

0.31

Digitized by the Internet Archive in 2015

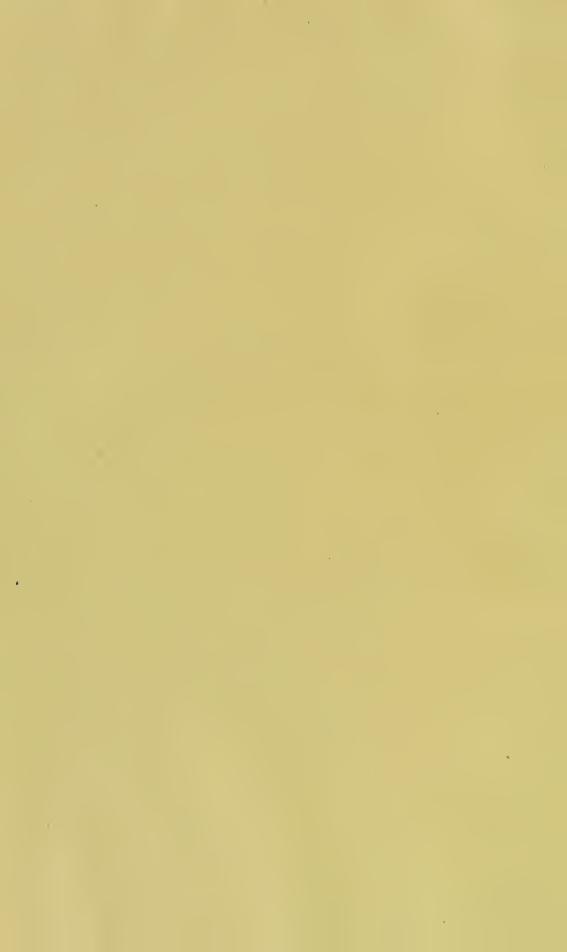





# VORLESUNGEN

ÜBER.

# PHYSIOLOGIE

VON

# ERNST BRÜCKE.

UNTER DESSEN AUFSICHT NACH STENOGRAPHISCHEN
AUFZEICHNUNGEN HERAUSGEGEBEN.

#### ERSTER BAND.

PHYSIOLOGIE DES KREISLAUFS, DER ERNÄHRUNG, DER ABSONDERUNG, DER RESPIKATION UND DER BEWEGUNGSERSCHEINUNGEN.

ZWEITE VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 80 HOLZSCHNITTEN.

WIEN. 1875.

WILHELM BRAUMÜLLER

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER.



# INHALT.

|                                                                  | Delle |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Organismen                                                   | 1     |
| Die Materie                                                      | 3     |
| Die Materie                                                      | 7     |
| Das Lieht                                                        | 13    |
| Das Lieht                                                        | 16    |
| Reflexion                                                        | 16    |
| Breehung                                                         | 18    |
| Beugung                                                          | 20    |
| Newton's Ringe                                                   | 22    |
| Polarisation                                                     | 27    |
| Polarisation Sehwingungen der Aethertheilehen im gemeinen Liehte | 31    |
| Illtraviolette Strablar                                          | 32    |
| Ultraviolette Strahlen                                           |       |
| Thiere and Pflangen                                              | 35    |
| Thiere und Pflanzen                                              | 40    |
| Thierisehe Wärme                                                 | 43    |
| Homootherme und poikilotherme Thiere.                            | 46    |
| Thermometer .                                                    | 47    |
|                                                                  | 50    |
| Mittel zur Wärmeregulirung                                       | 55    |
|                                                                  | 59    |
| Deuchten touter Imerkorner                                       | 62    |
| Electricitat                                                     | 63    |
| Electricität Grundzüge der thierischen Organisation Des Blut     | 68    |
|                                                                  | 69    |
| Die Diutkerderenen                                               | 69    |
| Das mossen der Dillkorner                                        | 77    |
| Comment dos Diffes                                               | 79    |
| 1210 1214 0199701 bet                                            | 86    |
| Das Albiinin                                                     | 88    |
| ZMOH ZHRAHEH VERHHIPTES BIWOMS                                   | 90    |
| Das duren Sauren veränderte Albumin                              | 92    |
| Taragrobum, vitelin und Myosin                                   | 93    |
| r idrin                                                          | 99    |
| Training room                                                    | 102   |
| ramaum                                                           | 105   |
| ARMADOLUIII                                                      | 103   |
|                                                                  | 109   |
| Wightight C Misaliffication dog Dista-                           | 110   |
|                                                                  |       |
|                                                                  | 117   |
|                                                                  | 120   |
| Das Herz des Menschen                                            | 122   |
| Das Bindegewebe                                                  | 125   |
| Elastische Fasern                                                | 128   |
| Elastische Fasern Epithelien und Endothelien                     | 131   |
| Epithelien und Endothelien .  Die Herzklappen                    | 132   |
| Die Herzklappen Die Acte der Herzeontraction                     | 133   |
| Totaloutingholi                                                  | 137   |

IV Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bau der Schlagadern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 138                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Capillaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 141                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Venen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 143                                                                                                                                                                                                                         |
| Physikalisch-physiologische Eigenschaften der Gefässwände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 144                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Blutdruck in den Schlagadern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 145                                                                                                                                                                                                                         |
| Ludwig's Kymographion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 146                                                                                                                                                                                                                         |
| Bestimmung des mittleren Druckes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 150                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Bourdon-Fick'sche Kymographion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 152                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Puls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 152                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Sphygmographen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 156                                                                                                                                                                                                                         |
| Capillarpuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 159                                                                                                                                                                                                                         |
| Respirationsschwankungen im arteriellen Blutdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 159                                                                                                                                                                                                                         |
| Druckverhältnisse im Venensystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 161                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Venenpuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 167                                                                                                                                                                                                                         |
| Druckverhältnisse im kleinen Kreislauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 167                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschwindigkeit des Blutstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 168                                                                                                                                                                                                                         |
| Dauer des Kreislaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 171                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Herzstoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 172                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Herztöne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 175                                                                                                                                                                                                                         |
| Mechanik der Herzpumpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 177                                                                                                                                                                                                                         |
| Accessorische Impulse für die Blutbewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 185                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Vertheilung des Blutes im lebenden Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 186                                                                                                                                                                                                                         |
| Blutvertheilung nach dem Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 191                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Lymphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 192                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Lymphgefässe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 193<br>. 195                                                                                                                                                                                                                |
| Die Lymphdriisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 198                                                                                                                                                                                                                         |
| Entwicklung der Lymphkörperchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 201                                                                                                                                                                                                                         |
| Wurzeln der Lymphgefässe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 201                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Triebkräfte für den Lymphstrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Dutter alma Anglilannagatings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204                                                                                                                                                                                                                           |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205                                                                                                                                                                                                                         |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206                                                                                                                                                                                                                |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212                                                                                                                                                                                                       |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212                                                                                                                                                                                              |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214                                                                                                                                                                                     |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214                                                                                                                                                                            |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220                                                                                                                                                                   |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220                                                                                                                                                                   |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 220                                                                                                                                                          |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 220<br>. 223<br>. 223                                                                                                                                        |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238                                                                                                                                        |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238                                                                                                                               |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 220<br>. 223<br>. 223                                                                                                                                        |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238<br>. 240<br>. 249                                                                                                             |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebennieren  Hypophysis ecrebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel  Die Nahrungsmittel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Fette  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238<br>. 240<br>. 249                                                                                                             |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238<br>. 240<br>. 249                                                                                                             |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 254                                                                                                    |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebennieren  Hypophysis ecrebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel  Die Nahrungsmittel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Fette  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse  Die Milch säure  Quantitative Untersuchung der Milch  Frauenmilch und deren Surrogate                                                                                                                                                                           | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 254<br>. 254                                                                                           |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebennieren  Hypophysis cerebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel  Die Nahrungsmittel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Fette  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse  Die Milch und deren Surrogate  Das Fleisch  Das Fleisch                                                                                                                                                                                                         | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238<br>. 240<br>. 249<br>. 254<br>. 256<br>. 258                                                                                  |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebenuieren  Hypophysis ecrebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel  Die Nahrungsmittel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse  Die Milch und die Milchdrüse  Quantitative Untersuchung der Milch  Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch  Die Vogeleier                                                                                                                                             | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238<br>. 240<br>. 249<br>. 254<br>. 256<br>. 258<br>. 263                                                                         |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebennieren  Hypophysis cerebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel  Die Nahrungsmittel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse  Die Milchsäure  Quantitative Untersuchung der Milch  Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch  Die Vogeleier  Pflanzliche Nahrungsmittel                                                                                                                               | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 254<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271                                                                |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 212<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 240<br>. 249<br>. 249<br>. 254<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270                                                                         |
| Driisen ohne Ausführungsgänge Die Thymus Die Milz Die Schilddrüse Die Nebennieren Hypophysis ecrebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel Die Nahrungsmittel Anorganische Nahrungsmittel Organische Nahrungsmittel Die Kohlehydrate Die Fette Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel Die Milch und die Milchdrüse Die Milchsäure Quantitative Untersuchung der Milch Frauenmilch und deren Surrogate Das Fleisch Die Vogeleier Pflanzliche Nahrungsmittel Gegohrene Getränke                                                                                                                  | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 240<br>. 249<br>. 249<br>. 254<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271<br>. 275                                                       |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge Die Thymus Die Milz Die Schilddrüse Die Nebennieren Hypophysis ecrebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel Die Nahrungsmittel Anorganische Nahrungsmittel Organische Nahrungsmittel Die Kohlehydrate Die Fette Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel Die Milch und die Milchdrüse Die Milchsäure Quantitative Untersuchung der Milch Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch Die Vogeleier Pflanzliche Nahrungsmittel Gegohrene Getränke  Verdauung Der Speichel                                                                                          | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 240<br>. 249<br>. 249<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271<br>. 275<br>. 278                                                       |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge Die Thymus Die Milz Die Schilddrüse Die Nebennieren Hypophysis cerebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel Die Nahrungsmittel Anorganische Nahrungsmittel Organische Nahrungsmittel Die Kohlehydrate Die Fette Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper Zusammengesetzte Nahrungsmittel Die Milch und die Milchdrüse Die Milch säure Quantitative Untersuchung der Milch Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch Die Vogeleier Pflanzliche Nahrungsmittel Gegohrene Getränke  Verdauung Der Speichel Der Speichel Der Schlingact                                                              | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271<br>. 275<br>. 278<br>. 288                                                       |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebennieren  Hypophysis ecrebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel  Die Nahrungsmittel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Fette  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse  Die Milchsäure  Quantitative Untersuchung der Milch  Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch  Die Vogeleier  Pflanzliche Nahrungsmittel  Gegohrene Getränke  Verdauung  Der Speichel  Der Schlingact  Die Speiseröhre                                      | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 254<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271<br>. 275<br>. 278<br>. 288<br>. 288                                     |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebennieren  Hypophysis eerebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Fette  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse  Die Milch säure  Quantitative Untersuchung der Milch  Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch  Die Vogeleier  Pflanzliche Nahrungsmittel  Gegohrene Getränke  Verdauung  Der Speichel  Der Schlingact  Die Speiseröhre  Der Magen                                              | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 254<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271<br>. 275<br>. 278<br>. 288<br>. 288<br>. 288<br>. 290                   |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebennieren  Hypophysis cerebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica  Der Stoffwechsel  Die Nahrungsmittel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Fette  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse  Die Milchsäure  Quantitative Untersuchung der Milch  Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch  Die Vogeleier  Pflanzliche Nahrungsmittel  Gegohrene Getränke  Verdauung  Der Speichel  Der Schlingact  Die Magen  Die Magenverdauung  Das Pepsin            | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271<br>. 275<br>. 278<br>. 288<br>. 288<br>. 290<br>. 295                            |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge Die Thymus Die Milz Die Schilddrüse Die Nebennieren Hypophysis ecrebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica Der Stoffwechsel Die Nahrungsmittel Anorganische Nahrungsmittel Organische Nahrungsmittel Die Kohlehydrate Die Fette Die Eiweisskörper Verwendung der Nahrungsmittel im Körper Zusammengesetzte Nahrungsmittel Die Milch und die Milchdrüse Die Milch säure Quantitative Untersuchung der Milch Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch Die Vogeleier Pflanzliche Nahrungsmittel Gegohrene Getränke Verdauung Der Speichel Der Schlingact Die Speiseröhre Der Magen Die Magenverdauung Das Pepsin Die Säuren im Magen  | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271<br>. 275<br>. 278<br>. 288<br>. 288<br>. 290<br>. 295<br>. 296                   |
| Drüsen ohne Ausführungsgänge  Die Thymus  Die Milz  Die Schilddrüse  Die Nebennieren  Hypophysis ecrebri, Steissdrüse und Glandula interearotica  Der Stoffwechsel  Die Nahrungsmittel  Anorganische Nahrungsmittel  Organische Nahrungsmittel  Die Kohlehydrate  Die Fette  Die Eiweisskörper  Verwendung der Nahrungsmittel im Körper  Zusammengesetzte Nahrungsmittel  Die Milch und die Milchdrüse  Die Milchsäure  Quantitative Untersuchung der Milch  Frauenmilch und deren Surrogate  Das Fleisch  Die Vogeleier  Pflanzliche Nahrungsmittel  Gegohrene Getränke  Verdauung  Der Speichel  Der Schlingact  Die Magen  Die Magen  Die Magenverdauung  Das Pepsin | . 205<br>. 206<br>. 212<br>. 214<br>. 214<br>. 220<br>. 223<br>. 223<br>. 238<br>. 249<br>. 249<br>. 254<br>. 256<br>. 258<br>. 263<br>. 270<br>. 271<br>. 275<br>. 278<br>. 288<br>. 288<br>. 288<br>. 290<br>. 296<br>. 299 |

Inhalt.\

| Die Verdauungsproducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Seite                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The vertainingshrounder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 307                                                                                                                                             |
| Fette und Kohlehydrate während der Magenverdamung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 311                                                                                                                                             |
| Uebertritt der Nahrungsmittel in das Duodenum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • | 312                                                                                                                                             |
| Oggettifit der tramfungsmitter in das Danderum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • | 312                                                                                                                                             |
| Anatomie des Darmrohres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                 |
| Die Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 317                                                                                                                                             |
| Das Leberglycogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 319                                                                                                                                             |
| Die Galle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 324                                                                                                                                             |
| Gallensteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 330                                                                                                                                             |
| Function der Galle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 331                                                                                                                                             |
| Das Pankreas und sein Secret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 333                                                                                                                                             |
| Der Darmsaft (succus entericus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 339                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 340                                                                                                                                             |
| Menge der Verdauungssäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                 |
| Der Motus peristaltieus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 341                                                                                                                                             |
| Dickdarmverdauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 342                                                                                                                                             |
| Schlussbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 343                                                                                                                                             |
| Die Resorption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 346                                                                                                                                             |
| Die Bewegung des Chylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 353                                                                                                                                             |
| Umwandlung und Verbrauch der resorbirten Substanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 354                                                                                                                                             |
| Die Harnabsonderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 356                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                 |
| Bau der Niere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 356                                                                                                                                             |
| Der Harn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 359                                                                                                                                             |
| Der Harnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 360                                                                                                                                             |
| Die Harnsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 366                                                                                                                                             |
| Allantoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 369                                                                                                                                             |
| Oxhlursäure, Xanthin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 370                                                                                                                                             |
| Hippurgama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                 |
| Hippursäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • | 371                                                                                                                                             |
| Baumstark's neuer Harnbestandtheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 372                                                                                                                                             |
| Kreatinin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 372                                                                                                                                             |
| Carbolsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 373                                                                                                                                             |
| Indigobildende Substanz im Harne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 373                                                                                                                                             |
| Urobilin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 374                                                                                                                                             |
| Kryptophansäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 375                                                                                                                                             |
| Der Zueker im Harne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 375                                                                                                                                             |
| Del Zaonel in Haine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                 |
| Die Milaheiture im Hanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                 |
| Die Milehsäure im Harne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 390                                                                                                                                             |
| Die Milehsäure im Harne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 390<br>390                                                                                                                                      |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile Aussergewöhnliche Harnbestandtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 390                                                                                                                                             |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 390<br>390                                                                                                                                      |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 390<br>390<br>391<br>391                                                                                                                        |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392                                                                                                                 |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393                                                                                                          |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394                                                                                                   |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393                                                                                                          |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394                                                                                            |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemiseher Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394                                                                                                   |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394                                                                                            |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>394                                                                                     |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemiseher Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>394<br>395<br>396                                                                       |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemiseher Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402                                                                       |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton - Aethyldiacetsäure Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 390<br>390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404                                                                |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton - Aethyldiacetsäure Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411                                                                |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton - Aethyldiacetsäure Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Schweiss                                                                                                                                                                                                                              |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>411                                                         |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton - Aethyldiacetsäure Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemiseher Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Sehweiss Glandulae eaeruminales                                                                                                                                                                                                       |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411                                                                |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton - Aethyldiacetsäure Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Sehweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen                                                                                                                                                                                            |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>411<br>413                                                  |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton - Aethyldiacetsäure Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Sehweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen                                                                                                                                                                                            |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>411<br>413<br>413                                           |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile - Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne - Alkapton - Aethyldiacetsäure - Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, - in den Magen und den Darmkanal gebracht werden - Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne - Mechanismus der Harnsecretion - Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente - Harnsteine - Die Hautsecretion - Sehweissdrüsen und Sehweiss - Glandulae eaeruminales - Talgdrüsen - Meibom'sche Drüsen                                                                                                                                               |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>413                                           |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile - Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne - Alkapton - Aethyldiacetsäure - Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, - in den Magen und den Darmkanal gebracht werden - Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne - Mechanismus der Harnsecretion - Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente - Harnsteine - Die Hautsecretion - Sehweissdrüsen und Sehweiss - Glandulae eaeruminales - Talgdrüsen - Meibom'sche Drüsen - Die Respiration                                                                                                                             |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>415                                    |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgeschiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile - Cystin - Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne - Alkapton - Aethyldiacetsäure - Inosit - Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, - in den Magen und den Darmkanal gebracht werden - Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne - Mechanismus der Harnsecretion - Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente - Harnsteine - Die Hautsecretion - Sehweissdrüsen und Schweiss - Glandulae eaeruminales - Talgdrüsen - Meibom'sche Drüsen - Die Respiration - Luftwege der Säugethiere und des Menschen                                                                                 |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>415                                    |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne Meehanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Schweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen Meibom'sche Drüsen Die Respiration Luftwege der Säugethiere und des Menschen Der Gaswechsel                                                                                                      |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>416<br>418                             |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile - Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Sehleim, Blut und Blutplasma im Harne Meehanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Schweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen Meibom'sche Drüsen Die Respiration Luftwege der Säugethiere und des Menschen Der Gaswechsel Die Respirationsbewegungen                                                                           |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>415                                    |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Schweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen Meibom'sche Drüsen Die Respiration Luftwege der Säugethiere und des Menschen Der Gaswechsel Die Respirationsbewegungen Spirometrie                                                                 |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>416<br>418                             |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgeschiedenen Harnbestandtheile Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Schweissdrüsen und Schweiss Glandulae eneruminales Talgdrüsen Meibom'sche Drüsen Die Respiration Luftwege der Säugethiere und des Menschen Der Gaswechsel Die Respirationsbewegungen Spirometrie Die Bewegungserscheinungen                                      |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>416<br>418<br>437<br>442               |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Schweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen Meibom'sche Drüsen Die Respiration Luftwege der Säugethiere und des Menschen Der Gaswechsel Die Respirationsbewegungen Spirometrie Die Bewegungserscheinungen Molekularbewegung                    |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>416<br>418<br>437<br>442               |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Schweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen Meibom'sche Drüsen Die Respiration Luftwege der Säugethiere und des Menschen Der Gaswechsel Die Respirationsbewegungen Spirometrie Die Bewegungserscheinungen Molekularbewegung                    |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>416<br>418<br>437<br>445               |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Schweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen Meibom'sche Drüsen Die Respiration Luftwege der Säugethiere und des Menschen Der Gaswechsel Die Respirationsbewegungen Spirometrie Die Bewegungserscheinungen Molekularbewegung Pflanzenbewegungen |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>416<br>418<br>437<br>445<br>445<br>445 |
| Die Milehsäure im Harne Quantität der ausgesehiedenen Harnbestandtheile Aussergewöhnliche Harnbestandtheile Cystin Alloxan, Leuein, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne Alkapton Aethyldiacetsäure Inosit Umwandlungsproducte bestimmter ehemischer Verbindungen, in den Magen und den Darmkanal gebracht werden Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma im Harne Mechanismus der Harnsecretion Veränderung des Harnes ausserhalb des Körpers, Sedimente Harnsteine Die Hautsecretion Sehweissdrüsen und Schweiss Glandulae eaeruminales Talgdrüsen Meibom'sche Drüsen Die Respiration Luftwege der Säugethiere und des Menschen Der Gaswechsel Die Respirationsbewegungen Spirometrie Die Bewegungserscheinungen Molekularbewegung                    |   | 390<br>391<br>391<br>392<br>393<br>394<br>394<br>395<br>396<br>402<br>404<br>411<br>413<br>413<br>415<br>416<br>418<br>437<br>445               |

| \$                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Muskelbewegning                                                          |
| Glatte Muskelfaseru                                                      |
| Quergestreifte Muskelfasern                                              |
| Mittel, durch welche die Muskeln in Contraction versetzt werden          |
| Inductionsapparate                                                       |
| Magneto-electrischer Rotationsapparat                                    |
| Neef's Magnetelectromotor                                                |
| Der Extrastrom                                                           |
| Geringe Empfindlichkeit der entnervten Muskeln gegen Induetionsströme    |
| Das Myographion und der zeitliehe Verlauf der Muskelcontraction          |
| Die Leistungen der sieh contrahirenden Muskeln                           |
| Die Muskeln nach dem Tode                                                |
| Die eleetrischen Ströme, welche aus den Muskeln abgeleitet werden können |
| Der Multiplieator                                                        |
| Zuleitungsgefässe und Electroden                                         |
| Du Bois' Gesetz des Muskelstromes                                        |
| Stromsehwankung im Reizungszustande                                      |
| Spätere Modificationen der Apparate                                      |
| Electromotorische Kraft des Muskels                                      |
| Innere Vorgänge bei der Muskeleontraction                                |
| Combinirte Bewegungen                                                    |
| Stehen, Gehen, Laufen                                                    |
| Loeomotion der Thiere                                                    |
| Ziehen und Tragen des Menschen                                           |
| Das Sehwimmen                                                            |
| Das Fliegen                                                              |
| Stimme und Sprache                                                       |
| Der Kehlkopf                                                             |
| Die Stimmbildung                                                         |
| Die Flüsterstimme, Vocale, Consonanten                                   |

## Die Organismen.

Die Physiologie ist die Lehre von den Organismen. Sie ist die Lehre von den Organismen als Organismen, die Lehre von den Organismen insoferne sie Organismen sind, sie ist die Theorie der Organismen.

Als Organismen bezeiehnen wir die lebenden Wesen, die Thiere und die Pflanzen. Sie sind materielle Ganze, die sieh in Thätigkeit befinden, und man hat wiederholt die Frage vorgelegt, wodureh sie sieh von leblosen materiellen Ganzen, die sieh in Thätigkeit befinden, von den Maschinen, welche wir künstlich bauen und in Thätigkeit setzen, unterseheiden.

Thatsächlich sind wir bei dem einzelnen Objecte niemals in Verlegenheit einen Organismus von einem Mechanismus zu unterscheiden. Niemand ist in Verlegenheit einen lebenden Mensehen von einem noch so künstlichen Automaten zu unterscheiden, und Vaucauson's fressende und verdauende Ente ist von Niemandem für eine wirkliche Ente gehalten worden. Aber es fragt sieh, was ist denn unter den verschiedenen Eigenschaften der Organismen diejenige, die sie am vollständigsten von den Mechanismen abgrenzt.

Man hat als ein solches Kriterium angenommen, dass die Organismen aus einem inneren Grunde thätig seien, während die Mechanismen nur per aeeidens thätig seien. Mit andern Worten, ein Organismus ist an und für sich in Thätigkeit ohne weiteres Zuthun, aber eine Dampfmasehine muss geheizt werden, damit sie in Thätigkeit komme, eine Uhr muss aufgezogen werden u. s. w. Bei näherer Betrachtung zeigt es sich aber, dass dieses Kriterium nicht haltbar ist: denn auch Organismen müssen geheizt werden, das heisst, die Thiere müssen Nahrung zu sich nehmen, damit ihr Organismus in Thätigkeit erhalten werde, und wir werden später sehen, dass die Nahrung bei den Thieren eine ganz analoge Rolle spielt, wie die Kohlen, mit denen geheizt wird, bei den Dampfmaschinen.

Man hat ferner gesagt, für einen Organismus ist die Thätigkeit wesentlich, für einen Mechanismus aber unwesentlich; wenn die Thätigkeit eines Organismus aufhört, so geht er auch zu Grunde, er zerfällt, dagegen bleibt eine Uhr noch immer eine Uhr, wenn sie auch Jahre lang nicht aufgezogen wurde, und eine Dampfmaschine bleibt immer eine Dampfmaschine, wenn sie auch Jahre lang nicht geheizt wird.

Auch dieses Kriterinm ist nicht haltbar, indem man Organismen kennen gelernt hat, deren Thätigkeit sistirt werden kann, ohne dass sie deswegen zu Grunde gehen. Kleine Thierchen, Rotatorien und Tardigraden, können vollständig ausgetrocknet werden, können als leblose Stäubchen viel länger als an und für sich ihre Lebensdauer ist, anfbewahrt werden und, wenn sie nachher wieder befeuchtet werden, erwachen sie zu neuer Lebensthätigkeit und sehwimmen wieder ganz munter im Wasser unher.

Ebensowenig kann man das Fortpflanzungsvermögen als ein Kriterium ansehen. Es ist zwar richtig, dass die Organismen sieh fortpflanzen, und dass die Mechanismen sieh niemals fortpflanzen, aber von einem Kriterium, welches die beiden Abtheilungen von einander trennt, verlangen wir, dass es auf alle Organismen und auf jeden einzelnen Organismus anwendbar sei, und das ist mit der Fortpflanzungsfähigkeit nicht der Fall. Ein Organismus kann seine Fortpflanzungsfähigkeit verlieren, ohne dass er darum aufhört ein Organismus zu sein. Ja, nicht allein einzelne Individuen, sondern ganze bestimmte Reihen von Individuen werden niemals fortpflanzungsfähig, wie dies bekannt ist von den verkrüppelten Weibehen, den sogenannten Arbeiterinnen, bei den Bienen, von den Soldaten bei den Ameisen u. s. w.

Vielleicht mit mehr Glück hat man als Kriterium aufzustellen versucht, dass jeder Organismus von Seinesgleichen erzeugt sein, oder doch von Seinesgleichen abstammen muss. Das ist ein Kriterium, das allerdings auf alle jetzt existirenden Organismen passt. Das ist aber nicht genug. Das Kriterium, welches wir suchen, soll auf alle Organismen passen, nicht nur auf diejenigen, die jetzt existiren, sondern auch auf alle, die existiren werden, und auf alle, die existirt haben. Auf diese letzteren aber können wir dieses Kriterium nicht anwenden, denn wir würden dadurch zu dem Schlusse gelangen, dass alle Arten von Organismen, die jetzt existiren, auch von Ewigkeit her existirt hätten, eine Annahme, welche aller Erfahrung widerspricht, und zu welcher keine der Schöpfungstheorien von den ältesten bis auf die neuesten gelangt ist.

Man sicht also, dass es nicht so leicht ist, die Organismen principiell von den Mechanismen zu trennen, wie man auf den ersten Anbliek geglaubt hat. Nichtsdestoweniger existirt ein Unterschied, durch den sie vollkommen von einander geschieden sind. Die Organismen haben ein Vermögen, welches den Mechanismen gänzlich abgeht, sie haben das Vermögen, fremde Substanzen in sich aufzunehmen und in ihre eigene Substanz umzuwandeln und auf Kosten dieser so erworbenen Substanzen zuzunehmen, zu wachsen. Dieses Vermögen nennt man das Assimilationsvermögen. Es kommt jedem Organismus zu, solange er eben ein Organismus ist, und es muss jedem Organismus znkommen, weil darauf das ganze organische Leben beruht. Der Werth dieses Kriteriums wird sich anch noch besonders zeigen, wenn wir die Thiere und Pflanzen mit einander vergleichen, und die Thiere und Pflanzen von einander abzugrenzen suchen. Es wird sich dann zeigen, dass in diesen beiden grossen Abtheilungen der Assimilationsprocess in wesentlich verschiedener Weise von statten geht, und dies eben wiederum das einzige Kriterinm abgibt, um Thiere und Pflanzen von einander zu treunen.

Die Materie.

#### Die Materie.

Ehe wir hiezu übergehen, müssen wir uns noch einigen über die Vorstellungen, welche wir uns von der Materie machen, und über die Kräfte, die wir uns als in derselben wirksam denken. Descartes stellte als den Grundpfeiler seiner Philosophie, als das einzige unbestreitbare Axiom den Satz auf: Cogito, ergo sum, ich denke und deshalb muss ich existiren. Dasjenige aber, was in uns denkt, das Ich, das fühlen wir fortwährend verändert, und es geht in nusere Vorstellung nicht hinein, dass für diese Veränderungen keine änssere Ursachen vorhanden sein sollen. Die Aussendinge, die unser Ich verändern, bezeichnen wir, insofern sie ausgedehnt sind, mit dem Namen der Materie.

Es entsteht nnn weiter die Frage, ob wir uns diese Materie vorstellen sollen als ein Continuum, als ein einheitliches Ganzes, oder ob wir uns dieselbe vorstellen sollen als zusammengesetzt ans einer grossen Menge von sehr kleinen Theilen. Durch das physikalische Studium der Körper haben wir eine Reihe von Eigenschaften an denselben kennen gelernt, welche ihnen gemeinsam zukommen, und aus welchen wir deshalb gewissermassen die Diagnose der körperlichen Dinge gemacht haben. Unter diesen Eigenschaften ist auch die Theilbarkeit. Wir können einen Körper in immer kleinere und kleinere Theile zerlegen, ohne dass sich von vorne herein sagen liesse, wo sieh denn die Grenze dafür findet. Wir wissen aber weiter, dass ein Körper sieh in der Wärme ausdehnt, ohne dass etwas zu ihm hinzukommt, und dass er in der Kälte einen kleineren Raum einnimmt, ohne dass etwas von ihm weggegangen ist. Nun geht es aber in unser Vorstellungsvermögen nicht hinein, dass ein continnirliches, einheitliches Ganzes sich verkleinern könnte, ohne dass etwas von ihm hinweggeht. oder dass es sich vergrössern könnte, ohne dass etwas hinzukommt. Wohl aber geht es in unser Vorstellungsvermögen hinein, dass ein Körper zusammengesetzt sein köune aus einer grossen Menge von kleinen Theilchen, die sich das eine Mal an einander annähern, so dass der ganze Körper kleiner wird, und das andere Mal sich von einander entfernen können, so dass der ganze Körper grösser wird. Dies ist der Ausgangspunkt für die Atomtheorie. Ursprünglich werden also diejenigen Theile als die Atome des Körpers bezeichnet, welche an und für sich eine constante Grösse haben, welche aber die Grösse des ganzen Körpers dadurch verändern, dass sie sieh einmal an einander annähern und das andere Mal weiter von einander eutfernen.

Man hat der Atomtheorie vorgeworfen, dass sie in sich einen Widerspruch enthalte, denn der Name Atom rühre her von τέμνειν schneiden und dem α privativum. Atom bezeichne also ein Theilehen, das nicht mehr getheilt werden könne, während man doch in der Idee mit dem Theilen niemals zu Ende komme und nur durch änssere Schwierigkeiten an dem weiteren Theilen gehindert sei. — Das Wort Atom wird aber in diesem etymologischen Sinne gar nicht mehr gebraucht, sondern wir bezeichnen mit dem Namen Atom nur solche Theilehen, welche ihre Grösse nicht mehr verändern, die nur die Grösse anderer Theilehen, der sogenannten Moleküle oder Partikel, oder des Ganzen verändern, dadurch

4 Die Materie.

dass sie sich weiter von einauder entfernen oder dass sie sich mehr an einander annähern.

Für die jotzige Nomenclatur ist der Grund von Ampère gelegt worden. Am per e unterschied zwischen Partikeln, Molekülen und Atomen. Er sagt: Partikel ist ein Theilehen eines Körpers, in welchem noch der Aggregatzustand des Körpers repräsentirt ist, der also an einem starren Körper noch starr, an einem tropfbarflüssigen noch tropfbarflüssig, an einem gasförmigen noch gasförmig ist. Dieses Partikel ist wiederum aus Molekülen zusammengesetzt. Die einzelnen Moleküle repräsentiren aber nicht mehr den Aggregatzustand, sondern man hat sie sich ausnahmslos als starr vorzustellen, das heisst, man hat sich vorzustellen, dass die Theilchen des Moleküls, soweit sie sieh bewegen, sich um fixe Gleichgewiehtslagen bewegen. Diese Moleküle setzen sowohl die starren Körper als auch die tropfbarflüssigen und die gasförmigen zusammen. Sie setzen starre Körper zusammen, wenn sie so mit einander verbunden sind, dass sie gleichfalls ihre Bewegungen nur um fixe Gleichgewichtslagen ausführen. Sie constituiren tropfbarflüssige Körper, wenn sie so unter einander verbunden sind, dass sie sich um veränderliche und zwar sehon durch die Schwere der Massen selbst veränderliche Gleichgewichtslagen bewegen, und endlich eonstituiren sie gasförmige Körper, wenn sie nach allen Richtungen auseinanderstieben oder doch nach allen Richtungen auseinanderzustieben suchen.

Dieses Auseinanderstieben der Moleküle stellt man sich heutzutage etwas anders vor als früher. Man unterseheidet unter den Atomen zweierlei Arten von Atomen, sogenannte materielle oder ponderable Atome und Aetheratome, das heisst, Atome, welche auf die Wage drücken und Atome, welche nicht auf die Wage drücken. Die ponderablen Atome ziehen sich unter einander an und die Aetheratome werden von den Körperatomen angezogen, aber sie stossen sieh unter einander ab. Man sieht leicht ein, dass bei diesem Verhältnisse jedes ponderable Atom um sich eine Hülle von Aetheratomen erhalten muss, die sich unter einander abstossen, aber von dein Körperatome angezogen werden. Wenn deshalb die Körperatome sich bis zu einem gewissen Grade einander genähert haben, überwiegt die Abstossung, sie können sich nun nicht mehr weiter an einander annähern, sie können deshalb niemals zusammenfallen, sondern die ganze Materie ist zu denken als aus Atomen zusammengesetzt, die gruppenweise angeordnet und durch gewisse, bald grössere, bald geringere Entfernungen von einander getrennt sind.

Nun sagte man früher von den gasförmigen Körpern einfach, es überwiege bei ihnen die Abstossung und in Folge dessen suchten die einzelnen Moleküle auseinanderzustieben: heutzutage, seit eben die mechanische Wärmetheorie ausgebildet ist, seit man weiss, dass die Wärme eine Bewegungserseheinung ist, sagt man, die Körper sind gasförmig, wenn ihre Moleküle durch eine translatorische Geschwindigkeit fortgetrieben, fortgeschlendert werden. Die Theilehen der tropfbaren Flüssigkeiten stellt man sich zwar ebenso, wie die der gasförmigen in Bewegung vor, und in um so grösserer Bewegung, je mehr Wärme sie aufgenommen haben, aber man stellt sich nicht vor, dass sie anseinanderstieben, sondern man stellt sieh eine solehe Flüssigkeit eher vor, wie ein berühmter Physiker einmal sagte, wie einen Haufen Würmer, die durcheinanderkriechen. An der

Die Materie. 5

Oberfläche aber reissen sich die Theilehen vermöge der ihnen innewohnenden Bewegung los, und fliegen fort, bis sie gegen ein Hinderniss anschlagen, von welchem sie wieder zurückprallen. Darauf beruht der Uebergang einer Flüssigkeit in Gasform, die Verdunstung an der Oberfläche der Flüssigkeit, die Verwandlung von Wasser in Dampf, ein Process, der immer mehr gesteigert wird, jemehr ich dem Wasser Wärme zuführe, das heisst in je heftigere Bewegung ich seine Moleküle setze, und der Druck, den der Wasserdampf auf den Stempel einer Dampfmaschine ausübt, beruht auf all den successiven Stössen, welche die einzelnen Moleküle des Dampfes ausüben, die durch ihre translatorische Geschwindigkeit gegen den Stempel getrieben werden.

Die Moleküle sind nun wieder aus kleineren Theilen zusammengesetzt, die untereinander in Bewegung sind, und von denen Ampère die Erscheinungen des Lichtes und der strahlenden Wärme ableitet, während er die Erscheinungen des Schalles von den Molekülen als solchen ableitet.

Dieser sogenannten atomistischen Vorstellung von der Materie wird eine andere entgegengestellt, welche in ihrer Betrachtung nicht von den kleinsten Theilen der Materie als solchen ausgeht, die vielmehr von den Kräften ausgeht, welche wir in den kleinsten Theilen der Materie als wirksam annehmen müssen. Nach dieser Ansicht heisst es: Das, was uns zunächst verändert, sind nicht die materiellen Dinge selbst, sondern die Wirkungen, welche von den materiellen Dingen ausgehen, und die Ursachen dieser Wirkungen sind die Kräfte, welche der Materie innewohnen, von ihnen müssen wir deshalb auch zunächst ausgehen und aus ihnen die ganzen Eigenschaften der Materie ableiten. Diese Anschauung nimmt deshalb nicht sowohl Atome, kleine materielle Theile an, als vielmehr punktförmige immaterielle Kraftcentren, von welchen die Kräfte als Ursachen der Wirkungen, welche die materiellen Theile auf einander und auf uns

ausüben, ausgehen.

Die Lehre von den immateriellen Kraftcentren hat im Ganzen unter den Physikern und unter den Chemikern keinen bedeutenden Anhang gefunden, und der Grund davon lässt sich auch leicht einsehen. Es fragt sich znnächst, ist es wirklich richtiger, in dieser Weise zu Werke zu gehen, von den Kräften anznfangen? Da muss man sich fragen, was sind denn diese Kräfte? Sind diese Kräfte die wirklichen Ursachen der Erscheinungen? Das sind sie durchaus nicht, denn die wirklichen Ursachen der Veränderungen, welche vorgehen, sind immer wieder Veränderungen und so geht es in unendlicher Kette fort. Nur weil wir diese unendliche Kette nicht verfolgen könnon, darum haben wir gewisse Symbole für die gedachten Ursachen der Veränderungen aufgestellt, und diese nennen wir Kräfte. Ich soll mir also hier Kräfte vorstellen, die blos Gegenstand der Abstraction sind, und soll mir immaterielle Kraftcentren denken, an denen ich zunächst die allgemeine Eigenschaft der Materie, die Ausdehnung gänzlich läugue, denn diese Kräfte sollen punktförmig sein. Hiemit enthält die Lehre von den immateriellen Kraftcentren sogar eine Hypothese, welche die Atomtheorie nicht enthält. Die Atomtheorie verlangt nur von ihren kleinsten Theilchen, von den Trägern der gedachten Ursachen der Erscheinungen, dass sie eine constante Grösse haben. Die Lehre von den immateriellen Kraftcentren verlangt aber dafür, dass sie eine im mathematischen Sinne relativ bestimmte Grösse haben, dass sie nämlich unendlich klein seien. 6 Die Materie,

Fragen wir uns, zu welchem Zweeke bilden wir denn überhaupt eine bestimmte Vorstellung über die Beschaffenheit der Materic aus? Von den Dingen selbst wissen wir überhanpt nichts. Wir wissen nur etwas von ihnen, und wir beurtheilen sie nur, insofern sie mit nuserm Sensorium in Beziehung treten, und wir entwerfen uns bestimmte Vorstellungen von der Materie, einerseits um die Erscheinungen, welche wir an derselben wahrnehmen, der Rechnung unterziehen zu können, und zweitens um nus von Vorgüngen, die wir nicht direct mit den Sinnen verfolgen können, auf indnetivem Wege möglichst deutliche Vorstellungen zu machen. In Rücksicht auf die Rechnung ist es vollkommen gleichgültig, ob man der Atomtheorie oder der Theorie von den immateriellen Kraftcentren anhängt. Beide geben in der Weise analoge Daten für die Rechnung, dass das Resultat, zu dem man schliesslich gelangt, immer dasselbe sein muss. Wenn es sich aber um die Vorstellung handelt, die ich mir von gewissen Vorgängen machen soll, die man nicht mit den Sinnen verfolgen kann, so bietet mir die Atomtheorie viel mehr, als mir die Lehre von den immateriellen Krafteentren bieten kann.

Ieh muss, wie ieh später ausführen werde, die Erscheinungen zuletzt auf Bewegungen der kleiusten Theilchen zurückführen. Ich kann die Erseheinungen bis zu einer gewissen Grenze mit den Sinuen verfolgen, indem ich mein Auge bewaffne: aber das geht nur bis zu einer gewissen Grenze; darüber hinaus muss ich meine Vorstellungen auf dem Wege der Induction ableiten und ausbilden, um zuletzt auf die Vorstellung von den Bewegungen der kleinsten Theile zu kommen. Materielle Theile habe ich von versehiedener Grösse gesehen, ich kann sie mir gross, klein, sehr klein, und auch von constanter Grösse vorstellen, und weiter verlangt die Atomtheorie von mir niehts. Ich kann mir auch die Bewegungen dieser kleinsten Theilehen gegeneinander vorstellen, denn Bewegungen materieller Theile und materieller Ganzer habe ieh oft genng gesehen. Dagegen verlangt aber die Lehre von den immateriellen Krafteentren, dass ieh mir erstens diese Krafteentren als mathematische Punkte vorstellen soll, die ich niemals als solehe gesehen, und zweitens, dass ieh mir Kräfte vorstellen soll, für welche auch kein Material in meinem Sensorium vorhanden ist, welche ich gleichfalls nur als Abstraction kenne, eigentlich nur als Supposition, als eine Hypothese für gedachte Ursachen der Erseheinungen. Das ist der Grund, weshalb die Naturforseher im Grossen und Gauzen der Atomtheorie als solcher auhängen. Sie leistet eben für ihre Zweeke mehr, als die ihr gegenübergestellte Anschauungsweise.

Ich habe Ihnen gesagt, dass die Kräfte die gedachten Ursachen der Erscheinungen seien. Der Ausdruck Kraft ist ursprünglich etwas, was wir von unseren eigenen körperlichen Anstrengungen hergenommen haben. Wenn ich eine Last aufhebe, so sage ich, ich wende Kraft an, ich habe die Kraft dazu, sie aufzuheben. Kann ich eine grosse Last aufheben, so sage ich, ich habe viel Kraft. Kann ich nur eine kleine Last aufheben, so sage ich, ich habe wenig Kraft. Ich sehe nun, dass ein Magnet ein Eisenstück anzicht, dass er es in die Höhe hebt, und ich supponire in derselben Weise in dem Magneten eine Kraft, durch welche dieses Eisenstück gehoben wird. Thatsächlich war die Ursache der Bewegung des Eisenstücks offenbar die, dass der Magnet in die Nähe desselben gebracht wurde, hier theilte sieh wieder die Kette der reellen Ursachen zwischen

demjenigen, der den Magnet zum Eisenstück brachte, und demjenigen, der den Magnet ursprünglich gefertigt, der ihn geschmiedet, der ihn mit einem Magnet gestrichen, dann den Veränderungen, welche in Folge des Streichens im Inneren des Magneten vorgingen u. s. w. Kurz, die Kette der reellen Ursachen läuft sehr bald in solche Complicationen aus, dass wir sie nicht weiter verfolgen können, und deshalb haben wir für die Erscheinungen gewisse gedachte Ursachen und Symbole dieser gedachten Ursachen hiugestellt, nach welchen wir die Veränderungen messen und nach welchen wir spätere und frühere, welche uns bereits bekannt sind, berechnen. Diese Symbole, welche wir für die gedachten Ursachen gemacht haben, sind es, die wir mit dem Namen der Kräfte bezeichnen.

Es ist nun klar, dass wir um so mehr verschiedene Arten von Kräften haben müssen, je mehr uns die reellen Ursachen der Dinge unbekannt sind. Als man die magnetischen Erscheinungen kennen lernte, hatte man eine magnetische Kraft, als man die electrischen Erscheinungen kennen lernte, hatte man eine electrische Kraft. Man hatte einen horror vacui, ehe man das allgemeine Gesetz der Schwere kannte. Man hatte endlich und hat zum Theil noch jetzt für die Summe der Erscheinungen, die an einem lebenden Organismus vorgehen, die sogenannte Lebenskraft, als die gedachte Ursache, welche man an die Stelle der gesammten Summe der reellen Ursachen setzt, die eben die Veränderungen in dem lebenden

Organismus hervorbringen.

Je mehr man die reellen Ursachen der Erscheinungen verfolgen konnte, um so mehr musste sich die Lehre von den Kräften vereinfachen. So sehr sie sich aber auch vereinfacht, so muss man doch sagen, dass man schliesslich über zwei Arten von Kräften nicht hinauskommen wird, die anziehende und abstossende Kraft. Wir haben zuletzt Alles zurückzuführen auf die Bewegung der kleinsten Theilehen, denn nur die Bewegungserscheinungen sind es, welche wir als Veränderungen an den Körpern wahrnehmen, nur Bewegungserscheinungen wirken auf uns, indem sie eben andere Bewegungserscheinungen in unseren Sinneswerkzeugen und auf diese Weise Vorstellungen hervorrufen. Die einfachste Bewegung aber, die wir kennen, und auf welche wir alle andern zurückführen, ist die Annäherung zweier Theile anoinander und die Entfernung zweier Theile von einander. Wenn Sie sich zwei einheitliche und einzeln für sich unveränderliche Masseu für sich allein im unendlichen Raume unabhängig von allen übrigen denken, so kann an diesen Massen nur zweierlei Veränderung vorgehen, entweder sie nähern sich einander, oder sie entfernen sich von einander. Die Ursache für die eine Veränderung bezeichnen wir mit dem Namen der anziehenden Kraft, die Ursache der andern bezeichnen wir mit dem Namen der abstossenden Kraft.

## Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft.

Wir unterscheiden die Kräfte noch in einer andern Bezichung, wir nuterscheiden sie als Bewegungsursachen, die selbst nicht Bewegung sind, als ruhende Bewegungsursachen, sogenannte Spannkräfte, und als Kräfte, welche selbst schon Bewegung sind, durch welche dann wieder Bewegung hervorgerufen, übertragen wird, sogenannte lebendige Kräfte. Es wird Ihnen das am besten an einem Beispiele deutlich werden.

Denken Sie sich, Sie hätten irgend einen leicht beweglichen Körper aufgestellt, und schössen von einem Bogen einen Pfeil gegen denselben, so wird der Pfeil, wenn er das Ziel trifft, auf den leicht beweglichen Körper stossen und denselben in Bewegung setzen. Das, was hier im Pfeile wirksam ist, ist lebendige Kraft, denn der Pfeil bewegt sich selbst und setzt den andern Körper in Bewegung, indem er einen Theil seiner eigenen Bewegung an ihn überträgt. Der Pfeil seinerseits ist von der Sehne des Bogens fortgetrieben worden. Als die Sehne in Bewegung war, war in ihr auch lebendige Kraft wirksam, und sie hat einen Theil dieser lebendigen Kraft an den Pfeil übertragen, und dadurch denselben in Bewegung gesetzt. Als die Sehne aber noch in Ruhe war, als sie festgehalten wurde, nachdem der Bogen schon gespannt war, da war in ihr noch keine lebendige Kraft thätig, denn die Sehne selbst war nicht in Bewegung, aber es war schon Bewegungsursache in ihr vorhanden, dadurch erzeugt, dass der Bogen gespaunt worden war. Diese Bewegungsursache, welche noch nicht Bewegung ist, durch welche aber Bewegung erzeugt werden kann, bezeichnen wir mit dem Namen Spannkraft.

Es gibt ein wichtiges Gesetz, das sogenannte Gesetz von der Erhaltung der Kraft, welches aussagt, dass in einem Systeme, welches keiner Einwirkung von aussen her ausgesetzt ist, die Summe, welche man durch Addition sämmtlicher lebendiger Kräfte und sämmtlicher Spannkräfte erhält, immer dieselbe bleibt, mit andern Worten, dass in einem solchen Systeme niemals Bewegungsursache verloren geht oder zuwächst, sondern immer nur Spannkraft in lebendige Kraft, oder lebendige Kraft in Spannkraft umgesetzt wird.

Wir wollen das zuerst an einem möglichst einfachen Systeme betrachten, am sogenannten mathematischen Pendel. Denken Sie sich, Sie hätten ein Pendel, welches ohne Reibung aufgehängt ist, welches keinen Luftwiderstand zu überwinden hat, so würde es während einer nuendlich langen Zeit im Gange bleiben, und wenn man die Pendellinse nach einer Seite zu einer gewissen Höhe hinaufgehoben hätte, würde sie nach der andern Seite um eben soviel hinaufsteigen u. s. f. Die Elongation, welche die Pendellinse macht, würde immer dieselbe bleiben. Es stellt ein solches System, das keiner Einwirkung von aussen ausgesetzt ist, einen fallenden Körper dar, bei dem der Fall unter einer gewissen Beschränkung stattfindet, nämlich so, dass der fallende Körper von einem bestimmten Punkte im Raume, dem gedachten Anfhängepunkte des Pendels, stets gleich weit entfernt bleiben muss, so dass er sich also auf einer Kugelschale bewegt. Wir wollen der Einfachheit halber noch die weitere Beschränkung hinzufügen, dass er sich in einer Ebene bewegen, und nicht rollen soll, so dass also sein Schwerpunkt einen Kreisbogen beschreibt, wie es der Schwerpunkt eines gewöhnlichen Uhrpendels thut. Denken Sie sich k l stelle das Pendel in seiner Gleichgewichtslage dar, so muss offenbar eine gewisse Kraft angewendet werden, um die Pendellinse l bis h zu bewegen. Die Pendellinse muss zur Höhe h e gehoben werden; dazu wird eine gewisse Summe von Arbeit verbraucht. Wie kann ich diese Arbeit messen? Wie kann ich sie ausdrücken? Diese Arbeit messe ich, indem ich das bewegte Gewicht, welches gleich ist der Masse m, multiplicirt mit der Constanten für die Anzichungskraft der Erde, der sogenannten Erdschwere q, multiplicire mit der Höhe h, zu welcher es gehohen wird:

denn die Arbeit ist direct und einfach proportional dem Gewichte, das gehoben werden muss, und direct und einfach proportional der Höhe,

zu der es gehoben werden muss. Dann habe ich, wenn ich die Höhe mit h bezeichne, die Arbeit mgh, welche dazu gehört, das Gewicht mg auf die Höhe h zu heben. Wenn ich die Pendellinse nun loslasse, so wird sie ihrer Gleichgewichtslage zufallen, sie wird dabei, wie jeder fallende Körper, eine immer grössere Geschwindigkeit erlangen; in demselben Grade wird sie aber auch die sie treibende Spannkraft verbranchen. Die Bewegungsnrsache, welche wir erzeugten, indem wir die Pendellinse aus ihrer Gleichgewichtslage brachten, wird verbraucht. Endlich, wenn die Pendellinse in der

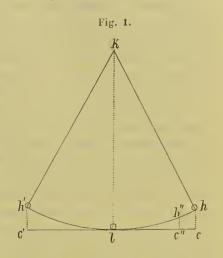

Gleichgewichtslage angekommen ist, ist die Spannkraft  $\equiv 0$ . Aber die lebendige Kraft wird jetzt im Maximum sein, und vermöge dieser lebendigen Kraft wird die Pendellinse nach der andern Seite um ebensoviel hinaufsteigen, wie sie vorher gefallen war. Es wird hiebei umgekehrt lebendige Kraft in Spannkraft umgesetzt, und, da die Höhe c' h', zu der die Linse aufsteigt, gleich der Höhe c h ist, von der sie ausging, so wird dieselbe Summe von Spannkraft, dieselbe Summe von ruhenden Bewegungsursachen erzeugt werden, wie diejenige, die ursprünglich vorhanden war. Wenn die Höhe h wieder erreicht ist, so ist damit auch die ganze lebendige Kraft verbraucht, das heisst also, die Geschwindigkeit der Pendellinse ist Null geworden. Dann wird sie wieder der Spannkraft folgen, sie wird gegen ihre Gleichgewichtslage zurückfallen, sie wird in der Gleichgewichtslage wiederum das Maximum der Geschwindigkeit erreichen u. s. f.

Wir haben vorhin gesehen, wie wir die Arbeit messen, welche dazu nöthig ist, um eine gewisse Summe von Spannkraft zu erzeugen, wir wollen jetzt sehen, wie wir die lebendige Kraft bezeichnen müssen, die eben dieser Summe von Spannkraft gleich ist. Nach der bekannten Formel für den freien Fall ist die Geschwindigkeit, welche ein Körper beim Fallen erreicht  $v = \sqrt{2gh}$ , das heisst sie ist gleich der Quadratwurzel aus dem doppelten Producte der Höhe, welche der Körper durchfallen hat, und der Constanten für die Anziehungskraft der Erde, der sogenannten Erdschwere. Demnach ist  $v^2 = 2gh$ ,  $mv^2 = 2mgh$  und  $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ . Wenn wir also hier die Summe der Spannkraft, welche wir hervorgebracht haben, mit mgh bezeichnen, so müssen wir die Summe von lebendiger Kraft, welche durch ihre Verwandlung erzielt worden ist, mit  $\frac{1}{2}mv^2$  bezeichnen. Da die Wirkung, welche ein stossender Körper auszuüben vermag, abhängig ist von der lebendigen Kraft, welche er an einen anderen, an den gestossenen, übertragen kann; so ist sie im günstigsten Falle, nämlich dann, wenn ihm Gelegenheit geboten wird, seine ganze lebendige Kraft an den gestossenen zu übertragen, gleich der Masse des stossenden Körpers, multiplicirt mit dem halben Quadrate seiner Geschwindigkeit.

Das was für eine einzelne Masse gilt, das gilt für jedes System von noch so vielen Massen, wenn nur das System, um welches es sich handelt, keinen äusseren Einwirkungen ausgesetzt ist, das heisst wenn ihm von aussen keine Bewegungsursachen zugeführt werden, und es zugleich keine Gelegenheit hat, nach aussen hin Bewegungsursachen abzugeben. Für ein jedes solches unabhängiges oder, wenn man will, isolirtes System gilt das Gesetz von der Erhaltung der Kraft.

Es kommt dazn noch ein Corollar, welches aussagt, dass, wenn nach noch so vielen Bewegungen die einzelnen Massen sämmtlich wieder an ihren Ort zurückgekehrt sind, die Summe der Spannkräfte und die Summe der lebendigen Kräfte eben so gross sind wie früher. Sie können sich dies wieder leieht an unserem Beispiele, dem Pendel, veranschaulichen. Denken Sie sich, die Pendellinse wäre in h" angekommen, sie befinde sich also noch ausserhalb der Gleichgewichtslage in der Höhe c" h" über deren Niveau; so wird die Spannkraft, welehe in ihr thätig ist, gleich sein mgh" und die Summe der lebendigen Kräfte, welche in ihr thätig ist, wird gleich sein mgh—mgh". Wenn nun die Pendellinse noch so viele Bewegungen hin und her macht, so wird immer, wenn sie an diesen selben Ort kommt, die Summe der Spannkräfte und der lebendigen Kräfte wieder eben so gross sein, wie sie früher war. Das, was hier für die einzelne Masse gilt, gilt bei jedem unabhängigen, bei jedem isolirten Systeme für alle Massen, welche dasselbe zusammensetzen.

Wir haben bis jetzt an einem idealen Apparate demonstrirt, an einem Apparate, der sich nicht realisiren lässt, an einem Pendel, das nieht nur ohne Luftwiderstand, sondern auch ohne Reibung im Aufhängepunkte geht. Sie wissen, dass alle noch so gut aufgehängten Pendel, die nicht durch äussere bewegende Kräfte in Bewegung gesetzt werden, nach kürzerer oder längerer Zeit zur Ruhe kommen, und man sagte Ihnen, dass dies geschehe theils durch den Luftwiderstand, theils durch die Reibung. Wie das Pendel an bewegender Kraft durch den Luftwiderstand verliert, können Sie sieh leicht denken. Es stösst die Lufttheilehen fort, und, indem es dies thut, muss es einen Theil seiner eigenen bewegenden Kraft an die Lufttheilchen übertragen. Was ist aber das, was wir mit Reibung bezeichnen, wo bleibt hier die bewegende Kraft? Das erfahren wir, wenn wir Reibung im Grossen erzeugen: wir merken dann, dass durch die Reibung Wärme entsteht, und wir werden hiedurch dazu geführt, dass auch Wärme eine Bewegungserseheinung und eine bestimmte Form der lebendigen Kraft sein muss, nur eine andere als die gewöhnliche meehanische Bewegung, die Massenbewegung. In der That unterseheiden sich beide dadureh, dass sieh bei der einen, bei der gewöhnliehen meehanisehen Bewegung die ganzen Massen bewegen, dass sich dagegen bei derjenigen Bewegung, die wir mit dem Namen Wärme bezeichnen, die kleinsten Theilehen gegen einander bewegen. Wir wissen also auch jetzt, warum ein Pendel durch die Reibung zur Ruhe kommen kann, wir wissen, warum durch die Reibung bewegende Kraft verloren geht. Es ist eben bewegende Kraft, die von den ganzen Massen auf die kleinsten Theilehen übertragen wird, so, dass diese sieh gegen einander bewegen.

Wenn aber dies riehtig ist, so müssen auch die Spaunkräfte, welche sich in lebendige Kräfte umsetzen, nicht immer blos sichtbare Bewegung

sondern sie müssen auch Wärme erzeugen können. Es müssen die lebendigen Kräfte, welche erzeugt werden, in zweierlei Art zur Erscheinung kommen können, erstens als Massenbewegung, als Bewegung im gewöhnlichen Sinne des Wortes, und zweitens als Bewegung der kleinsten Theilehen, als Wärme. Das ist anch in der That der Fall. Wir wissen, dass bei den chemischen Processen theils Wärme gebildet wird, theils Wärme, wie man sich ansdrückt, latent wird, oder, wie wir jetzt lieber sagen wollen, Wärme verloren geht. Denn die Wärme, von welcher man nach der alten Ansdrucksweise sagte, dass sie latent werde, die existirt nicht mehr als Wärme, sie ist entweder umgewandelt worden in Massenbewegung oder in Spannkraft. Diejonigen chemischen Processe, bei deneu Wärme verloren geht, das sind solche, bei welchen lebendige Kraft in Spannkraft umgesetzt wird; diejenigen chemischen Processe, bei denen Wärme entsteht, das sind solche, bei welchen Spannkraft in lebeudige Kraft umgesetzt wird, die dann zunächst als Wärme zur Erscheinung kommt und secundär in Massenbewegung umgesetzt werden kann. Bekanntermassen sind dies theils solche Processe, in denen einfache Körper, die eine grosse chemische Verwandtschaft zu einander haben, sich mit einander verbinden, theils solche Oxydationsprocesse, bei welchen niedrig oxydirte und hoch zusammengesetzte Verbindungen, indem sie Sauerstoff an sich reissen, in einfachere, höher oxydirte zerfallen. Dagegen sind diejenigen chemischen Processe, bei welchen aus einfachen, hoch oxydirten Verbindungen hoch zusammengesetzte und verhältnissmässig niedrig oxydirte hervorgehen, solche, bei denen Wärme gebunden wird oder, richtiger gesagt, Wärme verschwindet.

Es steht das in einem bestimmten Zusammenhange mit dem Gesetze von der Erhaltung der Kraft, und die Art dioses Zusammenhanges lässt sich wiederum an unserem einfachen Beispiele vom Pendel demonstriren. Als das Pendel am meisten ans seiner Gleichgewichtslage herausgehoben war, war die Summe der Spannkraft am grössten; wie es aber seiner Gleichgewichtslage zufiel, nahm die Summe der lebendigen Kräfte zu, und die Summe der Spannkräfte nahm ab. Die Summe der lebendigen Kräfte erreichte das Maximum, als die Pendellinse in der Gleichgewichtslage war, zn dieser Zeit war aber die Spannkraft = 0. Als die Pendellinse aus der Gleichgewichtslage wieder herausging und dem Maximum der Answeichung znstrebte, wurde die Menge der Spannkraft vermehrt und die der lebendigen Kraft vermindert. Ebenso kann man im Allgemeinen sagen, wenn in einem Systeme sich die einzelnen sich bewegenden Massen der endlichen Gleichgewiehtslage nähern, so wird in dem Systeme die Summe der lebendigen Kräfte vergrössert, und wenn die Theilehen sieh von der endlichen Gleichgewichtslage entfernen, wird die Summe der Spannkräfte auf Kosten der lebendigen Kräfte vergrössert, also die lebendigen Kräfte uehmen ab.

Auf die ehemischen Processe angewendet, sind die einen, diejenigen, bei welchen Wärme erzeugt wird, solche, bei welchen durch den Process die Theilchen ihrer endlichen Gleichgewichtslage genähert werden, während andererseits der Anfbau complicirter Verbindungen, bei dem die einzelnen Theilchen gewissermassen aus der Gleichgewichtslage herausgeschraubt, immer mehr von derselben entferut werden, solche bedingt, bei welchen Spannkraft auf Kosten der lebendigen Kraft entsteht, bei denen also Wärme verloren geht, Wärme verbraucht wird.

Es ist ferner klar, dass sich nicht nur Spannkraft in lebendige Kraft, und lebendige Kraft in Spannkraft, sondern anch die eine Form von lebendiger Kraft in die andere Form umsetzen kann, dass ich durch Bewegung Wärme, und umgekehrt durch Wärme Bewegung erzeugen kann. Wie man durch Bewegung Wärme erzeugen kann, haben wir schon geschen. Das geschicht auf dem Wege der Reibung. Ich kann auf dem Wege der Reibung die Welle eines Rades so erhitzen, dass sie in Flammen aufgeht n. s. w. Auch auf dem Wege der Compression kann ich Bewegung in Wärme amsetzen. Andererseits kann ich Wärme in Bewegung umsetzen, und dies geschicht täglich in unseren Dampfmaschinen. Ich verbrenne eine gewisse Summe von Kohlen; indem ich die Kohlen verbrenne, setze ich die in ihnen enthaltene Spannkraft in lebendige Kraft und zunächst in Wärnie um. Es geschicht dies dadurch, dass niedrig oxydirte Verbindungen sich mit dem Sauerstoffe der Atmosphäre verbinden und dabei in Kohlensäure und Wasser zerfallen. Diese so erhaltene Wärme übertrage ich an Wasser, setze dadurch die Moleküle desselben in immer heftigere Bewegung, bis sie in Masse nach allen Seiten fortgeschlendert werden — das ist der Zeitpunkt, in dem ich sage, dass das Wasser siedet. Die fortgeschleuderten Moleküle stossen auf einen Stempel, den sie in Bewegung setzen, und auf diese Weise gewinne ich aus der Wärme bewegende Kraft.

Da das ganze Weltall als ein System anzusehen ist, welches von andern Körpern keine Impulse erhält, denn diese würden ja mit zum Weltall gehören, und auch an andere Körper keine Impulse abgibt, denn jene Körper würden ebenfalls zum Weltall gehören; so ist auf dasselbe als Ganzes das Gesetz von der Erhaltung der Kraft anzuwenden. So ist dieses Gesetz das wichtigste Naturgesetz, welches seit dem Newton'schen Gravitationsgesetze entdeekt wurde.

In neuerer Zeit hat Du Bois seiner Geschichte nachgeforscht. Schon Descartes behauptete, dass die Bewegungssumme constant sei, aber in unrichtiger Weise, indem er als solche die Summe der Massen, multiplicirt mit ihren Geschwindigkeiten, nicht mit den Quadraten ihrer Geschwindigkeiten, ansah. Leibnitz verbesserte diesen Irrthum, und auch die Berno ulli sprachen sich in diesem Sinne aus. In dem gelehrten Kreise, der sich auf Schloss Cirey bei der Marquise du Chatelet bildete, wurde die Frage von der Constanz der Bewegungssumme vielfach discutirt. Voltaire und die Marquise schrieben Streitschriften darüber, Voltaire vertheidigte die Ansicht von Descartes, die Marquise die von Leibnitz. Aber die Lehre von der Erhaltung der Kraft im Grossen und Ganzen konnte bei dem damaligen Zustande der Wärmelehre und bei den damaligen chemischen Theorien nicht ihre ganze Tragweite entwickeln, nicht zum Abschluss gelangen.

Als der erste, der das Gesetz in seiner ganzen Ansdehnung gekannt hat, muss Julius Robert Mayer bezeichnet werden, der es auch zuerst auf den menschlichen Organismus angewendet und somit in die Physiologie eingeführt hat. Aber auch seine Arbeiten fanden noch wenig Beachtung, sie hatten keinen unmittelbaren Einfluss auf den Gang der Wissenschaft im Grossen und Ganzen, bis Helmholtz sein berühmtes Werk über die Erhaltung der Kraft sehrieb, und darin das Gesetz nicht allein allgemein aufstellte und bewies, sondern es auch durch die einzelnen Dis-

13 Das Licht.

ciplinen der Physik durchführte, es auf Electricität, Magnetismus, Wärmelehre anwendete und die physikalischen Erscheinungen nach diesem Grund-

principe erklärte.

Ich habe gesagt, dass alle Naturerscheinungen auf Bewegungserscheinungen zurückzuführen sind, indem nur Bewegungserscheinungen, nur Bewegungen als solche, wiederum Bewegungen in unserem Nervensysteme hervorbringen und auf diesem Wege Vorstellungen erzeugen. Wir haben schon gesehen, dass die Wärme eine Bewegungserscheinung ist; aber in der Physik haben wir ausser der Wärmelehre noch eine Lehre vom Lichte, von der Electricität, vom Magnetismus u. s. w., wir müssen deshalb sehen, ob auch die Erscheinungen des Lichtes, der Electricität, des Magnetismus und Diamagnetismus, alle als Bewegungserscheinungen aufzufassen sind.

#### Das Licht.

Machen wir den Aufang mit dem Lichte, so finden wir, dass hier schon zur Zeit Newtons zweierlei Ausichten existirten. Die eine war die sogenannte Emanationshypothese, der Newton selbst anhing, und nach welcher das Licht ein feine Materie sein sollte, welche von den leuchtenden Körpern ausginge, sich gradlinig fortpflanzte, in das Auge eindränge, und die Netzhaut dann zur Empfindung des Leuchtenden erregte. Dic zweite Ansicht, welche von Newtons Gegner Hooke vertreten wurde, lautet dahin, dass das Licht eine Bewegung sei, dass sich mit den Lichtstrahlen nicht Theilchen fortbewegten, sondern eine periodische Bewegung an den Theilchen, dass das Licht in Wellenbewegungen der kleinsten Theilehen bestünde, welche sich nach allen Richtungen hin fortpflanzten, und welche sich endlich auch bis in das Auge hinein erstreckten bis zu den Theilehen der Netzhaut, und so dieselbe zur Empfindung des Leuchtenden erregten. Bekanntermassen ist es die letztere Ansicht, welche durch die Arbeiten von Huyghens, Thomas Young und Fresnel zum Siege gelangte.

Ehe wir aber auseinandersetzen können, weshalb sie den Vorzug vor der älteren, der Emanationshypothese, verdient, müssen wir uns mit der Natur der Wellenbewegung im Allgemeinen näher bekannt machen.

Wenn Sie auf ein nicht zu straff gespanntes Seil mit einem Stocke schlagen, so erzielen Sie eine Ausbiegung, und diese pflanzt sich nach der Länge des Seiles fort. Ihr folgt unmittelbar eine Ausbiegung nach der entgegengesetzen Seite, indem die Partie, die zuerst nach rechts hinausgeschlagen worden ist, dann in ihre Gleichgewichtslage zurückschwingt, durch die Gleichgewichtslage nach links durchschwingt und dann erst wieder in dieselbe zurück geht. Das ist das Bild einer einfachen Wellenbewegung, wolche sich linear fortpflanzt, und wir uennen solche Wellen auch wohl Seilwellen, weil ihr Schema hergenommen ist von dem Bilde einer Welle, welche an einem Seile durch Anschlagen erzeugt wor-

An einer solchen Welle kann ich nun erstens die Wellenlänge unterscheiden. Die ganze Welle besteht aus Wellenberg und Wellenthal; ich bezeichne deshalb auch als eine ganze Wellenlänge die Länge von Wellen14 Das Licht.

berg und Wellenthal zusammengenommen, die Hälfte davon als eine halbe Wellenlänge, den vierten Theil davon als eine viertel Wellenlänge n. s. w. — Ich kann zweitens die Schwingungsdaner unterscheiden. Die Schwingungsdauer ist diejenige Zeit, welche je eine Partie, je ein Theilchen gebrancht, um einmal seinen Weg aus der Gleichgewichtslage heraus zu machen, dann in die Gleichgewichtslage zurückzukehren, über dieselbe hinaus nach der entgegengesetzten Seite zu schwingen, und dann nochmals zur Gleichgewichtslage zurückzukehren. Das ist eine ganze Schwingungsdauer; die Hälfte davon ist eine halbe Schwingungsdauer n. s. f.

Schwingungsdauer und Wellenlänge stehen in einem gewissen nothwendigen Zusammenhange, aber nicht so, dass Wellen von einer bestimmten Schwingungsdauer auch unter allen Umständen eine und dieselbe Wellenlänge hätten. Die Wellenlänge ist auch abhängig von der Natur des Mediums, in welchem sich die Welle fortpflanzt. Je rascher sich die Welle in einem Medium fortpflanzt, um so grösser wird bei gleicher Schwingungsdauer die Wellenlänge und je langsamer sie sich fortpflanzt, um so kürzer wird bei einer gegebenen Schwingungsdauer die Wellenlänge.

Ich unterscheide ferner au einer solchen Welle die Amplitude, das heisst die Entfernung, bis zu welcher jedes Theilchen aus seiner Gleichgewichtslage ausweicht, ehe seine Geschwindigkeit Null wird, und es wieder gegen die Gleichgewichtslage hin zurückgeht. Da die lebendige Kraft des Theilcheus um so später verbraucht sein wird, je grösser die Geschwindigkeit ist, mit welcher das Theilchen durch die Gleichgewichtslage sehwingt, so hängt natürlich auch die Amplitude der Welle zusammen mit der Geschwindigkeit, mit welcher die sehwingenden Theilchen durch die Gleichgewichtslage hindurchgehen.

Ich denke mir, ich hätte einen Stein in's Wasser geworfen, so ziehen sich bekanntermassen Kreise um die Stelle, an welcher der Stein untergesunken ist, und diese Kreise sind Welleu, welche durch den plötzlichen Impuls, durch das Hineinfallen des Steines verursacht worden sind. Sie schreiten, während die Seilwellen in einer Richtung fortschreiten, im Wasser auf der Oberfläche nach allen Richtungen und zwar nach allen Richtungen mit gleicher Geschwindigkeit fort. Eben deswegen bildet jede einzelne Welle einen Kreis, dessen Centrum die Stelle ist, an welcher der Stein in das Wasser fiel.

Eudlich kann ich mir den ganzen Vorgang im Raume vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Impulse für eine Wellenbewegung von einem Punkte im Raume ausgehen, und sieh nun die Welle im Raume nach allen Seiten hin mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzt, so werden die Wellenoberflächen, das heisst die Summen der Punkte, welche sieh gleichzeitig in gleicher Phase befinden, Kugelschalen bilden, und das Centrum dieser Kugelschalen wird die Stelle sein, von der die Impulse ausgingen. Das geschieht immer, wenn sieh eine Wellenbewegung fortpflanzt in einem sogenannten isotropen Medium, das heisst in einem Medium, welches der Fortpflanzung der Wellen nach allen Richtungen hin einen gleichen Widerstand darbietet. Denn nur, wenn der Widerstand nach allen Richtungen gleich ist, ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit nach allen Richtungen gleich, und nur unter dieser Voraussetzung bilden die Wellenoberflächen Kugelschalen. Die Linien, in welchen sich die

Das Licht. 15

Wellenbewegung fortpflanzt, sind natürlich Radien, Strahlen, welche von dem Ursprungspnukte der Impulse zur Wellenoberfläche gezogen sind. Wenn unn der Ort, von dem die Impulse ansgehen, nnendlich weit entfernt ist, so haben wir die Strahlen als parallel zu betrachten, weil sie erst in unendlicher Entfernung zur Vereinigung kommen sollen, und da die Strahlen senkrecht stehen auf der Wellenoberfläche, so haben wir uns für diesen Fall, für den Fall einer unendlich entfernten Quelle der Impulse, die Wellenoberfläche als eine Ebene vorzustellen.

Bis jetzt haben wir uns bei allen diesen Arten von Wellen vorgestellt, dass die Theilehen seitlich ausweichen, mit anderen Worten, dass sie sich in Ebenen bewegen, die senkrecht auf der Richtung stehen, in welcher sich die Bewegung fortpflanzt. Dergleichen Wellen, bei denen dies der Fall ist, bezeichnen wir mit dem Namen der Transversalwellen. Wir können uns aber auch vorstellen, dass sich eine Wellenbewegung in anderer Weise fortpflanzt, so dass die Theilehen in der Richtung fortgestossen werden, in welcher sich die Wellenbewegung fortpflanzt. Es werden dadurch Verdiehtungen und Verdünnungen erzeugt, die, wenn sie sich nach allen Richtungen mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzen, wieder Kugelschalen bilden. Dergleichen Wellen bezeichnen wir mit dem Namen der Longitudinalwellen, oder auch der Verdiehtungs- und Verdünnungswellen. Solche Wellen sind z. B. die Schallwellen, die sich in der Luft und zu unserem Ohre fortpflanzen.

Wovon ist nun das abhängig, was wir mit dem Namen der Intensität der Wellenbewegung bezeichnen? Die Intensität muss gemessen werden nach der Summe der lebendigen Kräfte, welche in dem Systeme thätig sind, und wenn wir also ein bestimmtes geschlossenes System von Molekülen haben, so dass wir die Masse der sich bewegenden Moleküle als constant, als ein für alle Mal gegeben ansehen, so muss, da die lebendige Kraft gleich ist der Masse der Moleküle, multiplicirt mit dem halben Quadrate ihrer Geschwindigkeit, die Intensität abhängig sein von der Geschwindigkeit, mit der die Moleküle sieh bewegen, von der Geschwindigkeit, mit der die Moleküle durch die Gleichgewichtslage hindurchgehen. Da nun von dieser Geschwindigkeit wieder, wie wir oben geschen haben, die Grösse abhängig ist, nm welche sie von der Gleichgewichtslage abweichen, so sagt man, die Intensität der Wellenbewegung sei abhängig von der Amplitude, von der Grösse der Answeichung der Theilehen aus der Gleichgewichtslage.

Wenn gleichzeitig zwei Wellenbewegungen in ein und demselben Medium ablaufen, so werden die Moleküle desselben sowohl von den Impulsen des einen Wellensystems, als auch von denen des andern Wellensystems getroffen. Die Impulse werden sich nach dem Parallelogramm der Kräfte zusammensetzen, sie werden sich addiren, wenu sie gleichgerichtet sind, sie werden sich schwächen, sie werden sich aufheben, wenn sie entgegengesetzt gerichtet sind. Hieraus entstehen die Erscheinungen der sogenannten Interferenz, Erscheinungen, bei denen gewissermassen eine Bewegung durch eine andere vernichtet wird. Wenn zwei Wellensysteme mit gleicher Wellenlänge so anfeinander treffen, dass die Wellenberge des einen auf die Wellenberge des andern fallen, so werden sich ihre Impulse addiren, die Intensität der Bewegung wird gesteigert, die Wellen werden höher werden. Wenn aber zwei Wellensysteme mit gleicher Wellenlänge

so auf einander treffen, dass die Wellenberge des einen auf die Wellenthüler des andern fallen, so werden ihre Impulse sich von einander subtrahiren, die Intensität der Bewegung wird geschwächt werden, und wenn die Amplituden in beiden Systemen gleich gross sind, wird sie auf 0 herabsinken.

#### Emanations- und Undulationstheorie.

Nachdem wir nus so im Allgemeinen bekannt gemacht haben mit den Erscheinungen der Wellenbewegung und mit der in der Wellenlehre herrschenden Nomenelatur, wollen wir jetzt auf die Frage näher eingehen, ob denn das Licht, wie es die Emanationstheorie wollte, aus einer sich fortbewegenden Materie bestehe, oder ob das Licht in einer Wellenbewegung bestehe. Es gibt gewisse Erscheinungen in der Optik, die sich gleich gut erklären lassen, sowohl nach der Emanations-, als nach der Undulationshypothese. Das Licht pflanzt sich geradlinig fort. Das kann es nach der Emanations- und nach der Undulationshypothese thun. Die Intensität des Lichtes nimmt ab nach den Quadraten der wachsenden Radien. Das erklärt sich aus der Undulationshypothese und erklärt sich aus der Emanationshypothese.

Die Theilehen sollen nach letzterer von einem Punkte ausgehen und sollen sich nach allen Richtungen geradlinig fortbewegen, wie es die Strahlen des Lichtes thun. Es ist dann klar, dass wenn man Kugelschalen nm den Ausgangspunkt als Centrum durch die Strahlen hindurchlegt, die Grösse der Kugelschalen wächst mit dem Quadrate der Radien. Da aber die Menge der nach allen Seiten hin verstäubenden Materie immer nur dieselbe bleibt, so nimmt für ein bestimmtes Areal einer solchen Kugelschale die Menge der Theilehen, die sich darin befindet, in demselben Masse ab, wie die Kugelschalen wachsen. Die Menge der Theilehen nimmt also ab nach den Quadraten der wachsenden Entfernungen, und, da die Intensität des Lichtes nach der Emanationstheorie abhängt von der Menge der in der Zeiteinheit eintreffenden Lichttheilehen, so ist hiermit die Erklärung gegeben.

Aber auch die Undulationstheorie erklärt dieses Gesetz in befriedigender Weise. Die Undulationstheorie sagt: Hier ist eine gewisse Summe von lebendiger Kraft gegeben; durch diese werden immer grössere Massen in Bewegung gesetzt. Die in Bewegung zu setzende Masse wächst, indem die Bewegung fortschreitet, mit den Quadraten der Radien, denn sie wächst entsprechend der Grösse der Kugelschalen. Wenn aber die Masse zunimmt nach den Quadraten der Radien und nur eine gegebene Snume von lebendiger Kraft da ist, so müssen die Geschwindigkeiten, mit denen sieh die Theilehen bewegen, entsprechend abnehmen, und deshalb nimmt die Intensität des Lichtes ab mit den Quadraten der wachsenden Entfernungen.

#### Reflexion.

Die Strahlen des Lichtes werden von einer spiegelnden Fläche unter demselben Winkel zurückgeworfen, unter welchem sie eingefallen sind.

Reflexion. 17

Das erklärt die Emanationstheorie nach den Gesetzen des elastischen Stosses. Eine Billardkugel kommt von der Wand unter demselben Winkel znrück, nuter dem sie angespielt worden ist. Ebenso kehren die Moleküle des Lichtes nach der Emanationstheorie unter demselben Winkel nach den Gesetzen des elastischen Stosses von einer spiegelnden Fläche zurück, unter welchem sie gegen dieselbe herangeschleudert worden sind.

Anch die Undulationshypothese gibt eine befriedigende Erklärung. Nehmen wir einmal der Einfachheit wegen an, die Lichtquelle sei un-

endlich entfernt. Wir hätten also parallele Strahlen, die Wellenoberfläche sei also eine Ebene und ihr Dnrehschnittmit der Ebene des Papiers eine gerade Linie. Betrachten wir zunächst zwei Strahlen, den Strahl band den Strahl de, welche beide zur spiegelnden Fläche fh gehen, so wird der Strahl de früher an der Fläche ankommen, als der Strahl ba. Ein Wellenflächendurchschnitt soll ee sein; ee steht senkrecht auf abnd auch senkrecht auf ed. Versetze ich mich nun in den Zeitpunkt, wo anch der Strahl ba in aangekommen

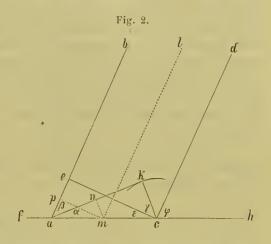

ist, so wird zu dieser Zeit schon eine reflectirte Welle von dem Punkte c aus entstanden sein, und diese reflectirte Welle wird sich ebenso schnell fortpflanzen, wie die directe, weil das Medium, in dem sie sieh fortpflanzt, dasselbe ist. Um also zu wissen, wie gross diese Welle ist, wie weit die reflectirte Welle zn dieser Zeit gelangt ist, nehme ich die Entfernung a e in den Zirkel und schlage mit derselben von cans einen Kreisbogen. Jetzt will ich von dem Punkte a aus eine Tangente an diesen Kreis legen, und will vorlänfig annehmen, und erst später beweisen, dass dies die neue Wellenoberfläche, die Oberfläche der reflectirten Welle sei. Von c aus will ich eine Senkrechte auf die Tangente ziehen, die also den Punkt trifft, wo die Tangente den Kreis berührt; sie sei ck. Jetzt habe ich zwei Dreiecke, welche mit einander gemein haben die Seite ac, welche ausserdem gleich haben die Seiten ae und ck, denn die habe ich gleich gemacht, und welche beide rechtwinklig sind, denn bei e und bei k sind der Annahme nach rechte Winkel. Folglich sind diese beiden Dreiecke congrnent. Da nun aber

 $\begin{array}{c}
\angle \alpha + \angle \beta = \angle \varphi \\
\angle \alpha + \angle \beta = \angle \varepsilon + \angle \gamma
\end{array}$ so ist  $\angle \varepsilon + \angle \gamma = \angle \varphi$ 

so ist  $\angle \varepsilon + \angle \gamma = \angle \varphi$  das heisst also, der Strahl dc ist unter demselben Winkel zurückgeworfen, unter dem er eingefallen war.

Ich habe noch zu beweisen, dass ak wirklich die neue Wellenoberfläche oder vielmehr ihr Durchschnitt mit der Ebene des Papiers sei, denn nur dann erscheint es gerechtfertigt, dass ich ck als den reflectirten Strahl ansche. Die neue Wellenoberfläche entsteht dadurch, dass alle die einzelnen Wellen, welche von den einzelnen Punkten ausgehen, sich zusammensetzen. Ich muss also nachweisen, dass die Partialwellen, 18 Brechung.

welche jedem einzelnen Strable angehören, sämmtlich in der Linie ak anlangen wiirden zu derselben Zeit, zu welcher der Strahl ba in a anlangt. Es sei lm ein Strahl zwischen ab und cd, und parallel mit diesen. Ich ziehe nun mp parallel mit ee und mn senkrecht auf ak, also parallel mit ck. Dann ist das Dreieck amp ühnlich dem Dreieck ace, und das Dreieck amn ühnlich dem Dreieck ack. Da ack und ace congruent sind, so sind amp und amn einander ähnlich. Sie haben also sämmtliche Winkel gleich und ausserdem eine gleichliegende Seite, die Hypotenuse a m gemeinsam. Sie sind mithin congruent, also auch mn gleich pa. Da aber mn rechtwinklig auf ak steht, so ist es der kürzeste Weg der von mausgehenden Partialwelle gegen ak hin, während pa das Wegstück ist, welches der Strahl ba noch bis a zu durchlaufen hatte, als der Anstoss für die Partialwelle in m gegeben wurde. Da sieh dieselbe Demonstration für jeden zwisehen ba und de liegenden und mit ihm parallelen Strahl wiederholen lässt, so bezeiehnet ak in der That die Lage der Wellenoberfläche nach der Reflexion und ch die Lage des Strahles de nach der Reflexion.

Sie sehen also, dass hier wieder sowohl die eine als die andere Hypothese zum Resultate führt. Wir werden aber jetzt Erscheinungen kennen lernen, die sich uur der Undulationstheorie fügen.

## Brechung.

Wenn ein Strahl aus einem dünneren Medium in ein dichteres übergeht, so erleidet er bekanntermassen an der Trennungsfläche eine Ablenkung, und zwar in der Weise, dass er auf seinem weiteren Wege mit dem Einfallslothe, das heisst mit einer auf der Trennungsfläche, da wo der Strahl dieselbe durchbricht, errichteten Senkrechten, nunmehr einen kleineren Winkel macht als früher. Wenn er dagegen umgekehrt aus einem dichteren Medium in ein dünneres übergeht, so erleidet er eine solche Ablenkung, dass er von nun an einen grösseren Winkel mit dem Einfallslothe macht, als vor der Brechung. Man sagt deshalb, der Strahl werde, wenn er aus einem dünneren Medium in ein dichteres übergeht, zum Einfallslothe zugebrochen, im umgekehrten Falle werde er vom Einfallslothe gebrochen.

Die Emanationshypothese erklärt dies folgendermassen: Wenn der Strahl aus einem dünneren Medium in ein dichteres übergeht, so erleidet er in demselben einen geringeren Widerstand als er früher erlitten hat, und die Folge davon ist, dass die Lichttheilehen an der Trennungsfläche zum Einfallslothe abgelenkt werden. Wenn er dagegen aus einem dichteren Medium in ein dünneres übergeht, findet das Umgekehrte statt. — Eine andere Erklärung gibt die Undulationstheorie. Der Einfachheit halber wollen wir uns wieder vorstellen, dass die Lichtquelle in unendlicher Entfernung liege, dass also die Strahlen parallel einfallen. Wir wollen also zwei Strahlen betrachten, die parallel auf die Trennungsfläche einfallen. Wir wollen zum ersten Strahl ba das Einfallsloth ca errichten, und wollen den andern Strahl fonennen; so ist es klar, dass die gleiche Phase in diesem zweiten Strahl noch nicht in angekommen sein wird, wenn sie im ersten Strahl schon in ausgekommen ist. Sie wird um ein Stück zurück sein, welches ich finde, wenn ich von aus eine Senkrechte

19

ak auf ef ziehe, denn diese Senkrechte auf die Richtung der Radien ist ja nichts anderes als der Durchschnitt der Wellenoberfläche. In dem

zweiten Medium, das das dichtere sein soll, soll sieh unn das Lieht langsamer fortpflanzen als im ersten Medium. Ich will die Geschwindigkeit im ersten Medium mit v, die im zweiten mit v' bezeichnen. Ich werde also eine Grösse in den Zirkel nehmen, die sich zu ek verhält, wie sich v' zu v verhält, und damit von a aus einen Kreisbogen beschreiben. Der Radius dieses Bogens ist der Weg, den die Welle von a aus zurückgelegt haben wird, wenn die gleiche Phase in e angekommen ist. Ich will nun von e aus die Tangente em an diesen Bogen anlegen, und sie als den Durchschuitt der neuen Wellenoberfläche betrachten: dass sie es wirklich ist, werde ich später



beweisen. Ziehe ich dann von a aus die Senkrechte am, so gibt diese die Richtung des gebrochenen Strahles an. Winkel cab heisse der Einfallswinkel, und werde mit i bezeichnet, Winkel mad heisse der Brechungswinkel und werde mit r bezeichnet. Dann ist:

$$v: v' = e k: a m = \sin \varepsilon : \sin \alpha$$

$$\varepsilon + \gamma = R$$

$$i + \gamma = R$$

$$\varepsilon = i$$
ferner
$$\alpha + \beta = R$$

$$r + \beta = R$$

$$\alpha = r$$
mithin
$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v}{v'}$$

Das heisst in Worte übersetzt: Der Sinus des Einfallswinkels dividirt durch den Sinus des Brechungswinkels ist gleich der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in dem ersten Medium dividirt durch die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im zweiten Medium.

Sie sehen, dass, wenn die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in dem zweiten Medium kleiner ist, dann auch der Brechungswinkel kleiner sein muss, dass dagegen, wenn die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im zweiten Medium grösser ist, auch der Brechungswinkel grösser sein muss, als der Einfallswinkel.

Ich habe bis jetzt nur angonommen, dass die Linie em die neue Wellenoberfläche, die Oberfläche der gebrochenen Welle repräsentirt. Es lässt sich leicht nachweisen, dass dem wirklich so sei. Die neue Wellenoberfläche entsteht durch die Zusammensetzung aller Partialwellen, welche hier nach und nach an der Trennungsfläche entstehen. Es ist also weiter nichts nöthig, als nachzuweisen, dass wirklich in dem betreffenden Momente, wo die Phase von k in e, und die Phase

20 Beugung.

von a in m ankommt, anch alle übrigen Partialwellen in der Linie e m ankommen. Es sei s n ein Strahl zwischen f e und b a und parallel mit ihnen. Ich ziehe n p parallel zu a k, und n q parallel zu a m, dann ist Winkel

 $e n p = \varepsilon = i$  $e p : n q = \sin e n p : \sin r = \sin i : \sin r = v : v'$ 

n q ist aber, da es senkrecht auf em steht, der kürzeste Weg der Partialwelle gegen em hin. Sie wird also an dieser Linie anlangen in derselben Zeit, welche der Strahl fe braucht, nm den Weg von p nach e zurück-

znlegen.

Sie sehen also, dass die Erklärung, die die Undulationstheorie von der Breehung gibt, ebenso befriedigend ist, wie die Erklärung der Emanationshypothese, und dass sie jedesmal einen ganz bestimmten Werth für den Breehungswinkel gibt, aber unter einer bestimmten Voraussetzung, nämlich unter der, dass diejenigen Medien, welche wir die optisch diehteren nennen, der Fortpflanzung des Lichtes einen grösseren Widerstand entgegensetzen, dass das Licht sieh in ihnen langsamer fortpflanzt. Die Emanationstheorie hatte die entgegengesetzte Annahme machen müssen.

Das hat nnn zu einem experimentnm erueis Veranlassung gegeben, welches aber erst in neuerer Zeit, erst vor einem Vierteljahrhundert, von Fizeau und von Foncault angestellt worden ist. Beide haben direct die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Liehtes einmal in der Luft und das andere Mal im Wasser gemessen. Wenn die Undulationstheorie recht hatte, woran übrigens damals kaum noch Jemand zweifelte, musste das Lieht sieh in der Luft raseher fortpflanzen als im Wasser, wenn unerwarteter Weise die Emanationshypothese recht hatte, musste es sieh im Wasser schneller fortpflanzen. Beide Beobachter fanden, dass das Lieht sieh in der Luft sehneller fortpflanzt als im Wasser, und dadurch ist die Undulationstheorie endgiltig in ihrem Rechte bestätigt worden.

## Beugung.

Wir haben aber noch andere optische Erscheinungen zu betrachten, für welche die Emanationshypothese gar keine oder eine ungenügende Erklärung gibt, während die Undulationstheorie eine vollständige und richtige zu geben im Stande ist. Das sind zunächst die Erscheinungen der Beugung.

Es wird Ihnen allen bekannt sein, dass, wenn durch einen Spalt ein Bündel Sonnenstrahlen hindurchgeht, die Beleuchtung sieh auf einer gegenüberstehenden Wand oder auf einem gegenüberstehenden Schirm nicht auf das geometrische Bild des Spaltes beschränkt, sondern dass die Helligkeit sich nach beiden Seiten hin ansdehnt. Das erklärt die Emanationstheorie so, dass sie sagt: Von den Rändern des Spaltes werden die Lichttheilehen angezogen, dadurch werden sie ans ihrer Richtung abgelenkt, und somit wird ein Theil derselben seitlich zerstreut. Wenn man aber den Spalt hinreichend sehmal nimmt, und alles fremde einfallende Licht abhält, so bemerkt man, dass die Erscheinung von solcher Art ist, dass sie hiedurch nicht erklärt werden kann. Man findet, dass man nicht nnr ein verbreitertes helles Bild des Spaltes hat, sondern dass

Beugung. 21

neben dem geometrischen Bilde des Spaltes zu beiden Seiten farbige Linien parallel mit dem Spalte verlanfen, die mit Braun anfangen, dann in Roth übergehen, und im weiteren Wechsel der Farbe jederseits symmetrische Spectra bilden. Wenn man nun vor den Spalt ein homogen rothes Glas, ein Glas, welches nur rethes Licht durchlässt, setzt, so bemerkt man, dass nun die vielfarbige Erscheinung verschwindet, dass sich aber zu beiden Seiten helle und dunkle Linien zeigen, die mit dem Spalte parallel sind. Das geschicht stets, wenn man ein wie immer gefürbtes monochromatisches Glas vorlegt, nur dass die Streifen nicht bei allen Farben von gleicher Breite sind, dass sie am breitesten sind, wenn man homogenes rethes Licht anwendet, und dass sie am sehmalsten sind, wenn man homogenes violettes Licht anwendet.

Die Erklärung, welche die Undulationstheorie hiefür gibt, ist folgeude. Sie sagt: Wenn ein System von Wasserwellen einen Spalt zwischen

zwei Schirmen durchbricht, se sieht man von den Rändern der Schirme Kreise ausgehen, das heisst man sicht Wellen ausgehen, deren Centren die in das Wasser eintauchenden Ränder der Schirme sind. Gerade se gehen auch hier von den Rändern des Spaltes Wellen aus, die man sieh als eylindrisch denken muss, und die Ränder des Spaltes als die Axen der eylindrischen Wellenoberflüchen. In Fig. 4 sind a b der Spalt und f g der auffangende Schirm. Die Wellen befinden sich von Haus aus beiderseits in

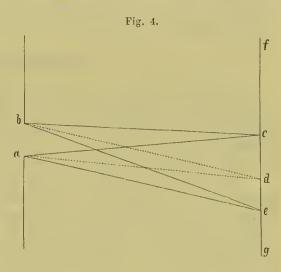

gleichen Phasen. Wenn ich nun einen Punkt e betrachte, der dem Spalt gerade gegenübersteht, so haben die beiden Wellensysteme gleich lange Wege (a c und b c) zn ihm zurückzulegen; sie werden also so zu ihm gelangen, dass Wellenberg auf Wellenberg, und Wellenthal auf Wellenthal fällt. Hier also erscheint der Schirm hell. Wenn ich mich aber scitlich nach d hin entferne, und dorthin die Radien ad und bd ziehe, also die Wege beschreibe, welche die Wellen von den beiden Rändern dahin zurückzulegen haben, so finde ich, dass diese beiden Wege ungleich lang sind. Ich nehme an, ich experimentirte mit monochromatischem Lichte, und ihr Unterschied soll eine halbe Wellenlänge desjenigen Lichtes betragen, das ich gerade anwende, dann muss Wellenberg auf Wellenthal anffallen, und umgekehrt, die beiden Strahlen müssen einander anslöschen, es muss also hier ein dunkler Streif entstehen. Wenn ich noch weiter scitlich gehe, wird die Differenz wachsen. Sie soll für die nach e gezogenen Radien a e und b e eine ganze Wellenlänge betragen, dann wird hier wieder ein heller Streif entstehen, und so fort werden helle und dunkle Streifen mit einander abwechseln. So erklären sich nicht nur die hellen und dunklen Streifen: es erklärt sieh auch daraus, dass die Breite der Streifen in einem bestimmten Zusammenhange steht, einerseits mit der Breite des Spaltes, andererseits mit der Natur des Lichtes, indem Licht

verschiedener Farben verschiedene Wellenlänge besitzt. Beim rothen Licht, bei dem die Wellenlänge am grössten ist, ist die Breite der Streifen anch am grössten, weil hier der Gangunterschied von einer halben Wellenlänge u. s. w. später erreicht wird, während sie beim blauen und violetten Lichte, das kürzere Wellenlängen hat, schmäler werden, weil hier der Gangunterschied von einer halben, auderthalb Wellenlängen u. s. w. früher erreicht wird. Sie schen leicht ein, dass die Farben, welche wir bei gemischtem Lichte, bei gewöhnlichem Sonnenlichte gesehen haben, nichts anderes sind als die übereinanderfallenden Beugungsspectra der einzelnen Farben. Denn da die Streifen, welche bei Anwendung der verschiedenen Lichtsorten entstehen, verschiedene Breite haben, so kann auch, wenn ich gemischtes Licht, das heisst, wenn ich die verschiedenen Farben zugleich anwende, keine Abwechslung von dunklen und hellen Streifen entstehen, sondern die dunklen Streifen der einen Farbe fallen auf die hellen der andern Farbe, und es entsteht ein Gemisch, welches in seinem Wechsel der Farbenfolge entspricht, die ich hier wirklich wahrnehme.

#### Newton's Ringe.

Wir haben früher gesagt, dass die Emanationstheorie die Reflexion in ebenso genügender Weise erklärt wie die Undulationstheorie, und wir haben auch ihre Erklärung kennen gelernt. Wenn wir aber tiefer in die Erscheinungen der Reflexion eingehen, so werden wir sehen, dass sie auch hier gegen die Undulationstheorie zurücksteht.

Newton sah, indem er zwei Gläser, ein Convexglas von grossem Radius und ein Planglas, aufeinanderlegte, ein System von farbigen Ringen. Er untersuchte diese farbigen Ringe in verschiedenfarbigem Lichte, in rothem, in blanem Lichte u. s. w., und fand, dass immer eine Abwechslung von hellen und dunklen Ringen erschien, dass die Ringe im rothen Lichte am breitesten waren, und immer schmäler wurden, wenn man nach einander gelbes, grünes, blanes und violettes Licht anwendete. Er war nicht im Stande dies zu erklären. Da er bemerkte, dass das Complement der Ringe, welche er im auffallenden Lichte sah, im durchfallenden Lichte, wenn auch schwächer, zu sehen war, dass da, wo im



reflectirten Lichte sich ein dunkler Ring zeigte, im durchfallenden ein heller zu sehen war, so sagte er, das Licht habe Anwandlungen, vermöge welcher es periodisch zurückgeworfen, und periodisch durchgelassen werde. Es war eben nicht möglich, vom Standpunkte der Emanationstheorie eine befriedigende Erklärung der Erscheinung zu geben.

Wir wollen jetzt sehen, welche Erklärung die Undulationstheorie gibt. Denken Sie sich  $A\ B$  sei die obere Fläche der Convexlinse und  $C\ D$ 

die untere des Planglases, so wird das Licht, welches in c einfällt, wenn man sich zwischen beiden Gläsern noch eine sehr dünne Luftschicht denkt, kurz hinter einander zweimal reflectirt, einmal da, wo es aus dem Planglase in die Luft übergehen soll, und das andere Mal da, wo es von der Convexlinse reflectirt wiedernm in die Luft, und dann zum zweiten Male in das Planglas übergeht. Sie sehen also leicht ein, dass hier kurz hinter einander zwei Wellensysteme entstehen und mit einander zur Interferenz kommen müssen, und es fragt sieh deshalb für uns: Unter welchen Umständen werden diese beiden Wellensysteme so aufeinanderfallen, dass Wellenberg auf Wellenberg fällt, und unter welchen Umständen werden sie so aufeinanderfallen, dass Wellenberg auf Wellenberg fällt?

Um das zu beurtheilen, müssen wir zuerst etwas näher in die Art und Weise eingehen, wie ein Molekül dem andern seine Bewegung mittheilt. Wir wollen uns dies erst an grösseren Massen, an Elfenbeinkugeln ansehaulich maehen. Wenn Sie zwei Elfenbeinkugeln von gleiehem Gewichte neben einander aufgehängt haben, und die eine gegen die andere fallen lassen, so bleibt immer die eine, die stossende, in der Gleiehgewichtslage, und die andere fliegt fort. Begreiflieher Weise deshalb, weil die eine Elfenbeinkugel, indem sie der andern ihre Geschwindigkeit mittheilt, ihr auch zugleich ihre ganze lebendige Kraft mittheilt, weil ihre Masse gleich der Masse der zweiten Kugel ist. Die ursprünglich stossende Kugel behält nichts von ihrer lebendigen Kraft übrig, sie muss in der Gleiehge wiehtslage in Ruhe bleiben. Es ist ein bekanntes Schulexperiment, dass man eine ganze Reihe von Elfenbeinkugeln aufhängt, die eine am Ende abhebt und fallen lässt, dann bleiben alle in ihrer Lage mit Ausnahme der letzten, weil jede auf die andere ihre ganze lebendige Kraft überträgt, so dass nur die letzte, die keine andere, an die sie die lebendige Kraft übertragen könnte, neben sich hat, fortfliegt. Wir wollen jetzt untersuchen, was geschieht, wenn die beiden Elfenbeinkugeln von ungleiehem Gewiehte sind. Es seien die Kugeln a und b. Ich lasse die schwerere b gegen die leichtere a fallen,

so wird sie, wenn sie auf dieselbe stösst, ihr ihre ganze Geschwindigkeit mittheilen, da aber b beiläufig dreimal so sehwer ist als a, so wird b damit noch nicht ihre ganze lebendige Kraft abgegeben haben, sondern sie wird noch zweidrittel derselben zurückbehalten. Ihr bleibt also noch eine Geschwindigkeit, und vermöge dieser Geschwindigkeit wird sie noch weiter fortsehwingen und dann erst zurückkehren. Wenn ich nach dem Stosse die beiden Kugeln gegen einander versehiebe, so dass sie sich nicht mehr aneinander stossen können, so werden Sie finden, dass die beiden Kugeln gleichsinnig schwingen, wie es



Fig. 6 darstellt, indem die stossende mit der gestossenen einen Hinausschwung gemacht hat, dann wieder zurückgekommen ist n. s. w.

Ganz anders wird sich aber die Saehe gestalten, wenn Sie die leiehtere Kugel gegen die sehwerere, wenn Sie a gegen b fallen lassen. Dann wird a ihre ganze lebendige Kraft sofort an b übertragen: da diese aber dreimal so sehwer ist, so wird sie ihr damit nicht die gleiehe Geschwindigkeit gegeben haben, sondern eine geringere. Diese zweite Kugel b wird sich also ihr gegenüber wie eine relativ feste Wand verhalten, von der

die leichtere Kugel a vermöge ihrer Elasticität zurückprallt. Sie sehen leicht ein, dass die Folge davon ist, dass die beiden Kugeln auseinander-



fliegen, und wenn ich sie jetzt gegen einander verschiebe, so werden Sie bemerken, dass sie im entgegengesetzten Sinne schwingen, wie dies Fig. 7 darstellt.

Setzen Sie an die Stelle der Ausdrücke schwerere und leichtere Kugel, die Ansdrücke schwerer und leichter answeichendes Molekül, so haben Sie den Satz, dass, wenn das leichter ausweichende Molekül auf das schwerer ausweichende stösst, es sofort seine rückgüngige Bewegung beginnt: wenn dagegen das schwerer answeichende Molekül das leichter ausweichende in Bewegung

setzt, so schwingt es noch in seiner ursprünglichen Richtung fort und geht erst dann wieder zurück. Ehe also der Impuls für die Reflexion beginnt, geht die Zeit einer halben Schwingungsdauer, die Zeit einer halben Undulation verloren.

Wenden wir nun dies auf unseren Fall an, so denken wir uns, gomäss dem Principe der Undulationstheorie, dass die Theilchen im Glase schwerer ausweichen, und dass sie in der Luft leichter ausweichen. Beim Uebergange in die Luft findet eine Reflexion statt, bei dieser geht die Zeit einer halben Undulation verloren; beim Uebergange aus Luft iu Glas ist lotzteres aber nicht der Fall. Wenn also die Dicke der Luftschicht zwischen beiden Gläsern verschwindend klein gegen eine Wellenlänge ist, so werden die beiden Wellensysteme so aufeinander liegen, dass die Wellenberge des einen auf die Wellenthäler des andern fallen: denn bei der einen Reflexion ist eine halbe Undulation verloren gegangen, bei der andern nicht, sie haben also einen Gangunterschied von einer halben Wellenlänge. Man hat darüber gestritten, ob da, wo die beiden Gläser einander berühren, wo also factisch keine Luftschichte dazwischen ist, eine Reflexion stattfinde, oder ob gar keine Reflexion stattfinde, indem das Licht unmittelbar aus dem einen Glase in das zweite übergehe. Die Entschoidung dieser Frage ist für unser Resultat bedeutungslos, denn wir finden, dass, wenn auch zwei Reflexionen stattfinden, doch das zweite Wellensystem die Impulse des ersten neutralisirt, dass es also so gut ist, als ob keine stattgefunden hätte. Da, wo das Licht aus der Luft wieder in das Planglas übergehen soll, findet auch wieder eine Reflexion statt, und das hier reflectirte Licht wird theilweise wieder von der Convexlinse reflectirt n. s. f. Alle Reflexionen finden beim Uebergang in das dichtere Medium statt und sind somit gleichartig und zugleich von gerader Anzahl. Es werden bei nnendlich kleinen Abständen durch sie keine neuen Gangunterschiede hervorgerufen.

Also da, wo die beiden Gläser unmittelbar anfeinanderliegen, wird im reflectirten Lichte ein dunkler Fleck erscheinen.

Wir wollen nun annehmen, wir hätten monochromatisches, z. B. rothes Licht. Denken wir uns, wir entfernten nus vom Centrum, und kämen zu einer Stelle e, an welcher der Abstand der beiden Gläser den vierten Theil der Wellenlänge des rothen Lichtes beträgt; so haben wir hier durch die ungleiche Reflexion einen Unterschied von einer halben

Undulation. Der einfallende Strahl sei l h (Fig. 5), die beiden reflectirten h i und en k. Der zweite reflectirte Strahl (en k) macht aber gegen den ersten (h i) einen Umweg (h e n) von einer viertel Wellenlänge hin, und einer viertel Wellenlänge zurück, folglich hat dieser auch eine Verspätung von einer halben Undulation; es füllt also jetzt Wellenberg auf Wellenberg, und Wellenthal auf Wellenthal. In diesem Abstande vom Centrum würde also im reflectirten Lichte ein heller und in unserem Falle ein rother Ring entstehen. Die in diesem Ringe ferner noch folgenden lichtürmeren Reflexionen vernichten einander, weil jedesmal ein Umweg von zweiviertel Wellenlänge gemacht wird.

Wir gehen noch ein Stück weiter, und kommen jetzt an die Stelle m, an der der Abstand der beiden Gläser von einander eine halbe Wellenlänge betragen soll. Der einfallende Strahl sei r p. Dann wird der zuerst reflectirte Strahl p d eine Verspätung von einer halben Wellenlänge bei der Reflexion an der Luft haben, und der zweite m q g wird einen Umweg pmq von zwei halben Wellenlängen, also einer ganzen machen; p d und m q g werden also jetzt wiederum einen Unterschied von einer halben Wellenlänge haben, die beiden Wellensysteme werden sich also jetzt wiedernm bekämpfen. Die weiteren lichtärmeren Reflexionen, welche hiernach folgen, werden dabei den zweiten Strahl gegen den ersten unterstützen, weil stets neue Umwege von einer ganzen

Wellenlänge gemacht werden.

Dann wird eine Stelle kommen, wo der Abstand dreiviertel Wellenlänge beträgt: da wird wieder eine halbe Undulation Gangnnterschied wegen ungleichartiger Reflexion entstehen, dann wird ein Umweg von dreiviertel Wellenlänge hin und dreiviertel Wellenlänge zurück, zusammen 11/2 Wellenlänge vom zweiten Strahle gemacht, es wird wieder Wellenberg auf Wellenberg, und Wellenthal auf Wellenthal fallen. Hier wird also wieder ein heller Ring entstehen. So werden helle und dunkle Ringe mit einander abwechseln, die alle um den dunklen, centralen Fleck gelagert sind.

Wenn ich statt des rothen Lichtes ein anderes farbiges Licht angewendet hätte, z. B. blaues Licht, so hätten die Radien der Ringe kleiner sein müssen, und die Ringe hätten gedrängter aneinander gelegen, weil die Wellenlängen des blauen Lichtes kürzer sind, also kürzer hintereinander die Abstände von einviertel, einhalb, dreiviertel Wellenlängen

u. s. w. gefolgt wären.

Da also die Ringe der verschiedenen Farben nicht räumlich zusammenfallen, so muss, wenn mit gemischtem Lichte experimentirt wird, kein System von hellen und dunklen Ringen entstehen, sondern ein System von farbigen Ringen. Dieselben werden eine bestimmte Farbenfolge haben, weil immer Ringe von bestimmter Farbe sich theilweise decken. Dies ist die Farbenfolge des Newton'schen Ringsystems im auffallenden Lichte, die mit Blaugrau anfängt, und sich dann durch Weiss, Gelb, Roth, Purpur u. s. w. fortsetzt.

Was geschieht nun im durchfallenden Lichte? Im durchfallenden Lichte geht zunächst da, wo der Abstand der beiden Gläser unendlich klein ist, der Strahl einmal durch die Gläser hindurch, und zweitens wird er einmal hin und einmal zurück reflectirt werden. Beide Reflexionen werden an der Oberfläche von Glas stattfinden, also gleichartig sein: es wird mithin durch sie kein Ganganterschied erzengt, es wird in diesen Wellensystemen Wellenborg auf Wellenberg, und Wellenthal auf Wellenthal liegen, mit andern Worten, os wird im durchfallenden Lichte in der Mitte ein heller Fleek gesehen werdon, gerade so, als ob der Strahl a c einfach durchginge. Ich komme jetzt zu der Stelle c, an der sieh ein Abstand der Gläser von einviertel Wellenlänge findet. Da wird wiederum der Strahl l e einmal hindurchgehen, zweitens wird ein Theil desselben reflectirt nach n, und von dort wieder nach n. Dieser zweite Strahl n a hat einen Umweg von zweiviertel Wellenlänge gemacht: es wird also jetzt, da die beiden Reflexionen gleichartig waren, und somit an sich keinen Ganganterschied hervorbrachten, der Ganganterschied eine halbe Wellenlänge betragen. Da also, wo im auffallenden Lichte der erste helle Ring erschien, erscheint im durchfallenden Lichte der erste dunkle Ring, wie dies schon Newton beobachtete.

Ich gehe über zur Stelle m, die im auffallenden Lichte im ersten dunkeln Ringe lag. Hier betrug der Abstand der Gläser eine halbe Wellenlänge. Der Strahl r m geht hindurch nach γ. Ein Theil wird in m und dann in q reflectirt, und erzeugt den zweiten Strahl q 3 mit einem Umwege von einer halben und noch einmal einer halben, also einer ganzen Wellenlänge. Hier wird also im durchfallenden Lichte ein heller Ring sein: kurz, wo im reflectirten Lichte helle Ringe waren, sind im durchfallenden Lichte dunkle Ringe. Wenn ich im gemischten Lichte beobachte, zeigt sich auch im durchfallenden Lichte ein System von farbigen Ringen. Sie sind um ein helles Centrum gelagert, nud ihre Farben die Complemente, die Ergänzungen derjenigen, die sich im auffallenden Lichte zeigen, weil immer die Farbe, die reflectirt worden, nicht durchgegaugen ist, und diejenige, welche durchgegangen, nicht reflectirt worden ist. Diese neue Farbenfolge nennt man die Farbenfolge des Newton'schen Ringsystems im durchfallenden Lichte. Ich muss bemerken, dass die Farben im durchfallenden Lichte nicht so lebhaft sind, wie im reflectirten Lichte. Das rührt daher, dass die Intensitäten der interferirenden Wellensysteme im durchfallenden Lichte viel ungleicher sind, als im reflectirten Lichte. Beim durchfallenden Lichte ist die Intensität der direct durchfallenden Strahlen immer gross im Verhältnisse zur Intensität der Strahlen, die zweimal reflectirt worden sind, und deshalb werden da, wo die Farben ausgelöscht werden sollen, diese eben nur sehr unvollkommen ausgelöscht.

In derselben Weise wie die Farben des Newton'scheu Farbenglases entstehen alle jeue durch dünne Schichten, durch dünne Häntehen hervorgebrachten Schillerfarben, denen wir an Gegenständen der Natur und an Gegenständen der künstlichen Production so oft begegnen. Es kann hier vorkommen, dass solche Häntehen im auffallenden Lichte Farben der Farbenfolge des durchfallenden Lichtes zeigen. Das geschicht nicht, wenn, wie beim Newton'schen Farbenglase, die dünne Schicht schwächer bricht als die beiden Medien, welche sie begränzen, auch nicht, wenn sie stärker bricht: aber es geschicht, wenn ihre optische Dichtigkeit zwischen der der beiden begrenzenden Medien liegt. Der Grund davon ergibt sich leicht durch Wiederholung derselben Betrachtung, welche wir soeben über das Farbenglas angestellt haben.

Sie sehen, dass auch hier wieder die Undulationstheorie sich der Auflösung der optischen Probleme viel mehr gewachsen gezeigt hat, als

dies bei der Emanationshypothese der Fall war. Wir werden also nicht anstehen, nus zur Undulationstheorie zu bekennen, und das Licht als eine Bewegung anzusehen, welche an den kleinsten Theilchen vor sich geht. Da das Licht sich durch Räume, aus denen wir alle ponderabeln Atome so viel als möglich fortgeschafft haben, noch ungeschwächt fortpflanzt, so sehen wir es an als Bewegung, welche zunächst nicht an den ponderabeln Atomen, sondern an den Aetheratomen vor sich geht.

#### Polarisation.

Es drängt sich uns jetzt die Frage auf: Wie geht denn diese Bewegung vor sich? Sie kann so vor sich gehen, dass die Aethermoleküle in derselben Richtung gestossen werden, in der sich das Licht fortpflanzt: dann würden die Lichtwellen Longitudinalwellen sein, wie es die Schallwellen sind. Sie kann aber auch so vor sich gehen, dass die Lichttheilchen sich in Ebenen bewegen, die senkrecht auf der Fortpflanzungsrichtung stehen, wie dies bei den Seilwellen und bei den Wasserwellen der Fall ist: dann würden die Lichtwellen Transversalwellen sein. Wenn die Lichtwellen Longitudinalwellen wären, also die Theilchen in der Richtung gestossen würden, in welcher sich das Licht fortpflanzt, und ich würde das Licht von einer spiegelnden Fläche reflectiren lassen, so würde es bei der Reflexion, wenn einmal die Fläche gegeben ist, nur auf den Winkel ankommen, unter welchem reflectirt wird. Es müsste vollständig gleichgiltig sein, ob ich dabei den Spiegel um die Verlängerung des Strahles als Axe drehe, denn dadurch würde ja die Relation zwischen den Aethertheilchen und der spiegelnden Fläche durchaus nicht geändert.

Anders verhält sich die Sache, wenn ich mir vorstelle, die Lichtwellen seien Transversalwellen. Dann wird dadurch allerdings etwas in den Relationen geändert. Schwingen dann die Theilehen bei schiefer Incidenz parallel der Fläche des Spiegels, und ich drehe dann den Spiegel um den Strahl als Axe um 90°, so schwingen sie so, dass sie auf die Fläche des Spiegels aufstossen. Nun lässt sich in der That zeigen, dass die Lage einer spiegelnden Fläche in dieser Weise nicht geändert werden kann, ohne dass nicht auch der Vorgang der Reflexion geändert würde. Denken Sie sich, Sie hätten eine Glasplatte ab, die Sie hinten schwarz angestrichen haben, zu keinem andern Zwecke, als damit die Reflexion nur an der vorderen

Fläche der Glasplatte stattfinde. Denken Sie sich, Sie liessen einen Strahl io unter einem solchen Winkel auffallen, dass der gebrochene Strahl, der sich in der Glasplatte fortpflanzt, auf dem reflectirten Strahl on senkrecht stünde, so werden Sie an letzterem, wenn Sie ihn direct, und mit blossem

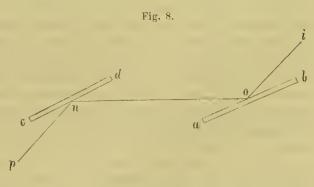

Auge ansehen, noch nichts Besonderes bemerken. Nun stellen Sie aber einen zweiten schwarzen Spiegel cd parallel mit dem ersten auf und bringen Sie Ihr Auge in die Richtung des reflectirten Strahles np, so

werden Sie denselben ganz gut sehen, Sie werden, wenn Sie einen Gegenstand haben, der sich im Spiegel abbildet, das Bild dieses Gegenstandes sehen. Dann fangen Sie an, den zweiten Spiegel um die Verlängerung des auf ihn auffallenden Strahles on als um eine Axe hernmzudrehen, und verfolgen dabei das Bild mit den Augen, so werden Sie bemerken, dass es immer lichtschwächer und lichtschwächer wird, und endlich, wenn Sie den Spiegel um 90° gedreht haben, wird dieses Bild verschwinden. Es ist etwas in der Art und Weise geändert, in der die Lichtwellen auf den Spiegel fallen, und wir müssen deshalb annehmen, dass die Lichtwellen nicht Longitudinalwellen sind, sondern Transversalwellen.

Es hat sich dieser Vorgang dahin erklärt, dass die Lichtwellen ursprünglich transversal, aber in sehr verschiedenen Richtungen liegen; dass aber, wenn das Licht einmal von einer spiegelnden Oberfläche in der Weise reflectirt worden ist, wie wir es hier haben reflectiren lassen, dass dann nur noch Schwingungen stattfinden, die nahezn in einer Ebene liegen. Diese eine Ebene stellt man sieh vor als senkrecht stehend auf der Reflexionsebene, indem man als Reflexionsebene diejenige Ebene bezeichnet, in welcher sowohl der einfallende, als auch der reflectirte Strahl liegen.

In unserem Falle würde also die Schwingung nur noch senkrecht auf der Ebene des Papiers stattfinden. Unter diesen Umständen würde in der Lage, die ich dem Spiegel hier gegeben habe, das Licht noch reflectirt werden: wenn ich aber den Spiegel um die Verlängerung des Strahles on als Axe um 900 gedreht habe, findet keine Reflexion mehr statt, oder richtiger gesagt, die Impulse, welche jetzt noch reflectirt werden, sind so schwach, so unbedeutend, dass mir das Bild verschwindet. Solches Licht nun, bei dem die Schwingungen nur noch in einer Ebene stattfinden, neunt man geradlinig polarisirtes Licht.

Dergleichen geradlinig polarisirtes Licht kann man sich noch auf andere Art verschaffen. Man kann es sich erstens durch Brechung verschaffen. Der Strahl, der in das Glas hineingeht, ist auch polarisirt, und zwar stehen seine Schwingungen senkrecht auf den Schwingungen des reflectirten Strahles, oder, wie man sieh ausdrückt, er ist senkrecht gegen die Polarisationsebene des reflectirten Strahles polarisirt. Polarisation ist noch eine sehr unvollkommene, er wird aber immer vollständiger polarisirt, wenn ich ihn einer zweiten, dritten, vierten Brechung unterziehe, und das kann ich thun, indem ich eine Reihe von Glasplatten übereinander lege, und ihn schräg hindurchgehen lasse, und zwar erlange ich das beste Resultat, wenn ich ihn so hindurchgehen lasse, dass der reflectirte Strahl auf dem gebrochenen stets senkrecht steht. Ich kann einen solchen Glassatz durch ein Dutzend Deckglüschen oder Objectträger herstellen und mir so auf dem Wege der Brechung geradlinig polarisirtes Licht verschaffen. Dergleichen Glassätze sind auch, früher mehr als jetzt, als sogenannte Köpfe, als Analysenre, für Polarisationsapparate angewendet

Ich kann mir ferner geradlinig polarisirtes Licht auf dem Wege der doppelten Brechung verschaffen. In den doppelt brechenden Krystallen schreiten bekanntlich zwei Wellensysteme, die zweierlei Strahlen, die sogenannten ordinären und die extraordinären, geben, fort. Beide Strahlen sind geradlinig, und zwar rechtwinklig auf einander polarisirt. Ich kann nun

entweder beide Strahlen benützen, wie dies beim doppeltbrechenden Prisma geschieht, oder ich kann einen Strahl durch Reflexion beseitigen, wie dies beim Nicol'schen Prisma geschieht, oder ich kann von vorne herein einen Krystall anwenden, in dem der eine Strahl absorbirt wird, wie dies beim Turmalin der Fall ist, der nur Schwingungen durchlässt, die in der Richtung der krystallographischen Hauptaxe schwingen. Wenn ich deshalb zwei Turmalinplatten übereinanderlege, und die eine derselben drehe, so kann ich bald durch dieselben hindurchsehen, bald bekomme ich ein dunkles Schfeld, je nachdem das eine Mal die krystallographischen Hauptaxen der beiden Platten parallel, oder das andere Mal gekreuzt sind. Ich kann endlich statt der Turmaline auch ein künstliches Laboratoriumproduct, den Herapathit, das schwefelsaure Jodchinin, anwenden, das ähnliche Eigenschaften hat.

Wir haben bis jetzt angenommen, dass die Polarisation eine solche sei, dass die Impulse nur noch in einer Ebene oder wenigstens nahezu in einer Ebene stattfinden, mithin die Bahnen der Moleküle geradlinig sind, beziehungsweise Ellipsen von sehr grosser Excentricität darstellen. Wir müssen aber jetzt die verschiedenen Schwingungsweisen kennen

lernen, welche das Licht annehmen kann.

Als wir früher von der Interferenz der Wellen gesprochen haben, haben wir immer angenommen, dass die beiden Wellensysteme, welche mit einander interferiren, in einer und derselben Ebene schwingen. Was geschieht nun aber, wenn zwei Wellensysteme zur Interferenz kommen, deren Schwingungen senkrecht auf einander stehen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: Erstens die beiden Wellensysteme können sich in gleichen Phasen befinden. Denken Sie sich, a b sei die Schwingungsrichtung des einen Wellensystems und c d sei die des andern. Wir be-

trachten ein Molekül, wenn es von seiner Gleichgewichtslage ausgeht; es würde in der Zeit einer viertel Schwingungsdauer von den Impulsen des einen Wellensystems nach a und von den Impulsen des andern Wellensystems nach d geführt werden: diese beiden Impulse setzen sich nach dem Parallelogramm der Krüfte zusammen, das Molekül wird also factisch nach k geführt werden. Von da wird es in seine Gleichgewichtslage zurückkehren und würde dann durch die Impulse des einen Wellensystems nach c, durch die des andern nach b geführt werden. Thatsächlich gelangt es also nach n. Sie sehen also ein, dass die

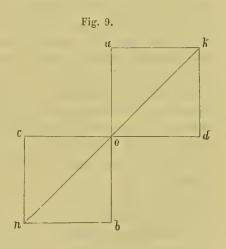

Impulse sich so zusammensetzen, dass wiederum geradlinig polarisirtes Licht entsteht, das aber nun in einer Ebene schwingt, welche gegen die beiden ursprünglichen Schwingungsrichtungen unter Winkeln von 45° geneigt ist.

Denken Sie sich aber, es sei das eine Wellensystem gegen das andere um eine viertel Wellenlänge voraus. Es seien a b und c d (Fig. 10) wiederum die beiden Schwingungsrichtungen, und es sei durch die Länge der Linien auch zugleich die Amplitude bezeichnet, die Elongation, bis zu

welcher das Molekül von den allein hinausgetrieben werden

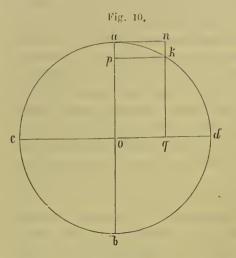

Impulsen jedes einzelnen Wellensystemes würde. Wenn die beiden Wellensysteme einen Gaugunterschied von einer viertel Wellenlänge haben, wird, wenn die Elongation von dem einen Wellensysteme aus ein Maximum ist, das andere Wellensystem das Molekül durch die Gleichgewichtslage treiben, und, wenn dieses zweite Wellensystem es wiederum zum Maximum der Elongation gebracht hat, würde es, von dem ersten Wellensysteme allein bewegt, durch die Gleichgewichtslage getrieben werden. Wenn sich also das Molekül in a befindet, so wird es einerseits, mit der Geschwindigkeit 0 anfangend, gegen o zurückzufallen suchen, anderseits aber wird seine Geschwindigkeit in der Richtung

c d im Maximum sein. Es wird also im ersten Momente sich in tangentialer Richtung fortzubewegen suchen; in dem Grade aber als seine Geschwindigkeit in der Richtung a o zunimmt, wird es aus dieser abgelenkt werden, so dass es einen Bogen beschreibt. Nach einer gewissen Zeit würde das Molekül durch die Impulse des Systems a b nach p und gleichzeitig durch die Impulse des Systems e d nach n getrieben worden sein. Thatsächlich wird es sich also in k befinden. Da wir uns die Lichtwellen durch Sinuscurven dargestellt denken müssen, so verhält sich an zu ap, wie der Sinus des Bogens ak zu dessen Sinusversus. Der Ort also, an den das Molekül gelangt ist, liegt in einer Kreisbahn, die durch k nach d, dann nach b und durch e wieder nach a zurückgeht. Ein solches Molekül also, welches von zwei Wellensystemen, die rechtwinkelig auf einander stehen und einen Gangunterschied von einer viertel Wellenlänge haben, getrieben wird, schwingt im Kreise herum, und solches Licht, bei dem die Moleküle nicht in einer Ebene, sondern im Kreise herumsehwingen, bezeichnet man als eireular polarisirtes Licht. Dasselbe wird natürlich der Fall sein, wenn der Gangunterschied dreiviertel, fünfviertel Wellenlänge, kurz eine ungerade Zahl von Viertelwellenlängen beträgt.

Was wird nun geschehen, wenn zwei Wellensysteme, die rechtwinkelig auf einander stehen, zur Interferenz kommen, und einen Gangunterschied haben, welcher weder genau eine gerade Anzahl von Viertelwellenlängen, noch genau eine ungerade Anzahl von Viertelwellenlängen beträgt. Dann wird das Molekül weder in einer Ebene sehwingen, noch sich im Kreise herumbewegen: es wird einen Weg beschreiben, der zwischen beiden liegt. Nun liegt aber zwischen einem Kreise und einer geraden Linie die Ellipse, denn der Kreis ist eine Ellipse, deren beide Axen gleich sind, und eine Ellipse, deren kleine Axe im Vergleich zur grossen Axe unendlich klein wird, geht in eine gerade Linie über. Die Bahnen werden also Ellipsen von verschiedener Excentricität bilden. Licht, in dem die Moleküle in Ellipsen schwingen, nennen wir elliptisch polarisirt für den Fall, dass Verhältniss und Lage der Axen eonstant bleiben.

Elliptische Schwingungen sind im polarisirten Lichte überaus häufig. Ein grosser Theil von dem Lichte, was wir geradlinig polarisirt nennen, ist elliptisch polarisirt; es ist nur die eine Axe der Ellipse sehr klein. Das ist zunächst der Fall bei allem Lichte, das durch Reflexion polarisirt ist. Es gibt aber anch Reflexionen, bei welchen die zweite Axe, die kleine Axe der Ellipse, nicht sehr klein, sondern so gross ist, dass auch bei den gröberen Versuchen das Licht sich nicht mehr als geradlinig polarisirt erweist. Das ist z. B. bei den Reflexionen an Metallen der Fall.

Wie sich nun zwei auf einander rechtwinklig und geradlinig polarisirte Strahlen zu einem eircular polarisirten zusammensetzen können, so können sich umgekehrt zwei eireular polarisirte Strahlen zu einem geradlinig polarisirten zusammensetzen. Man kann sieh dies auf zweierlei Weise veranschaulichen. Erstens kann man sich die beiden eireular polarisirten Strahlen in je zwei geradlinig polarisirte zerlegt denken. War die Drehung gleichsinnig, so fallen die vier Wollensysteme so auf einander, dass sich je zwei und zwei addiren. In ihrer Zusammensetzung geben sie dann also wieder einen eireular polarisirten Strahl, aber von grösserer Amplitude. War aber die Drehung ungleichsinnig, so addiren sich nur zwei von den Wellensystemen, die beiden anderen vernichten einander, weil sie einen Gangunterschied von einer halben Wellenlänge haben. Man kann sich aber auch zwei halbkreisförmige Stücke der eireulären Bahnen denken, die einander zu einem Kreise ergänzen, durch den, da wo sie aneinander gelegt sind, ein Durchmesser gezogen ist. Dann kann man sich für jedes kleinste Bahnstück die Impulse in zwei Componenten zerlegen, von denen die eine jenem Durchmesser parallel ist, die andere senkrecht auf ihm steht. War nun die Kreisbewegung in beiden Strahlen ungleichsinnig, so wird man finden, dass sich zwar die ersteren Componenten aus beiden Hälften addiren, die letzteren aber vernichten und so eine geradlinige Bewegung entsteht, deren Richtung der gezogene Durchmesser anzeigt. So lange beide Strahlen gleichen Gang haben, wird diese Richtung unveründert bleiben, wenn aber der eine Strahl dem anderen vorauseilt, so wird sich diese Richtung allmälig um das Centrum des Kreises als Axe drehen. Da diese Richtung die Schwingungsebene anzeigt, so nimmt diese somit im resultirenden Strahle die Gestalt einer windschiefen, einer aufgedrehten Ebene an, und mit ihr und in derselben Weise wird die stets senkrecht auf ihr gedachte Polarisationsebene gedreht. Wir werden hievon später eine wichtige Anwendung machen.

# Schwingungen der Aethertheilchen im gemeinen Lichte.

In welcher Art schwingen die Moleküle im nicht polarisirten, im sogenannten gemeinen Lichte, wie es eben von den leuchtenden Körpern ausgeht? Es heisst, hier schwingen die Moleküle nach allen möglichen Richtungen. Nun sehen Sie aber leicht ein, dass ein Molekül sich nicht gleichzeitig nach allen Richtungen bewegen kann, sondern nur immer nach einer Richtung und zu derselben Zeit nach keiner anderen. Wie haben wir es uns also vorzustellen, dass die Moleküle zwar immer in Ebenen schwingen, die senkrecht auf der Fortpflanzungsrichtung stehen,

aber dass sie dabei in sehr verschiedenen Richtungen schwingen? Wir haben es uns so vorzustellen, dass sie in sehr kurzen Zeiträumen nacheinauder ihre Schwingungsweise ändern, dass wir dies aber deshalb auch mittelst polarisirender Vorrichtungen nicht wahrnehmen, weil die Aenderungen so rasch aufeinander folgen, dass in unserem Auge der erste Eindruck noch nicht gewichen ist, wenn der nächste Eindruck kommt. Bekanntermassen überdanert in unserem Auge die Erregung den Reiz immer um eine gewisse Zeit, die nach der Stärke des Reizes verschieden ist, jedenfalls um so viel, dass, wenn in sehr kurzen Intervallen hintereinander Aenderungen eintreten, diese Aenderungen als solche nicht wahrgenommen werden, sondern ein gemischter Eindruck durch die zeitlich auseinander liegenden Reize entsteht. So mischen wir ja Farben, die auf einem Farbenkreisel aufgetragen sind, indem wir den Kreisel drehen.

Die gangbarste Vorstellung ist wohl die, dass sich die Schwingungsrichtung im gemeinen Lichte successive ändert. Wenn ich einen starken Stahldraht, dessen eines Ende ein blankes Knöpfehen trägt, mit dem anderen in einen Schraubstock spanne, und dann durch Anreissen oder Anschlagen in Schwingungen versetzte, so sehe ich das Knöpfehen eine Ellipse beschreiben. Ohne mein Zuthun ändert diese Ellipse fortwährend und allmälig ihre Excentricität und die Lage ihrer Axen. So denkt man sich anch die Veränderungen der Bahnen der Aethermoleküle im gemeinen Lichte.

Wenn nun gemeines Licht in geradlinig polarisirtes verwandelt wird, so geschicht dies so, dass man sich jeden einzelnen Impuls in zwei Componenten zerlegt denken muss, von denen die eine in der neuen Schwingungsrichtung liegt, die andere senkrecht auf ihr; erstere ist die wirksame, letztere die unwirksame, das heisst unwirksam für den Strahl, welchen wir eben in Betracht ziehen.

### Ultraviolette Strahlen.

Nachdem wir uns so mit den Vorstellungen bekannt gemacht haben, die man vom Lichte hat, kehren wir zu dem Spectrnm zurück, welches wir uns aus dem gemischten Lichte dadurch verschaffen, dass wir dasselbe durch ein Prisma gehen lassen. Sie wissen, dass wir in demselben eine Reihe von Farben erhalten, Roth, Orange, Gelb, Grün, Blan und Violett, welche dadurch entstehen, dass die verschiedenfarbigen Strahlen, je nach ihrer Schwingungsdaner verschieden stark abgelenkt werden, die von der kürzesten Schwingungsdauer, die violetten, am meisten, die von der längsten Schwingungsdauer, die rothen, am wenigsten. Wenn Sie aber ein solches Spectrum photographiren, so erhalten Sie ein Bild, welches dem Speetrum, das Sie mit ihren Augen schen, vollkommen unähnlich ist. Am rothen Ende des Spectrums fehlt ein Stück, und am violetten Ende des Spectrums erscheint ein Stück, das Sie früher gar nicht gesehen haben. Es müssen also die Strahlen von grosser Wellenlänge weniger gut auf das lichtempfindliche Papier wirken, dagegen muss es aber ienseits des Violett noch eine Menge von Strahlen geben,

welche man für gewöhnlich nicht sieht, und welche nichtsdesteweniger energisch auf das lichtempfindliche Papier wirken. Diese Strahlen sind es, welche man mit dem Namen der chemischen Strahlen bezeichnet. Es ist klar, dass die Wellenlänge derselben kürzer sein muss, als die Wellenlänge der für gewöhnlich sichtbaren Strahlen, denn sie sind ja stärker brechbar.

Warum sehen wir denn diese Strahlen nicht? Es kann dafür zwei Gründe geben: Erstens können die Strahlen von den optischen Medien unseres Auges absorbirt werden, so dass sie gar nicht zur Netzhaut gelangen, und zweitens wäre es möglich, dass sie durch die optischen Medien unseres Auges zwar hindurchgingen, dass sie aber vermöge ihrer geringeren Wellenlänge nicht in gleichem Grade wie die übrigen Strahlen im Stande wären, die Netzhant zur Empfindung des Leuchtenden zu erregen. Wir müssen die erste Möglichkeit zunüchst ins Auge fassen: die optischen Medien des Auges und namentlich die Liuse absorbiren in der That diese Strahlen ziemlich stark. Man bemerkt dies an der Wirkung, welche sie auf Guajakharz und andere lichtempfindliehe Substanzen ansüben vor und nachdem sie durch eine Thierlinse hindurchgegangen sind. Es ist, wie gesagt, namentlich die Linse, die diese Strahlen stark absorbirt, denn sie absorbirt davon nahezn ebenso viel, wie die ganzen optischen Medien zusammengenommen. Bei Untersuchungen, die im Laboratorium von Helmholtz gemacht worden sind, hat es sich herausgestellt, womit diese starke Absorption zusammenhängt. Sie hängt mit der sogenannten Fluorescenz der Linse zusammen.

Man fand zuerst an gewissen Arten von Flussspath, namentlich an dem Flussspathe von Alston Moore, eine merkwürdige Eigenschaft, die darin bestand, dass derselbe, wenn er beleuchtet wurde, aus seinem Innern Licht zerstreute, und man naunte diese Erscheinung nach dem Flussspathe (flnor spar) Fluorescenz. Man fand dieselbe Erscheinung auch an einer Lösung von gewöhnlichem käuflichem schwefelsaurem Chinin; man fand, dass, wenn Sonnenstrahlen, die durch den Spalt eines Feusterladens einfallen oder mittelst einer Linse concentrirt sind, durch eine ganz klare Lösung von schwefelsaurem Chinin gehen, sich darin ihr Weg in ähnlicher Weise abzeichnet, wie er es z. B. in einem Zimmer thut, in dem viel Staub herumfliegt, oder das mit Tabakrauch erfüllt ist. Im schwefelsauren Chinin ist die ganze Bahn der Strahlen durch eine schön lichtblaue Farbe ausgezeichnet.

Man glaubte anfangs, dass dies, wie beim Staube und Tabakrauch, reflectirtes Licht sei. Wenn es reflectirtes Licht wäre, so müsste es polarisirt sein, denn alles reflectirte Licht ist polarisirt, nur mehr oder weniger vollkommen. Wenn man aber durch eine polarisirende Vorrichtung, z. B. durch ein Nicol'sches Prisma auf diese schöne Lichterscheinung hinsieht, so kann man, wenn man das Prisma wie immer dreht, keinen Unterschied bemerken, die Lichterscheinung wird nicht heller und nicht dunkler. Dieses Lieht ist also nicht polarisirt, und somit auch kein reflectirtes.

Stokes kam nun auf den glücklichen Gedanken, das Licht, ehe es durch die schwefelsaure Chininlösung hindurchgeht, mittels eines Prismas in seine Farben zu zerlegen, und fand, dass das Roth und das Gelb, wenn sie durch die schwefelsaure Chininlösung hindurchgehen, ihren Weg darin nicht verzeichnen, dass aber im Blau die Erscheinung anfängt, und dass sie weit über das violette Ende des Spectrums hinausgeht, dass noch weit jenseits des sichtbaren Lichtes der Weg von Strahlen in der Chinin-lösung verzeichnet ist, die wir für gewöhnlich gar nicht sehen.

Es hatte sich schon bei früheren Versuchen, bei denen man einfach gemischtes Licht einfallen liess, gezeigt, dass die Lichterscheinung sich durch eine sehr dieke Schicht von Chininlösung fortsetzt, wenn die letztere sehr verdünnt ist. Wenn sie dagegen concentrirt ist, so ist zwar die Lichterscheinung dort sehr stark, wo das Licht eintritt, wird aber nach und nach schwächer und hört endlich in einer gewissen Tiefe der Lösung ganz anf. Es weist dies darauf hin, dass durch die Erscheinung bestimmtes Licht verbraucht wird, und nun das übrige, welches noch hindurch geht, nicht mehr im Stande ist, die Erscheinung hervorzubringen. Stokes fand ferner, als er das Licht, welches hier aus dem Innern zerstreut wird, mit dem Prisma zerlegte, dass es noch zusammengesetztes Licht war, aber dass die Wellenlänge der einzelnen Lichtsorten immer geringer war als die des erzeugenden Lichtes.

Wenn man dies alles zusammenhält, muss man auf folgende Erklärung kommen: Es gibt gewisse Körper, in welchen das Licht von kurzer Schwingungsdauer, wenn es hindurchgeht, nicht nur seine lebendige Kraft einfach fortpflanzt oder in dunkle Wärme verwandelt, sondern in denen es Lichtwellen anderer Farbe, Schwingungen von anderer, und im Allgemeinen von längerer Schwingungsdauer erzengt. Diese Lichtwellen verbreiten sieh von jedem Punkte der Lichtbahn nach allen Richtungen hin, und deshalb sehen wir die Lichtbahn lenchtend. Wir sehen die Lichtbahn auch der dunkeln Strahlen jenseits des Violett lenchtend, weil die erzeugten Wellen von grösserer Schwingungsdauer, und deshalb für uns siehtbares Licht sind.

Man kennt jetzt eine sehr grosse Anzahl von Körpern, die in dieser Weise fluoreseiren, und die Licht von sehr verschiedenen Farben zerstreuen. Uranglas fluorescirt grün, ein alkoholischer Auszug von Lakmus fluorescirt gelb. Man weiss, dass die Erscheinung so verbreitet ist, dass es oft sehwer ist, sich vor ihr zu schützen. Wenn man z. B. ein Spectrum auf einer Papierfläche auffängt, so hat man nicht mehr die wahren Farben allein, weil das Papier, wenn auch schwach, fluoreseirt. Theile des menschlichen Auges fluoreseiren, und zwar ist es zunächst die Linse, die am stärksten fluoreseirt, und daraus erklärt sich auch, warum sie die ultravioletten Strahlen so stark absorbirt. Denn das Licht, welches wir als fluorescirend sehen, wird ja nicht aus nichts erzeugt, sondern für dasselbe wird ja lebendige Kraft verbraucht, die lebendige Kraft der erzeugenden Strahlen, die hier in erster Reihe die dunklen Strahlen jenseits des Violett sind. Hinzufügen muss ich noch, dass die Netzhant selbst fluorescirt. Andererseits hat Donders nachgewiesen, dass die ultravioletten Strahlen auf diesem Wege nicht vollständig verbraucht werden, denn wenn man sie durch die Linse allein, oder auch durch die ganzen optischen Medien des Anges hindurchgehen lüsst, und eine Chininlösung aufstellt, so erzeugen sie in dieser noch einmal Fluorescenz. Man muss also annehmen, dass unsere Netzhaut an und für sich für Strahlen von so kurzer Schwingungsdauer unterempfindlich ist, das heisst, dass sie dagegen weniger empfindlich ist, als gegen Strahlen von grösserer Schwingungsdauer. Unempfindlich ist sie dagegen nicht, denn diese Strahlen, die wir als unsichtbare ultraviolette Strahlen ansehen, sind nicht ganz unsichtbar, sondern nur schwach sichtbar. Davon kann man sich überzeugen, erstens wenn man den Theil des Spectrums, den man immer mit seinen Farben geschen hat, mit einem Schirme bedeckt: dann tritt jenseits des Violett, wo man früher nichts geschen, noch ein Theil des Spectrums zu Tage, weil man jetzt nicht durch die andern Farben des Spectrums geblendet ist. Schon ältere Beobachter haben anf diese Weise einen grossen Theil der ultravioletten Strahlen geschen, und in neuerer Zeit hat man sie bei gesteigerter Lichtstärke und vervollkommten Beobachtungsmethoden noch weiter verfolgt. Es existiren verschiedene Angaben über den Eindruck der Farbe, den diese Strahlen machen. Sie scheinen in der That nicht auf alle Augen gleich zu wirken. Einige geben an, dass sie diese Strahlen violett, andere, dass sie sie blangran, andere, dass sie silbergran schen, ohne einen deutlichen Stich in's Blan oder Violett.

#### Die strahlende Wärme.

Das Wärmemaximum im Speetrum fällt nicht mit dem Lichtmaximum zusammen. Es hat eine verschiedene Lage, je nachdem das Licht von der Sonne oder von einem anderen glühenden Körper kommt; aber stets liegt es, wenn nicht vorher langwellige Strahlen verloren gegangen sind, jenseits des rothen Endes des Speetrums im dunklen Raume, und die Wärmestrahlen erstrecken sich noch mehr oder weniger über dasselbe hinaus, so dass wir jenseits des rothen Endes eine grosse Menge von Strahlen haben, die wärmen, aber nicht lenchten. Fig 11 zeigt das Wärmespeetrum der Sonne nach Lamansky. Es ist in demselben das Ende des sicht-

baren Roth verzeichnet, und ausserdem die Franenhofer'sche Linie D im Gelb, die Linie E im Gelbgrün, F im Grünblau und G im Indigblau, um eine Vorstellung von dem Verhältniss der dunklen Wärme zur leuchtenden zu geben. Die grösste Helligkeit des



Spectrums fällt zwischen D und E. Die Wärmeintensitäten sind den Höhen proportional, zu denen sich die Curve in der Figur erhebt. Um die dunklen Strahlen möglichst vollständig zu erhalten, muss man, wie Macedonio Melloni fand, nicht ein Glasprisma, sondern ein Steinsalzprisma anwenden, da Glas eine grosse Menge von ihnen absorbirt. Noch weniger Wärme lässt eine Alaunplatte durch, so dass wir hier drei farblos durchsichtige Medien haben, Steinsalz, Glas und Alaun, welche die Wärme in höchst ungleichem Grade durchlassen. Das scheint darauf hinzudeuten, dass Licht und strahlende Wärme qualitativ verschieden sind. Melloni versuchte, um die Nichtidentität von Licht und von strahlender Wärme nachzuweisen, Licht ohne Wärme darznstellen. Dies

gelang ihm in der That, indem er ein Gefäss machte, das er vorn und hinten mit einem mit Knpferoxyd grüngefärbten Glase verschloss, und mit Wasser füllte. Durch diese Combination von Wasser und grünem Glase ging grünes Licht noch sehr gut hindurch, so dass es eine bedentende Helligkeit vorbreitete, aber mit seinem empfindlichsten Thermoskop konnte er keine Wärme mehr nachweisen. Auch bei der Untersuchung der reflectirten Wärme zeigte es sich, dass man aus der Lichtreflexion der Körper keinen Schluss machen könne auf die Wärmereflexion. Knrz in der ganzen ersten Reihe von Melloni's Untersuchungen sah es ans, als ob sich Licht und Wärme als ein Paar vollkommen verschiedener Agentien zeigen würden.

Nichtsdestoweuiger ist Melloni in seinen späteren Jahren vollständig zu der Ueberzeugung gekommen, dass Licht und Wärme mit einander identisch sind, dass sich die dunkle strahlende Wärme, von der leuchtenden, welche wir Licht nennen, nur durch die Schwingungsdauer unterscheidet. Die anscheinenden Unterschiede verlieren ihren Werth durch folgende Betrachtung. Nehmen wir an, die dunklen Wärmestrahlen wären unsichtbar, eutweder weil sie nicht zu unserer Netzhaut gelangen, weil sie von den optischen Medien absorbirt werden, oder weil sie vermöge ihrer grösseren Schwingungsdauer nicht mehr das Vermögen haben, die Netzhaut zur Empfindung des Leuchtenden zu erregen. Dann klären sich alle anscheinenden Widersprüche auf, dann verschwinden alle scheinbaren Unterschiede zwischen Licht und strahlender Wärme. Einer der wesentlichen Unterschiede bestand darin, dass wir eben diese Strahlen nicht schen. Dieser ist hiermit von selbst aufgeklärt. Ein anderer Unterschied bestand darin, dass gleich durchsichtige Körper die Wärme so ungleich durchlassen, dass Steinsalz sehr viel Wärme hindurchlässt, dagegen Alaun sehr wenig Wärme hindurchlässt. Nun denken Sie sich, dass eine Alaunplatte nur gerade diejenige Wärme einigermassen gut durchlässt, welche solche Wellenlängen hat, dass wir sie sehen; dass die Steinsalzplatte diese Wärme auch durchlässt, aber ausserdem noch alle übrige, welche wir nicht sehen: so begreifen Sie leicht, dass beide gleich durchsichtig sein können, und dass die eine sehr viel, die andere sehr wenig Wärme durchlassen wird.

Denken Sie sich weiter, Sie hätten zwei Körper, die anscheinend das Licht gleich gut reflectiren, die aber die Wärme sehr ungleich reflectiren, so kann das so geschehen, dass der eine dieser Körper diejenigen Wärmestrahlen reflectirt, welche wir sehen, dass der andere diese Wärmestrahlen auch reflectirt, aber ausserdem diejenigen, welche wir nicht sehen. Dann erklärt sich dieser Unterschied ebenso, wie der, welcher zwischen der Steinsalzplatte und der Alaunplatte besteht.

Endlich, wenn wir uns fragen, wie war es möglich, dass Melloni Licht ohne Wärme darstellen konute, wenn doch beide identisch sein sollen, so ist darauf die Antwort, dass seine Combination von Wasser und mit Kupferoxyd gefärbtem grünen Glase voraussichtlich gar keine Strahlen von grosser Wellenlänge durchliess, da schon das Wasser die dunklen in hohem Grade absorbirt, und das erwähnte Glas aus dem Spectrum auch noch das Roth fortnimmt, dass ferner anch von dem übrigen Lichte nur ein Bruchtheil hindurchging, aber ein Bruchtheil der sehr gut durch die optischen Medien des Auges ging. Man brancht dann

nur die unter solchen Umständen sehr wahrscheinliche Annahme zu machen, dass die Netzhaut gogen solche Strahlen viel empfindlicher war, als Melloni's Thermoskop, um zu dem Resultate zu gelangen, dass zwar noch strahlende Wärme vorhanden war, aber so wenig, dass sie sich mit dem Thermoskop nicht nachweisen liess, während sie die Retina noch lebhaft zur Empfindung des Leuchtenden erregte.

Wir werden uns dieser Erklärung zuwenden, wenn wir finden, dass im Uebrigen strahlende Wärme und Licht sich ganz analog verhalten, und das finden wir in der That.

Wir wissen erstens, dass die strahlende Würme in derselben Weise und nach denselben Gesetzen reflectirt wird, wie das Licht. Der Brennspiegel war bekanntlich schon im Alterthume bekannt. Wir wissen ferner, dass strahlende Wärme nach denselben Gesetzen gebrochen wird, nach denen das Licht gebrochen wird. Sie wissen, dass wir mit einem Brennglase die strahlende Wärme concentriren, dass anscheinend der Focus des Lichtes und der strahlenden Wärme zusammenfällt. Das Maximum der Wärme fällt aber thatsächlich nicht mit dem Maximum des Lichtes zusammen. Das zeigt uus eben die Untersuchung mit dem Steinsalzprisma, indem es sich herausstellte, dass die Strahlen, die die grösste Intensität haben, nicht im leuchtenden Spectrum liegen, sondern jenseits des rothen Endes desselben.

Beim Lichte waren es wesentlich die Interferenzerscheinungen, welche uns veranlasst haben, das Licht als eine Wellenbewegung anzusehen. Wir haben diese Interferenzerscheinungen zuert im Beugungsspeetrum kennen gelernt. Es fragt sich: zeigt die strahlende Wärme auch Interferenz? Fizeau und Foucault haben die Interferenz auch da, nur auf anderem Wege nachgewiesen. Sie bedienten sich dabei eines sehr kleinen Alkoholthermometers, das durch die Beugungsstreifen von Stelle zu Stelle hindurchgeführt und mittelst eines Mikroskops abgelesen wurde.

Da sich die strahlende Wärme auch durch den leeren Raum fortpflanzt, so müssen wir hier, wie beim Lichte annehmen, dass es nicht nur eine Wellenbewegung sei, sondern dass es eine Wellenbewegung an den Acthertheilchen sei, und es bleibt uns nur noch übrig zu fragen, ob diese Wellen Transversalwellen oder Longitudinalwellen seien. Bei dem Lichte haben wir die gleiche Frage durch die Polarisation zu entscheiden versucht. Ist die strahlende Wärme polarisirbar? Man könnte versuchen, die Wärme mittelst Brechung durch einen Satz von Glasplatten zu polarisiren. Aber die Wärme geht so schlecht durch Glas hindurch, dass hiebei sehr viel absorbirt werden würde. Der schottische Physiker Forbes fand vor einer langen Reihe von Jahren ein anderes Auskunftsmittel. Wenn man eine Glimmerplatte erhitzt, so lösen sich die einzelnen Lamellen von einander, so dass sie nun aus einer sehr grossen Menge sehr dünner Plättchen besteht. Wenn man eine so zugerichtete Glimmerplatte schief gegen die einfallenden Strahlen aufstellt, und ihr gegenüber, und parallel mit ihr eine zweite eben solche, so hat man einen Polarisationsapparat für die strahlende Wärme. Auf dessen einer Seite stellte Forbes die Wärmequelle, auf der anderen sein Thermoskop auf. Drehte er nun die eine Glimmerplatte um den einfallenden Strahl als Axe, so

zeigte das Thermoskop eine Abnahme der Wärme an. Die letztere wurde ein Minimum, wenn die Drehnng 90° betrug, und nahm von da an wieder zu. Kurz es geschah Alles wie beim Licht, nur dass man an die Stelle der Wörter heller und dunkler, wärmer und weniger warm setzen musste. Später ist auch die Polarisation der Wärme durch Reflexion und durch doppelte Breehung nachgewiesen worden. Kurz, jeder Unterschied zwischen Licht- und Wärmewellen, mit Ausnahme der Wellenlänge, verschwindet. Wir müssen uns deshalb der früher erwähnten Hypothese zuwenden, und haben uns nur noch zu fragen: Weshalb erregen diese Wärmestrahlen unsere Netzhant nicht zur Empfindung des Leuchtenden? Gelaugen sie nicht hin, oder haben sie an und für sich, ihrer grösseren Wellenlänge wegen, nicht das Vermögen, sie zur Empfindung des Leuch-

tenden zu erregen?

Die dunklen Wärmestrahlen jenseits des Roth werden in sehr hohem Grade vom Wasser absorbirt, und da sich in unserm Auge eine zolldieke Wasserschiehte befindet, so ist sehon hingeichend Grund dafür, dass wenigstens ein grosser Theil der Strahlen absorbirt wird. Ich habe mittelst eines Apparates Linse, Glaskörper und Hornhaut so eombinirt, dass die durch ein Loch im Fensterladen einfallenden Sonnenstrahlen sie nach einander durchwandern mussten, und dann auf eine Thermosäule fielen. Die Nadel des damit verbundenen Multiplicators zeigte dabei Ablenkungen von 26 bis 30°. Es handelt sieh nun darum, ob diese Ablenkung wesentlieh von dunklen Strahlen jenseits des Roth herrührte, oder ob sie herrührte von den leuehtenden Strahlen des Speetrums, die ja auch erwärmend wirken. Diese Frage liess sieh bis zu einem gewissen Grade entscheiden. Melloni fand, dass eine Russsehieht, welche dick genug ist, um das Licht vollständig zu absorbiren, noch nicht alle strahlende. Wärme absorbirt, sondern einen guten Theil der dunklen Wärme jenseits des Roth durchlässt. Wenn ich eine Glastafel berusse, und durch dieselbe nach einer Lichtquelle sehe, so erseheint diese mir erst gelb, wenn ich dann stärker berusse, so erseheint mir die Liehtquelle roth, und endlieh, wenn ich noch stärker berusse, so versehwindet auch das Roth. Das heisst nichts anders, als dass die Russtheilchen das Lieht um so mehr absorbiren, je kürzer dessen Wellenlänge ist. Erst wurden Violett und Blau absorbirt, es blieb als Rest Gelb zurück, dann wurde auch Gelb absorbirt, es blieb Roth zurück, und erst, wenn ich die Russsehiehte noch dieker maehe, absorbire ieh auch das Roth, aber die Strahlen von grösserer Wellenlänge gehen wenigstens zum Theil noch hindurch, und das ist es auch, was Melloni beobachtete. Nun kann man die Linse und die Hornhaut, zwischen denen in der erwähnten Combination der Glaskörper eingesehlossen war, über einer Terpentinflamme berussen, ohne dass sie dadurch leiden. Wenn jetzt untersucht ward, ob Wärme hindurchging oder nieht, so fand ich mit demselben wärmemessenden Instrumente, das früher eine so bedentende Erwärmung auswies, gar keine mehr. Die früher gefundene Wärme musste also grösstentheils von leuchtenden Strahlen herrühren, denn wenn dunkle Strahlen daran einen bedeutenden Antheil gehabt hätten, so würde wohl anch nach dem Berussen noch eine merkliche Menge davon übrig geblieben sein.

Es ist bis jetzt uicht möglich, genan anzugeben, bis zn welchem Grade diese dunklen Wärmestrahlen von den optischen Medien absorbirt

werden, und man weiss deshalb auch nicht, in wie weit sie das Vermögen haben, die Netzhaut zur Empfindung des Leuchtenden zu erregen, aber ganz geht ihnen dicses Vermögen nicht ab, denn ganz unsichtbar sind sie nicht. Der ältere Seebek hatte sie schon im Jahre 1820 als einen schwachen Schein geschen, und Brewster beobachtete sie, nachdem er längere Zeit im Dunkeln verweilt hatte, mittelst eines Fernrohres, das er

mit schwarzem Sammet ausgekleidet hatte.

Alle diese Erscheinungen führen also darauf hin, dass Licht und strahlende Wärme identisch sind. Wenn ein Körper erhitzt wird und nach und nach ins Glühen kommt, so steigt nicht nur die Intensität der ausgesendeten strahlenden Wärme, sondern es treten auch bei weiterer Temperaturerhöhung neue Wellen von kürzerer Schwingungsdauer auf. Das hat zuerst der amerikanische Physiker Draper durch einen Versuch demonstrirt. Draper erhitzte einen Platindraht dadurch, dass er den Strom einer galvanischen Kette hindurchgehen liess. Diesen Platindraht benutzte er als Licht- und Wärmequelle, und entwarf mittels eines Prismas ein Spectrum davon. So lange der Draht dunkel heiss war, sendete er nur Strahlen aus, die weniger brechbar waren als das Roth: wenn der Draht aufing roth zu glühen, so erschien das Roth des Spectrums, und wenn er weiter erhitzt wurde, bis zum Weissglühen, crschienen nach und nach alle übrigen Theile des Spectrums. Daraus erklärt es sich, warum in Kerzenflammen zwar Roth und Gelb in grosser Menge enthalten ist, aber eine relativ geringere Menge von Blau und Violett und endlich sehr wenig von den ultravioletten Strahlen. Das Kerzenlicht ist daher für photographische Zwecke in hohem Grade unbrauchbar, während das Licht im electrischen Strome weissglühender Kohlenspitzen und das Licht von verbrennendem Magnesium eine grosse Menge von ultravioletten Strahlen enthalten, und sich deshalb für Zwecke der Photographie eignen. In welchem Verhältnisse stehen nun strahlende Wärme und sogenannte thermometrische Würme, die in den Körpern verharrt und sich in ihnen durch Leitung fortpflanzt, zu einander?

Strahlende Wärme erzeugt thermometrische Wärme, denn sie erwärmt die Glas- oder Alaunplatte, durch welche sie hindurchgeht, deutlich. Wir denken uns, dass dies geschieht, indem von den Aethertheilehen Bewegung an die pondcrablen Atome übertragen wird. Dass dem wirklich so sei, zeigt uns ein Wassertropfen, auf den wir eine intensive Strahlung richten, er fängt an rascher und rascher zu verdampfen, das heisst, seine stärker bewegten Theilchen werden nach allen Seiten hin fortgeschleudert. Zu dieser Vorstellung passt es auch, dass sich die Wärme durch den leeren Raum zwar durch Strahlung, aber nicht durch Leitung fortpflanzt. Andererseits erzeugt die thermometrische Wärme strahlende Wärme, indem die ponderabeln Atome die Aetheratome nach

allen Richtungen hin in Bewegung setzen. Wenn wir nun Licht und Wärme, sowohl die geleitete als die strahlende, als Bewegungserscheinungen kennen gelernt haben, bleiben uns jetzt noch die Erscheinungen der Electricität, des Magnetismus und Diamagnetismus übrig. Können wir dieses ganze Gebiet der Physik auch als lediglich von Bewegungserscheinungen handelnd betrachten? Dazu haben wir in der That ein Recht, denn Alles, was im ganzen Gebicte der Electricität und des Magnetismus und Diamagnetismus wirklich existirt, was wirklich in die Sinne fällt, das sind alles entweder Massenbewegungen, oder Erscheinungen von Licht und Wärme. Es nähern sich zwei Körper einander, sie ziehen, wie wir uns ausdrücken, einander an, oder sie entfernen sich von einander, wie wir uns ausdrücken, sie stossen einander ab, oder es sprühen Fanken, es entstehen Blitze, es erhitzt sich ein Draht und kommt ins Glühen, kurz, wir mögen welche Erscheinung immer herausgreifen, wir kommen nur auf Licht- und Wärmeerscheinungen und auf Erscheinungen der mechanischen Bewegung. Das, was wir als Electricität und Magnetismus bezoichnen, das sind nicht die Erscheinungen selbst, sondern die gedachten Ursachen, die wir den Erscheinungen unterschieben, weil wir den Wechsel der Spannkräfte und lebendigen Kräfte, wie er in den Körpern stattfindet, und wie er zu den Erscheinungen Veranlassung gibt, nicht vollständig verfolgen können, und deshalb den Erscheinungen gedachte Ursachen unterschieben, die wir mit Namen wie die der magnetischen Anziehung, und der magnetischen Abstossung bezeichnen.

Wir sind also schliesslich zu dem Resultate gekommen, dass alle Erscheinungen, mit denen wir es überhaupt zu thun haben, Bewegungserscheinungen sind, theils Massenbewegungen, theils Bewegungen der kleinsten Theile, und so, wie wir dies auf die gesammte anorganische Natur anwenden, so müssen wir es auf die Organismen und endlich auch auf den menschlichen Organismus anwenden.

#### Thiere und Pflanzen.

Wir legen uns die Frage vor, worauf der wesentliche Unterschied zwischen den beiden grossen Abtheilungen von Organismen, den Thieren und den Pflanzen, beruhe. In alten Zeiten sah man als den wesentlichen Unterschied zwischen beiden das Bewegungsvermögen an. Man überzeugte sich aber dann, dass gewisse Organismen, welche man bisher für Pflanzen gehalten hatte, weil sie auf dem Boden des Meeres festgewachsen waren, und weil sie äusserlich Achnlichkeit mit Pflanzen hatten, Thiere waren, und später lernte man Pflanzen, kennen, welche sich bewegen, nicht nur einzelne Theile bewegen, sondern wirklich ihren Ort verändern. Man konnte also das Bewegungsvermögen nicht mehr als Kriterium zwischen Thieren und Pflanzen aufstellen. Auch die thierische Wärme kann man nicht wohl benützen, um Thiere und Pflanzen von einander zu unterscheiden. Denn, wenn auch alle Thiere Wärme bilden, so bilden doch einige von ihnen so wenig Wärme, dass wir mit unsern feinsten Hilfsmitteln nicht im Stande sind, sie nachzuweisen. Andererseits gibt es pflanzliche Organismen, welche in einzelnen Theilen, z. B. in den Blüthenkolben zu gewissen Zeiten nicht unbedeutende Meugen von Wärme bilden. In den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts, als man sich mehr und mehr überzeugte, dass allen pflanzlichen Geweben eine gewisse Grundform, die der sogenannten Zelle, zu Grunde liege, da glaubte man einen wesentlichen Unterschied zwischen Thier und Pflanze in der Structur gefunden zu haben. Aber bald veröffentlichte Theodor Schwann eine Abhandlung über die Aehnlichkeit der Structur der Thiere und Pflanzen, in welcher er nachwies, dass nicht nur gewisse pflanzliche Elementartheile gewissen thierischen im hohen Grade ähnlich sind, sondern dass sich in ganz ähnlicher Weise wie bei den Pflanzen auch alle thierischen Gewebselemente aus ursprünglich ühnlichen Grundformen entwickeln. Es blieb jetzt noch die Art der Befruchtung und der Fortpflanzung übrig, welche nach den älteren Beobachtungen bei Thieren und Pflanzen sehr wesentlich verschieden sein sollte. Je mehr man aber in neuerer Zeit in den Befruchtungsprocess der Pflanzen, namentlich in den gewisser Kryptogamen eingedrungen ist, um so mehr haben sich die Analogien zwischen Thieren und Pflanzen auch hier gemehrt.

Wenn man den wesentlichen Unterschied zwischen Thier und Pflanze auffinden will, muss man ihre Ernährung, ihren Assimilationsprocess, die

Art ihres Wachsthums studiren.

Die Nahrungsmittel der Pflanzen sind Wasser, dann die Kohlensäure, die in der atmosphärischen Luft und im Wasser enthalten ist, endlich die Salze, welche im Wasser aufgelöst sind und gewisse stickstoffhältige Verbindungen, Salpetersäure, Ammoniak und andere Verbindungen, welche grossentheils mit Leichtigkeit so zerfallen, dass Ammoniak als eines ihrer Zersetzungsproducte gebildet wird. Was erzeugt die Pflanze aus diesen Körpern, woraus besteht der Pflanzenleib? Der Pflanzenleib besteht der grossen Masse nach aus Kohlehydraten, das heisst aus Körpern, welche so zusammengesetzt sind, dass man sie als Verbindungen des Kohlenstoffes mit Wasser ansehen kann, weil sie aus Kohlenstoff, Sanerstoff und Wasserstoff bestehen, und die beiden letzteren in solchen Verhältnissen enthalten, dass sie gerade mit einander Wasser bilden; so, dass man diese Körper, wenn man nur ihre rohe Formel berücksichtigt, als Verbindungen von Kohlenstoff mit Wasser ansehen kann. Ausserdem enthalten die Pflanzen eine grössere oder geringere Menge von sehr hoch zusammengesetzten und verhältnissmässig niedrig oxydirten stickstoffhaltigen Verbindungen, Eiweisskörper, die wir später genauer kennen lernen werden. Endlich enthalten sie noch eine Reihe anderer stickstofffreier niedrig-oxydirter und zum Theil unoxydirter organischer Verbindungen, Fette, Harze und ätherische Oele. Wenn wir diese Bestandtheile der Pflanzen mit den Nahrungsmitteln derselben vergleichen, so finden wir, dass die Nahrungsmittel verhältnissmässig einfach zusammengesetzte Verbindungen sind, dabei hochoxydirt, wie Kohlensäure und Wasser und die Salze, dass dagegen die Endproducte, die daraus gebildet sind, ein hohes Atomgewicht haben, hoch zusammengesetzt und niedrig oxydirt sind. Nun haben wir früher gesehen, dass bei chemischen Processen, bei denen hochoxydirte und niedrig zusammengesetzte Substanzen in niedrig oxydirte und hoch zusammengesetzte umgewandelt werden, lebendige Kraft in Spannkraft umgesetzt wird, dass, wie man sich früher ausgedrückt hat, bei ihnen Wärme latent wird. Woher ist die Wärme gekommen, vermöge welcher Kohlensäure, Wasser, Salze und Ammoniakverbindungen in Kohlehydrate, Eiweisskörper, Fette, Harze und ätherische Oele umgewandelt worden sind? Sie ist nichts anderes als die atmosphärische Wärme, die Wärme der Sonnenstrahlen. Unter ihrem Einflusse wachsen die Pflanzen, und nnter dem Einflusse ihrer Schwingungen werden, wie durch eben so viele Hammerschläge, die Theilchen aus ihrer Gleichgewichtslage herausgetrieben bis sich endlich die complieirten Verbindungen aufgebaut haben, aus denen der Pflanzenleib besteht. Wir können die Wärme, welche hiebei verbraucht worden ist, wieder

gewinnen, wenn wir den Pflanzenleib wiederum oxydiren, wenn wir ihn so mit Sanerstoff verbinden, dass die stickstofflosen Endproduete wieder Kohlensäure und Wasser sind. Das geschieht, wenn wir ihn verbrennen. Die Verbrennungswürme eines pflanzlichen Organismus ist die Wärme, welche er verbraucht hat, während er gewachsen ist. Wenn wir im Herbst Holz in unsere Holzlagen tragen, um im Winter damit einzuheizen, tragen wir die Sommerwärme, die Sonne, die im Sommer geschienen hat, hinein, um sie im Winter in unsern Zimmern wieder frei zu machen. Wir beguißen uns nicht allein mit der Wärme ans der neueren Zeit, sondern wir nehmen auch die Wärme der vorhistorischen Zeit mit in Anspruch, indem wir die Steinkohlen aus der Erde graben, und diejenige Wärme wieder frei machen, welche beim Wachsthum vorweltlicher Kalamiten und Arankarien verbraucht worden ist.

Aber anch freiwillig, wenn sie abgestorben sind, zerfallen die Pflanzenleiber wiederum in ühnliche Producte, wie diejenigen sind, aus denen sie entstanden. Sie zerfallen in Kohlensüure, Wasser und in stickstoffhaltige Substanzen, welche wiederum den Pflanzen zur Nahrung dienen können. Deshalb ist nicht nur die Pflanzenwelt als Ganzes unabhängig, indem die zerfallenden, die absterbenden Pflanzen, immer wieder die Nahrung für die neuen Pflanzen erzeugen, sondern man kann anch einzelne Pflanzen in einem geschlossenen Raume vegetiren lassen. Es ist dies verschiedene Male versucht worden. Man hat gewisse Pflanzen, die sich wegen ihrer Lebenszähigkeit dazu eignen, in eine hermetisch verschlossene Flasche eingeschlossen. Die Pflanze ist darin nicht gewachsen, sie hat nicht zugenommen, aber sie ist auch nicht ganz abgestorben, indem immer ein Theil daran abgestorben, daran verwest ist, und die Producte der Verwesung wieder dem übrigen zur Nahrung dienten, so dass wieder eine neue Knospe, ein neues Blatt getrieben wurde.

Ganz anders verhält es sich mit dem Lebensprocesse der Thiere. Die Nahrungsmittel der Thiere sind lanter hochzusammengesetzte und verhältnissmässig niedrig-oxydirte Körper. Es sind erstens die Eiweisskörper, welche entweder dem Leibe eines anderen Thieres, oder dem Leibe einer Pflanze entnommen werden, zweitens sind es die Fette, und drittens die Kohlehydrate. Diese Substanzen werden im thierischen Körper oxydirt, verbrannt. Die Zersetzungsproducte, die dabei entstehen, sind Kohlensäure, Wasser, etwas Ammoniak und eine grosse Menge von stickstoffhaltigen Substanzen, die bei ihrer weiteren Zersetzung wieder Ammoniak geben, und welche als Nahrungsmittel für die Pflanzen, als Düngungsmittel, gebrancht werden können: ja es ist von besonderem Interesse zu sehen, wie directe Versnche ergeben, dass gerade die im thierischen Körper entstehenden Zersetzungsproducte der Eiweisskörper einzeln und in ihrer Gesammtheit zur Pflanzenernährung geeignet sind, während viele andere stickstoffhaltige Verbindungen, wie Chinin, Cinchonin, Kaffein und Morphium es nicht sind. Also die Substanzen, welche der Pflanzenleib aufgebaut hat, werden vom Thierleibe in umgekehrter Richtung wieder zerstört. Der Lebensprocess der Thiere ist somit der diametrale Gegensatz des Lebensprocesses der Pflanzen. Die Pflanze wandelt durch ihren Lebensprocess lebendige Kraft in Spannkraft um und die Thiere wandeln durch ihren Lebensprocess umgekehrt Spannkraft in lebendige Kraft um. Die Thierwelt ist in Folge dieses Lebens-

processes nicht unabhängig von der Pflanzenwelt, denn jedes Thier muss direct oder indirect seine Nahrung der Pflanzenwelt entnehmen. Wenn der Wolf ein Schaf auffrisst, so frisst er in diesem nur die organischen Verbindungen, welche das Schaf der Pflanzenwelt entnommen hat. Dafür aber entwickeln die Thiere durch ihren Lebensprocess eine grössere oder geringere Menge von lebendiger Kraft, welche bei ihnen zur Erscheinung kommt als bewegende Kraft und als thierische Wärme. Durch diesen Gegensatz erklären sich nun auch die Unterschiede, welche man schon früher an Thieren und Pflanzen beobachtet hatte. Es erklärt sich daraus, dass die Bewegning eine hänfigere, eine verbreitetere Erscheinung in der Thierwelt ist als in der Pflanzenwelt, denn die Thierwelt erzeugt durch ihren Lebensprocess als solchen bewegende Kraft, die Pflanzenwelt aber verbraucht bewegende Kraft. Die Pflanzenwelt athmet Kohlensäure ein und Sauerstoff aus, und die Thierwelt athmet Sauerstoff ein und Kohlensäure aus, weil in ihr ein fortwährender Verbrennungsprocess vor sich geht, und dieser fortwährende Verbrennungsprocess ist die Quelle der thierischen Wärme. Wenn auch in den Pflanzen bisweilen Wärme gebildet wird, so beruht dies auf zeitlich oder örtlich localisirten Verbrennungsprocessen. Man weiss, dass die meisten Pflanzen bei Nacht Kohlonsäure ausathmen, und Sauerstoff einathmen, und man weiss, dass bisweilen locale Verbrennungsprocesse mit deutlicher Würmebildung in den Pflanzen vor sieh gehen: aber das sind nur Erscheinungen, die zeitlich oder örtlich begrenzt sind; wenn man den Process im Grossen und Ganzen betrachtet, so wird durch den Lebenslauf der Pflanzen Wärme verbraucht, durch den Lebenslauf der Thiere wird fortwährend Wärme gebildet. Auf diese Weise können wir also im Principe die Thierwelt und die Pflanzenwelt strenge von einander scheiden. Wir können sagen: Wenn das Resultat des ganzen Lebensprocesses Verbrauch von lebendiger Kraft ist, so haben wir es mit Pflanzen zu thun, wenn dagegen die Summe des ganzen Lebensprocesses Erzeugung von lebendiger Kraft repräsentirt, so haben wir es mit Thieren zu thnn. Aber damit ist es uns noch nicht möglich, bei jedem einzelnen Organismus zu erkennen, ob er der Thierwelt oder der Pflanzenwelt zuzureehnen ist. Bei gewissen kleinen Organismen hat es die grössten Schwierigkeiten, zu ermitteln, ob sie lebendige Kraft in Spannkraft, oder Spannkraft in lebendige Kraft umwandeln, ob sie das Vermögen haben, wie die Pflanzen, mit Hülfe des Kohlenstoff's der Kohlensäure andere Kohlenstoff'verbindungen aufzubauen, ans sogenannten anorganischen Substanzen organische zu bilden, oder ob sie, wie die Thiere, mit Nothwendigkeit mit organischen Substanzen genährt werden müssen.

## Die thierische Wärme.

Wir haben gesehen, dass alle Thiere vermöge ihres Lebensprocesses Wärme erzengen, und diese Wärme ist es, mit welcher wir uns zunächst beschäftigen wollen. Wir messen die Arbeit durch die Grösse eines Gewichtes, welches wir mit m g bezeichnen, multiplicirt mit der Höhe h, zu welcher dieses Gewicht hinaufgehoben wird. Da nun bewegende Kraft nur dadurch in Wärme umgesotzt wird, dass die Bewegung von den ganzen Massen sich an die kleinsten Theilehen überträgt, so muss ich

auch für eine gewisse Arboit eine gewisse Menge von Wärme bekommen, die mir umgekehrt, wenn ich sie in Arbeit zurückverwandeln würde, wieder dasselbe Quantum von Arbeit geben müsste. Ich könnte also die Wärme durch die Arbeit ansdrücken, welche ihr ügnivalent ist. Ich könnte z. B. eine gewisse Menge von Wärme durch den Ausdruck ein Kilogrammmeter bezeichnen, indem ich darunter die Arbeit verstehe, welche nothwendig ist, um ein Kilogramm einen Meter hoch zu heben. Wenn ich mir 424 solche Wärmemengen zusammengetragen denke, so ist das nach sorgfültiger Vergleichung der von mehreren Beobachtern angestellten Versnehe und Rechnungen so viel, wie ich branche, um 1 Kilogramm Wasser von 00 auf 10 Celsius zu erwärmen. Hiemit habe ich eine Wärmeeinheit, nach der ich die Wärme messen kann. Nun ist es aber anderseits klar, dass ich durch einen bestimmten chemischen Process eine bestimmte Wärmemenge bekommen mnss, ich muss z. B. dadurch, dass ich ein Gramm Alkohol verbreune, eine bestimmte Menge Wärme bekommen, und immer dieselbe, der Verbrennungsprocess mag verlaufen wie er will, wenn unr die Endproducte dieselben sind, und der verbrauchte Sauerstoff im freien Zustande vorhanden war; denn, indem die Atome aus einer bestimmten alten Stellung in eine bestimmte neue Stellung übergehen, muss immer eine bestimmte Menge lebendiger Kraft erzeugt werden, gleichviel auf welchem Wege und in welcher Zeit sie in die neue Stellung gelangen. Diese Würmemenge kann ich an Wasser von 00 übertragen, und kann die Erwärmung messen, welche ich dadurch erhalte, und kann so nun wieder die Würmemenge bestimmen, die mir ein Gramm Alkohol oder Aether oder Leuchtgas gibt. Das ülteste und einfachste Instrument, das hiezu diente, war das Rumford'sche Calorimeter. Es beruht darauf, dass die Verbrennungsproducte durch ein Schlangenrohr geleitet werden, das mit destillirtem Wasser umgeben ist, damit sie ihre Wärme an das letztere abgeben, und dass man dann aus der bekannten Menge des Wassers und aus dessen Temperaturerhöhung die abgegebene Wärmemenge bestimmt. Nun denken Sie sich, Sie hätten zwei solche Calorimeter, ganz gleich beschaffen, aber in das eine füllten Sie statt des Wassers das gleiche Gewicht an Quecksilber von der gleichen Temperatur. Unter beiden verbrennen Sie eine gleiche Menge von Alkohol. Dann übertragen Sie an das Wasser und an das Quecksilber gleiche Wärmemengen. Es fragt sich nun, sind Wasser und Quecksilber nach Beendigung des Versuches im gewöhnlichen Sinne des Wortes auch gleich warm, wie sie anfangs gleich warm waren? Was heisst das, sie sind gleich warm? Lange, ehe man daran gedacht hat, Wärme zu messen, hat man sogenannte Temperatur gemessen, das heisst, man hat Quecksilber, Weingeist, Luft in Röhren eingeschlossen, und diese in die zu untersuchenden Medien eingesenkt, und nun versucht, wie weit sie sich ausdehnen, indem man ein Zeichen gemacht hatte, da wo ihre Volumgrenze bei 00, und da wo ihre Volumgrenze bei der Temperatur des siedenden Wassers war: den Raum zwischen diesen Punkten, zwischen Gefrierpunkt und Siedepunkt des Wassers, theilte man in 80 oder 100 gleiche Theile. Was misst man eigentlich hier? Man misst offenbar keine Wärmemengen, sondern man misst nur die Grenze, bis zu welcher ein Körper Wärme an einen andern abgibt. Wenn ein Körper längere Zeit mit einem andern in inniger Berührung ist, so muss offenbar ein Zeitpunkt eintreten, wo die sich bewegenden kleinsten Theilehen des einen

keine lebendige Kraft mehr an die des andern übertragen, und wenn dieser Zoitpunkt eingetreten ist, so sagt man, sie haben gleiche Temperatur. Wenn Sie nun dem Queeksilber und dem Wasser gleiche Wärmemengen zugeführt haben, nachdem sie ursprünglich gleiche Temperatur hatten, und in jedes von beiden ein Weingeistthermometer einsenken, so finden Sie, dass die beiden Flüssigkeiten keineswegs gleich warm sind, Sie finden vielmehr, dass Sie dem Wasser etwa dreissigmal so viel Wärme zuführen müssen, ehe es auf dieselbe Temperatur kommt, auf welcher Sie das Queeksilber schon nach dem ersten Versuche gefunden haben. Wenn Sie statt des Weingeistthermometers, ein Luftthermometer oder endlich ein Quecksilberthermometer anwenden, so finden Sie immer dasselbe Resultat. Es liegt dies also nicht in einem gewissen Verhältnisse des einen oder des andern Mediums zum Weingeist, oder zur atmosphärischen Luft oder zum Quecksilber; sondern es liegt in einer Eigenschaft der beiden Flüssigkeiten als solcher, und diese Eigenschaft bezeichnet man mit dem Namen der Wärmecapacität. Mit dem Namen der Wärmecapacität bezeichnet man die Fähigkeit eines Körpers, grössere oder geringere Mengen von Wärme aufzunehmen, ehe sich seine Temperatur von 0° auf 1° erhöht, und die Wärmemenge, welche er zu diesem Zwecke aufnehmen muss, bezeichnet man mit dem Namen der specifischen Wärme, indem man die specifische Wärme des destillirten Wassers gleich 1 setzt, und die der übrigen Körper auf dieselbe zurückführt.

Wenn wir also die Wärme im thierischen und menschlichen Körper betrachten, so müssen wir wohl unterscheiden die Wärmemengen, welche in demselben erzeugt, und welche von demselben abgeführt werden, und die Temperaturen, welche sieh im Körper finden. Wenn es z. B. heisst, der menschliche Körper hält im gesunden Zustande seine Temperatur constant, so ist damit keineswegs gesagt, dass er seine Wärmemenge coustant erhält, im Gegentheile, je nach der Temperatur des umgebenden Mediums gibt er mehr oder weniger Wärme ab, so dass die Gesammtsumme der Wärme sieh vermindert oder vermehrt, nur die Temperatur seiner inneren Theile hält dem äusseren Wechsel gegenüber bis zu einem gewissen Grade Stand. Die Wärmemenge in den äusseren Theilen nimmt ab und zu, und mit ihr deren Temperatur.

Die thierische Wärme stammt, wie wir gesehen haben, aus der Summe der chemischen Processe, welche im lebendigen Körper stattfinden. Man hat darüber gestritten, ob die Wärme ausschliesslich aus der Respiration stamme. Dies ist eine Frage, die man mit Ja und mit Nein beantworten kann. Wenn man unter Respiration einen bestimmten abgegrenzten, etwa über das Blut oder gar nur über die Lunge verbreiteten Oxydationsprocess versteht, so stammt daraus nicht alle Wärme: wenn man aber Respiration im weitesten Sinne des Wortes nimmt, und darunter die Summe der ehemischen Processe begreift, welche im lebenden Körper stattfinden, so ist diese es allerdings, aus der sämmtliche Wärme stammt. Man hat sieh hievon durch den Versneh überzeugen wollen, ist aber dabei zu keinem rechten Resultate gekommen. Man hat Thiere in Blechkästen mit doppelten Wänden gesetzt, die mit Wasser gefüllt und mit schlechten Wärmeleitern umgeben waren. Die Thiere mussten also die Wärme, die sie abgaben, zunächst durch die Wand an das Wasser übertragen, und da wurden sie durch die schlechten Wärmeleiter so viel als

möglich zurückgehalten. Man konnte also ans der Temperaturerhöhung des Wassers die Menge der Wärme bestimmen, die das Thier innerhalb einer gegebenen Zeit abgegeben hatte. Andererseits suchte man aus den Respirationsproducten die Wärme zu bestimmen, welche die Thiere auf chemischem Wege während derselben Zeit bilden konnten. Man fand dabei immer ein Deficit, man fand immer, dass die Thiere mehr Wärme abgegeben hatten, als sie der Rechnung nach hatten bilden können. Aber gegen diese Versuche sind wesentliche Einwürfe zu machen. Erstens ist es nicht richtig, dass die Thiere ihre Wärmemenge in dem Calorimeter constant erhalten, wenn sie anch die Temperatur ihrer inneren Theile constant hielten. Ihre Ohren, ihre Pfoten, kurz ihre äusseren Theile, die der ningebenden Temperatur mehr ausgesetzt waren, erkalteten bei solchen Versuchen: die Wärmemenge war also am Ende des Versuches geringer, als am Anfange desselben. Zweitens aber lässt sich auch wesentlich Einrede machen gegen die Art, wie die Rechnung angestellt worden ist. Man kann aus den Respirationsproducten nicht bestimmen, wie viel Wärme das Thier bilden konnte, denn die wahre Verbrennungswärme eines Körpers stimmt nicht mit derjenigen überein, welche man berechnet, wenn man annimmt, dass seine oxydablen Elemente sich im freien Zustande mit dem Sauerstoffe verbunden hätten. Wenn z. B. ein Körper, der aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht, verbrennt, so bildet er nicht nothwendig dieselbe Wärmemenge, welche man durch Rechnung findet, wenn man sich denkt, dass sieh der Kohlenstoff mit dem Sauerstoffe der atmosphärischen Luft zu Kohlensäure, und der Wasserstoff mit dem Sauerstoffe der atmosphärischen Luft zu Wasser verbunden hätte. Das ist erfahrungsgemäss nur ausnahmsweise bei einzelnen Körpern, z. B. beim Weinalkohol näherungsweise der Fall. Endlich muss man sich aber sagen, dass diese ganzen Versuche im Principe anzugreifen sind. Bei diesen ganzen Rechnungen wird offenbar das Gesetz von der Erhaltung der Kraft vorausgesetzt: denn wenn ich das Gesetz von der Erhaltung der Kraft nicht als richtig voraussetze, dann kann ich aus den Respirationsproducten keine Wärme berechnen wollen. Dann wäre es ja möglich, dass ein Gramm Kohlenstoff einmal mehr, das andere Mal weniger Wärme gibt, je nachdem er langsam oder schnell verbrennt. Wenn ich aber dieses Gesetz anerkenne, dann kann ich mir derartige Versuche ersparen, denn dann versteht es sich von selbst, dass keine Wärme aus nichts entsteht, sondern dass sie nur durch chemische oder mechanische Processe entstehen kann, die im Körper vor sich gehen.

## Homöotherme und poikilotherme Thiere.

Bei der verschiedenen Intensität, mit welcher der Oxydationsprocess in den Thieren vor sich geht, und bei den verschieden günstigen Bedingungen, in denen sie sich befinden, um ihre Wärme zusammenzuhalten, sollte man auf den ersten Anblick glauben, dass es Thiere von allen möglichen Temperaturen gibt, ohne eine bestimmte Grenze, und doch ist ein anffallender Unterschied vorhanden, der sehon den alten Zoologen anffiel, und nach dem sie die Thiere im Grossen und Ganzen in warmblütige und in kaltblütige eintheilten. Wir nennen die warmblütigen jetzt homöotherme: das soll aussagen, dass es solche Thiere sind,

Thermometer. 47

welche dem äusseren Temperaturwechsel gegenüber die Temperatur ihrer inneren Theile im normalen Zustande näherungsweise eonstant erhalten. Diejenigen Thiere, die man sonst als kaltblütige bezeichnete, nennen wir jetzt poikilotherme, wechselwarme, was nichts anderes ausdrücken soll, als dass nicht nur die Temperatur ihrer äusseren, sondern auch die ihrer inneren Theile mit der Temperatur des umgebenden Mediums sehwankt.

Woranf beruht unn dieser wesentliche Unterschied zwischen homöothermen und poikilothermen Thieren? Dieser Unterschied beruht daranf, dass die einen relativ viel Wärme bilden, und sieh unter relativ günstigen Umständen befinden, um diese ihre Wärme zusammenzuhalten, und die anderen, die kaltblütigen Thiere, entweder wenig Wärme bilden, oder sieh unter ungünstigeren Verhältnissen für das Zusammenhalten ihrer Wärme befinden. Im ersteren Falle muss sieh die Temperatur bedeutend über die des umgebenden Mediums erheben, und ein solches warmblütiges Thier kann Wärmeverluste bis zu einem gewissen Grade ertragen, ehe die Temperatur seiner inneren Theile sinkt. Bei den kaltblütigen Thieren dagegen, die wenig Wärme bilden, muss die Temperatur sehon deshalb mit der des umgebenden Mediums wechseln. Andere, die, wie die Insecten, mehr Wärme bilden, sind deshalb wechselwarm, weil sie bei ihrer Kleinheit und relativ grossen Körperoberfläche die gebildete Wärme zu rasch wieder verlieren.

#### Thermometer.

Die Instrumente, mit welchen wir die Temperatur messen, sind bekanntlich einerseits das Thermometer, und andererseits die Thermosäule mit dem Thermomultiplieator. Letztere wollen wir hier vorläufig nicht in Betracht ziehen, weil sie mehr dazu dient, kleine Unterschiede von Temperaturen zu messen, als dazu, um Temperaturen numerisch festzustellen. Um letzteres handelt es sich zunüchst für uns, und deshalb ist jetzt für uns das wichtigere Instrument das Thermometer. Das Thermometer ist auch heutzutage in der Hand des Arztes ein unentbehrliches Instrument, weil es sich gezeigt hat, dass die Temperaturbeobachtungen in Krankheiten sowohl in diagnostischer als in prognostischer Beziehung von grösster Wichtigkeit sind.

Bis zu welchem Grade der Feinheit soll ein für praktisch medieinische Zweeke brauchbares Thermometer eingetheilt sein? Wenn es sieh um rein praktische Untersuchungen handelt, so genügt es immer, wenn man Zehntel-Grade ablesen kann. Handelt es sieh um mehr, sollen Hunderttel-Grade bestimmt werden, so ist es nicht gerade nöthig, dass die Thermometer in Hunderttel von Graden eingetheilt sind. Man kann auch hier mit einem in Zehntel-Grade getheilten auskommen. Wer überhaupt Untersuchungen machen will, bei denen es auf Hunderttel-Grade ankommt, wird sich auch schon eine solche Uebung im Schätzen von Bruchtheilen eines Grades an der Thermometerscala verschafft haben, dass es ihm nicht schwer sein wird, die Hunderttel zu sehätzen, wenn die Zehntel-Grade hinreichend gross an der Thermometerseala angegeben sind. dies der Fall, so irrt sich ein Geübter nicht leicht um ein Hunderttel eines Grades. Besitzt man nur ein Thermometer, das in ganze Grade getheilt ist, so ist man darauf angewiesen, die Zehntel zu schützen. Dazu ist es wieder nöthig, dass die Grade hinreichend gross seien.

Welche Mittel gibt es, um die Thermometergrade hinreichend gross zu machen?

Zwei Mittel: man kann entweder das Thermometerrohr sehr dünn oder die Thermometerkngel sehr gross machen. Beides aber hat seine Unannehmlichkeiten. Wenn man einen sehr dünnen Quecksilberfaden hat, so sieht man ihn schlecht, was namentlich am Krankenbette bei der oft mangelhaften Beleuchtung Schwierigkeiten bereitet. Man hat deshalb Thermometerröhren, in deren Lumen der Querdurchschnitt nicht einen Kreis, sondern eine Ellipse von sehr ungleichen Axen, und die grosse Axe die Breite des Quecksilberfadens, oder hier richtiger des Quecksilberbandes darstellt. Dadurch wird allerdings das Queeksilber besser sichtbar, aber leider sind diese Röhren unregelmässiger im Kaliber, als die drehrunden. Mit nicht geringeren Schwierigkeiten kämpft man, wenn man die Thermometerkugel sehr gross machen will. Dann danert es sehr lange, bis die ganze Quecksilbermasse die Temperatur des Körpers annimmt, und nach vielfach wiederholtem Ablesen bemerkt man noch immer ein geringes Steigen. Man hat deshalb den Mittelweg ergriffen: man macht das Quecksilberreservoir mässig gross, und gibt ihm dabei eine eylindrische Form, damit es eine grössere Oberfläche hat, mit der es mit den Körpertheilen in Berührung kommt. Wie soll man das Thermometer controliren? Um zu sehen, ob die Temperatur höher als die normale, oder niedriger als die normale, ist jedes Thermometer gut, das man einige Zeit im Gebrauche hat, und dessen Angaben man an gesunden Menschen geprüft. Aber diese relativen Temperatursbestimmungen genügen dem Arzte nicht, er will, dass seine Beobachtungen, mit denen Anderer vergleichbar sind, er will nicht nur relative Temperaturen bestimmen, sondern er will die wahre Temperatur bestimmen. Wenn man sich in einer grösseren Stadt befindet, ist es im ganzen nicht schwer, sich eine Controle zu verschaffen. Man vergleicht sein Instrument mit den in den physikalischen Instituten, meteorologischen Austalten, Sternwarten u. s. w. aufgestellten Normalinstrumenten. Anders verhält es sich aber, wenn man darauf angewiesen ist, es für sich selbst und unabhängig zu prüfen. Die ungenauen Angaben stammen bekanntlich zum Theile aus den Ungleichmässigkeiten im Kaliber der Röhren. Wo man keine Gelegenheit hat, den Theil der Scala, den man braucht, mit einem gut kalibrirten Normalthermometer Grad für Grad zu vergleichen, ist man genöthigt, selbst durch Kalibriren zu controliren, indem man ein durch einen Ruck abgetrenutes kurzes Queeksilbersäulehen die Seala nach und nach durchwandern lässt, und wenn es sieh um seine ganze Länge verschoben hat, die letztere jedesmal genau misst. Darnach bringt man die nöthigen Correctionen an. Andere oft grössere Fehler wurzeln in der Bestimmung der Normalpunkte, des Thanpunktes, das soll heissen des Schmelzpunktes des Eises oder, wie man auch sagt, des Gefrierpunktes, und des Siedepunktes, und man muss deshalb ein Mittel haben, beide richtig zu bestimmen. Der Thanpunkt wird im Allgemeinen im schmelzenden Eise bestimmt. Wenn man aber zu viel Wasser und zu wenig Eis hat, so findet man den Thanpunkt etwas zn hoch, und er ist anch bei vielen känflichen Thermometern zu hoch bestimmt. Man hat deshalb in neuerer Zeit vorgeschlagen, unterkühltes Wasser anznwenden, und zum Gefrieren zu bringen. Man kann bekanntlich Wasser, wenn man es ruhig erhält, in einer Kältemischung unter 00 erkälten. In solches Wasser

Thermometer, 49

steekt man das Thermometor, und wirft ausserdem einen Eiskrystall hinein. Dann gefriert es plötzlieh. Beim Uebergange vom flüssigen Zustand in den festen wird aber Spannkraft in Wärme umgesetzt, es wird Wärme frei, und diese erwärmt das Wasser gerade bis auf die Temperatur von 0°.

Den Siedepunkt eontrolirt man in den Dämpfen, die von siedendem Wasser aufsteigen. An vielen Thermometern ist der Siedepunkt zu hoch bestimmt, weil man ihn nieht in den Dämpfen, die vom siedenden Wasser aufsteigen, abgenommen hat, sondern in diesem selbst. Man kann Wasser bis über die Temperatur von 100° erhitzen, ehe es zum Sieden kommt, und dann entwickeln sieh plötzlich stossend grosse Gasblasen, indem sieh im unteren Theile des Gefässes plötzlich, und mit einer Explosion eine grössere Wassermenge in Dampf verwandelt. Man kann das sehr deutlich bemerken, wenn man bei gewöhnlichen chemisehen Versuehen in einer Eprouvette eine Flüssigkeit kocht. Hält letztere Gase aufgelöst, so kommt sie zum regelmässigen Sieden; entfernt man sie aber, nachdem sie eine Weile gekocht hat, von der Flamme, und bringt sie dann wieder über dieselbe, so dauert es längere Zeit, ehe sie wieder siedet, und dann beginnt das Sieden mit plötzlicher, stossender Explosion. Wasser erhitzt sieh bei diesem Versuche oft um mehrere Grade über 100.

Man macht sich deshalb folgenden Apparat. Man versehliesst einen weithalsigen gläsernen Kolben mit einem Stöpsel, der drei Durehbohrungen hat. In die zwei seitlichen steckt man Glasröhren, die man reehtwinkelig abbiegt. Sie sollen dazu dienen, die Dämpfe des siedenden Wassers so entweichen zu lassen, dass man durch sie beim Ablesen nicht behindert ist. Durch die mittlere Durehbohrung steckt man eine Röhre, in die mittelst eines kleinen Korks das Thermometer eingepasst, und die unten mit einem Läppchen Tüll oder Gaze verschlossen ist. Sie wird so weit hinabgesenkt, dass sie sich noch in einiger Entfernung vom Niveau des destillirten Wassers befindet, das man in den Kolben hineingegossen hat. Man bringt das Wasser zum Sieden, und während es regelmässig siedet, und der Dampf entweieht, liest man das Thermometer ab. Ist der Siedepunkt schon bestimmt, so controlirt man eben durch Ablesen; soll man aber den Siedepunkt erst bestimmen, soll mau ein Thermometer machen, so befeuchtet man den oberen herausragenden Theil der Röhre, und legt an ihn ein ganz kleines Stückehen Siegellack, das durch die Feuchtigkeit darauf festgehalten wird. Man verschiebt es so lange, bis es auf dem Siedepunkt steht. Dann nimmt man das Thermometer heraus, und geht damit ein paar Mal über einer Spiritusflamme hin und her, so dass das Siegellack festschmilzt. Dann steckt man das Thermometer vou Neuem in die Röhre hinein, und corrigirt, während das Wasser im Kolben siedet, mit dem Messer so lange am Siegellack, bis es ganz genau den Stand des Quecksilbers anzeigt. Man hat dabei den Stand des Barometers zu berücksichtigen, indem 1000 die Siedepunktstemperatur für den Normaldruck von 760 Millimeter ist.

Man liest, wenn man den Siedepunkt bestimmt hat, das Barometer ab und addirt für jeden Millimeter Queeksilberdruck über 760 bei Anwendung der Seala von Celsius  $\frac{1}{27}$  eines Grades zu 100° hinzu, für jeden an 760 Millimeter fehlenden Millimeter Queeksilberdruck zieht man  $\frac{1}{27}$  eines Grades von 100° ab, um die wahre Siedepunktstemperatur zu finden.

Es ist übrigens nöthig, ein Quecksilberthermometer, wenn man es auch im neuen Zustande controlirt hat, spüter, wenn man es brauchen will, wieder zu controliren, woil sich die Thermometer mit der Zeit ändern, und zwar so, dass sich ihre Anzeigen später als zu hoch erweisen. Gour don bemerkte dies zuerst. Nachher hat namentlich Bellani darüber gearbeitet. Man nennt deshalb diesen Fehler auch den Bellanischen Fohler. Bei der Controle gilt die Regel, erst den Siedepunkt nen zu bestimmen, und erst nach einigen Tagen den Thaupunkt, weil die Bestimmung des Siedepunktes als solche eine vollständig oder theilweise wieder verschwindende Aenderung in der Lage des Thaupunktes herbeiznführen pflegt.

# Temperatur der Thiere und des Menschen.

Wir gehen nun zu den numerischen Resultaten über, welche man über die Temperatur der inneren Theile bei verschiedenen Thieren und beim Menschen erhalten hat. Bei den Thieren existiren keine grösseren Versuchsreihen, mit Ausnahme vom Hund und Kaninchon, wo eben vielfültig für physiologische Zwecke und bei physiologischen Versuchen Temperaturen bestimmt worden sind. Es ist deshalb auch schwer zu sagen, welches von den Säugethieren das wärmste, und welches das kälteste ist. Die höchsten Temperaturen hat man bei Mus musculus gefunden, und bei Vespertilio pipistrellus, 41,1, dann auch bei Canis lagopus 40-41,1; die niedrigsten Temperaturen hat man gefunden bei Canis lupus 35, 24, bei Simia sabæa und Delphinus phocæna 35,5. Es ist auffallend, dass bei zwei Repräsentanten des Hundegeschlechtes einmal die niedrigste Temperatur gefunden wurde, und das andere Mal nahezu die höchste. Es muss aber bemerkt werden, dass nach den Erfahrungen, die man an den Haushunden gemacht hat, bei ihnen die Wärmeregulirung eine verhältnissmässig unvollkommene ist, so dass bei den Haushunden viel grössere Schwankungen vorkommen, und viel leichter Schwankungen eintreten, als dies z. B. beim Menschen der Fall ist. Die Temperatur der Vögel liegt im Allgemeinen höher. Die höchsten Temperaturen sind bei Parus und Hirundo, 44,03 gefunden worden, demnächst beim Falken 43,18. Die niedrigsten Temperaturen sind bei Larus 37,8 und bei Tetrao albus 38,9 gefunden worden. Das Vermögen der Säugethiere und des Menschen, ihre Temperatur der des äusseren Mediums gegenüber eonstant zu erhalten, ist kein unbegrenztes. Wenn dem Körper viel Wärme entzogen wird, so erniedrigt sich auch die Temperatur der inneren Theile, und, wenn dies einen gewissen Grad überschreitet und längere Zeit dauert, so geht das Thier zu Grunde. Es ist hiezu nicht etwa nöthig, dass die innere Temperatur auf 00 sinke.

Wesentlich anders verhält sieh eine bestimmte Reihe von Sängethieren, die sogenannten Winterschläfer, als welche das Murmelthier, der Siebenschläfer, die Haselmaus u. s. w. bekannt sind. Diese zeigen sieh insofern empfindlicher gegen die äussere Temperatur, als die Temperatur ihrer inneren Theile leichter schwankt. Wenn sich die der atmosphärischen Luft erniedrigt, so fallen sie in einen eigenthümlichen Erstarrungszustand, bei welchem der ganze Stoffwechsel auf ein sehr geringes Maass herabgesetzt ist, und in dem sie längere Zeit ansharren können, ohne zu

sterben, oder auch nur einen Nachtheil davonzutragen. Das ist eben der Zustand des Wintersehlafos, in dem sio den grössten Theil des Winters in Erd- oder Baumlöchern versteckt zubringen, um im Frühling wieder zu neuem Leben zu orwachen. Sie verfallen meist in Schlaf, wenn ihr Körper auf + 5° erkaltet ist. Wird ihr Körper durch starke Kälte bis unter 0° erkaltot, so sterben die Thiere. Wenn man sie im Winter in einem warmen Zimmer hält, so fangen sie auch an zu schlafen, aber sie schlafon nicht so andauernd und fest, wie sie im Freien geschlafen haben würden. Wenn man winterschlafende Thiere im Winter aus der Kälte in die Wärme bringt, so erwachen sie regelmässig. Wenn die Thiere im Frühling aus dem Winterschlafe erwachen, so ist ihre Respiration eine sehr lebhafte, und ihr Nahrungsbedürfniss ein sehr grosses, und damit erheben sie in sehr kurzer Zeit ihre Temperatur wiederum auf das gewöhnliche Maass anderer Säugethiere, auf die Normaltemperatur, welche sie während des ganzen Sommers behalten.

Die Temperatur der kaltblütigen Thiero wechselt, wie gesagt, mit der des umgebenden Mediums. Bei denjenigen Amphibien, welche eine geringe Körpermasse und eine feuchte Hautoberfläche haben, erhebt sich die Temperatur, so lange sie nicht in grösserer Menge zusammengehäuft sind, um ein geringes über die des umgebenden Mediums. Bei Fröschen betrug die Differenz für gewöhnlich nur 0,04° bis 0,05°; nur während der Begattung stieg sie auf 0,25° bis 1°. Bei denjenigen Λmphibien aber, die eine grössere Körpermasse haben, und die ausserdem durch Schuppen, also durch eine trockene Bedeckung, besser gegen Würmeabgabe geschützt sind, als dies bei den nackten Amphibien der Fall ist, erhebt sich die Temperatur oft recht bedeutend über die des umgebenden Mediums. Die grösste Temperaturerhöhung, die an kaltblütigen Thieren beobachtet ist, wurde von Valenciennes an einem Python bivittatus gesehen, dessen Wärme sich 10—12° über die atmosphärische erhob. Er lag zusammengerollt zwischen Decken und bebrütete seine Eier. Es ist begreiflich, dass hier, wo die Wärme eines verhältnissmässig grossen Thieres, wenn dieselbe auch langsam gebildet wurde, wie dies bei den kaltblütigen Wirbelthieren im Allgemeinen der Fall ist, durch die schlechten Wärmeleiter, die Decken, zusammengehalten wurde, sich die Temperatur so weit über die der Atmosphäre erheben kounte.

. Auch bei Fischen ist eine Temperaturerhöhung beobachtet worden: bei einem Hai von 1,3°, und bei Pelamys Sarda von 1,6°. Die Beobachtungen an frisch gefangenen Fischen sind im hohen Grade unsicher, weil die Thiere sich kurz vorher in einer wärmeren Meeresströmung aufgehalten haben können; nur die Beobachtungen an solchen, die in Wasser von constanter und gleichmässig vertheilter Temperatur

gehalten worden sind, verdienen Vertrauen.

Unter den wirbellosen Thieren besindet sich eine Abtheilung, welche durch die Lebhaftigkeit ihres Stoffwechsels ausgezeichnet ist. Es sind dies die Insecten. Die Insecten haben einen so lebhaften Stoffwechsel, dass, wenn man sie nach diesem beurtheilen sollte, man sie zu den warmblütigen Thieren rechnen müsste. Sie sind aber doch poikilotherm, wechselwarm, ihre Temperatur ändert sich mit der des umgebenden Mediums, weil eben die Thiere zu klein sind, um ihre Wärme zusammen-

halten zu können. Die Wärmeproduction ist eæteris paribus proportional der Masse, die Wärmeabgabe ist proportional der Oberfläche. Je kleiner also ein Thier ist, in um so ungünstigeren Verhältnissen befindet es sich, um die Wärme, die es bildet, zusammenzuhalten. Wenn man deshalb das einzelne Inseet beobachtet, so findet man nur geringe Temperatur-erhöhungen über die des nugebenden Mediums, wohl aber kann man deren schr bedentende beobachten, wenn die Thiere zusammengehäuft sind, so dass die Wärme, die das eine abgibt, dem anderen wieder zu Unte kommt. Das ist in den Bienenstöcken der Fall. Der berühmte Bieneuwirth Huber fand in den Bienenstöcken im Winter 30-320 Celsius. im Sommer 33-36°, und zur Zeit des Sehwärmens sogar 40°, also eine Temperatur, die selbst die gewöhnliche Temperatur des Menschen

iibersteigt.

Wenden wir uns jetzt zur Temperatur des Menschen im Besonderen. Die Temperaturmessungen an Säugethieren sind meist gemacht worden, indem man das Thermometer in den Mastdarm einsenkte, zum Theil auch, indem man es direct zwischen die Eingeweide, in die Höhlen des Körpers brachte, zwischen die Muskeln u. s. w. Beim Menschen ist man in Rücksieht der Temperatur der inneren Theile auf drei Arten von Messungen angewiesen, entweder man misst die Temperatur im Mastdarm, oder bei Weibern in der Scheide, oder endlich drittens man misst die Temperatur des ausfliessenden Urins, nachdem man vorher das Gefäss, in welches der Urin gelassen wird, auf näherungsweise 380 Celsius erwärmt hat, damit der Urin, wenn er in dasselbe hineinfliesst, nicht gleich eine grössere Menge von Wärme abgebe. Wenn man alle die Zahlen, die auf diese Weise gewonnen sind, zusammennimmt, und diejenigen von solchen Beobaehtern ansscheidet, die überhaupt immer sehr hohe Zahleu angeben (woraus hervorgeht, dass sie ein fehlerhaftes Instrument hatten), kommt man zu dem Resultate, dass die Normaltemperatur der inneren Theile des Menschen zwischen 37,25° und 38° Celsius liegt. Die Differenz zwischen beiden Zahlen ist für die etwa drei Viertheile eines Grades betragende tägliche Sehwankung gerechnet.

Da sieh grössere Reihen von Messungen zu praktisch medicinischen Zweeken nur ausnahmsweise auf eine von diesen drei Arten gut anstellen lassen, so hat man statt dessen Mundhöhlentemperaturen und Aehselhöhlentemperaturen abgenommen. Die Mundhöhlentemperaturen wurden so abgenommen, dass das Thermometer erst einige Zeit in der Mundhöhle gehalten wurde, bis es beim Ablesen von 5 zu 5 Minuten keine merkliehe Steigerung mehr zeigte, dann veränderte man seinen Ort, indem man es noch unter die Zunge legte, und nun noch abwartete, ob ein weiteres Steigen eintrat, dann wiederum von 5 zu 5 Minuten ablas, bis die Zahl eonstant blieb. Es sind ganze Reihen von Beobachtungen von John Davy, von Hallmann und von Gierse, dann auch von Lichtenfels und Fröhlich angestellt worden. Beistehend sind die Mittelzahlen aus den Beobachtungen der drei ersteren, nach einer von Helmholtz gegebenen Tabelle zusammengestellt.

|                                             | I Dozz      | Hallmann.                                             | Gierse                  |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                             | J. Davy     | 7 01 36 63                                            | 7—8 <sup>h</sup> 36, 98 |
| 7 h                                         | 36, 94      | Vor d. Aufstehen                                      | Friihstiick             |
|                                             | Frühstück   | Vor d. Austenen                                       | o oh 37 08              |
| 9 h                                         | 36, 89      | $8-9^{\text{h}}$ 36, 80                               | 8—9 <sup>h</sup> 37, 08 |
| **                                          | - 0         | IZ a H'a a                                            | 1911"                   |
| 1.1 h                                       | 0 = 0 =     | 19 - 10 = 10 = 10                                     | 1112" 01, 10            |
| 2h                                          | 37, 05      | $10\frac{1}{2}$ $2h$ 37, 21                           | Mittagessen             |
| 4 h                                         | 37, 17      | $10\frac{1}{2}$                                       | oh 27 50                |
| $\hat{5}^{\mathrm{h}}$                      | 37, 05      | Milliagessen                                          |                         |
| 9"                                          |             | $ 5^{\frac{1}{5}}_{\frac{1}{5}}$ . 37, 31             | $3 - 6^{h}$ 37, 43      |
|                                             | Mittagessen | Abendessen                                            | 6 -10h 37. 29           |
| $\frac{6\frac{1}{2}^{h}}{7\frac{1}{2}^{h}}$ | 36, 83      | 71 oh 37 00                                           | nach 11h . 36, 81       |
| 7 Th                                        | 36, 50      | $(\frac{1}{2} - 3)$                                   | nach 11" . 50, 61       |
| 2                                           | Thee        | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                         |
| a a h                                       | LHOO        | 1                                                     |                         |
| 11 <sup>h</sup>                             | 36, 72      |                                                       |                         |
| 1 lı                                        | 36, 44      |                                                       |                         |
|                                             |             |                                                       |                         |

Lichtenfels und Fröhlich, die sehr ausgedehnte Versuchsreihen anstellten, fanden das Minimum am Morgen nach dem Erwachen, dann stieg die Temperatur nach der Einnahme des Morgenkaffees bis gegen 10 Uhr, sank ein wenig, stieg wieder, sank dann noch einmal vor dem Essen, um sich nach demselben zu erhöhen, und zwischen 4 und 5 Uhr das Maximum zu erreichen, von dem sie langsam herabsank. Durch den Abendkaffee wurde sie noch einmal vorübergehend gehoben, um dann während der Nacht auf das Minimum herunterzusinken. Wenn man alle die verschiedenen Beobachtungen ansieht, so kommt man zu dem Resultate, dass das Minimum der Temperatur in die Nachtzeit, gegen Morgen fällt, und das Maximum in die Nachmittagszeit. Dieses Maximum ist keineswegs immer abhängig von der Hauptmahlzeit. Bei Davy ging die Temperatur nach derselben herunter. Vintschgau hat an Hunden während der Verdauung sowohl im Magen als auch im Mastdarm eine Temperaturerniedrigung gefunden. Nach Lichtenfels und Fröhlich gibt die 3. Stunde nach der ersten Nahrungseinnahme fast genau das Mittel für 24 Stunden.

Es muss noch bemerkt werden, dass alle in der Tabelle aufgeführten Zahlen niedriger sind, als sie erhalten sein würden, wenn die Temperatur der inneren Theile abgenommen worden wäre, und man hat den Mundhöhlentemperaturen vorgeworfen, dass sie ziemlich grossen Schwankungen unterliegen je nach der Temperatur der Atmosphäre. Das war der Grund, warum man in neuerer Zeit vorgezogen hat, die Temperatur in der Achselhöhle abzunehmen, das heisst, das Thermometer in die Achselhöhle zu legen, und nun den Arm an den Körper anzuschliessen, so dass das Thermometer ringsum von den Körpertheilen umschlossen ist. Es muss aber bemerkt werden, dass auch diese Achselhöhlentemperaturen, wenn sie vielleicht auch constanter und verlässlicher sind, als die Mundhöhlentemperaturen, doch keineswegs die Temperatur der inneren Theile geben. Es stellt sich bei einigen Beobachtungen die Differenz von 1 bis 4 Zehntheilen, bei anderen Beobachtungen die Differenz von 3-5 Zehntheilen heraus. Also auch die Achselhöhlentemperatur kann, wenn sie auch mit Sorgfalt abgenommen wird, 1/2 Grad unter der Temperatur der inneren Theile liegen, und liegt thatsächlich immer mehr oder weniger unter der Temperatur der inneren Theile. Bei dieser Angabe sind nur die gewöhnlichen Fälle berücksichtigt worden. Bisweilen stellt sich der Unterschied noch höher, bis 0,8. Bei älteren Beobachtern finden sich sogar Differenzen von 10 und darüber, was aber wohl nur daran liegt, dass man das Thermometer nicht lange genng in der Achselhöhle gelassen hatte, oder dass sie nicht gut und danernd geschlossen war.

Nach Wunderlich's reicher Erfahrung liegt die Temperatur der Achselhöhle bei Gesunden mit seltenen Ausnahmen zwischen 36,2° und 38°, für gewöhnlich nimmt er 36,25° und 37,5° als ihre Grenzen an.

Es fragt sich weiter, ob es auch eine jährliche Periode gibt, ob etwa der Mensch in der kalten Jahreszeit kälter, in der warmen Jahreszeit wärmer wird. Darüber haben wir eine Reihe von Beobachtungen von J. Davy, die sieh wieder auf die Temperatur unter der Zuuge beziehen. Er fand, dass, wenn man sieh behaglich im geheizten Zimmer hefindet, kein Unterschied zwisehen Sommer und Winter ist. Ja, es wurden sogar in den kalten Monaten die höchsten Temperaturen gefunden. Anders verhält sich aber die Sache, wenn man sich wirklich der Kälte ausgesetzt hat. J. Davy benutzte zu den Beobachtungen darüber die Sonntage, die Zeit, wenn er in der Kirehe gewesen war und dort gefroren hatte. Wenn er dann nach Hause kam und seine Zungentemperatur mass, so fand er, dass diese merklich erniedrigt war. Die Resultate gibt beistehende Tabelle:

| Tag          | Temperatur unter der<br>Zunge | Temperatur der<br>Luft |
|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 24. November | 36,1                          | 5,6                    |
| 12. Jänner   | 36,2                          | 4,4                    |
| 9. Februar   | 35,9                          | 0,6                    |
| 16. März     | 34,9                          | 0,0                    |

Es ist ganz erklärlich, dass die Temperatur vom Jänner zum Februar, zum März noch hinuntergeht, nieht nur weil die Lufttemperatur an den Beobaehtungstagen niedriger war, sondern auch, weil in grossen gesehlossenen Räumen, wie in Kirchen, bekanntlieh die niedrigsten Temperaturen nicht eintreten, wenn draussen die niedrigsten Temperaturen zu sein pflegen, sondern später, wenn die äussere niedere Temperatur längere Zeit eingewirkt hat.

Unter den versehiedenen Lebensaltern bietet die erste Zeit nach der Geburt die grössten Schwankungen dar. Wenn das Kind geboren wird, und man die Mastdarmtemperatur untersucht, so wird sie nach übereinstimmenden Beobachtungen um ein Geringes höher gefunden, als die gleichzeitige Temperatur in der Scheide der Mutter, nach Schäfer etwa um 0,3°. Dann sinkt aber die Temperatur des Kindes etwa auf 35,5° mehr oder weniger, je nach der Behandlung desselben, je nachdem man es mehr oder weniger vor Wärmoabgabe sehützt. Das rührt daher, dass der Respirationsprocess noch nicht so im Gange ist, um die hinreichende Menge von Wärme zu bilden. Deshalb müssen anch nengeborne Kinder in der ersten Zeit mehr als später gegen Wärmeabgabe gesehützt werden, und daher rührt es, dass man sie nicht nur mit schlechten Wärmeleitern umgibt, sondern dass man sie auch noch zu der Mutter ins Bett legt, damit dem Kinde die Wärme dor Mutter zugeführt werde. In einigen Tagen stoigt die Temperatur und erreicht das normale Mass, welehes sieh während dos ganzen Lebens erhält, auch während des hohen

Alters. Davy fand bei hochbetagten Greisen noch ganz unveränderte Zungentemperaturen. Aber die alten Leute können ihre Temperatur nicht mehr so leicht constant halten, wie jüngere Individuen, sie müssen sich wärmer kleiden, sich mehr gegen Wärmeabgabe schützen. Das hängt erstens damit zusammen, dass sie sich nicht mehr mit der früheren Lebhaftigkeit bewegen, zweitens damit, dass sie in der Regel im hohen Alter abmagern, die Fettschicht verlieren, welche sie früher geschützt hat, und endlich drittens damit, dass sich in späteren Jahren ihr Stoffwechsel verlangsamt, dass sie also thatsächlich nicht so viel Wärme bilden als dies in früheren Jahren der Fall war.

# Mittel zur Wärmeregulirung.

Wir sind hiemit auf die Frage geführt, welche Mittel denn der Mensch überhaupt hat, um seine Temperatur constant zu erhalten. Wir können diese Mittel im Allgemeinen eintheilen in Mittel, welche uns gegen eine Erniedrigung unserer Temperatur schützen, und in Mittel, welche uns gegen eine Erhöhung unserer Temperatur schützen. Die Mittel, welche uns gegen eine Erniedrigung unserer Temperatur schützen, sind wiederum zweierlei. Erstens Mittel, vermöge welcher wir die Wärme, die einmal gebildet ist, zusammenhalten, und zweitens Mittel, durch welche wir unsere Würmeproduction steigern. Die ersteren sind allgemein bekannt. Es ist bekannt, dass wir im Winter die Räume, in denen wir uns dauernd aufhalten wollen, erwärmen, damit uns weniger Wärme entzogen wird, und dass wir uns, zweitens, mit schlechten Wärmeleitern umgeben, uns wärmer kleiden, um eben wieder weniger Wärme zu verlieren. Es muss aber hiebei bemerkt werden, dass nicht alle Menschen von Hause aus gleich gut, und gleich schlecht gegen die Wärmeabgabe geschützt sind. Sehr fettleibige Menschen leiden gewöhnlich mehr von der Hitze, als von der Kälte, weil die Fettschicht, welche sich unter ihrer Haut befindet, die Wärme schlecht leitet, und sie gegen Wärmeabgabe schützt. Schmächtige, magere Menschen aber, die eine verhältnissmässig grosse Oberfläche im Vergleiche zur Masse ihres Körpers haben, leiden mehr von der Kälte, weil die Wärmeabgabe proportional der Oberfläche des Körpers erfolgt, und das Wärmeproductionsvermögen, wenn auch nicht proportional, so doch im Allgemeinen mit der Körpermasse wächst. Damit hängt es auch zusammen, dass kleine Individuen und Kinder einen lebhafteren Stoffwechsel haben müssen als grosse nnd als ausgewachsene Individuen, wenn man die Geschwindigkeit des Stoffwechsels misst nach der Menge der in 24 Stunden producirten lebendigen Kraft dividirt durch das Körpergewicht. Die Kinder müssen nicht allein relativ mehr Nahrung zu sich nehmen als Erwachsene, weil sie noch wachsen sollen, weil sie noch Substanz anlegen sollen; sondern sie müssen auch deswegen relativ mehr Nahrung zu sich nehmen, weil sie relativ mehr Wärme verlieren, indem ihre Masse, dividirt durch ihre Oberfläche, einen ungünstigeren Quotienten gibt. Es ist ganz dasselbe auch bei den Thieren der Fall. Die kleinen Thiere haben immer einen lebhafteren Stoffwechsel als die grossen, weil sie relativ mehr Wärme verlieren. Es hängt damit zusammen, dass man kleine Thiere nicht mit demselben Vortheile züchten kann, wie grosse Thiere. Deun die Wärme, welche ein Thier abgibt, muss der Züchter bezahlen, sie durch Fütterung decken. Es geht also bei den kleinen Thieren viel mehr Futter während des Aufzüchtens für den Züchter unbenützt verloren, als dies bei grösseren Thieren der Fall ist.

Die Mittel, unsere Wärmeproduction zu steigern, bestehen darin, dass wir grössere Mengen von Nahrungsmitteln zu uns nehmen, wozu uns bekanntermassen die äussere niedere Temperatur schon anregt. Aber auch in der Wahl der Nahrungsmittel unterscheiden sich die Bewohner des hohen Nordens von den Südländern. Der Bewohner des hohen Nordens, der Körper mit hoher Verbrennungswärme braucht, nimmt Mengen von Fett zu sich, die ein Südländer verschmähen würde. Die Bewohner des östlichen Sibiriens trinken bekanntlich die Butter pfundweise, nachdem sie dieselbe am Feuer zerlassen haben.

Wir wenden aber auch audere Mittel an, um unsere Wärmeproduction zu steigern, und dahin gehört namentlich die körperliche Bewegung. Durch die Muskelcontraction als solche wird, wie wir später sehen werden, Wärme erzeugt, und wie es scheint auf zweierlei Art. Erstens primär durch den chemischen Process selbst, welcher die Muskelcontraction hervorbringt, gewissermassen als Nebenproduct bei der Erzeugung der Arbeit, und zweitens durch die bewegenden Kräfte, welche durch innere Widerstände verbraucht und in Wärme umgewandelt werden. Wenn ich meine Muskeln contrahire, so kann ich damit erstens äussere Arbeit leisten, ich kann damit ein Gewicht auf eine gewisse Höhe hinaufheben. Die lebendige Kraft, die ich dabei verbrauche, kann mir nicht zu Gute kommen, denn sie wird in Spannkraft umgewandelt, die in dem anderen Körper, den ich gehoben habe, angehäuft ist. Wenn ich einen Bogen spanne, so leiste ich damit auch äussere Arbeit, die mir nicht zu Gute kommt; denn ich habe durch sie Spannkraft erzeugt, die im Bogen angehäuft ist. Wenn ich aber meine Muskeln contrahire, ohne äussere Arbeit zu leisten, und die erzeugten bewegenden Kräfte durch innere, in meinem eigenen Körper liegende Widerstäude verbrauche, so wird dabei nicht Spannkraft, sondern Wärme erzeugt. Ein solcher Verbrauch von bewegender Kraft durch innere Widerstände findet nun bei allen Handtirungen in grösserem oder geringerem Massstabe statt. Wir sind nie im Stande, die erzeugte bewegende Kraft vollständig an den fremden Körper zu übertragen, den wir durch unsere Arbeit bewegen sollen.

Die Muskelbewegung steigert auch indirect den Stoffwechsel, indem sie Substanzen verbraucht, indem sie die Circulation und Respiration anregt, und schliesslich durch den Substanzverbrauch neues Nahrungsbedürfniss erzeugt. Damit hängt es zusammen, dass Leute, welche viel körperlich arbeiten, ein grosses Nahrungsbedürfniss haben, dass sie aber auch dem Wechsel der äusseren Temperatur weniger unterworfen sind, dass sie in leichterer Kleidung eine niedrigere Temperatur ertragen, als Derjenige, welcher eine ruhige, sitzende Lebensweise führt.

Wenn wir nach den Hilfsmitteln fragen, vermöge welcher wir uns vor einer Erhöhung unserer Temperatur schützen, so sind es natürlich zunächst Verminderung des Stoffwechsels, also Verminderung der Nahrungseinnahme, und körperliche Ruhe. Damit hängt die Mässigkeit des Südländers zusammen, aber auch andererseits die Trägheit, von welcher man in grosser Sommerhitze und in heissen Klimaten leicht befallen wird. Ein sehr wesentliches Mittel, unsere Wärme zu reguliren, ist der Sehweiss, indem, sobald die Schweissdrüsen kräftig zu secerniren beginnen, die Menge des Wassers, welche von der Haut verdunstet, in hohem Grade vermehrt wird. Nun ist es Ihnen aber bekannt, dass die Verdunstung des Wassers darin besteht, dass die einzelnen Theilehen des Wassers nach allen Riehtungen hin fortgesehleudert werden. Die bewegende Kraft, welche den Wassertheilehen mitgetheilt wird, rührt eben von der Wärme her, welche früher im Wasser vorhanden war. Diese Wärme wird also verbraucht durch Verdampfung, durch Verdunstung: es wird also, wie man sieh ausdrückt, Wärme latent, oder richtiger gesagt, es wird dadurch Wärme verbraucht, weggeschafft. Damit hängen auch die Waschungen, die systematischen Befeuchtungen der Oberfläche des Körpers zusammen, vermöge welcher man demselben Wärme zu entziehen sucht. Es ist bekannt, dass man in Krankheiten, wo man Wärme entziehen will, nicht immer Bäder anwendet, sondern auch Waschungen, gewöhnlich mit Essig und Wasser, um durch die Verdunstung von der Körperoberfläche dem Körper Wärme zu entzichen

und eine Temperaturerniedrigung hervorzubringen.

Das einfachste Mittel, um die Temperatur herabzusetzen, um dem Körper Wärme zu entziehen, scheint das kalte Bad zu sein, und wir bedienen uns desselben in der That, um uns in der grossen Sommerhitze zu erfrischen. Ueber die unmittelbare Wirkungsweise des kalten Bades existirt aber noch mancherlei Streit. Es sind die Temperaturen im Bade und unmittelbar nach dem Bade gemessen worden, und man hat meist die Temperaturerniedrigung nieht so gross gefunden, als man sie erwartet hatte; ja Einzelne geben an, dass bei Gesunden nach einem kalten Bade gar keine Erniedrigung der Achselhöhlentemperatur eintrete, während andere hinwieder eine solche bis auf 340, ja bis auf 290 beobachtet haben wollen. Es scheint das damit zusammenzuhängen, dass durch das kalte Bad als solehes die Würmeproduction erhöht wird, so dass allerdings mehr Wärme abgeleitet wird, andererseits aber auch mehr Wärme gebildet wird. Es scheint hierbei nieht gleichgiltig zu sein, auf welche Weise man durch das Bad Wärme zu entziehen sucht. Am wenigsten kommt man zum Ziele, wenn man den Menschen von vorneherein in Wasser von so niedriger Temperatur bringt, dass man ihn nur kurze Zeit darin belassen kann. Viel besser gelingt es, Wärme zu entziehen, wenn man ihn zuerst in ein warmes Bad bringt, und dieses langsam und allmälig abkühlt. Ziemssen schlägt deshalb vor, dass man, wenn in Krankheiten, z. B. im Typhus, Wärme entzogen werden soll, den Kranken in ein Bad von 350 C. bringe, und dass man dann, durch einen untergetauchten Schlauch, unter leichtem Frottiren kaltes Wasser zufliessen lasse, bis die Temperatur auf 200 erniedrigt ist. Man soll nun, unter leichtem Frottiren, den Kranken so lange im Bade sitzen lassen, bis trotz des Frottirens Frösteln eintritt, was gewöhnlich nach 20 bis 30 Minuten geschieht. Indessen kann man doch nach den Erfahrungen Anderer, namentlich denen Bambergers, gerade im Typhus das Bad in den meisten Fällen mit gutem Erfolge bei einer bedeutend niedrigeren Temperatur beginnen.

So vollkommen ansere Wärmeregulirung im gesunden Zustande ist, so verlieren wir dieselbe bis zu einem gewissen Grade in einer grossen Anzahl von Krankheiten, und es treten dann oft nicht unbeträchtliche Temperatursteigerungen ein. Die höchste Temperatur, welche von Wunderlich bei seinen zahlreichen Messungen beobachtet wurde, trat in cinem Falle von Tetanus auf, und zwar eine Temperatursteigerung auf 44\frac{3}{5}\, 0 C. Quincke beobachtete im Gelenkrheumatismus 43,5 in der Achselhöhle, und gleichzeitig 44,3 in der Scheide. In zwei Fällen von Quetschnug des Halsmarkes fand er zur Zeit des Todes im Mastdarm 43,5 und 43,6. In einem Falle von fleotyphus beobachtete er 5 Minuten nach dem Tode im Mastdarm 43,40. In allen fieberhaften Krankheiten steigt die Temperatur, und zwar nicht nur im sogenannten Hitzestadium. sondern auch im Froststadium. Wenn auch der Intermittenskranke vor Kälte mit den Zähnen klappernd daliegt, ist die Temperatur seiner inneren Theile erhöht, so dass ein greller Widerspruch besteht zwischen der subjectiven Empfindung des Kranken, und dem Resultate, welches die Messung mittels des Thermometers gibt. Dieser grelle Widerspruch erklärt sich daraus, dass unser Wärmegefühl nicht ans der Temperatur unserer inneren Theile stammt, sondern aus dem jeweiligen Zustande unserer Hautnerven, der wiederum von dem Zustande der Hauteirenlation abhängig ist. Wir empfinden warm, wenn das Blut reichlich und lebhaft durch die Haut eirculirt, und wir empfinden kalt, wenn das Blut in die inneren Theile zurückgetreten ist. Wenn man in ein Bad von 10 oder 110 springt, sich nur kurze Zeit darin aufhält, und dann wieder hinausgeht, so empfindet man nicht das Gefühl von Kälte, man hat im Gegentheil ein Gefühl von Wärme, welches sich über die ganze Haut verbreitet, wenn auch die umgebende Luft nicht warm ist. Sieht man dann die Haut an, so wird man finden, dass sie geröthet ist, dass das Blut reichlich durch dieselbe eireulirt, und das ist es, was uns im Widerspruch mit der äusseren Temperatur das Gefühl der Würme hervorruft. Der Intermittenskranke dagegen, welcher im warmen Zimmer im Bette liegt, friert erbärmlich trotz der ihn umgebenden hohen Temperatur, indem eben das Blut, wie dies auch das Aussehen seiner Haut zeigt, aus derselben zurückgetreten ist, und sich in den inneren Theilen, in der Leber und in der Milz angehäuft hat. Daraus erklärt sich auch theilweise, und abgesehen von der vermehrten Wärmeproduction, die das Fieber und der in demselben vermehrte Stoffverbrauch an sich verursacht, wieder die Temperatursteigerung im Froststadium des Fiebers, da die Wärmeregulirung wesentlich damit zusammenhängt, dass das Blut an die Oberfläche des Körpers geht, in die unter der Oberfläche gelegenen Capillaren der Haut eindringt, uud hier Wärme abgibt. Wenn also weniger Blut zur Haut geht, so muss auch relativ weniger Wärme abgegeben werden, und deshalb kann die Temperatur der inneren Theile sich erhöhen. Die Temperatur bleibt erhöht im sogenannten Hitzestadium der Intermittens und sinkt erst zur Norm am Ende desselben, wenn Schweiss eintritt, das Blut nicht nur frei durch die Haut eireulirt, sondern nun auch durch die Verdunstung des Schweisses dem Körper rasch Wärme entzogen wird. Nach dem Tode tritt in vielen Fällen noch eine Steigerung der Temperatur ein. Sie ist schon nach sehr verschiedenen Krankheiten beobachtet worden, und nach Heidenhain soll sie bei Hunden eine normale, eine physiologische Erscheinung sein.

Man hat sich dieselbe so zu erklären, dass mit dem Tode des Individuums nicht auch sogleich die Wärme erzeugenden ehemischen Processe aufhören, und dass mit dem Aufhören des Herzsehlages und der Athembeweguugen

weniger Wärme nach anssen abgegeben wird als früher.

Erniedrigung der Temperatur tritt uach heftigen Reizungen sensibler Nerven ein, sie tritt ein nach heftiger Wirkung von Abführmitteln, unmittelbar nach der Wirkung von Brechmitteln n. s. w. Sie tritt im Allgemeinen ein nach Erscheinungen, welche geeignet sind sogenannten Collapsus hervorzurufen, und im Collapsus selbst.

## Lichtentwickelung.

Wir haben uns nun noch mit einer besonderen Art von Wärmeentwickelung zu beschäftigen, mit der Lichtentwickelung durch lebende
Körper. Es ist uns auf den ersten Anblick auffallend, von einem
lebenden Organismus Licht ausgehen zu sehen, weil wir ja gewohnt sind,
das Licht von glühenden, von brennenden Körpern ausgehen zu sehen,
und doch der lebende Organismus keine so hohe Temperatur ertragen
kann, wie wir sie an unseren gewöhnlichen Lichtquellen vorfinden. Man
muss sich aber klar machen, dass Licht und hohe Temperatur nicht untrennbar mit einander verbunden sind, indem es zwar nicht gewöhnlich,
aber doch an sich nicht numöglich ist, dass eine Wärmequelle, in
der die Temperatur nicht sehr hoch ist, doch sehon Strahlen von so
kurzer Schwingungsdaner aussendet, dass sie die optischen Medien unseres
Auges wenig geschwächt durchwandern und unsere Netzhaut zur Empfindung des Leuchtenden erregen. Das geschieht bei den leuchtenden
Thieren.

An lebenden Meuschen und lebenden Wirbelthieren ist im Ganzen nicht viel von Lichterscheinungen beobachtet. Es existiren einige ältere Angaben, dass der Schweiss einzelner Menschen leuchtend gewesen sei, und in neuerer Zeit hat Panceri wieder einen solchen Fall veröffentlicht, den er zwar nicht selbst gesehen, der ihm aber aus verlässlicher Quelle mitgetheilt wurde. Der Urin einzelner Menschen soll im Augenblicke, wo er gelassen worden ist, leuchtend gewesen sein. Die Eier von Lacerta agilis und auch von einzelnen Schlangen sollen im Augenblicke, wo sie gelegt werden, leuchten u. s. w. Ausserordentlich verbreitet aber ist das Leuchten unter den wirbellosen Thieren.

Am bekanntesten ist es in hiesiger Gegend von unserem gewöhnlichen Glühwürmehen oder Johanniswürmehen, Lampyris splendidula. Dies Insect hat auf den drei letzten Ringen seines Hinterleibes eigenthümliche Organe, die sich sehon durch die Chitindeeke hindurch von dem übrigen Fettkörper auszeichnen, und diese Organe sind es, von denen das Licht ausgeht. Wenn man dieselben untersucht, so findet man sie bestehend aus zwei Lagen, aus einer Lage, die undurchsichtig ist, und sieh bei näherer Untersuchung ganz durchsetzt zeigt mit Harnsäure und harnsauren Salzen, die in feinen Körnern abgelagert sind; das ist die tiefere Partie: dagegen ist die oberflächliche Partie, die unmittelbar unter der Chitindeeke liegt, durchscheinend, und zahlreiche Tracheen gehen in dieselbe hinein. Wenn man nun diese untersucht, so findet man sie aus zwei Arten Zellen zusammengesetzt, wovon die einen unmittelbar mit den

Tracheen verbunden sind. Max Schultze, von dem diese Untersnehungen herrühren, hat gefunden, dass diese Zellen eine leicht oxydirbare Substanz enthalten, indem sie sich in Ueberosminnsäure ansserordentlich schnell. und schneller als die übrigen färben. Die Färbung durch Ueberosminmsäure beruht auf einem Reductionsprocesse; je leichter also die Substanzen oxydirbar sind, in um so kürzerer Zeit reduciren sie die Ueberosmiumsänre, and färben sich schwarz, indem sich Osmium in ihnen niederschlägt. Er hat ferner anch gefunden, dass, wenn er das Anfleuchten des Organs bei schwachen Vergrösserungen beobachtete, zuerst das Licht in zahlreichen Pünktchen in dem Organe zerstreut war, und erst hinterher zusammenfloss, so dass nun das ganze Organ lenchtend erschien. Er erklärt dies mit Recht so, dass so lange das Licht schwach war, die einzelnen kleinen louchtenden Punkte noch einzelne Netzhautbilder entwarfen, dass letztere dagegen, als das Licht stürker wurde, zusammenflossen. Hienach würden es diese auf den Enden der Tracheen aufsitzenden Zellen sein. von welchen das Licht in den Lenchtorganen ansgeht. Es zeigt sich nun, dass das Leuchten oder Nichtleuchten des Organs von der Willkür des Thieres abhängt. Wenn die Substanz aus dem Leuchtorgane herausgenommen, und auf dem Objectträger ausgebreitet wird, dann leuchtet sie freilich eine Zeit lang ohne äusseres Zuthun. So lange sie aber in dem Leuchtorgane, im lebenden Thiere liegt, leuchtet sie nicht gegen oder ohne den Willen des Thieres. Wenn sich das Thier im Hellen befindet, so löscht es sein eigenes Licht aus, und wenn es sich im Dunklen befindet, so zündet es sein eigenes Licht wieder an. Wenn man ein Leuchtwürmchen am Tage untersucht, indem man es plötzlich in einen dunklen Raum hineinbringt, so findet man, dass es nicht leuchtet. Wenn man es einige Zeit in einem dunklen Raume gelassen hat, so fängt es allmälig stärker und stärker zu leuchten an. Es wird endlich so stark leuchtend, dass, wenn man es in ein Reagirglas hineingibt und mit diesem über die Zeilen eines Buches hinüberfährt, man dabei die Buchstaben erkennen kann. Wenn man des Abends oder des Nachts ein solches starklenchtendes Thier in ein Zimmer bringt, das durch eine Kerze beleuchtet ist, so ist das Licht der Leuchtorgane so stark, dass man dieselben selbst neben der Kerze noch als grüne glänzende Flecke wahrnimmt. Dann aber werden sie nach und nach unscheinbar, und wenn das Thier sich noch länger in heller Beleuchtung aufhält, verschwindet das Licht so vollständig, dass es nun auch plötzlich ins Dunkle gebracht kein Leuchten zeigt. Es geht schon hieraus hervor, dass das Nervensystem einen wesentlichen Einfluss auf das Leuchtorgan, und auf das Leuchtvermögen hat, und das haben auch die Untersuchungen von Kölliker bestätigt. Man kann sich aber diesen Einfluss in zweierlei Art denken. Man kann sich erstens als möglich denken, dass die Nerven einen directen Einfluss auf die Substanz selbst haben, dass sie in ihr eine Veränderung hervorbringen, in der sie leuchtet. Anderseits kann man sich aber auch vorstellen, dass den Zellen vom Nervensysteme aus der Zutritt des atmosphärischen Sanerstoffes bald verschlossen, bald geöffnet werde, und dass hiemit das Lenchten oder Nichtleuchten zusammenhänge. Denn das Leuchten bernht doch offenbar auf einem Oxydationsprocesse, auf einem Verbrennungsprocesse. Alle diese Zellen hängen an Trachcen: Sie können sich also denken, dass das eine Mal die Luft in die Tracheen frei eindrünge oder hineingezogen

würde und das andere Mal der Zutritt zu diesen Tracheen versehlossen würde. Für eine directe Einwirkung spricht die Analogie anderer Thiere, gewisser Seethiere, bei denen sie offenbar statthat. Für eine indirecte durch den Luftzutritt sprieht, dass die herausgenommene Masse noch eine Zeit lang an der atmosphärisehen Luft fortleuchtet, wenn sie auch ansser Znsammenhaug mit dem Thiere und mit dem Nervensysteme steht, ja wenn sie mechanisch misshandelt und zerquetseht ist; ferner der Umstand, dass das Leuchten nicht ganz plötzlich beginnt und nicht ganz plötzlich wieder aufhört, sondern dass das Thier eine gewisse Zeit braucht, um allmälig sein Licht auf die Höhe zu bringen, und eine gewisse Zeit braucht, um sein Licht wieder auszulöschen; doch soll nach den Versuchen von Kölliker durch das Hindurchleiten von Inductionsströmen momentanes Leuchten hervorgebracht werden.

Eine andere Species von Leuchtwürmehen ist Lampyris italica, welche in ähnlicher Weise leuchtet, wie unser Johanniswürmehen, aber das Eigenthümliche hat, dass beim Männehen das Licht sieh in regelmässiger Periode absehwächt und verstärkt, blitzartig aufleuchtet. Ein noch viel stärkeres Licht geben die sogenannten Cucujos (Elater noctilucus, in Mexiko einheimisch), über welche in neuerer Zeit mehrfache Beobachtungen angestellt worden sind. Sie sind grössere Thiere von fast drei Centimeter Länge, und bei ihnen liegt das Leuchtorgan im Brusttheil, nicht

im Hinterleib, wie bei unserem Johanniswürmehen.

Ausserdem kommt fast in allen Abtheilungen der wirbellosen Thiere, bei den Crustaceen, Mollusken, Medusen, Infusorien u. s. w. das Leuchten vor. Das Meerleuchten der Tropen rührt grossentheils von der Feuerwalze, Pyrosoma atlanticum, her, während das Leuchten in der Nordsee durch ein kleines Thierehen, Noctiluca miliaris oder Mammaria seintillans, wie es Ehrenberg benannte, hervorgerufen wird. Auch dieses leuchtet nicht continuirlich. Wenn man ein Gefäss mit Wasser, in dem diese Thiere in Menge vorhanden sind, in ein Zimmer bringt, und es ruhig stehen lässt, so hört das Leuchten ganz auf, wenn man aber an das Glas sehlägt, das Wasser erschüttert, dann blitzt es darin plötzlich hell auf. Daranf beruht es auch, dass zur Zeit des Meerleuchtens die See nicht gleichmässig leuchtet, dass die Wellenkämme und die Brandungen leuchten, oder dass bei stillem Wetter, wenn man mit einer Gerte in das Wasser schlägt, dasselbe aufleuchtet und auch beim Rudern, unter dem Schlage aufleuchtet, und leuchtend von den Rudern herunterfliesst.

Interessante Beobachtungen hat neuerlich Panceri in Neapel über das Leuchten von Phyllirhoe bucephala gemacht. Bei diesem Thiere leuchten, wenn es gereizt wird, wozu Panceri Ammoniak verwendete, das er auf die Tentakeln brachte, eine Menge von grösseren und kleineren hellen Punkten am ganzen Körper auf. Die grösseren dieser Punkte entsprechen einer Art von Zellen, welche zuerst Müller beobachtete, und die deshalb den Namen der Müllerischen Zellen führen. Die kleineren dieser Punkte entsprechen Zellen, welche man als Ganglienzellen betrachtet. Sie haben mit den Ganglienzellen eine gewisse äussere Achulichkeit, und ausserdem das mit ihnen gemein, dass sie an den Nervenfasern hängen, was übrigens auch mit den Müllerischen Zellen der

Fall ist.

# Leuchten todter Thierkörper.

Thiere, welche während ihres Lebens nicht lenchten, können nach dem Todo leuchtend werden. Es ist bekannt, dass man in Seestädten nicht selten den Wegwurf von Fischen leuchten sicht. Man hat auch beobachtet, dass Fische und, nach den Angaben von Hulme, auch junge Kaulgnappen leuchtend worden, wenu man sie in Salzwasser oder in Glaubersalzlösung aufbewahrt. Aber auch Fleisch von anderen Thieren hat man lenchtend werden gesehen. Es existiren schon ältere Beobachtungen darüber von Fabricius ab Aquapedente, von Boyle und von Anderen, 1780 wurde einmal einem Fleischer in Orleans alles vorräthige Fleisch leuchtend. Nach Astley Cooper und Appleton wurde eine übrig gebliebene Extremität von einer 16 Tage früher auf die Anatomie gelangten Leiche leuchtend. Eine andere in denselben Saal gebrachte Leiche ward nach einigen Tagen auch leuchtend, Knochen, Sehnen, Membranen und Muskeln leuchteten, aber die Eingeweide des Thorax nicht. Man fand auch, dass man das Leuchten von einer Leiche auf die andere übertragen könne. Wenn man von der leuchtenden Leiche eine Extremität auf eine andere Leiche legte, so wurde auch diese nach einiger Zeit lenchtend. Auch hier in Wien ist das Leuchten von Fleisch beobachtet worden. Es wurden, es mag etwa im Jahre 1850 oder 1851 gewesen sein, einmal bei einem Selcher die Würste leuchtend. Sie wurden von der Polizei eonfiscirt, und an verschiedene, die sich dafür interessiren konnten, vertheilt, und auch ich habe einige davon bekommen. Es fand sich auf der Oberfläche eine graue Masse, in der sich Vibrionen, Fetttropfen und Krystalle von phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia befanden. Es war also offenbar der Zersetzungsprocess schon weit vorgeschritten. Ich hatte aber bald Gelegenheit, mich von der Richtigkeit älterer Augaben zu überzeugen, dass Fleisch, das noch relativ frisch ist, und sonst noch keine Fäulnisserscheinungen zeigt, auch leuchten kann. Unser Laborant Bruckner erzählte nämlich in einem benachbarten Gasthause von diesen leuchtenden Würsten, und da erfuhr er, dass die Erscheinung gar nichts Ungewöhnliches sei, dass sie allen denjenigen wohl bekannt, welche häufig mit Fleisch in dunklen Räumen zu manipuliren haben, dass nur eben nicht viel davon gesprochen wird, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Er brachte mir auch in der That aus dem Gasthause eine Milz und ein Stück Muskelfleisch, die beide auscheinend vollkommen frisch waren, aber nichts destoweniger im Dunklen mit weissem Lichte leuchteten. Es fanden sich auf diesen Stücken keine Vibrionen, und keine Krystalle von phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia, sondern es liess sich von der Oberfläche nur eine Materie abstreichen, die einige feine Körnehen mit Molekularbewegung, und einige Fetttröpfehen enthielt. Es ist bekannt, dass nach dem gewöhnlichen Ausdrucke "faulendes" Holz häufig leuchtet: aber auch da ist das Leuchten nicht Folge des Verwesungs-, des Zersetzungsprocesses als solchen, wie man wohl geglaubt hat, denn ich habe mich früher oft in Wäldern, in denen sich viel faules Holz vorfand, nach leuchtendem Holze umgesehen, ohne es zu finden. Dann habe ich es auf einem Platze, wo Holz verarbeitet wurde, in grosser Menge gefunden an Holzspähnen, die verhältnissmässig frisch und nur häufig dem Regen ansgesetzt waren.

#### Electricität.

Die electrischen Erscheinungen werden wir hier nur theilweise betrachten, wir werden hier nur die Erscheinungen der sogenannten statischen Electricität besprechen; zur Lehre von den electrischen Strömen, welche man von den Muskeln und Nerven ableiten kann, können wir erst übergehen, wenn wir uns mit den Muskeln und Nerven, und ihren Eigen-

schaften bekannt gemacht haben.

Es war begreiflich, dass, nachdem man die electrischen Erscheinungen überhaupt zu studieren anfing, die electrischen Ladungen des menschlichen Körpers und die Erscheinungen, welche man in Folge solcher Ladungen von ihm erhalten konnte, für Laien und Aerzte von grossem Interesse sein mussten, und man hat deshalb auch frühzeitig Versuche über dieselben angestellt. Was ich Ihnen in dem Folgenden über dieselben mittheile, ist dem grossen Werke über thierische Electricität von E. du Bois-Reymond entnommen. Die wichtigste Arbeit über diesen Gegenstand ist nach diesem die, welche von Ahrens im Jahre 1817 unter Pfaff's Leitung, also gewiss mit den besten Hilfsmitteln und allen Vorsichtsmassregeln angestellt wurde. Es heisst a. a. O.: "Die Versnehe wurden gewöhnlich so angestellt, dass die Person, deren Electricität untersucht werden sollte, sich auf ein Isolatorium begab, und mit der Hand (bisweilen auch mit einem anderen Theile des Körpers), die Collectorplatte eines sehr guten, und anf ein Goldblattelectrometer anfgeschraubten Condensators berührte, während die obere Platte des Condensators mit dem Erdboden in leitende Verbindung gesetzt wurde. Hatte die Berührung der Collectorplatte kürzere oder längere Zeit (was keinen grossen Unterschied zu machen schien, da die Ladung gewöhnlich sehr schnell geschah) stattgefunden, so wurde die Verbindung aufgehoben, die obere Platte des Condensators entfernt, und nun zeigten die Goldblättchen durch ihre Divergenz den Grad der mitgetheilten Electricität, deren Qualität auf die gewöhnliche Weise durch Annäherung einer geriebenen Siegellackstange oder einer Glasröhre erforscht wurde. Die wichtigsten Resultate dieser, mehrere Monate hindurch fortgesetzten Versuche waren folgende: In der Regel ist die eigenthümliche Electricität des menschlichen Körpers im gesunden Zustande positiv. Selten übersteigt sie an Intensität die Electricität, welche das mit dem Erdboden in leitender Verbindung stehende Kupfer mit dem Zink hervorbringt. Reizbare Menschen vom sogenannten sangninischen Temperamente, haben mehr freie Electricität als träge vom sogenannten plegmatischen Temperamente. Des Abends ist die Menge der Electricität grösser, als zu den andern Tageszeiten. Geistige Getränke und der dadurch vermehrte Kreislauf vermehren die Menge der freien Electricität. Die Weiber sind öfter als die Männer negativ electrisch, doch sind weder die Versnehe von Ahrens, noch von mir - sagt Pfaff - bisher genug vervielfältigt worden, um den Gegensatz der Electricität des weiblichen Geschlechtes gegen die des männlichen als Regel aufstellen zu können. . . . Im Winter sehr durchkältete Körper zeigten erst keine Electricität, die aber allmälig zum Vorschein kam, sobald die Haut wieder warm wurde. Dass diese eigenthümliche Electricität des Körpers ganz unabhängig von dem Reiben der Kleider an der Oberfläche sei, bewies der Umstand, dass auch

der ganz nackte Körper dieselbe Electricität zeigt; auch war kein Unterschied zu bemerken, welcher Theil des Körpers mit der Collectorplatte in Berührung kam. Während der Dauer rheumatischer Krankheiten scheint die eigenthümliche Electricität des Körpers auf Null herabznsinken, und, sowie die Krankheit weicht, allmälig wieder zum Vorschein zu kommen. Hermann Nasse hat diese Versuche wiederholt, sich aber dabei, wie es scheint nur des Electroskops, ohne condensirende Vorrichtung bedient. Er hat überall, bei Männern wie bei Weibern, an Kranken wie an Gesunden, ja an Leichen, und gleich viel ob Isolation stattfand oder nicht, positive Electricität gefunden, und leitet dieselbe in seinen, wie in Ahrens Versuchen von der Reibung ab, der die electroskopischen Vorrichtungen bei ihrer Handhabung am Körper unterworfen sein mögen. Es ist eben ausserordentlich sehwer bei der electrischen Spannung, welche sich an der Körperoberfläche findet, zu unterscheiden, in wie weit dieselbe eine Folge des Lebensprocesses als solchen ist, oder eine Folge der Reibung, welcher die Körperoberfläche an den Kleidungsstücken ausgesetzt ist. Denn, wenn auch der nackte Körper untersucht worden ist, so ist doch kürzere oder längere Zeit vorher die Körperoberfläche der Reibung der Kleidungsstücke ausgesetzt gewesen, und es ist bekanntlich sehr schwer einen Körper von den letzten Spuren electrischer Spannung, welche seiner Oberfläche anhaftet,

Die Erscheinungen, wie sie hier beschrieben worden sind, sind sämmtlich solche, welche sich nur mit feineren Hilfsmitteln nachweisen lassen. Es existiren Nachrichten theils aus älterer, theils aus neuerer Zeit, nach denen einzelne Menschen viel auffallendere electrische Erscheinungen gezeigt haben sollen. Jean Domin, Cassini erzählt in seinem Reiseberichte aus Italien vom Jahre 1775 von einem russischen Herrn, den er in Florenz kennen gelernt, und der ihn versieherte, dass er zu verschiedenen Zeiten seines Lebens das Vermögen gehabt hätte, electrische Funken zu geben. Oseretskowski wurde von drei glaubhaften, und in Petersburg angeschenen, aus Sibirien gebürtigen Männern berichtet, dass Michael Puschkin in Tobolsk, 45 Jahre alt, vom Jahre 1775 an die Eigenschaft besessen habe, Jedem, der ihn berührte, einen Funken nebst Erschütterung mitzutheilen. Nur im Winter jedoch gab sich diese Eigenschaft kund, und auch dann bedurfte es eines isolirenden Teppiehs, auf dem er stand. Seine Frau sei durch den Umgang mit ihm gleichfalls electrisch geworden, so dass, wenn ihre Freundinnen beim Grusse nach Landessitte Küsse mit ihr wechselten, sie häufig durch die im Angenblicke der Berührung von ihren Lippen überspringenden Funken erschreckt wurden. Oseretskowski ist zweifelhaft, ob nicht dieser Fall einer und derselbe mit dem von Cassini erzählten sei.

Die ausführlichste und zugleich die erstaunlichste von diesen Erzählungen ist die von der electrischen Dame zu Orfort (Grafton county, New Hampshire) in den Vereinigten Staaten. Am 25. Jänner 1837, als eben ein strahlendes Nordlicht am Himmel stand, bemerkte diese Dame, inmitten der zur Beobachtung desselben versammelten Gesellschaft, indem sie mit der Hand die Wange ihres Bruders streichelte, zu Beider nicht geringem Erstaunen, dass electrische Funken aus jeder Fingerspitze nach dem berührten Gesichte übersprangen. Die ganze, durchaus zu Zweifeln

geneigte Gesellschaft überzeugte sieh durch Gesicht und Gefühl von den Funken, und der etwas später hinzugekommene Berichterstatter, Dr. Willard Hosford, ein "achtungswerther" Arzt, erhielt von den Knöcheln der Dame einen 3/4" langen Funken an die Nase, über den er im Zurückprallen jeden Zweifel vergass. Dies eleetrische Vermögen hielt bis zu Ende Februars mit waehsender Stärke an, begann dann zu sinken, und verschwand erst gegen Mitte Mai. Es blieb sich wührend dieser Zeitdauer nicht stets an Stärke gleich; indessen sei zu vermuthen, dass vom 25. Jünner bis zum 1. April die Dame jederzeit im Stande war, electrische Funken abzugeben. Eine Temperatur von ungefähr 70-80° Fahrenheit, leichte Körperbewegung, Gemüthsruhe, gesellige Erheiterung beförderten das Hervortreten der Erscheinung; unter diesen aber war der Einfluss der Temperatur am dentliehsten, da noch ehe das Thermometer den Nullpunkt erreichte, die Electricität völlig versehwunden war. Mit dem Nullpunkte ist hier jedoch, obschon nach Fahrenheit'schen Graden gerechnet wird, der Frostpunkt gemeint, was sieh daraus ergeben dürfte, dass in Mussey's Bericht 25° Fahrenheit (= - 3.88° C.), als die nngefähre Grenze des eleetrischen Vermögens sich angegeben findet. Barometer- und Hygrometerstand übten keinen merkbaren Einfluss aus. Der Isolator, auf dem die Dame sich befand, war einfach der türkische Teppieh ihres Zimmers, und gestattete keine höhere Spannung, als die sich nachher in Funken von 1.5" Länge entlud (!); wurde aber ein metallischer Leiter <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" von ihrem Finger gehalten, so ging alle Secunden ein hör-, sicht- und fühlbarer Funke über. Wenn sie, die Füsse in der Nähe des eisernen Ofens, ("on the stove-hearth [of iron]") mit Lesen beschäftigt, sass, und keine andere Bewegung vornahm, als dass sie athmete und von Zeit zu Zeit das Blatt wendete, so schlugen in der Minnte drei oder mehr Funken nach dem Ofen über, trotz der Nichtleitung ihrer Schuhe und seidenen Strümpfe. Sie konnte isolirte Personen laden, ja so stark, dass diese wiederum eine dritte zn laden vermochten u. s. w. Unter den günstigsten Umständen gab sie in der Minute vier 1.5" lange Funken einer bronzenen Kugel an dem Ofen ab, deren Knattern durch das ganze grosse Zimmer gehört wurde; dies geschah sogar, freilich auf Kosten des Glanzes der Funken, durch eine Kette von vier Personen hindurch. Das Haar der Dame sträubte sich nicht durch electroskopische Abstossung, unstreitig, weil es zu fest gemacht war: "her hair having been laid smooth at her toilet and firmly fixed before she appeared upon her insnlator". Sie ging gemeiniglich in Seide gekleidet; der Arzt liess sie statt dessen, Baumwolle und Wollenzeug anlegen, und ihre Schwester die seidenen von jener abgelegten Stoffe tragen: weder aber wurde diese dadurch electrisch, noch büsste die erstere ihre ausserordentliehe Fähigkeit ein. Ja, sogar der Schweiss vermochte, den Erfahrungen über den gewöhnlichen Grad freiwilliger Electrisirung an isolirten Menschen zuwider, dieser Fähigkeit nichts anzuhaben. Silliman, der den Bericht in seiner bekannten Zeitschrift wiedergibt, seheint keinen Zweifel in die Richtigkeit der Thatsache zu setzen. Er spricht, als ob er Dr. Hosford persönlich kenne, ist im September 1837, also wenige Monate nach dem Ereignisse, in Orford gewesen, und hat dort sowohl, als auch in der 18 englische Meilen südlich davon gelegenen Hochschule Dartmouth (at Hannover) allgemeinen Glauben an dasselbe vorgefunden." Ich kann dem hinzufügen,

dass ieh eine Reihe von Jahren daranf den Professor der pathologischen Anatomie von Dartmonth College gesprochen habe, und er mir sagte, dass diese Erzählung dort allgemein geglanbt werde, und man die Personen, die darüber beriehtet hätten, für vollkommen verlässlich halte.

Bei der Beurtheilung solcher Berichte muss man sich die Art und Weise vergegenwärtigen, wie die Mensehen über auffallende Naturerscheinungen zu beriehten pflegen. Das Wunderbare nimmt in ihren Schilderungen immer zu, auch ohne dass sie es selbst beabsiehtigen, und ohne dass sie sieh irgend einer Uebertreibung sehuldig fühlen. Auffallende electrische Erseheinungen bieten einzelne Personen allerdings dar. Als ich in Königsberg war, sagte mir im Winter 1848/9 einer meiner Schüler, der zugleich Hanslehrer war, dass seine beiden Eleven, wenn sie des Abends die Wäsehe weehselten und das Hemd über den Kopf zögen, durch die Reibung am Haare einen Lichtschein erzengten, und dass sich das Haar sträube, offenbar durch electrische Abstossung. Ja, wenn man nur leicht über das Haar hinstreiehe, so sei dies hinreichend, damit sich dasselbe durch electrische Abstossung aufrichte. Er brachte die beiden Knaben zu mir. Sie hatten ein sehr feines und zugleieh sehr troekenes Haar, und eine feine, aber überaus troekene Haut. Obgleich seitdem Thauwetter eingetreten war, also die atmosphärischen Verhältnisse den electrischen Erseheinungen weniger günstig waren, zeigten sieh diese doch noch immer in sehr auffallender Weise. Nicht allein sträubte sieh das Haar durch eleetrische Abstossung, wenn man über dasselbe hinstrieh, sondern man konnte durch ein bloss einmaliges Herüberfahren mit einem seidenen Tuehe letzteres so stark laden, dass man unmittelbar darauf mit dem Knöehel eines Fingers der andern Hand einen electrisehen Funken darans ziehen konnte. Als ich hievon in einer Gesellschaft erzählte, so sagten mir oin paar Damen, das sei ihnen gar nicht auffallend, sie kennten ähnliehe Erseheinungen an sich selbst. Wenn sie sich an einem Wintermorgen im Dunklen das Haar kämmten, so sähen sie häufig aus dem Haare Funken sprühen und hörten deren Knistern. Seit die Hornkämme vielfach durch Kämme aus Hartgummi ersetzt sind, ist dies Funkensprühen noch viel hänfiger geworden und jetzt im ganzen Norden allgemein bekannt.

Es sind diese Erscheinungen wesentlieh dieselben, welche man an einer Katze beobachten kann, wenn man sie im Dunklen gegen das Haar streichelt, indem dann auch Funken aus ihrem Pelze sprühen. Man hielt deshalb früher die Katze für ein electrisches Thier, und verwendete ihr Fell mit Vorliebe zu Reibzeugen für Electrisirmaschinen. Heutzutage weiss man, dass es sieh hier nur um einen Nichtleiter handelt, welcher der Reibung ausgesetzt ist. In den fünfziger Jahren fand Loomis, dass Erseheinungen, ähnlich, wenn auch nicht von derselben Intensität, wie sie die electrische Dame von Orford dargeboten, in Nordamerika gar nieht selten seien. Er entdeckte als wesentliche Ursache derselben die Reibung der Schuhsohlen an Teppiehen aus Wollsammt. Die Erscheinungen waren am stärksten, wenn die Luft draussen kalt und trocken war, und sie erreicht dort bekanntlich bei Westwind einen bei uns unbekannten Grad der Troekenheit. Sie fanden sich ferner vorzugsweise in Häusern mit Luftheizung, und waren um so intensiver, je besser die Räume in der Winterkälte ausgeheizt waren.

Ein eigenes Capitel bildet die Electricität des Blutes, und der Absonderungen, über welche man früher mannigfaltige Versuche angestellt hat, ohne dass viel für die Physiologie eigentlich Verwerthbares daraus hervorgegangen ist. Interessant ist es, dass, wie Vasalli-Eandi entdeckte, der in metallene, isolirte Gefässe gelassene Urin negativ electrisch ist. An der Sache selbst, sagt du Bois, ist nicht zu zweifeln, da Volta sie ausführlich bestätigt, und über den Grund der Erscheinung experimentirt hat. Er vermuthete, dass diese Electricität von derselben Ursache herrühre, wie die von Tralles in der Umgebung von Wasserfällen erkannte, nämlich, dass sie Folge des Auffallens des Wassers sei. Diese Ansicht zeigte sich jedoch nicht stichhältig; denn, als er eine grosse Spritze mit warmem Urin anfüllte und nun einen viel kräftigeren Strahl, als ihn die Zusammenziehung der Blase zu erzeugen vermag, in das Becken trieb, erhielt er niemals auch nur das geringste Zeichen von Electricität.

Eine andere interessante Thatsache ist von John Murray beobachtet worden. Dieser fand, dass die frisch gezogenen Spinnfäden negativ electrisirt seien. Seine Versuche beziehen sich namentlich auf das Gespinnst der Aranea aeronantica, der Erzeugerin des "fliegenden Sommers". "Bringt man den Leitungsdraht nahe an den Faden, an welchem die Spinne hängt, besonders an die Flöckehen und wolligen Kügelchen, so wird der Faden bedeutend aus der perpendiculären Richtung abgezogen, und der Draht übt auf den horizontalen Faden eine Attraction aus. Nähert man eine Stange geriebenes Siegellack dem hängenden Faden, so wird er davon augenscheinlich abgestossen, folglich ist die Electricität desselben negativ. Hält man die geriebene Stange über das Thier, so steigt es augenscheinlich herab, und wenn man es auf stark geriebenes Siegellack fallen lässt, so springt es mit bedeutender Kraft in die Höhe. Am 8. Juli 1822, 4 Uhr Nachmittags, sagt Murray, näherte ich zwei aeronautische Spinnen, jede an einem besonderen Faden hängend, einander; es erfolgte eine Abstossung, und wenn eine momentan mit der andern in Berührung gebracht wurde, so fiel sie augenblicklich in der perpendiculären Richtung tiefer herab. Eine geriebene Glasröhre schien den Faden und mit ihm die Spinne anzuziehen. Wenn das Insekt auf diese Weise positiv electrisirt wurde, so stieg es mit ausserordentlicher Schnelligkeit herab, und spann dabei Fäden, die, wie ich beim Aufwickeln derselben bemerkte, wenigstens 30 Fuss lang waren."

Fechner bestätigt diese Ergebnisse durchaus. Ueber ihren erdenkbaren Nutzen in der Oekonomie der Spinnen urtheilt Murray folgendermassen. Er stellt sich erstens vor, dass bei herrschender positiver Electricität der oberen Luftschichten die Fäden vermöge ihrer negativen Electrisirung von selbst einen Zug nach oben erhalten und aufsteigen können. Zweitens bemerkt er, dass die in der Luft gesponnenen Fäden sich nicht mit einander vereinigen, sich vielmehr stets von einander absondern, und er vermuthet, dass dies die Folge der gleichnamigen Electrisirung aller sein dürfte. Was den Ursprung der Electricität betrifft, so sagte er nur: "Beim plötzlichen Aufziehen eines ganz fein gesponnenen Glasfadens habe ich bemerkt, dass er in der verticalen Richtung blieb, und bei der Untersnehung fand ich ihn electrisch." Das sind die interessantesten Angaben

aus diesem Capitel.

# Grundzüge der thierischen Organisation.

Als das Mikroskop zuerst die Wunder einer bis dahin unsichtbaren Thierwelt erschloss, da konnten sich einige Beobachter dem Glauben hingeben, dass die kleinen Wesen, welche man unr unter dem Mikroskop sah, und welche man damals noch ziemlich unterschiedlos mit dem Namen der Infusionsthierchen bezeichnete, noch ebenso complicirt gebaut seien, wie die höheren Thiere. Ja man scheute sich nicht anszusprechen, dass ein Infusionsthierchen ebenso complicirt und in seiner Art ebenso hoch organisirt sei, wie ein Elephant. Wenn es nun auch sicher richtig ist, dass diese mikroskopischen Thierchen noch eine reichhaltige Organisation haben, wenn es auch richtig ist, dass ihre Organisation weit über das hinausgeht, was wir jetzt mit unseren besten Mikroskopen schen; so würde es doch andererseits sicher ein Irrthum sein, wenn man glauben wollte, dass die Art von complicirter Organisation, wie wir sie gerade an höheren Thieren finden, sich bei den niederen Thieren wiederholen müsste; mit underen Worten, dass ein solches niederes Thier ein Athemorgan, eine Leber, ein Centralnervensystem, ein Herz n. s. w. haben müsste, wie es die höheren Thiere haben. Die Einrichtungen des Organismus der höheren Thiere sind zum Theil wesentlich au die grösseren Dimensionen geknüpft und würden bedeutungslos werden in einem schr kleinen Organismus, gerade so, wie Eisenbahnen, Telegraphen, Markthallen u. s. w., bedeutungslos sein würden für eine Insel in der Südsee von ½ Quadratmeile Flächeninhalt, die sich als selbstständiger Staat constituirt hätte.

Die niedrigsten Organismen, welche wir kennen, sind die Rhizopoden. und unter ihnen sind es wieder die Amöben, welche uns deshalb besonders interessiren, weil sie ganz analog denjenigen Elementarorganismen, oder, wenn Sie wollen, Partialorganismen, organisirt sind, aus welchen sich die höheren Wirbelthiere und der Mensch aufbanten, und welche man mit dem Namen der Embryonalzellen belegt. Eine solche Amöbe ist ein kleines, weiches Gebilde, ein Gebilde von sehr geringer Consistenz. Wenn ich sagen würde ein gallertartiges Gebilde, würde ich damit nicht einmal das Richtige ausdrücken, indem nur die abgestorbene Amöbe gallertartig ist, da unr die abgestorbene Amöbe eine bestimmte Gleichgewichtsgestalt hat, wie ein Gallertflöckehen, während die lebenden Amöben, wie sehon ihr Name andeutet, ihre Gestalt weehseln, sich platt ausbreiten, lange Fortsätze ausstrecken, diese wieder einziehen, kurz die verschiedenartigsten Formen annehmen. In vielen von ihnen findet sich in der Mitte ein rundliches Gebilde, das man mit dem Namen des Kernes bezeichnet. Man kennt indessen auch kernlose Amöben. Abgesehen von diesem und kleinen Körnehen, die sich in der weichen Masse ihres Leibes, im sogenannten Protoplasma, der Sarkode, vorfinden, unterscheiden wir mit dem Mikroskope nichts von einer Organisation. Wir können auch sieher sagen, dass den Amöben sehon das abgeht, was wir sonst als erstes Attribut der Organisation finden, nämlich eine Nahrungshöhle. Wir können dies deshalb sagen, weil wir unter unseren Augen sehen, wie die Amöbe sich ernährt. Sie ernährt sich so, dass sie ihren weichen Körper um den Gegenstand, mit dem sie sich ernähren will, gewissermassen hernugiesst. in dieser Lage so lange verharrt, bis sie dem Körper die resorbirbaren

Substanzen entzogen, und sieh dann wieder von ihm trennt. Ein ausgezeichneter Botaniker glaubte einmal die Umwandlung eines Stärkemehlkornes in eine Amöbe gesehen zu haben, weil er fand, dass das Stärkemehlkörnehen sieh mit einem feinkörnigen Saume umgab, dass dieser sieh verbreiterte, und dass das ganze offenbar jetzt eine Amöbe war, in deren Innerem ein Stärkemehlkorn oder der Rest desselben lag. Er überzengte sieh aber später von seinem Irrthnme; er fand dass die Amöbe nicht aus dem Stärkemehlkorn entsteht, sondern dass die Amöbe sieh nur um das Stärkemehlkorn herumgegossen, dasselbe in ihren Körper eingesehlossen hatte, um sieh davon zu ernähren. Noch viel häufiger ist es, dass kleinere Körper in grösserer Anzahl in den weichen Leib der Amöbe hineingezogen werden. Sie werden darin theilweise aufgelöst, ausgelaugt, und der unverdauliehe Rest wird wieder ausgestossen.

Eine solehe Existenz ist da möglich, wo der zu ernährende Organismus sehr klein, und der Stoffwechsel langsam ist: da kann von einer ad hoe gebildeten inneren Oberfläche aus so viel Nahrungsstoff aufgenommen werden, als eben zur Ernährung des Thieres nothwendig ist. Anders ist es, wenn die Dimensionen grösser werden, oder wenn der Stoffwechsel ein geschwinderer wird, wenn mehr lebendige Kraft erzeugt werden soll, als hier verbraucht wird. Da muss eine eigene Nahrungshöhle vorhanden sein, in welcher die zu verdauenden Substanzen aufgenommen werden. Sie ist entweder ein Blindsack oder ein Rohr, das einfach oder gewnuden durch den Körper hindurchgeht und so sehon das darstellt, was wir mit dem Namen des Darmkanals bezeichnen. dem Grade als die Dimensionen des Körpers und die Geschwindigkeit des Stoffwechsels wachsen, in dem Grade als relativ mehr Substanz verbrannt wird, werden eigene Organe nöthig für die Ausscheidung der zersetzten Stoffe, es wird endlich auch die Menge des Sauerstoffes, welcher von der Körperoberfläche aufgenommen werden kann, zu wenig; es muss eine locale Vermehrung der Oberfläche vorhanden sein, von welcher der Sauerstoff aufgenommen wird, ein Respirationsorgan. Dieses bedingt aber nothwendig wiederum ein Kanalsystem, in welchem sich Flüssigkeit bewegt, die einerseits die verdauten Substanzen, und andererseits den absorbirten Sauerstoff mit einander in Berührung bringt, kurz es ist ein Gefüsssystem nothwendig, und mit diesen complicirten Einrichtungen hängen natürlich auch alle übrigen zusammen, Nervensystem, Muskelsystem, endlich das, wie es scheint, auf verhältnissmässig schr tiefen Stufen schon ausgebildete Reproductionssystem, ein Sexualapparat.

## Das Blut.

## Die Blutkörperchen.

Wenn wir das Blut untersuehen, so finden wir darin eine Menge von kleinen Körperehen, wovon ein Theil, aber die Minderzahl, farblos, und den Amöben im hohen Grade ähnlich ist. Sie haben mit den Amöben gemein, dass sie einen weichen Leib mit feinkörnigem Protoplasma haben, dass sie Fortsätze ansstrecken, und entweder einen einzelnen Kern oder einen Hanfen von mehreren Kernen neben einander haben. Ausserdem findet sieh aber im Blute eine viel grössere Anzahl von farbigen Körpern, welche unter dem Mikroskope gelbgrünlich erscheinen und in Massen zusammengehäuft roth sind, so dass das Blut ihnen seine rothe Farbe verdankt. Sie sind es, welche man insonderheit mit dem Namen der Blutkörperchen oder der rothen Blutkörperehen bezeichnet, während man die anderen farblosen mit dem Namen der weissen Blutkörperchen oder der Lymphkörperehen bezeichnet, weil sie aus der Lymphe stammen, bei der wir sie näher betrachten werden.

Die rothen Blutkörperchen sind beim Menschen kreisrunde Scheiben, die an einer oder an beiden Seiten eine Delle, einen Eindruck haben. Ihr Durehmesser beträgt ungefähr \(^1/\_{300}\) Linie. Aehnlich sind sie bei den meisten Säugethieren, bald etwas grösser, bald etwas kleiner als beim Mensehen, nur bei den verschiedenen Arten der Kameele und der Lamas sind sie elliptisch. Die bedeutend grösseren Blutkörperehen der Vögel, der beschuppten und der nackten Amphibien und der Fische, sind sämmtlich mit Ausnahme der von Myxine und Petromyzon, elliptische Scheiben. Sie haben in der Mitte, die etwas aufgetrieben, etwas dicker als der übrige Theil der Scheibe ist, einen elliptischen Fleck, der in ganz frischen und lebenden Blutkörperehen undentlich begrenzt ist und sich durch seine lichtere Farbe auszeichnet. Man bezeichnet ihn mit dem Namen des Kernes, indem er, wenn man Jodtinetur oder andere Reagentien hinzubringt, sich schärfer eonturirt, und nun das Anschen eines sogenannten Zellenkernes erhält.

Wir sind hier an einen Punkt gekommen, wo wir uns erst näher mit der Terminologie der Zellentheorie bekannt machen müssen.

Als das Mikroskop zuerst zum Studium pflanzlicher und thierischer Gewebe verwendet wurde, beobaehtete man, dass ein dünner Sehnitt von einem Pflanzengewebe lauter kleine polyedrische Höhlen zeigt. Man war nrsprünglich der Meinung, dass dies Höhlen in einer continuirlichen Substanz seien, ähnlich so, wie die Löcher im Brode Höhlen in einer continuirliehen Substanz sind. Dutrochet wies aber nach, dass dies nicht so sei, sondern dass der Pflanzenleib aus lauter kleinen sehlauehartigen Gebilden aufgebaut sei, die sich gegen einander abgeplattet haben, dass also jede dieser einzelnen Höhlen durch besondere Wandungen begrenzt, und die Höhle eines ganz für sieh bestehenden Gebildes sei. Diese kleinen Schlänehe nannte man Zellen, und Robert Brown, berühmte englische Botaniker, wies nach, dass bei weitem in den meisten dieser Zellen, wie man damals und längere Zeit später glaubte, in allen Zellen, ein sogenannter Kern vorhanden sei, das heisst ein runder Körper, der gewöhnlich nicht in der Mitte, sondern seitlich an der Wand liegt, und den eben Robert Brown mit dem Namen des Zellenkernes bezeichnete. Auf diese Weise unterschied man an den Zellen, aus welchen die Pflanze gebildet wird, drei Theile, eine feste äussere Hülle, die Zellmembran, einen flüssigen Inhalt, den sogenannten Zellinhalt, und endlieh einen festen Körper im Inneru, den Zellenkern.

Als nun später Schwann seine berühmten Untersuehungen über die Uebereinstimmung in der Structur und dem Wachsthume der Thiere und Pflanzen veröffentliehte, als er nachwies, dass der Thierleib sich cbenso ans einer Summe von ursprünglich ähnlichen Gebilden aufbaue, wie der Pflanzenleib, da ging die Nomenclatur, die für die Pflanzenzelle gebildet war, auch auf die thierische Zelle über, und man war überzeugt, dass alle diese Zellen aus einer membranösen Hülle, aus einem flüssigen Inhalte und aus dem Zellenkerne bestünden. In neuerer Zeit hat man seine Vorstellungen hierüber wesentlich ündern müssen. So richtig an und für sich die l'arallele ist, welche Schwann zwischen den thierischen Zellen und den pflanzlichen Zellen, oder, wie wir lieber sagen wollen, zwischen den thierischen und pflanzlichen Elementarorganismen gezogen hatte, so hatte er sich doch in Rücksicht auf den Ban der thierischen Zelle geirrt, und das hing damit zusammen, dass damals der Ban der Pflanzenzelle selbst noch nicht vollständig verstanden war. ständniss des Baues der Pflanzenzelle konnte erst aufgehen, nachdem uns Hugo von Mohl auf der Innenseite der Cellulosemembran noch ein eigenes Gebilde kennen gelehrt hatte, welches er mit dem Namen des Primordialschlauches belegte, und von dem er richtig aussagte, dass es früher da sei als die Cellulosemembran. Dieser Primordialschlauch war der eigentliche Leib des Elementarorganismus, und die sogenannte Zellmembran war nichts anderes als das Gehäuse, welches dieser Leib um sich gebildet hatte, in ähnlicher Weise, wie eine Muschel oder eine Schnecke ein Gehäuse um ihren Körper bildet. Wenn man nun die jetzt bekannten Theile der Pflanzenzelle mit der Thierzelle vergleicht, so muss der Kern der Pflanzenzelle mit dem der Thierzelle verglichen werden: der Leib der Thierzelle aber, die Substanz, die um den Kern gelagert ist, besteht, wie die neueren Untersuchungen gezeigt haben, im jugendlichen Zustande, ähnlich dem Amöbenleibe, aus einem Protoplasma, das wiederum der Substanz des Primordialschlauches analog ist. Der Primordialschlauch ist also der eigentliche Zellenleib, der dem Leib der thierischen Zelle zu vergleichen ist. Die Höhle im Innern der Pflanzenzelle, die mit Flüssigkeit gefüllt ist, ist etwas, was in der Regel in der Thierzelle kein Analogon findet, und ebenso ist auch die Cellulosemembran, die auswendig den Primordialschlanch, also den Zellenleib umgibt, etwas, was in der Regel in der Thierzelle kein Analogon findet. Die thierische Zelle ist also für uns zunächst ein Protoplasmaklümpchen, welches contractil ist, welches Fortsätze ausstreckt, und in welchem wir wenigstens bei weitem in den meisten Fällen im Innern noch ein Gebilde unterschieden, das wir mit dem Namen des Kernes belegen. Die pflanzliche Zelle in ihrer allgemeinen Fassung brancht auch nichts weiter, aber im Verlaufe ihrer weiteren Entwicklung bekleidet sie sich nach aussen mit einem Gehäuse und innen bildet sie eine Höhle, in welcher sieh Flüssigkeit ansammelt. Dass auch das pflanzliche Protoplasma, die Masse des sogenannten Primordialschlauches, in ähnlicher Weise contractil sei, wie wir es an freilebenden Amöben, wie wir es auch an manchen Zellen des menschlichen Organismus sehen, das lässt sich sehr deutlich und sehön an gewissen Pflanzenzellen, z. B. an den Brennhaaren der Nessel, Urtica urens, wahrnehmen. Die Brennhaare solcher Nesseln bestehen aus einer grossen Zelle, die mittelst zahlreicher kleiner in die grüne Rindenschicht eingefiigt ist. Die Membran dieser Zelle ist farblos und glashell, nach innen von der Protoplasmaschicht, dem Primordialschlauche ausgekleidet, und darin liegt an der Basis der Zelle der Zellenkern. Im Protoplasma sicht

man fortwährend wellenförmige Bewegungen an der inneren, der Intracellularflüssigkeit zugewendeten Oberfläche, so dass man anfangs geglaubt hat, dass dieses Protoplasma zähflüssig sei, und an der inneren Wand der Cellulosemembran ontlang fliesse. Das ist aber durchaus nicht der Fall, sondern das sind Bewegungen, welche darin bestehen, dass sich eine Contractionswelle nach der andern bildet, in einer bestimmten Richtung fortschreitet, und dann wieder verstreicht. Im Zusammenhange mit dieser Bewegung steht eine regelmässige Fortbewegung der Körnehen im Protoplasma, welche mit dazu Veranlassung gegeben hat zu glauben, dass das ganze Protoplasma fliesse. Man kann sich aber leicht überzeugen, dass das Protoplasma nicht fliesst, dass nur die Körnchen in einem System von Hohlräumen fliessen, welches in diesem Protoplasma vorhanden sein muss. Wenn man electrische Schläge auf ein solches Brennhaar einwirken lässt, so werden eine Menge von Fortsätzen gegen das Innere getrieben, und augenblicklich stockt die Körnchenbewegung. Wenn die Schläge nur schwach gewesen sind, so ziehen sich diese Fortsätze wieder zurück, und das Ganze kommt wieder in seinen früheren Gang. Sind die Schläge aber zu stark gewesen, so bemerkt man, dass Körnchen in die innere Höhle austreten, dass also bei diesem Ausstossen von Fortsätzen das Protoplasma zerrissen sein muss. Man bemerkt später, dass das Protoplasma nicht ganz wieder in seine frühere Lage zurückkehrt, dass die Körnchenbewegung aufhört, und wenn man kurze Zeit wartet, so trübt sich der Primordialschlauch, und fängt an sich stellenweise von der Cellulosemembran abzulösen. Man hat den Leib dieser Pflanzenzelle getödtet, und daher diese Erscheinungen der Trübung, der Ablösung. Wir werden später bei der thierischen Zelle ganz analoge Erscheinungen kennen lernen.

Die rothen Blutkörperchen sind nun auch als Zellen angesehen worden, und man unterschied demgemäss an den kernhaltigen Blutkörperchen eine Zellmembran, eine feste Hülle, einen flüssigen Inhalt und einen Zellkern. Wir wollen diese kernhaltigen Blutkörperchen zuerst betrachten, weil wir mehr von ihnen wissen, als von den kernlosen Blutkörperchen der Säugethiere und des Menschen.

Zunächst fragt es sich, ob wirklich eine Zellmembran nud ein flüssiger Inhalt vorhanden sei. Das widerspricht Beobachtungen, welche man an den Blutkörperchen gemacht hat, und täglich an ihnen machen kann. Man sieht Stücke von Blutkörperchen, die noch gefärbt sind, herumschwimmen, was natürlich nicht möglich wäre, wenn das Blutkörperehen ein Bläschen, ein Schlauch, und der Farbstoff, wie man annahm, in dem flüssigen Inhalte enthalten wäre. Denn wenn das Blutkörperchen zertrümmert ist, müsste dann der Farbstoff herausfliessen und sich mit der umgebenden Flüssigkeit mischen. Man sieht ferner, wenn man gewisse anscheinend indifferente Substanzen, wie Harnstoff zusetzt, die Blutkörperchen in Tropfen zerfallen, ohne dass man dabei eine Membran zerreissen sieht. Man sieht die Blutkörperchen sich durch euge Räume drängen, wobei sie ihre Form in so hohem Grade verändern, sieh so verlängern können, dass man nicht mehr weiss, welche Elasticität man der Membran zuschreiben sollte, die ihren Inhalt umgibt. Rollet hat sie in Leim eingeschlossen, den Leim gelatiniren lassen und nun unter dem Mikroskope gedrückt. Er hat dabei gefunden, dass die Blutkörperchen ihre Form in ähnlicher Weise verändern, wie es eine halbflüssige Masse thun würde, ohne dass es dabei jemals zum Zerreissen einer Membran käme. Man hat endlich Spitzen und Fortsätze aus den Blutkörperchen heranstreten sehen, wie sie mit dem Vorhandensein einer Membran nicht vereinbar sein würden. Die Bläschennatur der Blutkörperchen wird auch kaum mehr ernstlich vertheidigt; es handelt sieh nur noch darum, ob eine änssere festere Sehicht vorhanden ist, eine, wenn auch an sich ziemlich weiche, doeh etwas festere Sehicht als der Inhalt: es ist aber schwer, etwas Sieheres über dieselbe zu erfahren. Die festen Rindenschichten, welche man durch Zusatz von Reagentien demonstrirt hat, die mit Bestandtheilen der Blutkörper unlösliche oder sehwerlösliche Verbindungen bilden, sind bedeutungslos, weil man hier eben durch das Reagens die Rinde härter maehte, als sie von Natur ist.

Am meisten erfährt man über die Blutkörperchen, wenn man sie ganz frisch in einprocentige Borsäurelösung hineinfallen lässt, das heisst in solehe Borsäurelösung, die im Liter zehn Gramme gesehmolzene Borsäure enthält. Man verwende dazu die Blutkörperchen von Tritonen, denen man deu Kopf absehneidet, und das Blut direct in die Borsäurelösung hineintropfen lässt. Sie senken sich darin wie ein feiner Sand, oder wie hineingestreutes Ziegelmehl zu Boden. Man giesst die überflüssige Borsäure ab, und bringt etwas von dem Satze unter das Mikroskop. Man sieht, dass sich jedes Blutkörperchen in eine helle, ganz farblose, durchsichtige Masse, und in eine gefärbte Masse, welche in ihrem Innern den Kern enthält, trennt. Diese gefärbte Masse drängt sich immer mehr nach der Seite hin und fäugt an, den Rand des farblosen Stückes zu überragen, und endlich treunt sie sieh in vielen Fällen vollständig davon ab, so dass sie gesondert daneben liegt. Dieser ganze Vorgang, den man vom Anfange an verfolgen kann, wenn man Blut und Borsäure erst unter dem Mikroskope zusammenbringt, geht vor sich, ohne dass man etwas dem Zerreissen einer Membran Achnliehes sicht. Nur bisweilen bemerkt man an dem farblosen Stücke eine sehwach angedeutete Linie, wie den Rand eines Kraters. Es ist das der Rand der Grube, in welcher zuletzt noch das farbige Stück gelegen hat.

Das Blutkörperchen hat sieh hier also in zwei Stücke getrennt, von denen das eine den Kern und die gefärbte Snbstanz enhält, das andere dagegen vollständig farblos ist. Ieh will das erstere mit dem Namen Zooid, und das zweite mit dem Namen Oekoid bezeichnen, weil ich das erstere Stück als den eigentlichen lebenden Leib des Elementarorganismus ansche, und das zweite Stück als ein Gehäuse, in welehem dieses Zooid während des Lebens steekt. In welehem Zusammenhange beide mit einander gestanden haben, darüber bekommt man erst Aufschluss, wenn man eine grosse Meuge von so behandelten Blutkörperchen untersueht. Dann findet man einzelne, in denen die farbige Substanz in dendritischen Verzweigungen liegt, in deren Centrum sich der Kern befindet. Diese dendritischen Verzweigungen trifft man, wenn man eine hinreichend grosse Menge von Blutkörperchen in verschiedenen Stadien untersueht, einmal so, dass die dendritisehen Verzweigungen sehr dicht und sehr reichlieh sind, und dann wieder so, dass sie sieh auf einige Fortsätze beschränken, die noch aus der übrigen, um den Kern zusammengeballten Masse herausragen. Man kann nieht in Zweifel sein, dass dies Zwischenstufen sind zwischen dem lebenden Zustande und dem

Zustande, wie wir ihn gewöhnlich finden. Der farbige Bestandtheil des Blutkörpercheus und mit ihm der eigentlich lebende Zellenleib muss in dem Oekoid in sehr feinen und dieht neben einander liegenden Räumen vertheilt gewesen sein, so dass das ganze Blutkörperchen im lebenden Zustande durch ihn gefärbt war. Wenn er sich vollständig aus diesen Räumen zurückzicht, so bildet er eben den Ballen, den wir als Zooid aus dem Oekoid austreten sehen. Wenn er sich aber nur theilweise, nur aus den letzten Räumen zurückzicht, dann bildet er die dendritischen Figuren, welche wir in verschiedenen Formen au einem Theile der Blutkörperchen sehen.

Woraus das Ockoid gebildet ist, wissen wir bis jetzt nicht; von dem Zooid aber werden wir einen wesentlichen Bestandtheil später chemisch

näher kennen lernen.

Es ist kein Zweifel, dass alle kernhaltigen Blutkörperehen in der Weise gebant sind, wie die Tritouenblutkörperehen. Wenn man sie mit Borsäure behandelt, so bekommt man im Wesentlichen dieselben Erscheinungen, nur mit dem Unterschiede, dass sieh nur in seltenen Fällen das Zooid vollständig von dem Ockoid trennt; es ballt sieh zusammen, bleibt aber mit dem Zooid in mehr oder weniger fester Verbindung.

Weniger sicher können wir uns über die Blutkörperehen der Sängethiere und des Mensehen, über die kernlosen Blutkörperchen, anssprechen. Sie sind, wie wir gesehen haben, in der Regel Kreisseheiben mit einer eentralen Depression. Wenn wir sie mit Borsünre behandeln, so kommt auch kein Kern in ihnen zum Vorschein, sondern man sieht zuletzt niehts unter dem Mikroskope als kleine kreisförmige Gebilde, in welchen sich an der einen oder audern Stelle, meist am Rande, ein kleines schwach gefärbtes Klümpehen findet. Man kann von ihnen wesentlich nichts anderes aussagen, als dass sie aus einem mehr festen Theile bestehen, welchen man mit dem Namen des Stroma bezeichnet, und einem anderen, welcher im Wasser löslich ist und sich durch Wasserzusatz aus ihnen eutfernen lässt. Wenn man grössere Mengen von Wasser zum Blute hinzubringt, werden die Blutkörperchen immer blässer und blässer, während sieh das Serum röthet; es geht also Blutfarbstoff in das Serum über, und von den Blutkörperchen bleibt zuletzt ein änsserst blasses, ungefärbtes Flöckehen, das Stroma zurück. Anch auf anderem Wege lassen sich die Blutkörperehen nach den Untersuchungen von Rollet so verändern, dass der Farbstoff austritt und sieh in dem Serum auflöst, während das Stroma zurückbleibt. Das geschieht z. B. durch Gefrieren. Wenn man Blut gefrieren lässt, und es dann wieder aufthaut, so ist es in der Regel schon durchscheinend, oder durchsiehtig wie eine Lackfarbe, oder wird es wenigstens jedesmal. wenn man dies Gefrierenlassen und Aufthauen mehrmals hinter einander wiederholt. Wenn man es dann unter dem Mikroskope untersucht, so findet man, dass dieser lackfarbene Zustand daher rührt, dass die Blutkörperehen zerstört sind, dass sie die fürbende Substanz an die umgebende Flüssigkeit abgegeben haben, und von ihnen nichts als ein kleines Flöckehen zurückgeblieben ist. Dasselbe kann man, nach den Untersuchungen von Rollet, hervorbringen, wenn man eine ganze Reihe von electrischen Schlägen hindurchsendet. Weiter kann man es dadurch erzielen, dass man das Blut möglichst vollständig entgast, indem man es unter die Luftpumpe bringt, und die Gase möglichst vollkommen auspumpt.

Wenn man zum Blute Koehsalz oder Glanbersalz; oder schwefelsaures Kali, oder phosphorsaures Natron u. s. w. hinzusetzt, so wird es dabei hellroth, und wenn man es jetzt unter das Mikroskop bringt, so findet man, dass die Blutkörperchen gesehrumpft sind in Folge davon, dass die Salze, welche man zum Blute gebracht hat, den Blutkörperehen Wasser entzogen haben. Sie sind dabei theils napfförmig geworden theils haben sie sehr unregelmässige Gestalten angenommen, indem durch das Entziehen von Wasser die Scheiben sehr dünn geworden sind, und sich

in vielfache Formen verbogen haben.

Eine eigenthümliche, räthselhafte Form der kernlosen Blutkörperehen der Sängethiere und des Mensehen ist die sogenannte Sternform. Man fand sie zuerst im Blute Typhöser und glaubte, dass die veränderte Gestalt mit der Krankheit zusammenhänge. Es hat sich aber gezeigt, dass die Blutkörperehen von ganz gesunden Individuen nicht nur sternförmig werden können, sondern sehr hänfig sternförmig werden. Wenn man Blut unter das Mikroskop bringen will, so dass es möglichst wenig verändert ist, macht man einen kleinen Stich in die Haut, nimmt einen Objectträger, tupft damit auf und deekt nun darüber ein Deckgläschen, ohne irgend eine Flüssigkeit hineinzubringen. Das Deckglüschen treibt den Bluttropfen anseinander, so dass die Blutkörperchen in einfacher Schieht vertheilt werden. Hat man das rasch gethan, so sieht man die Blutkörperehen in ihrer Scheibenform; hat man aber gezögert, ist das Blut der atmosphärischen Luft ausgesetzt gewesen, so findet man sehr häufig, dass die Blutkörperehen, wie man sieh ansdrückt, sternförmig geworden sind. Wenn man diesen vermeintlichen Stern mit stärkeren Vergrösserungen eines guten Mikroskops untersueht, so findet man, dass das Blutkörperchen eigentlich die Form eines Steehapfels hat, es hat seine Scheibenform verloren, und nicht nur am Rande, sondern auf seiner ganzen Oberfläche ragen Spitzen hervor, wie bei einem Stechapfel, oder wie bei den mit dem Namen der Morgensterne belegten Hiebwaffen. Bei stärkeren Vergrösserungen kann man oft sehen, dass diese Spitzen eine bedeutende Länge haben und weit in die umgebende Flüssigkeit hineinragen. Es sind über das Zustandekommen dieser Gestalt zweierlei Erklärungen gegeben worden: Erstens, dass das Ganze auf einem Krystallisationsprocesse im Innern des Blutkörperchens beruhe, und die Spitzen niehts anderes seien, als die hervorragenden Spitzen der Krystalle. Wir werden später sehen, dass sich in diesen Blutkörperehen in der That eine krystallisirbare Snbstanz befindet, und sogar die grosse Masse des Blutkörpereheus ausmacht, indessen ist die Riehtigkeit dieser Erklärung doch in hohem Grade zweifelhaft. Von anderer Seite wird angenommen, es sei das Ganze eine Contractionserscheinung, es eontrahire sich etwas in dem Blutkörperchen, und in Folge davon wiirden die Spitzen hervorgetrieben. Anch für diese Annahme fehlt der Beweis; indessen muss ieh bemerken, dass man an Tritonenblutkörperchen, die man ohne jeden Zusatz von irgend einem Reagens beobachtet, oft eigenthümliche Formveränderungen vorfindet, die man versucht ist, von einer Zusammenziehung des Zooids herzuleiten, bei welcher sich dasselbe nieht wie auf Borsänrezusatz aus seiner innigen Verbindung mit dem Oekoid löst.

Die mikroskopische Untersnehung des Blutes kann von forensischer Wiehtigkeit werden, indem es sieh darum handelt, erstens zu eonstatiren, ob Blut vorhanden sei, und zweitens zu constatiren, ob es Mensehenblut

sei, wo nicht, von welchem Thiere es herrühren könne. Wenn das frische Blut als solches vorliegt, so bietet die Untersuchung keine Schwierigkeiten. Das ist aber in der Regel nicht der Fall, In der Regel liegt uns eingetrocknetes Blut vor, und es handelt sich darum, wie man dieses Blut so aufweichen soll, dass man die Blutkörperchen noch erkennen kann. Wenn man es in Wasser aufweicht, so werden sie vollständig zerstört. Man hat andere Flüssigkeiten vorgeschlagen, die, wenn man das Aufweichen unter dem Mikroskope vornimmt, wenn man z. B, einen Faden, an dem die Blutkörperchen hängen, mit der Flüssigkeit unter dem Mikroskop in Berührung bringt, bessere Dienste leisten als das Wasser. Dazu sind vorgeschlagen worden eine concentrirte Lösung von arseniger Säure, dann Schwefelsäure, die bis zu einem gewissen Grade verdünnt worden ist. Das beste von diesen Hilfsmitteln hat aber Virchow angegeben. Es ist eine concentrirte Lösung von Aetzkali. Das Aetzkali zerstört zwar die Blutkörperchen, aber indem sich erst ein Kalialbuminat bildet, das wir später kennen lernen werden, quellen die Butkörperchen in der Aetzkalilösung auf, ohne sich darin aufzulösen, sie bekommen ihre Farbe wieder und nehmen, wenn auch nicht ganz, doch wenigstens ungefähr und in einzelnen Exemplaren ihre frühere Gestalt an. Auf diese Weise kann man unterscheiden, ob Blutkörperchen überhaupt vorhanden sind, ob scheibenförmige kernlose oder elliptische kernlose, oder ob elliptische kernhaltige Blutkörperchen vorhanden sind. Auch über die Grösse der Blutkörperchen bekommt man zwar keinen genauen, aber doch einen ungefähren Aufschluss. Wenn es sich indessen darum handelt zu entscheiden, ob das Blutkörperchen vom Menschen herrührt oder nicht, dann brauchen wir über die Grösse desselben einen genaueren Aufschluss, den wir nur durch Messen erlangen können. Die grössten Blutkörperchen haben die nackten Amphibien, und unter ihnen nach Riddel Amphiuma tridactylum. Siren lacertina hat Blutkörperchen von 1/16 Mm. Länge und 1 Mm. Breite. Die des Proteus anguineus, des Molchs der Adelsberger Grotte, haben  $\frac{1}{18}$  Mm. Länge und  $\frac{1}{44}$  Mm. Breite. Grosse Blutkörperchen haben auch Cryptobranchus Japonicus ( $\frac{1}{19}$  Mm. Länge und  $\frac{1}{32}$  Mm. Breite), und das Axolotl ( $\frac{1}{25}$  Mm. Länge und  $\frac{1}{45}$  Mm. Breite). Milne Edwards hat in seinen Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée alle Maasse von Blutkörpern verschiedener Thiere, so weit sie bekannt sind, zusammengestellt. Die Blutkörper unseres Wasserfrosches, Rana esculenta, haben  $\frac{1}{45}$  Mm. Länge und  $\frac{1}{66}$  Mm. Breite. Aelmlich grosse Blutkörper wie die nackten Amphibien, haben die Haie und die Rochen, dann folgen die beschuppten Amphibien, dann die Knochenfische und die Vögel. Bei den Säugethieren sind die Blutkörperchen viel kleiner. Die des Elephanten haben einen Durchmesser von 1 108 Mm., die von Balaena boops einen Durchmesser von 1/122 Mm. Ihre Grösse steht im Allgemeinen in keinem Zusammenhange mit der Grösse des Thieres. Nur innerhalb der einzelnen Gruppen steht die Grösse der Blutkörperchen in einem gewissen Zusammenhange mit der Grösse der einzelnen Genera und Species. So haben z. B. die Wiederküner im Allgemeinen kleine Blutkörperchen, so dass z. B. die Blutkörperchen eines Ochsen kleiner sind, als die eines Hundes; aber unter den Wiederkäuern hat der kleinste Wiederkäuer, Moschus Javanicus. die kleinsten Blutkörperchen: von ihnen würden 483, der Reihe uach nebeneinandergelegt, erst einen Millimeter ausmachen.

Die menschlichen Blutkörperchen haben im Mittel 126 Mm. im Durch-Sie sind im frischen Zustande von den Blutkörperchen aller Haussäugethiere durch Messung zu unterscheiden, weil diese sämmtlich kleinere Blutkörperchen haben. Die grössten hat unter ihnen der Hund mit  $\frac{1}{139}$  Mm., die kleinsten die Ziege mit  $\frac{1}{253}$  Mm. bis  $\frac{1}{250}$  Mm., demnächst das Schaf mit  $\frac{1}{209}$  Mm. Die Blutkörper des Rindes messen  $\frac{1}{180}$  bis  $\frac{1}{165}$  Mm., die des Pferdes  $\frac{1}{181}$  Mm. und die des Schweines  $\frac{1}{100}$  Mm. Auch die bei uns jagdbaren Säugethiere haben sämmtlich kleinere Blutkörperchen als der Mensch. Nur im Norden von Europa ist ein Thier jagdbar, das nahezu ebenso grosse Blutkörperchen besitzt wie der Mensch, der gemeine Seehund, Phoca vitulina. Für seine Blutkörper wird 129 als

Durchmesser angegeben.

Nachdem das Blut einmal eingetrocknet ist, ist es meistens unmöglich, die Blutkörper zu messen, und somit auch unmöglich zu sagen, ob das Blut vom Menschen herrühre oder nicht. Man hat vorgeschlagen, an dem eingetrockneten Blute die Blutkörperchen zu messen und einen Schrumpfungscoefficienten in Rechnung zu bringen. Bei dem praktischen Ernst der medicinisch-gerichtlichen Fragen ist aber ein solches Verfahren gänzlich zu verwerfen. Die Blutkörper verschrumpfen so unregelmässig, dass man beim Messen gar nicht weiss, welchen Durchmesser der geschrumpften Blutkörperchen man als den richtigen ansehen soll. Es gibt nur einen einzigen Fall, wo Blutkörperchen im eingetrockneten Zustande noch in der Weise gemessen werden können, dass man aus ihnen den Beweis herleiten kann, dass das Blut vom Menschen und nicht von einem Dieser einzelne Fall tritt ein, wenn das Blut Hanssäugethier herrühre anf einer glatten durchsichtigen Unterlage, auf Glas, in dünner Schichte angetrocknet ist. Da lehrt nämlich die Erfahrung, dass die Blutkörperchen sich flach an das Glas ankleben und nun eintrocknen, indem sie nur in ihrem kleinen Durchmesser, in ihrem Dickendurchmesser schwinden, dass sie dagegen ihren grossen Durchmesser behalten. Wenn man also Gelegenheit hat, eine Reihe solcher Blutkörperchen durchzumessen, so wird man bei ihnen, wenn sie vom Menschen herrühren, im Mittel einen Durchmesser von 1/126 Mm. finden, und da bei keinem einzigen Hanssäugethiere die Blutkörperchen im Mittel einen solchen Durchmesser haben, so kann man in diesem einzigen Falle sagen, dass das Blut vom Menschen und nicht von einem Hanssäugethiere herrühre.

# Das Messen der Blutkörper.

Das Messen der Blutkörperchen kann auf zweierlei Weise geschehen: mit dem Schraubenmikrometer und mit dem Glasmikrometer. Alle Messungen mit dem zusammengesetzten Mikroskop bernhen darauf, dass ein ningekehrtes Bild vom Objecte erzeugt wird in einer Ebene innerhalb des Oculars, welche durch eine Blendung, die hier angebracht ist, gekennzeichnet ist. Die Messung mit dem Schraubenmikrometer wird so angestellt, dass man in dieser Blendung ein Fadenkreuz von Spinnweb anbringt, welches man dann durch die Ocularlinse deutlich sieht. In derselben Ebene, in welcher dieses Fadenkreuz von Spinnweb liegt, liegt anch das umgekehrte Luftbild, so dass man gleichzeitig das Fadenkrenz und das umgekehrte Luftbild sieht. Das Schraubenmikrometer besteht nnn in einem Schlitten, anf dem der Objectträger mit dem Objecte ruht, und der durch eine feine Schranbe bewegt wird, deren Kopf in Grade eingetheilt und mit einem Nonins versehen ist. Nachdem man das Ocular so gedreht hat, dass der Schlitten sich dem einen Schenkel des Fadenkreuzes parallel und gegen den anderen senkrecht bewegt, legt man auf den Schlitten eine feine Glastheilung z. B. eine solche, in der ein Millimeter in 100 Theile getheilt ist, und richtet sie so, dass die Theilstriche dem Schenkel des Fadenkreuzes parallel sind, gegen den sieh der Schlitten senkrecht bewegt. Dann schraubt man sie durch's Schfeld, und ermittelt auf diese Weise, welche Drehung der Schranbe dazu gehört, um sie um je 0,01 Millimeter weiter zu bringen. Dann setzt man an ihre Stelle das Object, treibt es mittelst der Schraube bis hart an den Faden, liest am Schraubenkopf die Stellung der Schraube ab, schraubt weiter, bis es den Faden vollständig passirt hat, und liest wieder ab.

Da der Werth der Schraubengänge vorher empirisch ermittelt worden ist, so hat man hiemit unmittelbar den Durchmesser des Blutkörperehens. Diese Art des Messens wird hentzutage wenig angewendet, und zwar aus verschiedenen Gründen: Erstens weil ein gutes Schraubenmikrometer ein relativ theueres Instrument ist, zweitens, weil es leicht leidet, und endlich weil es eine sichere Aufstellung des Mikroskopes verlangt, die eben in grossen Städten nicht überall zu finden ist. arbeitet jetzt meistens mit dem Glasmikrometer. Das Glasmikrometer besteht in einer kleinen Glasplatte, auf der eine beliebige Theilung eingeritzt ist. Diese Glasplatte legt man mit der Theilung nach unten auf die Blendung. Es liegt dann die Theilung in derselben Ebene mit dem zu projieirenden Luftbilde. Durch die Ocularlinse werden also die Theilung und das Luftbild gleichzeitig deutlich gesehen. Wenn man sich nun auf Messungen mit dem Glasmikrometer einrichten will, so legt man zuerst als Object unter das Mikroskop ein Glas, auf dem ein Millimeter in hundert Theile getheilt ist, dann hat man von diesem im ganzen Schfelde ein stark vergrössertes Bild. Das Bild dieser Theilung ist nicht allein durch die Ocularlinse, sondern auch durch die ganzen Objectivlinsen vergrössert. Das Mikrometer aber, welches im Ocular liegt, ist nur vergrössert durch die Ocularlinse. Beide Bilder projiciren sich auf einander, und wenn man durch Drehen des Oculars die Striche beider Theilungen parallel macht, kann man auszählen, wie viel Intervalle, wie viel Theilstriche des Ocularmikrometers auf einen Zwischenraum zwischen zwei Theilstrichen des Bildes kommen, das von der auf dem Objecttische liegenden Theilung herrührt. In dieser betrug der Abstand der Theilstriche 0,01 Mm. Nehmen wir an, wir fänden beim Auszählen die Zahl 6, so ist der Werth des Theilstriches im Ocular 1 Mm. In dieser Weise werthet man sein Oenlarmikrometer mit allen verschiedenen Objectiven aus, welche dem Mikroskope beiliegen, und macht darüber eine Tabelle. Dann misst man später das Object einfach dadurch, dass man auszählt, wie viel Intervalle es von dem Ocularmikrometer einnimmt, und findet aus der Tabelle den Werth des gesuchten Durchmessers. Das Glasmikrometer hat den grossen Vortheil, dass, wenn man einmal die Tabelle gemacht und die Intervalle in Bezug auf ihre Gleichwerthigkeit untersucht hat, das Messen selbst viel rascher und einfacher vor sich geht, als mit dem Schraubenmikrometer. Zweitens hat

es den Vortheil, dass dazu keine besonders feste Aufstellung des Mikroskopes gehört, und endlich hat es den Vortheil, dass ein solches Glasmikrometer niemals in Unordnung kommt, wenn es einmal in allen seinen Theilen controlirt ist. Wenn man sich einmal eine vollständige Tabelle darüber gemacht hat, bleibt es natürlich ein- für allemal brauchbar und gut.

## Gerinnung des Blutes.

Wir wollen vorläufig von den farblosen Blutkörperchen, die wir als Lymphkörperchen noch bei der Lymphe abhandeln werden, abschen und wollen direct zum Blute als Ganzem und zu seinen Eigenschaften übergehen. Wenn das Blut aus der Ader gelassen worden ist, so gerinnt es und zwar in der Regel in zwei bis zehn Minuten. Das geht so vor sich, dass zuerst an der Wand des Gefässes und an der Oberfläche desselben, dann durch die ganze Masse der Flüssigkeit das Blut anfängt gelatinös zu werden, und sich in verhältnissmässig kurzer Zeit in eine compacte Gallerte verwandelt. In diesem Zustande bleibt es einige Zeit, dann fängt aber die gallertartige Masse an sieh zusammenzuziehen, und aus ihrem Innern eine gelbe oder röthliche Flüssigkeit auszustossen. Das Gerinnen, das Gallertartigwerden des Blutes, tritt nach Boll bei ganz jungen Embryonen nicht ein. Bei Hühnerembryonen erst wenn sie 13 bis 17 Tage alt sind. Es beruht darauf, dass in dem Blute ein Eiweisskörper in den festen Zustand übergeht. Dieser Eiweisskörper ist das sogenannte Fibrin oder der Faserstoff. Der sehr unpassende Name rührt theils von der Vorstellung her, dass der Faserstoff die Grundlage der faserigen Gewebe des Körpers sei, theils rührt er von der Gestalt her, unter welcher man den Faserstoff isolirt. Man schlägt das Blut mit einem Stabe ehe es geronnen ist, dann hängen sich an den Stab lauter fadenförmige Gebilde an, die aus diesem festwerdenden Eiweisskörper bestehen, und zwar so lange bis sich derselbe vollständig ausgeschieden hat. Magendie nannte die hier gerinnende Substanz Coaguline, weil sie freiwillig, schon bei gewöhnlicher Temperatur gerinnt, während sich, wie wir später sehen werden, das Eiweiss des Blutes erst bei einer höheren Temperatur ausscheidet. Dieser Name ist aber nicht durchgedrungen, sondern der ültere, wenn auch unpassendere Name ist allgemein beibehalten worden. Der Faserstoff, indem er gerinut, schliesst die Blutkörperehen ein: später fängt er an sich zusammenzuziehen. Das kann natürlich mur geschehen, indem zugleich eine Flüssigkeit ausgepresst wird. Diese Flüssigkeit, welche nun den sogenannten Blutkuchen oder das erassamentum sanguinis umspiilt, bezeichnet man mit dem Namen das serum sanguinis. Wir haben im lebenden Blute unterschieden die Flüssigkeit des Blutes, das Blutplasma, und die Blutkörperchen, die geformten Theile im Blute. Jetzt hat sich aus dem Plasma ein Eiweisskörper ausgeschieden, und dieser hat, indem er die Blutkörperchen und die Flüssigkeit einschloss, das Blut gallertartig gemacht. Ans dieser Gallerte tritt nun wiederum eine Flüssigkeit aus, das Blutserum. Dieses Blutserum ist also nichts anderes als die ursprüngliche Flüssigkeit, das Blutplasma, aus dem sich der Faserstoff, das Fibrin, ansgeschieden hat. Das Blutplasma ist also Blut minus Blutkörperchen, und das Blutsernm ist Blutplasma minus Fibrin, während der Blutkuchen, das erassamentum, das ganze Fibrin, ferner fast alle Blutkörperchen und ausserdem eine grössere oder geringere Menge von Serum enthält, das, in seinem Innern eingeschlossen, noch nicht ausgestossen ist.

Es lässt sich leicht nachweisen, dass die Zusammenziehung des Blutkuchens und die Ausstossung des Serums vom Fibrin ausgeht. Wenn Blut langsam gerinnt, wie dies beim menschlichen Blute in Entzündungskrankheiten, beim Pferdeblute auch im normalen Zustande, der Fall ist; so haben die Blutkörperchen, die specifisch schwerer sind als das Blutplasma, Zeit, sich zu senken: es entsteht dadurch oben eine Schicht. die frei von Blutkörperchen ist, während zu unterst eine Schicht entsteht, die überaus reich an Blutkörperchen ist. Nun gerinnt das Blut. Die klare Schicht von Plasma, welche oben steht, verwandelt sich dadurch in eine verhältnissmässig resistente durchscheinende Schicht von gelbweisslicher Farbe, welcher man den Namen der Speckhaut gegeben hat wegen ihres Anschens, den Namen crusta phlogistica, weil sie beim Menschenblute namentlich in Entzündungskrankheiten vorkommt. Wenn sich ein solcher mit einer Speckhaut bedeckter Blutkuchen zusammenzieht, so bemerkt man, dass er sich oben, soweit die crusta phlogistica reicht, stärker contrahirt, und dass er sich nach unten verbreitert, ferner, dass seine Oberfläche concay wird, ihr Rand sich erhebt oder vielmehr die Mitte sich vertieft. Das zeigt, dass es das Fibrin ist, welches sich zusammenzieht, denn oben, wo viel Plasma war, wo sich also viel Fibrin ausgeschieden hat, ist die Zusammenziehung am stärksten, unten, wo der grösste Raum von Blutkörperchen eingenommen war, wo wenig Plasma war, also auch wenig Fibrin zur Ausscheidung kam, ist die Zusammenziehung am schwächsten. Damit hängt es auch zusammen, dass im Blute, welches viel Fibrin ausscheidet, sich der Blutkuchen stark zusammenzicht. Das Serum ist dabei klar, weil die Blutkörperchen von der Menge des Fibrins fest eingeschlossen sind. Scheidet sich wenig Fibrin aus, so zieht sich der Blutkuchen wenig zusammen, und nur eine geringe Menge Serum tritt aus. Dasselbe ist von zahlreichen Blutkörperchen rothgefärbt, weil die geringe Menge von Fibrin nicht im Stande ist, diese im Blutknehen fest zusammenzuhalten.

Es tritt nun an uns die Frage heran: Wann und unter welchen Umständen gerinnt das Blut, und was ist die Ursache der Gerinnung? Die ersten Beobachtungen über Gerinnung des Blutes wurden am Blute des Menschen und der Säugethiere gemacht. Wenn solches Blut aus der Ader gelassen wird, so kommt es erstens in eine andere Temperatur, es kühlt sich ab, zweitens kommt es zur Rnhe, und drittens kommt es mit der atmosphärischen Luft in Berührung. Man war also der Ueberzengung, dass es einer dieser drei Einflüsse sein müsse, welcher das Blut gerinnen macht. Dass es die Temperaturerniedrigung nicht sei, das musste klar werden, nachdem man bemerkt hatte, dass auch das Blut von kaltbliitigen Thieren gerinnt, das sich doch nicht wesentlich abkühlt. Ueberdies zeigte Hewson, dem wir für seine Zeit bei weitem die besten und vollständigsten Untersuchungen über das Blut verdanken, dass frischgelassenes Blut nach Gefrieren und Wiederanfthauen noch flüssig ist und später in normaler Weise gerinnt. Er zeigte ferner, dass, wenn man das frische Blut bei einer Temperatur von 37-380 erhält, also bei der Temperatur des

menschlichen Körpers, es dann nicht nur nicht flüssig bleibt, sondern dass es vielmehr schneller gerinnt als bei gewöhnlicher Zimmerwärme. Es ist sogar behauptet worden, dass das Blut bei Temperaturen, die dem Nullpunkte nahe sind, überhaupt nicht mehr gerinne. Das ist nicht richtig, es gerinut, aber meist unvollständig und ausserordentlich viel langsamer, als dies bei höheren Temperaturen der Fall ist. Wegen dieser langsamen Gerinnung, bei der sich zuerst nur an den Wänden und an der Oberfläche ein dünnes Coagulum ausscheidet, was mit grosser Langsamkeit gegen die Tiefe hin wächst, hat man sich wahrscheinlich in den Irrthum führen lassen, dass das Blut bei solchen niederen Temperaturen überhaupt nicht gerinne.

So viel ist also jedenfalls gewiss, dass das Gerinnen des Blutes nicht

von der Abkühlung herrührt.

Der zweite Punkt war: Das Blut kommt zur Ruhe. Auch das ist die Ursache der Gerinnung nicht. Wenn man Blut in Bewegung erhält, so bleibt es dadurch nicht flüssig, sondern im Gegentheil, wenn man es rührt, wenn man es schlägt, so legen sich mit grosser Geschwindigkeit die Fäden und Flocken des sich ausscheidenden Fibrins an den Stab, mit dem man eben schlägt, an. Andererseits kann man Blut längere Zeit in vollkommener Ruhe flüssig halten, wenn man es in den Gefässen des Thieres lässt. Hewson fand einmal noch nach 13 Stunden einen Theil des Blutes im Herzen eines Hundes flüssig. Ich selbst habe in den Gefässen eines erstickten Hundes noch  $6\frac{1}{2}$  Stunden, und bei einem andern noch  $7\frac{1}{2}$  Stunden nach dem Tode das ganze Blut flüssig gefunden. Bei kaltblütigen Thieren kann man das Blut noch viel länger flüssig erhalten, wenn man es innerhalb der Gefässe oder innerhalb des Herzens lässt. Das Blut von Schildkröten bleibt in dem unterbundenen Herzen je nach der Temperatur 24, 48 Stunden, ja bei einer Temperatur nahe dem Null-

punkte sogar 7 bis 8 Tage lang flüssig.

Es kommt also nun das dritte Moment, der Zutritt von atmosphärischer Luft. Da hat man zunächst gemeint, es sei der Sauerstoff der Luft, welcher das Blut gerinnen macht. Es ist allerdings wahr, dass Blut, welches man unter verschiedenen Einflüssen hat venös werden lassen, häufig sehr langsam gerinnt, aber es gerinnt doch. Dass der atmosphärische Sauerstoff nicht nöthig ist, um das Blut gerinnen zu machen, davon kann man sich durch folgenden, sehr einfachen Versuch überzeugen. Man stürzt einen Cylinder in Quecksilber so um, dass er mit Quecksilber ganz erfüllt ist; man bindet jetzt in die durchschnittene Jugularvene eines Hundes, nachdem man oberhalb comprimirt hat, eine Glasröhre ein, und verbindet diese Glasröhre mit einem Kantschukschlauch. Man wartet, bis das Blut aus dem Kautschukschlauch herausspritzt, damit gewiss alle atmosphärische Luft ausgetrieben ist. Dann taucht man das Ende unter das Quecksilber und leitet es unter den umgestürzten Cylinder. Das Blut tritt hinein und nachdem sich etwa der halbe Cylinder mit Blut gefüllt hat, nimmt man den Schlauch wieder weg. Jetzt müsste dieses Blut nicht gerinnen; denn es ist ja mit der atmosphärischen Luft auf keine Weise in Berührung gekommen: nichtsdestoweniger gerinnt es ganz in der gewöhnlichen Weise, und auch nicht ungewöhnlich langsam; denn wenn die Gerinnung besonders langsam vor sich ginge, müssten die Blutkörperchen Zeit haben sich zu senken, es würde sich oben eine klare Plasmaschicht bilden, die sich beim Gerinnen in eine Speckhaut verwandelte. Davon aber ist durchaus nichts zu sehen.

Dieser Versneh zeigt zugleich, dass das Gerinnen nicht vom Entweichen von Kohlensäure herrührt, wie Seudamore glaubte, oder vom Entweichen von Ammoniak, wie Richardson meint.

Ich habo weiter in das Gefässsystem einer lebenden Schildkröte eine gnte Quantität atmosphärischer Lnft eingeblasen. — Sängethiere gehen dabei bokanntlich sofort zu Grunde, indem die Luftblasen die Capillaren der Lunge verstopfen, und angenblicklich Erstickungstod eintritt. Schildkröten sind diesem plötzlichen Erstickungstode nicht ausgesetzt, und ausserdem überdanern die Lebenseigenschaften in den Geweben das Leben des Individuums sehr lange. Man kann deshalb auch dergleichen Versuche mit ihnen anstellen. Das ganze Blut war schaunig und hellroth, aber es gerann nicht, sondern blieb in den Gefässen flüssig. Wenn also auch anerkannt werden mnss, dass arterielles Blut im Grossen und Ganzen schueller gerinnt als venöses, so ist es doch nicht richtig, dass der atmosphärische Sauerstoff das gerinnenmachende Moment für Aderlass- oder irgend welches andere Blut sei, das man aus dem Körper herausgelassen hat.

Ich habe noch einen anderen Versuch angestellt. Wenn man das Blut einer Schildkröte aus dem Herzen herausnimmt, so kann man es eine Viertelstunde lang an der atmosphärischen Luft flüssig erhalten, wenn man es dadurch vor dem Gerinnen schützt, dass man es in eine niedere Temperatur, in eine Kältemischung bringt. Solches Blut habe ich mittelst eines Glasrohres und eines langen Trichters wieder in das Herz zurückgeführt und das Herz zngebunden. Ich fand nach 5 1/2 Stunden das Blut in dem Herzen noch flüssig, und erst nachdem es heraus gelassen war, gerann es langsam, aber vollständig. Es ist also klar, dass keiner der besprochenen Einflüsse das Gevinnen hervorruft. Andererseits hat es sich aber bei diesen Versuchen so wiederholt gezeigt, dass das Blut fliissig bleibt, wenn es sich im lebenden Herzen oder in den lebenden Gefässen befindet, und dass es nnter allen Umständen gerinnt, wenn es aus denselben herausgenommen wird, dass wir auf diesen Einfluss der lebenden Gefässwand unsere Aufmerksamkeit näher richten müssen. Aus dem Herzen der Schildkröte kommt eine Reihe von grossen Gefässstämmen. Ich habe nun diese abwechselnd theils einfach unterbunden, so dass sie mit Blnt gefüllt waren, theils vorher kleine Glasröhren hineingebracht, denen sich die Gefässwand nnmittelbar anlegte, so dass das Blut zunächst mit der Glasröhre in Contact war, nicht mit der Gefässwand selbst. Es hat sich immer und unter allen Umständen gezeigt, dass da, wo Glasröhren eingeschoben waren, das Blut gerann, dass es aber flüssig blieb, wo es direct mit der Gefässwand in Berührung war. Da diese Versuche mit dem Herzen und mit den Gefässen in ganz ähnlicher Weise auch an andern Amphibien angestellt werden können, und nicht nur mit Arterien, sondern auch mit Venen, so ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass der Einfluss der lebenden Gefüsse und des lebenden Herzens das Gerinnen verhindert, und dass das Gerinnen eintritt, wenn dieser Einfluss aufhört. Man hat gemeint, dass es ein Einfluss sei, der vom Centralnervensysteme ausgehe, aber es zeigt sich, dass dem nicht so ist: denn man kann diese Versuche noch an ausgeschnittenen Herzen und an ausgeschnittenen Gefässen anstellen. Es fragt sich weiter, ob auch die

Lymphgefässe ein ähnliches Vermögen besitzen, das Blut flüssig zu erhalten. Bei den Schildkröten geht die Aorta durch einen grossen Lymphsack; man kann sie hier anschneiden und eine Blutung in den Lymphsack hinein veraulassen. Nachdem ieh dies bei einer Emys europaea gethan hatte, schnitt ich ihr das Herz aus, nachdem ich die grossen Arterien und Venen unterbunden hatte. Dann liess ich das Thier  $7\frac{1}{2}$  Stunden lang bei einer Temperatur von  $20^{\circ}$  C. liegen. Nach dieser Zeit war das Blut noch flüssig. Dieser Versuch gab bei mehrmaliger Wiederholung immer dasselbe Resultat.

Wenn ich dagegen eine Staarnadel in das Pericardium einer Emys europaea brachte und das Herz anstach, so dass das Blut in den Herz-

beutel floss, so gerann es darin innerhalb der ersten Stunde.

Nachdem diese Erfahrungen gemacht waren, handelte es sich darum, ob bei den warmblütigen Thieren die Verhältnisse dieselben sind. Wenn man untersucht, wie lange Blut in getödteten Säugethieren und Vögeln flüssig bleibt, so findet man, dass es hier nach dem Tode des Individuums viel früher gerinnt, als in den kaltblütigen, namentlich als in den Amphibien. Man muss sich dabei aber zweierlei vor Augen halten. Erstens, dass die Temperatur der warmblütigen Thiere eine viel höhere ist, und dass die höhere Temperatur das Gerinnen beschleunigt, zweitens muss man sich gegenwärtig halten, dass die Gewebe der warmblütigen Thiere nach dem Tode viel früher ihre Lebenseigenschaften verlieren, als dies bei den kaltblütigen der Fall ist. Das ausgeschnittene Herz eines Säugethieres kann im günstigsten Falle noch einige Stunden lang schwache und partielle Contractionen zeigen, während ein ausgeschnittenes Schildkröten- oder Froschherz Tage lang fortpulsirt. Die Lebenseigenschaften der kaltblütigen Thiere dauern aber in den Geweben auch nicht so lange, wenn man dieselben einer höheren Temperatur aussetzt. Ich habe deshalb solche Versuche mit den Herzen von Schildkröten in Brütöfen bei einer Temperatur von 36° gemacht und gesehen, dass man hier auch das Blut in ihnen nur etwa 12 Stunden flüssig erhält, also bei weitem nicht so lange, als man es flüssig erhalten kann, wenn man das Schildkrötenherz in der gewöhnlichen Zimmertemperatur lässt, oder wenn man es gar in eine niedere Temperatur bringt, denn Sie erinnern sich, dass bei einer Temperatur von nahe 00 das Blut im Schildkrötenherzen 7 bis 8 Tage lang flüssig bleibt.

Es lässt sich nun in der That zeigen, dass auch das Blut von Säugethieren innerhalb der lebenden Gefässe und des lebenden Herzens flüssig erhalten werden kann. Der Igel, Erinaceus europaeus, gehört zu denjenigen Säugethieren, bei welchen die Lebenseigenschaften der Gewebe verhältnissmässig lange nach dem Tode dauern. Ich habe das frisch ausgeschnittene und unterbundene Herz eines Igels unter einer Glocke aufgehängt, nach 4½ Stunden untersucht, und habe gefunden, dass der grösste Theil des Blutes noch flüssig war; etwa zwei Dritttheile waren flüssig und etwa ein Drittel geronnen, und zwar begann das Gerinnsel in der Arteria pulmonalis und erstreckte sich von da in den Ventrikel. Das Herz hatte noch schwache Contractionen durch etwa 3 Stunden gezeigt, und es war mittelst des Magnetelectromotors noch Reizbarkeit im rechten Vorhofe und, wenn auch sehr schwach, im rechten Ventrikel nachweisbar. Ebenso habe ich das Blut von Kätzchen 3½ und 4 Stunden lang flüssig

erhalten. Bei neugebornen Thieren dauern auch die Lebenseigenschaften der Gewebe nach dem Tode länger als bei Erwachsenen. Ich habe auch versucht, Säugethierblut in Schildkrötenherzen zu bringen und es darin flüssig zu erhalten, aber letzteres ist mir nicht gelungen.

Im Allgemeinen kann man wohl sagen, dass das Blut der Säugethiere mehr Neigung hat zu gerinnen als das Blut der kaltblütigen Thiere, da bei den kaltblütigen Thieren das Flüssigbleiben des Blutes die Reizbarkeit des Herzens oft noch überdauert, während bei den warmblütigen Thieren noch Spuren von Reizbarkeit zurück sind, wenn das Blut bereits anfängt zu gerinnen. Ich habe übrigens bei einem Kätzchen doch auch gesehen, dass das Blut noch flüssig war, während das Herz bereits so lange aufgehört hatte zu schlagen, dass sich alle Blutkörperchen in den Ventrikel gesenkt hatten und der Vorhof mit klarem blutkörperchenfreiem Plasma gefüllt war.

Da diese Versuche am ansgeschnittenen Herzen angestellt werden können, so ist es nicht der Einfluss des Centralnervensystems, welcher das Blut flüssig erhält, sondern ein loealer Einfluss, der vom Herzen selber ausgeht. Auch für die Gefässe lässt sich dies nachweisen. Ich habe Hunde erstickt und sie dann einfach liegen lassen, andere Hunde habe ich auf dieselbe Weise erstickt, und habe dann mit möglichster Vermeidung von Blutung das Centralnervensystem zerstört. In beiden Fällen ist das Blut im Mittel immer gleich lange nach dem Tode flüssig geblieben. Wäre der Einfluss vom Centralnervensysteme ausgegangen, so hätte das Blut in denjenigen Thieren, in welchen dieses zerstört war, früher gerinnen müssen.

Wie verhält es sich denn mit dem Gerinnen des Blutes innerhalb des lebenden Körpers? Wir sehen ja das Blut innerhalb des lebenden Körpers, innerhalb der Gefässe gerinnen, da wo diese unterbunden worden sind. Darauf beruht ja doch die Thrombusbildung. Zweitens schen wir unter gewissen Umständen, freilich immer nur an erkrankten Gefässen und da, wo die innere Oberfläche der Gefässe verändert ist, fibrinöse Auflagerungen selbst aus dem sich bewegenden Blut sich ausscheiden.

Was die Thrombusbildung anlangt, so kann man sich dieselbe so erklären, dass man sagt: Es ist für das Sängethierblut uothwendig, dass es, damit es längere Zeit flüssig bleibe, immer von Neuem und mit neuen Partien der Gefässwand in Berührung komme: wenn es stagnirt und also immer nur dieselbe Partie mit demselben Stücke der Gefässwand in Contact bleibt, wird der Einfluss der letzteren zu schwach und das Blut gerinut. Man muss aber noch ein zweites Moment in Betracht ziehen, man muss in Betracht ziehen, dass die Gefässwand durch das kreisende Blut ernährt und in ihren normalen Eigenschaften erhalten wird. Wenn in einer Partie des Gefässsystems die Circulation aufhört, hört auch die normale Ernährung der Gefässwand auf. Dies kann wohl von Einfluss sein, da die Gerinnung verhältnissmässig langsam erfolgt und der Thrombus erst nach 36 bis 48 Stunden fertig gebildet ist, wenn auch die Gerinnung schon bedeutend früher begonnen hat. Es sind in der That wesentliche Anzeichen vorhanden, dass gerade diese seenndäre Wirkung in sehr hohem Grade in Betracht kommt, dass es wesentlich die Veränderung der Gefässwand ist, welche es macht, dass das Blut in dem unterbundenen Gefässe gerinnt. Wenn ausgedehnte Entzündungen

entstehen, in Folge welcher die Circulation in hohem Grade behindert wird, so gerinnt das Blut doch niemals in den Partien, in deneu es stagnirt, bis nicht der Uebergang in Brand erfolgt oder erfolgen will. Ferner sieht man bei unterbundenen Gefässen das Coagulum immer von der durch die Ligatur gequetschten Partie der Arterie ausgehen. Man kann dentlich verfolgen und hat dentlich verfolgt, dass jeder Thrombus hier beginnt und dann nach aufwärts wächst, bis er die Stelle erreicht hat, wo der nächste Seitenast abgeht. Einen sehr interessanten Fall hat einmal der italienische Chirurg Notta beobachtet. Er fand bei der Obduction eines Operirten, dem eine Cruralis unterbunden war, dass ein ganz kleines Gefäss nahe über der Unterbindungsstelle abging. Hier hatte sich kein Thrombus in der gewöhnlichen Weise gebildet. Er begann allerdings an der Ligaturstelle und reichte bis zu der Stelle, an welcher der kleine Seitenast entsprang; dann aber lief er in einen cylindrischen Faden aus, der in der Cruralis bis zum Abgehen des nächsten grösseren Astes hinaufreichte. Hier hatte offenbar durch diesen kleinen Ast ein Rest von Circulation stattgefunden, das Blut hatte sich, wenn auch langsam, noch bewegt und dadurch, sei es durch den wechselnden Contact als solchen, sei es dadurch, dass diese Theile der Gefässwand noch in normaler Weise ernährt wurden, war die Gerinnung an den Wänden verhütet, während sie in der Mitte sieh fortgesetzt hatte.

Was die Auflagerung von Fibrin auf erkrankte Gefässstellen anlangt, so muss man sie nach denjenigen Versuchen beurtheilen, bei welchen Blut geronnen ist, weil man eine Glasröhre in das Gefäss hineingeschoben hat, wie wir das früher gesehen haben, oder bei denen Blut geronnen ist zwischen Quecksilbertropfen, welche man in das Herz eines Thieres hat hineinlaufen lassen, oder, wo das Blut geronnen ist um einen zusammengewickelten Platindraht, den man in ein Gefäss hineingeschoben hat. In allen diesen Fällen ist das Blut geronnen, weil es mit einem fremden Körper statt mit der Gefässwand in Contact war, und so verhält es sich auch mit der erkrankten Gefässwand. Der erkrankten Partie kommt das Vermögen, das Blut flüssig zu erhalten, nicht mehr zu, und sie verhält sich deshalb dem Blute gegenüber wie ein fremder Körper und, da die Schichten an der Wandung sich immer langsamer bewegen als das übrige Blut, so kommt es hier auch zum Absatz von Fibrinschichten. In neuerer Zeit hat Durante in Stricker's Laboratorium nachgewiesen, dass selbst krankhafte Veränderungen der Gefässwand, welche nur mittelst des Mikroskopes nachweisbar sind, einen Einfluss auf die Gerinnung ausüben.

Wenn wir nun gefragt werden, wie wir uns diesen Einfluss der lebenden Gefässwand auf das Blut denken, und wie wir uns denselben erklären, so müssen wir sagen, dass wir davon auch nicht das allergeringste wissen, nur die Thatsache selbst ist ausser allem Zweifel, sie ist durch zahlreiche Versuche sichergestellt, und wird durch alle neueren Versuche immer wieder bestätigt. Wir wissen überhaupt über den inneren Vorgang der Gerinnung bis jetzt noch relativ wenig, und ehe wir dieses Wenige kennen lernen können, müssen wir uns mit den chemischen Bestandtheilen des Blutes, sowohl des Blutplasmas als der Blutkörperchen, bekannt machen. Dazu ist es aber nöthig, dass wir erst eine Gruppe von Substanzen kennen lernen, welche wir mit dem Namen der Eiweisskörper oder der albuminoiden Substanzen belegen.

## Die Eiweisskörper.

Die Eiweisskörper werden auch histogenetische Substanzen genannt, weil sie das Material für die Bildung der meisten thierischen Gewebe sind. Sie sind vielfältig auch Proteinkörper oder Proteinverbindungen genannt worden. Vor etwa dreissig Jahren führte Mulder eine ausgedehnte Untersuchung über diese Substanzen, die sowohl im Thierreiche als auch im Pflanzenreiche vorkommen, aus und glaubte den Grundstoff gefunden zu haben, aus welchem sie sich alle zusammensetzen, die organische Verbindung, welche gewissermassen die chemische Grundlage für alle diese Substanzen bildet. Er löste die Körper in Kalilauge auf, und fällte mit Essigsäure. Er erhielt nun aus allen Eiweisskörpern, die er anwendete, eine Substanz von derselben oder nahezu derselben procentischen Zusammensetzung, einen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff bestehenden Körper, welchen er nach seinen damaligen chemischen Untersuchungen für schwefelfrei hielt. Diesen Körper nannte er Protein, von πρωτεύω, ich bin der Erste, und erklärte alle Eiweisskörper für Verbindungen dieses Proteins mit Sauerstoff, mit Schwefel und mit Phosphor. Seine Untersuchungen wurden im Liebig'schen Laboratorium von Laskowsky wiederholt. Dieser fand aber das Mulder'sche Protein nicht schwefelfrei. Mulder wendete dagegen ein, dass Laskowsky seine Versuche nicht so nachgemacht habe, wie er sie angestellt. Mulder hatte die Eiweisskörper bei gewöhnlicher Temperatur und sehr langsam in Kali aufgelöst, während sie Laskowsky rasch und in der Wärme aufgelöst hatte. Bei diesem letzteren Verfahren war der Schwefel nur unvollständig oxydirt worden; er war deshalb beim Fällen mit Essigsäure theilweise in Substanz herausgefallen und hatte sich dem Niederschlage beigemengt. Hierin hatte Mulder vollkommen recht. Nichtsdestoweniger war sein Protein schwefelhältig und zwar enthielt es nicht unbeträchtliche Mengen von Schwefel, wie später Fleitmann nachwies, indem er es mit Salpeter und Kali schmolz und den Schwefel als schwefelsauren Baryt bestimmte.

Hiemit war ein Grundpfeiler der sogenannten Proteintheorie gestürzt und auch die weiteren Untersuchungen haben gelehrt, dass man die Sache nicht so einfach auffassen kann, wie sie Mulder ursprünglich aufgefasst hat. Nichtsdestoweniger bleibt jenen Untersuchungen das grosse Verdienst, diese ganze Gruppe von Verbindungen zusammengefasst, ihre Verbreitung gezeigt und ihre gemeinsamen Reactionen studirt zu haben.

Die Eiweisskörper gehören zunächst zusammen durch ihre Zusammensetzung. Sie enthalten in Procenten nach der von Hoppe-Seyler gegebenen Uebersicht:

| Kohlenstoff | 52,7-54,5 | pCt. |
|-------------|-----------|------|
| Wasserstoff | 6,9— 7,3  | 79   |
| Stickstoff  | 15,4—16,5 | 27   |
| Sauerstoff  | 20,9-23,5 | 27   |
| Schwefel    | 0,8— 2,0  | 73   |

Manche Untersuchungen haben freilich Werthe ergeben, die weit ausserhalb dieser Grenzen liegen, so ist als Stickstoffmaximum 17,7, als Minimum 13,84 gefunden: aber diese Abweichungen müssen mit grosser Vorsicht beurtheilt werden, weil bei ein und demselben Eiweisskörper nicht unbedeutend verschiedene Stickstoffzahlen gefunden worden sind z. B. für Blutalbumin 15,79 und 14,25. Es wird dadurch wahrscheinlich, dass zu den Stickstoffbestimmungen nicht immer reine Substanzen gedient haben.

Sie haben ferner alle mit einander gemein, dass sie, im geronnenen Zustande in Alkalien aufgelöst, und im gelösten Zustande mit Alkalien längere Zeit in Berührung gelassen, aus diesen alkalischen Lösungen durch Essigsäure oder andere verdünnte Säuren ausgefällt werden, nnd dann eben alle ein ähnliches Product geben, dieses sogenannte Mulder'sche Protein.

Sic haben weiter mit einander gemein, dass sie sich mit Salpetersüure gekocht gelb färben. Den gelben Körper, der sich hier bildet,
belegte Mulder mit dem Namen der Xanthoproteinsäure. Wenn noch ein
Alkali im Ueberschuss zugosetzt wird, vertieft sich die Farbe ins intensiv
Goldgelbe. Da weder die Cellulose, noch die leimgebenden Substanzen
diese Reaction zeigen, so benützt man sie, um Eiweisskörper unter dem
Mikroskope aufzusnehen. Die gelbe Färbung ist so intensiv, dass sie auch
noch in sehr dünnen Schichten unter dem Mikroskope zu erkennen ist.

Sie haben ferner alle mit einander gemein, dass sie durch die sogenannte Millon'sche Flüssigkeit beim Kochen rothbraun bis purpurfarben gefärbt werden. Die Millon'sche Flüssigkeit erhält man durch Auflösen von Quecksilber im gleichen Gewichte starker Salpetersäure, erst in der Kälte, dann bei mässigem Erwärmen. Wenn das Metall gelöst ist, verdünnt man mit dem zweifachen Volum Wasser. Sie ist nach Millon ein Gemenge von salpetersaurem Quecksilberoxydul und salpetrichtsaurem Quecksilberoxyd. Auch diese Reaction kann man benutzen, um unter dem Mikroskope und in den Geweben als solchen Eiweisskörper nachzuweisen.

Wenn man Eiweisskörper in Salzsäure löst, entweder indem man concentrirte Salzsäure darüber giesst, und sie damit stehen lässt, oder, wenn man rascher zu Ende kommen will, indem man vorsichtig erwärmt,

bekommt man eine violette Lösung.

Die Eiweisskörper haben ferner die Eigenschaft, sich mit Kupferoxydsalzen und Alkalien violett zu fürben. Man kann dazu sowohl die Alkalien als solche, als auch die alkalischen Erden, Kalkwasser oder Barytwasser verwenden. Wenn man eine Flocke von Fibrin mit einer sehr verdünnten Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd schüttelt, so nimmt das Fibrin aus dieser Lösung das Kupfersalz auf, so dass sie sich entfärbt, wenn sie hinreichend verdünnt war, und hinreichend viel Fibrin genommen wurde. Das Fibrin nimmt eine grünliche Färbung an, während die Flüssigkeit klar und wasserhell darüber steht. Fügt man nun etwas Kali oder Natron, Kalk- oder Barytwasser hinzu und schüttelt, so nimmt das Fibrin eine violette Färbung an.

Wenn man Eiweisskörper in Wasser aufschwemmt oder in Wasser auflöst, eine geringe Menge einer Zuckerlösung und dann vorsichtig unter stetem Umschütteln concentrirte Schwefelsäure zusetzt, so bekommt man

eine schöne rothe Färbung der Flüssigkeit.

Endlich werden alle Eiweisskörper aus ihren sauren Lösungen durch vorsichtigen Zusatz von Blutlaugensalz gefällt, ich sage durch vorsichtigen Zusatz, weil in einem Ueberschusse der Niederschlag wieder löslich ist. Diese Reaction hat man, freilich nicht übereinstimmend, als Gronzstein 88 Das Albumin,

aufgestollt zwischen den Eiweisskörpern und gewissen Abkömmlingen der Eiweisskörper, die wir später kennen lernen werden, Abkömmlingen, welche sich bei der Verdauung bilden und den Namen der Peptone führen. Diese zeigen im Uebrigen noch manche Reactionen, die den Eiweisskörpern zukommen; so färben sie sich mit Kupferoxydsalzen und Alkalien violett, und geben mit Salpetersäure und Alkalien die sogenannte Xanthoproteinsäure-Reaction. Eine zweite den Peptonen nicht zukommende Eigenschaft der Eiweisskörper ist die, dass sie aus ihren sauren Lösungen gefällt werden, wenn man grössere Mengen von Salzen, von Kochsalz, Chlorkalium, von schwefelsaurem Natron, von schwefelsaurem Kali u. s. w., kurz von sogenannten Neutralsalzen in die Flüssigkeit bringt.

Die noutralen Lösungen der Eiweisskörper werden gefällt durch die Salze der schweren Metalle und durch die Chloride derselben, durch Jod, durch Chlor und durch die meisten Mineralsäuren, am stärksten durch die Salpetersäure. Auch Alkohol fällt sie: bei Gegenwart von Alkalien

sind indessen die Eiweisskörper theilweise in Alkohol löslich.

#### Das Albumin.

Ihren Namen haben die Eiweisskörper von einer Substanz, welche sich im Weissen der Vogeleier befindet, und welche in einer Temperatur zwischen 70 und 800 gerinnt. Auf der Gerinnung dieser Substanz, des Eiweisses oder Albumins, beruht das Hartkochen der Eier. Dieses Albumin der Eier hat alle die Eigenschaften, die wir an den Eiweisskörpern im Allgemeinen kennen gelernt haben und ausserdem die Eigenschaft, in der Hitze zu coaguliren. Werm es durch diese Coagulation vollständig ausgefällt werden soll, muss es vorher schwach angesäuert sein, so dass dadurch blaues Lakmuspapier violett bis purpurroth gefärbt wird. Dies ist der schwächste Grad des Ansäuerns, welchen man braucht, es kann auch ein wenig stärker angesäuert werden, wenn man aber zu stark angesäuert hat, tritt wieder die unvollkommene Coagulation ein, oder das Coagulum ballt sich doch nicht gut in Flocken zusammen, und die Flüssigkeit geht beim Abfiltriren schwer durchs Filtrum. Die Eigenschaft des Eieralbumins, bei einer Tomperatur von 700 oder darüber aus seinen Lösungen ausgeschieden zu werden, ist charakteristisch für das Eiweiss, welches wir als natives bezeichnen wollen, und unterscheidet es von anderen Eiweisskörpern. Die Temperatur bei der es gerinnt, ist aber nicht immer dieselbe und kann durch Gegenwart von viel Salzen bis auf 500 herabgedrückt werden.

Das native Eiweiss wird durch dreibasische Phosphorsäure und durch verdünnte Pflanzensäuren nicht aus seinen Lösungen gefällt, oder wenn dies geschieht, so löst sich der Niederschlag auf Zusatz von Kochsalzlösung wieder auf, vorausgesetzt, dass man in der Flüssigkeit nicht so viel Säure und so viel Salz anhäuft, dass sich die allgemeine Eigenschaft der Eiweisskörper geltend macht, vermöge welcher sie durch Gegenwart grosser Salzmengen aus ihren sauren Lösungen ausgefällt werden.

Natives Eiweiss ist nun anch im Blutserum in grosser Menge enthalten. Um uns davon zu überzeugen, säuern wir das Blutserum mit einem Tropfen irgend oiner Säure an und untersuchen, ob es soweit sauer reagirt, dass es ein blaues Lakmuspapier violett fürbt, wir erhitzen es, Das Albumin. 89

und es coagulirt wie das Weisse vom Hühnerei. Indess muss ieh bemerken, dass zwar das Serumalbumin und das Eieralbumin einander sehr ähnlich sind, dass sie aber doch gewisse eharakteristische Unterschiede zeigen. So ist z. B. das Albumin aus dem Serum in concentrirter Salzsäure viel leichter löslich als das Albumin aus dem Hühnerei, und zweitens, wenn man zum Albumin aus dem Hühnerei Salpetersäure zusetzt, so dass zuerst ein Niederschlag entsteht, so löst sich dieser bei weiterem Zusatze von Salpetersäure viel sehwerer auf als der gleiche Niederschlag aus Serumalbumin. Worauf diese Unterschiede beruhen, ist bis jetzt unbekannt.

Wenn man das native Eiweiss, Eieralbumin oder Serumalbumin oder ein anderes natives Eiweiss, in seinen Lösungen erkennen will, so säuert man die Flüssigkeit in der früher erwähnten Weise schwach an und erhitzt, um es zu coaguliren. Gibt diese Probe ein negatives Resultat, so säuert man nach dem Vorgange von Hoppe-Seyler eine zweite stärker mit Essigsäure an, mischt sie mit dem gleichen Volum einer concentrirten Lösung von schwefelsaurem Natron und erhitzt zum Kochen. Diese Probe ist sehr empfindlich und bringt die kleinsten Mengen Eiweiss zur Ausscheidung. Ich werde erst später erklären, weshalb ich empfehle, die Probe zuerst in der vorerwähnten Weise anzustellen. Auch durch Salpetersäure, durch Ansäuern und Fällen mit Blutlaugensalz n. s. w. kann man sehr kleine Mengen von Eiweiss nachweisen, aber man weist dann Eiweisskörper im Allgemeinen nach, man weist nicht im Speciellen unser natives Eiweiss nach, weil dies eben Reactionen sind, die allen Eiweisskörpern gemeinsam zukommen. Will man das native Eiweiss quantitativ bestimmen, so säuert man die Flüssigkeit mit Essigsäure schwach an, und erwärmt unter öfterer Prüfung der Reaction, die nicht wieder alkalisch werden darf, auf nahezu 1000, damit sieh das Eiweiss sieher vollständig ausscheidet, vermeidet aber die Flüssigkeit zu kochen oder doch, sie längere Zeit im Kochen zu erhalten. Man sammelt den Niederschlag auf einem gewogenen Filtrum, wäscht ihn mit destillirtem Wasser aus, extrahirt mit Alkohol und dann mit Aether, trocknet und wägt.

Wenn man Eiweiss, so wie es aus dem Hühnerei kommt, mit einer concentrirten Actzkalilösung versetzt und es mit dieser innig mengt, ändert es sich in seiner Consistenz, es wird anfangs sehwer flüssig, fängt dann an Fäden zu ziehen und klumpig aus einem Glase in das andere hineinzufallen, endlich wird es gelatinös und nach einiger Zeit hat es sich so weit verdickt, dass man das Glas umkehren kann, ohne dass das Eiweiss herausfliesst. Das beruht auf einer Verbindung des Eiweisses mit dem Kali, welche zuerst von Lieberkühn dargestellt worden ist, und welche man deshalb mit dem Namen des Lieberkühn'schen Kalialbuminates bezeichnet. Wenn man diese Gallerte, nachdem sie gehörig fest geworden ist, in Stücke schneidet und dann in Wasser vertheilt, so findet man, dass sie sich darin verhältnissmässig sehr langsam löst. Wenn man aber ansgekochtes Wasser anwendet und dasselbe immer wieder erneut und den Zutritt der atmosphärischen Luft abhält, so löst sich doch zuletzt die ganze Gallerte auf. Wenn aber das Wasser kohlensäurchaltig ist, oder wenn man es an der Luft stehen lässt, so dass es aus derselben Kohlensäure aufnimmt, zersetzt sich diese Verbindung des Kali mit dem Eiweiss, und es scheidet sich ein unlöslicher Eiweisskörper aus. Diesen unlöslichen Eiweisskörper kann man schneller und ohne Verlust erhalten,

wenn man von vorne heroin dem Wasser eine schr geringe Menge von Essigsünre zusetzt. Dann zersetzt diese nach und nach die Verbindung. Dieses aus dem festen Kalialbuminate abgeschiedene Eiweiss hat dann eine eigenthümliche Beschaffenheit, es ist fest, elastisch und hat eine gewisse Achnlichkeit sowohl äusserlich als in seinen Reactionen mit dem Fibrin. Es hat deshalb den Namen des Pseudofibrin erhalten. — Lieberkühn hat das Kalialbuminat benützt, um die Zusammensetzung des Eiweisses genauer als bisher zu ermitteln. Er fand das neutrale Kalialbuminat zusammengesetzt aus

 $C_{72}$   $H_{112}$   $N_{18}$   $O_{23}$   $S_1$   $K_2$ 

und analog auch die übrigen Albuminate, welche er darstellte. Zweifelhaft muss es sein, ob der für den Schwefel gefundene Werth dem wirklichen Schwefelgehalte des Eiweisses entsprach. Wenn man das Kalialbuminat bereitet, so sicht man, dass sich das Eiweiss beim Zusatz von Kali gelb färbt, und wenn man darauf mit verdünnter Essigsäure oder mit irgend einer andern verdünnten Säure zersetzt, so zeigt sich der Geruch nach Schwefelwasserstoff. Es zeigt sich also, dass hier Schwefelkalium gebildet wird. Ich muss übrigens hinzufügen, dass in früheren Analysen noch weniger Schwefel gefunden wurde, als Lieberkühn fand.

Früher glaubte man, dass auch Phosphor ein wesentlicher Bestandtheil des Eiweisses sei. Lieberkühn hat aber nachgewiesen, dass er es nicht ist. Lieberkühn fällte das Eiweiss durch Eisessig und fand das so erhaltene Coagulum phosphorfrei. Es waren also offenbar bei den früheren Versuchen phosphorsaure Salze mit in das Object der Analyse übergegangen, die sich hier, wo Eisessig zum Coaguliren angewendet wurde, mit auswuschen.

#### Das durch Alkalien veränderte Eiweiss.

Wenn man das Lieberkühn'sche Kalialbuminat zersetzt, bekommt man, wie erwähnt, eine Substanz, welche eine gewisse äusserliche Aehnlichkeit mit dem Fibrin hat, und welche deshalb den Namen Pseudofibrin führt. Sie hat mit dem Fibrin gemein, dass sie in Essigsäure aufquillt, nur erfolgt das Aufquellen bei den compacten Stücken, welche sie bildet, nicht so schnell, wie bei dem Fibrin, das in fein vertheilten Flocken und Fäden erhalten wird. Das Pseudofibrin quillt ferner, wie das Fibrin, in Wasser auf, dem man so viel Salzsäure zugesetzt hat, dass in einem Liter 1 Gramm ClH enthalten ist. Fügt man etwas mehr Salzsäure hinzu, so findet das Aufquellen noch rascher statt, erreicht aber keinen so hohen Grad, und wenn man eine gewisse Grenze überschreitet, so verschrumpft das gequollene Pseudofibrin wieder, wird weiss und undurchsichtig. Dies ist Alles wie beim Fibrin. In verdünuten Alkalien werden das Fibrin und das Pseudofibrin durchsichtig und lösen sich allmälig und langsam auf. Kurz, in allen diesen Punkten verhalten sich Fibrin und Pseudofibrin ganz ähnlich. Nichtsdestoweniger sind sie ihrem Wesen nach durchaus verschieden. Wenn man Fibrin mittelst Verdauungsflüssigkeit auflöst und die Säure, welche man bei der Verdanung gebraucht hat, so weit wieder abstumpft, dass ein hineingetauchtes blanes Lakmuspapier sich nur violett, nicht roth, färbt, dann entsteht ein Niederschlag; von diesem filtrirt man ab und erhitzt das Filtrat. Bei 700 trübt es sich und setzt reichliche Flocken von Eiweiss ab. Es war also in der Lösung natives Eiweiss enthalten. Wenn man dagegen Pseudofibrin in derselben Weise durch eine künstliche Verdauungsflüssigkeit löst und nun die Säure wieder abstumpft, so entsteht auch ein Niederschlag, aber die davon abfiltrirte Flüssigkeit gerinnt nicht beim Erhitzen. Die Flüssigkeit enthält also kein natives Eiweiss mehr. Das ganze Eiweiss ist beim Abstumpfen

der Säure ausgefällt worden.

Löst man etwas von dem frisch bereiteten Lieberkühn'schen Kalialbuminat in Wasser auf, und fügt tropfenweise Essigsäure hinzu, so entsteht bei beginnender saurer Reaction oin Niederschlag, wenn man aber dann mehr Essigsäure zusetzt, so verschwindet er wieder. Stumpft man die Säure ab, so entsteht er von Neuem. Dasselbe geschieht, wenn man statt der Essigsäure eine andere verdünnte Pflanzensäure oder dreibasische Phosphorsäure anwendet. Die vom vollständig ausgefällten Niederschlage abfiltrirten Flüssigkeiten geben beim Kochen kein Gerinnsel und ebenso wenig die sauren und alkalischen Lösungen. Die Eigenschaften des Eiweisses sind also im Kalialbuminat wesentlich andere geworden. Es gerinnt nicht mehr beim Erhitzen, wie es das native Eiweiss thut, aber während das native Eiweiss durch die verdünnten Pflanzensäuren, und durch die dreibasische Phosphorsäure nicht gefällt wird, so fällt aus der Lösung des Kalialbuminats der Eiweisskörper heraus, sobald man so viel Säure hinzusetzt, dass die ganze Menge des Alkali gebunden wird. Der Eiweisskörper ist jetzt nur noch durch das Alkali gelöst: so wie ihm dasselbe entzogen wird, fällt er heraus. Der Niederschlag ist chemisch identisch mit dem Pseudofibrin. Er ist sehr fein vertheiltes Pseudofibrin. Daraus erklärt sich sein Wiederverschwinden beim Zusatz von mehr Säure. Wio jedes Stück Pseudofibrin zum glashellen Klumpen aufquillt, so quillt hier jedes einzelne Theilchen auf, und dadurch verschwindet der Niederschlag. Fügt man dann concentrirte Lösungen von Kochsalz oder Glaubersalz hinzu, so erscheint er wieder, wie Fibrin und Pseudofibrin, die in Sänren gequellt sind, wieder verschrumpfen, wenn man sie in Salzlösungen hineinwirft. Hiermit hängt es zusammen, dass Niederschläge, die in Alkalialbuminatlösungen von grossem Salzgehalte durch Säuren hervorgebracht sind, sich im Ueberschuss der Säure sehwer oder gar nicht auflösen.

Dieses Eiweiss, das man im Gegensatze zum nativen als fällbares bezeichnet, entsteht nun aus dem nativen Eiweiss überall da, wo letzteres der Einwirkung von Kali, von Natron, von Aetzkalk, von Baryt ausgesetzt ist. Die Einwirkung geht um so rascher vor sich, je mehr Alkali vorhanden ist, und je höher die Temperatur ist. Sie kann rasch vor sich gehen bei gewöhnlicher Temperatur, wenn viel Alkali vorhanden ist, wie dies z.B. bei der Bildung des Lieberkühn'schen Kalialbuminates der Fall ist, sie kann aber auch relativ rasch vor sich gehen bei Gegenwart von wenig Alkali, wenn ich die Temperatur erhöhe. Das ist der Grund, weshalb man, wenn man natives Eiweiss aufsuchen will, vorher die Flüssigkeit sorgfältig neutralisiren oder vielmehr schwach ansäuern muss. Denn, wenn die Flüssigkeit alkalisch ist, und man erwärmt, so wirkt während des Erwärmens und noch ehe die Temperatur von 700 erreicht ist, das freie Alkali und auch das kohlensaure Alkali auf das native Eiweiss ein, wandelt es in fällbares Eiweiss um, und nun gerinnt es nicht mehr beim Erhitzen. Man kann es nachher allerdings

wiederum fällen, wenn man ansäuert, dann kann man aber nicht mehr unterscheiden, ob dieses Eiweiss von Hause aus in der Flüssigkeit als natives Eiweiss oder als fällbares Eiweiss enthalten war. Deswegen ist es auch nicht anzurathen, beim Anfsuehen von Eiweiss so zu Werke zu gehen, dass man, wie es vielfach vorgeschrieben ist, erst zum Sieden erhitzt, und nachher tropfenweise Essigsäure hinzufügt, und sieht ob ein Niedersehlag entsteht. Es ist besser, vorher anzusäuern und dann zu kochen, weil man dann Außehluss darüber bekommt, ob natives, beziehungsweise ob fällbares Eiweiss in der Flüssigkeit enthalten war, während das andere Verfahren nur Außehluss darüber gibt, ob überhaupt Eiweiss, fällbares oder natives, vorhanden war.

Das fällbare Eiweiss kommt als solches im Blute nieht, oder doch nieht in irgend wie beträchtlieher Menge vor. Obgleich das Blut alkalisch reagirt, so ist doch die Wirkung des Alkali nicht stark genug, um das native Eiweiss in fällbares umzuwandeln. Dagegen verhält sieh das Casein, der Käsestoff der Mileh, in seinen Reactionen ganz wie das fällbare Eiweiss, und man ist deshalb auch eine Zeit lang der Meinung gewesen, dass dasselbe niehts anderes sei als ein Natronalbuminat. In nenerer Zeit sind indess Unterschiede zwischen Casein und Natronalbuminat gefunden worden, von denen wir später sprechen werden, wenn wir von der Milch handeln.

#### Das durch Säuren veränderte Albumin.

Wir haben geschen, dass alle Eiweisskörper aus ihren sauren Auflösungen durch reichlichen Zusatz von Salzen gefällt werden. Wenn man z. B. eine Eiweisslösung mit Essigsäure ansäuert und eine eoneentrirte Kochsalz- oder Glaubersalzlösung hinzusetzt, so erhält man einen Niederschlag. Dieser Niederschlag ist das, was Panum mit dem Namen des Acidalbumins bezeichnet hat. Wie derselbe besehaffen ist, das hängt davon ab, wie lange und wie heftig die Säure auf das Eiweiss eingewirkt hat. War die Säure verdünnt und hat sie nicht lange eingewirkt, so hat dieses Acidalbumin noch immer die Eigenschaften des nativen Eiweisses. Wenn man es auf dem Filtrum sammelt und dann in Wasser anflöst, so wird es beim vorsiehtigen Neutralisiren nicht gefällt und die neutralisirte Lösung gerinnt beim Erhitzen noch in derselben Weise, wie die vom nativen Eiweiss. Wenn aber die Säure längere Zeit oder, indem sie concentrirter war, heftiger eingewirkt hat, so entsteht beim vorsiehtigen Neutralisiren ein Niederschlag, der sieh in überschüssigem Alkali wieder auflöst. Derselbe entsteht sehon, ehe die Reaction vollkommen neutral geworden ist; schon wenn die Säure so weit abgestumpft ist, dass sie ein hineingetauchtes blaucs Lakmuspapier nur noch sehwach röthet. Wenn man eine Eiweisslösung stark ansänert und sie lange genug mit der Säure stehen lässt, so wird sie znletzt so in ihrem ganzen Maasse verändert, dass beim Abstumpfen der Säure alles Eiweiss herausfällt und die vom Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit beim Erhitzen nicht mehr getrübt wird. Wir haben also hier wiederum eine neue Art von fällbarem Eiweiss, die aber nicht durch Einwirkung von Alkali auf das Eiweiss, sondern durch Einwirkung von Sänre auf das Eiweiss entstanden ist, und dieses durch Säuren veränderte Eiweiss nennt man Syntonin. Man belegte

mit diesem Namen zuerst einen Eiweisskörper, den man durch Maceration von Muskelfleisch in verdünnter Säure erhalten hatte. Er ist aber später auf das durch Säuren veränderte Albumin im Allgemeinen übertragen worden. Wenn man eine sehr concentrirte Lösung davon hat, so ist diese nur in der Wärme flüssig, in der Kälte gesteht sie ganz ähnlich wie Tischlerleim. Man kann sieh eine solche Lösung verschaffen, indem man entweder Blutserum oder Hühnereiweiss längere Zeit mit Phosphorsäure in Berührung lässt. Da ändert die Phosphorsäure das Eiweiss in Syntonin um, man erwärmt vorsichtig, um diese Einwirkung zu beschleunigen, hiitet sich aber dabei, frühzeitig zu stark zu erhitzen, weil, wenn das lösliche Eiweiss noch nicht in Syntonin umgewandelt ist, die Flüssigkeit dauernd coagulirt und das Albumin in den unlöslichen Zustand übergeht. Wenn man aber vorsichtig erwärmt, kann man zuletzt bis auf 1000 erwärmen, ohne dass etwas gerinnt. Die Flüssigkeit ist durchsichtig, höchstens etwas opalisirend, sie ist vollkommen beweglich, wie eine wässerige Lösnug, wenn man sie aber erkalten lässt, so gesteht sie zu einer Gallerte, so dass man das Glas hinterher umkehren kann, ohne dass etwas herausfliesst. Setzt man es wieder in ein warmes Wasserbad, so löst die Gallerte sich wieder auf n. s. w. Diese schmelzende Gallerte ist zuerst von Magendie dargestellt worden. Dann ist sie wieder in Vergessenheit gerathen, bis sie durch die Untersuchungen von Bence Jones in Erinnerung gebracht wurde. Er suchte in dem Harne eines Osteomalacischen nach Eiweiss. Er hatte mit Salpctersäure angesäuert, und fand, dass beim Kochen keine Gerinnung erfolgte, dass aber nachher beim Erkalten der ganze Harn im Probirglase zu einer Gallerte gestand. Es zeigte sich hinterher, dass dies ein solches durch Säuren verändertes Eiweiss war.

## Paraglobulin, Vitellin und Myosin.

Wir haben also bis jetzt kennen gelernt natives Eiweiss, durch Alkalien verändertes Eiweiss, durch Säuren verändertes Eiweiss. Wir müssen aber jetzt näher eingehen auf die verschiedenen Erscheinungsweisen des nativen Eiweisses. Ich habe hier Blutserum, das vorsichtig mit ein wenig Essigsäure neutralisirt ist. Es ist weder alkalisch noch auffallend sauer, es färbt blaues Lakmuspapier violett. Nach dem Neutralisiren ist dieses Serum mit dem achtfachen seines Volumens Wasser verdünnt worden; dadurch hat es sich reichlich getrübt und jetzt nach längerem Stehen hat es einen reichlichen Bodensatz abgesetzt. Dieser Bodensatz besteht aus einem Eiweisskörper, den Panum zuerst auf die beschriebene Weise erhielt und mit dem Namen des Serumcaseins bezeichnete. Aus den Untersuchungen von Kühne und von Eichwald geht hervor, dass dieser Niederschlag in der Regel ein Gemenge aus zwei Eiweisskörpern ist, von denen der eine sich aus dem verdünnten Serum durch Kohlensäure ausfällen lässt, der andere nach vollständigem Ausfällen mit Kohlensäure auf Zusatz von wenig Essigsäure herausfällt. Diesen letzteren, der nach Eichwald die Eigenschaften des durch Säuren veränderten Eiweisses, des Syntonins, hat, nennen wir jetzt mit Kühne Serumeasein, den anderen, den durch blosses Einleiten von Kohlensäure gefällten, nennen wir Paraglobulin.

Man kann es anf dem Filtrum sammeln und mit destillirtem Wasser auswaschen, ohne dass es sieh auflöst; dann nehme man es vom Filtrum hernnter und schwemme es im Wasser auf. Nun versetze man Kochsalzlösung mit so viel Ammoniak, dass sie entschieden alkalisch reagirt, und setze hiervon unter stetem Umschütteln so lange hinzu, bis sieh das Paraglobulin vollständig wieder löst. Die so gewonnene Flüssigkeit verhält sieh nicht wie eine Lösung von fällbarem Eiweiss, sondern wie eine Lösung von nativem Eiweiss. Sie wird durch verdünnte Pflanzonsäuren und durch dreibasische Phosphorsäure nicht gefällt, und beim Kochen gerinnt sio.

Es kann nun weiter die Frage entstehen, ob dieses Paraglobulin überhaupt wesentlich verschieden sei von dem nativen Eiweiss, welches nach seiner Ausscheidung im Serum zurückbleibt? Es könnte ja das ganze Serumeiweiss an und für sich nicht löslich sein und nur durch die Salze und Alkalien des Serums in Lösung erhalten werden. Wenn man einfach neutralisirt und dann mit dem achtfachen Volum Wasser verdünnt hat, dann vom Niederschlage abfiltrirt und das Filtrat weiter verdünnt, so scheidet sich kein Eiweiss mehr aus, oder wenn dies geschieht, so erreicht man doch durch weiteres Verdünnen bald eine Grenze, über welche hinaus weiterer Wasserzusatz keine neue Ausscheidung veranlasst, wenigstens nicht sofort, während noch grosse Mengen von Eiweiss in der Flüssigkeit gelöst sind. Daraus hat man den Schluss gezogen, dass das Serumeiweiss an und für sieh löslich, und vom Paraglobulin verschieden sei. Man muss sich aber sagen, dass man ja die Salze durch die Verdünnung nicht wegbringt, dass immer noch auf eine gewisse Quantität Eiweiss eine gewisse Quantität von Salzen kommt, man mag verdünnen, wie man will; es muss also immer eine gewisse Quantität Eiweiss in Lösung bleiben, auch wenn dieses an sich unlöslich und nur vermittelst der Gegenwart von Salzen, Alkalien oder Säuren löslich ist. Indessen hat Alexander Schmidt bemerkt, dass nach seinen Versuchen die Menge der Salze, welche im Serum enthalten ist, bei weitem nicht ausreichen würde, das ganze Serumeiweiss in Auflösung zu erhalten, wenn es durchweg die Eigenschaften des Paraglobulins hätte. Als Beweis für die Existenz eines an und für sich löslichen Eiweisses, wird ferner das sogenannte Wurz'ische Eiweiss angeführt. Man erhält dasselbe, wenn man Eieralbumin mit basisch essigsaurem Blei fällt, bei Abschluss der Luft filtrirt und mit ausgekochtem Wasser auswäseht. Das ist deshalb nöthig, weil sonst die Kohlensäure der atmosphärischen Luft und des Wassers die Bleiverbindung zersetzen würde. Nachdem man ausgewaschen hat, leitet man in den mit Wasser zu Brei angerührten Niederschlag Kohlensäure, zersetzt ihn hiedurch, und nun filtrirt man. In dem Filtrat hat man eine wässerige Eiweisslösung, die noch bleihältig ist. Man fällt mit Schwefelwasserstoff, Das dabei gebildete Schwefelblei lässt sich aber nicht, oder nicht vollständig durch Filtration trennen. Um es wegzuschaffen hat man zwei Wege, erstens den, welchen Wurz eingeschlagen hat, und der darin besteht, vorsichtig zu erwärmen, so dass die Coagnlation des löslichen Eiweisses beginnt; dann reissen die ersten Flocken das ganze Schwefelblei mit sich, und die übrige Flüssigkeit kann rein und klar abfiltrirt werden. Ein zweiter Weg besteht darin, dass man die Lösung mit einer nicht zu grossen Quantität von sorgfältig von Salzen befreieter Thier-

kohle schüttelt. Auch diese reisst das ganze Schwefelblei an sich, und, wenn man darauf filtrirt, bekommt man eine klare, wasserhelle Lösung. Diese gerinnt beim Kochen und zeigt alle Eigenschaften des nativen Eiweisses. Sie kann eingetrocknet und wieder in Wasser aufgelöst werden, sie hat immer noch dieselben Eigenschaften. Sie kann, wenn sie eingetrocknet ist, über 1000 erhitzt werden, ohne ihre Eigenschaften zu verlieren, nur wenn sie im feuchten Zustande über 70° erhitzt wird, geht sie in geronnenes Eiweiss über. Da dies Wurz'ische Eiweiss schwach sauer reagirt, so nehmen Einige an, dass es noch Essigsäure enthalte, welche die Löslichkeit des Eiweisses vermitteln könnte. Dagegen wird angeführt, dass es sich nach dem Eintrocknen wieder auflöst, während Lieberkühn fand, dass Albumin, das mit Essigsäure angesäuert worden ist, beim Eintrocknen in den unlöslichen Zustand übergeht. Es ist dies eine allgemeine Eigenschaft der Eiweisskörper, und darauf beruhte schon die Anwendung des Essigs in der alten Temperamalerei: doch handelt es sich dabei wohl um grössere Mengen von Essigsäure, als sie im Wurz'ischen Eiweiss enthalten sein können.

Sehr merkwürdige Beiträge zu unserer Streitfrage haben Eichwald und später Aronstein geliefert. Eichwald fand, dass er allmälig alles Eiweiss in Gestalt von Syntonin aus dem Blutserum ausfällen konnte, wenn er es erst mit zehn Volum Wasser verdünnte, das Paraglobulin und Serumcasein ausfällte und durch das Filtrum trennte und dann das Filtrat mit 40 bis 50 Volum Wasser verdünnte, nachdem er es so weit angesäuert hatte, dass aus einer Probe beim Erhitzen sich alles Eiweiss vollständig abschied. Die Syntoninausscheidung dauerte 36 bis 48 Stunden. Eichwald sieht das Serumeiweiss deshalb als zwar verschieden vom Paraglobulin, aber doch auch als durch Salze gelöst an. Aronstein hinwieder gibt an, dass durch Dialyse, einen Process, den wir bald näher kennen lernen werden, salzfrei gemachtes Albumin vollkommen löslich sei, aber, so lange man ihm keine Salze wieder zugeführt, durch Kochen und durch Alkohol nicht zum Gerinnen gebracht werden könne. Die Richtigkeit seiner Angaben vorausgesetzt, würde in den gewöhnlichen Eiweisslösungen ein auch ohne Salze löslicher Eiweisskörper enthalten sein, der bei schwach saurer Reaction in sehr verdünnter Lösung in Syntonin übergeht, der aber zwei für uns wesentliche und charakteristische Eigenschaften, die Gerinnbarkeit in der Hitze und die Fällbarkeit durch Alkohol, nur zeigt bei gleichzeitiger Gegenwart von Salzen.

Wir kommen jetzt zu einer andern Frage, die wir mit grösserer Bestimmtheit entscheiden können, zu der Frage, ob denn das Eiweiss in seinen sogenannten Lösungen wirklich im gelösten Zustande, im chemischphysikalischen Sinne des Wortes enthalten sei. Es ist unzweifelhaft, dass Gummilösungen, Eiweisslösungen u. s. w. sich wesentlich anders verhalten als Kochsalzlösungen, Zuckerlösungen und Lösungen von anderen krystallisirbaren Substanzen. Wenn ich eine Salzlösung eindunste, so krystallisirt ein Theil des Salzes heraus, die übrige Lösung behält dagegen vollständig ihre Flüssigkeit. Wenn ich dagegen eine Gummilösung eindunste, wird sie immer dieklicher und dieklicher, und nach und nach wird die ganze Masse, nachdem sie zähe geworden ist, hart. Als Graham seine ausgedehnten Untersuchungen über Diffusion anstellte, wurde er darauf geführt,

diesen Unterschied nüher zu untersuchen, und es zeigte sich, dass diejenigen Körper, welche krystallisiren, in ihren Lösungen leicht diffusibel sind, dass dagegen diejenigen Substanzen, welche nicht krystallisiren, schwer diffusibel sind. Er theilte deshalb alle Substanzen in colloide Substanzen, das heisst solche, die sich ähnlich wie eine Leimlösung verhalten, und in krystalloide Substanzen. Die ersteren waren schwer, die letzteren waren leicht diffusibel, und er gründete darauf ein Verfahren, Substanzen auf dem Wege der Diffusion, oder, wie er es nannte, auf dem Wege der Dialyse von einander zu trennen, ein Verfahren, das manchmal da noch anwendbar ist, wo die chemischen Hülfsmittel ihren Dienst versagen. Denken Sie sich z. B., Sie hätten ein Gefäss ohne Boden, das unten mit einer Blase oder, wie man es jetzt gewöhnlich macht, mit einem Stücke Pergamentpapier verschlossen ist. In dieses Gefäss füllen Sie eine Lösuug von einer colloiden Substanz und setzen das Ganze in ein grosses Gefäss mit Wasser. Dann werden die Salze, welche in der Lösung enthalten sind, durch das Pergamentpapier hindurchgehen und Wasser wird hineinwandern. Es wird anch etwas von der colloiden Substanz hindurchgehen, aber unverhältnissmässig wenig im Vergleiche zu den Salzen. Wenn wir also das umgebende Wasser oft wechseln, werden nach und nach alle Salze in dasselbe übergehen und man erhält, freilich nicht ohne Verlust, eine fast reine Lösung der colloiden Substanz.

Zu diesen colloiden Substanzen gehört auch das Eiweiss, und wir haben uns deshalb wohl zu fragen, ob es vielleicht deshalb unkrystallisirbar und schwer diffusibel sei, weil es gar nicht im wahren Sinne des Wortes gelöst, sondern nur in kleinen Partikeln im Wasser aufgeschwemmt enthalten ist.

Die Frage, ob das Eiweiss gelöst sei, muss verschieden beantwortet werden, je nachdem die Auflösung definirt wird. Gewöhnlich sagt man, ein Körper ist in einer Flüssigkeit gelöst, wenn die Wirkung der Schwere vollständig verschwindet gegenüber der Molekularanziehung, mit andern Worten, wenn der Körper keine Neigung hat, sich zu senken und abzusetzen, und wenn er keinen Auftrieb zeigt. Nach diesem Kriterium ist das Eiweiss vollständig gelöst. Ich habe lange Röhren mit gut gemischter und filtrirter Eiweisslösung in einen Keller hineingestellt, und habe sie nach längerer Zeit auf ihren Eiweissgehalt in der obersten und in der untersten Schichte untersucht und gefunden, dass beide ganz gleich zusammengesetzt waren: das Eiweiss hatte also durchaus keine Neigung gezeigt, sich abzusetzen.

Körper, die nur suspendirt sind, die nicht aufgelöst sind, erregen ferner keinen Diffusionsstrom, keine sogenannte Endosmose. Die sogenannten Erscheinungen der Endosmose, wie sie Dutrochet benannte. sind nichts anderes als Diffusionserscheinungen. Wenn ich ein Gefäss unten mit einem Stück Blase zubinde und in dasselbe Glaubersalzlösung hineinfülle und es dann in Wasser setze, so dass das innere und äussere Niveau ursprünglich gleich sind, so steigt das Niveau im Innern über das Niveau der äusseren Flüssigkeit, über das Niveau des Wassers. Es geht also Wasser von aussen in die Lösung hinein und andererseits, wenn ich das Wasser untersuche, finde ich in demselben Salz. Es findet also ein Austansch durch die Membran statt, wobei immer das Volum des eintretenden Wassers grösser ist als das Volum der austretenden Substanz, so dass das Niveau im Innern steigt. Es hängt dies damit

sammen, dass beim Austausch das Wasser einen grösseren Raum einnimmt als das Aequivalent von Zucker, welches gleiehzeitig übergeht, andererseits damit, dass die Membran mehr Anziehung für das Wasser hat als für das Salz, das im Wasser gelöst ist. Darüber hat Ludwig sehr lehrreiche Versuche angestellt. Er hat eine Blase in Glaubersalzlösung gelegt, und gefunden, dass sie aus derselben eine Flüssigkeit absorbirt, die weniger concentrirt ist als die Salzlösung, welche man ihr angeboten hat, und wenn man sie hinterher auspresst, so wird eine Flüssigkeit ausgepresst, die concentrirter ist, als diejenige Flüssigkeit war, welche die Blase absorbirt hatte. Die bewegende Ursache für den Diffusionsstrom ist die wechselseitige Anziehung zwischen den Theilehen des Wassers und den Theilehen der im Wasser gelösten Substanz. Snbstanzen, die nicht gelöst sind, erregen keine Diffusionsströme, erregen keine Endosmose. Wenn man nun in dieser Beziehung das Eiweiss untersucht, so verhält es sich wieder ganz wie ein gelöster Körper, es erregt einen sehr kräftigen Diffusionsstrom, eine starke Endosmose. Es geht seinerseits sehr langsam durch die Membran hindurch, zicht aber grosse Mengen von Wasser an. so dass das Niveau fort und fort steigt. Wenn man aber sagt, ein Körper ist nur dann gelöst, wenn die in der Flüssigkeit vertheilten Moleküle desselben alle Eigenschaften eines festen Körpers verloren haben, dann ist das Eiweiss nicht gelöst; denn man kann nachweisen, dass das einzelne Eiweissmolekül, oder vielleicht sagen wir besser, das einzelne Eiweisspartikelehen, noch die Eigenschaften eines festen Körpers zeigt. Es hängt damit zunächst zusammen die Schwierigkeit, mit der sich das Eiweiss durch Membranen diffundirt. Colloide Substanzen diffundiren auch in offenen Gefässen, anch da, wo gar keine poröse Scheidewand vorhanden ist, langsamer als krystalloide, aber ausserdem finden die Eiweisstheilehen beim Durchgang durch Membranen offenbar ein Hinderniss in der Enge der Poren. Dieses Hinderniss kann so gross werden, dass anfangs gar kein Eiweiss hindurchgeht, sondern nur Salze. Wenn man ein Glasrohr mit der Schalenhaut eines Hühnereies zubindet, die Ligaturstelle sorgfältig mit Schellack firnisst und eine Eiweisslösung hineingiesst, so gehen an Wasser, das sich auf der andern Seite der Membran befindet, anfangs nur Salze über, gar kein Eiweiss. Erst nach vierundzwanzig Stunden oder später füngt auch das Eiweiss an, in geringer Menge durch die Schalenhaut hindurchzugehen. Wenn man durch thierische Membranen z. B. durch die Pleura eine Eiweisslösung langsam durchzupressen sucht, so geht eine Flüssigkeit durch, die ärmer ist an Eiweiss, als diejenige Flüssigkeit, die darüber stehen bleibt; das zeigt wiederum, dass die Eiweisstheilehen selbst, offenbar ihrer Grösse wegen, in den Poren der Membran ein Hinderniss finden. Damit hängt es auch zusammen, dass in den Nieren zwar die Salze und der Harnstoff, auch Zucker, welcher im Blut vorhanden ist, kurz die krystalloiden Substanzen hindnrchgehen, dass dagegen wenigstens im normalen Zustande das Eiweiss nicht hindurchgeht, dass das Eiweiss nur durchgeht durch die Wandungen der harnbereitenden Organe, wenn entweder der Druck ein ungewöhnlich hoher ist, oder wenn diese Wandungen selbst degenerirt sind.

Es existirt noch eine andere Erscheinung, welche in recht auffälliger Weise zeigt, dass das einzelne Eiweissmolekül noch die Eigenschaften eines festen Körpers besitzt.

Wenn man eine vollständige Lösung schüttelt oder schlägt, oder Luft in sie hineinbläst, so kann man allerdings Blasen hervorbringen, aber diese Blasen zerstören sich in sehr kurzer Zeit wieder, und zwar dadurch, dass von der Kuppe der Blase fortwährend Flüssigkeitstheilchen herunterrollen, bis die Blase am Ende oben so dünn wird, dass nun die Spannung der Luft im Innern hinreichend ist, um sie zu zersprengen. Dann fällt sie zusammen. Wenn man dagegen in einer Seifenlösung Blasen hervorbringt, so zeigen diese eine grosse Widerstandsfähigkeit. Die in der Flüssigkeit befindlichen festen Theilchen mit der Anziehung, die sie zum Wasser haben, hindern einander beim Herabrollen von der Kuppe der Blase, wenn diese sich bis zu einem gewissen Grade verdünnt hat. Sie halten einander, wie die Steine eines Gewölbes. Darauf bernht die Schaumbildung auf Seifenlösungen, darauf die Möglichkeit Seifenblasen zu machen. Wie verhält sich eine Eiweisslösung? Sie verhält sieh ähnlich einer Seifenlösung. Wenn man sie schüttelt, so entsteht ein Sehaum, der nicht sofort vergeht, sondern längere Zeit stehen bleibt. Andral sagte schon vor mehr als dreissig Jahren, dass das, was ihn auf Albuminurie aufmerksam mache, der Schaum auf den Uringläsern sei. Bei eiweissfreiem Harn bleibt der Schaum nicht stehen, während er bei eiweisshältigem stehen bleibt. Etwas Eieralbumin oder Serumalbumin zu destillirtem Wasser gemischt, dem man einige Tropfen Kochsalzlösung zugesetzt hat, gibt eine klare beim Schütteln stark schäumende Flüssigkeit. Wir können deshalb nicht in Abrede stellen, dass auch in ganz klaren Lösungen die darin enthaltenen Eiweisstheilchen noch in einzelnen Erscheinungen die Eigenschaften fester Körper zeigen, während sie im Uebrigen wie die Moleküle eines gelösten Körpers wirken. Es liegt hierin kein Widerspruch. Man braucht nur anzunehmen, dass die Eiweisstheilchen auf die Flüssigkeit eine ähnlich starke Anziehung ausüben, wie die Moleküle gelöster krystalloider Substanzen, dass sie aber sehr viel größer sind.

Wir haben kurz noch ein Paar anderer Eiweisskörper zu erwähnen, die sich dem Paraglobulin ähnlich verhalten, das Vitellin, welches im Eidotter enthalten ist, und einen von Kühne zuerst dargestellten Körper, das Myosin. Das Myosin erhielt Kühne, indem er Muskeln mit einer Kochsalzlösung verrieb, die er so bereitet hatte, dass er zn einer concentrirten Kochsalzlösung das doppelte Volum Wasser hinzusetzte. Er filtrirte darauf von dem Rückstande ab, und trug nun Steinsalz in Substanz ein. Das zog einen Theil des Wassers zu seiner Lösung an sich, und in Folge davon schied sieh ein Eiweisskörper aus, welchen er auf dem Filtrum sammeln konnte, und welchen er mit dem Namen des Myosins belegte. Man kann bis jetzt nicht mit Sicherheit sagen, in wie weit das Myosin aus Eiweisskörpern stammt, die in den Muskeln noch gelöst waren, oder aus solchen, die in den Muskeln bereits geronnen waren und durch Kochsalz wieder aufgelöst wurden. Wir werden später finden, dass die Muskeln eine ganze Reihe von Eiweisskörpern enthalten, wovon ein Theil flüssig bleibt, ein Theil bei gewöhnlicher Temperatur und das übrige bei verschiedenen höheren Temperaturen gerinnt, und dass derjenige Eiweisskörper, welcher bei gewöhnlicher Temperatur gerinnt, ganz oder doch zum grössten Theil in Kochsalzlösung wieder auflöslich ist. Es mag hier anch noch das Crystallin erwähnt Fibrin. 99

werden, der Eiweisskörper, den man durch Verreiben der Krystalllinse mit Wasser und Filtriren erhielt, und den man für verschieden vom gewöhnlichen Eiweiss hielt. v. Vintschgau hat indessen gezeigt, dass die gefundenen Unterschiede höchst wahrscheinlich nicht in den Eigenschaften der Eiweisskörper als solcher, sondern in den anorganischen Bestandtheilen der Lösungen zu suchen sind.

#### Fibrin.

Wir haben jetzt die Eiweisskörper so weit kennen gelernt, dass wir zum Fibrin zurückkehren können, zu demjenigen Körper, der sich bei der Gerinnung des Blutes ausscheidet. Wir haben sehon gesehen, dass das Fibrin in verdünnten Säuren aufquillt, gallertartig durchscheinend wird. Gewisse Säuren, wie die Essigsäure und die Phosphorsäure, lassen es auch im concentrirteren Zustande in dieser gallertartigen Beschaffenheit, andere Säuren aber, z. B. die Salzsäure, machen es wieder verschrumpfen, wenn sie in grösserer Menge zugesetzt werden; in noch höherem Grade ist dies der Fall mit der Schwefelsäure, und am allermeisten mit der Salpetersänre, welche das gequollene Fibrin schon verschrumpfen macht, wenn sie dem Wasser in verhältnissmässig sehr geringer Menge zugesetzt wird. Das Fibrin zersetzt im frischen Zustande Wasserstoffsuperoxyd. Es ist ein im hohen Grade veränderlicher Körper. Es hat, nachdem es eine Zeit lang ausgeschieden war, andere Eigenschaften als unmittelbar nach der Gerinnung. Die Gerinnung selbst kann man verzögern, beziehungsweise verhindern durch Zusatz von Salzen und auch durch Zusatz von Alkalien und Säuren, und, wie Denis zeigte, kann man eben frisch geronnenes Fibrin wieder mittelst einer Salpeterlösung auflösen, am leichtesten, wenn man derselben noch eine sehr geringe Menge von Ammoniak zugesetzt hat. Man erhält eine Flüssigkeit, die beim Kochen gerinnt, wie eine Eiweisslösung. Später aber, wenn das Fibrin bereits längere Zeit ansgeschieden war, und namentlich, wenn es dem Einflusse der atmosphärischen Luft ausgesetzt worden ist, gelingt es nicht mehr, dasselbe mittelst Salpeter wieder aufzulösen. Ein werthvolles Lösungsmittel ist neulich in E. Ludwig's Laboratorium von Manthner im Neurin gefunden, einer organischen Base, die dem Thierkörper entstammt und von der wir später noch sprechen werden.

Wenn man das Fibrin untersucht, so findet man, dass es eine nicht unbeträchtliche Menge von anorganischen Bestandtheilen enthält. Zunächst enthält es eine wenn auch nur geringe Monge von Eisen. Liebig fand schon, dass das Fibrin, wenn man es faulen lässt, sich wieder auflöst, dass es dann eine Flüssigkeit gibt, die beim Kochen gerinnt, also natives Eiweiss enthält, andererseits aber auch getrübt oder gefällt wird, wenn man das im Fäulnissprocess gebildete Ammoniak mittelst einer Säure neutralisirt, also neben dem löslichen Eiweiss anch fällbares Eiweiss enthält, und dass in dieser Flüssigkeit schwärzliche Flocken von Schwefeleisen schwimmen. In viel grösserer Menge aber enthält es phosphorsaure Erden, phosphorsauren Kalk, und in geringerer Menge phosphorsaure Magnesia. Man kann ihm dieselben theilweise durch Säuren entziehen. Die phosphorsauren Salze lassen sich nicht durch Wasser answaschen, auch nicht durch die grössten Mengen von Wasser; es sind also unlösliche, normale

100 Fibrin.

phosphorsaure Salze. Es ist nicht wohl anzunehmen, dass diese unlöslichen Salze im lebenden Blute als solche enthalten seien. Das ist ein Punkt, mit dem man reehnen muss, wenn man über die Gerinnung irgend eine chemische Theorie aufstellen will. Es handelt sich nicht darum, dass hier lediglich ein Eiweisskörper ausgeschieden wird, sondern es wird einerseits ein Eiweisskörper ansgeschieden und andererseits normaler phosphorsaurer Kalk und normale phosphorsaure Magnesia, die als solche im Blute nicht enthalten waren. Man muss sich also denken, dass die Körper in anderer gegenseitiger Verbindung gewesen sind, dass Alkalien oder alkalische Erden in Verbindung gewesen sind mit den Eiweisskörpern und diese in Lösung erhalten haben, und andererseits wieder die Phosphorsäure nicht mit dem Kalk, sondern mit irgend einer andern Basis in Verbindung gewesen ist, mit der sie eine lösliche Verbindung bildete.

Das Fibrin selbst wird auf Kosten des nativen Eiweisses im Blute gebildet: denn fällbares Eiweiss ist im Plasma in sehr geringer Menge oder gar nicht enthalten. Wenn man die Fibrinausscheidung durch Salze verhindert, so findet man das ganze Eiweiss im Plasma als lösliches Eiweiss. Wenn man frisch gelassenes Pferdeblut in eine Kältemischung bringt und darin stehen lässt, so senken sieh die Blutkörper, und man kann das Plasma flüssig abheben. Man theile nun eine Portion solchen Plasmas in zwei gleiche Theile. Den einen säure man mit Essigsäure an, in dem andern bestimme man Fibrin und Eiweiss. Nach vier Stunden neutralisire man den angesänerten Theil bis zur schwach-sauren Reaction. Er scheidet dann kein Fibrin mehr aus; aber wenn man ihn mit Wasser verdünnt erhitzt, so scheidet er sein ganzes Eiweiss aus. Die Wage zeigt, dass die Masse dieses Eiweisses ebenso gross ist, wie die von Fibrin und Eiweiss aus dem andern Theile zusammengenommen. Daraus geht hervor, dass das lösliche Eiweiss des Blutplasmas das Material für die Bildung des Fibrins hergegeben hat.

Eichwald ist es gelungen, bei Abschluss der Luft mittelst eoncentrirter Kochsalzlösung aus dem Blutplasma einen Eiweisskörper abzuscheiden, der in äusserst schwacher Natronlösung gelöst beim Neutralisiren derselben gerann und eine Substanz gab, die sieh nach den bisher von ihm angestellten Versuehen vom Fibrin nicht unterscheiden liess.

Ueber die nächsten Ursachen der Gerinnung sind vielfache Untersnehungen von Alexander Sehmidt angestellt worden. Er machte die wiehtige Entdeckung, dass eiweisshältige Flüssigkeiten, die an und für sich nicht gerannen, dann gerannen, wenn er ihnen eine kleine Quantität frischen Blutes znsetzte. Das Fibrin des Blutes kam dabei nicht in Betracht. Dasselbe konnte vorher defibrinirt sein. Transsudate, die die pathologische Anatomie geliefert hatte, Hydrokelenflüssigkeiten, die abgezapft waren, Liquor pericardii von Thieren, der an und für sieh keine Neigung zum Gerinnen zeigte, alle diese Flüssigkeiten setzten nach kürzerer oder längerer Zeit Gerinnsel ab, wenn er ihnen eine kleine Quantität von Blut zugesetzt. Die Lymphe gerinnt an und für sieh, aber sie gerinnt sehr langsam; Alexander Schmidt fand, dass, wenn er der Lymphe eine kleine Quantität Blut zusetzte, das Gerinnen verhältnissmässig sehr geseliwind erfolgte. Es ist also klar, dass im Blute eine Substanz enthalten sei, welche das Gerinnen befördert, eventnell Flüssigkeiten gerinnen macht, welche an und für sieh keine Neignug zum

Fibrin. 101

Gerinnon zeigen; so, dass man die frühere Eintheilung der Transsudate in albuminöse und fibrinöse modificiren muss. Sie ist in der bisherigen Weise nicht mehr haltbar, weil Transsudate, die man sonst als albuminöse bezeichnet hatte, da sie kein Coagulum setzen, plötzlich gerinnen, wenn man eine kleine Menge defibrinirtes Blut hinzufügt. Als albuminöse Transsudate kann man also hinfort nur solche bezeichnen, die auch dann kein Coagulum geben. Die nächste Frage musste sein: Sind es im Blute die Blutkörperchen oder das Blutsorum, welche die Gerinnung hervorrufen? Es zeigte sich, dass das ganze defibrinirte Blut viel besser wirkte als das Blutserum, dass aber das Blutserum auch gerinnenmachende Eigenschaften besitzt. Später fand er, dass man einen gerinnenmachenden Körper aus dem Blutserum darstellen kann, in dem die ganze gerinnenmachende Wirkung desselben concentrirt ist. Der Weg, den er dabei einschlug, war derselbe, den wir zur Darstellung des Paraglobulins eingeschlagen haben. Dieses Paraglobulin zu Transsudaten hinzugesetzt, hat in hohem Grade die Eigenschaft, sie zum Gerinnen zu bringen. Er wurde hiedurch darauf geführt, im Blute zwei Substanzen anzunehmen, wovon er die eine die fibrinogene, die andere die fibrinoplastische nannte, und durch Vereinigung dieser beiden entsteht nach ihm das Fibrin. Nach ihm scheidet Serum auch bei längerem Stehen kein Fibrin mehr aus, weil es zwar noch fibrinoplastische Substanz enthält, aber keine fibrinogene mehr. Wenn ein Transsudat nicht gerinnt, aber auf Zusatz von Blut gerinnt, so enthielt es zwar noch fibrinogene Substanz, aber es enthielt keine fibrinoplastische Substanz. Wenn man die fibrinoplastische Substanz, die in den Blutkörperchen und im Serum enthalten ist, in Gestalt von Blut oder Paraglobulin hinzusetzt, so tritt Gerinnung, Fibrinbildung ein. Er wurde in dieser Ansicht dadurch bestärkt, dass die Menge des gebildeten Fibrins in einem gewissen Verhältnisse stand zur Menge des Paraglobulins, welches er zugesetzt hatte, so lange er eben mit diesem Zusatze eine gewisse Grenze nicht überschritt. Es musste also eine gewisse Quantität fibrinoplastischer Substanz nöthig sein, um mit der ganzen Menge der fibrinogenen Fibrin zu bilden. Darüber hinaus aber war dann der weitere Zusatz von fibrinoplastischer Substanz unwirksam.

Es war aber schon bei seinen damaligen Versuchen aufgefallen, dass das Paraglobulin nicht immer gleich wirksam, und seine Wirksamkeit auffallend verschieden ist, je nach der Art, wie es bereitet wird. Wenn er das Serum wenig verdünnt hatte, so war das ausgefällte Paraglobulin, welches sich dann nur in verhältnissmässig geringer Menge ausschied, viel wirksamer, als wenn er das Serum gleich mit dem Achtfachen seines Volumens Wasser verdünnte, und nun das Paraglobulin massenhaft heraus-Wenn es das Paraglobulin als solches war, wovon die Gerinnung ausschliesslich abhing, so hätte dasselbe immer gleich wirksam sein müssen, gleichviel ob er einen Theil desselben, oder ob er die ganze Masse ausfällte. Es entstand schon damals der Verdacht, dass es nicht das Paraglobulin selbst sei, was die Gerinnung veranlasst, sondern ein anderer mit dem Paraglobulin gefällter Körper, der entweder von ihm mitgerissen oder mit ihm gleichzeitig gefällt wurde. Alexander Schmidt hat nun in der That diesen andern Körper gefunden, welchen er mit dem Namen des Fibrinferments bezeichnete. Er ist aber nach wie vor der Ansicht, dass doch das Paraglobulin insofern den Namen der fibrinoplastischen Substanz verdiene, als sie mit seiner fibrinogenen Substanz zusammen das Fibrin bilde. Er gibt zu, dass fibrinogene und fibrinoplastische Substanz zusammen sein können, ohne dass Gerinnung erfolgt: es muss immer das sogenannte Fibrinferment dazu kommen um Gerinnung hervorzurufen. Von diesem soll aber nicht die Menge des Fibrins abhängig sein, die sich ausscheidet, sondern nur der Act der Ansscheidung, während die Monge, die sich ausscheidet, abhängig sein soll von der Menge der fibrinogenen und der Menge der fibrinoplastischen Substanz.

Das Fibrinferment stellt er dadurch dar, dass er Blutserum mit starkem Alkohol coagulirt und das Coagulum wenigstens 14 Tage lang unter Alkohol stehen lässt. Das hat den Zweck, die Eiweisskörper so vollständig als möglich in den unlöslichen Zustand überzuführen. Wenn nämlich Alkohol kürzere Zeit auf Eiweisskörper einwirkt, oder wenn schwächerer Alkohol angewendet wird, so werden zwar die Eiweisskörper ausgefällt, sind aber nachher in Wasser theilweise wieder löslich. Nur wenn man viel starken Alkohol längere Zeit auf Eiweisskörper einwirken lässt, gelingt es, sie im Wasser nahezu vollständig unlöslich zu machen. Nach 14 Tagen filtrirt er von dem Niederschlage ab, trocknet ihn über Schwefelsäure, und zerreibt ihn mit Wasser. Der wässerige Auszug enthält nach ihm das Fibrinferment. Das Fibrinferment soll im lebenden Blute nicht enthalten sein, es soll sich erst nach dem Tode im Blute bilden. Er gibt an, er habe auf obige Weise Blut behandelt, das unmittelbar aus dem lebenden Körper entnommen wurde, und solches, welches bereits freiwillig geronnen war. Aus dem ersteren habe er kein Fibrinferment erhalten, wohl aber aus dem letzteren.

In neuerer Zeit hat Alexander Schmidt seine Theorie von der Gerinnung theils noch erweitert, theils modificirt, indem er den farblosen Blutkörpern eine wesentliche Rolle bei der Gerinnung zutheilt, aber es sind darüber erst vorläufige Mittheilungen bekannt geworden. Man hat bis jetzt keinen vollständigen Einblick in den Gang der Untersuchungen. So viel steht fest: Es ist im Blute eine gerinnenmachende Substanz enthalten und zwar in grösserer Menge oder Wirksamkeit als in der Lymphe und als im Serum. Es kann aber auch eine solche, wahrscheinlich dieselbe, mit dem Paraglobulin aus dem Serum gefällt werden.

# Haemoglobin.

Wenn man Blut mit atmosphärischer Luft schüttelt, oder wenn es aus den Lungen zurückkommt und in die Körperarterien fliesst, ist es bekanntlich hellroth. Wenn man es dann in dünne Schichten vertheilt, so sind diese dünnen Schichten auch noch roth, das Roth wird nur blässer und zieht mehr in das Gelbliche. Wenn man dagegen Blut venös werden lässt, so wird es dunkelroth und nun ist es in dünnen Schichten nicht mehr roth, sondern bouteillengrün. Das kann man auf folgende Weiso zeigen. Man zieht eine weite Glasröhre an zwei Stellen dinn aus, und leitet eine irrespirable Gasart, Stickgas, Wasserstoff oder Kohlensäure hindurch. Man fängt das austretende Gas in Proben über Quecksilber auf, und wenn es keine atmosphärische Luft mehr beigemengt enthält, schmilzt man die Röhre an den ausgezogenen Stellen ab, jedoch so, dass an der einen Seite ein mässig langer dünner Schnabel stehen bleibt. An

103

diesem Schnabel macht man nicht weit vom freien Ende desselben einen Strich mit einem Diamant, schiebt ihn in das vorher freigelegte Blutgefäss, aus dem man das Blut nehmen will, und befestigt ihn mit einer Ligatur. Dann bricht man den Schnabel durch leichten Druck da, wo man ihn geritzt hat, ab, und unn tritt eine kleine Quantität Blut in die Röhre hinein. Es ist nämlich beim Zuschmelzen die Röhre theilweise erwärmt, und dadnreh ein Theil der darin enthaltenen Luft ausgetrieben worden. Die Luft in der Röhre ist also von geringerer Spannung als die ausserhalb der Röhre. Man unterbindet das Blutgefäss am Ende des Schnabels und schneidet das mit diesem verbundene Stück aus. Wenn man nun die Röhre senkrecht stellt, so dass das Blut an den Wänden herunterläuft, so bemerkt man, dass es jetzt in dicken Schichten dunkelkirschroth, aber in dünnen Schichten nicht roth sondern grünlich ist. Bricht man dann den Schnabel und die Spitze am andern Ende der Röhre ab, und bläst Lnft durch die Röhre, so dass das Blnt wieder Sauerstoff absorbiren kann, so verschwindet die grüne Farbe wieder und macht der gewöhnlichen gelblichrothen des arteriellen Blutes Platz.

Also hier ist das Blut dunkelroth und diehroitisch geworden dadurch, dass man es mit einer irrespirablen Gasart in Berührung gebracht hat. Die Art der Gasart, ob es Kohlensäure, Wasserstoffgas, Stickgas ist, ist von untergeordneter Bedeutung: das Dunkelwerden erfolgt anch im luftleeren Ranme. Das Dunkelrothwerden, das Kirschrothwerden, das Venöswerden des Blutes hängt also wesentlich nicht vom Gehalte des Blutes an Kohlensäure, sondern davon ab, dass dem Blute Sauerstoff entzogen worden ist. Untersucht man eine Blutlösung, die man mit Luft geschüttelt hat, mit dem Spectroskop, so zeigen sich zwei Absorptionsstreifen, die in Fig. 12 dargestellt sind. Lässt man aber eine solche Lösung längere Zeit im verschlossenen Gefässe stehen, so zeigt sie nur einen Absorptionsstreifen, der in Fig. 11 abgebildet ist, und der, wie man sieht, den Ort des hellen Zwischenranmes einnimmt, der zwischen den beiden in Fig. 12 abgebildeten Absorptionsstreifen lag. Diese Veränderung, so wie die Farbenveränderung des Blutes beruht darauf, dass in letzterem eine Snbstanz enthalten ist, welche Sanerstoff aufnimmt und donselben in einer lockeren Verbindung bindet. Diese Verbindung aber zerfällt allmälig wieder, indem der Sauerstoff in andere festere Combinationen eintritt und die Farbe kann nur durch Zufnhr von neuem Sauerstoffe wieder hergestellt werden. Dieser Zerfall tritt beim Stehen des Blutes im verschlossenen Gefässe ein. Es bildet sich später auch Schwefelwasserstoff, der reducirend wirkt, und man kann denselben Effect auch augenblicklich erzielen, wenn man der Blutlösung etwas Schwefelammoninm hinzufügt. Mit dem freiwilligen Venöswerden des Blutes, dem kein Sanerstoff zugeführt wird, hängt es auch zusammen, dass wir unter dem Mikroskope meistens die Blutkörperchen nicht röthlich, sondern grün gefärbt sehen, indem unter dem Deckglase das Blut venös wird. Noch besser kann man dies hervorbringen, wenn man eine kleine mit Blut gefüllte Vene unter das Mikroskop bringt, einen Tropfen Glycerin darauf thut, und darüber das Deckglas legt; dann sieht man die verschiedenen Farben, welche das venöse Blut im durchfallenden Lichte zeigt: erstens die grüne Färbung, da wo die Blutkörperchen einzeln liegen, und dann die kirschrothe, da wo die Blutkörperchen mehr gehäuft sind. Die gefärbte Substanz nun, welche in den

Blutkörperchen enthalten einen so namhaften Theil ihrer Masse ausmacht, und den Farbenwechsel durch Aufnahme und Abgabe von Sauerstoff bedingt, ist das Haemoglobin oder Haemoglobulin. Es zeigt mit dem Spectralapparate untersucht die optischen Eigenschaften des Blutes selbst. — Fig. 12 zeigt also die Absorptionsstreifen des sauerstoffreichen Haemo-



globins, des sogenannten Oxyhaemoglobins und Fig. 11 den Absorptionsstreifen des reducirten Haemoglobins.

Man erhält das Haemoglobin dadurch, dass man es zum Krystallisiren bringt. Vor 30 und einigen Jahren fand Reichert im Uterus eines Meerschweinehens rothe Krystalle, welche von ihm und später von Schmidt in Dorpat näher untersucht wurden, und von denen es sich herausstellte, dass ihre Hauptmasse aus einer den Eiweisskörpern ähulichen Substanz bestehe, was damals mit Recht das grösste Aufsehen erregte, weil den damaligen Chemikern die Vorstellung vollkommen fremd war, dass ein Eiweisskörper krystallisiren könne. Wie wir später sehen werden, war das, was hier krystallisirt war, auch kein Eiweisskörper, aber wohl eine noch höher zusammengesetzte Substanz, welche erst bei ihrer Zersetzung einen Eiweisskörper liefert, es war Haemoglobulin, das bei der Einwirkung von Säuren in Haematin und in einen Eiweisskörper das Globulin zerfällt. Später wurden von Funke und von Kunde diese Krystalle dargestellt, wobei es sich zeigte, dass sie aus dem einen Blute leichter, aus dem andern Blute sehwerer zu erhalten sind, z. B. leiehter aus Meersehweinchenblut als aus dem Blute anderer Säugethiere, aber im Allgemeinen dadureh, dass man einen Bluttropfen eintroeknen lässt, ihn, nachdem er eingetroeknet ist, mit wenig Wasser wieder aufweicht, und dann ein Deekglas darauflegt. Nun trocknet die Blutmasse am Rande ein, und schützt dadureh die innere Masse vor dem weiteren Verdunsten, vor dem gänzlichen Austrocknen. So krystallisirt die übrige Flüssigkeit, wenn man Meersehweinehenblut angewendet hat, tetraedrische oder oktaedrische Krystalle, die dem rhombischen Systeme angehören, in grosser Masse ausscheidend. Dem rhombischen Systeme seheinen auch die aus dem Blute anderer Thiere erhaltenen, in ihren Formen zum Theile sehr abweichenden Krystalle anzugehören, nur die aus Eiehhörnehenblut fand V. v. Lang hexagonal. Rollet hat später gefunden, dass dieses Eintroeknenlassen und Aufweichen im Wasser wesentlieh den Zweck hat, die Blutkörperchen zu zerstören. Damit man Krystalle erhält, ist es nothwendig, dass die Blutkörperehen ihr Haemoglobin fahren lassen, so dass es in das Blutplasma, in die umgebende Flüssigkeit übertritt, dann krystallisirt es unter günstigen Umständen. Er zeigte, dass man so auf versehiedenem Wege Blutkrystalle erhalten kann: erstens dadureh, dass man Blut frieren lässt und dadureh die Blutkörperchen zerstört, zweitens dadureh, dass man electrische Sehläge durch das Blut leitet, endlieh dadurch, dass man das Blut entgast. Durch Anwondung von Aether und Alkohol, und indem man bei

105

sehr niedriger Temperatur arbeitet, kann man die Krystalle auch im Grossen darstellen, und es ist auch gelungen, sie umzukrystallisiren. Sie sind nämlich in dem Plasma zwar relativ leicht löslich, aber sie sind in destillirtem Wasser von 0° sehwer löslich, und sind auch sehwer löslich in kaltem schwachem Alkohol. Man kann sie aber leicht löslich machen durch einen kleinen Zusatz von kohlensaurem Ammoniak. Dieses sättigt man wieder durch eine titrirte Phosphorsäurelösung und fügt Alkohol bis zur Wiederausscheidung der Krystalle hinzu. Auf diese Weise hat man sie rein genug erhalten können, um eine Elementaranalyse auzustellen. Preyer stellt für das Haemoglobin die kolossale Formel

 $C_{600}$   $H_{960}$   $N_{154}$   $O_{177}$   $F_1$   $S_3$ 

auf. Nach Kühne onthält es indess wahrscheinlich keinen Schwefel. Kühne fand, dass es an Schwefel immer mehr verarmt, je mehr man es reinigt, und endlich hat er es durch Umkrystallisiren so weit reinigen können, dass er nach dem Verbreunen mit kohlensaurem Natron durch Fällen mit Chlorbaryum keinen schwefelsauren Baryt mehr erhielt, sondern nur noch durch Nitroprussidnatrium eine schwach violette Färbung, wenn er es mit Aetzkali geschmolzen hatte.

Das Haemoglobin ist überaus leicht zersetzbar. Es ist nur einigermassen haltbar im neutralen und im alkalischen Zustande, sobald Säuren hinzukommen, zersetzt es sich in Haematin und in einen Eiweisskörper, welcher sich verhält wie das Paraglobulin, und der den Namen Globulin führt. Der Name Globulin wurde von den Blutkörperchen (globulis) hergeleitet. Man kannte die Zersetzungsproducte Haematin und Globulin viel früher als das Haemoglobin oder Haemoglobulin selbst. Der Name Paraglobulin wurde erst viel später dem Panumschen Serumcasein wegen seiner Achnlichkeit mit Globulin gegeben.

#### Das Haematin.

Das zweite Zersetzungsproduct, das unter der Einwirkung von Säuren entsteht, das Haematin, ist tief gefärbt. Man glaubte früher, dass es fertig gebildet im Blute enthalten sci. Das Haematin ist zuerst von Lecanu in ziemlich reinem Zustande dargestellt worden. Man zieht getrocknetes Blut oder Blutkörperchen, die man vorher von dem übrigen Blute, nach einer Methode, die wir später kennen lernen werden, getrennt hat, mit schwefelsäure- oder weinsäurehältigem Alkohol aus. Dadurch bekommt man eine braune Lösung. Zu dieser setzt man Ammoniak, dann färbt sie sich schön roth, während zugleich ein Niederschlag entsteht, von dem man abfiltrirt. Die ammoniakalische Lösung wird eingedunstet und dann nach einander mit Wasser, Alkohol und Acther ausgezogen. Das, was zurückbleibt, wird noch einmal in ammoniakalischem Alkohol aufgelöst, filtrirt und das Filtrat zum Trocknen abgedampft. Das amorphe schwarze Pulver, welches zurückbleibt, ist das Haematin von Lecanu. In Lösungen verändert es seine Farbe, je nachdem es in saurer oder alkalischer Lösung vorhanden ist. In sauren Lösungen ist es, wie wir schon gesehen haben, braunroth, in alkalischen Lösungen ist es in dünnen Schichten meistens grün und in dicken Schichten roth, also in ähnlicher Weise wie das venöse Haemoglobin dichroitisch. Eine saure alkoholische Lösung, die mit Actzammoniak alkalisch gemacht worden ist,

106 Das Haematin.

ist nicht dichroitisch, aber sie wird es, wenn sie an der Luft Kohlensähre absorbirt. Haematinlösung mit kaustischem oder kohlensahrem Kali oder Natron alkalisch gemacht, ist immer dichroitisch. Auch Blut mit Kali oder Natron gekocht gibt dichroitische Flüssigkeiten. Es ist dies eine Eigenschaft des Blutfarbstoffs, welche eine forensische Bedeutung erlangt hat.

Noch grössere forensische Wichtigkeit hat eine Verbindung des Hacmatins erlangt, welche man mit dem Namen Haemin belegt. Vor einer Reihe von Jahren fand Teichmann, dass man zierliche nussbraune Krystalle von der in Fig. 13 dargestellten Form bekommt, wenn man zu Blutpulver eine Spur Kochsalz, dann Eisessig hinzufügt und erwärmt. Er nannte sie Haeminkrystalle. Man wusste lange nicht, woraus eigentlich diese Haeminkrystalle bestehen, man wusste nur, dass das Haematin ein nothwendiger Bestandtheil sei und die Hauptmasse derselben bilde. Man fand, dass sie bald nur mit Zusatz von Kochsalz in einiger Menge erhalten werden, dass sie aber aus manchem Blute auch ohne Zusatz von Koch-

Fig. 13.



salz erhalten werden. Es stellte sich endlich durch die Untersuchungen von Hoppe-Seyler heraus, dass sie eine Chlorverbindung des Haematins sind. Haemin und Chlorhaematin sind also identische Bezeichnungen. Diese Verbindung ist deshalb von so grosser Wichtigkeit für die forensische Medicin, weil sie bei weitem das beste und sicherste Mittel an die Hand gibt, um auf chemischem Wege Blutflecken von irgend welchen andern Flecken zu unterscheiden. Wenn sich ein verdächtiger Fleck auf Kleidern, auf Wäsche befindet, so

zieht man ein paar Fäden aus, an denen noch etwas von dem Blute sitzt, legt sie auf einen Objectträger, fügt ein ganz kleines Körnchen Kochsalz hinzu, und bedeckt mit einem Deckglase. Dann bringt man Eisessig, acidum aceticum glaciale, so lange hinzu, bis der ganze Raum zwischen Deckglas und Objectträger angefüllt ist, und erwärmt über der Spirituslampe bis der Eisessig siedet. Man geht hierbei am besten so zu Werke, dass man den Objectträger in eine hölzerne oder beinerne Zange fasst, und ihn stets nur kurze Zeit über der Flamme hält, dann zurückzieht, wieder über die Flamme bringt und so fort. Sobald Sieden eintritt, vollendet sich die Reaction. Man bringt nun das Ganze unter das Mikroskop und sieht, wenn Blut zugegen war, dann zahlreiche Krystalle, die bald grösser, bald kleiner ausgefallen sind, und deshalb bald nur eine schwächere, bald eine stärkere Vergrösserung verlangen. Wenn auf Holz, z. B. auf dem Stiele einer Axt, Blut eingetrocknet ist, so schneidet man mit einem Messer ein ganz dünnes Stückehen, auf dem sich eben das Blut befindet, herunter und verfährt damit so, wie man mit den ausgezogenen Fäden verfahren ist. Es ist dies Verfahren dem Abschaben des Blutes vorzuziehen, denn cinerscits ist man weniger in Gefahr Material zu verlieren, andererseits schafft das Spänchen einen grösseren Raum zwischen Deckglas und Objectträger, der eine grössere Menge Eisessig aufnimmt und ihn ruhiger sieden lässt.

Ist aber Blut in Wäsche oder Kleidern, und sind schon Waschversuche gemacht worden, dann hat man an einzelnen ausgezogenen Fäden nicht mehr Blut genug, dann muss man das betreffende Stück ausschneiden, mit wenig Wasser auslaugen, und dieses Wasser unter der Luftpumpe oder

107

doch bei niederer Temperatur eintrocknen. Den Rückstand bonutzt man, um noch damit die Haeminkrystalle darzustellen.

Wenn man vorher sein Sehfeld untersucht hat, wenn man weiss, dass nichts ähnliches schon auf dem Objectträger war, so ist die Darstellung der Teichmann'schen Krystalle der allersicherste und unwiderleglichste Beweis, dass man es wirklich mit Blut zu thun habe.

Es kommen aber Fälle vor, wo Blut in einiger Menge vorhanden sein kaun, und doch die Darstellung der Teichmann'schen Krystalle nicht gelingt, so z. B. wenn Blut auf eisernen Mordwerkzeugen eingetrocknet ist und sich mit dem Roste des Eisens verbunden hat. Es findet sich dies nicht selten da, wo der Mörder das Mordworkzeug von sich warf, und es dann der Feuchtigkeit der Luft und des Erdbodens ausgesetzt war. In solchen Fällen benützt man den Dichroismus des Blutfarbstoffes in einer von Heinrich Rose angegebenen Weise. Man schabt den mit Blut gemischten Eisenrost ab, übergiesst ihn in einer Eprouvette mit verdünnter Kalilauge und kocht ihn. Wenn Blut dabei war, nimmt die Kalilange das Haematin auf, und bildet damit eine dichroitische Lösung, eine Lösung, die in dünnen Schichten grün, wie Galle aussieht, dagegen, wenn man durch dicke Schichten derselben nach einer Lichtquelle sieht, roth erscheint.

Als Formel des Haematins wird von Hoppe-Seyler

 $C_{34}$   $H_{34}$   $N_4$   $O_5$  F

angegeben, doch hält er selbst diese Formel noch nicht für ganz sicher, weil es zweifelhaft ist, ob man das Haematin überhaupt schon in vollkommen reinem Zustande in Händen gehabt hat. Hoppe-Seyler und Kühne empfehlen, das Hacmatin aus dem krystallisirten Chlorhaematin darzustellen. Man kann dasselbe im Grossen auf verschiedenem Wege erhalten; zunächst dadurch, dass man möglichst frisch defibrinirtes Blut mit einer grossen Menge Kochsalzlösung versetzt, die man aus 1 Volum concentrirter Lösung und 10 Volumen Wasser bereitet hat. Die Blutkörperchen setzen sich zu Boden, und die Eiweisskörper bleiben in Lösung. Man giesst von den Blutkörperchen ab, um die grösste Menge der Eiweisskörper zu entfernen. Dann schüttelt man den breiigen Rückstand mit Aether, um die Fette und andere in Aether lösliche Substanzen zu entfernen. Die wässerige Lösung, die man behält, nachdem man den Aether abgehoben hat, dunstet man ein, und erwärmt dann langsam mit Eisessig. Es scheiden sich die Teichmann'schen Krystalle aus, und die ausgeschiedenen Krystalle rührt man mit Wasser au, um noch rückständige Eiwcisskörper zu entfernen, kocht sie dann wieder mit Essigsäure aus, und dann kann man sie endlich nach einem Verfahren, das von Gwosdew angegeben worden ist, umkrystallisiren. Man löst die Krystalle in absolutem Alkohol, der mit gepulvertem kohlensauren Kali unter öfterem Umschütteln eine Zeitlang gestanden hat, filtrirt, verdünnt mit dem gleichen Volum Wasser, säuert mit Essigsäure an, sammelt den entstandenen Niederschlag auf dem Filtrum, mischt ihn feucht mit Eisessig und etwas Kochsalz, und erwärmt eine Zeitlang auf dem Wasserbade. Die gebildeten Krystalle werden dann mit Wasser ausgewaschen. Bei diesem Umkrystallisiren erhält man freilich ein Gemenge von Chlorhaematin und Haematin. Dies ist aber für den Zweck von

108 Haematoidin,

keiner Bedentung, weil man die Teichmann'schen Krystalle nur darstellen will, um nachher darans Haematin zu gewinnen.

Eine andere Art der Darstellung besteht darin, dass man in defibrinirtes Blut Potasche einträgt, bis sich ein Brei bildet, den man mit concentrirter Potaschenlösung auswüscht, und dann trocknet. Man kocht mit Alkohol aus, filtrirt und fällt das Kali der alkoholischen Lösung mit Weinsäure im Ueberschuss aus. Man dampft auf <sup>1</sup>/<sub>10</sub> des Volums ein, lässt stehen, filtrirt und wüscht, presst ab und löst die gewonnene krystallinische Masse in kohlensaurem Ammoniak, verdampft zum Trocknen und erhitzt bis 130°. Den Rückstand wüscht man mit siedendem Wasser aus.

Rührt die Farbe des Haematins vom Eisen her? Mulder hat schon das Haematin mit Schwefelsänre angerieben, hat dann Wasser zugesetzt und gefunden, dass ein noch tiefgefärbter Körper herausfiel, der die Zusammensetzung von eisenfreiem Haematin zeigte; das Eisen war in Gestalt von schwefelsaurem Eisenoxydul in der Lösung enthalten. Dieser Versuch, der eine Zeit lang angezweifelt worden, gelang später wieder Scherer, und in neuerer Zeit hat Preyer noch auf andere Weise eisenfreies Haematin und zwar krystallisirt dargestellt. Er nennt es Haematoin. Um es zu erhalten, schüttelt er entchlortes und entfettetes Blut mit Aether und wenig Eisessig, hebt die ätherische Lösung ab und lässt langsam über Eisessig verdunsten. Ja Preyer ist sogar der Meinung, dass in sauren Lösungen überhaupt kein eisenhältiges Haematin existire, sondern dass, sobald das Haematin in Lösung der Einwirkung einer Säure unterliege, sich die Säure mit dem Eisen verbinde, und das eisenfreie Haematin (Haematoin) für sich gelöst sei; wenn es dagegen wieder herausgefällt wird, verbindet es sich nach seiner Ansicht wiederum mit dem Eisen.

#### Haematoidin.

Es ist von Virchow vor längerer Zeit eine in gelben rhomboëdrischen Krystallen krystallisirende Substanz beschrichen worden. Er fand dieselbe in alten apoplectischen Herden und auch an andern Orten, wo Blut ausgetreten war. Er leitete sie deshalb von dem Farbstoff des Blutes her, und nannte sie Haematoidin. Die Krystalle färbten sich mit Salpetersäure blau und wurden bei weiterer Einwirkung derselben unter Entfürbung zersetzt. Später erhielt Valentiner aus der Galle Krystalle, die ganz ähnlich aussahen. Sie erwiesen sich als krystallisirtes Cholepyrrhin, welchen Gallenfarbstoff man bisher nur im amorphen Zustande gekannt, oder richtiger, erkannt hatte. Als man nun die Beschreibungen, welche Virchow und andere vom Hacmatoidin gegeben hatten, wieder durchsah, sah man, dass sie einigermassen auf die Eigenschaften des krystallisirten Cholepyrrhins, das man heutzutage Bilirubin nennt, passten. Man war deshalb eine Zeitlang der Meinung, dass das Hacmatoidin von Virchow mit dem krystallisirten Cholepyrrhin identisch sei. Es kann wohl nicht in Abrede gestellt werden, dass manches unter dem Namen Haematoidin beschrieben worden ist, was nichts anderes war als krystallisirtes Cholepyrrhin, aber identisch sind beide nicht. Die Untersuchungen, welche Holm am Corpus lnteum der Kuh, in dem sich Haematoidin immer in beträchtlicher Menge befindet, augestellt hat, haben zum Resultate geführt, dass dieses Haematoidin identisch ist mit dem Haematoidin in apoplectischen Herden, aber verschieden ist vom krystallisirten Cholepyrrhin. Dass das Haematoidin von Virchow ein directer Abkömmling des Blutfarbstoffes sei, ist zwar nicht bewiesen, indem es noch niemals gelungen ist, Haematin in Haematoidin oder umgekehrt Haematoidin in Haematin umzuwandeln, es ist aber wahrscheinlich durch die Lagerstätten des Haematoidius, indem man es immer dort findet, wo Blut ausgetreten ist, wo also Blutfarbstoff in Menge vorhanden war, der das Material zur Bildung des Haematoidin hergeben konnte.

### Anderweitige Bestandtheile des Blutes.

Wir haben noch von einigen Bestandtheilen des Blutes zu sprechen, welche darin in verhältnissmässig geringer Menge vorkommen, und die wir deshalb nieht in der ausführlichen Weise behandeln, wie diejenigen Körper, von denen wir bisher gesproehen haben. Die meisten von ihnen werden wir bei andern Gelegenheiten noch näher kennen lernen.

Vor einigen Jahren stellte Liebreich einen krystallisirten Körper aus dem Gehirne dar, den er Protagon nannte, und nach nicht langer Zeit wurde dieses Protagon auch als in den Blutkörperehen vorkommend bezeichnet. Spätere Untersuchungen über das Protagon haben wieder Zweifel darüber erregt, ob es ein chemisches Individuum, oder ob es ein Gemenge sei. Diaconow und Streeker sind bei ihren Untersuchungen zu dem Resultate gekommen, dass dieses Protagon ein Gemenge aus Lecithin und Cerebrin sei. Das Cerebrin ist eine Substanz, die Frémy zuerst aus dem Gehirn darstellte und Aeide eerebrique nannte. Das Lecithin war zuerst von Gobley aus dem Dotter des Hühnereies dargestellt worden. Es war, wie die späteren Untersuchungen gezeigt haben, anzusehen als saures glyeerinphosphorsaures Neurin, in dem zwei Atome Wasserstoff der Glycerinphosphorsäure durch die Radieale von fetten Säuren, von Stearinsäure oder Oelsäure oder von beiden, ersetzt waren. Neurin wieder war eine Base, die sieh als identisch erwiesen hat mit der früher unter dem Namen Cholin dargestellten Substanz. Wie dem nun auch sein mag, ob das Protagon ein chemisches Individuum ist, oder ob es in der That aus Lecithin und Cerebrin besteht, so scheint doch nach einer Mittheilung von Hoppe-Seyler die in den Blutkörperchen für Protagon gehaltene Substanz Lecithin zu sein. Dieses haben wir also als einen Bestaudtheil des Blutes anzusehen.

Es kommt ferner im Blute Cholesterin vor, dann eine Reihe von Fetten, die man nicht näher kennt. Sie sind an und für sich nie untersucht worden, sondern nur das Menschenfett im Allgemeinen. Von ihm weiss man, dass es ein Gemenge von Glycerinfetten ist, und von Heintz sind Stearinsäure, Palmitiusäure und Oelsäure als fette Säuren derselben aufgefunden worden. Dann kommt in den Blutkörperchen wahrscheinlich fertig gebildet noch ein Eiweisskörper vor, über den man auch nichts Näheres weiss. Dann kommt Zucker im Blute vor, dann Harnstoff und andere Bestandtheile des Harns in geringer Menge, und eine Anzahl verschiedener Bestandtheile, die zum Theil mit der Nahrung, die eingenommen worden ist, wechseln. Ausserdem kommen anorganische Bestandtheile vor, Salze, deren Säuren und Basen wesentlich dieselben sind, wie sie im ganzen Körper verbreitet sind, Natron, Kali, Kalkerde, Magnesia,

in geringer Menge auch Lithion und Mangan, angeblich auch Spuren von Kupfer und Blei, die aber nicht immer vorhanden zu sein scheinen. Vom Eisen ist die Hauptmasse Bestandtheil des Haemoglobins, aber auch das Plasma ist nicht frei davon. Die wichtigsten Säuren, welche vorkommen, sind die Kohlensäure, die Phosphorsäure, die Schwefelsäure, endlich Salzsäure, insofern als man die gelösten Chlorverbindungen im Blute als salzsaure Salze ansehen will; in demselben Sinne auch Spuren von Flusssäure.

Unsere Kenntniss von den anorganischen Bestandtheilen des Blutes stammt zum grössten Theile aus Untersuchungen über die Blutasche, beziehungsweise die Sernmasche. Man muss aber stets vor Angen haben, dass sich bei der Verbrennung neue Verbindungen bilden, und so die gleichnamigen bereits im Blute enthaltenen vermehren können. So bildet sich ansser Kohlensäure, die aber ganz oder grösstentheils ausgetrieben wird, Schwefelsäure und Phosphorsänre bei der Verbrennung des Eiweisses und des Leeithins, und durch die Verbrennung des Haemoglobins bildet sich Eisenoxyd.

### Quantitative Zusammensetzung des Blutes.

Es kann sich nicht darum handeln, alle Bestandtheile des Blutes einzeln abzuscheiden und quantitativ zu bestimmen, es handelt sich immer nur darum, gewisse Hauptbestandtheile in ihren Mengen zu erkennen. Es handelt sich darum, die relative Menge der Blutkörperchen, die relative Menge des Eiweisses, die relative Menge des Fibrins, welches ansgeschieden wird, die relative Menge des Wassers und endlich auch die relative Menge der Salze und der Fette zn erkennen. Für uns ist es in Rücksicht auf die pathologische Zusammensetzung des Blutes am wichtigsten, die relativen Verhültnisse von Blutkörperchen, von Fibrin, von Eiweiss und von Wasser zn bestimmen. Das Fibrin wird, wie wir gesehen haben, aus dem Blute durch Schlagen erhalten. Man bedient sich dazu, wenn man quantitative Bestimmungen machen will, eines in einen Haken umgebogenen Platindrahtes oder eines in einen Haken umgebogenen Glasstabes, weil man am reinlichsten damit arbeitet. Es wird angegeben, man solle das Fibrin auf dem Filtrum mit Wasser auswasehen. gelingt aber nur einigermassen gut in der kalten Jahreszeit: in der warmen Jahreszeit erleidet man, wenn man nicht auf Eis arbeitet, immer einen nicht unbeträchtlichen Verlust. Das Fibrin fängt an sich zu zersetzen und wird dann in Wasser löslich. Wenn man das Waschwasser untersucht, so findet man, dass man niemals mit dem Auswaschen zu Ende kommt, man findet immer, dass Eiweiss vorhanden ist, welches zuletzt nicht mehr vom Blutserum herrührt, sondern von Eiweiss, das sich durch Wiederauflösen des Fibrins gebildet hat. Man thut deshalb besser, das ganze Fibrin in ein feines aber starkes und dichtes Tuch einzubinden, es mit diesem Tuche unter Wasser auszuwaschen und zuletzt vorsichtig auszukneten: dann kann man in einer Viertelstnude das ganze Fibrin gereinigt haben, so dass man weiter keine Zersetzung zu fürchten hat. Man sammelt es dann mit der Pinzette sorgfältig und mit Zuhilfenahme einer Lupe von der inneren Oberfläche des Tuches ab, kocht es mit Alkohol und dann mit Aether aus, trocknet bei 1100, lässt

im Trockenraume über Schwefelsäure erkalten und wägt rasch im bedeckten Gefäss. Es sind diese Vorsichtsmassregeln nothwendig, weil das trockene Fibrin vielleicht mehr noch als die anderen trockenen Eiweiss-

körper hygroskopisch ist.

Man kann das Fibrin auch dadurch bestimmen, dass man den in Stücke zerschnittenen Blutkuchen auswäscht. Dann erhält man etwas grössere Zahlen. Es beruht dies darauf, dass der Blutkuchen eine Menge farbloser und farbiger Blutkörperchen einschliesst. Beim Auswaschen wäscht man zwar die löslichen Bestandtheile vollständig aus, aber das Stroma geht nicht oder nicht vollständig mit, so dass es hinterher mit dem Fibrin gewogen wird. Doch sind die hierdurch bedingten Unterschiede sehr gering und können vernachlässigt werden gegenüber anderen unvermeidlichen Differenzen. Es war sehon früheren Beobachtern aufgefallen, dass, wenn man eine Blutportion in zwei Theile theilt, die eine Hälfte mitunter mehr Fibrin gibt als die andere. Man hatte darüber experimentirt, welche Einflüsse hier wirksam seien. Man glaubte, dass einerseits die Temperatur, andererseits die Bewegung oder Ruhe des Blutes vor und während des Gerinnens einen entschiedenen Einfluss auf die Fibriumenge übten. Vor einigen Jahren hat Sigmund Mayer hier im Laboratorium diesen Gegenstand wieder aufgenommen. Es wurde, um das Blut zu nehmen, eine gabelig getheilte Röhre in das Blutgefüss eingebunden, und dann mittels dieser Röhre das Blut gleichzeitig in zwei verschiedenen Gefässen aufgefaugen. Es musste also hier das Blut in beiden Gefässen gleich zusammengesetzt sein. Nichtsdestoweniger waren die Fibrinmengen, welche erhalten wurden, ungleich, und zwar traten Unterschiede auf, die ganz unmöglich aus Versuchsfehlern, aus Ungenauigkeiten herzuleiten waren. Das Merkwürdigste aber war, dass sich gar keine Ursache für diese Unterschiede auffinden liess, dass manchmal Blutportionen, welche auf verschiedene Weise behandelt worden waren, von denen die eine in der Kälte gewesen, die audere auf 450 erwärmt, ziemlich gleiche Fibrinmengen gaben, und ein ander Mal wieder grosse Differenzen zeigten. So gab ein Versuch in dem gekühlten Blute 0,349 Procent Fibrin, im erwärmten 0,351 pCt., während in einem andern ganz ähnlichen Versuche das gekühlte Blut 0,557 pCt. gab, das erwärmte 0,465 pCt. In einem Versuche ergaben geschlagenes und in Ruhe geronnenes Blut ganz gleiche Fibrinmengen, während in einem andern das geschlagene und wiederum in einem andern das in Ruhe geronnene Blut eine bedeutend grössere Fibrinmenge ergab. In ganz gleich behandelten Blutportionen zeigten sich Differenzen bis zu 0,045 pCt., so dass aus den zwanzig angestellten Versuchen nichts als die allgemeine Unsicherheit der Fibrinbestimmungen erschlossen werden konnte.

Ein anderer Bestandtheil des Blutes, der einer genauen Bestimmung kaum geringere Schwierigkeiten entgegensetzt, sind die Blutkörperchen. Die älteste Art, die Blutkörperchen zu bestimmen, besteht darin, dass man sie auf dem Filter sammelt und wägt. Das ist die Methode von Dumas. Man mischt das durch Schlagen defibrinirte Blut mit dem dreifachen Volum einer concentrirten Lösung von schwefelsaurem Natron, dann verschrumpfen die Blutkörperchen. Das Blut wird dabei hellroth, weil die verschrumpften Körper von ihrer Oberfläche mehr Licht reflectiren, aber die Farbe ist nicht die des arteriellen Blutes, sondern

mehr ziegelroth. Die unveränderten Blutkörperchen sind, wie wir früher gesehen haben, im hohen Grade schlüpfrig und haben im hohen Grade das Vermögen, ihre Form zu verändern. Sie gehen deshalb auch durch die Maschen des Filtrums hindurch. Wenn man frisches geschlagenes Blut auf das Filtrum bringt, so gelingt es niemals, das Serum abzufiltriren. Wenn die Blutkörperchen aber vorher in der erwähnten Weise zum Schrumpfen gebracht worden sind, dann haben sie eine gewisse Starrheit und Sprödigkeit und fangen sich in den Maschen des Filtrums. Anfangs geht das Serum röthlich durch, dann aber klärt es sieh, und man kann ziemlich alle Blutkörperchen auf dem Filtrum sammeln, und mit einer Lösung von schwefelsaurem Natron auswaschen. Im Filtrat und der Waschflüssigkeit hat man dann das ganze Serumeiweiss und kann es mit Leichtigkeit durch Coagulation bestimmen. Die Blutkörperchen auf dem Filtrum sind aber dann mit der Lösung von schwefelsaurem Natron imprägnirt; diese muss man herauswaschen. So lange die Blutkörperchen selbst wieder aufquellen würden, so lange darf man nicht mit Wasser waschen. Man nimmt daher das Filtrum und taucht es in eine siedendheisse Lösung von schwefelsaurem Natron, oder coagulirt auf andere Weise durch Wärme auf dem Dann wäscht man mit Wasser das schwefelsaure Natron heraus. Ein anderes Verfahren besteht darin, dass man die Blutkörper, nachdem sie mit der Salzlösung gewaschen sind, mit destillirtem Wasser durchs Filtrum hindurchwäseht, die so erhaltene Lösung auf 100° erwärmt, filtrirt, und den Niederschlag mit Wasser auswäseht. Man bekommt nur die Substanzen, die sich mit Glaubersalzlösung nicht auswaschen lassen, und die schon unlöslich sind oder durch Erwärmen in den unlöslichen Zustand übergeführt werden. Absolute Zahlen kann man auf diesem Wege also nicht erhalten, wohl aber relative Zahlen, und auf diese kommt es zumeist an. Man will Blut von Individuen, die an verschiedenen Krankheiten leiden, untereinander und mit dem Blute gesunder Menschen vergleichen.

Eine andere Methode der Bestimmung der Blutkörperchen hat Vierordt angegeben. Er schlägt vor, man solle die Blutkörperchen zühlen. Es ist dies zwar etwas mühsam, aber in der That ausführbar. Vierordt nimmt ein capillares Glasröhrchen und saugt in dieses eine kleine Quantität Blut ein, so dass sich darin ein Säulchen von Blut befindet. Die Läuge des Säulchens misst er unter dem Mikroskope, und er misst auch den Durchmesser seines Röhrchens; dann kennt er das Blutvolum, welches er im Röhrchen hat. Nun bläst er es auf ein Glas, welches mikrometrisch in Quadrate eingetheilt ist, zieht dann mit dem Röhrehen etwas Salz- oder Zuckerlösung auf, und lässt die aufgezogene Flüssigkeit auf das Blut fallen, um so alle Blutkörperehen zu erhalten. Er zählt das Areal in Quadraten aus, über welche sich der Bluttropfen verbreitet, und zählt dann in einzelnen Quadraten probeweise die Menge der Blutkörperchen, die darin enthalten sind. Dann bringt er durch Multiplication die ganze Menge der Blutkörperchen näherungsweise heraus. Diese Methode hat unzweifelhaft den Vortheil, dass sie mit einer äusserst geringen Menge von Blut ausgeführt werden kann, mit einer Menge, die man von jedem gesunden oder kranken Menschen nehmen kann. Andererseits liegt aber eine Schwierigkeit darin, dass man eine kleine Quantität Blut nimmt, indem wenig Garantie vorhanden ist, dass die Blutkörperchen in diesem Blute in derselben relativen Menge enthalten sind, wie im Gesammtblute. In neuerer Zeit hat L. Malassez einen eigenen kleinen Apparat angegeben um die Blutkörperchen zu zählen, nachdem man die Blutprobe mit einer Lösung gemischt hat, deren specifisches Gewicht dem der Blutkörper möglichst gleich ist, so dass sie sich daraus nicht absetzen, sondern einmal gemischt gleichmässig in ihr vertheilt bleiben. Es genügt hier das Durchzählen eines kleinen Bruchtheils der Blutprobe und die Operation wird dadurch bedeutend

Man hat auch versucht, die Blutkörperchen indirect durch Rechnung zu bestimmen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn man weiss, wie viel feste Bestandtheile und wie viel Wasser in den Blutkörperchen enthalten ist. Mit absoluter Genauigkeit kann man begreiflicher Weise das nicht wissen. Denn wenn das Serum verdünnt wird, so hat dies eine Rückwirkung auf die Blutkörperchen, sie müssen vom Serum Wasser anziehen, das Verhältniss der festen Theile muss ein geringeres werden; umgekehrt, wenn das Serum concentrirt wird, wird den Blutkörperchen Wasser entzogen, und die relative Menge der festen Theile wächst. Man hat aber doch durch eine Reihe von Versuchen die mittlere Menge der festen Bestandtheile zu bestimmen gesucht, und Schmidt ist zu dem Resultate gekommen, dass die Blutkörperchen aus einem Theile fester Substanz und aus drei Theilen Wasser bestehen. Unter dieser Voraussetzung lässt sich die Menge der Blutkörperchen indirect bestimmen. Man nimmt zwei Blutportionen, nicht nach einander, weil man dann Gefahr läuft, dass sie ungleich zusammengesetzt sind, sondern gleichzeitig, indem man sie in einem Trichter, der einen gabelig getheilten Ausfluss hat, auffängt, und so in zwei verschiedene Gefässe leitet. Die beiden Blutportionen werden gewogen, und die eine wird geschlagen, um das Fibrin zu bestimmen. Die andere Portion bedeckt man und lüsst sie ruhig stehen; sie gerinnt, und der Blutkuchen stösst eine Quantität Serum aus. Dann hebt mau zunächst eine Portion möglichst reinen Serums ab, und trennt dann den Blutkuchen von dem noch übrigen Serum. Der Blutkuchen und die Serumportion werden einzeln gewogen. Dann wird der Blutkuchen im Wasserbade zum Trocknen eingedunstet und der Rückstand gewogen. Das gefundene Gewicht wird von dem des feuchten Blutkuchens abgezogen, um die Menge des verdunsteten Wassers zu finden. Ebenso ermittelt man das Gewicht der festen Bestandtheile und des Wassers in der Serumprobe. Man hat dann folgende Daten ans der einen Blutmenge (A): a) den Rückstand des Blutkuchens, b) das Wasser desselben, c) Rückstand der Serumprobe, d) Wasser derselben. — Aus der andern Blutmenge (B) hat man das Fibrin bestimmt, und darans kann man, da man die erste Blutportion A gewogen hat, und ebenso die Blutportion B, die Menge des Fibrins in A finden. Diesc Menge soll f sein. Nun werden wir noch eine Hilfsgrösse g einführen. Dieses soll den Rückstand des Serums bedeuten, welches noch im Blutkuchen enthalten ist. Der trockene Rückstand des Blutkuchens a muss gleich sein der Menge des Fibrins f, vermehrt um den trockenen Rückstand des Serums, das im Blutknehen enthalten ist, g, mehr dem trockenen Rückstand der Blutkörperchen, den wir eben suchen und daher mit x bezeichnen wollen, also ist

$$(I) \qquad a = f + g + x,$$

Die Grössen f und a sind bekannt, aber g nicht, es miss erst durch bekannte Grössen ausgedrückt werden, ihm x bestimmen zu können. Nun ist es klar, dass das Wasser in der Serumprobe sich zum Rückstande in der Serumprobe ebenso verhält, wie sieh in dem Serum des Blutkuchens das Wasser zum Rückstande verhält. Dieses Wasser des Blutkuchens ist aber gleich dem ganzen Wasser des Blutkuchens, vermindert um das Wasser, welches in den Blutkörperchen enthalten. Das ganze Wasser des Blutkuchens war b und das Wasser in den Blutkörperchen ist nach unserer Voraussetzung 3x, da ja die Blutkörperchen aus einem Theile fester Substanz und drei Theilen Wasser bestehen sollen. Also ist das Wasser des Serums gleich b - 3x. Ich habe demnach

$$\frac{c}{d} = q = \frac{g}{b - 3x}$$
also  $g = q (b - 3x)$ 
und aus (I)  $a = f + q (b - 3x) + x$ .

Diese Gleichung braucht man nur nach x aufzulösen, um das Gewicht der trockenen Blutkörper daraus zu berechnen. Diesen Werth habe ieh dann nur mit 4 zu multipliciren, um das Gewicht der feuchten Blutkörperchen, wie sie im Blute vorkommen, zu finden.

Es kann dies Verfahren auch noch benützt werden, um die Menge des Serumeiweisses zu ermitteln. Man nimmt ausser der erwähnten Serumprobe noch eine zweite, die gleichfalls gewogen wird, man verdünnt mit einer Lösung von schwefelsaurem Natron, säuert an, coagulirt, wäscht aus, extrahirt mit Alkohol und Aether, und wäscht und trocknet. Darauf berechnet man das Eiweiss im Gesammtserum, indem man die Menge desselben so ermittelt, dass man zum Gewichte des ansgestossenen Serums das des im Blutkuchen zurückgebliebenen addirt. Letzteres ist nach dem obigen = g + b - 3 = (q + 1) (b - 3 = x),

Man kann endlich alle diese Bestimmungen an einer Blutportion machen, indem man das Fibrin (f) durch Auswaschen des gewogenen Blutkuchens bestimmt, alles Waschwasser sammelt, zum Trocknen verdampft, dann noch das Alkohol- und Aetherextraet hinzufügt und gleichfalls zum Trocknen verdampft. Das Gewicht des Rückstandes vermehrt um das Gewicht des Fibrins (f) gibt dann die Grösse a, und durch Subtraction derselben vom Gewichte des feuchten Blutkuchens erhält man wieder b. Dies alles geht ganz vortrefflich, so lange man sich auf diesen sogenannten Schmidt'schen Coefficienten verlassen kann. Ueber diesen ist man aber keineswegs vollständig einig, indem z. B. Hoppe-Seyler annimmt, dass die Menge des Wassers nicht dreimal, sondern zweimal so gross sei als die Menge der festen Substanzen in den Blutkörperchen. Möglicher Weise liegt der mittlere Werth zwischen diesen beiden. Das beschriebene Verfahren hat aber doch den Werth, dass es bei leichter Ausführbarkeit unter sich vergleichbare Resultate, gute relative Werthe gibt, wenn man nicht annehmen will, dass der Wassergehalt der Blutkörper so grossen Schwankungen unterliegt, dass dadurch das ganze Verfahren illusorisch wird, eine Annahme, die bei der indirecten Art und Weise, in der der Coefficient das Resultat beeinflusst, nicht gerade wahrscheinlich ist.

Man hat weiter vorgeschlagen, die Menge der Blutkörperchen aus der Menge des Fibrins zu berechnen, welches man einmal aus dem Gesammtblute und das andere Mal aus dem Blutplasma erhält. Man soll zwei Blutportionen nehmen, die eine kaltstellen, damit die Blutkörperchen Zeit haben sich zu senken, ehe das Blut gerinnt, dann soll man das klare Plasma abheben und aus demselben das Fibrin bestimmen. Zweitens soll man aus der andern Portion das Fibrin bestimmen und hieraus nach der aus dem Plasma erhaltenen Ziffer die Menge des Plasma in dieser Blutportion berechnen. Wenn man von ihrem Gewichte das berechnete Plasmagewicht abzieht, so würde der Rest das Gewicht der feuchten Blutkörper sein. Das würde gewiss ein vorwurfsfreies Verfahren sein, wenn eben wirklich genaue Fibrinbestimmungen möglich wären. So aber, wie die Sachen nach dem oben Mitgetheilten stehen, kann man es nicht empfehlen, zumal da bei der kleinen Fibrinmenge, die man erhält, jeder Fehler sich durch die Multiplication so sehr vergrössert. Man hat ferner vorgeschlagen, die Meuge der Blutkörperchen aus der färbenden Kraft des Blutes zu bestimmen, mit andern Worten aus der Menge des Haemoglobins, welches darin enthalten ist. Man hat dann auch vorgeschlagen, das Eisen zu bestimmen, weil dieses hauptsächlich im Haemoglobin enthalten ist, aus der Menge des Eiseus auf die Menge des Haemoglobins. von dieser auf die der Blutkörperchen zurückzuschliessen. Das Gewicht des Eisens beträgt aber nur 0,42 Procent vom Gewichte des Haemoglobins, so dass sich der gemachte Fehler auf das Haemoglobin übertragen mit 228,57 multipliciren würde. Ausserdem leiden alle diese Methoden an einem Uebelstande, daran, dass sie die Voraussetzung machen, ein gleiches Gewicht von Blutkörperchen enthalte immer die gleiche Menge von Haemoglobin. Diese Voraussetzung trifft nicht zu. Es hat sich bei Untersuchungen, die im Laboratorium von Stricker angestellt wurden, gezeigt, dass das Blut bei Chlorotischen nicht blass ist, eine geringere färbende Kraft hat, weil darin zu wenig Blutkörperchen enthalten sind, sondern deshalb, weil zwar die normale Menge von Blutkörperchen darin enthalten ist, aber die einzelnen Blutkörperchen weniger Haemoglobin enthalten als im normalen Blute. Alle diese Methoden haben also nur einen Werth, wenn man sich vorsetzt, das Haemoglobin oder das Eisen im Blute zu bestimmen; sie haben aber keinen Werth, wenn man den Zweck hat, das Gesammtgewicht der feuchten oder trockenen Blutkörperchen als solches zu bestimmen. Da das Haemoglobiu einen wechselnden, wenn auch bedeutenden Bruchtheil vom Gewichte der Blutkörperchen ausmacht, so darf man nicht mehr annehmen, dass die Zahlen des Haemoglobins verschiedener Blutproben sich unter einander verhalten wie die Gewichte der feuchten oder wie die Gewichte der trockenen Blutkörper. Hoppe-Seyler hat deshalb noch eine Methode angegeben und in seinem Handbuche der physiologisch- und pathologischchemischen Analyse beschrieben, die diese Fehlerquelle durch Controle des Haemoglobingehalts der Blutkörper zu umgehen sucht.

Nach diesen ziemlich traurigen Aufschlüssen, welche wir bekommen haben, könnte es fast scheinen, als ob überhaupt die Blutanalyse werthlos sei. Es ist dies jedoch keineswegs der Fall, weil die Schwankungen gerade bei den Bestandtheilen, die wir bis jetzt besprochen haben, in Krankheiten so bedeutend sind, dass sie trotz der Mängel unserer analytischen

Methoden nichts desto weniger mit Dentlichkeit und Sicherheit wahrgenommen werden können. Wenn z. B. die bestimmte Fibrinmenge selbst nur  $\frac{3}{5}$  derjenigen betragen sollte, die sich unter uns unbekannten günstigeren Umständen aus demselben Blute hätte ausscheiden können, so würde dies noch nicht einen pathologischen Zustand verdecken können, bei welchem zwei, drei, viermal so viel Fibrin im Blute enthalten ist, als im normalen Zustande. Ebenso ist es auch mit den Blutkörperchen, bei deren Ziffern solche Schwankungen vorkommen, dass sie trotz der Mängel unserer Methode leicht erkannt werden.

Ausser den erwähnten Bestandtheilen bestimmt man noch die Fette, indem man mit Acther auszieht, und das, was sich eben im Aether löst, als Fett verrechnet. Man bestimmt endlich die sogenannten Extractivstoffe, worunter man die Stoffe versteht, die keinen Namen haben, und von denen man nichts weiss. Wenn man die Körper und ihre Eigenschaften näher kennen lernt, so hören sie auf, Extractivstoffe zu sein; sie bekommen einen Namen und werden, sobald unsere Kenntnisse dazu ausreichen, an einem oder dem anderen Orte des chemischen Systems eingereiht. Endlich bestimmt man noch die Salze, indem man das Blut einäschert, und zwar entweder die Salze des Gesammtblutes oder die Salze des Serums, letztere indem man eine Portion Serum einäschert. Die Menge derselben wird sehr verschieden angegeben, von 6 bis 12 pro mille. Auch über die Zusammensetzung gehen die Angaben weit auseinander. Indess stimmen sie in den folgenden Punkten überein: Bei weitem die Hauptmasse bilden die Natronsalze, dann folgen der Menge nach die Kalisalze, dann die des Kalkes und dann die der Bittererde. Wenn man nach den Säuren ordnet, so sind nächst den Chlormetallen in der Asche am reichlichsten vorhanden die phosphorsauren, in viel geringerer Menge die schwefelsauren Salze.

Es ist schon früher erwähnt worden, dass die beiden ebengenannten Säuren theilweise erst beim Einäschern entstanden sind. Přibram hat in neuerer Zeit in Ludwig's Laboratorium Phosphorsäure und Kalkerde direct aus dem Serum gefällt. Den Kalk erhielt er in derselben Menge, wie aus der Asche, die Phosphorsäure aber in beträchtlich geringerer. Um eine Vorstellung von der Zusammensetzung des Gesammtblutes zu geben, will ich Ihnen aus Valentin's Lehrbuch der Physiologie die Mittelzahlen mittheilen, welche Becquerel und Rödier gefunden haben. Es sind dies zwar relativ alte Bestimmungen, aber die Mittel sind aus einer grossen Menge von Versuchen genommen worden.

| Bestandtheile            | in 100 Theilen<br>Mann Frau |  |       |       |
|--------------------------|-----------------------------|--|-------|-------|
| Wasser                   |                             |  | 77,9  | 79,11 |
| Fester Rückstand .       |                             |  | 22,1  | 20,89 |
| Blutkörperehen           |                             |  | 14,11 | 12,72 |
| Eiweiss                  |                             |  | 6,94  | 7,05  |
| Faserstoff               |                             |  | 0,22  | 0,22  |
| Fette                    |                             |  | 0,16  | 0,16  |
| Extractivstoffe und Salz | e                           |  | 0,68  | 0,74  |

Die Mittelzahlen, welche Moleschott in seiner Physiologie der Nahrungsmittel aus sämmtlichen ihm vorliegenden Angaben verschiedener Beobachter berechnet, entfernen sich davon nicht weit, sie lauten

|           |    |     |      |    |  |  | in | 1000 Theilen |
|-----------|----|-----|------|----|--|--|----|--------------|
| Eiweiss   |    |     |      |    |  |  |    | 67,06        |
| Fibrin    |    |     |      |    |  |  |    | 2,23         |
| Trockene  | Bl | utl | rörj | er |  |  |    | 130,88       |
| Fett .    |    |     |      |    |  |  |    |              |
| Extractiv |    |     |      |    |  |  |    |              |
| Salze .   |    |     |      |    |  |  |    |              |

Auffallend ist Jedem, der eine solche Tabelle zum ersten Male sieht, die ausserordentlich geringe Menge des Fibrins. Das Fibrin macht die ganze Masse des Blutes zu einer gallertartigen Masse gestehen, man glaubt, es miisste die Hauptmasse des Blutes sein, und doch bildet es getrocknet und gewogen einen verhältnissmässig so geringen Bruchtheil.

#### Blut in Krankheiten.

In Krankheiten kommen sehr auffallende Abweichungen von den vorhergegebenen Mittelzahlen vor. Die am besten studirte ist diejenige, welche sich in den acuten Entzündungen, und zwar in ihrem höchsten Grade in der Pneumonie und Pleuritis findet. Es ist dies das sogenannte entzündliche Blut. Bei ihm ist das Fibrin vermehrt und die Menge der Blutkörperchen vermindert. Damit hängen auch die Eigenschaften zusammen, welche solches Blut zeigt, nachdem es aus der Ader gelassen worden ist. Solches Blut gerinnt im Allgemeinen langsam. Es geschieht dies nicht immer, aber in der Regel, und bisweilen ist die Gerinnung in ganz ungewöhnlicher Weise verlangsamt. Man darf nicht glauben, dass Blut, das reich an Fibrin ist, schnell gerinnt, es gerinnt im Gegentheile im Allgemeinen langsam, und umgekehrt, das Blut, das arm an Fibrin ist, gerinnt im Allgemeinen rasch. Wenn man ein Thier verbluten lässt, so gerinnen die letzten Blutportionen, welche ausfliessen, und die in der Regel ärmer an Fibrin sind, viel schneller als die Blutmengen, welche zuerst ausgeflossen sind. Ja zuletzt gerinnt das Blut oft so schnell, dass es beim Herabsliessen, einen Haufen macht, dass es nicht Zeit hat zum Auseinanderfliessen, sondern unmittelbar beim Ausfliessen gerinnt. Da das Blut der Entzündungskranken langsam gerinnt, so haben die Blutkörperchen Zeit sich zu senken. Sie senken sich aber auch an und für sich schneller als im normalen Blute. Die Blutkörperchen haben im Allgemeinen auch im gesunden Blute die Neigung, sich in Form von Geldrollen aneinanderzulegen, sich zu Säulchen zu vereinigen, und diese Neigung haben sie im entzündlichen Blute im erhöhten Grade. Wie sich also gröbere Niederschläge leichter absetzen, als die sehr fein vertheilten, so setzen sich auch die vereinigten Blutkörper leichter ab als die einzelnen. Ausserdem ist die Zahl der Blutkörperchen geringer, und dies ist wieder ein Grund für das schnellere Absetzen. Jedes Blutkörperchen, das heruntersinkt, verdrängt, indem es sinkt, das Wasser unter sich, und bringt also einen aufsteigenden Strom neben sich hervor; dieser aufsteigende Strom hindert, verzögert ein anderes Blutkörperchen, das neben ihm heruntersinkt. Je geringer die Zahl der Blutkörper ist, um so geringer ist also auch die Zahl der aufsteigenden Ströme, und um so weniger ist jedes einzelne Blutkörperchen in seiner Bewegung nach abwärts gehindert. Das langsame Gerinnen des entzündlichen Blutes und das rasche Sinken der Blntkörperchen ist es, welches veranlasst, dass das entzündliche Blut eine Speckhaut, eine sogenannte erusta phlogistica bildet. Dass diese Speckhaut fest und elastisch ist, rührt von der grossen Menge von Fibrin her, welche das entzündliche Blut enthält, und damit hängt es endlich auch zusammen, dass der Blntknehen ein klares, ein wenig gefärbtes Serum ausstösst, weil eben die grosse Menge von Fibrin im Stande ist, die Blutkörper fest und gut im Blutknehen zusammenzuhalten.

Die älteren Humoralpathologen waren der Meinung, dass diese Beschaffenheit des Blutes vor dem Eintreten der Krankheit bestehe, und dass sie die Prädisposition zur Krankheit bedinge, ja die Krankheit selbst herbeiführe. Sie schrieben diesem Blute eine besondere Neigung zum Gerinnen zu, und leiteten davon die Hepatisation der Lungen und die sogenannten Todes- oder Sterbepolypen her, die strangartig verzweigten Faserstoffgerinnsel, welche man in Leichen von Individuen, die an Pneumonie zu Grunde gegangen sind, nicht selten im Herzen und in den grossen Gefässen findet. Wir wissen jetzt, dass diese Sterbepolypen nicht davon herrühren, dass das Blut eine grosse Neigung zum Gerinnen hat, sondern davon, dass das Blut wenig Neigung zum Gerinnen hat, dass es sehr lange in der Leiche flüssig bleibt, und deshalb die Blutkörperchen Zeit haben, sich abzusetzen, so dass im Herzen und in den Gefässen blutkörperchenfreie Schichten entstehen, che die Gerinnung eintritt. Diese sogenannten Sterbepolypen sind nichts anderes als eine Speekhaut, als eine crusta phlogistica, die sich innerhalb des Herzens und der grossen Gefässe abgeschieden hat. Wenn mit der beginnenden fauligen Zersetzung das Blut sich wieder verflüssigt, so geht dies immer zuerst von den Blutkörperchen aus; die farbigen Coagula verflüssigen sich, die ungefärbten bleiben in Polypenform zurück. Die älteren Humoralpathologen waren consequenter Weise auch der Meinung, dass sie durch ihre Aderlässe die Zusammensetzung des Blutes verbesserten und dadurch die Krankheit heilten. Später machte man freilich die Erfahrung, dass, so lange die Krankheit noch zunehme, trotz der Aderlässe die Menge des Fibrins zunehme, und die der Blutkörperchen abnehme, und erst bei eintretender Besserung sich die Zusammensetzung des Blutes wieder der normalen nähere. Weitere Versuche an Thieren haben sogar gezeigt, dass wiederholte Aderlässe die Menge des Fibrins vermehren. Sigmund Mayer hat in seinen schon früher erwähnten Versuchen dies wiederum bestätigt gefunden; er hat bei Hunden durch periodische Aderlässe die Menge des Fibrins aufs Doppelte und mehr vermehren können,

Es ist aber überhaupt im hohen Grade zweifelhaft, ob diese anomale Zusammensetzung des Blutes der Krankheit vorhergeht, denn es ist ja den Leuten nicht zur Ader gelassen worden, ehe sie die Pneumonie oder Pleuritis bekamen; es wusste ja Niemand vorher, ob sie eine Pneumonie oder Pleuritis bekommen würden: das Blut wurde immer nur dann genommen, wenn die Individuen bereits von der Pneumonie oder Pleuritis befallen waren, und es erwächst deshalb der Verdacht, dass die anomale Zusammensetzung des Blutes nicht, wie die alten Humoralpathologen glaubten, Ursache, sondern Folge der Krankheit sei. Wenn wir den Entzündungsprocess näher verfolgen, so werden wir finden, dass in ihm Blutkörperehen in den Gefässen zusammengedrängt werden, und dass, wenn die Entzündung einen gewissen Grad erreicht hat, diese Blutkörperehen

in der entzündeten Provinz in Masse zu Grunde gehen. Das würde also an und für sich schon eine Ursache sein für die Verminderung der rothen Blutkörperchen. Weniger Bestimmtes können wir über die Ursache der Fibrinvermehrung aussagen, es existiren aber bereits ältere Versuche, welche zu der Vermuthung Veranlassung geben, dass, wenn Blutkörperchen innerhalb des Organismus zerstört werden, dadurch die Menge des Fibrins, welche ausgeschieden wird, vermehrt wird. Wir können auf diese Versuche hier nicht näher eingehen, weil sie noch zu keinem spruchreifen Resultate goführt haben, da eben die Fibrinmengen bei verschiedenen Individuen derselben Species so sehr schwanken, und durch äussere Eingriffe so leicht verändert werden, dass es immer Schwierigkeit hat zu sagen, ob durch irgend welche mit einem äusseren Eingriffe verbundene Procedur abgesehen von dem Eingriffe die Fibrinmenge vermehrt wurde. Nur so viel lässt sich bis jetzt mit Sicherheit aussagen, dass sich auch in den über den Gerinnungsprocess und die Fibrinbildung überhanpt gemachten Beobachtungen und Versuchen manche Anhaltspunkte für die Wahrscheinlichkeit einer Vermehrung des Fibrins auf diesem Wege finden.

Dem Blute in Entzündungskrankheiten hat man das sogenannte dissolute Blut entgegengesetzt und als Charakter für dasselbe aufgeführt, dass die Menge der Blutkörperchen vermehrt und die des Fibrius vermindert ist. Man hat dieses Blut der sogenannten haemorrhagischen Krase zugeschrieben. Die charakteristischen äusseren Eigenschaften eines solchen an Blutkörperchen sehr reichen und an Fibrin sehr armen Blutes siud, dass es im Allgemeinen schnell gerinnt, dass es aber einen wenig compacten Blutkuchen bildet, so dass man denselben mit Leichtigkeit mit dem Finger nach allen Seiten zerreissen kann, dass der Blutkuchen sich ferner wenig contrahirt, eben weil eine verhältnissmässig geringe Menge von Fibrin darin enthalten ist, und dass er nicht, wie das entzündliche Blut und auch wie das normale Blut, ein wenig gefärbtes, sondern ein durch viel Blutkörperchen tingirtes Serum und zwar in spärlicher Menge ausstösst; in spärlicher Menge, weil er sich überhaupt wenig zusammenzieht, und ein mit viel Blutkörperchen tingirtes Serum deshalb, weil die geringe Menge von Fibrin nicht im Stande ist, die Blutkörperchen gehörig im Blutkuchen zusammenzuhalten.

Ausserdem unterscheidet man anomal zusammengesetztes Blut, je nachdem die Menge des Wassers vermehrt oder vermindert ist. Es wird dabei die Menge des Wassers relativ zu der Menge der Eiweisskörper und der der Blutkörperchen genommen. Man kann das Wasser nicht in Gegensatz zu den Salzen setzen, weil häufig bei der Vermehrung des Wassers auch die Salze vermehrt sind. Man unterscheidet die sogenannte Hydraemie, das heisst den Zustand, bei dem die Menge des Wassers relativ vermehrt ist. Er entstcht dann, wenn der Organismus Verluste an Eiweisssubstanzen erleidet, die er nicht wieder ersetzt. Sie kann entstehen, wenn Eiweiss mit dem Urin fortgeht, sie kann entstehen bei profusen Eiterungen, sie kann aber endlich auch bei schlechter Ernährung entstehen, wenn eben der normale Verbrauch der Eiweisskörper durch die Eiweisskörper, welche in der Nahrung genommen werden, nicht gedeckt wird. Der entgegengesetzte Zustand, die Verarmung des Blutes an Wasser, die Anhydraemie kann nur nach plötzlichen grossen Verlusten an Wasser eintreten, weil sonst das Wasser im Blute ja immer mit Leichtigkeit

wieder ersetzt wird. Dergleichen plötzliche grosse Wasserverluste können durch profuse Stuhlentleerungen herbeigeführt werden, wie sie in der asiatischen Cholera stattfinden und das Blut in der asiatischen Cholera ist es, welches man als Prototyp des anhydraemischen Blutes aufgestellt hat.

Es kann fernor die Menge des Haemoglobins vermindert sein, ohne dass deswegen die Menge der rothen Blutkörperchen vermindert ist. Die Menge des Haemoglobins ist dann so vermindert, dass in jedem einzelnen rothen Blutkörperchen weniger Haemoglobin enthalten ist als in dem normalen Blute. Dies ist, wie wir oben gesehen haben, in der Chlorose der Fall.

Es kann ferner die Menge der rothen und der weissen Blutkörperchen verändert sein, und zwar so, dass, während für gewöhnlich nur wenig weisse Blutkörperchen unter einer grossen Menge von rothen gefunden werden, nun die Menge der weissen Blutkörperchen so zunimmt, dass ihre Anzahl grösser ist, als die der rothen Blutkörperchen, und dass das Blut schon für das blosse Auge seine Farbe verändert hat. Dies ist der Zustand, welchen man mit dem Namen der Leukaemie oder des weissen Blutes bezeichnet. Wenn man dagegen von Melanaemie, von schwarzem Blute spricht, so versteht man darunter einen Zustand, bei dem sich ein schwärzliches Pigment im Blute angehäuft hat, welches theils in einzelnen Körnern, theils in zu Flocken vereinigten Körnermassen im Blute umherschwimmt. Es kann ferner das Blut dadurch anomal zusammengesetzt sein, dass Körper, die sonst nur in geringer Menge darin vorkommen, wie z. B. der Zucker, in grosser Masse darin angehänft sind. Die Anhäufung des Zuckers bedingt eine anomale Blutzusammensetzung und eine Krankheit, welche man mit dem Namen des Diabetes mellitus bezeichnet. Sind die Bestandtheile der Galle im Blute angehäuft, so entsteht derjenige Zustand, welchen wir mit dem Namen Icterus bezeichnen. Es können sich auch Bestandtheile des Harns oder Zersetzungsproducte derselben im Blute anhäufen, dann entsteht der Zustand, welchen wir mit dem Namen der Uraemie bezeichnen, u. s. w. Wir können diese Dinge nicht weiter verfolgen, weil wir uns sonst ganz auf das Feld der Pathologie begeben würden, wir wollen uns nur noch die Frage vorlegen: Auf welche Weise kann man die Menge des Blutes ermitteln, und wie gross ist etwa die Menge des Blutes bei einem erwachsenen Menschen?

# Die Menge des Blutes im lebenden Körper.

Die ältesten Versuche, die Menge des Blutes zu bestimmen, beschränkten sich darauf, dass man bei Hinrichtungen, bei Enthanptungen, das Blut auffing und sah, wie viel man sammeln konnte. Es ist klar, dass man hiebei nicht alles Blut bekam, indem immer ein Theil des Blutes in den Gefässen zurückblieb. Andererseits ist es klar, dass von dem Blute, welches man bekam, nicht alles solches Blut war, welches bereits in den Gefässen des lebenden Körpers eireulirt hatte, denn, während das Blut ausfliesst, fliesst ja durch den Ductus thoracieus wieder Lymphe nach, die früher nicht Bestandtheil des Blutes war, und von der man einen Theil mitbekommt.

Dieselben Vorwürfe treffen in noch höherem Grade die Schätzungen, welche nach den Mengen von Blut gemacht worden sind, die man bei sehweren tödlichen Blutflüssen an Frauen zur Zeit der Entbindung angestellt hat. Man hat ferner vorgeschlagen, die Menge des Blutes nach der Menge der Injectionsmasse, mit der man die Arterien und Venen anfüllen kann, zu schätzen. Aber auch das kann zu keinem Resultate führen, denn einerseits gelingt es nur ausnahmsweise alle Gefässe gleichmässig anzufüllen, und wenn dies wirklich gelungen wäre, würde man in einen Theil des Gefässeystems viol mehr Injectionsmasse hineingepresst haben, als im Leben Blut in demselben fliesst, weil ja ein grosser Theil des Venensystems im Leben nur sehr unvollkommen mit Blut angefüllt ist.

Eine andere Methode, die Menge des Blutes zu schätzen, hat Valentin angegeben. Er entzieht einem Hunde eine Quantität Blut als Probe und bestimmt die Menge des Wassers und die der festen Bestandtheile desselben. Hierauf injicirt er dem Thiere eine Quantität Wasser und nimmt darauf eine zweite Probe, von der er auch die Menge des Wassers und die der festen Bestandtheile bestimmt. Sie sehen leicht ein, dass sich aus dem Grade der Verdünnung, welche das Blut erlitten hat, die Menge des Blutes berechnen lässt, voraussichtlich, dass ausser dem Wasser, das man eingespritzt hat, nichts in das Blutgefässsystem hineingekommen und auch nichts aus demselben herausgelangt ist. Diese Voraussetzung bewahrheitet sich aber nnr in unvollkommener Weise, denn es geht ja fortwährend Blutplasma durch die Wandungen der Capillaren hindurch, und es fliesst fortwährend durch die grossen Lymphstämme Lymphe in das Blutgefässsystem hinein. Wenn man die zweite Probe unmittelbar, nachdem das Wasser injieirt worden war, nimmt, so hat man zu befürchten, dass das Wasser sieh noch nicht vollständig mit dem ganzen Blute gemischt hatte, und, wenn man zu lange wartet, so hat man zu befürchten, dass die Concentration des Blutes sich schon wieder geändert hat, dadurch, dass fortwährend Plasma ausgeschieden wird, und fortwährend Lymphe nachströmt. Man weiss also hier nie genau denjenigen Zeitpunkt zu treffen, der den richtigsten Werth geben würde.

Am meisten Zutrauen schenkt man jetzt denjenigen Bestimmungen der Blutmenge, welche nach der Welker'schen Methode gemacht sind. Diese beruht darauf, dass eine Quantität Blut genommen wird, dass aus dieser durch systematische Verdünnung eine Probeflüssigkeit hergestellt und die Farbe derselben bestimmt wird, und dass man dann das ganze Thier, beziehungsweise die ganze Leiche, nachdem man so viel als möglich Blut genommen hat, zerreibt, mit Wasser auslaugt, und mit diesem und anderem weiter hinzugefügten Wasser das übrige Blut so weit verdünnt, bis es die gleiche Farbe mit der Probeflüssigkeit hat. Da man weiss, wie viel Blut man bei der Probe genommen und wie viel Wasser man hinzugefügt hat, so weiss man auch, wenn man die Menge des Wassers kennt, die man zum Verdünnen des ganzen Blutes gebraucht hat, wie viel die Masse des ganzen Blutes beträgt. Diese Versuehe sind nun von Welker und von Bischoff mehrmals an Kinderleichen und an Leichen von Erwachsenen angestellt worden. Bischoff fand bei Erwachsenen 7,7, Welker bei Kindern 5,2 Blnt auf 100 Theile Körpergewicht, so dass also ein Menseh von einem Körpergewicht von 143 Pfund 11 Pfund Blut haben würde. Die Fehlerquellen dieser Methode bestehen wesentlich darin, dass nicht alles Blut gleiche färbende Kraft, dass das Blut umsomehr färbende Kraft hat, je mehr Blutkörperchen es enthält, und ausserdem

122 Blutkreislauf.

will man gefunden haben, dass die fürbende Kraft des arteriellen und des venösen Blutes nicht gleich sei. In der Leiche vertheilen sich die Blutkörperchen vermöge ihrer Schwere ganz anders, als sie im lebenden Blute vorthoilt gewesen sind, man darf sich deshalb nicmals begnügen, eine Blutprobe zu nehmen, sondern man muss die Blutprobe, aus welcher man seine Probeflüssigkeit machen will, aus mehreren kleineren Blutproben mischen, welche man aus verschiedenen Arterien und von verschiedenen Venen der Leiche gesammelt hat. Als passende Verdünnung des Blutes, um die Farbennnance gut zu beurtheilen, gibt Welker an, dass man einen Theil Blut mit 500 bis 1000 Theilen Wasser verdünnen soll.

Es ist klar, dass in den lebenden Menschen die Menge des Blutes je nach ihrer Körpergrösse und Constitution sehr verschieden sein muss, und wir können daher die Blutmenge, welche einem lebenden Individuum zukommt, nur sehr unvollkommen schätzen. Dennoch sprechen wir von Anaemie und von Plethora, wir sprechen von Individuen, welche zu wenig Blut haben, und sprechen von Individuen, welche zu viel Blut haben. Wir urtheilen hier nach äusseren Erscheinungen, nach bestimmten Symptomencomplexen. Wir kennen gewisse Erscheinungen, welche bei Individuen eintreten, die einmalige oder wiederholte Blutverluste erlitten haben, und die nicht im Stande waren, diese Blutverluste durch die Ernährung bald wieder zu ersetzen, wir wissen, dass dann bei ihnen eine Reihe von Erscheinungen auftritt, welche wir mit dem Namen der Erscheinungen der Anaemie bezeichnen. Wenn wir nun bei einem andern Menschen diese Reihe der Erscheinungen finden, so urtheilen wir, dass sie eben auch daher rühren, dass die Menge seines Blutes eine zu geringe sei. Andererseits sehen wir, dass ein junger kräftiger Mensch, nachdem ihm eine untere Extremität abgesetzt worden ist, später, nachdem er reconvalescent geworden, ein sehr blühendes Aussehen erlangt, dass er aber nach einiger Zeit anfängt über Beschwerden zu klagen, die er früher nicht gekannt hat. Wir urtheilen, dass dies daher kommt, dass die Summe der blutbereitenden Theile noch so gross ist wie früher, dass dagegen die Summe der blutverbrauchenden Theile nicht so gross ist als früher und dass deshalb die Menge des Blutes sich über dasjenige Verhältniss gesteigert hat, welches wir als das normale ansehen müssen. Wir finden bei einem Handwerker, der früher viel arbeitete, und vielleicht dabei nicht sehr viel gegessen hat, der nun reich geworden ist, jetzt, wo er wenig arbeitet, und dabei viel Nahrung zu sich nimmt, eine Reihe ähnlicher Erscheinungen, wie wir sie an dem Amputirten gefunden haben; wir ziehen daraus den Schluss, dass dieser Mensch, indem er sich sehr gut ernährt und wenig verbraucht, mehr Blut bilde, als ihm gut sei, und nennen wiederum diese Erscheinungen die Erscheinungen der Plethora.

# Blutkreislauf.

Wie wird das Blut im Körper bewegt, wie wird es im Körper umhergetrieben, damit es Gelegenheit habe, die resorbirten Substanzen aus dem Darmkanale aufzunchmen, damit es in Berührung komme mit dem atmosphärischen Sanerstoffe, damit es durch die Nieren gehe, und die Auswurfstoffe ausscheide u. s. w.? -- Wenn wir uns hiebei auf die WirBlutkreislauf. 123

belthiere beschränken, so sehen wir nur auf der allerniedersten Stufe. nur beim Amphioxus lanceolatus, dass die Muskelcontractionen, welcho die Bewegung vermitteln, diffus über das Gefüsssystem vertheilt sind, Bei den übrigen Wirbelthieren finden wir locale Vorrichtungen, Pumpwerke, durch welche das Blut umhergetrieben wird, und diese Pumpwerke sind die Herzen. Denken wir uns die Blutbahn vorläufig als einen geschlossenen Schlauch, so ist zunächst eine locale Erweiterung dieses Schlauches nöthig. die mit Muskelfasern belegt ist. Sie soll sich zusammenziehen. Dann wird sie das Blut, wenn an beiden Seiten gleiche Widerstände sind, nach beiden Seiten hin austreiben. Damit das Blut circulire, ist es aber nöthig, dass dieser contractile Sack das Blut nur nach einer Seite hin austreibe, er muss also an der einen Seite mit einem Ventile versehen sein, das sich nach innen öffnet, nach aussen schliesst, und also dem Blute den Ausweg nach der einen Seite versperrt. Denken wir uns diesen Sack als Herzventrikel, so ist dieses Ventil im menschlichen Herzen durch die Valvula tricuspidalis und die Valvula bicuspidalis repräsentirt. Es ist dasjenige Ventil, welches das Herz hindert, sein Blut gegen die venöse Seite hin auszutreiben. Wenn das Herz sich zusammengezogen hat und wieder erschlafft, so würde ein Theil des Blutes wieder in das Herz zurückfliessen, es würde die Arbeit des Herzens zum Theil vergebens gemacht sein, wenn sich nicht an der anderen, der arteriellen Seite ein zweites Ventil befände, welches sich bei einer rückläufigen Bewegung des Blutes in den Schlagadern schliesst. Dieses zweite Ventil ist im Herzen des Menschen durch die Valvulae semilunares an der Wurzel der Aorta und an der Wurzel der Arteria pulmonalis repräsentirt.

Während der Ventrikel sich contrahirt, kann von den Venen kein Blut in ihn hineinfliessen; es würde also diese Zeit für die Anfüllung, für die Speisung des Herzens verloren gehen, wenn sich nicht vor dem Herzen ein Sack, eine Erweiterung des Venensystems befände, in der sich das Blut anhäufen kann, damit es nachher, wenn das Ventil sich wieder öffnet, um so rascher das Herz wieder anfülle. Dieser Sack ist im Herzen der Wirbelthiere durch die Vorhöfe repräsentirt. Sie wissen, dass sich dieselben contrahiren, und durch active Contraction ihr Blut in den Ventrikel ergiessen. Wenn sie sich aber contrahiren, werden sie das Blut auch nach rückwärts in die Venen hineintreiben, wenn sich hier nicht noch ein Ventil befindet, welches die Rückwärtsbewegung des Blutes gegen die Venen hindert. Ein solches Ventil findet sich nun auch in der That bei allen niederen Wirbelthieren in Gestalt eines Paars von halbmondförmigen Klappen, es findet sich bei den Fischen und bei den Amphibien, es findet sich in geringerer Ausbildung noch bei den Vögeln, und Spuren davon finden sich anch noch bei vielen Säugethieren: am meisten ist es, nach dem, was ich gesehen habe, beim Biber, Castor fiber, ausgebildet. Beim Menschen existirt dieses Ventil nicht mehr, und wir werden auch später den Grund einsehen, warum der Mensch hier kein Ventil mehr braucht, und dennoch keine Regurgitation in die Venen

Wenn nun das Blut durch den Ventrikel in das Arteriensystem hin ansgestossen wird, so wird es zunächst stossweise bewegt. Wir finden aber bei den Fischen eine trommelartige Erweiterung des Truncus arteriosus, in welche das Blut bei der Systole, bei der Zusammenzielung des Ven124

trikels, hineingeht, sie ausdehnt und prall anfüllt. Der Sinn dieser Einrichtung ist leicht zu fassen. Dadurch, dass diese trommelartige Erweiterung, der Bulbus arteriosus, ansgedehnt wird, wird lebendige Kraft in Spannkraft umgesetzt: die lebendige Kraft, die sonst das Blut fortbewegt hätte, wird zur Ausdehnung dieses Stammes verbraucht. Zur Zeit nnn, wo der Ventrikel erschlafft, setzt sich durch die Elasticität der Wand des Bulbus die Spannkraft wieder in lebendige Kraft um, das heisst der Bulbus sucht wieder auf sein früheres Volumen zurückzukehren und driickt dabei das Blut in die Arterien hinein. Es ist dies also eine Vorrichtung, durch welche gewissermassen ein Theil der Propulsionskraft des Herzens in Verwahrung genommen, anfgespeichert wird, um erst während der Diastole des Herzens wieder dienstbar zu werden. Es kommen auch complicirter gebaute Bulbi vor, bei denen die Wände ein Höhlensystem darstellen, welches mit einer mittleren Höhle communicirt: das ist z. B. der Fall bei den Cyprinoiden. Das ganze Höhlensystem der Wand füllt sich, wenn der Bulbus ausgedehnt wird, wie ein Schwamm mit Blut, und dieses Blut wird während der Diastole des Ventrikels durch die elastische Zusammenziehung des Bulbns wieder ausgetrieben.

Das Fischherz bietet uns ein Beispiel eines einfachen, aber in allen seinen Theilen vollständigen Herzens, mit einem Vorhofe, einem Ventrikel und einem Bulbus arteriosus, dann mit drei Ventilen, einem hinter dem Bulbus, einem hinter dem Ventrikel und einem hinter dem Vorhofe.

Solche elastische Bulbi arteriosi existiren nun bei allen gemeinen Knochenfischen. Bei den Haien, bei den Rochen, den Chimären, den Ganoiden, kurz bei den sogenannten Altfischen, Palaeichthyes, bei den Fischen, deren fossile Repräsentanten älter sind als die Kreideformation, ist die Einrichtung eine andere. Bei diesen ist der Bulbus arteriosus selbst mit Muskelfasern belegt, das Herz zieht sich zusammen, es erweitert den Bulbus arteriosus, dessen Muskelfasern zu dieser Zeit erschlafft sind: dann ziehen sich, während der Ventrikel erschlafft, die Muskelfasern des Bulbus arteriosus zusammen, die Semilunarklappen am arteriösen Ende des Ventrikels schliessen sich, und nun treibt der Bulbus seinerseits das Blut in den Arterien weiter. Der Unterschied besteht also darin, dass bei den gemeinen Knochenfischen alle Kraft vom Herzen im engeren Sinne des Wortes anfgebracht, und im Bulbus arteriosus durch die Elasticität desselben nur ein Theil dieser Kraft aufgespeichert wird, um während der Diastole des Herzens dienstbar zu werden, während bei den Altfischen thatsächlich ein Theil der Arbeitskraft, welche das Blut treibt, von dem muskulösen Bulbus arteriosus aufgebracht wird.

Auch bei den nackten Amphibien kommt noch ein muskulöser Bulbus arteriosus vor, aber er ist kleiner. Bei den beschuppten Amphibien ist er relativ noch kleiner. Bei den Amphibien tritt schon diejenige Einrichtung in den Vordergrund, welche wir bei den Säugethieren und beim Menschen finden, bei denen kein solcher Bulbus arteriosus existirt, sondern nur der allerdings in den Sinus Valsalvae etwas erweiterte Stamm der Aorta und der Stamm der Arteria pulmonalis. Bei den Säugethieren und beim Menschen ist die Function, die bei den Fischen der Bulbus arteriosus übernimmt, auf das ganze Arteriensystem vertheilt, das ganze Arteriensystem wird durch die hineingetriebene Blutwelle ausgedehnt, und während der Diastole zieht sich eben das ganze Arteriensystem langsam

wiederum zusammen, um das Blut fortzutreiben und durch die Capillaren hindurchzutreiben. Die Elasticität der Arterien hat also wesentlich den Nutzen, dass sie die Blutbewegung continuirlich macht, dass sie die stossweise durch das Herz gesetzte Bewegung für die Capillaren zum grössten Theile aufhebt. Ein Theil der lebendigen Kraft, welche durch die Contraction des Herzens aufgebracht ist, wird zur Ausdehnung des Arteriensystems verwendet und damit in Spannkraft umgewandelt. Während der Diastole der Ventrikel wird diese Spannkraft wiederum in lebendige Kraft umgesetzt, indem die Arterien sich vermöge ihrer Elasticität zusammenziehen und das Blut durch die Capillaren treiben. Bei den Fischen konnte die blosse Elasticität der Arterien nicht genügen, da hier beide Kreisläufe hinter einander liegen, und der Respirationskreislauf mit seinen zarten Capillaren fast unmittelbar am arteriellen Ende des Herzens. Bei den Amphibien liegen beide Kreisläufe neben einander und der Respirationskreislauf ist eine Zweigbahn des Körperkreislaufes. Hier begegnen wir aber schon zwei Vorhöfen und einem mehr oder weniger vollständig getheilten Ventrikel, der beide Kreisläufe aber mit ungleichen Arbeitskräften treibt, indem er in den kleinen Kreis nur während der ersten Hälfte der Systole Blut hineinpresst. Dies Blut ist ein Theil des Blutes, das venös aus dem Körper zurückkehrt, der andere Theil geht mit dem hellrothen, aus den Lungen zurückkehrenden Blute in die Körperarterien. Das Blut beider Kreisläufe kehrt in völlig gesonderte Vorhöfe und von da in den Ventrikel zurück. Bei den Krokodilen finden wir auch sehon zwei vollständig von einander getrennte Ventrikel, wenn auch der rechte und linke Ventrikel des Krokodils nicht ganz dem rechten und linken Ventrikel der Vögel und der Säugethiere entsprechen.

Wenn wir nun zum Kreislauf der warmblütigen Thiere übergehen, so sehen wir hier zwei Herzen, die wir uns vollständig von einander getrennt denken können, und von denen das eine, das linke, den Körperkreislauf, und das andere, das rechte, den Lungenkreislauf treibt. Wenn man von einem grossen und kleinen Kreislauf spricht, drückt man sich im Grunde unrichtig aus, denn in keinem von beiden gelangt das Blut dahin zurück, von wo es ausgegangen ist. Beide Kreisläufe sind nur halbe Kreisläufe, die durch die beiden Herzen als Verbindungsstücke zu

einem ganzen geschlossen sind,

# Das Herz des Menschen.

Die Muskelfasern, welche die beiden Ventrikel des Herzens zur Austreibung des Blutes verengern, sind im höchsten Grade complicirt angeordnet. Caspar Friedrich Wolff und nach ihm Andere haben die Faserung, die Anordnung der Bündel näher zu erforschen gesucht, in neuerer Zeit mit dem meisten Erfolge C. Ludwig, und in allerneuester Zeit hat Pettygrew eine ausgedehnte Untersuchung namentlich über das Herz des Schafes und vieler anderer Thiere und auch des Menschen in den Abhandlungen der Royal Society niedergelegt. Ehe wir uns aber mit der Faserung der Herzmuskulatur als solcher beschäftigen können, müssen wir die Elemente, aus denen diese Muskulatur besteht, näher kennen lernen. Ich muss hier vorwegnehmen, dass es zwei wesentlich verschiedene Arten von Muskelfasern gibt, sogenannte quergestreifte und

sogenannte glatte oder schlichte Muskelfasern, auch contractile Faserzellen genannt. Diese beiden Arten sind bei den höheren Wirbelthieren vollstündig von einander getreunt, so dass es keine Uebergangsstufen zwischen ihnen gibt. Die Uebergangsstufen finden sich zuerst bei den Fischen und dann in mehreren Abtheilungen der wirbellosen Thiere.

Die glatten Muskelfasern oder die contractilen Faserzellen sind kürzere oder längere spindelförmige, seitlich durch gegenseitigen Druck mehr oder weniger abgeflachte Elemente, an denen man, abgesehen von einem in der Mitte liegenden Kerne, der immer eine längliche Gestalt hat, keine weitere Structur mehr erkennt. Die quergestreiften Muskelfasern sind im Allgemeinen eylindrische oder prismatische, strangförmige Gebilde, an denen sehon bei schwacher Vergrösserung eine Querstreifung auffällt, von welcher sie eben den Namen der quergestreiften Muskelfasern führen, Diese Muskelfasern bestehen aus einer dünnen glashellen Scheide, die man Sarkolemma nennt, und aus dem contractilen Inhalte. Die Querstreifung rührt nicht her von einer Faltung der Scheide, sondern von der Beschaffenheit des contractilen Inhaltes. Wenn Sie eine solche Muskelfaser in sehr verdünnte Chlorwasserstoffsäure, eine solche, die nur 1 Gramm ClH im Liter Flüssigkeit enthält, legen, so zerfällt sie in lauter quere Stücke, und die Stellen, an denen sie sich der Quere nach spaltet, entsprechen den Querstreifen. Es liegen also hier abwechselnd neben einander zwei verschiedene Substanzen, von denen die eine sich in verdünnter Salzsäure schon löst, während die andere nur erst aufquillt. Diese Scheiben, in welche die Muskelfasern auf diese Weise zerfallen, heissen Bowman'sche Scheiben oder Bowman's disks, weil Bowman sie zuerst als solche beschrieben hat. Wenn Sie eine Muskelfaser statt in verdünnter Salzsäure, in schr verdünntem Alkohol maceriren, so zerfällt sie nicht der Quere nach in Scheiben, sondern der Länge nach in lauter dünne Fäserehen, welche man mit dem Namen der Muskelfibrillen bezeichnet. Also auch in der Quere sind die Substanzen verschieden, so dass eine Substanz vorhanden ist, welche der Maceration länger widersteht, und eine Substanz vorhanden ist, die der Maceration weniger widersteht. Nun denken Sie sieh, dass der Muskel gleichzeitig der Länge und Quere nach zerfiele, so wird er in lauter prismatische Stücke, in lauter kleine Säulchen zerfallen, und diese kleine Säulchen bezeichnet man mit dem Namen der Sarcous elements. Man hat diesen Namen auch in's Deutsche mit Fleischtheilehen übersetzt, welcher Ausdruck aber leichter zu Missverständnissen Veranlassung geben kann. Die Muskelfibrille besteht also aus Sarcous elements, die der Länge nach mit einander in einfacher Reihe verbunden sind, die Bowman'schen Scheiben bestehen aus Sarcous elements, die der Quere nach mit einander verbunden sind. Die Querstreifung, welche man auf den Muskeln sieht, rührt daher, dass die Substanz, aus welcher die Sarcous elements bestehen, einen höheren Brechungsindex hat, als die Substanz, welche zwischen je zwei Bowmau'schen Scheiben liegt. Dies macht, dass das Licht nicht allein in beiden verschiedene Brechung erleidet, sondern auch im Innern der Fasern Reflexionen entstehen, wie sie ja überall da entstehen, wo Lieht aus einem dichteren in ein dünneres, oder aus einem dünneren in ein dichteres Medium übergehen soll. Wenn man unter dem Polarisationsmikroskope eine solche Muskelfaser untersucht, so findet man, dass die Sareous elements doppeltbreehend sind, die Zwisehensubstanz aber nicht. Man unterseheidet also die doppeltbreehende Substanz der Sareous elements und eine isotrope Zwisehensubstanz einerseits zwisehen den Fibrillen der Länge nach angeordnet und andererseits zwisehen den Bowman'sehen Scheiben der Quere nach angeordnet.

Aus quergestreiften Muskelfasern bestehen im Allgemeinen diejenigen Muskeln, welehe der Willkür unterworfen sind, aus den glatten oder organisehen Muskelfasern, aus den contractilen Faserzellen, bestehen diejenigen Muskeln, welche der Willkür nicht unterworfen sind: aber das Herz macht eine Ansnahme, indem es aus quergestreiften Muskelfasern besteht. Die quergestreiften Muskelfasern des Herzens sind etwas versehieden von denen der Skeletmuskeln. Die einzelnen Fasern sind dünner, und während die der Skeletmuskeln in der Regel, wenn auch keineswegs immer, unverzweigt sind, sind die des Herzens nicht nur reiehlieh verzweigt, sondern aneh netzartig unter einander verbunden. Endlieh sind die Kerne, welche sieh in jeder quergestreiften Muskelfaser finden, bei den Herzmuskelfasern anders gelagert, als bei den Skeletmuskelfasern. Bei den letzteren liegen sie bei Säugethieren und Mensehen in der Regel unmittelbar unter dem Sarkolemma, während sie bei den Herzmuskelfasern innerhalb der eontraetilen Substanz, meist gauz in der Mitte derselben liegen.

Auf mikroskopisehen Quersehnitten kann man deshalb Herzmuskelfleiseh und Fleiseh von Skeletmuskeln leicht unterscheiden, erstens an der Grösse der Quersehnitte, und zweitens dadurch, dass bei dem einen die Kerne eentrisch, bei dem anderen peripherisch, das heisst aussen an der eontractilen Substanz liegen. Dasjenige, was ich Ihnen über die Faserung mitzutheilen habe, entnehme ieh im Wesentliehen den Untersuchungen von Ludwig. Das Herz ist ein einheitlicher Muskel. Da das eine Herz den Körperkreislauf, und das andere Herz den Lungenkreislauf treibt, so könnte man auf die Idee kommen, dass es eigentlieh zwei Herzen seien, die neben einander gelegt und nur änsserlieh durch eine Muskelbinde zusammenhalten oder nachträglich mit ihren Wänden verwachsen sind. Ist ja das Herz des Dugong (Halieore), eines pflanzenfressenden Walthiers, sogar äusserlich getheilt, von unten her tief eingesehnitten, so dass zwei Herzspitzen existiren, eine, die dem reehten, und eine andere, die dem linken Ventrikel augehört. Aber das Herz ist im Embryo vom Hause ans einfach, die Scheidewand bildet sieh erst später, und in allen Entwieklungsperioden gehen grosse Massen von Muskelfasern aus der Wand des einen Ventrikels in die des andern über.

Ein zweiter Hauptsatz sagt über die Faserung aus, dass, wenn man die Herzwand an irgend einer Stelle durehgräbt, man nacheinander auf Muskelfasern kommt, die in allen möglichen Richtungen liegen, z. B. erst senkrecht, dann sehräg, dann quer u. s. w., oder erst quer, dann sehräg, dann senkrecht u. s. w.

Drittens: Wenn man, von der Oberfläche anfangend, einem Muskelbündel in seinem ganzen Verlaufe folgt, so bleibt man nieht an der Oberfläche, sondern man gelangt in das Innere des Herzfleisehes hinein und kommt an der einen oder andern Stelle der inneren Oberfläche wieder heraus. Zur Herzaxe, wenn ich mir als solehe eine Linie von der Spitze zur Mitte der Basis denke, quer verlaufende Muskelfasern gehen in die

Tiefe des Herzsteisches, dann in die Scheidewand hinein und kommen im andern Herzen irgendwo an der inneren Oberstäche zum Vorschein. Zur Herzaxe der Länge nach verlaufende Fasern treten, wenn man ihnen an der Oberstäche gegen die Herzspitze folgt, hier in die Tiefe und gelangen zur inneren Oberstäche, um dort zu endigen. Indem sie sich hierbei zwischen andern, die von einer andern Seite kommend einen ähnlichen Weg machen, hindurchschieben, entsteht der Herzwirbel.

Ein vierter Satz endlich sagt aus, dass es im Herzen keine inneren Sehnen gibt, das heisst, es gibt im Herzen keine bindegewebigen oder fibrösen Massen, in welchen die Muskelfasern in Masse endigen. Die eigentlichen Ursprünge, beziehungsweise Endigungen, sind immer einerseits an den Ostien, und andererseits an der inneren Oberfläche des Herzens, speciell in den Papillarmuskeln, und an anderen Stellen, von welchen

Sehnenfäden zu den Klappen gehen.

Obgleich es nun keine inneren Selmen, kein compactes Bindegewebe oder fibröses Gewebe im Herzfleische gibt, so ist doch das ganze Herzfleisch mit Bindegewebe durchzogen, welches zwischen den einzelnen Muskelbündeln liegt. Mit diesem Bindegewebe verlaufen überall die Gefässe, wie dies ja überhaupt in allen Organen der Fall ist, wo immer ein feines Stroma von Bindegewebe, sogenanntes interstitielles Bindegewebe, zwischen den wesentlichen Theilen der Organe hindurchgeht und gewissermassen als Grundlage für die sich im Innern der Organe verbreitenden Gefüsse dient. Dieses Bindegewebe geht nun nach aussen in eine compacte Platte über, welche anch mit elastischen Fasern reichlich verschen ist, in das sogenannte Pericardium, oder vielmehr das sogenannte viscerale Blatt des Pericardiums, und nach innen geht es in eine gleichfalls compacte, aber schwächere Platte über, welche die innere Oberfläche des Herzens bekleidet und den Namen des Endocardiums führt. Um diese Bildungen besser zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick auf das Bindegewebe überhaupt werfen.

# Das Bindegewebe.

Mit dem Namen Bindegewebe im weiteren Sinne des Wortes und mit dem Namen leimgebendes Gewebe bezeichnet man drei Formationen, das sogenannte gemeine Bindegewebe, das fibröse Gewebe und die organische Grundlage der Knochen. Alle drei haben das mit einauder gemein, dass sie beim Kochen Leim geben, eine Substanz, die dem Gewichte nach in Hunderttheilen zusammengesetzt ist aus

50,0 Kohlenstoff, 6,5 Wasserstoff, 17,5 Stickstoff, 26,0 Sanerstoff,

(1 pro mille) Schwefel und Aschenbestandtheilen, sieh in warmem Wasser löst, in concentrirter Lösung beim Erkalten gelatinirt, von Tannin, aber weder von Blutlaugensalz noch von basischem oder normalem essigsaurem Blei gefällt wird und sieh von einer ähnlichen aber stickstoffärmeren durch Kochen von Knorpeln erhaltenen Substanz, dem Chondrin, dadurch unterscheidet, dass sie nicht wie die letztere von Sänren gefällt wird, und dass sie bei der Zersetzung durch Schwefelsäure Leuein und

Glycocoll, sogenanntes Leimsüss, fälschlich Leimzucker, gibt, während man aus dem Chondrin auf demselben Wege zwar Leucin aber kein Glycocoll erhalten hat.

Histologisch besteht gemeines Bindegewebe aus Fasern, die unter sich zu Bündeln vereinigt sind, wellenförmig oder korkzieherförmig verlaufen, in Essigsäure, in verdünnter Salzsäure, in Weinsäure, in Oxalsäure und ebenso in verdünnter Natron- oder Kalilauge glasartig durchsichtig werden. Ausserdem enthält es eine Menge zelliger mit Fortsätzen versehener Elemente, welche aus einem Kerne und einer meist geringen Menge von Protoplasma bestehen, und den Namen der Bindegewebskörperchen führen. Sie sind in die faserige Substanz eingelagert und von ihr meist verdeckt, so dass sie erst in grösserer Menge zu Tage treten, wenn man die letztere mittelst Essigsäure durchsichtig macht. Ueber das Verhältniss dieser beiden Formelemente zu einander ist man lange uneinig gewesen. Die Einen waren der Ansicht, dass die faserigen Elemente durch Zerklüftung aus einer ursprünglich homogenen, zwischen den Biudegewebskörpern eingelagerten Zwischensubstanz entstünden. Ja, man ging so weit, die faserige Natur des Bindegewebes gänzlich zu läugnen, zu behaupten, dass das, was wir Bindegewebsfaseru nennen, als solches gar nicht fertig gebildet im Bindegewebe existire, sondern erst bei der Präparation durch Zerrung und Spaltung hervorgebracht werde; es seien die scheinbaren Fasern zum Theil uicht Fasern, sondern Falten, die man im Bindegewebe hervorgebracht habe, in anderen Fällen seien es künstliche Spaltungsproducte n. s. w. Diese Ansicht ist zuerst vollständig durch Rollet widerlegt worden. Er zeigte dass man gar keine mechanische Präparation brauche, um die Bindegewebsfasern darzustellen, dass man sie so zu sagen auf chemischem Wege darstellen kann, wenn man das Bindegewebe in Kalkwasser oder Barytwasser macerirt. Es wird dabei eine Kittsubstanz ausgezogen, welche die Fasern untereinander zusammenklebte, und welche theils aus Eiweisskörpern, theils aus einer ähulichen Substanz zu bestehen scheint, wie sie im Schleim der Schleimdrüsen unter dem Namen Mucin vorkommt. Wenn Sie eine ganz frische Sehne zu zerfasern suchen, die unmittelbar aus dem lebenden Körper genommen wurde, so werden Sie finden, dass dies verhältnissmässig leicht von statteu geht, Sie werden aber finden, dass nach 24 oder 48 Stunden die Zerfaserung sehwerer gelingt, indem offenbar die Kittsubstanz nach dem Tode fester wird, als sie im Leben war. Wenn Sie aber die Sehne dann in Kalkwasser oder Barytwasser hineinlegen, wird diese Kittsubstanz zuletzt ganz aufgelöst, und Sie können die Sehne jetzt durch blosses Schütteln in eine Fasermasse verwandeln und in jedem Stücke, das Sie unter das Mikroskop legen, die Fasern mit Leichtigkeit nachweisen. Auf dieser Einwirkung des Kalkwassers auf die Kittsubstanz beruht beiläufig gesagt in der Technik der Gärber das Kalken der Häute, indem eben durch das Ausziehen dieser Kittsubstanz die einzelnen Bindegewebsbüudel und Fasern gegen einander verschiebbar werden, wodurch es allein möglich wird, dem Leder die hinreichende Geschmeidigkeit zu geben.

Ich bin aber auch der Ansicht, dass die faserige Substanz des Bindegewebes nicht nur wirklich faserig ist, sondern auch, dass sie gar nicht durch Zerklüftung einer ursprünglich homogenen Zwischensubstanz entsteht, vielmehr aus zelligen Elementen hervorgeht. Die Zwischensubstanz, welche für das eigentliche Materiale, aus dem die Fasern werden sollten, imponirt hat, ist, wie wir später noch sehen werden, eine Flüssigkeit, und die Fasern selbst gehen beim Embryo aus den Fortsätzen der embryonalen Zellen hervor, aus denen die Anlage des Bindegewebes entsteht. Später entstehen immer neue Generationen, die immer neue Fasern als Fortsätze treiben; die Fortsätze gehen, wie sie sich bilden, eine Umwandlung ein, die, wie es seheint, an der Oberfläche beginnt, und vermöge welcher sie in leimgebendes Gewebe amgestaltet werden und nun als solches weiter wachsen. Dass man später im erwachsenen Menschen nur noch eine geringe Menge von zelligen Elementen und der Masse nach ein grosses Uebergewicht der Fasern beobachtet, das beruht möglicher Weise darauf, dass ein Theil der zelligen Elemente, wenn die Fasern einmal gebildet sind, zu Grunde geht, möglicher Weise aber auch darauf, dass die Fasern ausserordentlich lang werden, und deshalb zu den einzelnen Kernen, die den einzelnen zelligen Elementen entsprechen, sehr lange Fasern gehören. Ursprünglich im embryonalen Bindegewebe sind die Fortsätze sehr zahlreich und nach allen Seiten hin ausgestreckt und vielfach verzweigt: später kommen aber Generationen von Zellen, welche ihre Fortsätze nur nach zwei Seiten oder nach einer Seite hin ausstrecken, und deren Fortsätze zugleieh ausserordentlich lang werden, und diese sind es, welche die Bindegewebsbündel im erwaehsenen Mensehen zusammensetzen.

Alles, was ich soeben über das gemeine Bindegewebe gesagt habe, können Sie ohne weiteres auch auf das fibröse Gewebe anwenden, nur sind die Fasern des fibrösen Gewebes, die Fibrillen desselben, noch feiner als die des gemeinen Bindegewebes und liegen weniger wellenförmig oder korkzieherförmig, mehr gestreckt neben einander. Ausserdem zeigen gemeines Bindegewebe und fibröses Gewebe beim Maeeriren in Kalkwasser einen auffallenden Untersehied. Bei der Maceration zerfällt das gemeine Bindegewebe immer erst zu Bündeln, und erst bei längerer Maceration zerfallen diese Faserbündel, die einen bestimmten Durchmesser haben und offenbar präformirte Abtheilungen sind, wiederum in die eigentlichen Fibrillen. Das fibröse Gewebe dagegen zerfällt beim Maceriren direct in seine letzten morphologischen Elemente.

Aus gemeinem Bindegewebe besteht alles interstitielle Bindegewebe im Innern der Organe, ferner das Corinm und das ganze subcutane Bindegewebe, dann das submucöse Bindegewebe und alles dasjenige, in welches die Organe im Körper eingebettet sind. Aus fibrösem Gewebe bestehen dagegen zunächst die Sehnen, zweitens die Aponeurosen und Fascien, die Zwischenknochenbänder, das Periost, die Dura mater und die Selerotica mit der fibrösen Scheide des Nervus optiens.

Die dritte Abtheilung der Bindegewebsgruppe bildet die organische Grundlage der Knochen. Die Knochen geben beim Kochen Leim, während die Knorpel, wenn man sie kocht, eine vom Leim verschiedene, aber auch gelatinirende Substanz, das Chondrin, geben. Der fertige Knochen besteht, wie wir dies später ausführlich sehen werden, nicht aus ossificirtem Knorpel, sondern aus einer neuen, leimgebenden Formation, welche die Grundlage des sogenannten secundären Knochens bildet, und welche wir von der sogenannten Knochenerde, bestehend aus normalem dreibasisch phosphorsaurem Kalk, etwas normaler dreibasisch phosphorsaurer

Bittererde, kohlensanrem Kalk und Fluor in noch räthselhafter Verbindung, befreien können, wenn wir sie mit verdünnten Säuren ausziehen. Es bleibt dann eine organische Grundlage zurück, welche beim Kochen Leim gibt, und die eben der Bindegewebsgruppe angehört. Sie entsteht ebenfalls ursprünglich aus Zellen. Diese Zellen wachsen in die Länge, werden spindelförmig und treiben Fortsätze nach entgegengesetzten Richtungen aus, von denen gewöhnlich der eine viel länger ist als der andere; dann aber kommt es zu keiner wirklichen Faserbildung, sondern sie verschmelzen äusserlich mit einander und bilden so eine Grundlage, in welcher sich die Kalksalze ablagern, und in welcher die Verknöcherung eintritt.

Das zarte Bindegewebe, welches im Innern zwischen den Muskelfasern des Herzens liegt, geht nach aussen, wie gesagt, in eine Lage compacten Bindegewebes über, welches hier den Herzbeutel bildet, und nach innen liegt gleichfalls eine Lage compacten Bindegewebes, welches das Endocardium bildet. Beide sind unterstützt und verstärkt durch elastische Fasern, welche theils vereinzelt im Bindegewebe verlaufen, theils Netze bilden, die sowohl im Pericardium als im Endocardium unter der Oberfläche liegen. Was sind elastische Fasern?

#### Elastische Fasern.

Elastische Fasern nennen wir eine Art von Fasern, die durch ihr Aussehen und durch ihr Verhalten gegen Reagentien charakterisirt ist. Sie unterscheiden sich vom Bindegewebe und von organischen Muskelfasern durch ihren höheren Brechungsindex, dem sie ihre starken, dunkeln Contouren verdanken, und durch ihre grosse Widerstandsfähigkeit gegen Reagentien. Man kann sie mit verdünnten Säuren oder Alkalien behandeln, man kann sie kochen, ohne dass sie sich sofort auflösen. Sie widerstehen auch der Verdanung so weit, dass sie mit den Fäces in äusserlich unveränderter Gestalt abgehen. Sie quellen in verdünnten Säuren und Alkalien auch nicht auf, und darauf bernht unsere Methode, sie sichtbar zu machen, wenn sie im Bindegewebe verlaufen. Wir setzen zu unsern mikroskopischen Präparaten Essigsäure oder eine verdünnte Kali- oder Natronlösung. Diese Agentien machen sowohl die organischen Muskelfasern, als auch das Bindegewebe aufquellen, glasartig durchsichtig: die elastischen Fasern behalten aber vollkommen ihren scharfen Contour und treten nun, da alles übrige theils verschwunden, theils undeutlich ist, zu Tage. Wir sehen sie im Bindegewebe gewöhnlich so verlaufen, dass sie die Bindegewebsbündel korkzieherförmig umgeben, oder sie sind zu zusammenhängenden Netzen miteinander vereinigt, die so entstehen, dass sich die Fasern verzweigen und netzartig mit einander verbinden. Die elastischen Eigenschaften dieser Fasern zeigen sich da, wo man sie aus der Verbindung reisst. Wo dies geschieht, rollen sich diejenigen Fasern, die nrsprünglich Hobeltouren gebildet haben, wiederum in Hobeltouren auf, indem sie in ihre frühere Gleichgewichtsfigur zurückkehren, und Fasern, die Bestandtheile von Netzen gebildet haben, sieht man oft sich hakenförmig krümmen. Die Elasticität der Netze zeigt sich darin, dass wenn man einen Zug in einer bestimmten Richtung ausübt und die Maschen in einer bestimmten Richtung zerrt, die Fasern später, wonn der Zug

nachgelassen hat, wiederum in ihre ursprüngliche Gleichgewichtslage zurückkehren, die Maschen ihre ursprüngliche Form annehmen. Solche Netze von elastischen Fasern kommen nun nicht allein im Pericardium und im Endocardium, sondern ganz allgemein in den serösen Häuten vor. Da, wo die elastischen Fasern, wie dies im Ligamentum nuchae des Rindes und bei den gelben Bündern der Wirbelsäule der Fall ist, in compacter Masse vorkommen, zeichnen sie sich schon durch ihre gelbe Farbe aus. Die Ligamenta flava der Wirbelsäule haben ihren Namen davon, dass sie wegen der Menge von elastischen Fasern gelb gefärbt sind. Reines elastisches Gewebe gibt es übrigens nirgendswo, auch die Ligamenta flava, auch das Ligamentum nuchae des Rindes enthalten neben den elastischen Fasern einen Antheil von Bindegewebe, und wir werden später sehen, dass das Bindegewebe früher da ist, dass diese Gebilde ursprünglich bindegewebig sind, und dass erst später die elastischen Fasern darin entstehen.

Bei der Zersetzung mittelst Schwefelsäure gibt das elastische Gewebe Leuein.

# Epithelien und Endothelien.

Sowohl das Pericardium als das Endocardium sind von einem Epithel und zwar von einem einfachen Pflaster- oder Plattenepithel überzogen. Unter Epithel im Allgemeinen verstehen wir Zellenlagen, welche irgend eine äussere oder innere Oberfläche überkleiden. Gehört die Auskleidung einem inneren Hohlranme an, so bezeichnet man sie auch wohl als Endothel, namentlich wird diese Benennung auf das Epithel angewendet, welches die Gefässe auskleidet, von Anderen auch auf alle Epithelien, welche nicht aus dem sogenannten Hornblatte und nicht aus dem sogenannten Schleimblatte des Embryo entstehen. Das Epithelium der äusseren Haut, dessen oberflächliche Schichten an der atmosphärischen Luft austrocknen, nennen wir Epidermis. Die Epithelien theilen wir wieder ein nach der Gestalt der Zellen, aus denen sie zusammengesetzt sind, und zwar unterscheiden wir zwei Hauptformen, sogenannte Pflasterepithelien und Cylinderepithelien. Die Pflasterepithelien haben ihren Namen davon bekommen, dass, wenn man von oben auf sie sieht, sich Felder neben einander zeigen, die in ähnlicher Weise gegen einander abgegrenzt sind, wie die Steine eines Strassenpflasters. Man nennt Pflasterepithelien solche Epithelien, deren Zellen niedrig, flach sind, bei denen die horizontalen Durchmesser den senkrechten übertreffen. Epithelien, deren Zellen sehr flach sind, die Form eines dünnen Plättehens haben, nennt man auch Plattenepithelien.

Diejenigen Epithelien, deren Zellen mehr hoch als breit sind, bei denen also der senkrechte Durchmesser überwiegt, nennen wir Cylinderepithelien. Man muss nicht voraussetzen, dass in denjenigen Epithelien, die wir Cylinderepithelien nennen, die Zellen immer cylindrisch sind; ja man kann sogar sagen, sie sind niemals cylindrisch. Wenn wir annehmen, dass sie oben und unten gleich breit sind und, wie dies immer der Fall ist, gedrängt neben einander stehen, so können sie nicht Cylinder sein, weil sie sich gegenseitig abplatten; es sind Prismen, in der Regel sechseckige. In andern Füllen spitzen sie sich gegen die Basis zu und

laufen in einen stielartigen Fortsatz aus, so dass sie neben einander stehen, wie eine Reihe von Champagnergläsern, an denen Sie sich unten die Basalscheibe abgeschlagen oder verkleinert denken müssen. Auch solche Epithelien heissen Cylinderepithelien, weil ihr Höhendurchmesser den Breitendurchmesser überwiegt.

Epithelien, bei denen der Höhendurchmesser dem Breitendurchmesser gleich ist, nennt man eubische Epithelien, auch uneigentlicher Weise, weil die Zellen niemals Cuben sind, sondern sechskantige Prismen, die neben einander stehen, und deren Höhe ihrem Querdurchmesser näherungs-

weise gleich ist.

Der zweite Eintheilungsgrund für die Epithelien ist die Schichtung. Man unterscheidet einfaches und geschichtetes Epithel, also auch wiederum einfaches Pflasterepithel und geschichtetes Pflasterepithel, und einfaches Cylinderepithel und geschichtetes Cylinderepithel. Bei den geschichteten Cylinderepithelien bestehen aber keineswegs alle Schichten ans Cylinderzellen, sondern immer nur die oberste. Thre Zellen, die stets kelchförmig sind, haben Fortsätze, mit denen sie in der Tiefe auf dem unterliegenden Gewebe wurzeln, während die Zwischenräume zwischen ihnen von anderen gleichfalls läuglichen und gleichfalls in der Tiefe wurzelnden, aber meist sehr unregelmässig gestalteten Zellen ausgefüllt sind, die so die tieferen Schichten bilden. Es ist also hier für die Bezeichnung des Epithels nur die oberste Schicht massgebend und ebenso verhält es sich auch bei den geschichteten Pflasterepithelien. Je mehr man hier in die Tiefe kommt, um so mehr werden die Zellen unregelmässig polyedrisch und zu allerunterst liegt bei den geschichteten Pflasterepithelien stets eine Schicht, deren Zellen entschieden höher als breit sind, so dass man diese, wenn man sie isolirt betrachtet, als eine Schicht von Cylinderzellen ansprechen muss.

Das Epithel, welches auf dem Pericardium liegt, ist ein einfaches, ungeschichtetes Plattenepithel und ebenso anch das Epithelium des Endocardiums. Es ist dies ein gemeinsamer Charakter, der erstens zukommt allen serösen Häuten, und zweitens dem Innern von allen Gefässwänden. Alle serösen Häute, alle Blutgefässe und alle Lymphgefässe haben an

ihrer inneren Oberfläche ein ungeschichtetes Pflasterepithel.

## Die Herzklappen.

Wir gehen zu den Ventilen des Herzens, zu den Klappen über. Wir haben zwei Arten von Ventilen kennen gelernt, die einen, welche am arteriösen Ende des Ventrikels stehen, und welche die Anatomie mit dem Namen der Semilunarklappen belegt hat, und die andern, welche am venösen Ende des Ventrikels stehen, und von denen die im linken Ventrikel Valvula mitralis, die im rechten Ventrikel Valvula tricuspidalis heisst. Die Klappen am arteriösen Ende des Ventrikels sind Taschenventile und zwar bestehen sie sowohl in der Aorta, als in der Arteria pulmonalis ans je drei Taschen. Wenn eine Flüssigkeit sich in der Aorta rückläufig bewegt, so schlagen die drei Taschen, von der Flüssigkeit aufgebauscht, gegen einander und bilden so den Verschluss, indem sie sich zu einer dreischenkligen Figur gegen einander legen. Man kann sich die letztere von unten her sichtbar machen, wenn man in eine sammt den

Klappen vom Vontrikel getrennte Aortenwurzel einen Trichter bindet und Wasser in densolben hineingiesst. Wenn Sie die Aorta vom Ventrikel aus aufschneiden, so sehen Sie die drei Taschen neben einander liegen. Wenn Sie eine dieser drei Taschen ansehen, so werden Sie bemerken, dass sich in der Mitte des Randes eine kantige, verdickte Stelle befindet, der Nodulus Arantii. Jeder der drei Noduli füllt mit seinen Kanten 120°, so dass alle droi mit einander 360° ausfüllen und so im Centrum den nöthigen Verschluss bilden. Zu jeder Seite des Nodulus sehen Sie einen Halbmond, in dem die Klappe bedeutend dünner ist als in ihren übrigen Partien. Dieser Halbmond entspricht demjenigen Theile, in welchem sich beim Versehluss der Klappen Klappe mit Klappe berührt. Der übrige Theil der Klappe aber, der diekwandiger ist, entspricht derjenigen Partie, welche beim Verschluss der Klappe gegen den Ventrikel hin gewendet ist. In dem dünneren Theile der Klappe können Löcher vorkommen, ohne dass hiedurch die Klappe insufficient wird. Beim Entstehen solcher Löcher schliesst in der ersten Zeit die Klappe noch, später, wenn die Oeffnung grösser wird, und die Klappe sich auszerrt, regurgitirt Blut aus der Aorta in den Ventrikel. Wenn man eine grössere Anzahl von Aortenklappen durch Eingiessen von Wasser auf ihre Verschlussfähigkeit, ihre Sufficienz prüft, so wird man unter denen, welche sich als sufficient erwiesen haben, hinterher nach dem Aufschneiden und sorgfältigen Untersuehen gar nicht selten solche finden, bei denen eine oder die andere in ihrer verdünnten Partie ein Loch aufweist.

Die Klappen der Pulmonalarterie sind ganz ebenso beschaffen wie die Klappen der Aorta; sie sind nur dünner, schwächer, in Uebereinstimmung damit, dass der Druck in der Arteria pulmonalis niemals so hoeh steigt wie in der Aorta.

Es ist klar, dass die Semilunarklappen sich schliessen, sobald die Ventrieularsystole aufhört. Solange der Ventrikel sich zusammenzieht, treibt er Blut in die Aorta, beziehungsweise in die A. pulmonalis hinein. Der Druek ist also im Ventrikel grösser als in den Arterien, folglich muss auch die Klappe noch offen sein. Sobald aber der Druck im Ventrikel nachlässt, sobald die Muskelfasern des Ventrikels erschlaffen, wird der Druck in der Aorta, beziehungsweise in der A. pulmonalis grösser, das Blut macht eine rückgängige Bewegung und hiedurch werden die Klappen geschlossen. Die Klappen bewegen sich dabei passiv, wie ein Körper, der im Wasser flottirt. Wir werden später noch einmal auf die Mechanik dieser Klappen zurückkommen.

Eine andere Art der Ventile sind die Atrioventricularklappen, die Valvula bieuspidalis und die Valvula trieuspidalis. Sie sind weniger einfach und können weniger leieht auf gewöhnliche mechanisehe Vorrichtungen zurückgeführt werden. Am besten lassen sie sich noch mit E. H. Weber aus dem Röhrenventile ableiten. Denken Sie sich, Sie hätten zwei Röhren mit den Enden in einander gesteckt und eine kurze häntige Röhre zwischen ihnen eingeklemmt, deren anderes freies Ende Sie durch Fäden befestigen, so dass sie nicht in die engere Röhre zurückgestülpt werden kann. Dann wird Wasser aus der engeren Röhre in die weitere ohne Hinderniss fliessen, sobald dassolbe sieh aber in der entgegengesetzten Richtung bewegen will, so wird es die schlaffen und nachgiebigen Wände der häutigen Röhro gegen einander drücken und sieh hiedurch den Weg

versperren. Nun denken Sie sich, Sie hätten an einem solchen Röhrenventil jederseits ein Stück ausgeschnitten, so dass es zwar an seinem eingeklemmten Ende noch eine Röhre bleibt, an dem mit Fäden befestigten aber in zwei Lappen ausgeht. Es würden sich dann, wenn die Flüssigkeit zurückfliesst, die beiden Lappen an einanderlegen und auf diese Weise einen Verschluss bilden. Das ist das Bild der Valvula mitralis, die ihren Namen von den beiden zungenförmigen Lappen hat, welche mit den beiden heraufgeschlagenen Theilen einer Bischofsmütze verglichen wurden. Die Fäden, welche die Klappen am Durchschlagen hindern, sind die sogenannten Chordae tendineae, welche von der Klappe aus zum grössten Theil zu den Papillarmuskeln, zum kleinen Theile auch zu prominirenden Fleischbalken an der inneren Seite des Ventrikels gehen. Welche Bedeutung hat es, dass die Chordae tendineae fast sämmtlich an Papillarmuskeln befestigt sind?

Das hat einen wesentlichen Nutzen für die Fixirung der Klappe während der Systole des Ventrikels. Denken Sie sich die Sehnenfäden einfach zur Herzwand gehend, und denken Sie sich den Ventrikel sich zusammenziehen, so wird die Höhle des Ventrikels nicht nur enger, sondern sie wird auch kürzer werden: wenn also die Schnenfäden einfach zur Wand gingen, so würden die betreffenden Theile der Wand um ebenso viel in die Höhe, das heisst dem venösen Ostium näher rücken, als der Ventrikel sich verkürzt, und die Folge davon würde sein, dass ein neuer Spielraum für die Klappen entstände, und dass dieselben gegen den Vorhof hinausgedrängt werden könnten. Dabei würde die vollständige Entleerung des Ventrikels unmöglich sein. Nun gehen aber die Fäden nicht einfach zur Herzwand als solcher, sondern sie gehen zu den Papillarmuskeln, und während das Herz sich verkürzt, verkürzen sich auch die Papillarmuskeln, während durch die Verkürzung des Herzens die Befestigung der Chordae tendineae gehoben wird, wird sie durch die Verkürzung der Papillarmuskeln wieder nach abwärts gezogen, und so geschieht es, dass die Klappen nicht nur nicht durchschlagen, sondern dass sie wahrscheinlich gegen das Ende der Systole noch etwas nach abwärts gegen den Ventrikel zu gezogen werden.

Die Papillarmuskeln stehen dabei nicht unter dem Lappen der Klappe, sondern sie stehen immer in den Zwischenräumen zwischen den Lappen der Klappe. Es hat dies den Nutzen, dass die Richtung des Zuges günstiger wird. Würden die Papillarmuskeln unter dem Lappen der Klappe stehen, so würde es in dem Zuge der Fäden eine Componente geben, die die Lappen der Klappe von einander zu entfernen sucht. Jetzt aber, wo die Papillarmuskeln in den Zwischenräumen zwischen je zwei Lappen stehen, wirkt die eine Componente nach abwärts, und die andere wirkt in der Richtung gegen die andere Klappe hin, so dass die letztere Componente die Ränder der beiden Klappen nicht von einander, sondern

gegen einander zieht.

Nicht minder lehrreich ist die Art der Befestigung an der Klappe. Die Sehnenfäden setzen sich nicht nur an den Rand der Klappe, sondern sie verzweigen sich, bilden Arkaden, und heften sich so zwar nicht auf der ganzen, aber doch auf einem grossen Theile der unteren Fläche der Klappe an. Das hat einen wesentlichen Nutzen für die Sicherung der Lage der Klappen während der Systole. Wenn sie sich nur am Rande

bofestigten, so würde die Klappe segelartig gegen den Vorhof ausgebancht werden können: da sie sich aber in grösserer Ausdehnung an der unteren Fläche befestigen, so muss die Klappe mehr in ebener Lage erhalten werden.

Ueber die Valvula trienspidalis, die Atrioventrieularklappe des rechten Ventrikels, ist nichts wesentlich neues zu sagen. Sie können Alles, was ich Ihnen eben über die Mitralklappe gesagt habe, auf die Trienspidalis anwenden, nur mit dem Unterschiede, dass bei der Trienspidalklappe das Röhrenventil durch drei Aussehnitte in drei Lappen getheilt ist, während es bei der Mitralklappe nur durch zwei Ausschnitte in zwei Lappen getheilt ist.

Wann schliessen sich nun diese Klappen? Darüber ist gestritten worden. Die Einen haben gesagt: Die Klappen schliessen mit dem Anfang der Systole des Ventrikels. Die Andern haben gesagt: Nein, dann ist die Klappe schon geschlossen, die Klappe schliesst schon, wenn die Systole des Vorhofs aufhört und die Contraction des Ventrikels ist zur Versehliessnng der Klappe gar nicht nothwendig: wenn man ein Herz mit einem eröffneten Vorhofe an einem Ringe aufgebunden hat, so dass die Bicuspidal- oder Tricuspidalklappe offen daliegt, und man von oben einen Guss Wasser hineinstürzt, so zeigt es sich, dass unter diesem Sturze die Klappe sich hebt und zusammenschlägt. Ueber den Zeitpunkt kann kein ernstlicher Zweifel vorhanden sein, da keine Pause zwischen der Systole des Vorhofs und der Systole des Ventrikels existirt, sondern die Systole des Ventrikels unmittelbar der des Vorhofs folgt. Anf der Grenze dieser beiden Bewegungen muss der Verschluss der Klappe erfolgen. Es fragt sich nur: Was ist denn eigentlich die Ursaehe, ist es die Systole des Vorhofs oder die Systole des Ventrikels? Die Systole des Vorhofs kann offenbar die Ursache nicht sein, da ihre nächste Wirkung die ist, dass sie die Klappen öffnet, denn sie soll ja Flüssigkeit, Blut, aus dem Vorhofe in den Ventrikel hineinschütten, aber durch eine secundäre Wirkung bereitet sie schon den Verschluss der Klappen vor. Das Innere des Herzens ist, wie Sie wissen, im höchsten Grade uneben, es sind die Papillarmuskeln darin, und die Trabeculae earneae, vorspringende Muskelbalken. Das Blut kann ferner zunächst nicht fort, sondern es wird, wie in einen Topf in den Ventrikel hineingeschüttet, oder, wie wir später sehen werden, der Ventrikel gewissermassen über dasselbe hinübergezogen. Die Folge davon ist, dass Wirbel, zahlreiche rückgängige Bewegungen entstehen, und diese heben die Klappe anf, bringen sie von der Wand des Herzens weg, so dass sie flottirt in der sich bewegenden Blutmasse. Das ist es auch, was man erzielt, wenn man von oben her in einen Ventrikel einen plötzlichen Wasserstnrz hineingiesst: schliessen aber kann sich die Klappe nicht, so lange sich der Vorhof noch weiter contrahirt, denn so lange ist der Druck im Vorhof grösser als im Ventrikel; schliessen kann sich die Klappe erst dann, wenn der Druck im Ventrikel grösser wird als der Drnek im Vorhofe. Das ist also der wahre Moment, in dem die Klappe sich schliesst: aber ihr Verschluss ist schon durch die Wirbelbewegung vorbereitet, welche durch die Contraction dos Vorhofes indirect hervorgerufen wird, und somit findet nun der Verschluss ohne wesontliche Regurgitation, ohne Znrückwerfen von Blut in den Vorhof statt.

In den Atrioventrieularklappen kommen quergestreifte Muskelfasern vor. Sie liegen auf der Vorhofsseite, während die übrige Masse der Klappen, wie die der Semilmarklappen aus fibrösem Gewebe, untermischt mit elastischen Fasern, besteht. Diese Muskelfasern hat schon Kürschner gekannt, sie sind dann geleugnet worden, dann wieder beschrieben, und in neuerer Zeit hat sie Dr. Gussenbauer ausführlich untersucht. Man sieht sie nicht gut an Durchschnitten von einfach getrockneten Klappen, weil da die Muskelfasern sich zu sehr abplatten und undeutlich werden: man muss die Klappen erst in Weingeist legen, und sie darin erhärten lassen; dann muss man sie trocknen und Durchschnitte machen. Die Muskelfasern bilden Ringe an den Insertionsstellen sowohl im rechten als im linken Ventrikel, und ausserdem findet man eine Schicht von radialen Fasern, welche noch über den Ring von eirenlaren Muskelfasern hinausgeht, so dass diese Muskelfaseru sich in beiden Klappen, sowohl in den Lappen als im Saume, auf den dritten Theil und auch noch etwas

darüber von der Breite der ganzen Klappe erstrecken.

Es liegt nahe, dass wenn der Vorhof sieh zusammenzicht und die Bewegung im Begriffe ist, auf den Ventrikel überzugehen, dann diese Fasern, die im directen Zusammenhange mit den Vorhoffasern stehen, sich auch zusammenziehen werden. Es fragt sich nur: Was ist der erdenkliche Nutzen dieser Muskelfasern, da wir ja die Mechanik der Klappen auch ohne diese Fasern ganz gut verstehen? Fragen wir zunächst: Was haben diese Muskelfasern für eine Wirkung? Wenn die Kreismuskelfasern sich zusammenziehen, so ist es klar, dass sie dadurch die Klappen in diejenige Ebene zu heben suchen müssen, in welcher die periphere Befestigung der Klappe liegt, und die Radialmuskelfasern, wenn sie sich zusammenziehen, werden die Klappen verkürzen. Beide zusammen werden also die Klappe mit ihren Lappen gleichsam aus dem Ventrikel herausznheben oder doch in demselben emporzuheben suchen. Sobald die Vorhofsystole aufhört und die Ventrikelsystole anfängt, werden diese Muskelfasern wieder erschlaffen. Sie müssen also offenbar eine Thätigkeit haben, die nur vorbereitend für den Verschluss der Klappen ist, und das sieht man auch nach dem Gesagten ganz gut ein. Sie unterstützen diejenige Bewegung, welche schon durch die Blutwirbel im Herzen angeregt wird, sie geben eben dieser Bewegnng mehr Regelmüssigkeit. Denken Sie sich diese Klappen unmittelbar vor der Ventrikelsystole herabhängen, so würde zwischen ihren Lappen eine gewisse Quantität Blut sein, welche nun, wenn das Herz sich zusammenzöge, in den Vorhof zurückgedrängt werden würde. Aus diesem Blute heben die Muskelfasern die Klappen heraus, so dass eine Portion Blut, die früher noch über ihnen, an ihrer Vorhofseite lag, nun an ihrer Ventricularseite liegt und nicht in den Vorhof hinein regurgitirt werden kann.

# Die Acte der Herzcontraction.

Suchen wir jetzt kurz, nm eine allgemeine Vorstellung von der Mechanik des Herzens zu bekommen, die Momente auf, in welchen sich das Herz contrahirt. Zuerst ziehen sich die Venen zusammen, und zwar die Hohlvenen und die Lungenvenen in demjenigen Theile, der sich innerhalb des Herzbeutels befindet; an diesem finden sich noch quer-

gestreifte Muskelfasern. Man kennt sie seit langer Zeit sowohl an den Hohlvenen, als an den Lungenvenen. Ueber ihre Ausdehnung haben verschiedene Angaben existirt. In neuester Zeit sind sie von Elischer





wieder untersucht worden. Fig. 14 zeigt sie nach Elischer's Zeichnungen an den rechten Lungenvenen, Fig. 15 an der aufgeschlitzten oberen Hohlvene. a bezeichnet in letzterer die Mündung der Vena azygos, b b sind die ringförmig verlaufenden Muskelbündel, c das Vorhofende. Contraction der Venen hat zur Folge, dass noch ein Theil des in ihnen enthaltenen Blutes in den Vorhof hinausgestossen wird, und dann die zweite Folge, dass sieh die Communication zwischen Venen und Vorhof zur Zeit der Vorhofsystole verengert, so dass, wenn nun die Vorhofsystole beginnt, gegen die Venen hin ein grösserer Widerstand vorhanden ist als gegen den Ventrikel hin, denu der Eingang in den Ventrikel ist zu dieser Zeit ja frei und offen, so dass das Blut unmittelbar in denselben hineinstürzen kann. Nun zieht sich der Vorhof zusammen und unmittelbar daranf der Ventrikel, so dass die Contraction sieh gewissermassen fortsetzt von den quergestreiften Muskelfasern der Venen auf den Vorhof und von diesem auf den Ventrikel. Nachdem der Ventrikel sich zusammengezogen hat, folgt die sogenannte Herzpause, ein kurzer Moment, nach welchem wiederum die Contraction an den Veneumuskeln beginnt und wieder von Neuem über das ganze Herz abläuft.

Bei den Amphibien ist der Typus ein etwas anderer, indem sieh Ventrikel und Vorhof in mehr gleichmässigem Wechsel contrahiren. Man kann dies sehr gut an den Fröschen sehen, so lange das Herz noch im Herzbeutel liegt. Vorhof und Ventrikel wechseln in ihrer Contraction stetig miteinander ab. Wenn der Vorhof sich zusammenzieht, erschlaft der Ventrikel, wenn der Ventrikel sieh zusammenzieht, erschlaft der Vorhof, und so geht es immer hin und her, so dass es fast aussieht, als ob die ganze Herzeontraction darin bestände, dass die Grenze zwischen Vorhof und Ventrikel nach aufwärts oder nach abwärts sehwankt.

# Bau der Schlagadern.

Schon die alten Anatomen und Chirurgen unterschieden drei Arterienhänte, eine Tunica intima, eine Tunica media und eine Tunica adventitia. Auch wir bleiben im Wesentlichen bei dieser Eintheilung stehen, nur dass wir die mikroskopische Zusammensetzung jeder dieser einzelnen Schichten näher erörtern.

Zu innerst geht durch das ganze Arteriensystem ein Epithel oder, wie es auch genannt wird, ein Endothel, welches eine Fortsetzung des Endothels des Herzens ist. Das Epithelium ist ungeschichtet, die Zellen sind platt, nach der Axe des Gefässes bedeutend vorlängert, haben abgesehen von den grossen Unregelmässigkeiten in ihrer Gestalt eine rhombische Grundform, und der Kern ist auch länglich, elliptisch. Sie erhalten dieses Epithel, wenn Sie über eine frisch geöffnete Arteric mit der Schärfe des Scalpells hinstreichen und das, was sich an der Schneide desselben anlegt, mit etwas Wasser unter das Mikroskop bringen. werden aber dann oft bemerken, dass die einzelnen Zellgrenzen nicht deutlich sind, sondern dass Sie die Anordnung der Zellen nur an der Art und Weise erkennen, wie die Kerne in regelmässigen Abständen gelagert sind. Es sind also die Zellen so mit einander verschmolzen, dass ihre Grenzen an vielen Stellen, wenigstens im frischen Zustande, nicht sichtbar sind, und das Ganze vielmehr eine Membran darstellt, in welcher in regelmässigen Abständen Kerne eingelagert sind. Dergleichen Membranen, die man sich als durch die Verwachsung von Epithelzellen entstanden denkt, belegt man mit dem Namen der Epithelialmembranen.

Wenn Sie jetzt einen kleinen Lappenschnitt in die innere Oberfläche der Arterienwand machen und gauz oberflächlich mit der Pincette zu zupfen beginnen, so werden Sie bemerken, dass Sie zuerst eine dünne Haut der Länge nach abziehen können. Diese Hant ist, wie gesagt, dünn, dabei durchsichtig, fest und elastisch, und wenn Sie sie unter dem Mikroskope untersuchen, so finden Sie, dass sie ans Netzen von elastischen Fasern besteht, so zwar, dass die elastischen Fasern mit ihrer Hauptrichtung nach der Länge des Gefässes verlaufen. Diese sogenannte elastische Längsfaserhaut der Arterien bildet mit dem Epithel zusammen die Tunica intima.

Wenn Sie dieselbe abgezogen haben und nun fortfahren mit der Pincette zu zupfen, so finden Sie, dass Sie nichts mehr der Länge nach reissen können, sondern dass Sie jetzt der Quere nach bündelweise oder lappenweise die Elemente der Arterienwand abziehen müssen. Sie sind jetzt in der Tunica media, in der Ringfaserhaut, und wenn Sie das, was Sie abziehen, unter das Mikroskop bringen, so finden Sie, dass es aus zweierlei Elementen besteht, erstens der Hauptmasse nach aus contractilen Faserzellen und zweitens aus elastischen Fasernetzen, welche zum Theil zu elastischen Platten und elastischen Membranen verschmolzen sind.

Die Muskelfasern finden sich nicht in relativ grösserer Masse in den grössten Arterien. In der Aorta und in den Aesten, welche unmittelbar von ihr ausgehen, überwiegen die elastischen Elemente. Daher kommt auch die grössere Festigkeit und das gelbliche Aussehen in der Wandnug dieser grossen Arterien. Die Muskeln, die einzelnen contractilen Faserzellen, sind hier auch noch verhältnissmässig kurz und unregelmässig gestaltet, so dass, wenn man sie unter dem Mikroskope sieht, man auf den ersten Anblick glauben kann, man habe es mit Epithelialzellen, nicht mit contractilen Faserzellen zu thun. Erst, wenn man weiter in die Arterien von mittlerem Caliber hineingeht, bemerkt man durch eine

Reihe von continuirlichen Uebergängen, dass diese Zellen immer länger und länger werden und nnn endlich ganz das Bild der glatten Muskelfasern, wie man sie in andern Organen findet, darstellen, mit ihrem länglichen, fast bandförmigen, an den Enden allmälig verjüngten und zugespitzten Zellenleibe und ihrem nach der Längsaxe der Zelle stark verlängerten Kerne. Anch durch mechanische und electrische Reizung der Arterien kann man sich überzengen, dass man es hier wirklich mit contractilen Elementen zu thun hat, dass sich die mittlere Arterienhant zusammenzicht. Die Schlagadern vom mittleren Durchmesser enthalten Muskelfasern in relativ grösserer Menge als die Aorta und die grossen Aeste, die unmittelbar von ihr abgehen, und diese Muskelfasern können bis zu den letzten Aesten der Arterien verfolgt werden. Bei mikroskopischen Arterien, deren Präparation mit dem Mosser nicht möglich ist, erkenut man in den mikroskopischen Bildern an den quergestellten Kernen noch den Verlauf der einzelnen Muskelfasern der Ringfaserhaut.

Die elastischen Elemente sind in starken Fasernetzen zwischen den einzelnen Lagen von Ringmuskelfasern eingeschaltet, und im Verlaufe der Zeit wandeln sich diese clastischen Fasernetze zum Theil in Platten, in Lamellen um, welche an ihrer Oberfläche noch die Figuren der elastischen Fasernetze zeigen, ansserdem aber von eigenthümlichen, meist elliptisch gestalteten Löchern durchbrochen sind, deren Ursprung man nicht sicher kennt, welche aber diesen Lamellen den Namen der gefensterten Membranen gegeben haben. Diese Structur also, eine stete Abwechslung von Ringmuskelfasern und von elastischen Platten und Fasernetzen, setzt sich durch die ganze Media fort, und aus dieser besteht die Hanptmasse der ganzen Arterienwand im engeren Sinne des Wortes. Wenn man sie nach und nach heruntergezupft hat, indem man fortwährend von innen nach aussen fortsehreitet, so bemerkt man, dass man beim weiteren Zupfen nicht mehr der Quere nach reissen kann, sondern dass die Elemente nach allen verschiedenen Richtungen durcheinandergefilzt sind, und wenn man jetzt wieder eine Probe unter das Mikroskop bringt, so findet man, dass die Muskelfasern versehwunden sind, dass man es nur noch mit elastischen Fasern zu thun hat, welchen wenig Bindegewebe beigemengt ist. Dies ist die Schieht, welche den Uebergang bildet von der mittleren Arterienhant zu der Tuniea adventitia, und da diese Schicht sich durch ihren sehr grossen Reichthum an elastischen Fasern auszeichnet, so dass diese hier in der That die Hauptmasse bilden und nur wenig Bindegewebe beigemengt ist, so hat Henle diese Schicht mit dem Namen der Tunica elastica propria bezeichnet. Wenn man jetzt noch weiter nach aussen geht, so mengt sieh den elastischen Fasern immer mehr Bindegewebe bei, so dass nun bald das Bindegewebe die Hanptmasse ausmacht und nur noch relativ wenig elastische Fasern demselben beigemengt sind. Diese Schicht, die von ungleicher Dicke und häufig nach aussen durch keine bestimmte Grenze abgegrenzt ist, nennt man Tunica adventitia oder Bindegewebsscheide der

Wenn man den Schlagaderu gegen ihre Verzweigungen hin folgt, so bleibt der Ban im Wesentlichen derselbe, nur dass zuletzt an den kleinen mikroskopischen Arterien die verschiedenen Schichten nicht mehr so genan unterschieden werden können, wie dies bei den grösseren der Fall ist. Doch kann man die Hauptschichten auch hier noch wahrnehmen. Wenn man eine solche Arterie unter dem Mikroskope betraehtet, so findet man nach innen, der Axe zunächst, eine Längsstreifung, und in den Längsstreifen sieht man längliche Kerne liegen. Die Längsstreifen rühren von der Intima her und die Kerne vom Epithel. Die Längsstreifen sind ans der Intima dadurch entstanden, dass die nun leere Arterie sich nach dem Tode zusammengezogen hat, und die Intima in Falten gelegt worden ist. Ferner sieht man verlängerte Kerne der Quere nach liegen: das sind die Kerne der Muskelfasern der Tunica media. Endlich nach anssen davon sieht man wieder blasse Streifen und in diesen weniger verlängerte, mehr rundliche Kerne eingelagert, deren grösster Durchmesser der Längsaxe des Gefässes parallel liegt. Diese Streifen sind die Faserzüge des Bindegewebes der Adventitia und die Kerne sind die Kerne, welche diesem Bindegewebe angehören.

Von dem Bilde, welches ieh Ihnen vom Baue der Arterien im Allgemeinen gegeben habe, weichen am meisten ab die Nabelarterien. Es geht dies namentlich ans den Untersuchungen hervor, die Dr. Strawinski im hiesigen Laboratorium angestellt hat. Die Wand der Nabelarterie ist relativ dicker als die anderer Schlagadern und ihre innere Oberfläche nicht so glatt und eben. Es zeigen sieh zahlreiche streifenförmige Hervorragungen, die theils der Länge nach, theils schief verlaufen und unter spitzen Winkeln zusammenstossen. An anderen Stellen ist die innere Oberfläche mit zahllosen kleinen Erhabenheiten besäet. Auch grössere polsterartige Erhabenheiten kommen bisweilen vor, namentlich in der Nähe des Nabelringes, ferner im weiteren Verlaufe einseitige Verdiekungen und Verdünnungen der Wand. Histologisch sind die wichtigsten Unterschiede: der sehr grosse Reichthum an Muskelfasern und die Armuth an elastischen Fasern, die Unregelmässigkeit im Verlaufe der Muskelfasern, so dass Fasern in allen Richtungen vorkommen, und vielfältig Längsmuskelfasern in bedeutender Masse nach innen von den Ringmuskelfasern liegen, endlich der gänzliehe Mangel einer eigenen elastischen Intima im grössten Theile des Verlaufes der Arterie. Durch diese histologischen Eigenthümliehkeiten wird es möglieh, dass sich die Nabelarterien, wie wir später sehen werden, im Nabelringe und über denselben hinaus durch Contraction ihrer Ringfasern vollständig versehliessen nachdem das Kind geboren worden ist.

## Die Capillaren.

Wenn wir von den Arterien in die Capillaren übergehen, so vereinfacht sieh der Bau zusehends. Wir unterscheiden im frischen Zustande nur noch eine einfache glashelle durchsiehtige Röhre als die Membran des Capillargefässes, und in der Wand der Röhre Kerne eingelagert, häufig, wie zuerst Stricker beobachtete, mit mehr oder weniger Protoplasma, das noch durch seine feine Punetirung und seinen zarten Contour deutlich für das Ange unterscheidbar ist. Man hat auch bis vor wenigen Jahren allgemein gesagt, die Wände der Capillargefüsse beständen ans einer structurlosen Membran, in welcher von Stelle zu Stelle und mit Vorliebe an den Knotenpunkten des Maschenwerkes Kerne eingelagert seien. In neuerer Zeit haben die meisten Anatomen sich darüber eine

andere Ansicht gebildet. Sie stellen sich's jetzt im Allgemeinen so vor, als ob von den Arterien und auch von den Venen, wenn man sich den Capillaren nähert, nach und nach die äusseren Schiehten sehwänden und zuletzt nur das Endothelrohr übrig bliebe, welches in das Bindegewebe eingelagert, oder nach Anderen noch von einem dünnen Häutchen überzogen ist. Die Ursache dieser Wandlung in den Ansichten ist folgende. Man fing an, die Gefässe mit einer sehr verdünnten Lösung († pCt.) von salpetersaurem Silberoxyd anszuspritzen und fand dann, dass, wenn man hinterher die Epithelien mikroskopisch untersuchte, sich nun auch da, wo man früher nichts als Epithelialmembranen gesehen hatte, wo man die Zellengrenzen nicht hatte unterscheiden können, braune Linien zeigten, die in verschiedener Gestalt und mit mehr oder weniger Regelmässigkeit Felder abgrenzten, in denen hünfig noch in der Mitte Kerne zu erkennen waren: Man sagte sich deshalb, wir haben hier die Zellengrenzen der Epithelien dargestellt. Wenn man nun die Capillaren in derselben Weise injicirt und untersucht, so findet man auch auf ihnen dergleichen Linien, und man findet auch, wenn nicht immer, doch häufig, in den Feldern, welche hier entstehen, Zellenkerne. Man sagte deshalb: die Capillaren haben auch ein Epithelium oder, wie Einige wollten, sie bestehen aus einem Epithelialrohr, welches man sich von den Gefässen fortgesetzt denken kann: denn die Zeichnungen, die sich hier in den letzten Arterien und Venen finden, gehen nnmittelbar in die Zeichnungen über, welche sich in den Capillargefässen finden. Es muss hierzu Folgendes bemerkt werden. Es steht zunächst fest, dass die Capillaren bei ihrer Bildung nicht etwa ans solchen Zellen zusammenwachsen; darüber sind Alle einig, die den Gegenstand selbst untersucht haben. Sie alle sind darin einig, dass die Capillaren sich dadurch vermehren, dass irgendwo aus einem fertigen Capillargefässe, aus dem Protoplasma, das noch einen wesentlichen Bestandtheil der Wand ausmacht, ein spitzer Fortsatz herauswächst, oder richtiger, da ja das Protoplasma, solange es noch contractil ist, Fortsätze ausschieben kann, sich heransschiebt, dass sich von einer andern Seite, von einem andern Capillargefässe aus ein Fortsatz entgegenschiebt, diese mit ihren Spitzen sich erreichen, und auf diese Weise eine Brücke entsteht, welche dann nach und nach hohl wird. Das nrspringliche Capillargefäss ist ein einfacher hohlgewordener Protoplasmastrang. Wenn man also anch annehmen will, dass alle bisher an den Capillaren dargestellten Silberlinien wirklich Zellgrenzen sind, so sind es wenigstens nicht die Grenzen von Zellen, ans denen die Capillargefässe entstanden sind, sondern es sind die Grenzen von Zellarealen, in welche die Capillarwand, bei weiterem Wachsthum nach und nach zerfallen ist, oder Grenzen von Zellen, die sich in das Capillargefäss, nachdem es bereits als Röhre existirte, hineingebildet haben. Ferner hat Federn nachgewiesen, dass die Silberlinien nicht der Ansdruck von platten, bandartigen, die Zellen von einander trennenden Schichten, sondern der Ausdruck von drehrunden. von draht- oder fadenförmigen Gebilden sind. Man muss also entweder annehmen, dass die vermeintliche sich durch Silber färbende Kittsubstanz in drehrunden Strängen zwischen den Zellen abgelagert sei, oder dass die ganzen Silberbilder von einem mit Flüssigkeit gefüllten Canalsysteme herrühren, dessen drehrunde Rinnsale zwischen den übrigens hart an einander stossenden Zellen verlaufen.

Die Venen, 143

Es ist vermuthet worden, dass Federn andere Gebilde vor sieh gehabt habe als andere Beobachter, weil seine Bilder von den Maschenfiguren viel complieirter und unregelmüssiger sind; aber dies rührt theils daher, dass damals noch nicht, wie es auf Rollet's Empfehlung später geschehen, die versilberten Gefässe nachträglich mit farbloser Leimlösung prall gefüllt wurden, um sie in ihren Wänden zu glätten: andererseits rührt es daher, dass in den verschiedenen Capillaren die Figuren sehr verschieden und in einem grossen Theile in der That sehr eomplicirt und unregelmässig ansfallen. Die drehrunde Besehaffenheit der Stränge ist ihnen aber allen gemeinsam.

Sind die Capillaren contractil? Sie haben keine Muskelfasern; aber vor einer Reihe von Jahren hat Stricker Veränderungen in ihrem Durchmesser beobachtet, welche wahrscheinlich mit der Thätigkeit von noch contraetilem Protoplasma in ihren Wänden zusammenhängen. Seit dem haben Goluben nnd Fürst Tarchanoff an Fröschen und Froschlarven beobachtet, dass hier längliche Verdickungen der Capillarwand, die aus einem in dieselbe eingelagerten Kerne mit umgebendem Protoplasma bestehen, sich auf eleetrische Reizung verkürzen und sich dabei oft so stark gegen das Lumen

vordrängen, dass sie den Blutkörperehen den Weg versperren.

#### Die Venen.

Die kleinsten Venen unterseheiden sieh unter dem Mikroskope sehon von den kleinsten Arterien dadurch, dass sie dünnwandiger sind, und dass die Kerne, welche den Muskelfasern angehören, weniger regelmässig quer gegen die Axe des Gefässes gelagert sind. Die Venen von mittlerem Durchmesser haben drei Häute, wie die Arterien; sie unterseheiden sich aber, wie die Venen im Allgemeinen, von den Arterien dadurch, dass sie erstens dünnwandiger sind und zweitens relativ weniger elastische Fasern haben und relativ mehr Bindegewebe. Das hängt damit zusammen, dass einerseits, wie wir später sehen werden, der Druck, welcher auf der Venenwand lastet, viel geringer ist als der Druck, welcher auf der Arterienwand lastet, und zweitens von der Vene nicht in der Weise, wie von der Arterie verlangt wird, dass sie durch die Action ihrer Wandung während der Diastole des Ventrikels das Blut in progressiver Richtung forttreibe.

Zu innerst liegt, wie bei den Arterien, ein einfaches, ungeschichtetes Plattenepithel, dann folgt eine elastische Längsfaserhaut, bestehend aus elastischen Fasernetzen und elastischen Lamellen. Hierauf folgt eine Lage von längslanfendem Bindegewebe, welches diese elastische Intima von der Media trennt. Dann kommt die Media mit ihren im Allgemeinen ringförmig verlaufenden Muskelfasern und auch elastischen Elementen, welche aber, wie gesagt, weniger reichlieh darin enthalten sind, als in der gleichnamigen Schichte der Arterien. Endlich folgt nach aussen die Adventitia, bestehend aus im Allgemeinen längslanfendem Bindegewebe. Unter demselben, zwischen ihm und der Media finden sich aber an vielen grösseren Venen auch Längsmuskelfasern untermiseht mit elastischen Fasern. Die grössten Venen unterseheiden sieh in ihrem Bane von den Venen mittleren Durchmessers, indem an der oberen und unteren Hohlvene die Muskulatur der Media gänzlich schwindet. Dafür tritt im Lebertheile der Cava in oder wenn man will nnter der Adventitia derselben eine besonders reichliche Mnskulatur von der Länge nach und schief verlanfenden Muskelfasern auf.

Relativ am reichsten an Muskelfasern sind die Venen des schwangeren Uterus, in welchen alle drei Schichten der Wand Muskelfasern enthalten. Dagegen gibt es aber auch auf der andern Seite Venen, in welchen gar keine Muskelfasern vorkommen. Das sind zunächst die Venen des mütterlichen Theiles der Placenta, dann die Sinus der harten Hirnhaut und die in den Knochen verlaufenden, sogenannten Brech etsehen Venen, dann die Venen der Retina und die meisten Venen des Gehirns und der Pia mater, endlich auch die Venen der Corpora cavernosa penis, insofern die Muskelfasern dort keinen unmittelbaren Bestandtheil der Venenwand ausmachen.

Die den Rückfluss des Blutes in den Venen hindernden Klappen sind Taschenventile, jedes aus zwei Taschen bestehend. Die letzteren sind vom Endothel überkleidet und bestehen aus Bindegewebe und elastischen Fasern. Muskelfasern scheinen sie nicht zu enthalten.

### Die physikalisch-physiologischen Eigenschaften der Gefässwände.

Nachdem wir nun die Gefässe von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende kennen gelernt haben, wollen wir uns noch kurz Rechenschaft zu geben suchen von der Bedeutung der einzelnen Gewebselemente in den Wandungen derselben. Von den elastischen Elementen haben wir bereits gesprochen. Wir haben bereits gesehen, dass die Elasticität der Arterien wesentlich dazu dient, einen Theil der Propulsionskraft des Herzens aufzuspeichern, in Spannkraft umzuwandeln, so dass diese Spannkraft während der Diastole des Herzens zu Dieusten ist, die Arterien sich während dieser Zeit zusammenziehen und das Blut vorwärts treiben. Von den Muskelfasern weiss man, dass sie sich nieht etwa rhythmisch zusammenziehen und dadurch, wie die alten Aerzte glaubten, den Puls hervorbringen. Wir wissen, dass ihre Bewegnng viel zu langsam ist, als dass ihnen eine solche rhythmische Bewegung, wie sie der Pulsschlag darstellt, zugemuthet werden könnte. Nichtsdestoweniger scheinen sie nach den neuesten Untersnehungen doch eine rhythmische Bewegung zu haben, die aber nicht isochron ist mit dem Herzschlage, sondern isochron ist mit den Athembewegungen. Wir werden auf diesen Gegenstand später, wenn wir von den Respirationsschwankungen im Blutdruck reden, zurückkommen. Im Uebrigen aber wirken die Muskelfasern zunächst als unterstützende Elemente für die elastischen. Früher war man der Meining, dass es für die elastischen Körper eine bestimmte Grenze gebe. die sogenannte Elasticitätsgrenze, bis zu welcher sie ausgedehnt werden könnten, ohne eine dauernde Veränderung ihrer Dimensionen zu erleiden: nur wenn sie über die Elasticitätsgrenze hinausgedehnt würden, sollten sie eine bleibende Veränderung erfahren. Die Untersuchungen von Wertheim haben aber gezeigt, dass dies nicht streng richtig ist, sondern dass ein Körper, wenu er auch innerhalb seiner Elasticitätsgrenze gedehnt wird, doch eine dauernde Veränderung erleide, wenn die Dehnung sehr lange dauert, oder wenn er sehr oft hinter einander gedehnt wird, wie man dies an dem durch Benutzung eintretenden Lahmwerden auch der

besten Sprung- und Uhrfedern praktisch längst erfahren hatte, ohne dass man sieh die siehere Ueberzengung verschafft hätte, dass diese Veränderung wirklich auch ohne Ueberschreitung der Elasticitätsgrenze erfolgt sei. Es ist also von Wichtigkeit, dass den elastischen Elementen in den Arterien, die so überaus oft gedehnt werden, Tag und Nacht immer fort, 60 bis 70mal in der Minute, und immer wieder in ihre frühere Lage zurückgehen sollen, in den Muskelfasern ein Element zugegeben ist, welches sie durch seine lebendige Contractilität unterstützt. Denn die Muskelfasern üben ja auch elastische Wirkungen aus, aber ohne nach Art der todten elastischen Gebilde in ihnen mit der Zeit zu erlahmen.

Weiter wirkt die Muskulatur auf die Vertheilung des Blutes. Sie regulirt die Vertheilung des Blutes insofern, dass, wenn die Arterien eines Organes sich zusammenziehen, dasselbe an Blut verarmt, weil die Zufuhrsstrasse verengt ist, und andererseits wird dasselbe reichlicher mit Blut gespeist, wenn sich die Arterien erweitern. An den Venen hat man periodische Bewegungen gesehen, so an den Venen in den Ohren der Kaninchen. Die hieher gehörigen Erscheinungen sind aber noch dunkel, und man weiss nicht, in wie weit sie von der Contractilität der Venen als solchen abhängen, oder von einer periodisch stärkeren oder schwächeren Speisung dieser Venen herrühren. Das Resultat muss für die Beobachtung, wie Sie leicht einsehen, dasselbe sein, denn man hat eben nichts Anderes beobachtet, als dass der Blutstrom einmal in den Venen schmäler, das andere Mal breiter wird; ausfüllen muss der Blutstrom die Venen auf alle Fälle.

# Der Blutdruck in den Schlagadern.

Um nns eine Vorstellung von der Mechanik des Kreislaufes machen zu können, müssen wir uns zunächst mit den Druckverhältnissen in demselben bekannt machen, denn das Grundgesetz der ganzen Hydrodynamik, der ganzen Lehre von der Bewegung der Flüssigkeiten ist ja, dass die Flüssigkeit immer von der Gegend des höheren Druckes gegen die Gegend des niederen Druckes hin fliesst. Der erste, der Untersuchungen über den Blutdruck in den Arterien angestellt hat, war ein englischer Geistlicher, Stephan Hales. Er hatte die Kraft untersucht, mit der im Frühlinge der Saft steigt, er hatte auf abgeschnittene Aeste von Weinstöcken Glasröhren gesetzt und nun beobachtet, bis zu welcher Höhe der Saft in diesen aufstieg. Er durchschnitt nun auch eine Arterie eines lebenden Thieres und setzte eine Glasröhre ein. Zu seinem Erstaunen spritzte das Blnt noch oben aus der Glasröhre heraus; er musste erst zwei Glasröhren auf einander setzen, um beobachten zu können, bis zu welcher Höhe das Blut gehoben wird. Später bediente man sich des sogenannten offenen Queeksilbermanometers, das heisst einer U-förmig umgebogenen Röhre, die zur Hälfte mit Quecksilber gefüllt ist. Der eine Schenkel wird abgebogen, um mit der Arterie des lebenden Thieres in Verbindung gesetzt zu werden, das Blut drückt auf das Queeksilber, treibt es dadnreh auf der andern Seite in die Höhe, und ans der Höhe der Queeksilbersäule, welcher der Druck des Blutes das Gleichgewicht hält, berechnet man die Grösse des Blutdruckes. Um die Versuche längere

Zeit fortsetzen zu köunen, um nicht gestört zu sein durch die Gerinnung des Blutes, füllt man vorher in den abgebogenen Schenkel eine Portion einer Lösung von kohlensaurem Natron, mit welchem das Blut sich mischt. Poiseuille hat auf diese Weise eine Reihe von lehrreichen Versuchen angestellt.

### Ludwig's Kymographion.

Das offene Quecksilbermanometer benntzte Ludwig um einen selbstregistrirenden, das heisst einen Apparat zu schaffen, der jedesmal selbst aufschrieb, bis zu welcher Höhe die Quecksilbersäule gehoben worden war. Es war dies sein Kymographion, das in Fig. 16 nach der von ihm selbst in seinem Lehrbuche gegebenen schematischen Zeichnung dargestellt ist. Es wurde auf das Quecksilber des Manometers (d a b e e) ein hölzerner



Schwimmer (ef) gesetzt. wurde oben Dieser mit einem Schreibpinsel (g) versehen. Die Spitze desselben legt sich an die Oberfläche einer Trommel (h h) ans Messingblech. welche mit einem Bogen glatten Papiers überspannt ist und diese wird durch ein Uhrwerk (i i) mit constanter Geschwindigkeit umgetrieben. Sie sehen leicht ein, dass mau auf diese Weise Curven bekommen muss, deren Ordinaten gegeben sind durch die Erhebungen Schwimmers, während andererseits die Abseissen die dazu gehörigen Zeiten darstellen, wenn sich der Cylinder wirklich mit eonstanter Geschwindigkeit umdreht. Die Erhebungen des Schwimmers aber sind gleich den halben Differenzen der beiden Quecksilberniveans. An die

Stelle des Pinsels setzte Ludwig später ein mit Tinte gefülltes leichtes Glasröhrehen, und in noch späterer Zeit fing man an, das Papier über

der Terpentinflamme zu berussen und mit einer Borste oder einem leichten Stift in der Russschicht zu schreiben.

Ludwig verbesserte auch die Art und Weise, wie das Manometer mit der Arterie verbunden war. Es handelte sieh darum, das Manometer nicht mehr in einen durchschnittenen Ast, sondern vielmehr in die Seitenwand selbst einzusetzen; denn den Seitendruck, den Druck, den das Blut auf die Wandungen ausübt, wollte man messen. An einem durchschnittenen Aste, in den man das Manometer endständig einfügt, misst man den Seitendruck nicht in directer Weise. Man misst zunächst den Seitendruck im Stamme, da, wo der durchschnittene Ast von ihm abgeht, und auch nur dann genau, wenn der Ast unter rechtem Winkel abgeht. Denken Sie sich, in der Röhre ab Fig. 17 flösse Wasser mit bedeutender

Geschwindigkeit in der Richtung von a nach b, und die Röhre c d wäre rechtwinklig eingesetzt; so wird die Höhe h, zu welcher die Flüssigkeit in derselben steigt, genan den Seitendruck in c angeben, denn die Flüssigkeitsmoleküle, welche sieh hier befinden, würden in die Röhre hineingetrieben werden,



wenn der Seitendruck grösser würe, die Flüssigkeit müsste steigen, so lange bis der Druck, den die gehobene Flüssigkeitssäule hier ausübt, dem Seitendruck das Gleichgewicht hält. Wenn dagegen umgekehrt der Druck der Säule grösser wäre, müsste Flüssigkeit in die Röhre zurückgehen und der Druck der Säule müsste so lange sinken, bis ihm wiederum der Seitendruck das Gleichgewicht hält. Nun denken Sie sich aber die Röhre . stünde nicht senkrecht, sondern sei geneigt in die Lage von cf; dann kommt nicht allein der Seitendruck in Betracht, sondern es ist noch eine Grösse zu berücksichtigen, welche der Hydrauliker mit dem Namen der Geschwindigkeitshöhe bezeichnet. In den Flüssigkeitstheilehen, die in der Richtung der Röhre fortgetrieben werden, ist ja lebendige Kraft thätig, die gleich ist ihrer Masse multiplicirt mit dem halben Quadrate ihrer Geschwindigkeit. Diese verbleibt ihnen, bis sie auf dem Wege der Reibung oder durch geleistete änssere Arbeit verbraucht worden ist, einfach nach dem Gesetze, das man mit dem Namen des Trägheitsgesetzes zu bezeichnen pflegt. Diese Propulsionskraft in der Richtung a b muss ich mir nun zerlegen in zwei Componenten, von denen die eine auf der neuen Stromrichtung cf senkrecht steht, und die andere der neueu Stromrichtung parallel liegt. Die auf cf senkrechte Componente wird unwirksam, die andere aber wirkt noch mit dazu, die Flüssigkeit in die Röhre cf hineinzutreiben. Es wird also hier ein höherer Stand i erreicht, als er durch den blossen Seitendruck erreicht worden wäre. Umgekehrt, wenn die Röhre die Lage g c gehabt hätte, so würde sich

die Geschwindigkeitshöhe subtrahiren, man würde einen niedrigeren Stand k erhalten.

Es ist also nothwendig, dass das Manometer so mit der Arterie verbunden sei, dass es senkrecht in die Wand derselben eingesetzt ist. Lud wig hat dies dadnrch bewerkstelligt, dass er am Ende des Manometeransatzes zwei auf einander passende elliptische, und dabei nach der Krümmung der Arterienwand rinnenförmig gebogene Platten anbrachte, zwischen denen die Arterienwand eingeklemmt wurde, nachdem die eine Platte durch einen kurzen Schlitz in das Innere des Gefässes hineingebracht worden war. Später sind auch T-förmige Canülen benützt worden, deren Enden man auf verschiedene Weise mit denen der durchschnittenen Arterien verband.

Das Kymographion ist eines der wichtigsten Werkzeuge des experimentirenden Physiologen geworden und hat seitdem mannigfache Veränderungen und Verbesserungen erfahren, die grösstentheils von Ludwig selbst herrühren. Eine Veränderung besteht darin, dass man die Bewegung des Uhrwerkes auf die Trommel nicht direct, sondern mittelst einer Frietionsscheibe überträgt. Dies gibt die Möglichkeit, bei ein und demselben Gange des Uhrwerks verschiedene Umdrehungsgeschwindigkeiten für die Trommel zu erzielen. Den Gang des Uhrwerks regulirt man jetzt mittelst eines von Foucault erfundenen Centrifugalregulators.

Eine weitere und wichtige Verbesserung besteht darin, dass man sich durch einen Markirungsapparat von jeder Ungleichheit in der Umdrehung des Uhrwerks unabhängig macht. Man hat in demselben zugleich ein Mittel, auch an Bruchstücken einer Umdrehung die Umdrehungsgeschwindigkeit zu messen. Mittelst eines Metronoms, oder eines durch ein Uhrwerk in Bewegung erhaltenen Pendels, wird ein electrischer Strom geöffnet und geschlossen. Beim jedesmaligen Schliessen wird ein Hufeisen von weichem Eisen magnetisch und zicht einen Anker an, der die Marken auf der Trommel aufschreibt. Indem man von diesen Marken Senkrechte gegen die Abseissenaxe der Versuchseurve zieht, kann man dann unmittelbar den Zeitwerth der Abseissen ablesen.

Das Kymographion existirt auch noch in anderer Form. Seit man durch den Markirungsapparat von der gleichmässigen Umdrehungsgeschwindigkeit der Trommel unabhängig geworden ist, hat man angefangen, auf Papier ohne Ende zu schreiben, das passiv von einer Rolle abgewickelt wird. Das Uhrwerk treibt hier zwei andere Rollen, durch welche das Abwickeln besorgt wird.

Ein solches Instrument hat den Vortheil, dass man mit ihm schr lange Curven zeichnen und also ein und denselben Versuch lange Zeit ohne Unterbrechung fortsetzen kann. So studirt man den Einfluss von Reizungen der Nerven auf den Blutdruck, die Wirkung von Giften n. s. w.

Mittelst des Kymographions hat Ludwig nun zunüchst folgende

Punkte festgestellt.

Erstens: Der mittlere Druck in den Arterien nimmt langsam von den grossen Arterien gegen die Capillaren hin, dann beim Uebergange aus den Capillargefässen in die Venen plötzlich ab. Er wird auch dann noch immer, wenn auch langsam, geringer, je mehr man sich dem Herzen nähert. Der Grund dafür ist folgender: Denken Sie sich eine horizontal liegende Röhre, die von der einen Seite her durch ein holies

Standgefäss mit Wasser gespeist wird, und aus der dasselbe am anderen Ende frei ausfliessen kann. Denken Sie sich ferner in diese Röhre von Stelle zu Stelle senkrechte Röhren eingepasst, so wird in diesen das Wasser um so höher steigen, je höher der Seitendruck ist. Das Gewicht der gehobonen Wassersäule ist eben dem Seitendrucke auf ihre Basis gleich. Während nun das Wasser am Ende ausfliesst, wird der Stand in den Steigröhren versehieden hoeh sein. Das rührt daher, dass der Stand der Flüssigkeit und somit auch der Seitendruck abhängt einerseit von der vis a tergo, das heisst von dem Drucke, der die Flüssigkeit treibt, und andererseits von dem Widerstande, der noch zu überwinden ist. Denken Sic sieh unmittelbar am Ende eine Steigröhre aufgesetzt, so wird in dieser das Wasser nicht aufsteigen können, weil es sieh ja gegen den Ort des geringeren Widerstandes bewegen und somit unmittelbar ausfliessen würde. Entfernen wir uns aber von der Ausflussöffnung, so hat das Wasser, um auszufliessen, noch einen Widerstand zu überwinden, der durch die Reibung in dem sieh von dort bis zur Ausflussöffnung erstreekenden Röhrenstücke repräsentirt wird. Es wird hier das Wasser so lange in die Steigröhre steigen, bis die Theilehen desselben nicht mehr leichter in dieselbe hineingehoben als in der horizontalen Röhre fortgetrieben werden.

Je weiter wir uns von der Ausflussöffnung entfernen, um so grösser wird also bei gleieher Druckhöhe in dem speisenden Standgefässe der Seitendruck.

Dieselbe Betrachtung lässt sieh unmittelbar auf den Kreislauf anwenden.

Wenn das Blut aus dem Herzen kommt, so hat es noch den Widerstand des ganzen Gefässsystemes zu überwinden; es wird also im grossen Kreislauf an der Wurzel der Aorta und im kleinen Kreislauf an der Wurzel der A. pulmonalis der Druek am grössten sein. Je mehr das Blut in dem Arteriensystem fortsehreitet, um so weniger Widerstände bleiben ihm zu überwinden übrig, und folglich wird der Seitendruck sinken. Da aber die grossen Arterien verhältnissmässig weite Röhren sind, so wird in ihnen kein grosser Widerstand überwunden, also der Druck sinkt nur langsam. In den kleineren Arterien wird schon ein grösserer Widerstand überwunden und endlich der grösste des ganzen Gefässsystems in den Capillargefässen. Deshalb das plötzliche Abfallen des Druckes, wenn man aus dem Arteriensystem in das Venensystem übergeht. Im Venensysteme findet auch noch eine weitere Abnahme des Druckes statt, weil immer weniger Widerstand zu überwinden übrig bleibt, je mehr man sich dem Herzen nähert.

Zweitens: Es existiren zweierlei Arten von Druekschwankungen, von denen die einen mit den Herzsehlägen isochron sind, die andern mit den Respirationsbewegungen. Die Curven, welche das Kymographion zeichnet, bilden also Wellen, deren Linie wiederum kleinere, kürzere Wellen darstellt. Die grossen Wellen entspreehen den Respirationsbewegungen, die kleinen dem Pulse.

Drittens: Die Sehwankungen nehmen von der Aorta au gegen die kleineren Arterien fortwährend ab und beim Uebergange in das Venensystem sind sie verschwunden. Natürlich kann man sie mit dem Kymographion nicht bis in die kleinsten Arterien verfolgen, sondern immer nur bis in die Arterien von mittlerem Kaliber. Unter dem Mikroskope aber kann man sie auch bis in die mikroskopischen Arterien hinein verfolgen, und wir werden später sehen, dass man sieh selbst mit blossem Auge am lebenden Menschen überzeugen kann, dass diese Schwankungen noch bis in die Capillaren hineingehen, dass mit jedem Pulsschlage noch die Capillaren stärker gespeist werden.

Dass die kleinen Schwankungen immer mehr abnehmen, je mehr man sich von der Wurzel der Aorta gegen die kleinen Arterien hin bewegt, hängt, wie wir schon früher gesehen haben, mit der Elasticität der Arterien zusammen. Bei den Sängethieren und beim Menschen, die keinen Bulbus arteriosus haben, kann von der Wurzel der Aorta nur eine verhältnissmässig kleine Menge von bewegender Kraft während der Systole anfgespeichert werden, um während der Diastole wieder dienstbar zu sein. Hier werden also die Schwankungen am grössten sein, der Druck wird wührend der Systole am höchsten getrieben und sinkt während der Diastole verhältnissmässig tief. Je mehr man im Arteriensystem fortschreitet, je grösser also das Stück vom Arterienrohr ist, welches man hinter sich hat, um so grösser ist die Summe der lebendigen Kräfte, welche während der Systole aufgespeichert wurden, und um so grösser ist die Summe der elastischen Kräfte, welche während der Diastole wieder frei werden, um so mehr muss die Differenz der während der Systole und der Diastole erfolgenden Impulse abnehmen. Weniger einfach ist die Sache in Rücksicht auf die Schwankungen, welche mit den Respirationsbewegungen isochron sind. Wir werden später wieder auf sie zurückkommen.

## Bestimmung des mittleren Druckes.

Es fragt sich nun weiter, wie man den mittleren Druck im Arteriensysteme bestimmt, da das Kymographion ja nur die höchsten und die tiefsten Punkte und das Auf- und Absteigen des Druckes augibt.

Um den mittleren Druck zu bestimmen, mnss man von einem bestimmten Punkte der Wellenlinie ausgehen, hier eine Ordinate errichten, dann muss man, nachdem man nach 1, 2, 3, 4 . . . ganzen Wellen bei einem correspondirenden Punkte (wenn man von einem Maximum ausgegangen ist, bei einem Maximum, wenn man von einem Minimum ausgegangen ist, bei einem Minimum) angekommen, die zweite Ordinate errichten; hieranf das Arcal einer Figur bestimmen, welche diese beiden Ordinaten und das dazwischenliegende Curvenstück über der Abseissenaxe begrenzen. Wenn man dieses Areal ermittelt hat, hat man es in ein Rechteck zu verwandeln, dessen Grundlinie das zwischen den beiden Ordinaten abgegrenzte Stück der Abseissenaxe ist. Die Höhe dieses Rechtecks ist dann der halbe mittlere Quecksilberdruck, der halbe, nicht der gauze, weil die Druckhöhen proportional sind der Differenz des Quecksilberniveaus in den beiden Manometerschenkeln, die Ordinaten aber stets gleich der Erhebung in dem einen Schenkel, also gleich der halben Differenz.

Wenn man sich auf der Kymographiontrommel eines in viele kleine gleich grosse Quadrate getheilten l'apieres bedient, so kann man die Grösse des Areals annähernd auszählen nach der Anzahl der Quadrate, die auf dasselbe entfallen. Ein anderes Verfahren ist von Volkmaun

angewendet worden. Schon die praktischen Geometer des vorigen Jahrhunderts, wahrscheinlich sehon die früherer Zeiten, ermittelten Areale, die sich nicht ohne weiteres berechnen liessen, dadurch, dass sie sie in Stanniol ausschnitten und das Stück auf der Wage abwogen. Andererseits wogen sie so und so viel Quadratzoll desselben Stanniols ab und wussten nun, wie viel das Areal, das sie in Stanniol ausgeschnitten hatten, in Quadratzollen betrug. Dasselbe Verfahren hat Alexander von Humboldt angewendet, um die Menge von Wasser und Land zu bestimmen, die es auf der Erdoberfläche gibt. Er nahm Globenkarten, Karten, mit denen die grossen Erdgloben beklebt werden, schnitt an denselben alles überflüssige Papier ab, und trenute dann, immer an der Küste entlang schneidend, Wasser und Land mit der Scheere, wog das jedem von beiden zukommende Papier ab und ermittelte so ihr Verhältniss. Ganz ähnlich machte es nun auch Volkmann bei seinen Versuchen über den Blutdruck. Er bediente sich immer desselben Papiers und wog die Stücke, deren Area crmittelt werden sollte.

Jetzt bedient man sich dazu allgemein des Planimeters. Das erste und noch immer das beste wurde von Weltli erfunden. Es ist dies ein höchst sinnreiches Instrument, welches auf mechanischem Wege integrirt. Ich kann hier nicht näher auf die Construction und die Theorie desselben eingehen. Es ist in Dinglers polytechnischem Journal und in den Sitzungsberichten unserer Akademie vom Jahre 1850 beschrieben und abgebildet. Ich will hier nur bemerken, dass man mit einem Stift sich langsam an den Grenzen der zu ermittelnden Area entlang bewegt und dann schliesslich an dem Instrumente einfach die Grösse der Area abliest, wenn man wieder an dem Punkte angekommen ist, von dem man ursprünglich ausging.

Auf diese Art sind nun die Mittelzahlen für den Scitendruck in den Arterien ermittelt worden. Dieselben sind, je nach den verschiedenen Umständen und je nach der Verschiedenheit des Individuums, grossen Schwankungen unterworfen. Die Zahlen, die ich Ihnen hier aus Ludwigs Physiologie mittheile, dienen deshalb auch nur dazu, etwaige Drucke wie sie im normalen Zustande in Arterien von mittlerem Durchmesser

vorkommen können, anzugeben:

 beim Pferde
 321—110 Millimeter Quecksilber,

 beim Schafe
 206—98
 "
 "

 beim Hunde
 172—88
 "
 "

 bei der Katze
 150—71
 "
 "

 beim Kaninchen
 90—50
 "
 "

Wenn Sie diese Zahlen anschen, so werden Sie bemerken, dass im Allgemeinen mit der Grösse des Thieres auch die Grösse des Druckes abnimmt, aber keineswegs im Verhältnisse zur Grösse des Thieres, sondern viel langsamer. Sie müssen eben bedenken, dass hier nicht der Druck gemessen wird, der auf die Wand einer ganzen Carotis vom Pferde, vom Schafe u. s. w. ausgeübt wird, sondern der Druck, welcher auf die Einheit des Areals ausgeübt wird, und dass eben der Querschnitt und mithin auch die innere Oberfläche der Carotis beim Pferde viel grösser ist als beim Hunde, bei der Katze u. s. w., so dass der Unterschied des Gesammtdruckes viel bedeutender ausfällt, als ihn diese Zahlen auf den ersten Anblick zeigen.

## Das Bourdon-Fick'sche Kymographion.

Das Instrument, das wir bisher besprochen haben, das Kymographion mit dem offenen Quecksilbermanometer, ist besonders geeignet, um die Mitteldricke anzugeben und im die grossen und kleinen Schwankungen als solche erkennen zu lassen. Die großen Schwankungen erkennt man auch im Wesentlichen richtig in ihrer Gestalt, die kleinen dagegen erleiden eine Formveründerung, weil die Quecksilbermasse in dem Manometer ein zu bedeutendes Trägheitsmoment hat. Durch die periodischen Stösse, welche das Quecksilber bekommt, geräth es in pendelartige Schwingungen und gleicht deshalb die kleinen Ungleichheiten und Eigenthümlichkeiten in der Gestalt der Pulswellen aus. Die einzelnen Wellen werden einander ähnlicher, indem die Feinheiten im Aufsteigen und Abfallen verloren gehen. Um dem zu begegnen, hat Fick für unsere Zwecke statt des offenen Quecksilbermanometers das Bourdon'sche Federmanometer angewendet. Denken Sie sich eine Röhre aus dünngeschlagenem Messing, deren Querschnitt ein Kreisabschnitt ist, und die dabei der Länge nach kreisförmig zusammengebogen und an einem Ende mit einem cylindrischen Ansatzstücke versehen ist. Wenn durch dieses eine Flüssigkeit hineingetrieben wird, so wächst der Krümmungshalbmesser der Röhre mit wachsendem Drucke und nimmt ab mit abnehmendem Drucke. Fick versieht das freie Ende mit einem sehr leichten Hebelapparat und lässt das Manometer mit dessen Hilfe auf der Kymographiontrommel schreiben.

Graduirt wird das Instrument vorher auf empirischem Wege, indem man die Drucke, denen man es aussetzt, mittelst des offenen Quecksilbermanometers bestimmt. Das Graduiren ist öfter zu wiederholen, da wegen der unvollkommenen Elasticität des Metalls das Instrument durch den Gebrauch gedehnt wird und die Werthe seiner Anzeigen ündert.

Fick findet mit seinem Instrumente, dass bei den Pulsschlägen der Druck in den Arterien in der Regel mit grosser Geschwindigkeit zu seiner ganzen Höhe ansteigt, dann im Bogen wieder abfällt, dann wiederum rasch zu seiner ganzen Höhe ansteigt, im Bogen wieder abfällt u. s. w. Man muss indessen gestehen, dass für unsere Zwecke auch dieses Manometer nicht ganz vorwurfsfrei ist, indem durch den Druck hier Spannkraft aufgespeichert wird, und diese Spannkraft, wenn der Druck nachlässt, wieder in lebendige Kraft umgewandelt wird, indem das Manometer in seine alte Gleichgewichtsfigur zurückzugehen sucht. Die clastischen Kräfte, vermöge welcher dies geschieht, summiren sich in ihrer Wirkung und fälschen dadurch einigermassen die Figur der Curve. Wir werden aber später sehen, dass uns auch anderweitige Beobachtungen, welche am Pulse des lebenden Menschen gemacht sind, darauf führen, dass in der That bei der Systole des Herzens der Druck im Allgemeinen rasch ansteigt, und dass er, wenn auch nicht gerade in der von Fick gezeichneten Curve, doch langsamer wieder abfällt.

#### Der Puls.

Wir sind hier darauf geführt, die kleinen Druckschwankungen im Arteriensystem, die synchronisch sind mit den Contractionen des Herzens, am lebenden Menschen zu untersuchen.

Der Puls. 153

Wenn das Blut in die Arterien einströmt, so muss es sich in denselben Ranm schaffen, es muss die Arterien erweitern. Dies thut es indem es sie erstens der Dieke nach ansdehnt und zweitens der Länge nach. Nun sind die Arterien an verschiedenen Stellen ihres Verlaufes ungleich befestigt, sie verlaufen dabei im Allgemeinen nieht ganz geradlinig, sondern in Sehwingungen. An denjenigen Stellen also, wo sie weniger befestigt sind, biegen sie sieh bei ihrer Verlängerung aus, sie maehen eine Bewegung, Wenn wir deshalb auf eine oberflächlich liegende Arterie z. B. auf die A. radialis den Finger legen, so fühlen wir vermöge dieser Bewegung die Arterie gegen den Finger ansehlagen, und diesen Sehlag nennen wir den Pulssehlag. Aus dem Pulse erfahren wir znnächst die Hänfigkeit der Contractionen des Herzens. Wir unterscheiden deshalb einen pulsus frequens und einen pulsus rarus, je nach der Anzahl von Schlägen, welehe wir in der Mirute zählen. Wir finden auf diese Weise, dass die Hänfigkeit der Herzeontractionen mit den Lebensjahren abnimmt. Die mittlere Zahl der Pulssehläge ist:

| im | 1. Lo      | bensjahre | 120    |
|----|------------|-----------|--------|
| im | 2.         | 77        | 100    |
| im | 3.         | 27        | 95     |
| im | 36.        | 21        | 90—85  |
| im | 6.—10.     | 72        | 85—80  |
| im | 10.—20.    | 27        | 80-70  |
| im | 20.—50.    | 77        | 75—60  |
|    | Greisenalt | 11        | 60-45. |

Man hat gefunden, dass kleine, kurze Leute im Allgemeinen eine etwas grössere Pulsfrequenz haben als langgewachsene, und hat dies mit der Länge der Blutbahnen in Verbindung gebracht.

Die Pulsfrequenz ist aber nicht zu allen Zeiten und unter allen Umständen dieselbe. Abgesehen von den grossen Veränderungen, welche die Pulsfrequenz in Krankheiten erleidet, wird sie durch die körperliche Bewegung gesteigert. Anhaltende und austrengende Muskeleontractionen vermehren die Pulsfrequenz bedeutend. Zweitens wird die Pulsfrequenz bei vielen Mensehen sehon durch die Nahrungseinnahme vermehrt, bei allen durch gewisse aufregende und reizende Substanzen, auf die wir hier nieht näher einzugehen haben. Es existirt ferner eine tägliehe Periode, in der die Pulsfrequenz abnimmt und zunimmt. Die Curve der absteigenden und die der ansteigenden Pulsfrequenz ist im Allgemeinen der der absteigenden und der der ansteigenden Temperatur ähnlich, nur treten die Maxima und Minima der Pulsfrequenz immer früher ein als die Maxima und Minima der Temperatur. Die Pulsfrequenz ist anseheinend auch abhängig von der Lage des Körpers, indem der Menseh beim Stehen mehr Pulssehläge hat als beim Sitzen und beim Sitzen mehr als beim Liegen. Man hat einen Meusehen auf ein Brett gebunden und hat dieses Brett nach und nach aufgeriehtet und gefunden, dass mit dem Aufriehten des Brettes, je mehr der Mann in die senkreehte Lage kam, um so mehr sieh auch die Pulsfrequenz steigerte, und wiederum gradatim abnahm, wenn das Brett horizontal gelegt wurde. Man kann dies aber wohl nicht als einen reinen Einfluss der Lage des Körpers auffassen, man muss es auch mit der Muskelanstrengung in Zusammenhang bringen, die am geringsten ist beim Liegen, welche grösser

154 Der Puls.

ist beim Sitzen und welche am grössten ist beim Stehen. Der Puls mancher Menschen ist ausserordentlich empfindlich gegen Muskelanstrongung, namentlich der Puls von Reconvalescenten, insonderheit von Typhusroeonvalescenten. Es ist bekannt, dass bei Typhusreconvalescenten, wenn sie sich im Bette anfrichten, manchmal in Folge davon eine so auffällige Steigerung der Pulsfrequenz eintritt, dass es für die oberflächliche Betrachtung anssieht, als ob sie wieder fieberten.

Ansser der Frequenz unterscheiden wir die Grösse des Pulses. Mit dem Namen der Grösse des Pulses bezeiehnen wir die Grösse der Locomotion, welche die Arterie unter unserem Finger macht, beziehungsweise, wenn sie an der bezügliehen Stelle weniger beweglich ist, die Grösse, um welche ihre Wand vorrückt. Die Grösse der Locomotion muss abhängig sein von der Grösse der Ausdehnung, welche sie erleidet, und diese muss wiederum von der Blutmenge abhängig sein, welche durch eine Herzsystole in das Arteriensystem hineingeworfen wird. Wenn wir also von der Grösse des Pulses sprechen, so sprechen wir von der Menge des Blutes, welches durch eine Herzsystole in das Arteriensystem hineingeworfen wird.

Wir unterscheiden drittens die Schnelligkeit, celeritas, des Pulses. Pulsus celer und pulsus tardus sind nicht zu verwechseln mit pulsus frequens und pulsus rarus. Die Bezeiehnungen frequens und rarus beziehen sich auf die Anzahl der Locomotionen in der Minute, die Bezeichnungen celer und tardus aber auf die Geschwindigkeit, mit der die Locomotion ausgeführt wird. Wenu ieh die Arterie plötzlich und gesehwind gegen meinen Finger anschlagen fühle, so nenne ich dies einen pulsus celer, wenn sie sich aber langsam bewegt, gewissermassen unter meinem Finger

ansehwillt, so nenne ich das einen pulsus tardus.

Es liegt auf der Hand, dass die Gesehwindigkeit der fortschreitenden Bewegung abhängig sein muss von der Gesehwindigkeit, mit der das Blut in die Arterien hineingetrieben wird, und diese wieder von der Geschwindigkeit, mit der sich der Veutrikel zusammenzieht. In der Celerität des Pulses beurtheilen wir also zunächst die Gesehwindigkeit der Herzcontraction.

Es wird aber die Bezeichnung celer und tardus nicht nur auf die fortsehreitende, sondern auf die ganze, also auch auf die rückgängige Bewegung der Arterie bezogen, auf die Schnelligkeit oder Langsamkeit, mit der die Arterie ihre rückgängige Bewegung antritt. Aber diese hängt wiederum ab von der Geschwindigkeit, mit der sich der Ventrikel zusammenzieht. Zieht sieh der Ventrikel rasch zusammen, so wird während seiner Contraction der Abfluss aus den Arterien in die Venen noch nicht merklich vermehrt, es wird rasch das Maximum der Ausdehnung der Arterien erreicht und fällt mit dem Aufhören der Contraction ebenso plötzlich wieder ab. Zieht sich aber der Ventrikel langsam zusammen, so tritt gegen das Ende der Contraction, wenn die Blutmenge, welche er in der Zeiteinheit auswirft, sehon abnimmt, ein Stadium ein, in welchem ebensoviel Blut ans den Arterien abfliesst, wie er hineintreibt. Indem also die Artorien weder ausgedehnt werden noch zusammenfallen, wird das für den pulsus tardus charakteristische Ruhen der Arterie am tastenden Finger hervorgebracht.

Der Puls. 155

Endlich unterscheiden wir noch die Härte des Pulses. Wenn wir die Härte des Pulses bemessen wollen, legen wir zwei Finger auf die A. radialis und drücken mit dem stromaufwärtsliegenden Finger so lange, bis der stromabwärtsliegende keine Pulsationen mehr fühlt. Ans der Stärke des Druckes, den wir hiezu anwenden müssen, beurtheilen wir die Härte des Pulses. Die Stärke dieses Druckes aber ist abhängig von dem Seitendrucke des Blutes und zwar von dem Maximum des Seitendruckes. Wir messen also in der Härte des Pulses die Maxima des Seitendruckes in der A. radialis. Wenn dieser Seitendruck auf sehr hohe Maxima steigt, dann sagen wir, der Puls sei hart, wenu nur kleine Maxima erreicht werden, dann sagen wir, der Puls sei weich. Die Höhe des Druckes, welche erreicht wird, hängt, wie wir früher gesehen haben, wiederum ab von der Grösse der Triebkraft, welche das Herz aufbringt, und von der Grösse des Widerstandes, welcher zu überwinden ist.

Das sind die Grundqualitäten des Pulses. Wir unterscheiden ausserdem noch eine Reihe zusammengesetzter Qualitäten. Wir unterscheiden z. B. einen pulsus fortis, das ist nichts anderes als ein pulsus magnus et durus, einen pulsus debilis, der nichts anderes ist als ein pulsus parvus et mollis, einen pulsus undosus, das ist ein pulsus magnus et mollis, und ein pulsus contractus, das ist ein pulsus parvus et durus. Man hat weiter einen pulsus vermicularis unterschieden, einen Puls, der klein und dabei sehr frequent ist; dann unterschied man einen pulsus plenus und einen pulsus inanis, gleichsam als ob man mit dem aufgelegten Finger den Füllungsgrad der Arterie direct messen könnte. Ein pulsus plenus ist aber im Grunde nichts anderes als ein pulsus fortis, als ein pulsus magnus et durus; wenn man einen Unterschied zwischen beiden machen will, so kann man sagen, dass beim pulsus fortis mehr Werth auf die Härte, beim pulsus plenus dagegen mehr Werth auf die Grösse des Pulses gelegt wird. Ebenso ist der pulsus inanis wiederum nichts anderes als ein pulsus debilis, das heisst ein pulsus parvus et mollis: man kann nur wiederum sagen, dass beim pulsus debilis mehr Werth auf die Weichheit, beim pulsus inanis mehr Werth auf die Kleinheit des Pulses gelegt wird. Man hat ferner einen pulsus serratus unterschieden; das ist ein pulsus fortis et celer, dessen bildliche Bezeichnung von dem Bilde der Zacken einer Säge herrührt; es erfolgt der Pulsschlag kräftig und dabei plötzlich, mit geschwinder Locomotion gegen den Finger, als ob die Zähne einer Säge unter dem Finger weggezogen würden. Mit dem Namen des pulsus vibrans hat man einen pulsus fortissimus, einen sehr grossen und harten Puls bezeichnet, bei dem man mit jedem Schlage eine vibrirende Bewegung unter dem Finger zu fühlen scheint. Die elastischen Kräfte, welche in einer Arterie aufgespeichert werden, wenn sie durch die hineintretende Blutwelle ausgedehnt wird, sind abhängig von der Grösse der Ausweichung der Arterienwand aus ihrer Gleichgewichtslage und von dem Grade der Spaunung, welcher in der Arterie erzeugt wird, also von der Grösse und von der Härte des Pulses. Für gewöhnlich geht nun eine Arterie iu ihre Gleichgewichtslage zurück, ohne noch fühlbare Schwingungen um dieselbe zu machen; wenn Sie aber denken, dass die Spannung sich sehr hoch steigert, und die Locomotion sehr bedeutend ist, so ist die Summe der elastischen Kräfte auch eine grössere, und in Folge davon kann die Arterie kleine vibrirende Bewegungen um ihre Gleichgewichtslage machen, und

diese sind es, welche zu der Benennung des pulsus vibrans Veranlassung gegeben haben. Man unterscheidet ferner einen pulsus dierotus, der aus zwei Schlägen besteht, von denen der erste stärker ist als der zweite. Er kann darauf bernhen, dass die einzelnen Herzeontractionen discontinuirlich werden. Wir werden aber später sehen, dass wenigstens in einem Theile des Arteriensystems auch ein normaler, ein physiologischer pulsus dierotus existirt, indem wirklich das Blut in Folge jeder einzelnen, auch regelmässigen Contraction zwei Impulse hintereinander bekommt.

Von dem pulsus dierotus hat man einen andern Doppelschlag unterschieden, bei dem der zweite Sehlag stärker ist, und diesen hat man mit dem Namen des pulsus eaprieans bezeichnet. Ausserdem hat man noch einen pulsus mynrus, einen mänseschwanzähnlichen Puls, unterschieden, der mit einem grossen Schlage anfangend in eine Reihe von immer kleiner werdenden Schlägen ausläuft, bis wieder eine kräftige Herzeontraction kommt, der wieder schwächere und sehwächere folgen u. s. w. Einen Pnls, in dessen Intervallen sieh keine strenge Regelmässigkeit, kein Rhythmus auffinden lässt, bezeichnet man als pulsus irregularis. Gewöhnlich sind hier auch die einzelnen Sehläge ungleich stark, indem meistens auf eine längere Pause eine kräftigere Herzeontraction folgt. Einen Puls, der an einer Arterie mehr oder weniger Sehläge zeigt als an einer anderen, bezeichnet man als pulsus differens. Die Angaben über den pulsus differens sind im Allgemeinen alt. In neuerer Zeit, da man mehr Einsieht in das Wesen des Pulses bekommen hat, kommt auch dieser pulsus differens nicht mehr zur Beobaehtung. Eine Reihe von Angaben über den pulsus differens beziehen sieh darauf, dass an einer Arterie doppelt so viel Sehläge zu fühlen gewesen seien, als an einer anderen. Offenbar hat man es mit einem Zustande zu thun gehabt, in dem jeder zweite Herzsehlag stärker war, und deshalb an einzelnen Arterien noch alle Herzschläge zu fühlen waren, an andern Arterien dagegen nur noch jeder zweite. Endlich unterscheidet man die Asphyxie, die Pulslosigkeit, das heisst den Mangel eines fühlbaren Pulses. Ieh muss Sie aber daranf aufmerksam machen, dass die Pulslosigkeit keineswegs ein Zeiehen ist, dass das Herz sieh nieht mehr eontrahire, sondern dass es nur ein Zeichen ist, dass entweder ein loeales Hinderniss vorhanden sei, welehes Pulslosigkeit an einer oder der andern Arterie hervorruft, oder dass das Herz sieh, wenn überhaupt, sehr sehwaeh contrahire. Sehr sehwache Herzeontractionen bringen keinen fühlbaren Puls mehr hervor, auch solche nicht, welche durch die Auseultation noch deutlich wahrgenommen werden können. Die Pulslosigkeit im praktischen Sinne des Wortes ist deshalb kein signum mortis, es muss immer erst das Herz auseultirt werden, es muss immer untersueht werden, ob nieht mittelst des Gehörs noch Herzeontractionen wahrzunehmen sind.

### Die Sphygmographen.

Man hat eine Reihe von Vorriehtungen ersonnen, um mit exacteren Hülfsmitteln, als es der fühlende Finger ist, den Puls zu untersuchen. Hérisson band eine nach unten trichterförmig erweiterte Glasröhre mit einer Kautschuklamelle zu und füllte Quecksilber hinein, setzte dann das Ganze auf die A. radialis und sah nun, dass das Quecksilber in hüpfende

Bewegung gerieth. Diese Vorrichtung ist kaum zu etwas anderem gut, als einem grösseren Auditorium gleichzeitig die Frequenz des Pulses zu zeigen.

Den ersten schreibenden Pulsmesser hat Vierordt aufgebaut. Er bestand in einem Hebelwerke, welches mit einer Schreibfeder versehen war, die auf einer Ludwig'schen Kymographiontrommel schrieb. Später hat Marey einen Sphygmographen construirt, welcher mehr in Gebrauch



gekommen ist, weil die schreibende Vorrichtung ein geringeres Trägheitsmoment darbietet als das Vierordt'sche Hebelwerk, und zweitens, weil das Marcy'sche Instrument leichter zu applieiren ist und leichter damit gearbeitet wird. Es ist Fig. 18 nach der Zeichnung abgebildet, die Marcy in Brown Séquards Journal de la physiologie gegeben hat. de ist ein einarmiger schr leichter Hebel, der mittelst einer durch eine Schraube verstellbaren Pelotte aus Elfeubein mit der A. radialis in Verbindung gebracht wird. Die Art, wie dies geschehen kann, ist in Fig. 19 schematisch

dargestellt. ab und cb sind in b federnd mit einander verbunden. In a ist die Pelotte, c überträgt ihre Bewegung auf den Hebel, die Schraube f dient dazu, c und d zu nähern oder von einander zu entfernen, je nachdem dies nöthig ist, um dem Hebel die zum Schreiben nöthige Stellung zu geben. g ist eine



Feder, die den Hebel wieder herabdrückt, wenn er durch c gehoben worden ist. PP Fig. 18 ist eine berusste Glasplatte, welche durch ein Uhrwerk H in Bewegung gesetzt wird. Auf ihr schreibt der sich bewegende Hebel eine Curve, deren Ordinaten freilich nicht geradlinig, sondern kreisbogenförmig sind. Um das Ganze nun am Arme zu befestigen, ist es mit einem aus Schienen bestehenden Gerüste BBB verbunden, das durch Ringe und Bänder am Arme festgemacht wird. Der Vortheil dieses Instrumentes ist, dass man es ganz auf dem Arme, wie ein Stück einer Rüstung befestigt, und zweitens, dass der Hebel sehr leicht ist und des-

halb ein geringes Trägheitsmoment hat. Es hat aber in seiner ursprünglichen Form noch einen Uebelstand. Dem Hebel wird leicht seine schnellende Bewegnug ertheilt, vermöge der er sich trotz der Feder g von c



abhebt, dann zurückfüllt und sich ein zweites Mal hebt. Es wird hierdurch ein unechter Pulsus dierotus verzeichnet. Um dem abzuhelfen ist von Mach die Anordnung so getroffen, wie sie Fig. 20 zeigt, in der die Platte in c mit dem Hebel ef durch ein Gelenkstück cd untrennbar verbunden ist. Eine

andere Construction, gleiehfalls von Mach, ist in Fig. 21 dargestellt. Hier ist der Hebel h durch eine in Charniergelenken bewegliche Stange f  $\alpha$ 



untrennbar mit der Pelotte verbunden, und die Einstellung desselben zum Schreiben wird dadnrch bewirkt, dass man seinen festen Punkt mittelst der Schraube i nach Bedürfniss höher oder tiefer stellt. Eine den gleichen Zweck erfüllende Einrichtung befindet sich an den Sphygmographen, die jetzt ans Breguet's Atelier hervorgehen. Hier befindet sich an der Axe des Schreibhebels eine kleine Scheibe, in deren Circumferenz die Gänge einer Schraubenmutter eingeschnitten sind, und in diese greifen die Gänge einer Schraube, die mit der Pelotte drehbar, aber sonst fest verbunden ist.

Wenn man die Schraube dreht, stellt man zugleich den Sehreibhebel

höher oder niedriger.

Ausser diesem Sphygmographen sind noch andere Vorrichtungen zur Untersuchung des Pulses angegeben worden. Czermak klebt ein Glimmerplättehen auf die Haut und beobachtet einen darin gespiegelten Lichtpunkt mittelst der Lupe, oder er steckt mittelst einer Nadel, die unter die Epidermis geführt wird, einen leichten Glasspiegel, ein versilbertes Deckgläschen, auf die A. radialis und lässt davon ein Strahlenbündel an die Wand oder an einen entfernten Schirm reflectiren. Das hat den grossen Vortheil, dass das Trägheitsmoment des Instrumentes äusserst gering ist, und zugleich die Bewegung im vergrösserten Massertabe wiedengeseben wird

Er schlug auch vor, die Photographie zur Fixirung solcher auf einen Schirm projieirten Curven zu benützen. Ferner hat Landois ein Gassphygmoskop angegeben, welches darin besteht, dass eine flache Metallrinne luftdicht über der A. radialis auf den Arm aufgebunden wird. In diese wird das Gas unter constantem Druck eingeleitet und wieder hinausgeleitet durch ein in eine dünne Spitze auslanfendes Röhrchen. Die Ausströmungsöffnung ist sehr klein, und somit entsteht beim Anzünden eine sehr kleine Flamme, die steigt und zusammenfällt, je nachdem der Pulssehlag unter der Rinne das Ausströmen des Gases beschleunigt oder verzögert. Er hat ausserdem ein schreibendes Instrument construirt, das er Angiograph nenut, und das in seiner Lehre vom Arterienpulse durch

die beistehende Fig. 22 abgebildet ist.

Sie müssen sieh die Bewegung der Glastafel t, auf der gesehrieben wird, senkrecht auf der Ebene des Papiers denken; dann ist die übrige Construction leicht verständlich. c ist die auf der Radialis liegende Pelotte,



die zunächst den Hebel e r bewegt, der durch auf die Sehale Q gelegte kleine Gewichte nach Bedürfniss herabgedrückt wird, und durch die Zahnstange das Zahnrad g und durch dieses den Schreibliebel e i in Bewegung setzt, der mittelst einer durch Scharniergelenk befestigten, leicht gebogenen Nadel k auf der Platte t schreibt.

# Capillarpuls.

Es fragt sich nun, wie weit reicht der Arterienpuls in das Gefässsystem hinein? Man hat häufig bei mikroskopischen Untersuchungen an lebenden Thieren Gelegenheit sich zu überzeugen, dass selbst in den kleinsten, mikroskopischen Arterien das, Blut noch eine Beschleunigung während der Systole erleidet. H. Quineke hat ferner beobachtet, dass man die Folgen dieser Beschleunigung während der Systole noch an der Speisung der Capillargefässe wahrnehmen kann; so dass es also in der That noch einen Capillarpuls gibt, wenn derselbe auch nicht fühlbar ist. Die Röthe, welche durch die Nügel hindurchscheint, rührt zwar nicht ausschliesslich, aber doch zum grössten Theile von den darunterliegenden Capillargefässen her. Die kleinen Arterien und die kleinen Venen haben daran einen geringeren Antheil, namentlich ist der Antheil der kleinen Arterien sieher sehr gering. Man hat nun nieht selten Gelegenheit zu beobachten, dass bei gewissen Stellungen der Finger sich auf dem Nagel ein weisser Fleck ausbildet, ein Fleck, an dem die Unterlage, das Nagelbett, nicht so roth durchscheint, wie durch den übrigen Theil des Nagels. Wenn man ein solches Feld längere Zeit ansieht, so ist es gar nicht selten, dass man beobachtet, wie es sieh synchronisch mit dem Pulse verkleinert. Das ist natürlich nichts anderes als ein Capillarpuls, indem die Capillaren unter dem Einflusse der Herzsystole stärker mit Blut gespeist werden, und dadurch dieser weissliche Fleck sich einengt.

# Die Respirationsschwankungen im arteriellen Blutdruck.

Wir haben schon früher gesehen, dass abgesehen vom Pulse noch andere Druckschwankungen im Arteriensysteme existiren, welche isochron sind mit den Respirationsbewegungen. Erst Ludwig allein und dann Ludwig und Einbrodt haben diese Schwankungen studirt, indem sie ein Manometer in die Carotis und ein zweites Manometer in die Thoraxwand einsetzten. Der Einsatz des zweiten Manometers war an und für sich unten offen, aber mit einem Kautschnkbeutelehen zugebunden. Hiemit wurde es durch einen Zwischenrippenraum in den Thorax eingesenkt und zeigte die Druckschwankung in demselben an, indem diese auf das Quecksilber im Kautschnkbeutelehen wirkten, das direct in die Quecksilbermasse des Manometers überging.

Beide Manometer trugen Schwimmer, welche auf ein und derselben Kymographiontrommel schrieben. Man erhielt so Doppeleurven, von denen



beispielsweise eine in der Fig. 23 dargestellt ist. Die starke Linie gibt den Respirationsdruck, die feinere Linie den Blutdruck an. Beim Uebergange von der Inspiration zur Exspiration steigert sich der Druck im Thorax ganz plötzlich. Die entsprechenden Stellen sind in der Fig. 23 leicht zu erkennen. Bei der Inspiration muss der Druck im Lungenraume nuter dem atmosphärischen sein, denn sonst könnte die Luft aus der Atmosphäre nieht in die Lunge einströmen. Bei der Exspiration muss er höher sein als der atmosphärische, damit die Luft ausströme. Auf der Grenze beider tritt also eine plötzliche Steigerung ein. Während die Luft ausfliesst, nimmt der Druek ganz allmälig ab. Dann folgt die Inspiration, während welcher der Druck weiter abnimmt, um dann mit zunehmendem Einströmen der Luft wieder fast stationär zu werden, bis er sieh mit beginnender Exspiration von neuem plötzlich steigert. Wenn Sie hierbei die dazugehörige Pulseurve betraehten, das heisst die Curve, die das Manometer zeiehnete, welehes in der Carotis steckte, und welehe die feinere Linie unserer Fig. 23 wiedergibt, so sehen Sie, dass die Maxima während der Exspiration erreicht wurden; dann fällt aber schon während derselben die Curve ab und erreicht ihr Minimum, während der Thorax inspiratorisch erweitert wird. Dann fängt sie noch während der Inspiration wieder an zu steigen, erreicht aber ihr Maximum erst, nachdem die Exspiration begonnen hat.

Früher wurde diese Erseheinung folgendermassen erklärt. Beim Beginne der Exspiration erhöht sieh plötzlich der Druck in der Brusthöhle bedentend. Diese Erhöhung des Druckes muss den propulsatorischen Kräften des Herzens zu gute kommen, denn der Druck sucht ja das Blut aus den Gefässen innerhalb des Thorax in die Gefässe ausserhalb des Thorax zu treiben und daher das Ansteigen des Blutdruckes auf das Maximum. Dann tritt aber ein Abfallen ein während der Exspiration, weil das Herz, da das Blut aus den Körpervenen weniger frei nachfliesst, schlechter gespeist wird, und weil seine Schläge seltener werden, wie dies die Pulscurve Fig. 23 zeigt. Das Minimum wird während des Actes der inspiratorischen Erweiterung erreicht, weil während derselben der Druck auf die Gefässe innerhalb der Brusthöhle rasch abfällt, also nun

die Einwirkung, welche früher den propulsatorischen Kräften des Blutes zu gute gekommen ist, ihnen entgegenwirkt. Mit abfallendem Drucke aber wird das Herz wieder besser gespeist, und seine Contractionen werden wieder häufiger. Dadurch steigt der arterielle Druck wieder, während die Inspirationsphase noch danert, und wird dann durch die beginnende Exspiration auf sein Maximum getrioben.

Es hat sich aber gezeigt, dass die Respirationsschwankungen eine viel complicirtere Erscheinung sind, als man früher glaubte, dass man in der Schlagfolge, in der Speisung des Herzens, in den Druckverhältnissen im Thorax nicht alle Factoren in der Hand hatte, welche für die Respiratiousschwankungen in Betracht kommen. Im Jahre 1865 fand Tranbe, dass, wenn man ein Thier mit Curare vergiftet, ihm die Vagi und Sympathici durchschneidet, eine Weile künstliche Respiration einleitet und dann diese unterbricht, der Blutdruck sehr stark in die Höhe geht, dabei aber langsame Schwankungen, Wellen, macht. Er brachte dies schon in Zusammenhang mit der Erregung des Centralnervensystems, welche durch das bei der Erstickung an Kohlensäure reich werdende Blut entsteht, und Ludwig und Thiry fanden später, dass, wenn man bei der künstlichen Respiration ein Gemenge von atmosphärischer Luft und Kohlensäure statt der gewöhnlichen atmosphärischen Luft athmen lässt, dann der Blutdruck sich steigerte, und zwar fanden sie die Ursache der Steigerung in einer Zusammenziehung der kleinen Arterien. Es war also eine Erregung auf die Arterien selbst oder auf ein ihre Contractilität beherrschendes Nervencentrum ausgeübt worden. Dieser Erklärung schloss sich dann auch Traube an und erklärte die von ihm beobachtete Erscheinung dahin, dass durch das kohlensäurereiche Blnt die Medulla oblongata in der Weise erregt wird, dass periodische Schwankungen in der Innervation der kleinen Arterien eintreten, so dass der Blutdruck im Ganzen steigt, aber nicht gleichmässig ansteigt, sondern mit Schwankungen, mit Wellen. In neuerer Zeit hat nun Hering diesen Gegenstand wieder untersucht, und er ist ebenso wie Ludwig und Thiry zu dem Resultate gekommen, dass das Ansteigen des Druckes und die Druckschwankungen von rhythmischen Zusammenziehungen der kleinen Arterien herrühren. Er fand, dass die Erscheinung ganz unabhängig vom Herzen sei, er konnte die Schwankungen noch beobachten, wenn er einer Katze das Herz abgebunden hatte und wenn er ihr mittels einer kleinen Pumpe Hnndeblnt in die Aorta einpumpte. Er fand aber weiter, dass diese Schwankungen isochron seien mit den Respirationsbewegungen, so dass wir also hier bei der Beurtheilung der Druckschwankungen, welche von den Respirationsbewegungen abhängen, dieselben nicht mehr ansschliesslich aus mechanischen Verhältnissen innerhalb des Thorax und aus der Speisung des Herzens erklären dürfen, sondern dass wir anch die rhythmische Zusammenziehung der kleinen Arterien, welche mit jedem Athemzuge, nach den übereinstimmenden Resnltaten von Traube, Ludwig, Thiry und Hering eintritt, mit in Rechnung ziehen müssen.

### Druckverhältnisse im Venensystem.

Auch der Blutdrick in den Venen lässt sich mittelst des Kymographions untersuchen und ist auch damit untersucht worden. Der

Manometereinsatz für die Venen unterscheidet sich nur etwas von dem für die Arterien. Es muss immer ein Röhrehen als solches eingesetzt werden, weil die weiche Venenwand sonst zusammenfällt, während die Arterie ihr Lumen selbstständig offen hält. Es ist aber hier von keiner Bedeutung, bestimmte einzelne Zalilen, bestimmte Druckhöhen, welche in den Venen gefunden worden sind, anzugeben, weil diese Druekhöhen so ansserordentlich verschieden sind, nicht nur nach dem Orte des Venensystems, den man untersucht, sondern auch nach den Umständen, unter welehen man diesen Ort untersueht. Es ist bekannt, dass, wenn man einem kräftigen Manne eine Aderlassbinde umlegt und ihm dann eine Vene ansehlägt, das Blut hoeh hinaufspritzt, als ob man eine Arterie angesehlagen hütte, nur dass es eben nieht im hüpfenden Strahle wie aus der Arterie springt, sondern im continuirliehen Strahle hoch aufsteigt. Wenn man die Venen nach Anlegung der Binde ansieht, so findet man, dass sie zu starken Strängen angesehwollen sind, man findet sie prall und hart. Alles dieses zeigt übereinstimmend, dass das Blnt jetzt in den Venen unter einem sehr hohen Seitendrucke stehe, einem ähnlich hohen wie in den Arterien. Dies ist auch leieht begreiflich; denn der Druck in den Venen ist ja nur deshalb im Allgemeinen so viel niedriger als in den Arterien, weil nur noch ein sehr geringer Widerstand bis zum Herzen zu überwinden ist. Wenn Sie durch die Aderlassbinde die Vene eomprimiren, so stellt ja das Rohr der Vene mit den Arterien, aus welchen es gespeist wird, ein System von communicirenden Röhren ohne Abfluss dar, es muss also aus den Arterien so lange Blut zufliessen, bis der Druck in den Venen ebenso hoeh gesteigert ist, wie in den Arterien: erst dann kann die Bewegung aufhören. Mit dieser Drucksteigerung durch noch zu überwindende Widerstände hängt es auch zusammen, dass die Venen der versehiedenen Körpertheile sehr verschieden gefüllt sind, je nach der Stellung dieses Körpertheiles. Wenn Sie eine Hand herabhängen lassen und sehen sie dann an, so finden Sie die Venen angelaufen, einfach deshalb, weil hier dadurch, dass das Blut noch bis zur Schulterhöhe hinaufgehoben werden sollte, ein Widerstand gesetzt ist. Wenn Sie dagegen die Hand hinaufheben und sehen jetzt die Venen an, so finden Sie, dass sie relativ leer sind, weil nun das Blut durch seine eigene Schwere gegen die Schulter hinabrinnt und deshalb durch die Triebkraft, durch die vis a tergo, kein besonderer Widerstand zu überwinden ist. Damit hängt es zusammen, dass das Gesicht eines Mensehen sieh röthet, dass es endlieh blauroth wird, wenn man ihn mit dem Kopfe nach abwärts befestigt. Damit hängt es zusammen, dass diejenigen Handwerker, welche, wie die Tischler und Bäcker, vicl stehend arbeiten müssen, Ausdehnungen an den Venen der Beine bekommen, weil auf deren Wänden beim Stehen ein grösserer Druck lastet als beim Sitzen und beim Liegen, wenn auch die Klappen noch den Rückfluss des Blutes hindern. Es wird ja eine bedeutendere Triebkraft verlangt, um das Venenblut bis zum Herzen in die Höhe zu treiben. Andererseits kann aber auch der Druck in den Venen so gering werden, dass wir ihn als negativ bezeiehnen müssen, das heisst als negativ in dem Sinne, dass der Druek, den die atmosphärische Luft von aussen ansübt, größer ist. Das kommt bei großen Venen, die in der Nähe des Herzens liegen, vor oder, richtiger gesagt, an Stellen des Venensystems,

an welchen das Blut nicht weit mehr vom Herzen entfernt ist, denn je näher es dem Herzen ist, um so geringer ist der Widerstand, der noch zn überwinden ist. Es hat dieser Gegenstand eine praktische Wichtigkeit, weil, wenn eine solche Vene verletzt wird, die Gefahr vorhanden ist, dass Luft von aussen her in das Innere der Vene eindringe, und hierdurch den Tod herbeiführe. Wenn man einem Pferde Luft in die Vena jugularis einbläst, so stürzt es bald darauf um und verendet nach kurzen Hunde vertragen im Verhältniss zu ihrer Grösse mehr, gehen aber doch auch, wenn eine gewisse Quantität überschritten wird. rettungslos zn Grunde. Ebenso ist es auch beim Menschen. Der Tod erfolgt hier dadurch, dass die Luft in das Herz und vom Herzen in die Aeste der A. pulmonalis gelangt. Sie bildet dann in den kleinsten Arterien und den Lungencapillaren einen Widerstand, durch welchen eine solche Störung des Lungenkreislaufs eintritt, dass der Tod die unmittelbare Folge davon ist. Jeder praktische Anatom sucht, wenn er eine Partie des Gefässsystems einspritzen will, so viel als möglich alle Luft vor der Spritze zu entfernen, weil die feinen Luftbläschen, wenn sie in die Capillaren hineingetrieben werden, ein unübersteigliches Hinderniss für das Fortschreiten der Injection sind. Gerade so geht es auch hier in den Lungen, wo eben der Lungenkreislauf, wie gesagt, in der Weise gestört wird, dass in kurzer Frist der Tod eintritt.

Es tritt also an uns die Frage herau, in welchen Venen kann der Druck negativ werden, und in welchen Veuen wird er am leichtesten negativ, ist am meisten Lufteintritt zu befürchten? Zunächst ist es das Gebiet der Vena cava superior und der Jugularvenen. Die meisten Beobachtungen über Eintritt der Luft sind bei den Aderlässen gemacht worden, die man früher an den Jugularvenen machte. Hier wirken zwei Momente zusammen: die Bewegung des Blutes nach abwärts und die Aspiration gegen den Thorax hin, welche die Folge seiner inspiratorischen Erweiterung ist. Wenn man kurz hinter einander und in gleichen Zeitabständen Kugeln von einer Höhe hernuterfallen lässt, so bleiben sie nicht in gleichen räumlichen Abständen. Je länger eine Kugel schon gefallen ist, um so weiter hat sie sich von den ihr zunächst folgenden entfernt. Das ist, wie Sie leicht einsehen, die einfache Folge der Gesetze des freien Falles, die einfache Wirkung der beschleunigenden Kraft der Erdschwere. Dieselben Gesetze auf Flüssigkeiten angewendet ergeben, dass sich ein Wasserstrahl, der von der Höhe herunterfällt, in seiner unteren Partie in Tropfen auflöst. Die unteren bereits stärker beschleunigten Wassermassen reissen sich von den oberen erst schwächer beschlennigten los. Geht das Fallen in einer geschlossenen Röhre vor sich, so muss durch die Tendenz zum Abreissen negativer Druck erzeugt werden, und, wenn sich in der Röhre eine Seitenöffnung befindet, so wird Luft eintreten und mit der fallenden Flüssigkeit fortgerissen werden; so geschieht es in dem alten Wassertrommelgebläse, dessen Princip von Bnusen auf seinen jetzt in allen Laboratorien eingeführten Filtrirapparat angewendet worden ist. Beim Wassertrommelgebläse fällt das Wasser in einer hohen Röhre, in deren Wand Seitenöffnungen schräg von anssen und oben nach unten und innen verlaufend angebracht sind, durch diese wird die Luft hereingerissen, die, von dem Wasser in grossen Blasen fortgeführt, den Wind kessel speist und endlich zur Düse hinausgetrieben wird.

Also das Fallen der Flüssigkeitsmasse, ihre Bewegung von oben nach unten ist an und für sich sehon ein begünstigendes Moment für die Erzeugung von negativem Druek. Dazu kommt bei der Jugularis noch die Besehlennigung, die das Blut durch die jedesmalige Inspiration erführt. Bei der Inspiration sinkt ja der Druck in der Brusthöhle unter den atmosphärischen, es muss also das Blut nachgesaugt werden, wie aus derselben Ursache die Luft durch die offene Stimmritze aspirirt wird. Man hat deshalb mit Recht die Regel gegeben, dass der comprimirende Danmen beim Aderlasse an der Jugularis niemals weggenommen werden darf, ehe nicht der Verband angelegt worden ist, damit keine Gelegenheit für den Lufteintritt in die Jugularis geboten werde.

Wo kann ausserdem noch Luft eintreten? Offenbar auch noch in die Axillarvene, denn sie liegt noch nahe genug beim Herzen, dass bei der Inspiration der Druek hier negativ werden könne. In der That ist auch sehon Lufteintritt in dieselbe beobachtet worden. Es soll aber auch Lufteintritt an den Venen der unteren Extremitäten beobachtet worden sein. Die Beschreibungen sind nicht von der Art, dass man sich sicher davon überzeugt halten kann. Es heisst die Luft sei eingetreten mit einem pfeifenden oder sausenden Geräusche. Das entspricht nicht den gewöhnlichen Wahrnehmungen, denn wenn man Thiere durch Lufteintritt tödtet, so hört man immer ein schlürfendes Geräusch, begreiflich, weil die Luft sich gleich mit dem Blute mischt. A priori ist es einigermassen unwahrscheinlich, dass in Venen der unteren Extremität Luft eindringe, da der Druck in der Banchhöhle höher ist, als der atmosphärische, und die Luft in den Venen der Beine doch erst die Venen der Bauchhöhle zu passiren hätte, ehe sie zum Herzen gelangen würde.

Dagegen ist mir eine ganz unzweifelhafte Beobachtung bekannt, nach der Luft aus den Venen des Uterus in das Herz eingedrungen, vom Herzen in die Lunge gelangt war und so den Tod veranlasst hatte. Es liess sieh bei der Obduction der Weg der Luft genau verfolgen bis in das sehaumige Blut im Herzen und in den Lungen. Hier ist wahrscheinlich die Luft im Uterus eingeschlossen gewesen. Daselbst waren wahrscheinlich die Gase durch Zersetzungsprocesse entstanden, und es hatte sich ein viel grösserer Druck als der atmosphärische ausgebildet, so dass es dadurch möglich war, dass die Luft die Venen der Bauchhöhle passiren und so endlich in das Herz und in die Lunge gelangen konnte.

Bei der Exspiration steigt der Druck innerhalb des Thorax über den atmosphärischen. Aus demselben Grunde, aus dem früher bei der Inspiration der Blutlauf in den grossen Venen beschleunigt wurde, muss jetzt der Blutlauf in eben diesen grossen Venen gehindert werden, es muss eine vorübergehende Stauung entstehen. Die Klappen in den Venen hindern zwar bis zu einem gewissen Grade das Zurückschieben des Blutes, aber der Abfluss des Blutes bleibt gehindert, und da vom Arteriensystem durch die Capillaren fortwährend Blut nachfliesst, so muss im Venensystem eine relative Ueberfüllung entstehen, welche sich bis in die Capillaren hinein fortpflanzt. Also auch die Capillaren haben Druckschwankungen, nicht nur solche, welche synchronisch sind mit den Contractionen des Herzens, und die wir bereits bei Gelegenheit des Capillarenpulses kennen gelernt haben, sondern auch solche, welche von den Respirationsbewegungen abhängen. Aber diese letzteren Druckschwankungen in den Capillaren sind nicht

identisch mit den Schwankungen, welche die Respirationsbewegungen im Arteriensysteme begleiten, denn die Zusammenziehung der kleinen Arterien, die den Druck im Arteriensysteme steigert, bewirkt ja, dass das Capillarsystem in dieser Zeit schlechter gespeist wird als vorher, während andererseits eine Rückwirkung von den Venen aus stattfindet, die wir eben kennen gelerut haben. Mit den Druckschwankungen, welche im Capillarsysteme stattfinden, und mit der damit verbundenen periodisch wachsenden und periodisch abnehmenden Blutfülle hängen die Hirnbewegungen zusammen, welche man bei penetrirenden Schädelwunden direct wahrnimmt, welche man aber auch an jedem Kinde sehen kann, bei dem die Fontanellen noch nicht verknöchert sind, indem man die Haut in der Fontanelle periodisch auf und nieder gehen sieht. Man muss erwarten, dass, wenn die Fontanellen einmal verknöchert sind, und also das Gehirn in eine feste, unnachgiebige Kapsel eingeschlossen ist, dann diese Bewegungen nicht mehr in derselben Weise von statten gehen können, und das hat auch Donders durch die directe Erfahrung bestätigt gefunden, indem er einem Kaninchen ein Stück der Schädeldecke wegnahm und statt dieses ein Glastäfelchen einsetzte.

Wenn schon bei jeder ruhigen Exspiration der Druck in der Brusthöhle steigt, und dadurch der Rückfluss des Blutes gehindert sein muss, so ist das begreiflicher Weise in noch viel höherem Grade der Fall, wenn irgend ein Hinderniss für die Exspiration eintritt. Ein solches Hinderniss kann künstlich gesetzt werden, z. B. durch ein Blasinstrument, eine Trompete, die vor den Mund genommen wird. Beim Hineinblasen wird, weil ein grosser Druck im Thorax erzielt werden muss, der Rückfluss des Blutes in den grossen Venen und speciell auch in den Venen des Kopfes gehindert, und daher das geröthete und gedunsene Gesicht, das beim angestrengten Blasen entsteht. Es tritt aber auch periodisch ein solches Hinderniss beim Husten ein, weil beim Husten die Stimmritze krampfhaft verschlossen ist, und dieser Verschluss durch eine heftige Exspirationsanstrengung jedesmal durchbrochen werden muss. Deshalb steigt den Leuten, wie sie sich ausdrücken, beim Husten das Blut zu Kopf, wenn sie sich im Dunkeln befinden, sehen sie Funken, sie werden roth im Gesichte, das Gesicht schwillt an, wird gedunsen, und bei der Tussis convulsiva treten nicht selten Zerreissungen kleiner Gefässe in der Conjunctiva und Nasenbluten ein. Nachdem die Krankheit einige Zeit bestanden hat, bildet sich aus gleicher Ursache Oedem unter den Augenlidern aus. Man kann daher in einer Keuchhustenepidemie die Kinder, welche von der Krankheit befallen sind, erkennen, ohne dass man sie husten hört, lediglich aus dem Oedem, das sie unter den Augenlidern haben, eventuell auch aus kleinen Blutergüssen unter der Conjunctiva.

Welchen Einfluss haben die Herzcontractionen auf den Blutdruck im Venensystem? Wir haben gesehen, dass die Wirkung der Systole, welche durch das Arteriensystem fortgepflanzt wird, ihr Ende in den Capillaren erreicht, dass von da an das Blut in den Venen continuirlich fliesst. Andererseits haben aber die Herzbewegungen einen Einfluss auf den Blutlauf in den grossen Venen, welche in das Herz einmünden, auf den Blutlauf in der oberen und unteren Hohlvene und offenbar auch, worüber nur die Erfahrungen fehlen, in den Lungenvenen. Dass das Herz einen Einfluss auf den Blutlauf in den Hohlvenen hat, davon kann man

sich überzengen, wenn man einem Hunde durch die Vena jugularis einen Katheter hinabsenkt, welchen man mit einem Kantschukrohre verbunden hat, an dem sich wieder eine Glasröhre befindet, die in ein Glas mit gefärbter Flüssigkeit hineintaneht. Da findet man, dass die Flüssigkeit mit hüpfenden Bewegungen in die Glasröhre hineinsteigt, man findet, dass diese Bewegungen dieselbe Periode haben wie der Puls, und dass die Erhebungen zeitlich zusammenfallen mit der Systole des Ventrikels. Das ist die sogenannte Herzaspiration. Ihr Grund ist folgender: Denken Sie sich das Herz in eine knöcherne Kapsel eingeschlossen, die von den hereintretenden Venen und den heraustretenden Arterien durchbohrt wird. Dann müsste, wenn das Herz sich zusammenzieht, da kein leerer Raum zwischen ihm und der Kapsel entstehen kann, in derselben Zeit, wührend welcher der Ventrikel sich entleert, dieselbe Blutmenge durch die Venen in den Vorhof nachfliessen. Es würde unter diesen Umständen, wie Sie leicht einsehen, die Ventricularcontraction in nichts Anderem bestehen als darin, dass die Grenze zwischen Vorhof und Ventrikel nach abwärts geht, in ganz ähnlicher Weise, wie wir es beim Frosche an dem im Herzbeutel eingeschlossenen Herzen gesehen haben. Es würde also durch die Ventricularsystole gerade soviel Blut aus den Venen nachgesaugt werden, als durch die Arterien zu derselben Zeit ausgetrieben wird.

Nun ist das Herz nicht in eine knöcherne Kapsel eingeschlossen, aber es ist von einer häutigen Kapsel umgeben, welche noch anderweitige Befestigungen hat, kurz, die Umgebung des Herzens gibt bei der Contraction der Ventrikel nicht ohne jeglichen Widerstand nach, und, indem dieser Widerstand überwunden werden soll, muss der Druck in dem Vorhofe plötzlich sinken, es muss also anch Blut aus den Venen nachströmen, aus den Venen aspirirt werden.

Wenn nun aber die Menge dieses aspirirten Blutes, eben weil die Umgebung des Herzens nachgiebig ist, nicht so gross ist, wie die Menge, welche in derselben Zeit ansgetrieben wird, so sehen Sie leicht ein, dass das Herz nicht zu allen Zeiten gleich gross ist, dass das Herz am grössten ist, am meisten Blut enthält, unmittelbar vor der Systole der Ventrikel, und dass es am kleinsten ist, am wenigsten Blut enthält, unmittelbar nach der Systole der Ventrikel. Diese beiden Zustände belegt Ceradini mit den Namen der Auxocardie und der Meiocardie, und er hat durch einen sinnreichen Versuch gezeigt, dass sich beide direct am lebenden Menschen wahrnehmen lassen. Es gehört dazu nur Jemand, der seine Athembewegungen sistiren kann, ohne die Stimmritze zu schlicssen. Einem solchen drückt man ein Nasenloch leicht zusammen, nachdem man ihm in das andere mittelst eines Stöpsels ein kleines U-förmig gebogenes Rohr eingesetzt hat, in dem sich ein flüssiger Index, ein Tropfen gefärbter Flüssigkeit, befindet. Dann wird bei jeder Systole des Herzens dieser Tropfen angezogen, und während der Diastole des Herzens geht er wieder zurück, einfach deshalb, weil die Zusammenziehung, die Verkleinerung des Herzens während der Systole bei sistirten Athembewegungen den Druck in der Brusthöhle hinreichend verändert, um dies am Index wahrnehmbar zu machen, oder richtiger gesagt, weil diese Druckdifferenzen erzeugt werden durch das mit den Herzphasen wechselnde Verhältniss zwischen der Blutmenge, die durch die Arterien die Brusthöhle verlässt,

und der Blutmenge, welche durch die Venen in die Brusthöhle zurückkehrt.

#### Venenpuls.

Unter welchen Umständen können Venen pulsiren? Venen pulsiren erstens, wenn sie anomaler Weise mit einer Arterie in Verbindung gesetzt sind, wenn z. B. beim Aderlass am Arme die Arterie mit verletzt worden ist, und die beiden Wunden so zusammonheilen, dass eine Communication zwischen Arterie und Vene entsteht. Das Blut der Arterie wird in die Vene herübergetrieben, die Aeste der Vene werden durch den höheren Druck ungewöhnlich ausgedehnt, aber sie sind nicht unr ausgedehnt, sondern sie pulsiren auch, weil jetzt das Blut von der Arterie aus stossweise hineingeworfen wird.

Andererseits kann aber auch das Venensystem in grösserer Ausdehnung pulsiren. Das geschieht bei Insufficienz der Valvula tricuspidalis. Dabei wird das Blut, welches in die A. pulmonalis getrieben werden soll, zum grossen Theile in den Vorhof zurückgetrieben, es wirkt von hier aus auf das Blut in den Venen, und so entsteht ein Rückstoss im Hohlvenensystem, der anfangs nur bis zu den ersten Klappen reicht, der aber später, indem er die Venen erweitert — es tritt ja eine Stauung in den Venen ein — die Klappen insufficient macht, und so sich auf den grössten Theil des Hohlvenensystems fortpflanzt. Es sind gar nicht selten Fälle beobachtet worden, bei denen das Pulsiren sich bis auf die Venen des Handrückens verfolgen liess, während die Jugularvenen dem Auge als ein Paar grosse pulsirende Geschwülste an den Seiten des Halses erscheinen.

#### Druckverhältnisse im kleinen Kreislauf.

In ähnlicher Weise, wie man die Druckverhältnisse im Körperkreislauf untersucht hat, hat man auch die Druckverhältnisse im Lungenkreislauf untersucht. Aber die Untersnehung ist hier ausserordentlich viel schwieriger, und man kommt nicht zu so sicheren Resultaten. Auf die Blutbewegung in den Lungen hat die Respirationsbewegung und der Druck innerhalb des Thorax einen sehr wesentlichen Einfluss, und es ist eben sehr schwer, den Druck in der A. pulmonalis zu untersuchen, ohne dass man den Imftdruck im Thorax wesentlich verändert. Sie sehen leicht ein, dass, wenn man die Brusthöhle eröffnet und nun in die blossgelegte A. pulmonalis ein Manometer einsetzt, dass dann die Bedingungen nicht entfernt mehr denjenigen gleichen, welche während des Lebens vorhauden sind, und andererseits hat es grosse Schwierigkeit, durch die Thoraxwand hindurch ein Manometerrohr in die A. pulmonalis einzusetzen. Schliesslich ist auch damit noch nicht alles erreicht, indem wiederum das Instrument ein Hinderniss für die Respirationsbewegungen ist und so die Bedingungen, unter denen der Druck untersucht wird, von der Norm entfernt. Als Mittel hat man bei Kaninchen 22 Mm. Quecksilber, bei Katzen 17 Mm. und bei Hunden 29 Mm. gefunden. Bei gleichzeitiger Untersuchung des Druckes in der Carotis fand sich derselbe bei Kaninchen viermal, bei Katzen fünfmal, bei Hunden dreimal grösser. Eines haben also alle Versuche bestätigt, dass der Druck in der A. pulmonalis unter allen Umständen sehr viel geringer ist, als der Druck in der Aorta und in den Körperarterien. Das hängt einerseits zusammen mit dem geringeren Widerstande, welchen die kleine Blutbahn darbietet, und andererseits mit der entsprechend geringeren Propulsionskraft des rechten Herzens. Schon die relative Dünnheit des rechten Ventrikels, die relative Dünnheit der Wände der A. pulmonalis und der Semilunarklappen an der Wurzel der A. pulmonalis musste mit Sicherheit daranf führen, dass der Druck in der A. pulmonalis viel geringer ist als der Druck in der Aorta.

Es ist die Frage aufgewerfen worden, ob das Blut leichter durch die zusammengefallene oder durch die ausgespannte Lunge hindurchstiesse. Man findet bei Vivisectionen, dass, wenn man die künstliche Respiration einstellt, und die Lunge zusammenstillt, der linke Ventrikel an Blut verarmt, und der rechte sich nicht mehr gehörig vom Blute entleert. Versuche, welche H. Quincke in neuerer Zeit über diesen Gegenstand angestellt hat, ergeben, dass es nicht sowehl darauf ankemmt, ob die Lunge ausgedehnt oder zusammengefallen ist, als vielmehr darauf, welcher Druck auf den Capillaren lastet, dass einmal durch die ausgebreitete Lunge das Blut leichter hindurchgehen kann, wenn sie, wie dies bei der nermalen Inspiration der Fall ist, dadurch ausgedehnt werden ist, dass der Druck in der Theraxhöhle vermindert wurde, dass aber andererseits auch durch die entwickelte Lunge das Blut schwerer hindurchgehen kann als durch die zusammengefallene, wenn eben die Luft durch die Luftröhre eingepresst wird, statt in den Therax eingesaugt zu werden.

### Geschwindigkeit des Blutstromes.

Unsere ganze Kenntniss von der Geschwindigkeit des Blutstromes beschränkt sich auf Daten aus dem grossen Kreislaufe, indem der kleine Kreislauf uns in dieser Beziehung mit Ausnahme der Lungencapillaren der Amphibien unzugänglich ist. Die Geschwindigkeit, mit welcher das Blut sich in den Capillargefässen bewegt, ist an der Schwimmhaut des Frosches zuerst gemessen werden, und zwar mit ziemlich übereinstimmenden Resultaten von Ernst Heinrich Weber und von Valentin. Es hat sich hier herausgestellt, dass ein Blutkörperchen in den Capillaren der Froschschwimmhaut während einer Secunde wenig mehr als einen halben Millimeter Weglänge zurücklegt. Es ist dies auf den ersten Anblick überraschend für den, der eben unter dem Mikreskope die anscheinend so grosse Geschwindigkeit gesehen hat, mit der sich die Blutkörperchen fortbewegen. Man muss aber nicht vergessen, dass die Geschwindigkeit gleich ist dem Raume dividirt durch die Zeit, und dass das Mikroskop den Raum, wenigstens scheinbar, vergrössert, dass es aber die Zeit nicht vergrössert. Bei den Säugethieren ist die Geschwindigkeit etwas grösser. Velkmann fand, dass im Mesenterium eines jungen Hundes die Blutkörperchen in der Secunde einen Weg von acht Zehntheilen eines Millimeters zurücklegten. Die Geschwindigkeit in den Arterien ist viel grösser. Sie ist zuerst von Volkmann mittelst seines sogenannten Haemedromemeters untersucht werden, einer langen in zwei Schenkel U-förmig umgebogenen Glasröhre, deren Enden mit den durchschnittenen Enden einer Arterie verbunden wurden, und an der Verrichtungen angebracht waren, vermöge welcher es möglich wurde, die Zeit des Eintrittes und des Austrittes des hindurchströmenden Blutes genau zu beobachten. Ein anderes Instrument

für unseren Zweck hat Vierordt erfunden und Haemotachometer genannt. Es besteht in einem Kästchen, durch welches der Blutstrom geleitet wird und ein Pendel ablenkt. Ans der Ablenkung des Pendels wird auf die Geschwindigkeit des Blutstromes geschlossen, und zu diesem Zwecke wird das Instrument vorher empirisch graduirt, indem man defibrinirtes Blut mit wechselnder Geschwindigkeit hindurchleitet, und die bei verschiedenen Ablenkungen des Pendels in der Zeiteinheit durchfliessenden Mengen misst. Endlich hat Ludwig in neuerer Zeit ein Instrument construirt, welches den Namen der Ludwig'schen Stromuhr führt, und das auf dem Principe

der Aichung boruht. KK Fig. 24 sind zwei Gefässe, die geaicht sind, das heisst, deren Inhalt genau bekannt ist, und welche oben mit einauder communiciren. K ist im Aufriss, K, in äusserer Ansicht dargestellt. Sie stecken unten offen in einer Scheibe pp, die auf einer anderen Scheibe ss luftdicht aufgeschliffen und drehbar ist. Durch diese letztere communiciren die Arterieneinsätze c und c, mit den Gefässen K und K,. Nachdem man die metallenen Röhrenstücke und das Glasgefäss K, mit Blut gefüllt hat, füllt man K von f aus mit Oel. Ist nun die Richtung des Blutstroms von c nach c, so fullt sich K mit Blut, das das Oel vor sich hertreibt und in K, hinüberdrängt, während das darin enthaltene Blut bei c, ausfliesst. Sobald das Oel bei n ankommt, dreht man die Kugeln um  $180^{\circ}$  um die Axe a b, so dass K an die Stelle von K, kommt. Nun wird das Oel wieder aus K, verdrängt und nach K geschoben und so fort. Aus der Zahl der Wendungen, die man vorgenommen hat, berechnet man die Blutmenge, welche während einer gegebenen Zeit durch das Instrument gegangen ist. Schon Volkmann fand bei seinen Untersuchungen mit dem Haemodromometer für die mittlere Stromgeschwindigkeit in der Carotis des Hundes sehr weit von einander abweichende Werthe; Werthe von 205-357 Mm. in der Secunde. Bei den Versuchen, die später Dogiel mit der Stromuhr von Ludwig anstellte, hat es sich auch wieder gezeigt, dass in der That die Stromgeschwindigkeit in den Arterien in sehr hohem Grade variirt, und von sehr verschiedenen Umständen abhängig ist; so dass es nicht möglich ist, für ein bestimmtes Thier und eine bestimmte Arterie eine mittlere Stromgeschwindigkeit auch nur mit annähernder Genauigkeit anzugeben.



Aber Eines geht doch aus allen Vorsuchen hervor, dass die Stromgeschwindigkeit in den grossen Arterien ausserordentlich viel grösser, 200 bis 300mal grössor, als die Stromgeschwindigkeit in den Capillaren ist. Was

heisst das? Das heisst nichts anderes, als dass der Querschnitt der Capillaron, die Breite des Strombettes in den Capillaren 200 bis 300mal grösser ist, als der Querschnitt des Strombettes in den grossen Arterien. Die einzelnen Blutbahnen verengern sich am meisten in den Capillaren, indem sie so eng werden, dass die Blutkörperchen nur in einfacher Reihe hintoreinander fortrücken: aber die Summe, der Gesammtstromquerschnitt, ist in den Capillaren bei Weitem am grössten. Wenn man von der Aorta anfängt und die Summe der Querschnitte ihrer Aeste zusammenaddirt, so findet man, dass diese schon grösser sind, als der Querschnitt der Aorta, und überall, wo man die Querschnitte von zwei Arterienästen, in die sich ein Stamm gablig theilt, durchmisst, findet man, dass die Summe dieser beiden Querschnitte grösser ist, als der Querschnitt des Stammes, aus dessen Spaltung sie hervorgegangen sind. Es nimmt also die Breite des Strombettes von der Wurzel der Aorta an im Arteriensysteme fortwährend zu, sie nimmt um so mehr zu, je mehr Theilungen erfolgen und endlich erfolgt die rascheste Zunahme beim Uebergange in das Capillarsystem. Vom Capillarsystem aus nimmt der Querschnitt in den Venen erst schnell, dann langsam wieder ab, erreicht aber niemals wieder das Minimum, welches er am Anfange des Arteriensystems hatte: denn wenn Sie sich den Querschnitt der oberen und der unteren Hohlvene zusammengelegt denken, so erhalten Sie eine viel grössere Area, als sie der Querschnitt durch die aufsteigende Aorta bietet. Hieraus geht hervor, dass die Stromgeschwindigkeit in den Venen wieder zunimmt im Vergleiche mit der in den Capillaren, dass aber die mittlere Stromgeschwindigkeit in den Venen niemals so gross wird, wie sie in den grossen Arterien war.

Wenn Ludwig's Stromuhr wesentlich dazu diente, die mittlere Stromgeschwindigkeit zu ermitteln, so ist ein anderes Instrument von

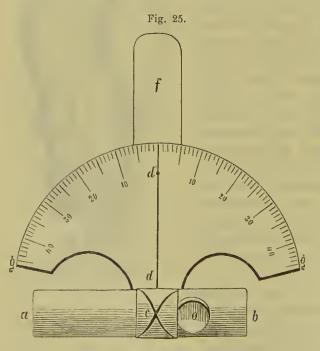

Chauveaux erfunden worden, welches hierzu weniger geeignet ist, dafür aber die periodischen Veränderungen in der Stromgeschwindigkeit des Arteriensystems sichtbar macht. Dieses Instrument besteht in einer dünnen Röhre von Blech, Fig. 25 ab die bestimmt ist, in den Verlauf einer durchschnittenen Arterie eingeführt zu werden. Sie hat eine kleine rechteckige Oeffnung, über welche eine dünne Lamelle von vulkanisirtem Kantschuk c gebunden ist. Durch diese und die rechteckige Oeffnung wird die platte Nadel dd eingeführt, die aus ihrer senkrechten Lage um so stärker abgelenkt wird, je

grösser die Stromgeschwindigkeit im Rohre ab ist. gg ist ein Gradbogen, an dem diese Ablenkung abgelesen wird, f eine Handhabe und o eine Tubulatur, die entweder verstopft oder nach Bedürfniss mit einem Mano-

meter in Verbindung gesetzt werden kann, Vor dem Gebrauche wird das Instrument empirisch graduirt, indem man defibrinirtes Blut durch dasselbe hindurchtreibt, und die bei verschiedenen Nadelablenkungen in der Zeiteinheit durchgehenden Mongen misst. Hierauf wird es in die Arterie eingesetzt. Das von Chauveaux construirte war seinen Dimensionen nach für die Carotis des Pferdes bestimmt, und seine Versucho sind auch an dieser gemacht worden. Es zeigte sich, dass die Nadel die grösste Ablenkung erreicht durch die Contraction des Ventrikels, dass dann aber, wenn die Contraction des Ventrikels nachlässt, die Geschwindigkeit plötzlich abfällt und die Nadel unmittelbar vor dem Verschluss der Semilunarklappen ganz oder nahezu auf Null zurückgeht. Das hängt damit zusammen, dass in diesem Augenblicke in der Aorta eine rückläufige Bewegung stattfindet. In dem Augenblicke, in welchem der Ventrikel erschlafft, sollen sich ja die Semilunarklappen schliessen. Die Semilunarklappen liegen aber zu dieser Zeit an der Wand der Aorta, und eine Portion Blnt liegt zwischen ihnen und an der Seite der Klappen, welche dem Ventrikel zngewendet ist. Diese Portion Blut muss also nothwendig in den Ventrikel zurückfallen, denn die Klappen haben ja keine eigene Bewegung, sondern sie haben nur passive Bewegung, indem sie die Bewegung des Blutes mitmachen. Erst wenn diese Portion Blut in den Ventrikel zurückgefallen ist, werden die Klappen sich vollständig geschlossen haben. Nun kann aber diese Portion Blut nicht in den Ventrikol zurückkehren, ohne dass nicht die Blutsäule in der Aorta theilweise eine rücklänfige Bewegung machte. Es existirt also im Aortensysteme ein Moment, in welchem das Blut loichter gegen das Herz hin, als gegen die Capillaren hin ausweicht, und das ist der Moment, in dem die Geschwindigkeit in der Carotis ganz oder nahezu Null wird, die Nadel auf ihren Nullpunkt zurückkehrt. Sind die Klappen einmal geschlossen, dann weicht das Blut nicht mehr gegen das Herz hin ans, die elastische Zusammenziehung der Arterien dauert aber fort, das Blut bekommt also im Arteriensystem jetzt einen zweiten Impuls, und dieser ist es, welcher den physiologischen, den normalen pulsus dicrotus hervorbringt. Dieser zweite Impuls treibt das Blut wieder fort, die Geschwindigkeit erreicht wieder ein Maximum, das aber unter dem ersten Maximum steht, und dann sinkt sie wieder bis znm Beginne der nenen Systole. Die Zahlen, welche Chanveanx mit seinem Instrumente gefunden hat, sind folgende: Die Geschwindigkeit im ersten Maximnm beträgt in der Carotis des Pferdes im Mittel 52 Cm., die im zweiten Maximum beträgt im Mittel 22 Cm. und von da sinkt die Geschwindigkeit auf etwa 15 Cm. in der Secunde, um sich dann wieder mit der neuen Systole auf 52 Cm. zu steigern. Durch äussere Umstände wird die Geschwindigkeit leicht geändert, namentlich bringt das Fressen eine bedeutende Steigerung hervor.

# Die Dauer des Kreislaufes.

Eine andere Frage ist die, in welcher Zeit vollendet sich der Kreislauf? Wie lange dauert es, dass das Blut, welches von einem Punkte ausgeht, wieder an denselben Punkt zurückgelangt ist? Darüber existiren Versuche von Hering. Er stellte sie an Pferden in der Weise an, dass er in die eine Jugularvene einen kleinen Trichter einsetzte, und, indem er sie unter dem Trichter comprimirte, in den letzteren Blutlaugensalz eingoss und dann dasselbe auf ein gegebenes Zeichen in die Jugularvene eintreton liess. Die andere Jugularis wurde angeschlagen, und in Zeiten von fünf zu fünf Seeunden wurden Proben von dem ausfliessenden Blute gonommen. Dasselbe wurde hinterher mit Eisenehlorid untersucht und auf diese Weise ermittelt, wann die erste Portion blutlaugensalzhältigen Blutes wiederum in der andern Jugularis angekommen war. Es zeigte sieh, dass der Kreislauf sieh in 25 bis 30 Secunden, manchmal auch noch früher vollendete.

#### Der Herzstoss.

Wir haben jetzt die Meehanik des Kreislaufes so weit kennen gelernt, dass wir uns mit einem in physiologischer Hinsieht zwar unscheinbaren, aber praktisch wiehtigen Gegenstande beschäftigen können, nämlich mit dem Herzstosse und mit den Herztönen. Der Herzstoss wird versehieden definirt. Einige bezeichnen den Herzstoss als den Choc, welchen die Hand empfindet, wenn sie auf die Herzgegend aufgelegt wird, Andere bezeiehnen den Herzstoss als die Hervortreibung eines Rippenzwischenraumes durch das Herz, oder, wie sie sieh gewöhnlich ausdrücken, durch die Herzspitze. Es handelt sieh darum, zu ermitteln, was hier vorgeht, und in welcher Weise das Herz die Brustwand in Bewegung setzt, beziehungsweise einen Zwischenrippenraum hervorwölbt. Man hat den Herzstoss zu besehreiben und zu erklären gesucht nach Beobachtungen, welche theils an Thieren gemacht worden sind, denen man die Brusthöhle öffnete, theils an Thieren oder Menschen, bei denen entweder das Herz unmittelbar zugänglich war, oder doch in den knöchernen Theilen der Thoraxwand ein soleher Defect vorhanden war, dass die untersnehende Hand nur durch häutige Bedeckungen vom Herzen getrennt war. Ehe man aber das hier Beobachtete verwerthet, muss man sieh klar maehen, dass in allen diesen Fällen ausnahmslos die Herzbewegung nicht so von Statten ging, wie sie im normalen Zustande vor sieh geht. Wenn Sie das Herz eines Frosches anfangs so blosslegen, dass es noch im Herzbeutel eingeschlossen ist, und dann die vordere Wand des Herzbeutels wegnehmen, so werden Sie den grossen Unterschied nicht verkennen können, der in der ganzen Gestalt der Herzbewegung sofort eintritt. Die normalen Widerstände, welche die freie Bewegung des Herzens einschränken, üben einen wesentlichen Einfluss auf die ganze Gestalt dieser Bewegungen aus. Wenn ein Theil dieser Widerstände weggenommen, oder wenn sie alle weggeräumt sind, sieht man die Herzbewegungen nieht so, wie sie in Wirklichkeit stattfinden, man sieht sie anders. Niehtsdestoweniger werden wir uns doch die Bewegung, welche das ungehemmte Herz macht, ansehaulieh maehen müssen, um die Bewegung des gehemmten Herzens im lebenden, im normalen Zustande zu verstehen.

Wenn das Herz in der Diastole angefüllt ist, so bietet seine ersehlaffte Wand trotz der Anfüllung einen geringen Widerstand, und auch die Vorhofsystole ändert daran nicht viel, weil die Muskulatur der Vorhöfe eine verhältnissmässig sehwache ist, und sie anch bei ihrer Zusammenziehung keinen wesentlichen Widerstand findet. Anders verhält es sieh aber von dem Augenblieke an, wo sieh die Muskulatur der Ventrikel zusammenzieht. Von diesem Augenblieke an wird das Blut in

Der Herzstoss. 173

dem Herzen unter einen Druck gesetzt, der sieh so hoch und höher steigert, als das Maximum des Druckes in der Aorta ist, denn uur dadurch, dass der Druck im Herzen grösser ist, als in der Aorta, fliesst ia das Blut aus dem Herzen in die Aorta hinein. Das Herz hat dabei einen wesentliehen Widerstand zu überwinden, nämlich der linke Ventrikel den Widerstand des ganzen grossen Kreislaufes, der rechte den des ganzen kleinen Kreislaufes. Von dem Augenblieke an wird das Herz prall, und es wird mit nicht unbedeutender Gewalt in eine neue Lage einzutreten suchen. Diese ist aber nicht ausschliesslich abhängig von der neuen Gestalt des Herzens, sondern auch von der Lage und Gestalt der grossen Arterien, an denen das Herz aufgehängt ist, und diese wird wiederum dadnrch verändert, dass das Herz Blut in dieselben hineintreibt. Indem das Herz sieh znsammenzieht, verkleinert es sieh auch. Es hat das Maximum an Grösse im Beginne der Systole, das Minimum am Ende der Systole. Es strebt dabei einer bestimmten neuen Gestalt zu, der Gestalt des contrahirten leeren Herzens. Wie unterscheidet sieh diese von der Figur des vollen Herzens? Nach den Untersuchungen, welche Ludwig und Andere darüber angestellt haben, ändert sich der Ventrikel bei seiner Znsammenziehung so, dass er erstens kürzer wird, zweitens dass sein Querdurchmesser abnimmt, dass das Herz also schmäler wird; der dritte Durchmesser, der Dnrchmesser von vorn uach hinten, ändert sieh am wenigsten. Die wesentliche Verkleinerung des Herzens findet also statt im Längendurchmesser von der Basis nach der Spitze und im Dnrchmesser von rechts nach links. Wenn man sich dabei noch oben eine Schnittebene durch die Atrioventriculargrenzen gelegt denkt, so bildet sowohl das sich contrahirende volle, als das contrahirte leere Herz mit seinen Ventrikeln einen Kegel, dessen Basis jene Schnittebene, dessen Spitze die Herzspitze ist, und dessen nach hinten und unten gewendete auf dem Zwerchfell ruhende Seite abgeflacht ist.

Mit der Systole hebt sich die Herzspitze von links und hinten nach vorn und rechts. Das Herz macht dabei vermöge seiner Befestigung an der Aorta und der A. pulmonalis und der Art und Weise, wie diese umeinander gedreht sind, eine leichte Axendrehung, die schon Kürschuer beobachtete und beschrieb.

Diese Bewegung muss in dem Augenblicke beginnen, in dem die Systole beginnt und sich im Laufe derselben vollenden. Mit dem Ende derselben fällt das Herz erschlafft znrück und folgt theils dem Drucke der umgebenden Theile, theils dem des einerseits von den Vorhöfen aus, andererseits durch die Coronarien eintretenden Blutes.

In dieser systolischen Bewegung ist nun das Herz durch die Thoraxwand relativ gehindert, und, indem die Thoraxwand diese Bewegung theilweise hindert, wird sie durch das sich contrahirende Herz erschüttert, sie fängt den Choc des Herzens auf. Man hat gesagt, das Herz bringt den Stoss hervor, indem es gegen die Thoraxwand anschlägt. Wenn das Herz gegen die Thoraxwand anschlagen sollte, so müsste es sich erst vorher von der Thoraxwand entfernen können; das kann es aber nur sehr bedingungsweise. Ein leerer oder ein mit Flüssigkeit gefüllter Raum zwischen dem Herzen und dem Thorax existirt nie. Sie wissen, dass die Menge der Herzbeutelflüssigkeit im normalen Zustande so gering ist, dass das Herz sich nicht frei in derselben bewegen kann, sondern dass alle Bewegungen des Herzens nur

174

unmittelbar an der Wand des Herzbentels stattfinden. Sie wissen ferner, dass der Herzbentel durch Bindegewebe mit der vorderen Wand des Thorax verbunden ist, dass aber allerdings dieses Bindegewebe verschiebbar ist, und dass ein Theil der linken Lunge bald mehr zwischen das Herz und die Thoraxwand eindringt, bald sieh mehr zurückzieht. Die Lage des Herzens im Thorax ist deshalb eine andere in der Inspiration, in welcher sieh die Lunge mehr vorschiebt, und in der Exspiration, bei welcher sie mehr zurückgeht. Sie ist eine andere, wenn das Individuum auf dem Rücken liegt, indem dann die Schwere des Herzens dasselbe von der Thoraxwand abzieht, sie ist eine andere, wenn das Individuum nach vorneüber liegt, so dass also die Schwere des Herzens dasselbe gegen die Thoraxwand anlegt. Ein Zurückgehen und ein Anschlagen des Herzens gegen die Thoraxwand kann im eigentlichen Sinne des Wortes nie stattfinden, sondern nur ein Erschüttern der Thoraxwand, welcher das Herz anliegt.

Man hat ferner gesagt: das Herz bringt seinen Stoss hervor, indem es mit der Spitze nach abwärts stösst. Ob das Herz mit der Spitze nach abwärts stösst, das lässt sich nicht allgemein entscheiden, es lässt sich anch nicht speciell bei einem einzelnen Individuum sagen, solange dasselbe intact ist, solange man an demselben nicht experimentirt, wie man an Menschen nicht experimentiren darf. Die Sache ist folgende. Wenn das Herz sich zusammenzieht, werden die Ventrikel kürzer, zugleich treibt es aber Blut in die A. pulmonalis nud in die Aorta hinein. Die Räume dieser beiden Gefässe werden nicht nur nach der Dicke, sondern anch nach der Länge ausgedehnt. Dadurch, dass das Herz sich verkürzt, würde die Herzspitze nach aufwärts rücken; dadurch, dass die grossen Gefässe sich verlängern, würde das Herz nach abwärts rücken. Es handelt sich also darum, wie sich bei den einzelnen Thieren und bei den einzelnen Menschen diese beiden Verschiebungen compensiren. - Wenn man bei einem Hunde einen Schlitz in die Bauchwand macht und den Finger unter das Diaphragma einführt, so hat man allerdings das Gefühl, als ob das Herz bei jeder Systole nach abwärts gegen den Finger anstiesse: Versnehe aber, die ich an einem Kaninchen augestellt habe, haben zu einem andern Resultate geführt. Ich stecke durch die Zwischenrippenräume feine Nadeln mit der Spitze bis in das Herzfleisch hinab. Dann neigen sich mit der Systole der Ventrikel diese Nadeln um so mehr gegen das Kopfende des Thieres, je näher sie den Ostien stecken. Die Nadel in der Herzspitze neigt sich nicht. Sie macht nur bei jeder Systole eine leichte zitternde Bewegung. Das heisst nichts anderes als: Alle Theile des Ventrikels bewegen sich während der Systole nach abwärts, nur die Herzspitze nicht. Sie bewegen sich um so mehr nach abwärts, je näher sie den Ostien liegen. Hier wird also die Verlängerung der grossen Gefässe durch die Verkürzung des Ventrikels genan compensirt. Im Angenblicke, wo das Thier stirbt, legen sich alle Nadeln nach abwärts, sie neigen sich mit ihren Köpfen dem Fussende des Thieres zu, die in der Herzspitze am wenigsten, und die, welche den Ostien am nächsten steckt, am meisten. Das Herz ist jetzt erschlafft, die grossen Arterien entleeren sich, und in Folge ihrer Entleerung und vermöge ihrer Elasticität contrahiren sie sich, und Aorta und Carotiden zerren den Ventrikel gegen das Kopfende des Thieres hin aus. Das ist auch der Zustand, in dem Sie in allen Leichen das menschliche Herz vorfinden. Sie finden in keiner Leiche das Herz in seiner

Die Herztöne. 175

natürlichen Lage, sondern Sie finden immer die arteriösen Ostien in unnatürlicher, in einer dem Leben nicht entsprechenden Weise nach aufwärts gezerrt, wegen der Zusammenziehung der grossen Arterien nach dem Tode.

Ob also das Herz mit seiner Spitze nach abwärts stösst, kann man nicht mit Bestimmtheit behaupten, und wenn man es von einem Menschen wüsste, würde man es darum noch nicht von allen wissen, weil hier möglicher Weise individuelle Verschiedenheiten vorkommen können. Nach den anatomischen Verhältnissen ist es nicht wahrscheinlich, dass sich beim Menschen die Herzspitze während des Verlaufes der Systole nach abwärts bewegt. Insofern ein Spitzenstoss stattfindet, findet er also voraussichtlich im ersten Momente der Systole statt, in dem Momente, wo sich die Ventrikel um ihren Inhalt spannen, aber noch keine in Betracht kommende Blutmenge ausgetrieben ist.

Wodurch wird nun die Kraft für den Herzstoss aufgebracht? Die Kraft für den Herzstoss wird offenbar durch das Herz selbst aufgebracht. Das Herz erschüttert die Brustwand dadurch, dass es bei seiner Contraction seine Lage zu verändern sucht und dabei ein harter Körper wird, und das geschieht wiederum dadurch, dass es beim Austreiben des Blutes in das Arteriensystem einen bedeutenden Widerstand findet. Die Propulsionskraft des Herzens einerseits und andererseits der Widerstand, den das Herz beim Austreiben des Blutes findet, sind die Factoren, vermöge welcher der Druck im Herzen in die Höhe getrieben wird. Es sind ganz dieselben Factoren, durch welche der Druck in den Arterien in die Höhe getrieben wird. In der That bilden ja während der Systole des Herzens, während die Semilunarklappen offen sind, Herz und Arterien einen und denselben Hohlraum und der Herzstoss ist nichts Anderes als der Pulsschlag des Herzens.

#### Die Herztöne.

Es existiren bekanntlich zwei Herztöne, von denen der erste mit der Systole des Ventrikels zusammenfällt und der zweite der Systole nachfolgt. Als die Ursache des ersten Herztones muss man zunächst die Spannung der Klappen und der Sehnenfäden in Anspruch nehmen. Wenn Sie ein Tuch plötzlich zupfend anspannen, so gibt es einen Ton; das geschieht dadurch, dass das Gewebe in Schwingungen um seine Gleichgewichtslage versetzt wird. Ganz dasselbe muss nun mit den Klappen und mit den Schnenfäden geschehen, sobald sie durch die Systole des Herzens gespannt werden. Es macht keinen wesentlichen Unterschied, dass die Klappen nicht in der Luft, sondern in einer Flüssigkeit, im Blute, schwingen, indem die Schwingungen aus der Flüssigkeit an feste Theile, von den festen Theilen an das Stethoskop und sodann an das Ohr übertragen werden. Einen wie wesentlichen Antheil die Klappen an dem ersten Herztone haben, zeigt sich auch bei Insufficienz der einen oder andern Atrioventricularklappe, weil man bei solcher hört, dass in dieser Herzhälfte der normale Herzton nicht nur ein Geräusch neben sich hat, sondern in ein Geräusch ausgezogen, oder völlig in ein Geräusch umgewandelt ist, indem nun die Klappe weniger gespannt wird, und dafür Blut mit einem Geräusche aus dem Ventrikel in den Vorhof regurgitirt. Als zweites Moment für die Erzeugung des ersten Herztones hat

176 Die Herztöne.

Charles Williams das sogenannte Muskelgeräusch in Auspruch genommen. Wenn man seinen M. biceps contrahirt und auf denselben einen kleinen Trichter setzt, der mit einem Kantschukrohre verbunden ist, dessen anderes Ende man ins Ohr bringt, so hört man ein dumpfes, summendes Es entsteht durch das Vibriren des Muskels selbst und der Theile, mit welchen er verbunden ist. Man kann in diesem Geräusche eine bestimmte Tonhöhe unterscheiden, und diese hüngt, wie Helmholtz gezeigt hat, ab von der Zahl der Einzelcontractionen, welche der Muskel in der Zeiteinheit macht, um sich eben im tetanischen, im contrahirten Zustande zu erhalten. Die dauernde Contraction der Skeletmuskeln ist nämlich kein wirklich continuirlicher Act, sie kommt dadurch zu Stande, dass der Muskel sieh vielmal und so rasch hintereinander zusammenzuziehen sucht, dass er keine Zeit hat, dazwischen zu erschlaffen. Es wird also in einem solchen Muskel immer von neuem und von neuem Spannung erzeugt und dadurch geräth er in Vibration. Dieses Muskelgeräusch hat nun, wie gesagt, Charles Williams als einen wesentlichen Bestandtheil des ersten Herztones in Auspruch genommen. Es lässt sich dagegen a priori auführen, dass von allen Muskeln des menschlichen Körpers gewiss das Herz derjenige ist, welcher sich unter den ungünstigsten Bedingungen für die Hervorbringung eines solchen Muskelgeräusches befindet. Erstens hat das Herz keine Ursprungs- und keine Anheftungssehnen, wie die Skeletmuskeln, und zweitens ist das Herz nicht mit festen Theilen, mit Knochen verbunden, die es einander zu nähern sucht, soudern es zieht sich nur um Blut zusammen. Ja noch mehr: nach Allem, was wir bis jetzt über die Herzeontraction wissen, könneu wir dieselbe nur als einen continuirlichen Act ansehen, nicht, wie die dauernde Contraction der Skeletmuskeln, als einen Act, der aus einer Reihe vou eiuzelnen Impulsen zusammengesetzt ist. A priori ist es also im hohen Grade unwahrscheinlich, dass das Muskelgeräusch eine weseutliche Rolle bei der Erzeugung des ersten Herztones spiele. Nichtsdestoweniger habeu Ludwig und Dogiel gefunden, dass ein relativ leeres Herz, ein Herz, das nur noch wenig Blut enthält, viel zu wenig Blut, als dass die Atrioventricularklappen noch durch dasselbe in der gehörigen Weise gespannt würden, noch einen mit der Systole zusammenfallenden Ton gibt. Es kann dabei nicht die Rede sein vou einer Täuschung, die von einem Anschlagen oder Reiben des Stethoskops an der Ohrmuschel herrührt, denn es war als Schaltstück zwischen dem Ohr und der stethoskopischen Vorrichtung, welche sie anweudeten, immer ein Kautschukschlauch angebracht, und sie haben auch das Material der stethoskopischen Vorrichtung mehrmals geändert, um nicht durch einen Ton getäuscht zu werden, den das sich contrahirende Herz an der stethoskopischen Vorrichtung hervorbringt.

Als drittes Moment, welches zur Erzengung des ersten Herztoues mitwirken soll, ist auch das Anschlagen des Herzens an die Brustwand angeführt worden. Wir haben aber bereits gesehen, dass das Herz nicht wie ein Hammer an die Brustwand auschlägt, und dass also von einem Tone, der durch dieses Anschlagen erzeugt würde, nicht die Rede sein kann. Wohl aber haben wir gesehen, dass das Herz die Brustwand erschüttert, und da in ihm selbst akustische Impulse in dem Momente erzeugt werden, wo es sich fest an die Brustwand anlegt, so missen anch diese akustischen Impulse als solche an die Brustwand direct übertragen

werden; es kann also auch die Brustwand selbst, indem sie in Schwingungen versetzt wird, zur akustischen Verstärkung des ersten Herztones beitragen, wenigstens insofern, dass derselbe in grösserer räumlicher Ausdehnung hörbar ist, als ihn ein nacktes Herz hören lassen würde.

Ueber die Entstehung des zweites Tones ist kein Zweifel. Der zweite Herzton entsteht in der Aorta durch das Zusammensehlagen ihrer Semilunarklappen und ebenso in der A. pulmonalis. Das wird auch durch die Art der Geränsche bestätigt, welche man hört, wenn die Klappen an der Wurzel der Aorta insufficient geworden sind, also das Blut während der Diastole in den Ventrikel zurückfällt.

### Die Mechanik der Herzpumpe.

Kehren wir jetzt noch einmal zur Mechanik der Herzpnmpe zurück, nm diese noch etwas genauer in's Auge zu fassen. Wir haben, als wir das Herz im Allgemeinen und speciell das Herz der Fische betrachteten, gesehen, dass sieh an der Grenze der Hohlvene und des Vorhofes eine Klappe befindet, welche bei der Contraction des Vorhofes die rückgängige Bewegung in die Vene hindert. Ich habe schon damals gesagt, dass diese Klappe bei den meisten Säugethieren nur rudimentär vorkommt, und beim Mensehen kaum noch eine Spur derselben zu sehen ist, wenn man nicht das sogenannte Tuberculum Loweri noch als einen Rest davon ansehen will. Wie geht es zu, dass der Menseh, wenn ich mich so ausdrücken darf, diese Klappe nicht braucht, dass beim Menschen und auch bei denjenigen Säugethieren, welche diese Klappe nicht haben, doch keine Regurgitation gegen die Hohlvenen und Lungenvenen hin stattfindet?

Wir haben gesehen, dass sieh zuerst die Hohlvenen und die Lungenvenen contrahiren, da wo sie in das Herz einmünden, und dass diese Contraction unmittelbar in die Contraction der Vorhöfe übergeht. Zuerst also wird einmal die Einmündungsstelle der Venen in den Vorhof verengt; sie wird nicht verschlossen, weil hier keine Klappen sind, aber sie wird verengert, und dadurch für das zurückfliessende Blut schon ein grösserer Widerstand gesetzt. Zu gleicher Zeit findet das Blut aber einen äusserst geringen Widerstand, wenn es aus dem Vorhofe in den Ventrikel übergeht, und es ist deshalb gar keine Ursache für dasselbe vorhanden, sich nach rückwärts gegen die Venen hin zu bewegen. Es findet keinen Widerstand beim Uebergange in die Ventrikel, weil zu dieser Zeit die Ventrikel erschlafft und die Klappen offen sind, so dass gar keine bestimmte Grenze zwischen der Höhle des Vorhofes und der Höhle des Ventrikels existirt. Es ist hier beim Menschen nicht wie bei den Amphibien eine Enge zwischen Vorhof und Ventrikel, sondern Vorhof und Ventrikel stehen durch eine sehr weite Communication mit einander in Verbindung, so dass sie einen gemeinsamen Sack bilden, der nicht einmal durch eine vorspringende Grenzleiste in zwei Theile getheilt ist.

Zweitens hat aber anch das Blut gar keine irgendwie in Betracht kommende Ortsbewegung zu machen, um aus dem Vorhofe in den Ventrikel zu gelangen, denn indem der Ventrikel erschlafft, rückt einfach die Grenze zwischen Vorhof und Ventrikel nach aufwärts. So gut wie man sagt: der Vorhof stösst das Blut in den Ventrikel hinein; so gut kann man auch sagen: der Vorhof zieht den Ventrikel über das Blut

hinüber; ein Theil des Ventrikels erleidet eine grössere Ortsveränderung

als ein Theil des Blutes, das in den Ventrikel übergeht.

Endlich hat das Blut nicht einmal nöthig, die Herzhöhle, in welche es aufgenommen werden soll, zu erweitern, sondern diese Herzhöhle erweitert sieh von selbst. Wir haben sehou gesehen, dass, wenn das Herz sich zusammenzieht, der Herzbeutel und die umgebenden Theile einen gewissen, wenn auch nur geringen Widerstand entgegensetzen, und dass damit die Herzaspiration zusammenhängt. Da nun das Herz wieder erschlafft, so werden die elastischen Kräfte, die bei der Systole erzeugt wurden, so weit sie nicht für die Herzaspiration verbrancht worden sind, in der entgegengesetzten Richtung wirken, und sehon dadurch wird der Erweiterung des Ventrikels Vorschub geleistet. Es ist aber noch ein anderes Moment vorhanden, durch welches die Herzhöhle ausgedehnt wird. Man setze in die Aorta eines todten Herzens eine lange Röhre, die man senkrecht stellt, schneide den rechten Vorhof auf, so dass die Flüssigkeit, die man durch die Röhre in die Coronararterien eintreibt, aus der Coronarvene frei nach aussen ablaufen kann, nicht in den Vorhof und in den Ventrikel hineingelangt. Wenn man nun Wasser in die Röhre hineingiesst, so sieht man unter dem steigenden Drucke des Wassers, das durch die Coronargefüsse geht, das Herz, wenn ich mich so ausdrücken soll, sich entfalten, so dass man die Finger in die leeren Ventrikel hineinsteeken kann, deren Höhle eben durch den Druck der Flüssigkeit geöffnet ist. Es rührt dies daher, dass das entfaltete, das entwickelte Herz mehr Blut in seine Gefässe aufnehmen kann als das zusammengezogene. Es sind also alle möglichen Bedingungen vorhanden, um das Blut, welches aus dem Vorhofe kommt, in die Herzhöhle aufzunehmen, ohne dass es bei der Systole der Vorhöfe gegen die Venen hin zurückgetrieben würde.

Da dieses Entfalten durch den Druck des Blutes in den Coronargefüssen erfolgt, so muss ja auch, wenn sich das Herz wieder zusammenzicht, dieser Druck überwunden werden, und es fragt sich nun, ob das Herz ihn vollständig zu überwinden hat, oder ob vielleicht ein Theil dieser Arbeit dem Herzen erspart wird. Das Urtheil darüber hängt ab von der Meinung, die man über den controversen Punkt hegt, ob die Coronararterien durch die heraufgeschlagenen Scmilunarklappen während der Systole zugedeckt werden oder nicht, denn in ersterem Falle kann nach dem Zustandekommen dieses Verschlusses kein Blut mehr aus der Aorta in die Coronararterien einströmen. Ich will Ihnen nun die Gründe vortragen, die dafür und dagegen geltend gemacht worden sind, und im Vorhinein bemerken, dass ich zu denjenigen gehöre, welche der Ansicht sind, dass die Coronarostien durch die heraufgeschlagenen Semilunar-

klappen geschlossen werden.

Man hat zunächst gesagt: Die Coronararterien können nicht gedeckt werden, weil sie in der Regel ausserhalb der Sinus Valsalvae entspringen. Das ist nicht richtig. Ausserhalb der Sinus Valsalvae entspringen von 100 Coronararterien etwa 4, alle übrigen Coronararterien entspringen entweder in der Linie, welche den Sinus Valsalvae nach oben begrenzt, oder in dem Sinus Valsalvae selbst.

Man hat weiter gesagt, während der Systole des Herzens müssen die Coronarostien nach oben gezogen werden, und also um so mehr dem Bereiche der Klappen entzogen werden, weil ja bei der Systole der Ven-

trikel die Aorta in die Länge ausgedehnt wird. Nun ist es aber, wie Ihnen wohl bekannt sein wird, eine allgemeine Eigenschaft der Flüssigkeiten, also auch des Blutes, dass sich ihr Druek nicht blos in einer Richtung, sondern nach allen Richtungon gleichmässig fortpflanzt, es ist deshalb auch nicht abzusehen, wie durch den Druck des Blutes die Coronararterien, wenn sie einmal innerhalb der Sinus Valsalvae entspringen, ans den Sinus Valsalvae herausgezerrt werden können, und das geschieht auch thatsüchlich nicht. Ich habe eine Reihe von Aorten mit einer Gypsmasse unter hohem Drucke ausgegossen, theilweise unter Drucken, wie sie im lebenden Körper normaler Weise gar nicht vorkommen. Stets zeigte sich, dass dies auf die Coronarien gar keinen Einfluss hatte; sie entsprangen in den untersuchten Aorten nach wie vor aus dem Sinus Valsalvae und unter der Linie, welche den Sinus Valsalvae von der übrigen Aortenwand trennt. Richtig ist es aber, dass bei weitem die meisten Coronarostien in der Leiche von der dazu gehörigen Klappe nicht gedeckt werden. Wenn man Ventrikel und Aorta aufschneidet und die Klappen herauflegt, so findet man in der Regel, dass der Rand der Klappe nicht über dem Coronarostium, sondern gerade unter demselben hinweggeht. Das hängt damit zusammen, dass ein Theil der Klappe an das Herzfleisch angewachsen ist, und sich deshalb nur mit diesem bewegen kann.

Dieser angewachsene Theil ist im Herzen so wie man es in der Leiche findet schräg nach abwärts gerichtet, indem Aorta und Arteria pulmonalis bei ihrer postmortalen Verkürzung die äusseren Schichten des Herzfleisches, an denen sie zunächst befestigt sind, stärker nach aufwärts gezogen haben als die inneren. Wenn ich nun die Klappe am Leichenherzen gegen die Aorta hinaufzulegen suche, so lege ich nicht die ganze Klappe hinauf, sondern nur den freien Theil. Sie erscheint mir deshalb zu kurz, und zwar fast um die doppelte Breite des angewachsenen Theiles, denn erstens fehlt er mir beim Hinanflegen und zweitens ist er schräg nach abwärts gerichtet und verlegt dadurch die Umbiegungsstelle, wenn ich mich so ausdrücken darf, das Gelenk der Klappe, noch nach abwärts.

Ganz anders verhält es sich während der Systole der Ventrikel im lebenden Körper. Ich muss hier vorwegnehmen, dass der lebende Muskel eine viel geringere Consistenz hat als der todte, dass er den Impulsen der Schwere fast wie eine flüssige Masse folgt, und dass er, nach den Untersuchungen von Eduard Weber, selbst während seiner Contraction weich bleibt und erst hart wird, wenn er anfängt seine eigene Substanz zusammenzudrücken, oder wenn durch einen Widerstand eine solche Spannung in ihm erzeugt wird, dass er dadurch hart wird. Ich kann auf die näheren Ursachen hievon augenblicklich nicht eingehen: ich will nur im Allgemeinen bemerken, dass wenn irgend ein Molekül eine Tendenz hat nach einer bestimmten Richtung fortzuschreiten, es dadnrch andern Impulsen nicht unzugänglich ist, sondern wie ein ruhendes Molekül noch seitlich und in gleicher Richtung fortgeschoben werden kann, und nur einen Widerstand entgegensetzt, wenn man es in der entgegengesetzten Richtung bewegen will. Die ganze Masse des Herzens ist also, wie man dies bei der Contraction des lebenden leeren Herzens auch wahrnehmen kann, vollkommen weich, es sind die inneren Schichten des Herzfleisches gegen die äusseren Schichten desselben leicht

verschiebbar. Während der Systole der Ventrikel nun unterliegen die ersteren dem Drucke der letzteren. Sie bewegen sich also in ähnlicher Weise gegen den Ort des kleinsten Widerstandes hin, wie es das Blut selbst thut. Der Ort des kleinsten Widerstandes ist aber die Aorta, da geht das Blut hin, und gegen diese hin verschiebt sich auch die innere Partie des Herzfleisches. Es richtet sich also der Theil der angewachsenen Klappe, der im todten Zustande nach abwärts gerichtet war, nach aufwärts, und dadurch reicht die Klappe fast um die doppelte Breite der angewachsenen Partie weiter hinauf. So ist sie nun allerdings im Stande, das Coronarostium zu schliessen.

Man hat behauptet, dass zwar bei vielen Thieren, aber nicht beim Mensehen die Klappen am Herzfleische angewachsen seien. Der directe Augenschein lehrt, dass dies doch der Fall ist. Man mache einen Längsschnitt, der gleichzeitig Coronarostium, Klappe und Herzfleisch trifft, und man wird sich leicht überzeugen, dass die mit dem Herzfleische verwachsene Zone in der That vorhanden ist, wenn auch nicht in solcher Breite, wie sie bei manchen Säugethieren vorkommt.

Man hat ferner gesagt: Es ist ganz gleichgiltig, ob die Klappe während der Systole bis über das Coronarostium hinaufreicht oder nicht,

weil sie sich doch nicht an die Wand der Aorta anlegt.

Man hat dafür verschiedeue Gründe augegeben. Erstens hat man gesagt, die Ränder der Klappen seien zu kurz, sie könnten sich gar nicht so weit ansbauchen, dass sie sich an die Aorteuwand anlegen, sie bildeten vielmehr während der Systole ein Dreieck mit mehr oder weniger bogenförmigen Seitenrändern. Es ist vollkommen richtig, dass die Ränder der Klappe zu kurz sind, wenn man sich vorstellt, dass dieselben sich in die Concavitäten der Sinus Valsalvae hineinlegen sollen; sie sind aber nicht zu kurz, wenn sie, wie wir es nach dem, was ich oben über die angewachsene Zone und die Bewegung des Herzfleisches gesagt habe, annehmen müssen, soweit gehoben werden, dass sie sich nicht in die Concavitäten der Sinus Valsalvae hineinlegen, sondern an die Wand der Aorta, da, wo sie die obere Grenze des Sinus Valsalvae bildet und in denselben übergeht. Dass sie dafür nicht zu kurz sind, davon kann man sich durch Messungen überzeugen, welche man einmal macht an der Circumferenz der Aorta und das andere Mal an den Rändern der ausgespannten Klappe.

Man hat weiter empirisch zeigen wollen, dass die Klappen sich nicht an die Waud der Aorta aulegen. Man hat dazu verschiedene Wege eingeschlageu. Man hat erstens die Aorta vom Veutrikel aus mit einer Talgmasse injicirt und, während dieselbe hineingetrieben wurde, die Aorta zugeklemmt. Hinterher, nachdem die Masse erstarrt war, machte man Durchschnitte, und nun wurdeu allerdings die Klappen nicht an der Waud anliegeud gefunden, sondern in der Injectionsmasse mit ihreu Rändern ein Dreieck bildend. Der Erfolg ist aber durchaus begreiflich, denn die Klappen werden ja nur mit ihren Rändern an der Wand festgehalten durch den fortschreitenden Flüssigkeitsstrom; sobald man diesen Strom unterbricht, so gehen sie in ihre frühere Gleichgewichtslage zurück, sie entfernen sich von der Wand und begeben sich dahin, wo man sie nachher auf Durchschnitten gefunden hat. Man hat auch einen andern Versuch angestellt, welcher darin bestand, dass man die Aorta über dem Sinus Valsalvae und über den Ostien der Coronararterien abschnitt, dann

in den Stampf eine Glasröhre hineinsetzte, durch die man auf die Klappen sehen konnte, und die Glasröhre mit einem Kautschukschlauehe verband. Nun wurde Flüssigkeit hindurchgetrieben und der Stand der Klappe beobaehtet. Auch jetzt legten sich die Klappen nieht an die Wand, sondern flottirten in der Flüssigkeit. Man hat aber anch hier nicht die Bedingungen hergestellt, wie sie im Leben vorhanden sind. Im Leben ist die Wand der Aorta glatt und gibt nicht zur Bildung von Wirbeln Veranlassung; hier aber hatte man ein Glasrohr hineingesteckt, das einen vorspringenden Rand bildete. Also gerade an der Stolle, wo die Klappe sieh anlegen sollte, musste sich ein Wirbel bilden und das feste Anlegen der Klappe verhindern; sie musste im steten Flottiren erhalten werden. Der directe

Beweis, dass sieh die Klappen wirklich an die Wand anlegen, ist durch einen Versueh geliefert worden, den Ludwig in seinem Lehrbuehe, dem auch die beistehende Figur entnommen ist, beschrieben hat. Beim Herzen des Schweines ist die Klappe, die dem reehten Coronarostium gegenübersteht, in beträchtlicher Ausdehnung an das Herzfleisch angewaehsen, die Klappe aber, welche dem linken Coronarostium gegenübersteht, ist gar nicht angewaehsen, und diese deekt deshalb im todten Sehweineherzen noch immer das Ostinm. In diese Coronaria wird nnn, nachdem sie früher von aussen angeschnitten wurde, eine Federspule, Fig. 26 a, cingeführt, so dass die Flüssigkeit, welche man in das Ostium hineintreibt, aus dieser ausflicsst. wird das Herz in einen conischen Trog, Fig. 26 a, hineingesetzt und in den linken Vorhof eine hohe hölzerne Röhre, Fig. 26 bb, gesteekt, die von einem Hahne c durchbohrt ist.



Die Aorta wird nieht dicht über den Coronarostien abgeschnitten, sondern es wird der ganze Arcus aortae daran gelassen, und die von ihm abgehenden Aoste werden unterbunden. Am Schnittende wird mittels einer Glasröhre die Aorta mit einem Kautschukrehr d d in Verbindung gesetzt, und diesos in ein Standgefäss g hinübergeleitet. Jetzt wird erst bei offenem Hahne c der ganze Apparat durch das Rohr b b mit Wasser angefüllt, bis das lotztere anfängt in g hinüberzustiessen. Dann wird der Halin c zugedroht, und die Röhre bb vollständig und bis oben hinauf angefüllt. Wenn der Hahn nun plötzlich wieder geöffnet wird, fliesst kein Tropfen aus der in der Coronaria steckenden Federspule a, obgleich es im vollen Strome durch Herz und Aorta geht und nach g hinüberfliesst. Worin der Fehler des früher orwähnten Versuches bestand, zeigt sich an diesem Versuche sehr deutlich, denn so wie die geringste Vibration entsteht, so wie man die Röhre bb halb auslaufen lässt und dann von oben nachgiesst, fliesst augenblicklich aus der Federspule das Wasser aus, weil nun wegen der vibrirenden Bewegung der Flüssigkeit die Klappe sich nicht mehr ruhig anlegt. Ebenso gelingt der Versuch, den ich oftmals angestellt habe, nie mit einem Herzen, an dem man die aufsteigende Aorta durchschnitten und in sie das Glasrohr eingesteckt hat. Es muss immer der Arcus aortae noch daran sein, damit sich über dem Klappenrand keine Wirbel bilden.

Man hat gesagt: Wenn die Klappe sich an die Wand anlegt, wie sollte sie dann behufs des Verschlusses der Semilunarklappen wieder von der Wand zurückkommen? Es ist schwer zu sagen, wie man glauben kann, dass bei einer rückgängigen Bewegung der Flüssigkeit die Klappe ruhig an der Wand liegen bleibe. Sie geht von der Wand zurück, sobald die Kraft zu wirken aufhört, welche sie gegen die Wand andrückt, wie wir dies schon oben gesehen haben; umsomehr muss sie von der Wand zurückgehen bei dem jähen Abfall des Druckes, der auf der inneren Seite der Klappe stattfindet, sobald der Ventrikel erschlafft, und die Blutmasse, welche sich im Bulbus arteriosus zwischen den drei Klappen befindet, in das Herz zurückstürzt.

Es ist weiter gesagt worden: Wenn auch wirklich die Klappe das Coronarostium verschliesst, so wird dadurch in der Sache gar nichts geändert, weil dies erst am Ende der Systole geschehen wird, folglich in einer Zeit, in welcher ohnehin durch die Systole als solche kein Blut mehr in die Coronarien eingetrieben würde. Die Behauptung, dass der Verschluss erst am Ende der Systole eintritt, ist offenbar grundlos. Es ist kein Grund vorhanden zu behaupten, dass das Heraufschlagen der Klappen gegen die Coronarostien mehr Zeit beansprucht, als das Zurückfallen der Klappen in ihre Verschlusslage. Wenn also das Heraufschlagen der Klappen bis an die Aorta so viel Zeit in Anspruch nehmen würde, dass sich während derselben schon der ganze Ventrikel entleert hätte, so müsste man consequenter Weise auch annehmen, dass die ganze Blutmenge, die das Herz ausgetrieben hat, auch vollständig Zeit hat, in den Ventrikel zurückzufallen, ehe die Klappen sich wieder verschliessen. Das würde aber, wie Sie leicht einsehen, nichts anderes heissen, als dass das Herz gänzlich ohne Nutzeffect arbeitet. Das ist bekanntlich nicht der Fall; die Klappen schliessen, nachdem derjenige Theil des Blutes, der sich zwischen ihnen befand, oder wenig mehr in das Herz zurückgefallen ist, indem sie eben nur passive Bewegung haben, indem sie alle Bewegungen mitmachen, welche das sie bespülende Blut macht. Voraussichtlich sind

also die Klappen an die Aorta hinaufgelegt, wenn eine ähnliche Blutmenge ausgetrieben ist, eine Blutmenge, die nur einen mässigen Bruchtheil des Blutes darstellt, das mit einer Systole vom Herzen ausgetrieben worden ist. Der Bruchtheil ist, ich kann nicht sagen ob ganz richtig, auf  $\frac{1}{7}$  geschätzt worden.

Man hat woiter experimentell durch Vivisectionen beweisen wollen, dass die Coronarostien während der Systole nicht geschlossen werden. Man hat gesagt, wenn es wahr wäre, dass die Coronarostien während der Systole geschlossen werden, so müssten sie nicht systolisch, sondern diastolisch spritzen. Nun hat man das Herz eines lebenden Thieres blossgelegt, und hat die eine oder die andere Coronaria angestochen und gefunden, dass sie systolisch spritze. Wir haben schon früher gesehon, dass die Bewegungen des Herzens, wenn es ausserhalb des Herzbeutels, ausserhalb seiner natürlichen Umgebung liegt, wesentlich verschieden sind von den Bewegungen, welche das Herz im Herzbeutel macht, dass es schleudert und sich unregelmässig bewegt. Aber ganz abgesehen davon fragt es sich, ob man denn überhaupt erwarten konnte, dass die Coronarien diastolisch spritzen würden, wenn ihre Ostien während der Systole verschlossen werden. Fangen wir einmal beim Beginne der Systole an: Das Herz zieht sich zusammen, der Druck an der Wurzel der Aorta steigert sich. Zu dieser Zeit liegen die Klappen noch nicht an, der erste Effect ist also, dass der Blutstrahl aus der Coronaria höher aufspringen muss. Die Coronaria muss also systolisch spritzen, wie jede andere Arterie. Im Verlaufe der Systole wird nun allerdings nach unseren Vorstellungen die Klappe vor das Ostium gelegt, so dass der weitere Bluteintritt gehindert wird. Unterdessen ist aber mit dem Herzen eine Veränderung vorgegangen und geht fortwährend vor sich. Das Herz zieht sich stärker und stärker zusammen, und dadurch wird der Abfluss des Blutes aus den Coronararterien durch die Capillargefässe in die Coronarvenen gehindert. Der Druck in den Coronarien kann also nicht plötzlich abfallen. Nun erschlafft das Herz. Allerdings fliesst jetzt durch die Coronarostien wieder Blut hinein, aber der nächste Effect ist, dass während des Zurückgehens der Semilunarklappen in die diastolische Lage eine plötzliche Druckverminderung an den Coronarostien eintritt, durch welche die Geschwindigkeit mit der das Blut in sie eintritt sicher vermindert, vielleicht sogar gleich Null oder negativ wird. Gleichzeitig wird das Capillargefässsystem wieder frei und es tritt eine Druckverminderung im Systeme der Coronararterien ein, indem plötzlich ein grosser Widerstand zum grossen Theile hinweggeräumt wird. Dieses Experiment ist also gar nicht geeignet, um überhaupt die Frage zu entscheiden, ob die Coronarostien während der Systole gedeckt werden oder nicht.

Man hat freilich behauptet, die ganze Vorstellung, dass das Herz durch seine Zusammenziehung seinen eigenen Kreislauf, das Abfliessen des Blutes aus den Coronararterien in die Coronarvonen hindere, sei unrichtig. Man hat sich auf Versuche berufen, die im Laboratorium von Professor Ludwig angestellt worden sind, und nach welchen durch einen contrahirten Muskel in der Zeiteinheit nicht nur nicht weniger, sondern mehr Blut hindurchfliesst, als durch einen erschlafften Muskel. Man hat aber dabei vergessen, dass sich das lebende Herz unter ganz anderen Bedingungen befindet, als jeder andere sich contrahirende

Muskel. Fangen wir einmal an der inneren Oberfläche des Herzens an: Ein Papillarmuskol oder ein Fleischbalken, der in das Innere der Herzhöhle vorspringt, ist während der Systole einem Drucke von Seiten des Blutes ausgesetzt, der gleich, oder im strengen Sinne grösser ist, als der gleichzoitige Druck in der Wurzel der Aorta, denn zu dieser Zeit fliesst ja das Blut von der Herzhöhle gegen die Aorta. Da der Druck im Coronarostium derselbe ist, wie in der Wurzel der Aorta, so ist es also kaum glaublich, dass aus den Coronarien auch nur die allergeringste Menge von Blut in diese Fleischbalken und in diese Papillarmuskeln hineingebracht werden könnte: hier muss die Circulation gänzlich gehindert soin, so weit nicht etwa, was möglich aber nicht bewiesen und bei der Structur des Herzmuskelfleisches nicht einmal wahrscheinlich ist, durch die Spannung der Muskelfasern die zwischen ihnen liegenden Capillaren theilweise vor dem Drucke geschützt werden. Jetzt gehen wir weiter nach aussen. Je weiter wir nach aussen kommen, umsomehr nimmt der Druck ab, weil ja nur noch die Partie des Herzfleisches, welche von der untersuchten Stelle nach aussen liegt, drückt. Es ist also jetzt, wenn wir bis zu einer gewissen Tiefe gekommen sind, kein absolutes, aber noch immer ein relatives Hinderniss für die Fortbewegung des Blutes vorhanden, ein Hinderniss, welches umsomehr abnimmt, je mehr man sich der äusseren Oberfläche nähert. Es kann also nicht bestritten werden, dass die Zusammenziehung des Herzens ein sehr bedeutendes Hinderniss für die Fortbewegung des Blutes aus den Coronararterien in die Coronarvenen abgibt. Man hat freilich gesagt: Die Erfahrung lehrt, dass dem nicht so sei, denn, wenn das Capillarsystem des Herzens bei der Systole comprimirt würde, so müsste ja das Herz während der Systole blass werden, das thut es aber nicht. Man hat hier zweierlei vergessen. Erstens, dass das Herz selbst nicht aus weissem, sondern aus rothem Fleische besteht, und zweitens, dass das Herz seine rothe Farbe nicht den tiefen Gefässen verdankt, die man nicht sieht, sondern, so weit sie nicht der Muskelsubstanz als solcher angehört, den oberflächlichsten Gefässen, deren Circulation am wenigsten durch die Zusammenziehung des Herzens leidet. Die Farbe belehrt also durchaus nicht über das, was in der Tiefe des Herzfleisches vorgeht.

Es gibt nun noch einige Erfahrungen, welche darauf hinweisen, dass nicht nur bei vielen Thieren, bei denen es schon nach dem anatomischen Bau auf der Hand liegt, sondern dass auch beim Menschen wirklich die Coronarostien geschlossen werden. Ich bewahre ein Herz auf, bei welchem sich an der Anheftung der einen Klappe eine Verknöcherung befindet. Diese Verknöcherung hat gehindert, dass mit dem Herzen diejenige Leichenveränderung vor sich gehe, welche ich Ihnen früher erwähnt habe, und von welcher es eben abhängt, dass die heraufgelegte Klappe das Coronarostium nicht mehr schliesst. Wenn man nun auf diese Verknöcherung drückt, so macht die Klappe offenbar diejenige Bewegung, welche sie während des Lebens gemacht hat, und dann schliesst sie das dazu gehörige Coronarostium. Ueber demselben liegen atheromatöse Ablagerungen, und diese sind genau dem Rande der Klappe entsprechend abgeschnitten, so dass man sicht, dass gerade bis an diese der Rand der Klappe hinaufgereicht habe, und sie legt sieh auch jetzt noch genau in derselben Linie an. Nun sieht man manchmal an

andern Aorten, bei welchen keine solche Verknöcherung stattgefunden hat, und an denen die Klappe in der Leicho nicht mehr über das Coronarostium hinaufreicht, ähnliche atheromatöse Ablagerungen auf dieselbe Weise scharf über dem Sinus Valsalvae abgeschnitten, so dass die Linie, in welcher sie abgeschnitten sind, ganz das Bild des Randes der Klappe darstellen. Es liegt also nahe, dass auch hier die Klappe gerade bis an diese Stelle hinaufgereicht habo. Ich bewahre ferner ein anderes Herz auf, an dem die zwei den Coronarostion gegenüberliegenden Klappen mit einander verwachsen sind. Sie sind so mit einander verwachsen, dass sie eine Tasche bilden, in der die Coronarostien liegen, so dass, wenn man an die Verwachsungsstelle andrückt, die Coronarostien gedeckt werden, was schwerlich der Falle sein würde, wenn sie während des Lebens nicht anch gedeckt worden wären, und zwar nicht nur seit der Verwachsung, sondern auch vor derselben. Es kommen ferner in der Lunula, im dünnen Theile der Klappen, der jederseits neben dem Nodulus Arantii liegt, nicht selten Perforationen vor, und diese entsprechen ganz auffallend oft einem Coronarostium. Dabei sieht man das Stück der Klappe, welches über der Perforation liegt, nach oben in einem Bogen ausgezerrt, so dass man sich nicht der Vorstellung erwehren kann, dass das Blut nicht über diesen Bogen hinüber in die Coronararterie gekommen, sondern dass es durch das Loch der Klappe in die Coronararterie gelangt sei. Dies führt aber wieder auf die Vorstellung, dass früher im normalen Zustande, und ehe die Klappe perforirt war, das Coronarostium gedeckt wurde, und dass an der Stelle des Coronarostiums, dort wo der Widerstand geringer war, die Klappe durchlöchert wurde. Ich bewahre auch ein Herz auf, an dem in dem einen Sinus Valsalvae statt einer Coronaria zwei entspringen und mithin von Hause aus zwei Coronarostien von einer Klappe gedeckt wurden, und an dem sich diesem entsprechend zwei Oeffnungen in einer und derselben Lunula befinden.

Man kann nun fragen, welche Veränderungen eintreten, wenn ein Coronarostium nicht gedeckt wird. Welche Erscheinungen in Folge davon im Leben eintreten, wissen wir nicht. Wir sind lediglich auf den Leichenbefund angewiesen. Wenn der Mangel an Deckung erworben ist durch Perforation oder durch Verzerrung der Klappe, habe ich niemals eine Veränderung gefunden, die sich davon ableiten liesse. Wenn aber die eine Coronaria anomal entsprang, so dass sie von frühester Zeit an niemals gedeckt worden war, fand ich immer diese Coronaria grösser als die andere, gleichviel, ob es die rechte oder die linke war. Das spricht wiederum dafür, dass im Leben die Coronarien in normaler Weise gedeckt werden, und dass vermöge dieser Deckung ein geringerer Druck auf ihren Wandungen lastet als bei mangelnder Deckung.

### Accessorische Impulse für die Blutbewegung.

Bringt das Herz für sich allein die ganze Arbeitskraft auf, welche den Kreislauf in Gang erhält, oder findet es dabei irgend welche Unterstützung? Wenn man auch nicht in Abrede stellen kann, dass unzweifelhaft das Herz die Hauptarbeitskraft aufbringt, so darf man sich doch nicht verhehlen, dass auch andere Muskelbewegungen dasselbe wirksam unterstützen. Wir haben geschen, dass bei der Inspiration der Druck in

der Brusthöhle unter den atmosphärischen erniedrigt wird, und dass in Folge dayon das Blut aus den Venen ausserhalb des Thorax in die Venen innerhalb des Thorax einströmt. Wir haben gesehen, dass bei der Exspiration der Druck sich über den atmosphärischen steigert, und deshalb der Rückfluss des Blutes gehindert wird. Wenn wir uns nun vergegenwärtigen, dass die fortschreitende Bewegung des Blutes in der Richtung ilires natürlichen Stromlaufes frei ist, dass dagegen alle rückläufigen Bewegungen von Stelle zu Stelle durch Ventile gehindert sind; so müssen wir uns sagen, dass der Wechsel des Druckes im Allgemeinen der Fortbewegung des Blutes förderlich sein muss, dass er mehr fördern als hindern muss, und dass deshalb die Action der Respirationsmuskeln mit in Betracht kommt als Hilfsarbeitskraft für das Herz. Besonders gilt dies noch für den Blutlauf in der unteren Hohlvene, indem bei der Inspiration nicht nur der Druck in der Brusthöhle unter den atmosphärischen sinkt, sondern auch der Druck in der Bauchhöhle nicht unbeträchtlich gesteigert wird, so dass durch die Inspiration das Blut in der unteren Hohlvene gewissermassen heraufgepumpt wird.

Es sind nicht die Respirationsbewegungen allein, welche hier in Betracht kommen, wenn sie auch in erster Reihe zu berücksichtigen sind, anch alle übrigen Muskelbewegungen müssen den Blutlauf befördern, nicht nur secundär, indem sie auf das Herz zurückwirken und das Herz zu stärkerer Action anregen, sondern auch primär, in so fern sie von Zeit zu Zeit den Druck, der auf den Gefässen lastet, verändern. Man muss bedenken, dass im Allgemeinen jeder kurzdauernde Druck der Vorwärtsbewegung des Blutes zu gute kommt, weil die Rückwärtsbewegung

früher oder später durch Klappen gehindert ist.

# Die Vertheilung des Blutes im lebenden Körper.

Die Vertheilung des Blutes ist im Leben sehr verschieden und hängt von sehr verschiedenen Umständen ab, man kann aber doch versuchen, sich im Grossen und Ganzen eine Vorstellung über dieselbe zu verschaffen, und das hat Ranke dadurch zu thun versucht, dass er im lebeuden Thiere einzelne Organe abgebunden hat, die Blutmenge derselben feststellte, und zugleich die Blutmenge des übrigen Thieres bestimmte. Er unterscheidet zwischen Bewegungsapparat und Drüsenapparat. Unter Bewegungsapparat versteht er die Muskeln und die Nerven mit Einschluss der Haut und der Knochen, und unter Drüsenapparat versteht er die gesammten Eingeweide. Es ist das also ungefähr dieselbe Eintheilung, wie sie die alten Biologen machten, wenn sie von einem animalen und von einem vegetativen Leibe sprachen; denn unter animalem Leibe verstanden sie das Nervensystem mit Ausschluss des Sympathicus, ferner die Muskeln, die Knochen, die Haut u. s. w., unter dem vegetativen Leibe verstanden sie die Eingeweide der Brust- und Bauchhöhle. Nach dieser Eintheilung nun kommt nach Versuchen, die Ranke an Thieren gemacht hat, auf den animalen Leib ungefähr ein Drittheil der gesammten Blutmasse, auf den vegetativen etwa zwei Drittheile. Von den Organen dieses letzteren enthält wiederum die Leber das meiste Blut, indem sie nach Ranke ein Viertel der Gesammtblutmasse beherbergen soll.

Denken wir an die Ursachen, durch welche die normale Blutverthoilung gestört werden könnte, so fällt uns zunächst auf, dass das geschehen müsste, wenn die beiden Herzen, das rechte und das linke Herz, mit ungleichem Nutzeffect arbeiteten. In den alten Lehrbüchern der Anatomio finden Sie noch dem Leichenfunde gemäss das relative Grössenverhältniss vom rechten und linken Ventrikel beschrieben, als ob sie beide verschieden gross wären. Nun, das kann im Leben offenbar nicht der Fall sein: denn die beiden Herzen werfen im normalen Zustande offenbar beide gleichviel Blut aus. Wenn das rechte Herz dauernd mehr Blut auswürfe, als das linke Herz, so müsste nach und nach alles Blut in den kleinen Kreislauf gelangen, und im übrigen Körper würde gar nichts bleiben, und umgekehrt, wenn das linke Herz dauernd mehr Blut auswürfe, als das rechte Herz, so würde alles Blut in den Körperkreislauf gelangen müssen, und es würde zuletzt für die Lungen gar nichts mehr übrig bleiben. Sie entleeren sich aber auch beide bei der Systole nahezu vollständig, und ein leerer Raum existirt in ihnen auch nicht. Soweit man also überhaupt von der Grösse von Höhlen, deren Capacität so veränderlich ist, wie die der Herzhöhlen, sprechen kann, muss man sagen, dass die beiden Herzhöhlen im Leben gleich gross sind. Es könnte aber doch sein, dass das eine Herz anfängt mit geringerem Nutzeffect zu arbeiten als das andere. Denken wir z. B. das linke Herz bekäme einen Fehler an den Aortaklappen, entweder eine Stenose oder eine Insufficienz; so würde bei der Stenose die Oeffnung, durch welche das Blut ausgeworfen wird, zu klein werden, und das Herz würde dadurch mit geringerem Nutzeffect arbeiten; bei der Insufficienz würde es mit geringerem Nutzeffect arbeiten: weil ein grösserer Theil des ausgeworfenen Blutes wieder in das Herz zurückfällt, als im normalen Zustande. Davon sollte nun die Folge sein, dass sich das Blut im kleinen Kreislauf so lange anhäuft, bis das linke Herz so viel besser und das rechte Herz so viel schlechter gespeist ist, dass dadurch der Fehler am linken arteriösen Ostium compensirt wird. Das geschieht nun in Wirklichkeit in der ersten Zeit nicht und zwar deshalb nicht, weil das Herz, dem jetzt die grössere Arbeit aufgelastet ist, das linke Herz, hypertrophisch wird, nach dem allgemeinen Gesetze, dass ein Muskel, dem eine grössere Arbeit aufgelastet wird, so lange er dieser Arbeit überhaupt noch ohne dauernde Ermüdung Herr werden kann, an Masse zunimmt. Das ist die sogenannte compensirende Hypertrophie, welche den Individuen noch ein relatives Wohlbefinden verschafft, abgesehen von gewissen Erscheinungen, welche von der anomalen Füllung des Arterichsystems herrühren. Bei der Stenose sind es die Erscheinungen der mangelhaften Füllung, Blässe, Neigung zu Ohnmachten u. s. w., bei Insufficienzen, bei denen ungewöhnlich grosse Blutmengen in das Arteriensystem hineingeworfen werden müssen, weil ein grosser Theil des Blutes zurückfällt, wo also das Arteriensystem bei jeder Systole sehr stark ausgedehnt wird, sind es Erscheinungen von Congestion, Neigung zu apoplectischen Anfällen u. s. w. - Erst wenn die compensirende Hypertrophie nicht mehr ausreicht, wenn das eine Herz nnn wirklich anfängt, mit geringerem Nutzeffect zu arbeiten als das andere, erst dann tritt secundär eine Ueberfüllung des Lungenkreislaufes mit ihren Folgeerscheinungen auf.

Anders verhält es sich, wenn das Herz deshalb mit geringerem Nutzeffect arbeitet, weil die Insufficienz sich am venösen Ostium befindet, wenn die Valvula mitvalis nicht schliesst, so dass ein Theil des Blutes in den Vorhof zurückgeworfen wird. Dann muss sich der kleine Kreislauf thatsächlich mit Blut überfüllen, so lange bis nun das linke Herz so viel besser gespeist wird als das rechte, dass trotz seines Fehlers von ihm ebensoviel Blut befördert wird, wie vom rechten Herzen. Deshalb tritt bei Insufficienz der Mitralis auch immer Kurzathmigkeit auf wegen der Ueberfüllung des kleinen Kreislaufes und im weiteren Verlaufe Neigung zu Katarrhen, zu Haemoptoe u. s. w. - Wenn aber der Lungenkreislauf überfüllt wird, so wird natürlich in ihm auch das Blut unter einen grösseren Druck gesetzt, und die Folge davon ist, dass nun das rechte Herz eine grössere Arbeit zu überwinden hat, und in Folge davon tritt die compensirende Hypertrophie nun nicht an dem eigentlich kranken Herzen, sondern an dem gesunden rechten Herzen auf. Was ich hier über die Unterschiede in den Folgen von Klappenfehlern einerseits am arteriösen und andererseits am venösen Ostium des linken Herzens gesagt habe, das können Sie mutatis mutandis ebenso vom rechten Herzen

Es kann aber die ungleiche Vertheilung des Blutes auch eine andere Ursache haben, z. B. in einem Hinderniss, welches sich im Capillarsysteme befindet. Es kann z. B. in den Capillaren der Lunge ein ungewöhnlicher Widerstand gesetzt sein, wie dies bei einer ausgebreiteten Lungenentzündung der Fall ist. Dann wird die nächste Folge sein, dass der Druck sich hinter diesem Hinderniss steigert, es steigt der Blutdruck in der Lungenschlagader, es wird also dem rechten Herzen eine grössere Arbeit als im normalen Zustande aufgelastet, es wird diese Arbeit bis zu einem gewissen Grade leisten, aber endlich, wenn es sie nicht mehr leistet, wird es sich unvollkommen entleeren, es wird deshalb auch von der venösen Seite weniger Blut aufnehmen können, als im normalen Zustande. Die Folge davon muss sein, dass sich die Stauung auf die Körpervenen fortsetzt, es tritt Ueberfüllung des Hohlvenensystems ein, die sich dem Arzte äusserlich in der Turgescenz der Jugularvenen zeigt. Andererseits kann aber auch ein ähnliches Hinderniss in den Capillaren des grossen Kreislaufes liegen, und hier ist es namentlich die Leber, in welcher dergleichen Hindernisse vorkommen. Nun wissen Sie aber, dass die Leber das Blut durch die Pfortader aufnimmt, welche sich aus den Venen des chylopoetischen Systems sammelt. Wenn deshalb ein Hinderniss in der Leber ist, so muss zunächst der Druck in der Pfortader steigen und dieser Druck muss sich nach rückwärts fortpflanzen und muss sich übertragen auf die ganzen Capillaren des chylopoetischen Systems. Daher rühren auch die mannigfaltigen Beschwerden und krankhaften Zustände, welche der Pfortader schon bei den alten Aerzten den Namen der porta malorum verschafft haben.

Die Füllung des Capillarsystems im Grossen und Ganzen hängt wesentlich von zweierlei Momenten ab: Erstens von der Art, wie das Herz arbeitet, und zweitens von dem Contractionszustande der Arterien, und dieser ist wiederum am veränderlichsten in den kleineren und mittleren Arterien, so dass diese einen viel grösseren Einfluss auf die Vertheilung des Blutes haben als die grossen. Wenn das Herz kräftig

arbeitet, so steigt der Blutdruck im Arteriensysteme, es wird folglich das Capillarsystem reichlich gespeist, es füllt sich mit Blut. Wenn das Herz schwach arbeitet, so ist die Folge davon, dass der Blutdruck in den Arterien sinkt, dass die Capillargefässe schlecht gespeist werden, daher die Blässe der Ohnmächtigen, die Blässe der Sterbenden. Andererseits kann aber bei ein und derselben Herzthätigkeit die Menge des Blutes in den Capillaren vermindert werden durch eine stärkere Contraction der Arterien, und es kann ebenso die Menge des Blutes in den Capillaren vermehrt werden dadurch, dass die Muskulatur der Arterien erschlafft, die Wege, durch welche das Blut zu den Capillaren befördert wird, weit offen werden. Das kann aber nicht allein geschehen gleichzeitig in Rücksicht auf den ganzen Körper, sondern es kann sich dies auch in einzelnen Gefässgebieten ereignen. Wir können uns davon sehr deutlich an Kaninchen überzeugen, denen wir den Halstheil des Sympathicus, in welchem die Nerven für das Carotidensystem verlaufen, auf einer Seite durchschneiden. Dann überfüllt sieh das ganze Carotidensystem derselben Seite mit Blut, man sieht in den Ohren im durchfallenden Lichte die Arterien stark mit Blut gefüllt neben den Venen liegen, man sicht das ganze Ohr reichlicher mit Blut gespeist als das andere, und man fühlt es auch wärmer, indem es durch das aus dem Innern des Körpers reichlicher kommende Blut mehr erwärmt wird als das anderc. Dieser Zustand ist es, welchen wir mit Rocht mit dem Namen der Hyperämie, des ungewöhnlichen Blutreichthums, bezeichnen. Den Gegensatz davon, die locale Anämie, können wir sogleich hervorrufen, wenn wir das peripherische Stück des durchschnittenen Sympathicus reizen. Dann ziehen sich alle Arterien zusammen, die Capillaren verarmen an Blut, und die Folge davon ist auch, dass die Temperatur sinkt.

Eine andere Art der anomalen Blutvortheilung findet in der Entzündung statt. Man ist nach der hergebrachten Nomenclatur der Pathologie gewohnt, die Hyperämie als ein Vorstadium, gewissermassen als den Anfang der Entzündung anzusehen. Das ist aber vollkommen unrichtig, denn aus einer Hyperämie wird niemals eine Entzündung. Noch Niemand hat daraus, dass er einem Thiere den Sympathicus am Halse durchschnitten und hiedurch eine locale Hyperämie hervorgebracht hat, eine Entzündung entstehen gesehen. Die Blutvertheilung in der Entzündung ist aber auch ihrem Wesen nach eine ganz andere als bei der Hyperämie. Bei der Hyperämie sind die Gefässe erweitert, und das Organ führt mehr Blut als im normalen Zustande, bei der Entzündung sind es nicht die gesammten Bestandtheile des Blutes, welche gleichmässig in der entzündeten Provinz innerhalb der Gefässe angehäuft sind, cs ist vielmehr nur ein Bestandtheil des Blutes, es sind nur die Blutkörperchen, welche in den Capillaren und auch in den kleinsten Arterien und Venen angehäuft sind; Blutplasma ist sogar in den Gefässen der entzündeten Provinz weniger enthalten als im normalen Zustande, weil eben die kleinen Gefässe mit Blutkörperchen vollgestopft sind, welche auch denjenigen Raum einnehmen, den normaler Weise das Plasma einnimmt. Bei der vollkommen ausgebildeten Entzündung, bei der Stase, bei der die Blutkörperchen in den Gefässen fest zusammengedrängt sind, und ihre Bewegung vollständig stockt, stopfen sich manchmal die Arterien bis zu einer nicht unbeträchtlichen Höhe mit Blutkörperchen voll, so dass man nach dem Tode noch

die eigentliche Entzündungsröthe von der sogenannten Leichenhypostase, von der Gefüssfülle, die dadurch entsteht, dass das Blut nach den Gesetzen der Schwere einen Theil der Gefässe vorzugsweise anfüllt, dadurch unterscheiden kann, dass man in der entzündeten Provinz neben den mit Blutkörperchen angefüllten kleinen Venen auch die in ähnlicher Weise mit Blutkörperchen angefüllten kleinen Arterien sieht, und dass die Blutkörperchen in dieselben fest eingestopft, in denselben nicht verschiebbar sind. Die Entzündung kommt anch in ganz anderer Weise zu Stande als die Hyperämie. Es entsteht zuerst, nachdem für kurze Zeit der Kreislauf beschleunigt gewesen ist, eine Verlangsamung desselben in der Partie, welche der Entzündung entgegengeht, in einzelnen kleinen Gefässen sogar eine rückgängige Bewegung, dabei häufen sich die Blutkörperchen immer mehr an; während sich eine oder mehrere zuführende kleine Arterien eine Strecke lang verengert haben, erweitern sich unter der Anfüllung mit Blutkörperchen die Capillaren und die Venen, und endlich tritt Stillstand ein. Es ist weiter bekannt, dass sich die Wandungen der kleinsten Gefässe verändern, und dass nicht allein Plasma in grösserer Menge austritt, sondern auch Blutkörperchen, namentlich farblose dieselben durchwandern und nun ausserhalb der Gefässe als Eiterkörperchen auftreten. Endlich verlieren die in den Gefässen angehäuften Blutkörper ihre Contouren, sie fliessen für das Auge zu einer rothen Masse zusammen, im weiteren Verlaufe infiltrirt sich der Farbstoff in das umgebeude Gewebe, und wenn sich die Circulation nicht wieder herstellt, so erfolgt der Uebergang in Brand, das heisst in Tod und Zerstörung der Gewebe der entzündeten Provinz. Wenn sich die Circulation wieder herstellt, so setzen sich zuerst an der Grenze der entzündeten Provinz die Blutkörperchen in den kleinen Gefässen wieder in Bewegung, indem bald an der einen Stelle, bald an der andern eine Partie von Blutkörperchen plötzlich herausgestossen wird, die Blutkörperchen sich wieder von einander trennen, und durch den vorübergehenden Blutstrom mit fortgerissen werden. Auf diese Weise frisst sich gewissermassen die Circulation nach und nach in die entzündete Partie hinein, bis sie die Stase gänzlich verzehrt hat.

Ich kann hier nicht näher auf die Theorien über das Zustandekommen der Entzündung eingehen, weil uns das zu weit auf das Feld der Pathologie führen würde, dagegen aber kann ich die Lehre von der Blutvertheilung im lebenden Körper nicht verlassen, ohne noch des Ein-

flusses der Schwere zu gedenken.

Es hat nicht an Leuten gefehlt, welche vermöge seltsamer Missverständnisse über die Grundlehren der Mechanik die Schwere mit als eine Hilfskraft für die Circulation betrachtet haben, von Heberwirkungen sprachen u. s. w. Es wurde dabei eben vergessen, dass ein Pfund Blut, wenn es einen Fuss herunterfällt, nur so viel Arbeit erzeugt, wie verbraucht wird, um ein Pfund Blut einen Fuss hoch zu heben. Aber auf die Vertheilung des Blutes hat, wie Jederman weiss, die Schwere einen sehr wesentlichen Einfluss, und sie kann somit auch den Zufluss des Blutes zu einem bestimmten Körpertheile erleichtern und befördern. Darauf beruht es, dass Ohnmächtige, deren Herz zu schwach arbeitet, um die Circulation durch's Gehirn gehörig zu speisen und im Gange zu erhalten, leichter erwachen, wenn man sie niederlegt, als wenn man sie anfrichtet.

Aus demselben Grunde gab früher, als man noch bis zur Ohnmacht zur Ader liess, Marshall Hall die Regel, man solle dies nie am liegenden Kranken thun, ihn stets vorher aufriehten, damit man durch die beginnende Ohnmacht rechtzeitig gewarnt werde.

### Blutvertheilung nach dem Tode.

Das Blut vertheilt sich nach dem Tode anders, weil das Herz nicht mehr arbeitet. Die Blutvertheilung in der Ohnmacht, die Blutvertheilung. wenn das Herz sehwaeh arbeitet, ist gewissermassen der Anfang, der Uebergang zu der Blutvertheilung nach dem Tode, wo das Herz gar nieht mehr arbeitet. Durch das Herz wird fortwährend das Blut in das Arteriensystem hineingetrieben und der Druek im Arteriensystem gesteigert. Wenn das Herz zu arbeiten aufhört, wird das Blut aus den Arterien so lange abfliessen, als der Druck in den Arterien noch grösser ist als der Druck in den Venen. Es wird nicht nur aus den Arterien, es wird auch aus den Capillaren abfliessen, da ja auch in den Capillaren der Druck während des Lebens grösser ist als in den Venen. Mit andern Worten das Blut wird nach dem Tode aus den Arterien und den Capillaren abfliessen und sich im Venensysteme anhäufen. Hiezu kommt aber noch ein zweites Moment, das schon Tiedemann bekannt war, der Umstand, dass einige Zeit nach dem Tode die Arterien enger gefunden werden als man sie später, eine längere Zeit nach dem Tode, findet. Die organischen Muskelfasern der Media ziehen sich vor oder während des Absterbens zusammen, und dadurch werden die Arterien, namentlich die mittleren und die kleineren, sehr stark verengert, später aber lässt diese Verengerung wieder etwas nach. Durch diese Verengerung wird ein Theil des Blutes, welches noch darin enthalten war, wiederum in das Venensystem hineingetrieben, und daher rührt es, dass die Arterien, namentlich die mittleren und kleineren, relativ so blutleer gefunden werden. Sie werden so leer von Blut gefunden, dass bekanntlich die ältesten Anatomen, die den Blutgefässen ihren Namen gaben, den Namen der Arterien aus der Idee ableiten, dass dieselben gar kein Blut, sondern dass sie Luft führten. Wirklich leer sind aber die Arterien post mortem nieht. Namentlich an den grösseren Arterien kann man sich durch die dort vorhandenen Gerinnsel leicht überzeugen, dass dieselben sich keineswegs vollständig entleert haben, und auch von den mittleren und kleinen Arterien wird nur ein Theil vollständig leer gefunden, die Arterien, die so liegen, dass sie sich bei der Verkürzung, welche sie durch ihre Elasticität, wenn der Druck von innen her aufhört, erleiden, platt, bandartig angespannt und so ihr Lumen nahezu auf Null redueirt haben. Einen sehr wesentlichen Einfluss auf die Blutvertheilung in der Leiche hat begreiflich auch die Schwere, indem das Blut aus den höher liegenden Gefüssen in die tiefer liegenden abfliesst. Hierdurch wird die Blutüberfüllung derjenigen Theile, die am tiefsten liegen, hervorgerufen, die sogenannte Leichenhypostase.

### Die Lymphe.

Es gab eine Zeit, in welcher man die Lymphe für ein Colliquament der Organe hielt. Es hing das mit den damaligen Vorstellungen vom Stoffwechsel zusammen. Man glanbte, dass sich ans dem Blute, welches die Organe durchströmt, die Substanzen ansetzen, sich in die Organe hineinbilden, dort eine Zeit lang dienstbar sind, und, wenn sie unbrauchbar geworden, sieh wieder verflüssigen und nun durch die Lymphgefässe fortgeführt werden. Es ist dies eine Ansicht, die wir heutzutage verlassen Wir wissen, dass die Lymphe ihrer Hauptmasse nach der Rest des Blutplasmas ist, welches zur Irrigation der Organe, der Gewebe gedient hat. Die eigentliche Ernährungsflüssigkeit für die Organe, für die Gewebe ist das Blutplasma, welches unter dem Blutdruck fort und fort durch die Wandungen der Capillargefässe hindurchgeht. Dieses durchtränkt die Organe, und der Ueberschuss wird von einem Röhrensystem, welches überall in die Organe hineingelegt ist, zurückgeführt, und dieses Röhrensystem, dieses Drainagesystem, wenn ieh mich so ausdrücken soll, ist das Lymphgefässsystem. Es ist dabei nieht ausgesehlossen, dass auch Producte des Zerfalls mit fortgeführt werden, die so wieder ins Blut gelangen und endlich ausgeschieden werden.

Es gibt also für das Blutplasma zweierlei Wege: der eine ist der Weg in geschlossenen Bahnen, der Weg von den Arterien durch die Capillaren in die Venen hinein, und der andere ist der Umweg durch die Gewebe, indem ein Theil des Plasmas durch die Wandungen der Gefässe hindurchgepresst wird, dann durch einen langsamen Filtrationsproeess als Gewebsflüssigkeit durch die Gewebe hindurchgeht, bis er mittelst des

Lymphgefässsystems wieder in die Venen zurückkehrt.

Die Flüssigkeit der Lymphe, das Plasma der Lymphe, enthält deshalb auch alle wesentlichen Bestandtheile des Blutplasmas, es ist nur quantitativ etwas anders zusammengesetzt. Es ist ärmer an Eiweisskörpern, weil ein Theil der Eiweisskörper in den Organen verbraucht worden ist: es ist ferner die Lymphflüssigkeit relativ reicher an Wasser und an Salzen, und dann lehrt die Erfahrung, dass die Lymphe in der Regel stärker alkalisch reagirt als das Blutplasma. Die Lymphe scheidet beim Gerinnen auch weniger Fibrin aus als das Blutplasma, sie zeigt auch weniger Neigung zum Gerinnen, so dass sie in der Regel in den Lymphgefässen flüssig bleibt und erst, wenn sie aus diesen herausgenommen wird, an der atmosphärischen Luft, langsam gerinnt. Es hängt dies wohl einerseits zusammen mit ihrer starken Alkalescenz, andererseits auch mit ihrem Mangel an rothen Blutkörperchen. Denn, wenn man der herausgenommenen Lymphe eine ganz kleine Portion Blut, anch defibrinirtes Blut, hinzusetzt, so gerinnt sie in kürzerer Zeit.

Die geformten Elemente der Lymphe sind die Lymphkörperehen. welche wir bereits im Blute unter dem Namen der farblosen Blutkörperehen kennen gelernt haben. Sie werden in den Lymphdrüsen gebildet, und die Art, wie dies gesehicht, werden wir bei den Lymphdrüsen näher kennen lernen. Die Lymphkörperehen selbst sind amoeboide Zellen und haben als solche keine bestimmte Gestalt, indem sie vermöge der Contractilität ihres Protoplasmas ihre Gestalt fortwährend ündern, Fortsätze ausstreeken, dieselben wieder einziehen u. s. w. Sie

haben meistens keino einzelnen Kerne, sondern statt dessen einen Kernhaufen, der aus drei, zwei, auch vier Kernen besteht. Das Protoplasma zeigt sich in der Regel mehr oder weniger körnig, aber es ist im einzelnen Falle schwer zu sagen, was von diesen Körnern dem Lymphkörperchen von Hause ans angehört, und was etwa aufgenommen ist. Durch einen ähnlichen Process, wie der, durch den sich die Amöben ernähren, nehmen auch die Lymphkörperchen von ihrer äusseren Oberfläche andere kleinere Körperchen, namentlich Fetttröpfehen auf, dann auch, wenn man ihnen dieselben darbietet, andere kleine Körnchen, welche ihnen nicht zur Nahrung dienen können, z. B. Zinnoberkörnehen. Sie sind im Blute normaler Weise in sehr viel geringerer Menge enthalten als die rothen Blntkörperchen. Krankhafter Weise kann sich aber, wie dies theils bei Milztumor, theils bei Hypertrophie der Lymphdriisen geschieht, das Verhältniss umkehren, so dass die weissen Blutkörperchen in der Majorität, die rothen Blutkörperchen in der Minorität sind. Das ist dann der Zustand, welchen man mit dem Namen des weissen Blutes bezeichnet. Sie sind beim Menschen und bei den Sängethieren grösser als die rothen Blutkörperchen. Bei den Thieren, die elliptische, kernhaltige Blutkörperchen haben, bei den Vögeln, bei den beschuppten und nackten Amphibien und bei den Fischen, sind sie kleiner als die rothen Blutkörperchen. Ihr Verhältniss zn den rothen Blutkörperchen ist noch nicht festgestellt. Man hat freilich angenommen, dass sie sich durch eine Metamorphose in rothe Blutkörperchen umwandeln, oder, wie andere wollen, dass sie rothe Blutkörperchen in sich erzengen: es sind dies aber Angaben, für welche bis jetzt noch kein Beweis vorliegt.

## Die Lymphgefässe.

Die Lymphgefässe bilden ein verzweigtes, in seinen einzelnen Theilen zum Theil netzartig mit einander verbundenes Röhrensystem, welches überall in die Organe eingelagert ist, und welches sich vor allen andern Gefässen auszeichnet durch die grosse Anzahl von Klappen, welche jede rückgängige Bewegung hindern. Die Klappen sind Taschenventile, die ans je zwei Taschen bestehen, ganz so wie bei den Venen; aber sie stehen ausserordentlich viel dichter als in diesen, so dass, wenn ein Lymphgefäss stark angefüllt ist, wenn sich die Lymphe darin stauet, dasselbe varicös, knotig erscheint, weil die Lymphe die Taschen ausbaucht, und die Taschen so dicht aneinanderliegen, dass das ganze Gefüss ein perlschnnrartiges Ansehen bekommt. Man kann an den Lymphgefässen von mittlerem Durchmesser, wie an den Arterien und an den Venen, drei Häute unterscheiden, eine Tnnica intima, eine Tunica media und eine Tunica adventitia. Die Intima besteht zunächst aus einem Epithel, das dem Epithel der Blutgefässe insofern ähnlich ist, als es auch ein einfaches Pflasterepithel ist. Es unterscheidet sich aber von dem Epithel aller Blutgefässe dadurch, dass die Kerne weniger abgeplattet sind, dass sie ellipsoidisch sind und deshalb stärker gegen das Lumen des Gefässes hervorragen, als dies bei den Blutgefüssen der Fall ist: auch sind die einzelnen Zellen nicht so wie bei den Blutgefüssen in die Länge gezogen. Auf dieses Epithel folgt eine elastische Längsfaserhaut, die der elastischen Intima der Blutgefässe entspricht, und bei den grösseren Lymphgefässon

auch längsverlaufendes Bindegewebe. Dann kommt die Media mit Ringmuskelfasern und dazwischen eingewebten elastischen Fasern. Dann kommt die Adventitia, welche aus Bindegewebe besteht, ausserdem aber auch Längsmuskelfasern enthält, die aber nicht immer genan der Länge nach gehen, sondern mehr oder weniger schief gerichtet sind. Wenn man bis zu den grössten Lymphgefüssen, bis zum Dnetus thoraciens hinaufsteigt, so hat man erst ein Epithelium, dann eine elastische Intima, nicht nur aus Fasernetzen, sondern auch aus elastischen Platten bestehend, dann eine Schicht von Bindegewebe, dann kommt die Media mit ihren Ringmuskeln und mit ihrem elastischen Gewebe, und endlich eine sehr starke Adventitia ans Bindegewebe, in welcher aber ganze Bündel von im Allgemeinen längsverlaufenden Muskelfasern enthalten sind, die unter einander rhombische Maschen bilden. Wenn man die Gefüsse gegen ihre feineren Verzweigungen hin verfolgt, gegen ihre mikroskopischen Enden, so werden die Häute erst im Allgemeinen dünner und dann verschwinden die Muskelfasern aus der Media. Man hat dann noch ein Epithelium, ausserdem noch eine Schicht von Bindegewebe und spürlichen elastischen Fasern, aber auch noch Längsmuskelfasern. Die Längsmuskelfasern der Adventitia gehen weiter auf die feinen Zweige hinauf als die Ringmuskelfasern der Media. Endlich verschwinden auch sie, und man hat jetzt nur noch Bindegewebe, das eine Röhre bildet, eben das Lumen des Gefässes, dessen innere Seite noch mit einem Epithel ausgekleidet ist. Man ist sich nicht überall darüber einig, wie weit denn überhaupt eigentlich die Wandungen der Lymphgefässe reichen. Wir werden auf diesen Gegenstand noch zurückkommen, wenn wir von den Anfängen der Lymphgefässe sprechen. Es ist eine allgemeine Frage, in wie weit man überhaupt einem Kanal oder einem Gefässe noch eine Wand zuzuschreiben habe. Es kommt ganz darauf an, was man unter einer Wand versteht. Wenn ich einen Tunnel durch einen Berg grabe und ihn mit Mauersteinen auskleide, so ist kein Zweifel darüber, dass diese Mauersteine nun die Wand des Tunnels bilden, und als die Wand des Tunnels anzusehen sind. Ehe ich ihn aber mit Mauersteinen ausgekleidet habe, hat er auch eine Wand gehabt, das heisst eine Wand im Sinne der Begrenzung, denn sonst konnte er ja keinen Hohlraum bilden, aber das was ihn begrenzt hat, ist nicht mehr verschieden von der übrigen Substanz, von dem Gesteine, das ihn umgibt. Es ist nun eben Sache der Convenienz, ob man in der Anatomie die Begrenzung eines Kanals auch dann noch eine Wand nennen will, wenn sie von dem umgebenden Gewebe nicht verschieden ist, oder ob man einen solchen Kanal im anatomischen Sinne als wandlos bezeichnen will. Es kann hiernach weiter als ein Gegenstand der Convenienz angesehen werden, ob man alle Räume die mit einem Endothel ausgekleidet sind, blos deswegen schon als mit selbstständigen Wandungen versehen betrachten will. Die Entwickelungsgeschiehte macht es im hohen Grade wahrscheinlich, dass diese Endothelzellen genetisch von dem umgebenden Gewebe nicht verschieden sind, sondern sich nur wegen ihrer Lage an einer Oberfläche in anderer Form entwickelt haben.

### Die Lymphdrüsen.

Im Verlaufe der Lymphgefässe sind, wie Ihnen allen bekannt ist, drüsenühnliche Organe eingeschaltet, die Lymphdrüsen, die den Anatomen viel Arbeit gemacht haben, bis man endlich ihren Bau genauer kennen gelernt hat. Die Lymphdrüsen haben in der Regel eine nierenförmige oder bohnenförmige Gestalt und sind eingeschlossen von einer bindegewebigen Hülle, die reichlich mit organischen Muskelfasern, contractilen Faserzellen, durchsetzt ist, und sieh nach beiden Seiten, stromaufwärts und stromabwärts, in die Waud der Lymphgefässe, zunächst in die Tunica adventitia derselben fortsetzt. Die Lymphgefässe, welche in die Drüse hineingehen, bezeichnet man mit dem Namen der Vasa inferentia, und die Lymphgefässe, welche aus der Drüse herauskommen, bezeichnet man mit dem Namen der Vasa efferentia. Die letzteren sind immer geringer an Zahl als die ersteren. Wir wollen uns nun, da die verschiedenen Lymphdrüsen zwar ihrem Wesen nach, aber nicht ihrer Form, ihrer Architektur nach, gleichgebaut sind, eine bestimmte Art von Lymphdrüsen, die Mesenterialdrüsen, als Paradigma wählen. Wenn Sie sieh eine solche durchschnitten denken, so können Sie an ihr eine Corticalsubstanz und eine Medullarsubstanz unterscheiden. Sie unterscheiden beide sehon an ihrer Consistenz: die Corticalsubstanz ist fester, die Marksubstanz weicher. Sie unterscheiden sie auch an ihrer Farbe: die Corticalsubstanz ist im Allgemeinen mehr weisslich, die Marksubstanz mehr grauröthlich. Sie unterscheiden sie an ihrem Gefässreichthum, indem die Corticalsubstanz an grösseren Gefässen arm ist, während die Arterien und Venen neben einander an einer meist etwas eingebuchteten Stelle, dem sogenanuten Hilus, zum grössten Theile in die Marksubstanz hineintreten. Wenn Sie die Cortical-

substanz auf Durchschnitten näher ansehen, so werden Sie bemerken, dass sie aus lauter sphäroidischen, ovoidischen oder keulenförmigen, oft auch sehr unregelmässig gestalteten, zum Theil mit einander verbundenen Massen besteht, die nach aussen deutlich und seharf begrenzt sind, nach innen aber gegen die Marksubstanz keine deutliche Begrenzung, sondern einen allmäligen Uebergang zeigen. Diese Körper sind es, welche ich mit dem Nameu der Drüsen-



elemente der Corticalsubstanz bezeichne. In der beistehenden Figur ist ein Ansschnitt aus einer Drüse dargestellt. Die Corticalsubstanz ist nach oben gewendet und in den Schnitt fallen ein ganzes, A, und zwei halbe, B, C, Drüsenelemente. Unterhalb dieser Drüsenelemente sieht man die Marksubstanz. Wenn Sie zunächst die Corticalsubstanz ansehen, so finden Sie, dass die Drüsenelemente sich an der Oberfläche markiren, und dass sie nach unten hin keine deutliche Begrenzung haben, sondern allmälig in die Marksubstanz übergehen. Sie sehen, dass dieselben von einander durch tiefe spaltförmige Räume getrennt sind, und dass in diese Räume Fortsätze ff hinabgehen, welche von der muskulösen Hülle der Lymphdrüsen ausgehen, und sieh in der Tiefe befestigen. Diese Fortsätze enthalten selbst Muskelfasern, und wenn sich diese letzteren in der Hülle und in den Fortsätzen zusammenziehen, so wird die Hülle, cc, heruntergezogen, zusammengezogen über die Kuppe dieser Drüsenelemente, und die Ritume ss, welche Sie zwisehen beiden sehen, versehwinden. Wenn dagegen die Muskeln wieder nachlassen, werden diese Räume wieder hergestellt. Auf diese Weise wird an der Oberfläche der Drüsen ein Sinussystem gebildet, welches die oberflächlichen Lymphbahnen darstellt. Die Lymphe gelangt aus den Vasa inferentia in die Vasa efferentia auf zweierlei Wegen, erstens durch diese Sinus und zweitens durch die Wege in der Marksubstanz, welche wir später kennen lernen werden. Die oberflächlichen Lymphbahnen sind, wie gesagt, nieht zu allen Zeiten offen, sie sind nur offen, so lange eben die erwähnten Muskelfasern ersehlafft sind. Sie können das besonders schön an Thieren sehen, welche sieh in der Resorption befinden, und welche einen fettreichen Chylus resorbiren. Dieser fettreiche Chylus ist milehweiss, während die Elemente der Cortiealsubstanz mehr durchseheinend sind. Wenn Sie eine solche Drüse ansehen, so bemerken Sie an der Oberfläche lauter kleine, runde, durchscheinende Flecke, und zwischen denselben sehen Sie, wie milehweisse Striehe ein Netz bilden, so dass darin die durchseheinenden Gebilde wie kleine Perlen in weisser Fassung liegen. Diese durchseheinenden, perlartigen Punkte sind die Drüsenelemente, und die milehweissen Striehe, die zwischen ihnen hindurchgehen, rühren vom Chylus her, der sieh in den Sinus befindet. Wenn Sie nun durch eine solehe Drüse die Sehläge eines Magnetelectromotors hindurchleiten, dann finden Sie, dass der Chylus, die weisse Substanz, gänzlieh versehwindet, und dass die Drüse, die früher auf der Oberfläche glatt und glänzend war, rauh wird, lauter kleine Höcker bekommt, was eben darauf beruht, dass die Hülle zusammengezogen und an den Stellen der Sinus hineingezogen, und dadurch zugleieh der Chylus aus den Sinus herausgetrieben wird.

Was nun die Substanz der Drüsenelemente anlangt, so bestehen sie aus einem zarten Bindegewebe, welches zugleich ein Keimlager für lymphoide Zellen ist. Es findet sieh darin eine grosse Menge von Kernen, in der Mitte die kleinsten, nach dem Rande hin die grösseren, zum Theil auch sehon mit kleinen Mengen von Protoplasma, aber immer mit geringer Entwickelung desselben. Von den Blutgefüssen verlanfen die grösseren nahe der Oberfläche und senden ihre feinsten Aeste und Capillaren in das Innere.

Wenn Sie nun von einem solchen Drüsenelemente nach innen zu gegen das Centrum der Drüse hin fortschreiten, so werden die lymphoiden Zellen immer grösser, sie bekommen immer mehr Protoplasma, knrz sie machen immer mehr den Eindruck einer nachten Zelle, die sich ihrer Reife nühert. Sie liegen dabei zulotzt nicht mehr so gedrüngt in einem Stroma von Bindegewebe, sondern dieses wandelt sich in ein eigenthümliches Gerüste um, das Sie sich in seiner Gestalt vorstellen können, wenn Sie sieh denkon, dass Sie die Zwischenräume eines Kugelhaufens mit Masse ausgössen, und wenn Sie sieh dann die Kugeln herausgenommen, und an Stelle derselben die lymphoiden Zellen hineingelegt denken. Nur müssen Sie sich dieses Gerüste selbst noch wieder hohl denken, Sie müssen sich denken, dass in die Substanz desselben noch sinnöse Gänge hineingehen, so dass die Zellen wie von äusserlieh mit einander verwachsenen Kapseln eingesehlossen sind; diese sind aber wiederum in ihrer Substanz mehrfach durehbrochen, so dass sie zum grossen Theile nur Masehenräume bilden, in denen die Zellen einlogirt sind. Von den Gängen werden wir später mehr spreehen.

Ans dieser Substanz, die ieh Ihnen hier besehrieben habe, aus Zellen, aus einem Gerüste, in dem diese Zellen liegen, ferner ans den Blutgefässen, durch welche dieses Gernst ernährt wird, besteht nun der Hauptmasse nach die Marksnbstanz. Diese Formation ist in Gestalt eines Netzwerks von vielfach mit einander verbundenen Balken angeordnet, und man nennt diesc Balken (Fig. 27 z, z) wegen der grossen Menge von Zellen, welehe sie enthalten, die Zellenbalken. Zwisehen diesen Balken müssen natürlich Räume bleiben, die ein Labyrinth von Gängen darstellen, und diese Räume sind es, durch welche die Lymphe ans den Vasa inferentia in die Vasa efferentia hinüberfliesst und ausschliesslich hinüberfliesst, wenn die oberflächlichen Lymphwege durch Contraction der Muskelfasern der Kapsel gesperrt sind; es sind die Lymphwege der Marksnbstanz. Aber sie sind nicht völlig frei, sondern in denselben befinden sieh ziemlich starke Stränge von festerem Bindegewebe bb, die für sich auch eine Formation von Balken bilden, und die man deshalb die Bindegewebsbalken nennt. Sie unterseheiden sich von den Zellenbalken erstens dadureh, dass sie sehr viel dünner und meist abgeflacht sind, zweitens unterscheiden sie sieh durch ihre Armnth an feineren Blntgefässen: sie enthalten theils gar keine Gefässe, theils ein einzelnes grösseres, das dann meist gegen die Corticalsubstanz hinzieht, um sieh dort eapillar zu verzweigen; endlich drittens durch ihre Armuth an zelligen Elementen, indem sie nur solche enthalten, wie sie unter dem Namen der Bindegewebskörperehen in allem Bindegewebe vorkommen. Diese Bindegewebsbalken sind mit den Zellenbalken durch netzartiges Bindegewebe verbunden, welches seine Fasern von Zellenbalken zu Bindegewebsbalken, und von Bindegewebsbalken zu Zellenbalken hinüberspannt, und ein zierliehes Netzwerk in den tiefen Lymphbahnen, wie es die Fig. 27 zeigt, bildet. (In Fig. 27 ist die Strombahn der Lymphe ebenso wie die des Blutes überall sehwarz gehalten, und die Netze und ihre Fäden grenzen sich weiss in der schwarzen Strombahn ab.) Diese Architektur hat einen wesentliehen Nutzen für die Integrität der Lymphdrüsen; denn Sie sehen leicht ein, dass bei Stauungen diese von sehr weiehen Wänden nmgebenen und unregelmässig gestalteten Lymphbahnen saekartige Ausdehnungen bekommen würden, wenn sie nieht irgend welchen Halt in sich selbst hätten. Diesen Halt bekommen sie eben dadurch, dass in ihrem Innern diese kleinen Stränge von netzförmigem Bindegewebe von einer Wand zur andern hinübergehen.

Die Lymphe, welche durch die tiefen Lymphbahnen ihren Weg nimmt, passirt also kein freies Röhrensystem, sondern ein System von labyrinthartig verzweigten Räumen, in welchen überall Netze gespannt sind, zwischen deren Maschen sieh die Lymphe hindurchdrängen muss, um in die Vasa efforentia zu gelangen.

Von den tiefon Lymphwegen aus gehen ferner in die Zellenbalken feine Gänge hinein. Ich habe vorhin gesagt, dass Sie das Gerüst der Zollenbalken sich vorstellen können als dadurch entstanden, dass die Zwischenrähme eines Kugelhaufens ausgegossen sind, dass Sie sich dieses Gerüst aber selbst wieder als hohl denken missen, so dass also jede Zelle welche in einem solchen Ranme liegt, von einer eigenen, wenn auch nicht immer vollständigen Kapsel umgeben ist, und die Kapseln wieder änsserlich mit einander theilweise verwachsen sind. Diese Hohlräume in dem Gerüste communiciren nun mit den tiefen Lymphwegen, indem sie von allen Seiten als feine, unregelmüssige Günge in dieselben ausmünden. Diese Gänge sind also auch während des Lebeus mit Lymphe gefüllt, es gehen keine Lymphkörperchen hinein, weil sie dazn zn eng sind, aber es geht die Lymphflüssigkeit, das Plasma der Lymphe hinein. Diese Gänge sind zuerst nach einer Lymphdrüse, welche Ludwig von den Vasa inferentia aus mit löslichem Berlinerblau injicirt hatte, von Kowalewski beschrieben worden, und sie führen nach ihm den Namen der Kowalewski'schen Gänge.

### Entwickelung der Lymphkörperchen.

Die Lymphkörperchen entstehen in den Lymphdrüsen. Dafür kann man einen einfachen und sehr sehlagenden Beweis liefern. Bei den reissenden Thieren sind alle Lymphdrüsen des Mesenteriums in eine grosse Lymphdrüse gesammelt, in das sogenannte Pankreas Asellii, die halbmondförmig an der Wurzel des Mesenteriums liegt. Wenn man nun Lymphe aus den Lymphgefässen des Mesenteriums nimmt, welche in die Drüse hineingehen, so findet man in dieser Lymphe fast gar keine Lymphkörperchen. Es ist gut, das Thier — man wählt am liebsten eine Katze mit möglichst fettfreiem Fleische zu füttern, weil dann der Chylus der Vasa inferentia klar, wasserhell ist. Wenn man nun zu derselben Zeit den Chylus der Vasa efferentia untersucht, so findet man, dass er tribe ist, dass er opalisirt, und unter dem Mikroskope sicht man, dass dies nur herrührt von einer sehr grossen Menge von Lymphkörperchen, die darin enthalten sind. Wenn also die Vasa inferentia diese Lymphkörperchen nicht enthalten, so müssen sie offenbar aus der Drüse gekommen sein. Wir sind auch nicht in Verlegenheit zu sagen, woher sie kommen: denn wenn wir die ganzen Zellenmassen, von den Drüsenelementen der Corticalsubstanz an bis an die Oberfläche der einzelnen Zellenbalken hin, betrachten, so finden wir lauter lymphoide Zellen, von ihrem ersten Anfange als ein kleines Körnehen, bis zu ihrer vollständigen Ausbildung mit einem vollkommen entwickelten Protoplasmaleibe, und diese am meisten entwickelten Zellen liegen an der Oberfläche der Zellenbalken und begrenzen unmittelbar die tiefen Lymphbahnen. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass diese Zellen hier, nachdem sie ihre volle Reife erlangt haben, abfallen, dass sie vom Stromo der Lymphe fortgespült und unnmehr in den Vasa efferentia als Lymphkörperchen gefunden werden.

Man findet, wenn auch nicht viele, so doeh einzelne Lymphkörperehen auch in Lymphgefüssen, welche noch keine solche Lymphdrüse passirt haben. Es führt uns dies darauf, dass es noch eine andere Art von Lymphdrüsen gibt als diejenigen, welche wir bis jetzt kennen gelernt haben. Diejenigen, welche wir bis jetzt kennen gelernt haben, waren die interealirten Lymphdriisen, die in den Verlauf der Lymphgefässe eingeschaltet sind, und die deshalb Vasa inferentia und Vasa efferentia haben. Es gibt aber noch eine audere Art von Lymphdrüsen, welche wir mit dem Namen der peripheren oder terminalen Lymphdrüsen bezeichnen, die keine Vasa inferentia haben, aber ganz analoge Keimstätten für die Lymphkörperehen, wie die in den Verlauf der Lymphgefässe eingeschalteten Lymphdrüsen zeigen. Die ersten dieser Gebilde, weleho als Lymphdrüsen erkannt wurden, waren die Peyer'sehen Drüsen, und ieh will deshalb diese auch als Paradigma wählen, um Ihnen zu zeigen, wie der Bau dieser Gebilde mit dem der Lymphdrüsen zusammenhängt, und wie er auf den Bau der Lymphdrüsen zurückgeführt werden kann. Peyer'schen Drüsen bestehen aus einem Haufen von einzelnen Elementen, welche, wie Sie wissen, zu sogenannten Plaques nebeu einander gelagert sind. Wenn man durch eine solehe Plaque einen Durchsehnitt macht, so findet man, dass sie aus lauter ovoiden Körpern besteht, die mit ihrer breiteren Seite gegen die Muskelhaut gewendet sind, mit ihrem Körper im submueösen Bindegewebe liegen und mit ihrem verdünnten Kopfende gegen die Höhle des Darmes hin und zwisehen den Darmzotten hervorragen. Sie entsprechen einem einzelnen Drüsenelemente der Corticalsubstanz einer Mesenterialdrüse, sie haben ein ähnliches Capillargefässsystem mit eentripetal verlaufenden Masehen, sie haben ein ganz analoges Keimlager, in dessen mittlerer Partie die jüngsten Elemente liegen, welchen nach der Oberfläche hin immer weiter entwickelte Elemente folgen, und sie haben endlich an ihrer der Muskelhaut zugewendeten Seite Räume, welche den Sinus entsprechen, die die Elemente der Corticalsubstanz von der Kapsel der Lymphdrüsen treunen. Diese Sinus communieiren unmittelbar mit den Chylusgefässen. Das kann man durch ein einfaches Experiment darthun. Man bindet das untere Stück vom Dünndarm ab und spritzt in dasselbe Terpentinöl, das mit Alkanna roth gefärbt ist. Verstärkt man nun den Druek, so reisst irgendwo die Kuppe eines Pever'sehen Drüsenelementes ein, und wenn dies nicht geschieht, so drückt man eine Partie der Drüse, um zwischen den Fingern eine oder die andere Kuppe zu zersprengen. Dann tritt das mit Alkanna gefärbte Oel hinein, und man sieht ein zierliehes Netzwerk von rothen Linien um die einzelnen Elemente der Peyer'sehen Drüsen herum entstehen, und von diesen rothen Linien aus injieiren sieh Bahnen zu den Chylusgefässen, die erst unter dem Peritonäalüberzuge des Darmes und dann im Mesenterium verlaufen. Es sind dies also terminale Lymphdrüsen, welche an den Enden der Chylusgefässe angehängt sind, und das Netz von rothen Linien, das sieh im Beginn der Injection füllte, entspricht den Sinus derselben. Wir werden auch später in der Lehre von der Resorption sehen, dass die Fetttröpfehen des Chylus in einzelnen Fällen in diesen Drüsen selbst kenntlich sind.

Nun zeigt die Vergleichung des Baues dieser Drüsen mit dem der solitären Drüsen, welche durch den ganzen Dünndarm zerstreut sind, dass

diose ganz dioselben Bildungen sind, und dass die Peyer'schen Drüsen von den solitären sich nur dadurch unterscheiden, dass sie in Plaques, in Haufon voreinigt, während die andern zerstreut liegen. Also auch die solitären Driisen sind periphero Lymphdrüsen. Wir finden dann ganz dieselben Drüsen im Processus vermiformis verhältnissmässig dicht gestellt, wir finden sie im ganzen Dickdarm zerstreut unter dem Namen der Solitärdriison, dor Glandulae simplices majores oder, wie sie auch früher fälschlich genannt wurden, der Schleimfollikel. Wir finden endlich ähnliche Drüsen spärlich im Magen; hier führen sie den Namen der Glandulae lenticulares. Wir finden dergleichen Drüsen in den Tonsillen, wir finden sie auf einer Zone, die auf dem Grunde der Zunge quer von einer Tonsille zur andern übergeht. Diese Gebilde sind sämmtlich periphere Lymphdrüsen. Wenn man aber diese Untersuchungen am Menschen anstellt, so findet man, dass die Drüsenelemente nicht so deutlich in ihrer Form getrennt sind, wie dies bei den Peyer'schen Drüsen und bei den solitären Drüsen des Dünndarmes der Fall ist. Man kann auf den ersten Anblick im Zweifel sein, ob man es wirklich mit solchen peripherischen Lymphdrüsen zu thun habe. Wenn man aber dann die Tonsillen und den Grund der Zunge eines Schweines untersucht, so findet man hier die einzelnen Elemente auf das schönste von einander getrennt, gerade so, wie man sie im Darme als solitäre Drüsen und Peyer'sche Drüsen gefunden. Es beruht dies darauf, dass beim Schweine das Bindegewebe der Organe stark entwickelt ist, und dass in allen Theilen die bindegewebigen Scheiden, mit denen die Organe und Organtheile umgeben sind, vollständiger sind als beim Menschen. Man kann also nicht im Zweifel sein, dass auch beim Menschen diese Gebilde in den Tonsillen und am Grunde der Zunge, die sogenannten Balgdrüsen, peripherische Lymphdrüsen sind. Da aber die Masse mehr diffus verbreitet ist, weniger bestimmt in Drüsenelemente gesammelt, so hat man für diese Art von Gewebe, für diese diffus verbreiteten Keimlager, einen eigenen Namen erfunden, man bezeichnet sie mit dem Namen der adenoiden Substanz. Dergleichen adenoide Substanz findet man auch noch an anderen Orten, z. B. an der Rückwand des Rachens. Ueberall wo diese sogenannte adenoide Substanz sich findet, kann man sagen, dass man es mit peripherischen Lymphdrüsen zu thun habe, mit Keimlagern, welche die Rolle von peripherischen Lymphdrüsen spielen, und die nur nicht so gut, so vollständig getrennt sind, wie die peripherischen Lymphdrüsen im Darme.

Lymphkörperchen also, die man in Lymphgefässen findet, welche noch keine Lymphdrüse passirt haben, können ihren Ursprung haben aus peripherischen Lymphdrüsen, wenn auch der Vegetationsprocess nicht immer ein gleich lebhafter ist, und im Allgemeinen ein viel langsamerer zu sein scheint, als in den intercalirten Lymphdrüsen, den grossen Drüsen, welche im Verlaufe der Lymphgefässe liegen; sie können aber auch noch einen andern Ursprung haben. Man hat beobachtet, dass man in manchen Lymphgefässen, welche sich im normalen Zustande äusserst arm an Lymphkörperchen erwiesen, eine grosse Menge von Lymphkörperchen findet, wenn in ihrem Quellgebiet ein Reizungs-, ein Entzündungszustand eintritt. Wir wissen, dass bei der Entzündung weisse Blutkörperchen durch die Wandungen der Blutgefässe answandern. Diese müssen also in die interstitielle Gewebsflüssigkeit hineingelangen und

können dann wieder von den Lymphgefüssen aufgenommen werden. Ja bei manchen Thieren und an manchen Orten scheiden ja die Wurzeln der Lymphgefüsse die kleinen Blutgefüsse bis zu einer nicht unbeträchtlichen Höhe ein, so dass noch die kleinen Arterien und Venen innerhalb der Lymphgefüsse liegen, und mithin das, was aus dem Blutgefüss herauskommt, direct in das Lymphgefüss hineingelangt. Hering hat diesen Uebergang direct verfolgt, er hat farblose Blutkörperchen aus einem Blutgefüsse austreten, in das einscheidende Lymphgefüss eintreten und mit der Lymphe in entgegengesetzter Richtung wieder fortfliessen gesehen.

### Wurzeln der Lymphgefässe.

Es ist beschrieben worden, dass die Lymphgefässe mit blinden. handschuhfingerförmigen Wurzeln anfangen. Es ist auch beschrieben worden, dass sie mit geschlossenen Netzen anfangen. Es ist wahr, dass im Verlaufe des Lymphgefässsystems blinde, handschuhfingerförmige Enden vorkommen, es ist auch wahr, dass ganz am Ende und ganz peripherisch Netze vorkommen, aber diese Netze und diese blinden Anfange sind nicht wirklich, sondern nur scheinbar geschlossen. Sie haben immer kleinere oder grössere Zugänge, von welchen aus sie gespeist werden. Es ist auch in der That schon an und für sich nicht wahrscheinlich, dass sie geschlossen seien, denn man würde dann nicht begreifen, wie die Lymphe aus den Organen in die Lymphgefässe hineinkommen soll. Wenn man ein Röhrensystem behufs der Drainage in einen Acker einlegt, so müssen die Drainageröhren immer an ihren Enden offen sein, denn sonst kann keine Flüssigkeit in dieselben hineingelangen. Gerade so ist es nothwendig, dass die Drainageröhren, welche in die Organe hineingelegt sind, Oeffnungen haben, durch welche die Flüssigkeit hincingelangt. Man hat gesagt, die Flüssigkeit solle durch die Wandungen hindurchsickern, sie soll aufgesaugt werden, wie von Capillarröhren. Man scheint eine wunderbare Vorstellung von den Capillarwirkungen zu haben, wenn man glaubt, dass durch Capillarwirkung aus den interstitiellen Gewebsräumen die Flüssigkeit in die im Verhältniss zu diesen interstitiellen Gewebsräumen weiten Lymphräume hineinsteigen sollte. Wenn man sich denkt, dass die Lymphe durch Druck in die handschuhfingerförmigen Wurzeln oder in die Endnetze hineingelange, so vergisst man dabei, dass die Wände an einander gedrückt werden würden, und somit das Eintreten der Flüssigkeit hindern müssten. Es lässt sich aber auch empirisch nachweisen, direct mit den Augen verfolgen, dass diese Röhren mit offenen Enden anfangen, und zwar mit offenen Enden in den interstitiellen Gewebsräumen. Das kann man am besten am Darme verfolgen. Aus der Darmschleimhaut nehmen die Lymphgefässe nicht blos das überschüssig ausgeschiedene Blutplasma, sondern auch das, was aus der Höhle des Darms an Nahrungsstoffen resorbirt ist, den sogenannten Chylus auf. Dieser ist meistens milehweiss wegen des Fettes, welches in ihm emulgirt ist, und man kann ihn deshalb leicht auf seiner Wanderung verfolgen. Da gibt es keine Irrthümer, welche bei künstlicher Injection durch zu starken Druck oder dergleichen hervorgerusen werden, denn hier ist der Chylus in seiner natürlichen Lage, man sieht ihn in seinem natürlichen Wege und verfolgt ihn bis in

die Lymphgefässe des Mesenteriums, und dabei sieht man, dass sieh jede Zotte ja oft die ganze Darmschleimhant in ihren interstitiellen Gewebsrähmen mit Chylus antrinkt, so dass sie gleichsam einen Sumpf von Chylns darstellt, und dass die Chylnsgefässo nun wie offene Abzugskanäle aus diesem Sumpfe hervorgehen und sich mit Chylus füllen. Aber anch an verschiedenen andern Orten hat sich dasselbe gezeigt. Es war schon den älteren Anatomen bekannt, dass man manchmal bei der Einspritzung von Blutgefässen, namentlich wenn dieselbe bald nach dem Tode gemacht wird, Injectionen der Lymphgefässe bekommt, so sehön, wie man sie sonst durch viele Mühe und Arbeit nicht darstellen konnte, einfach dadnrch, dass sich Capillarextravasate bildeten und die Injectionsmasse, welche in das Gewebe übergetreten war, ihren Weg durch die Lymphgefässe zurückfand. Ausserdem hat Herbst schon vor längerer Zeit einen Versuch angegeben, den ich mehrmals wiederholt und immer bestätigt gefunden habe. Man injicirt einem lebenden Hunde Milch in die Ingularis, so viel er eben verträgt; man lässt sie am besten langsam durch einen Trichter einfliessen. Dann injieiren sich die Lymphgefässe überall auf das schönste mit einer weisslichen Flüssigkeit. Auf der Lunge, anf der Leber kann man die oberflächlich liegenden Stämme mit blossen Augen verfolgen, und wenn man den Inhalt der Lymphgefässe untersucht, so findet man, dass eine grosse Masse von Milchkörperchen und Blutkörperchen darin ist. Es ist also klar, dass die Wände der Capillaren nachgegeben haben, dass Mileh und Blut mit einander gemischt in die interstitiellen Gewebsräume gelangt sind, und dass sie sofort vom Lymphgefässsystem zurückgeführt wurden, was wiederum darauf hinweist, dass das Lymphgefässsystem mit offenen Enden anfängt, indem nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Milchkörperchen und Blutkörperchen auf diesem Wege zurückgelangt sind. Dann ist es Ludwig gelangen, die Lymphgefässe des Hodens bei Hunden vom Samenstrang ans zu injieiren, und er hat hier gefunden, dass die Injectionsmasse in Ränme gelangte, welche im Bindegewebe zwischen den einzelnen Samenkanülchen liegen, und in welchen sieh auch die Capillargefässe befinden, die Bluteapillaren, von welchen die Samenkanälchen umsponnen sind. Es hatte also hier die directe Erfahrung gerade das gezeigt, was man erwarten musste, nämlich, dass die Quellen des Lymphgefässsystems da liegen, wo die Capillaren des Blutgefässsystems liegen. Denn die Lymphe ist ja eben das überschüssig ansgeschiedene Plasma, und folglich müssen die Lymphgefüsse ihre Quellgebiete da haben, wo dieses Plasma ansgeschieden wird.

v. Recklinghausen hat in einer Reihe von Organen ein eigenes System von Kanälen, wie er sie nennt, Saftkanälehen beschrieben, kleine Räume, von denen die Gewebe durchzogen und durchgraben sind, und die im Leben theils mit Flüssigkeit gefüllt sind, theils aber auch mit den Fortsätzen von zelligen Elementen, welche noch ihre Contractilität bewahrt haben und Fortsätze in diese Räume hineinstrecken, eventuell sich auch in diesen Räumen fortbewegen. Speciell ans diesem Systeme von Saftkanälehen hat man das Lymphgefässsystem abgeleitet. Wenn auch kein Zweifel vorhanden ist, dass es mit dem Quellgebiete des Lymphsystemes in Communication ist und räumlich einen Theil desselben ausmacht, so ist es doch nicht gerechtfertigt, es vor anderen interstitiellen Gewebsräumen, insonderheit vor den Räumen, welche sieh den Blutcapillaren

zunächst befinden, zu bevorzugen: denn die wahren Quellen des Lymphstromes sind doch nur immer da, wo sieh das Material ansammelt, welches ihn speist, und dieses Material ist das ausgeschiedene Blutplasma. Man könnte freilich auch alle Räume in den Geweben und Organen, in denen das irrigirende Plasma fortsiekert, und aus denen es in die Lymphgefässe gelangt, als Saftkanälchen bezeichnen, aber man würde damit kanm das Passende getroffen haben, da diese Räume nicht alle die Gestalt und Eigensehaften von Kanälen haben.

In den serösen Häuten gibt es nun auf den ersten Anbliek ganz andere Lymphgefässe, oder Lymphgefüsse mit einer ganz anderen Art des Anfanges. Da findet man sehöne Netze mit anseheinend gesehlossenen Wandungen, die ein zierliches und feines Maschenwerk bilden, sowohl auf der unteren Seite des Zwerchfells, als auf der Pleura. Auch diese Anfangsnetze der Lymphgefässe sind nur seheinbar gesehlossen. Sie haben directe Communicationen mit den serösen Höhlen. v. Recklinghausen fand sehon vor einer Reihe von Jahren, dass, wenn man einem lebenden Kaninchen Milch in die Bauchhöhle injieirt, diese nach einiger Zeit die Lymphgefässe des Zwerchfells anfüllt. Ebenso hat man am frisch getödteten Thiere von der concaven Seite des Zwerchfells die Lymphgefässe desselben injieirt, indem man durch künstliche Respiration einen wechselnden Druck erzeugte.

Die sich hier füllenden Netze liegen unter der Oberfläche und communiciren durch eigene Oeffnungen, durch eigene Stomata, mit den serösen Höhlen. Ludwig und Schweigger-Seidel haben diese Netze mit löslichem Berlinerblau injieirt, und die Communicationen mit den serösen Höhlen auf Querschnitten dargestellt. Schrleicht kann man sie an dem Peritoneum des Frosches auffinden. Sie sind in Fig. 28 nach Schweigger-Seidel und Dogiel von der Fläche geschen dargestellt. Durch einen Rest von contractilem Protoplasma, das sich die sie zunächst umgebenden



Zellen bewahrt haben, scheinen sie sich schliessen und öffnen zu können. In Fig. 28 zeigt a ein geschlossenes, b ein halbgeöffnetes, c ein ganz geöffnetes Stoma.

Ausserdem scheinen diese Netze auch mit interstitiellen Gewebsräumen zusammenzuhängen, die nur hier wegen der Festigkeit, mit der das umgebende Gewebe gefügt ist, spärlich und eng sind. Die Hauptmasse ihres Inhaltes stammt jedenfalls aus den serösen Höhlen, aus denen sie die überschüssig ausgeschiedene, ihrerseits aus den unter der Oberfläche verbreiteten Blutgefässen stammende Flüssigkeit zurückführen.

### Die Triebkräfte für den Lymphstrom.

Wir haben gesehen, dass die Lymphe ihrer Hauptmasse nach der Rest des in die Gewebe ausgeschiedenen Plasmas ist. Das Blutplasma wird unter dem Drucke ausgeschieden, welcher in den Capillaren herrscht.

Dieser Druck ist aber jedenfalls grösser als der Druck in den Venen, und namentlich grösser als der Druck in den Venen da ist, wo die grossen Lymphstämme, der Duetus thoraciens und der Duetus lymphaticus communis dexter in das Venensystem einmünden. Nun erreicht zwar der Druck in den Geweben nicht den, der in den Capillargefässen herrscht, denn dadurch eben, dass er geringer ist, wird ja Plasma ans den Capillaren in die interstitiellen Gewebsräume ausgeschieden, aber immerhin müssen wir annehmen, dass der Druck hier grösser sei als im Bildungswinkel der Vena anonyma dextra und sinistra, wo er zur Zeit der Inspiration so beträchtlich sinkt, und dass die Lymphe in den Lymphgefässen schon deshalb fortgetrieben wird, weil sie aus der Gegend des grösseren Druckes gegen die Gegend des geringeren Druckes hinfliesst; zweitens aber müssen alle Bewegungen, insofern sie einen wechselnden Druck auf die Lymphgefässe ausüben, mit dazu beitragen, die Lymphe in ihrer natürliehen Stromesrichtung vorwärts zu schieben, weil jede Bewegung in entgegengesetzter Richtung durch die zahlreichen Klappen gehindert ist. Insbesondere aber sind es wieder die Respirationsbewegungen, welche einen wesentlichen Werth für die Fortbewegung der Lymphe haben, indem bei der Inspiration der Druck in der Brusthöhle vermindert und der Druck in der Bauchhöhle vermehrt wird, und so die Lymphe aus den Gefässen der Unterleibshöhle in den Ductus thoraeieus förmlich aufgepumpt wird. Aber auch der Einfluss der activen und passiven Bewegungen der Glieder ist stets aufs deutlichste hervorgetreten, wenn man an den grossen Lymphstämmen der Extremitäten experimentirte und die aus ihnen ausfliessende Lymphe auffing.

Man kann aber auch kaum zweifeln, dass die Contractilität der Wände der Lymphgefässe selbst mit zur Fortbewegung der Lymphe beiträgt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Lymphe, wenn sie ein Lymphgefäss bis zu einem gewissen Grade prall anfüllt, als Reiz für die Muskelfasern in den Wänden dieses Lymphgefässes wirkt und sie zur Contraction anregt, so dass das Lymphgefäss seinen Inhalt austreibt. Nach den Beobachtungen von Arnold Heller ist die Contraction sogar eine rhythmische. Arnold Heller hat an durch Chloralhydrat betäubten Meerschweinehen, deren Mesenterium er über einen Korkring herausgelegt hatte, unter dem Mikroskope die Lymphgefässe sieh im Mittel sechsmal in der Minute zusammenziehen und sich wieder erweitern geschen. Es schritt dabei die Contraction von der Peripherie gegen das Centrum, also vom Darme gegen die Anheftungsstelle des Mesenteriums hin vorwärts, und somit in der natürlichen Richtung, in welcher die Lymphe fortbewegt wird. Lymphherzen, wie man sie bei den andern Wirbelthieren kennt, locale Pumpwerke, durch welche die Lymphe aus dem Lymphgefässsystem in das Blutgefässsystem eingepumpt wird, kennt

man bis jetzt bei den Säugethieren und beim Menschen nicht.

## Drüsen ohne Ausführungsgänge.

Wir haben jetzt eine Reihe von Organen zu betrachten, welche in der Anatomie mit dem Namen der Drüsen ohne Ausführungsgänge, auch mit dem der Blutgefässdrüsen belegt sind, und von denen uns Die Thymus, 205

einige noch nahe Beziehungen zum Lymphgefässsysteme darbieten werden. Wir wollen den Anfang machen mit der Thymus.

# Die Thymus.

Die Thymus besteht ans einer grossen Menge von kleinen Läppehen. die durch Bindegewebe mit einander verbnuden sind, und deren jedes insofern sein eigenes Gefässsystem hat, als in jedes eine oder mehrere kleine Arterien hineingehen, und das Blut dnrch eigene kleine Venen wieder herausgeführt wird. Abgesehen von den Capillaren, welche diese kleinen Arterien in die Läppehen hineinschieken, bestehen die letzteren aus einem bindegewebigen Stroma und einer grossen Menge von Zellenkeimen in verschiedenen Graden der Entwicklung zu lymphkörperähnlichen Zellen, kurz wir haben hier das vor uns, was wir mit dem Namen der adenoiden Substanz bezeichnen. Die Thymus wächst im Embryo rascher als andere Organe, sie hat aber zur Zeit der Geburt noch nicht das Maximum ihrer Grösse erreicht, indem sie während des ersten Jahres noch weiter wächst. Dann bleibt sie eine Weile stationär und geht mit dem zwölften oder dreizehnten Jahre ihre regressive Metamorphose ein. Kölliker gibt indessen an, dass er manchmal bei Individuen von zwanzig Jahren noch eine ganz sneculente Thymus gefunden habe. Man beschreibt in der Thymus eine eigene Höhle, welche den Namen der Thymushöhle führt. Sie kommt aber nicht überall vor. Man kann sehr häufig die Thymus von nengebornen Kindern durchschneiden, ohne dass man irgend etwas von dieser Thymushöhle vorfindet. Da wo sie vorkommt, sind ihre Wände rauh und die umgebende Substanz erweicht. Sie ist eine Lücke, welche aus einem im Innern der Thymus stattfindenden Schmelzungsprocesse hervorgegangen ist, einem Schmelzungsprocesse, mit dem die regressive Metamorphose einhergeht, welche nach und nach die ganze Substanz der Thymus aufzehrt und ein lockeres sich später mehr verdichtendes Bindegewebe zurücklässt.

Nach ihrem mikroskopischen Baue muss man die Thymus den peripherischen oder terminalen Lymphdrüsen anreihen, indem sie ganz aus sogenannter adenoider Substanz besteht, welche aber nur während des embryonalen Lebens und während des jugendlichen Alters functionirt und später zn Grunde geht. Es treten anch beträchtliche Lymphgefässe heraus, die sich aus oberflächlich verlaufenden Aesten zusammensetzen.

Dass eine Lymphdrüse ausschliesslich für das jugendliche Alter existire und später schwinde, hat nichts Unwahrscheinliches. Es mag in der Jugend ein grosser Bedarf an farblosen Blutkörperchen gedeckt werden müssen. Auch die übrigen Lymphdrüsen sind in der Kindheit relativ gross und im späteren Alter, im Greisenalter, nehmen sie nicht nur relativ, sondern auch absolut an Masse so bedeutend ab, dass berühmte Anatomen des vorigen Jahrhnnderts noch in Zweifel sein konnten, ob nicht im höchsten Alter die Lymphdrüsen gänzlich verschwänden. Es geht dieser Process so vor sich, dass nicht mehr so viel Zellen nachgebildet werden, als fortwährend in Gestalt von Lymphkörperchen aus den Lymphdrüsen herausgeschwemmt werden, dass mithin die Zellenbalken immer kleiner und dünner, manche von ihnen ganz aufgezehrt werden, so dass nun die Anzahl der tiefen Lymphbahnen im hohen

Alter geringer ist, aber die einzelnen Lymphbalmen viel breiter sind als in früheren Lebensjahren. Endlich setzt sieh der Process der Atrophie oder vielmehr der mangelhaften Nachbildung auf die Elemente der Corticalsubstanz fort, so dass die ganze Lymphdrüse auf den dritten, auf den vierten Theil, ja noch weniger, ihres früheren Volums verschrumpft.

### Die Milz.

Die grösste unter allen sogenannten Drüsen ohne Ausführungsgang ist die Milz. Die Milz hat eine fibröse Kapsel, welche eng mit dem Bindegewebe zusammenhängt, das in der Milz selbst verbreitet ist. Dieses Bindegewebe ist bei verschiedenen Thieren verschieden reichlieh entwiekelt und bildet bei manchen derselben, z. B. bei den Pferden, ein starkes Balkennetz, welches die ganze Milz durchsetzt, und welches überall an seinen Enden mit der fibrösen Kapsel in Verbindung steht. In diesem Balkenwerk verlaufen die grossen Stämme der Gefässe und auch die Nerven, und ansserdem enthält dieses Balkenwerk reichliche Muskelfasern, vermöge welcher sich die Milz zusammenziehen kann. Es wird dabei der grösste Theil des in ihr enthaltenen Blutes ausgetrieben, während sie wiederum, wenn die Muskelfasern erschlaffen, eine grosse Menge von Blut aufnimmt. Damit hängt die sehr variable Grösse der Milz zusammen. Man kann die Contractilität der Milz direct untersuchen, indem man einen Hund mit Opium narkotisirt, ihm einen Sehnitt in die Bauchdecken macht und die Milz zu Tage legt. Anfangs zieht sie sieh gewöhnlich auf den Reiz der atmosphärischen Luft zusammen, wenn man aber dann eine Zeit lang wartet, so vergrössert sie sich wieder, ihre Oberfläche wird glatt und glänzend, und ihre Farbe wird tief dunkelroth. Wenn man nun die einander bis auf etwa einen viertel Zoll genäherten Electroden eines Neef'schen Magnetelectromotors auf eine Stelle der Milz aufsetzt, so entsteht an dieser eine Grube, und die Stelle erblasst indem hier eine locale Contraction entsteht, vermöge welcher das Blnt ausgetrieben wird. Ja man kann auf einer solchen Milz förmlich schreiben, man kann mit den nahe aneinanderstehenden Electroden langsam Linien ziehen, nud es bilden sich Furehen und blasse Streifen in der Richtung, in welcher man die Linien gezogen hat. Weniger gut ist die Contractilität an der Menschenmilz nachgewiesen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass anch in der Mensehenmilz Muskelfasern enthalten sind, denn es verzweigen sieh ja in ihr zahlreiche Blutgefässe, und die Blutrefasse als solche enthalten sehon in ihren Wandungen Muskelfasern. Aber das Balkenwerk ist in der Milz des Menschen bei Weitem nicht so entwickelt, als dies bei Hunden, Pferden und Sehweinen der Fall ist, und man hat auch keine so gute Gelegenheit, sieh von der Contractilität desselben zu überzeugen. Die einzigen Leichen, welche sich zu solchen Untersuchungen eignen, weil man sie früh genug bekommt, und früh genng öffnen darf, sind die Leiehen von Geköpften. Diese haben aber immer eine so grosse Menge von Blut verloren, dass an und für sieh die Milz schon sehr zusammengefallen ist, so dass man Contractionen an derselben nicht mehr mit der Deutlichkeit wahrnimmt, mit weleher man sie an den blutreichen Milzen lebender Thiere beobachten kann. Es sind deshalb die Versnehe an Hingerichteten mit ungleichmässigen Resultaten

angestellt worden; die Einen geben an, sie hätten Contractionen in der Milz gesehen, die Andern geben an, sie hätten keine gesehen. Die aber, welche augeben, sie hätten Contractionen bemerkt, beschreiben sie so, dass man sagen muss, dass die Erscheinungen im Wesentlichen mit denjenigen übereinstimmen, welche man an der Hundemilz gesehen hat. Auch haben Botkin und seine Schüler Verkleinerung vergrösserter Menschenmilzen an Lebenden beobachtet als directe Folge einer Reihe von Inductionsschlägen, welche durch die Haut zugeleitet wurden. Man hat deshalb keinen Grund an der Contractilität der Menschenmilz zu zweifeln, wenn auch die Contractionen nicht mit solcher Kraft erfolgen können, weil das muskulöse Balkengewebe nicht so entwickelt ist, wie beim Hunde und Pferde.

In das Balkengewebe treten nun, wie wir gesehen haben, die Aeste der grossen Blutgefässe ein. Die Arterien verzweigen sich im Ganzen baumförmig, dann aber fangen sie auch an zahlreiche Aeste unter spitzen Winkeln zu treiben, so dass sie mehr pinselartig verzweigt erscheinen. Zwischen ihren kleineren Aesten und an ihren kleineren Aesten hängen eigenthümliche Bildungen, die wir mit dem Namen der Malpighi'schen Körperchen bezeichnen. Diese sind Keimlager, ähnlich wie wir sie in der Corticalsubstanz der intercalirten Lymphdrüsen und in den terminalen Lymphdrüsen finden, nur sind sie etwas ürmer an Blutgefässen. Menge der Capillaren, die in sie hineingeht, ist nicht so gross wie in den Solitärdrüsen, wie in den Elementen der Peyer'schen Plagues und der Corticalsubstanz der Lymphdrüsen. Im Uebrigen aber haben sie wie diese ein zartes Bindegewebsstroma und bilden ein Nest von lymphoiden Zellenkeimen in verschiedenen Entwickelungsstadien. Sie sind mit einer mehr oder weniger vollkommenen Bindegewebskapsel umgeben. Beim Schweine ist wiederum diese Bindegewebskapsel sehr vollständig entwickelt, und darum lassen sich diese kleinen Körperchen am Schweine am besten untersuchen. Wenn man die Milz eines Schweines, nachdem man die Kapsel abgezogen hat, unter Wasser zerdrückt und ausschwemmt, so schwemmt man eine weiche Substanz heraus, welche unter dem Namen der Milzpulpe bekannt ist, und behält nun das Balkengewebe mit den Arterien und Venen zurück, und da sieht man an den kleinen Arterien, wie Becren an Stielen, kleine runde Körperchen hängen, welche unter dem Mikroskope sich als die Malpighi'schen Körperchen erweisen. Manchmal umgibt das Körperchen das ganze Gefäss, so dass es von der kleinen Arterie durchbohrt wird: manchmal sitzt es auch gerade an oder in einer gabligen Theilung der Arterie, manchmal umgibt es die Theilningsstelle. Beim Menschen lassen sich für die Beobachtung mit der Lupe und im auffallenden Lichte die Malpighi'schen Körperchen nicht so gut wie aus der Schweinemilz darstellen, weil sie durch die Kapsel weniger gut gegen die umgebende Substanz abgegrenzt sind, so dass sie beim Zerdrücken und beim Auswaschen der Milz unter Wasser hänfig zerfallen, wenigstens nicht mit so bestimmten Begrenzungen erscheinen, wie dies bei der Schweinemilz der Fall ist.

Bei diesem Auswaschen der Schweinemilz unter Wasser haben wir zwei durch ihre Consistenz sehr verschiedene Substanzen unterschieden, wir haben sie durch einen ziemlich rohen Process von einander getrennt, nämlich einerseits das Balkengewebe mit den Gefüssen und den

Körperchen aus.

Malpighi'schen Körperchen, und andererseits die sogenannte Pulpa lienis, welche wir zerquetscht und ausgewaschen haben. Was ist nun diese Pulpa lienis? Sie ist, abgesehen von ihren Gefässen, eine sehr weiche, sehr zerreibliche adenoide Substanz, das heisst, sie besteht aus lymphoiden Zellen, aus nackten Zellen in allen möglichen Stadien der Entwickelung, welche in ein sehr lockeres Stroma eingeschlossen sind. Dieses Gewebe füllt den ganzen Raum zwischen den Balken und den Malpighi'sehen

Ein sehr eigenthümliches Verhalten zeigen die Blutgefässe in dieser Pulpa lienis, die in einem von Billroth zuerst beschriebenen Netzwerke, das dieht mit lymphoiden Zellen gefüllt ist, ihre Stütze findet. Nachdem die Arterien capillar zerfallen sind, verbreiten sich diese Capillaren zunächst mit ihrem ganz gewöhnlichen Charakter, als Capillaren, die mit besonderen Wänden versehen sind, sowohl in dem Gewebe der Balken, als auch in den Malpighi'schen Körperchen. Von da ab treten sie aber in die Pulpa lienis über, und in dieser nehmen ihre Wände einen ganz eigenthümlichen Charakter an, oder richtiger gesagt, ihre Wände hören im stricten Sinne des Wortes auf zu existiren, indem sich die Gefässe in eine Menge von Blutbahnen auflösen, welche sich in der Pulpa lienis als Kanäle verzweigen, die nicht mehr drehrund, sondern unregelmässig gestaltet sind, mit austretenden Kanten und Spitzen, die seitlich in engere Kanäle auslaufen, ziemlich ähnlich den Kowalewski'schen Gängen, welche wir in den Lymphdrüsen kennen gelernt haben, nur mit dem Unterschiede, dass in diesem Kanalsysteme, welches hier in das lockere Gewebe der Pulpa lieuis gegraben ist, nicht Lymphe, sondern Blut fliesst, beziehungsweise Blutplasma in denjenigen sich seitlich abzweigenden Kanälen, die zu eng sind, um Blutkörperchen aufzunehmen. In diesem sogenannten intermediären Gefässsysteme bespülen Blut und Plasma unmittelbar die Zellen der Milzpulpa und das netzförmige Stroma, in welches dieselben eingelagert sind.

Aus diesem Labyrinth von Blutbahnen sammelt sich das Blut wieder in kleine Venen, und diese durchbohren mit ziemlich kurzen Stämmen die Wände der grösseren und münden in dieselben ein. Schneidet man eine solche grössere Vene auf, so findet man, dass sie auf der inneren Fläche viele, viele Löcher hat, als ob sie mit einer Nadel durchprickelt wäre. Diese Löcher sind die Einmündungen der kleinen Venen

und führen den Namen der Stigmata Malpighii.

Es ist behauptet worden, dass auch in der Pulpa lienis die Capillaren ebenso ihre Wandungen hätten, wie in der übrigen Milz, dass überhaupt die Capillaren der Pulpa lienis gewöhnliehe Capillaren seien, wie die anderer Organe, dass man sie nur bei der Injection leicht zerreisse, und dann ein Lacunensystem fülle, das normaler Weise und im Leben gar nicht mit Blut gefüllt sei. Diese Behauptung ist aber unriehtig. Man kann sich auf leichte Weise davon überzeugen. Man legt bei lebenden Thieren vorsichtig eine Schlinge um die Arteria und Vena lienalis und zieht dieselbe zu. Dann kann natürlich von einem Extravasate keine Rede sein, sondern man fixirt nur das Blut, man ertappt es an den Orten, die es gerade einnimmt. Jetzt schneidet man die Milz aus und legt sie in Chromsänre. Weun man dann von einer solchen Milz Durchschnitte maeht, so findet man die Blutkörperchen in diesem

sogenannten intermediären Gefüsssysteme, so dass man nicht daran zweifeln kann, dass dasselbe normaler Weise mit Blut gefüllt sei. Man sieht auch sehon die Unregelmässigkeit der Begrenzungen und überzeugt sich, dass diese vom Pulpagewebe selbst gebildet werden, und nicht von eigenen, von diesem verschiedenen und trennbaren Wandungen. Wenn man die Milz mit einer Injectionsmasse ans Leim und löslichem Berlinerblan füllt, so erhält man ganz dieselben Bilder, wie sie Wilhelm Müller in seiner Abhandlung über den Bau der Milz gegeben hat. Fig. 29 zeigt eines dieser Bilder aus der Milz der Saatkrähe, einen Arterienast mit

von ihm abgehenden Capillaren, die das Blut in das intermediäre Gefässsystem der Pulpa führen. Es ist also kein Zweifel, dass dieses Gefässsystem in dieser Gestalt wirklich vom Blute durchkreist wird; dabei bleibt es aber allerdings richtig, dass man schliesslich so viel Injectionsmasse hineinpressen kann, dass die natürlichen Räume über das Maass ausgedehnt werden, auf welche sie im Leben das Blut ausdehnt, und dass endlich auch künstliche Ränme erzeugt werden, die an und für sich nicht in der Milz vorhanden sind. Es zeigt sich letzteres



daran, dass das in guten Injectionen in einem reichen aber feinen Kanalsysteme vertheilte Berlinerblau zu grösseren extravasatartigen Massen zusammenfliesst.

Wir haben es versucht, uns eine Einsicht in den Bau der Milz zu verschaffen; es handelt sich jetzt darum, so viel als möglich von der Function derselben kennen zu lernen. Der kürzeste Weg hiezu scheint auf den ersten Anblick zn sein, dass man die Milz ausschneidet und untersucht, welche Functionen ausfallen. Das hat man auch zu wiederholten Malen gethan. Die Thiere haben iu der Regel die Operation gut überstanden, aber seinen Zweck hat man nicht erreicht, deun die Thiere waren eben nachher, wie sie vorher gewesen waren.

Man hat behauptet, die Milz spiele eine Rolle bei den Geschlechtsfunctionen. Da man fand, dass auch Thiere, denen die Milz ausgeschnitten wurde, noch ihr Geschlecht fortpflanzten, so hat man gemeint, die Tyreoidea vicarire für die Milz. Es hat sich aber durch die Versuche von Bardeleben gezeigt, dass dies auch unrichtig ist, dass man anch die Tyreoidea ausschneiden kann, ohne etwas Wesentliches zu ändern. Aus diesen Versuchen geht nun so viel hervor, dass die Milz, trotzdem sie ein so grosses und mächtiges Organ ist, keiner Cardinalfunction ansschliesslich vorsteht, und wir müssen uns daher fragen, was sie denn sonst wohl leisten mag? Zunächst ist es klar, dass sie als Blutreservoir dienen kann, und dass sie die Blutmenge verändern kaun, welche in andere Theile, speciell in den Magen hineingeht. Wenn die Muskelfasern der Milz erschlafft sind, so kann die Milz eine bedeutende Menge von Blut aufnehmen, es kann auch in der Zeiteinheit eine betrüchtliche Menge von Blut durch sie hindurchgehen. Wenn die Muskelfasern der Milz sich zusammenzichen, so muss erstens das Blnt, welches in der Milz enthalten ist, grösstentheils in die übrige Circulation zurückkehren, zweitens ist aber dann anch die Circulation durch die Milz in sehr

hohem Grade ersehwert. Sie werden das erwarten müssen, wenn Sie bedenken, dass das Blut nicht nur durch die gewöhnlichen Capillaren, sondern auch durch die Blutbahnen des intermediären Gefässsystems hindurchgehen muss, und diese Blutbahnen nun alle in der Weise zusammengedrückt sind, dass die Milz erblasst. Wegen der Anastomosen nun, welche die A. lienalis mit den übrigen Aesten der Coeliaea hat, die direct und indirect zum Magen hingehen, muss der Contractionsznstand der Milz einen wesentlichen Einfluss auf die Circulationsverhältnisse des Magens ausüben.

Zweitens zeigt es sieh, dass in der V. lienalis stets eine viel grössere Menge von weissen Blutkörperchen enthalten ist, als in der A. lienalis. Diese farblosen Blutkörperchen müssen also in der Milz gebildet worden sein, und die Milz spielt somit auch die Rolle einer peripherischen, einer terminalen Lymphdrüse, indem in derselben Lymphkörperchen gebildet werden, die nun in den Blutstrom hineingelangen. Auf welche Weise sie in den Blutstrom gelangen, darüber fehlt es an directen Beobachtungen, aber um den Ort ihrer Entwickelung können wir kaum in Verlegenheit sein. Wenn wir das Gewebe der Milz ansehen, so finden wir sowohl in den Malpighi'schen Körperchen als im Gewebe der Milzpulpe überall Zellen, die Lymphkörperchen, farblosen Blutkörperchen in ihren verschiedenen Entwickelungsstadien ganz ällnlich sind, und wir können nur sagen, dass die reifen Lymphkörperchen znnächst aus demjenigen Theile kommen müssen, in dem die am meisten entwickelten Zellen vorhanden sind, und dies ist die Milzpulpa. Nun sind zwei Möglichkeiten vorhanden: diese Lymphkörperehen könnten mit der Lymphe der Milz zunächst in grösseren, innerhalb der Milz verlaufenden Stämmen gesammelt werden, und diese könnten in die Blutgefässe, in die Milzvenen einmünden und so die Lymphkörperchen in dieselben hineinbringen. Dergleichen Stämme kennt man aber bis jetzt nicht. Wohl aber sicht man in den Blutbahnen des intermediären Gefässsystems das Blut überall direct Zellen bespülen, welche ausgebildeten Lymphkörperchen bereits vollkommen ähnlich sind, und es wird deshalb die zweite Möglichkeit ziemlich wahrscheinlich, die, dass in ähnlicher Weise, wie in den Lymphdrüsen die reifen Lymphkörperehen von den Zellenbalken abfallen und in den Lymphstrom gelangen, hier von den Wandungen des intermediären Gefässsystems gleichfalls reife lymphoide Zellen abfallen und in den Blutstrom hineingelangen, und dass diese es sind, welche von der Vena lienalis aus der Milz herausgebracht werden.

Vor einer langen Reihe von Jahren beschrieben Kölliker und Ecker blutkörperchenhaltige Zellen in der Milz, die auch später von Andern wiedergefunden wurden. Damals glanbte man noch, dass jede Zelle mit einer Membran umgeben sein müsse. Man war deshalb auf die höchst unwahrscheinliche Voranssetzung hingedrüngt, dass sieh die Zellen nm die Blutkörperchen herum bildeten, ein Vorgang für den sieh keine Analogie vorfand, und zu dessen Annahme sieh ein Theil der Physiologen mit Recht nicht entschliessen kounte. Diese Schwierigkeit fällt nun weg, indem wir wissen, dass die nackten Zellen Fetttröpfehen, Karminkörnchen, Zinnoberkörnehen, also vielleicht auch rothe Blutkörperchen in ihr Inneres aufnehmen, in ähnlicher Weise, wie eine Amöbe sieh sogar ein

canzes Stärkekorn einverleiben kann, um dasselbe als Nahrung zu verbranchen. Es hat auch in neuerer Zeit W. Müller bei seinen Untersuchungen über die Milz diese Zellen wiedergefunden, und er ist der Meinung, dass es die Pulpazellen seien, in welche, wie er sich ausdrückt, die rothen Blutkörperchen hineingewandert wären. Dieses Hineinwandern, oder richtiger gesagt, dieses Verzehrtwerden der Blutkörperchen durch Zellen, die aus der Pulpa stammen, hat in neuester Zeit Dr. Kusnetzow im hiesigen Laboratorium direct beobachtet. Es ist dazu nöthig, dass man die Temperatur des menschliehen Körpers, wonn auch nicht ganz, so doch einigermassen herstellt, dass man auf einem heizbaren Objecttische das Object bis auf eirea 30 bis 350 erwärme. Er hat gesehen, dass die lymphoiden Zellen der Pulpa Blutkörperchen in sich aufnehmen, und dass die Blutkörperchen in diesen Zellen in Stücke zerfallen. Man weiss nun freilich daraus noch nicht, in wie weit dieses Verzehren von farbigen Blutkörperchen durch farblose fortwährend im lebenden Körper vor sich geht; man hat aber in der Milzpulpa Zellen gefunden, welche ein dunkles, körniges Pigment enthalten, von dem man glaubt, dass es vom Haemoglobin des Blutes abstamme, und man ist deshalb der Meinung, dass auch im Lebeu Blutkörperchen in dieser Weise von den Zellen der Milzpulpa verzehrt werden, dass sie darin zu Grunde gehen, und endlich nur ein Zersetzungsproduct des Haemoglobins in denselben zurückbleibe. Wenn sich dies weiter, und Schritt für Schritt ausführen und verfolgen liesse, so würde man daraus einerseits in einem schon vor Jahren von Virchow angedeuteten Sinne die Bildungsstätte und den Ursprung des Pigmentes gefunden haben, welches sich bisweilen krankhafter Weise im Blute ansammelt und den Zustand bedingt, welchen wir Melanaemie nennen, und andererseits könnte es einen Aufschluss geben über die Leukaemie, insofern man dadurch darauf geführt würde, wie es zugeht, dass bei einer sehr grossen Zunahme der weissen Blutkörperchen die farbigen Blutkörperchen auffallend abnehmen. Es wäre dann ein Darwin'scher Kampf um's Dasein, in dem die rothen Blutkörperchen von den weissen Blutkörperchen, von den lymphoiden Zellen gefressen würden, während sich bisher diejenigen, die annehmen, dass die rothen Blutkörper aus den farblosen hervorgehen, der Ansicht zugeneigt haben, dass die rothen Blutkörperchen deshalb in der Leukaemie an Zahl abnehmen, weil die Metamorphose der farblosen Blutkörperchen in rothe stocke.

Man hat auch die Milz mit der Blutbildung in Zusammenhang gebracht, indem Einige diese blutkörperchenhaltigen Zellen für solche gehalten haben, in denen Blutkörperchen entstehen. Dafür fehlt aber bis jetzt jeder Anhaltspunkt, indem man zwar gesehen hat, dass Blutkörperchen von Milzzellen aufgenommen werden, und in denselben in Stücke zerfallen, aber nicht umgekehrt geschen hat, dass sich auch farbige Blutkörperchen in den lymphoiden Zellen der Milz bilden. Wahrscheinlich sind die sich tropfenartig abrundenden Stücke der zerfallenden Blutkörperchen für kleine, junge, in der Bildung begriffene angesehen worden.

#### Die Schilddrüse.

Bis jetzt haben wir uns mit der Thymus und mit der Milz noch immer an das Lymphgefässsystem anlehnen können: das ist aber nicht mehr der Fall mit der Schilddrüse. Wir kennen keinen Zusammenhang zwischen der Schilddrüse und dem Lymphgefässsysteme, und der Bau der Schilddrüse weicht von dem der Lymphdrüsen völlig ab. Man findet zwar auch hier runde Körner, von welchen man im ersten Augenblicke, wenn man sie mit der Lupe ansieht, glauben könnte, sie seien etwas Achnliches wie die Drüsenelemente der Lymphdrüsen: untersucht man sie aber näher, so findet man, dass dies nicht der Fall ist. Man findet, dass es lauter anscheinend sphäroidische oder polyedrische membranöse Schlänche sind, welche in ihrem Innern mit einem zierlichen, kubischen Epithel ausgekleidet sind und im normalen Zustande eine wasserhelle, flüssige, im pathologischen Zustande eine mehr zähe oder gelatinöse Substanz enthalten. Man findet diesen Bau am einfachsten bei den Schildkröten dargelegt, weil bei diesen sehr wenig Bindegewebe vorhanden ist, und alle diese kleinen Schläuche mit den zierlichen Gefässnetzen, welche sie umgeben, aber niemals Gefässe in sie hineinschicken, eine neben der andern liegen. Von unsern Haussäugethieren sind es die Schafe, deren Schilddrüsen sich am besten zur Untersuchung eignen. Von menschlichen Leichen bekommt man mit Ausnahme von ganz jungen Kindern nicht viel gutes Material. Nach einer neuerlich gemachten Angabe sollen die Höhlen dieser anscheinend sphäroidischen oder polyedrischen Sehläuche mit einander communiciren und ein ausgedehntes System von Hohlräumen in verzweigten Schläuchen darstellen. Ueber die Function der Schilddrüse fehlt sogar jede Hypothese. Sie ist bei Thieren und bei Menschen ausgeschnitten worden, sie ist in ihrer ganzen Masse degenerirt, sie ist nach dieser Degeneration nach und nach auf chirurgischem Wege zerstört worden, ohne dass man daraus irgend welche Belehrung über die Function der Schilddrüse geschöpft hätte,

#### Die Nebennieren.

Ein Gebilde, welches von Alters her mit zu den Drüsen ohne Ausführungsgang gerechnet wird, ist die Nebenniere. Die Nebennieren erreichen im Embryo verhältnissmässig frühzeitig eine bedeutende Entwickelung, ohne dass man sie deswegen für ein embryonales oder ein speciell nur dem Embryonalleben gewidmetes Gebilde anschen könnte. Die Nebennieren bestehen aus einer Corticalsubstanz und aus einer Marksubstanz, welche Sie, wenn Sie eine menschliche Nebenniere durchschneiden, mit blossen Augen unterscheiden können. Die Rindensubstanz der Nebenniere ist von der Marksubstanz durch ihre mehr gelbliche und hellere Farbe unterschieden, die Marksubstanz ist mehr granröthlich und weicher. Auch verlaufen die grossen Blutgefässe alle in der Marksubstanz und in der Kapsel der Nebennieren, die eigentliche Corticalsubstanz bekommt nur kleinere Aeste, welche von den tiefen zu den oberflächlichen hinaufgehen und Capillarnetze bilden zwischen den sogenannten Drüsenschläuchen der Corticalsubstanz. Diese Drüsenschläuche sind

cylindrische oder, richtiger gesagt, prismatische Abtheilungen in der Cortical substanz, welche von bindegewebigen Septis gebildet werden, und welche mit polyedrischen, ziemlich unregelmässigen Zellen angefüllt sind, deren Bedeutung man nicht kennt. Im Innern, in der Marksubstanz, finden sich dreierlei Arten ven Zellen. Erstens die von Virchow darin gefundenen sehr grossen und mit deutlichen Nervenfortsätzen versehenen Ganglienkörper, die in gar nicht unbeträchtlicher Anzahl darin enthalten sind. Eine zweite Art von Zellen, die Holm näher beschrieben hat, ist bedeutend kleiner. An diesen Zellen, die in grosser Menge in der Marksubstanz vorkommen, lassen sich keine Nervenfortsätze nachweisen; der Protoplasmaleib infiltrirt sich aber noch mit Karmin schön roth, wie bei den Ganglienkörpern, mit denen sie in ihrem Ansehen eine unverkennbare Aehnlichkeit haben. Namentlich ähneln sie den kleinen Ganglienzellen. welche sich in den mikroskopischen Ganglien des Darmkanals, im Meissnerschen und Auerbach'schen Plexus finden. Diese Zellen kommen ausserdem immer nur in der nächsten Umgebung der Nerven vor, so dass sie in Masse an Nervensträngen aufsitzen, oder an Theilungsstellen derselben angehäuft sind, in ganz ähnlicher Weise, wie die Ganglienkörper, welche den Nerven aufsitzend ein mikroskopisches Ganglion bilden, nur mit dem Unterschiede, dass an diesen Zellen noch keine Nervenfertsätze nachgewiesen sind. Wegen der Aehnlichkeit, welche sie mit den Zellen mikroskopischer Ganglien haben, und deshalb, weil sie immer nur unmittelbar an den Nerven vorkommen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch noch dem Nervensysteme angehören. Endlich kommt in der Marksubstanz noch eine dritte Art ven Zellen vor. Die Zellen dieser Art sind die zahlreichsten von allen: sie haben meist eine cylindrische oder prismatische Gestalt, und der Zellenleib färbt sich nicht oder doch schwer mit Karmin, so dass an ihnen meist nur der Kern gefärbt erscheint, wenn schon der Zellenleib der andern Zellen von Karmin schön roth ist. Ueber diese Zellen weiss man ebenso wenig etwas, wie über die Zellen in der Corticalsubstanz. Wenn man sich nun fragt, was man aus diesem mikroskopischen Befunde schliessen soll, se muss man sich sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass die Nebennieren als ein Theil des Nervensystems, und natürlich als ein Theil des sympathischen Nervensystems anzusehen sind. Das wird deshalb wahrscheinlich, weil im Verhältnisse zu der Kleinheit des Organs eine sehr grosse Menge von Nerven in dasselbe hineingeht, zweitens weil die Nerven, die in das Gebilde hineingehen, dort keine peripherischen Endgebilde finden, sondern solche Endgebilde, wie man sie in den Ganglien, und wie man sie im Centralorgane findet, Ganglienkörper, welche wir nach unsern anderweitigen Erfahrungen nicht als Nervenendigungen, sondern als Nervenursprünge betrachten müssen. Die Nebennieren zu den Drüsen zu zählen, haben wir keine Veranlassung, da wir keine absondernde Thätigkeit an ihnen kennen, und auch nicht einmal eine wahre adeneide Formatien wie in der Milz und in der Thymus in ihnen vorfinden. Bei den Versuchen, die Nebennieren auf operativem Wege zu entfernen, starben anfangs alle Versuchsthiere, dann hat man aber auch eine Reihe derselben am Leben erhalten, zuerst weisse Ratten, dann auch andere Thiere, Meerschweinehen, Kaninchen und Hunde. Beim Menschen ist bei Degeneration der Nebennieren vielfältig eine eigenthümliche bronzeartige Verfärbung der Haut beobachtet worden,

# Hypophysis cerebri, Steissdrüse und Glandula intercarotica.

Wir hätten als Drüsen ohne Ausführungsgang etwa noch zu besprechen die Hypophysis, die Steissdrüse und die Glandula intercarotica. Die Hypophysis ist in einer ausführlichen und sehr genauen Arbeit von Peremeschko in Rücksicht auf ihren anatomischen Bau untersucht worden. Es hat sich dabei gezeigt, dass sie kein einheitliches Gebilde ist, sondern dass zwei Partien der Hypophysis einen wesentlich verschiedenen Bau haben. Aus dieser Untersuchung ist aber bis jetzt für die Physiologie nichts Sicheres hervorgegangen. Ebenso verhält es sich mit den Untersuchungen, welche über die Steissdrüse und über die Glandula intercarotica angestellt wurden. In Rücksicht auf die Steissdrüse kommt noch hinzu, dass die Angaben der verschiedenen Autoren in der Deutung des mikroskopischen Befundes nicht mit einander übereinstimmen, so dass man die Untersuchungen darüber überhaupt noch nicht als abgeschlossen anzusehen hat.

### Der Stoffwechsel.

Wir unterscheiden uns in unseren Ansichten über den Stoffwechsel nicht unbetrüchtlich von unseren Altvordern. Wenn wir die Schriften derselben durchgehen, so zieht sich wie ein rother Faden durch dieselben die Vorstellung, dass wir unsere Nahrungsmittel zu uns nehmen als Ersatz für dasjenige, was fortwährend durch den Lebensprocess vom Körper zerstört wird. Sie sehen leicht ein, dass damit eine übertriebene Vorstellung von dem Stoffwechsel, welcher fortwährend im Körper stattfindet, zusammenhängt. Denn, wenn wir binnen vierundzwanzig Stunden immer so viel von unserem Körper zerstören würden, als wir an Nahrungsmitteln, ich will auch nur sagen, an Eiweisssubstanzen in unserer Nahrung, wieder zu uns nehmen, so müsste in verhältnissmässig kurzer Zeit von dem Ganzen, was an unserem Körper gewesen ist, nichts mehr übrig sein. Heutzutage denken wir uns die Sache anders. Wir denken uns, dass wir unsere Nahrungsmittel zu uns nehmen, um Wärme und um Arbeit zu erzeugen, und dass wir fortwährend nur einen verhältnissmässig kleinen Theil unseres Organismus verbrauchen, dass der grösste Theil der Substauzen, welche wir consumiren, um Arbeit und Wärme zu erzeugen, Bestandtheile der Nahrungsmittel sind, welche wir zu uns nehmen. Wir haben auch hiezu gute Gründe, indem die Erfahrung zeigt, dass wir unsere Nahrungsmittel sozusagen im kurzen Wege verbrauchen, indem sich unsere Ausscheidungen, sowohl unsere Respirationsproducte als auch die Ausscheidungen durch die Nieren, in verhältnissmässig kurzer Zeit ändern je nach der Nahrung, welche wir zu uns nehmen. Es ändert sieh die Menge der Kohlensäure, welche wir ausscheiden, je nachdem wir in unserer Nahrung Kohlehydrate oder Fette oder Eiweisskörper zu uns nehmen, es ändert sich die Natur des Harnes, je nachdem wir pflanzliche oder thierische Kost essen. Man kann einem Pflanzenfresser in kurzer Zeit den Harn eines Fleischfressers verschaffen, wenn man ihn mit Fleisch

füttert. Der Harn wird klar und saner, wie der eines Fleischfressers, und ebenso wird der Harn eines Pflanzenfressers, den man gänzlich fasten lässt, klar und saner, weil er dann gegen seinen Willen Fleischfresser wird, weil er dann auf Kosten seiner eigenen Substanz respiriren mass.

Die Kenntniss, welche wir von dem Wechsel der geformten, der organisirten Substanz im Körper haben, ist gering. Wir wissen, dass sich ein Theil der Oberhaut fortwährend abstösst, wir wissen, dass die Haare und die Nägel, also im Allgemeinen die Horngebilde fortwährend wachsen. und dass wir sie durch Scheere und Messer stückweise entfernen. Wir wissen ferner, dass ans gewissen Drüsen nicht blos ein flüssiges Secret kommt, sondern dass auch ganze Enchymzellen mit aus den Drüsen ausgestossen werden, und ebenso, dass auch von den inneren Epithelien, von dem der Nasenschleimhaut, dem der Bronchialschleimhaut, und dem des Tractus intestinalis gelegeutlich etwas ausgestossen wird. Indessen hat man anch in dieser Beziehung früher übertriebene Vorstellungen gehabt. Man hat sich z. B. eine Zeitlang vorgestellt, dass die Secretion des Magensaftes, der Verdanungsflüssigkeit, immer so erfolge, dass die ganzen Enchymzellen aus den Pepsindrüsen ausgestossen würden. Man wurde auf diese Idee geführt dadurch, dass bei den Kaninchen, bei denen der Magen niemals leer wird, sich an der inneren Oberfläche desselben zwischen dem Mageninhalte und der Magenwand eine Schicht anhäuft, die aus lauter Zellentrümmern besteht. Wenn man aber den Magensaft des Hundes und auch den frisch secernirten Magensaft des Menschen untersucht, so findet man, dass er eine klare Flüssigkeit ist, in der nur sporadisch geformte Elemente vorkommen. Ebenso glaubten einige Physiologen, dass behufs der Resorption das Cylinderepithel des Darmkanals abgestossen würde, dass die Spitzen der Zotten frei würden, damit sie resorbiren können. Man weiss jetzt, dass dies bei Weitem nicht der Fall ist, sondern dass das Epithel ein durchaus nothwendiger Factor der Resorption ist, und dass tiefe, gewaltsame Störungen im Organismus eintreten, wenn das Epithel des Darmkanals in grösserer Ausdehnung abgestossen wird.

Andererseits kennt man wiederum Thatsachen, welche darauf hindeuten, dass, namentlich in gewissen Geweben, der Wechsel der geformten Bestandtheile ein sehr geringer ist. In den Knochen finden zwar bedeutende Wandlungen statt, so lange sie wachsen, indem sie in einzelnen Partien schwinden, während sie in anderen neue Substanz ansetzen; aber später, wenn sie einmal ihre volle Ausbildung erreicht haben, scheint der Weehsel ihrer festen Substanz, namentlich der ihrer organischen Grundlage, sich sehr zu beschränken. Eine interessante und lehrreiche Erscheinung zeigt bisweilen die Liuse des Auges. Man findet bisweilen in ihr eine einzelne getrübte Schicht, die in der übrigens klaren Linse liegt, und einen so geringen Durchmesser hat, dass man mit Bestimmtheit sagen kann, dass sie schon während des Embryonallebens abgelagert worden ist, und doch hat sie sich Jahre lang erhalten. Die Persistenz der Hornhautslecke, die Langsamkeit, mit der sich Narben verändern, deutet darauf hin, dass der Wechsel der stickstoffhaltigen Substanzen sich auch hier viel mehr auf die gelösten Theile bezieht, als auf diejenigen, welche bereits Gestalt, welche bereits Form angenommen haben, und somit Formbestandtheile des Körpers geworden sind.

Es ist indessen unzweifolhaft, dass immer eine gewisse Menge stickstoffhaltiger Substanzen verbraucht werden muss, und, wie es scheint, auch immer eine gewisse Menge von Substanz unseres Körpers verbrancht werden muss, auch wenn eine hinreichende Ernährung stattfirdet. Man weiss, dass man den Stickstoffumsatz des Körpers nur auf eine gewisse untero Gronze, nicht weiter, herunterdrücken kann, man mag die Ernährung regeln wie man will. Man mag mit stickstofflosen Substanzen noch so reichlich füttern, um den Stickstoffumsatz zu beschränken, um die Respiration wesentlich auf Kosten stickstoffloser Substanzen stattfinden zu lassen: es bleibt immer eine gewisse Menge von stickstoffhaltigen Substanzen, namentlich von Harnstoff, welche binnen vierundzwanzig Stunden ausgeschieden wird, und welche zeigt, dass immer eine gewisse Menge von stickstoffhaltigen Substauzen im Körper zersetzt werden muss. Wenn nur stiekstofflose Substanzen gefüttert werden, so müssen diese stiekstoffhaltigen Substanzen natürlich dem Körper als solchem entnommen werden, und das Individuum geht deshalb bei einer solchen Ernährung rettungslos zu Grunde. Interessant ist es, dass es nicht einmal gelingt, das Individuum im Stickstoffgleichgewicht zu erhalten, wenn man ihm dieselbe Menge Stickstoff, welche es unter solchen Umständen ausscheidet, in Gestalt von Eiweisskörpern in der Nahrung gibt. Die Menge des ausgeschiedenen Stickstoffes wächst dann, so dass das Individuum wieder ein Stickstoffdeficit hat. Pettenkofer und Voit mussten ihrem Versuchshunde sogar 21 mal so viel Stickstoff in der Nahrung zuführen, als er bei stickstofffreier Nahrung ausschied, um Gleichgewicht, um Beharrungszustand zu erzielen.

Wenn also nicht die hinreichende Nahrung zugeführt wird, qualitativ oder quantitativ, so ist die Folge davon, dass die Substanz des Organismus angegriffen wird, und wenn dies fortdauert, so geht das Individuum demienigen Zustande entgegen, welchen wir mit dem Nameu der Inanition bezeichnen. Es werden aber dabei die verschiedenen Bestandtheile des Körpers in sehr verschiedener Weise angegriffen. Ueber diesen Gegenstand liegen uns ausführliche Untersuchungen von Chossat vor. Er liess Tauben verhungern, und bestimmte an den verhungerten Tauben das Gewicht der einzelnen Organe, während er früher dieselben Organe anderer wohlgenährter Tauben von gleichem Gesammtgewichte und gleichem Alter mit seinen Versuchsthieren dem Gewichte nach bestimmt hatte. Daraus ergab sich schliesslich folgende Tabelle, in welcher die Menge der verlorenen Substanz in Bruchzahlen von der ursprünglich vorhandenen Substanz ausgedrückt ist. Die Menge der ursprünglich vorhaudenen Substanz wurde erschlossen aus den Zahlen, die an den erwähnten wohlgenährten Tauben gefunden worden waren.

Verlust in Bruchtheilen des ursprünglichen Gewichtes der Organe.

| Fett  |      |      |   |      |     |      |    |  |  | 0,933 |
|-------|------|------|---|------|-----|------|----|--|--|-------|
|       |      |      |   |      |     |      |    |  |  | 0,714 |
| Pank  | reas | 3    |   |      |     |      |    |  |  | 0,641 |
| Leber | Ľ*   |      |   |      |     |      |    |  |  | 0,520 |
| Herz  |      |      |   |      |     |      |    |  |  | 0,448 |
| Därm  | ıe   |      |   |      |     |      |    |  |  | 0,424 |
| Willk | ärl  | ich  | е | Mus. | ke! | h    |    |  |  | 0,423 |
| Mage  | n    |      |   |      |     |      |    |  |  | 0,397 |
| Schlu | ndl  | tqoz | , | Spci | se  | röhi | rc |  |  | 0,342 |
| Mage  | n    |      |   |      |     |      |    |  |  | 0,397 |

Verlust in Bruchtheilen des ursprünglichen Gewichtes der Organe.

 Haut
 ...
 0,333

 Nieren
 ...
 0,319

 Lungen
 ...
 0,224

 Kehlkopf- und Luftröhrenknorpel
 0,214

 Knochen
 ...
 0,167

 Augen
 ...
 0,100

 Nervensystem
 ...
 0,019

Dass das Fett so rasch schwindet, hängt damit zusammen, dass es verhältnissmässig leicht verbrennlich, leicht oxydirbar ist, und also leicht dem Respirationsprocesse unterliegt. Es wird deshalb auch das Fett im Körper in Vorrath abgelagert, es ist ein Respirationsmaterial, welches für gelegentliche Zweeke aufbewahrt wird. Die Laien meinen freilich, die mageren Menschen hielten, wenn sie krank würden, mehr aus als die fetten: wenn die fetten einmal krank würden, dann ginge es bald mit ihnen zu Ende. Das ist eine falsche Vorstellung, die sich daraus gebildet hat, dass die fetten Menschen gewissen, rasch zum Tode führenden Leiden mehr ausgesetzt sind als magere. Im Gauzen muss man sagen, dass ein Individuum, welches eine gewisse Menge von Fett im Vorrathe abgelagert hat, eine Krankheit, die mit Nothwendigkeit eine längere Zeit dauerude, unvollständige Ernährung bedingt, besser aushält, als Individuen, welche bereits mager waren, als sie von dieser Krankheit befallen wurden. In der That ist es auch bekannt, dass diejeuigen Individuen, welche längere Zeit gekränkelt haben, ehe sie einen Abdominaltyphus bekommen, dem Verlaufe des Typhus im Allgemeinen schlechter widerstehen, als diejenigen, welche von demselben in voller Gesundheit befallen worden sind.

Gewisse Menschenracen haben eine besondere Neigung, Fett in Vorrath anzusetzen. Dazu gehören vor Allen die Hottentotten. Sie können dem entsprechend auch längere Zeit Entbehrungen aushalten. Theophilus Hahn, der im Caplande aufgewachsen ist, erzählt von einem Hottentottenknaben, dem in der Jahreszeit, in welcher er zu Hahn's Eltern ins Haus zu kommen pflegte, die Beinkleider hinten stets zu eng wurden, während er später, wenn er wieder zu seinen eigenen Elteru zurückkehrte, ohne Krankheit oder Schwäche in auffälliger Weise abmagerte. Das allerbelehrendste Beispiel von Fettablagerung ist aber das Kameel. Der Araber sagt ganz richtig, das Kameel lebe auf den Karavaueureiseu von seinem Höcker. Wenn das Kameel gut ernährt wird, lagert es in dem Bindegewebe des Höckers eine grosse Menge von Fett ab. Dieses Fett verbraucht es nach und nach auf der Karavanenreise, während welcher es unvollkommen ernährt wird, ohne dass sein übriger Körper beträchtlich leidet, und wenn es dann zur rechten Zeit ankommt, kann es in einer kurzen Zeit durch bessere Ernährung für weitere Strecken, beziehungsweise für den Rückweg, wieder arbeitsfähig gemacht werden.

Dass die Milz in der Abnahme gleich nach dem Fette folgt, hängt wahrscheinlich mit zweierlei Umständen zusammen, erstens damit, dass das Gewicht der Milz grösstentheils durch den Blutgehalt bediugt ist, und wenn in Folge des Fastens die Blutmenge im Allgemeinen abnimmt, namentlich die Milz an Blut verarmt. Zweitens aber auch wohl damit, dass in der Milz ein reicher Stoffwechsel stattfindet, wegen der Menge von zelligen Elementen, welche in derselben produeirt werden, und welche,

wie wir gesehen haben, grossentheils mit dem Blute der Milzvene fortgeführt werden.

Auffallend ist die sehr geringe Abnahme des Nervensystems, indem dieses noch nicht um zwei Hundertstel abgenommen hat zu einer Zeit, wo sehon fast alles Fett geschwunden war. Es scheint dies damit zusammenzuhängen, dass der grösste Theil des Nervensystems und namentlich der Theil, der hier gewogen worden ist — denn das kann ja nur das Centralnervensystem sein, die peripherischen Theile konnten ja nicht einzeln herauspräparirt werden — in eine knöcherne Kapsel eingeschlossen ist, und dass deshalb die Versorgung mit Blut weniger leidet, als dies bei den peripherischen Theilen der Fall ist. Es kann also die Gesammtmenge des Blutes bedeutend heruntergehen, ohne dass das Centralnervensystem wesentlich schlechter mit Blut versorgt wird, als dies im normalen Zustande der Fall ist.

Mit dieser geringen Abnahme des Nervensystems hüngt die Lünge der Zeit zusammen, während welcher ein Individuum der Inanition widerstehen kann. Ein sehr merkwürdiges Resultat, das Chossat gefunden hat, ist, dass der Tod in Folge des Verhungerns ziemlich allgemein dann eintritt, wenn die Thiere 0,4 ihres Gesammtgewichtes verloren haben. Es ist dabei nach Chossat gleichgiltig, ob den Thieren das Futter ganz entzogen wurde, oder ob sie unzureichend ernährt wurden. letzteren Falle leben sie natürlich länger, sterben aber auch, wenn sie 0,4 ihres Gesammtgewichtes verloren haben. Es zeigte sich diese Zahl nicht nur bei Süngethieren und Vögeln, soudern auch bei Amphibien und Fischen constant. Obgleich die Amphibien dreiundzwanzigmal länger lebten, so starben sie doch, wenn sie 0,4 ihres Gesammtgewichtes verloren hatten. Es geht also darans nichts Anderes hervor, als dass der Stoffwechsel in den Amphibien dreinndzwanzigmal langsamer war, und wir werden sehen, dass das ganz gut übereinstimmt mit andern Zahlen, die wir aus vergleichenden Untersuchungen über die Respiration der Amphibien und die der warmblütigen Thiere gewonnen haben. Diese Zahl 0,4 wird nur alterirt durch den Zustand, in welchem das Thier in den Versuch hineinging. Wenn nämlich das Thier bereits mager war, so konnte es nicht mehr 0,4 seines Gewichtes verlieren, che es starb, wenn es aber sehr fett war, konnte es mehr als 0,4 verlieren, che es starb, begreiflicher Weise deshalb, weil der Fettverlust ohne Nachtheil ertragen wurde, und cin fettes Thier einen Theil seines Fettes verbreunen konnte, ohne seine wesentlichen Schätze, die stickstoffhaltigen Substanzen der Organe, in grösserer Ausdehnung anzugreifen. Es geht dem Organismus, wie dem berühmten Töpfer Bernhard Palissy, der, nachdem er sein Holz verbranut hatte, zuletzt seinen Tisch und seine Stühle in die Flammen warf, um das Feuer nicht ausgehen zu lassen.

In Rücksicht auf die Zeit, während welcher dus Fasten ertragen werden kann, haben namentlich die Beobachtungen am Menschen Interesse, und da zeigt es sieh nach den Rechnungen, welche Moleschott auf Grund der von Tiedemann gesammelten Materialien angestellt hat, dass im Mittel aus achtzehn Beobachtungen das Fasten einundzwanzig bis zweiundzwanzig Tage ertragen wurde. Die Zahl wird Ihnen sehr gross erscheinen; man muss aber dabei berücksichtigen, dass hier eine Reihe von Melancholikern mitgerechnet ist, die ungewöhnlich lange fasten, weil

bei ihnen krankhafter Weise der Stoffwechsel verlangsamt ist. Wenn man die Melancholiker ausschliesst, so gibt ein Mittel aus 10 Beobachtungen als mittlere Zeit des Fastens vierzehn Tage. Dagegen gaben sechs Melancholiker, die Wasser getrunken, aber nicht gegessen hatten, unter sich allein bereehnet, das erstaunliche Mittel von 41,6 Tagen. Für die Erhaltung des Lebens und der relativen Euphorie von fastenden oder unzureichend ernährten Individuen sind als wesentliche Bedingungen anzusehen: völlige Ruhe des Körpers und Wärme, in der Weise, dass die vom Körper producirte Wärme so wenig als möglich abgeleitet wird. Die grösste Körperruhe scheint es wesentlich zu sein, welche das lange Fasten der Melancholiker ermöglicht; sie verbrauchen so wenig als möglich Substanz, um bewegende Kraft zu erzeugen. Andererseits ist es klar, dass das Fasten um so länger muss ertragen werden können, je weniger das Individuum Wärme zu bilden braucht, und es braucht um so weniger Wärme zu bilden, je weniger Wärme von ihm abgeleitet wird. Dieser Satz, dass man unvollkommen Genährte möglichst vor der Wärmeabgabe zu schützen, und ihnen möglichst Muskelanstrengungen zu ersparen hat, ist durch vielfältige Erfahrungen in Spitälern bestätigt, namentlich da, wo man gegen Syphilis die Frieke'sche Cur anwendet, bei der kein Quecksilber gegeben wird, sondern die Individuen als Medicament nur sehwefelsaures Natron bekommen, und einer sehr strengen und knappen Diät unterworfen werden. Hier hat es sieh immer gezeigt, dass die Cur bis zu einem gewissen Grade durchführbar war, so lange die Individuen ruhig im Bette liegen konnten, dass sie aber, sobald man versuchte, sie ausser Bett zu halten, sofort darunter litten und sieh bitter über Hunger, Frost und Schwäche beklagten.

Wir haben geschen, dass die Menschen und die Thiere um so länger den Hunger ertragen können, je langsamer ihr Stoffwechsel ist, weil es um so länger dauert, bis sie die verhängnissvollen 0,4 von ihrem Körper verloren haben. Damit hängt es auch zusammen, dass die Kinder den Hunger nicht so lange ertragen können als Erwachsene, weil sie eben einen geschwinderen Stoffwechsel haben. Hippokrates sagt sehon: Die Kinder ertragen das Hungern kürzere Zeit als die Erwachsenen, die Männer kürzere Zeit als die Frauen, und Greise ertragen es länger als beide. Man kann das letztere jedoch nicht durchwegs sagen, indem abgelebte Greise der Nahrungsentziehung verhältnissmässig früh erliegen.

Die Leichname verhungerter Menschen haben gewisse Kennzeichen, welche in forensischer Beziehung wichtig sind. Es sind im Wesentlichen dieselben, welche Chossat bei seinen verhungerten Thieren gefunden hat. Zunächst ist fast sämmtliches Fett geschwunden. Der Körper ist abgemagert, der Magen ist leer, das heisst er enthält keine zur Ernährung dienenden Substanzen, wohl aber enthält er manehmal andere Substanzen, die aus Noth verschlungen worden sind, Gras, Stroh, Papier, Zeug und dergleichen. Durch das Verschlingen von unverdaulichen Substanzen kann zwar das Leben nicht verlängert, aber doch das Hungergefühl weniger peinigend gemacht werden. Das Hungergefühl ist ein doppeltes, ein allgemeines Gefühl der Inanition und ein Localgefühl des Hungers im Magen, das durch Anfüllung desselben gedämpft werden kann. Es trat das sehr deutlich an einer Kranken hervor, auf welche wir noch zurückkommen werden, und die von Busch in Bonn beobachtet worden ist.

Diese hatte eine verhältnissmässig hochliegende Fistel im Dünndarm, aus der die genossenen Speisen austraten, so dass sie nur einen sehr kurzen Weg durch den Körper machten, und deshalb nicht die hinreichende Menge davon resorbirt wurde. Die Kranke, trotzdem sie grosse Mengen von Nahrung zu sich nahm, litt an Inanition, bis sie auf der Klinik in einer anderen Weise, die wir später kennen lernen werden, ernährt wurde. Wenn sie sich recht voll gegessen hatte, und man sie fragte, ob sie satt sei, so sagte sie, sie habe zwar das Gefühl, dass ihr Magen voll sei, aber Hunger habe sie doch noch, das heisst, das allgemeine Gefühl der Inanition war durch die Anfüllung des Magens nicht gehoben, wohl aber das Gefühl der Magenleere, und dies letztere ist es, welches wir gewöhnlich an uns als Hunger bezeichnen, da wir es nicht bis zum allgemeinen Hungergefühle kommen lassen.

Die Muskeln Verhungerter sind sehr welk und leicht zerreisslich. Milz und Leber sind klein, und letztere ungewöhnlich dunkel gefärbt. Die Menge des Blutes in den Gefässen ist im Allgemeinen gering, und die Darmwände sind mehr oder weniger verdünnt. Es ist diese Verdünnung häufig deshalb nicht in die Augen fallend, weil der ganze Darm und

auch der Magen sich stark zusammengezogen haben.

Diese Erscheinungen gelten im Ganzen für solche Individuen, denen die Nahrungsmittel nach und nach ausgegangen sind, sie scheinen nicht unter allen Umständen anwendbar zu sein auf Individuen, welche durch plötzliche absolute Nahrungsentzichung zu Grunde gegangen sind. scheint, dass diese bisweilen sterben, noch ehe es bis zu dem Grade der Inanition gekommen ist, dem dieser Leichenbefund entspricht. ist in neuerer Zeit ein solcher Fall in England vorgekommen. Da war ein Mädchen, eine gewisse Sarah Jakob, die angeblich nicht ass, dabei aber ausserordentlich fett war. Da man mit Recht einen Betrug vermuthete, so wurde das Kind bewacht. Es ass jetzt thatsächlich nichts. Nach acht Tagen, also verhältnissmässig früh, starb es. Als es sich nun darum handelte, ob das Kind Hungers gestorben sei, wurde auf Grund des Obductionsbefundes geltend gemacht, dass der Panniculus adiposus am Thorax und am oberen Theile des Bauches noch einen halben Zoll und am unteren Theile des Bauches nahezu einen Zoll diek gewesen sei. Es ist dies ein Befund, wie er wohl erklärlich ist, da das Kind ausserordentlich fett war, und nur acht Tage gefastet hatte, der aber in den Fällen niemals vorkommt, in denen Individuen durch langsame Inanition zu Grunde gegangen sind.

# Die Nahrungsmittel.

# Anorganische Nahrungsmittel.

Die Nahrungsmittel theilen wir ein in anorganische und organische. Die anorganischen Nahrungsmittel dienen uns als Bestandtheile unseres Körpers, um gewisse Theile unseres Körpers aufzubauen, theils auch, um diejenigen anorganischen Substanzen zu ersetzen, welche durch den Harn fortwährend aus dem Körper ausgeschieden werden. In Rücksicht auf den Aufbau unseres Leibes sind uns in erster Reihe die phosphor-

sauren Salze wichtig, weil wir ja von ihnen eine grosse Monge zum Aufbau unseres Knochensystems verwenden. Wir branchen aber auch andere anorganische Substanzen, schwefelsaure Salze, Chloryerbindungen. welche einen Bestandtheil unseres Körpers ausmachen. Im Ganzen kommen uns aber alle diese Verbindungen oder die Materialien für dieselben durch unsere gewöhnliche Nahrung zu. Die phosphorsauren Salze sind theils als solche in der vegetabilischen und in der animalischen Nahrung enthalten, theils werden sie auf Kosten von Leeithin und anderen phosphorhaltigen organischen Verbindungen gebildet. Ebenso ist es mit den schwefelsauren Salzen. Sie sind theils in unserer Nahrung enthalten, theils werden sie in unserem Körper durch die Oxydation des Schwefels gebildet, welchen wir in den Eiweisskörpern in nicht unbeträchtlicher Menge zu uns nehmen. Der Kalk, dessen wir bedürfen, ist theils in nuseren Nahrungsmittelu, theils in unserem Trinkwasser enthalten. Wir brauchen also im Allgemeinen für diese Zweeke keine anorganischen Substanzen als solche gesondert einzuführen. Nur eine macht davon eine Ausnahme, das Kochsalz. Es werden fortwährend mit dem Harne so viel Chlorverbindungen ausgeleert, dass wir unseren Normalznstand nicht völlig constant erhalten können, ohne den Speisen Kochsalz zuzusetzen. Man hat ja gefunden, dass auch das Vieh besser gedeiht, wenn man ihm eine gewisse Menge von Kochsalz in Substanz zuführt. Selbst die Thiere des Waldes gehen dem Kochsalz nach. Die Förster legen bekanntlich Salzlecken an, um die Hirsche an gewisse Orte hinzugewöhnen. Der reiche und üppige Sallust preist im hohen Grade die Mässigkeit der Aethiopier und sagt von ihnen, dass sie kein Salz gekannt hätten, weil bei ihnen die Speisen dazu dienten, den Hunger zu befriedigen und nicht als irritamentum gulae genossen wurden. Auch wir kennen noch äthiopische Stümme, bei denen das Salz selten und thener ist, aber wir wissen, dass sie suchen es sich zu verschaffen, wo sie Gelegenheit finden. Zugleich sollen diese Stämme mehr als andere an Eingeweidewürmern, namentlich an Tänien leiden. Es mag das znsammenhängen mit ihrer anderweitigen Lebensweise, es mag das aber auch zum Theile mit der geringen Menge von Salz zusammenhäugen, die sie verbrauchen. Dass wir Europäer auf die Dauer nicht ohne Salz leben können, das hat sich in früherer Zeit in auffallender Weise gezeigt, als häufig Militärflüchtlinge im salzburgischen, oberösterreichischen und kärnthnerischen Hochgebirge als Wildschützen lebten. Diese salzten das Gemsfleisch, von dem sie sich zum grossen Theile nährten, eine Zeit lang mit Schiesspulver, wenn ihnen das Salz ausgegangen war: dann aber konnten sie es nicht mehr anshalten, sie stiegen mit Gefahr ihrer Freiheit und ihres Lebens ins Dorf hinab, um Salz zu holen.

Wenn anderweitige anorganische Substanzen genossen werden, so geschieht es wesentlich zn drei verschiedenen Zwecken. Erstens um in Zeiten der Noth den Localhunger, den Magenhunger, zu beschwichtigen, den Magen anzufüllen, dann aus Leckerci (ganze Völker haben gewissen anorganischen Substanzen Geschmack abgewonnen), und drittens aus krankhaftem Gelüste.

In Schweden ist in früherer Zeit, wo bei den schlechten Communicationen öfters locale Hnngersnoth eintrat, nicht selten eine oder die andere Erdart mit unter das Brod verbacken worden. Auch bei den wilden Völkern Südamerikas, namentlich bei den Otomaken, hat Humboldt beobachtet, dass sie aus einer gewissen Thonart Klösse formten und diese in der Zeit, wo sie Mangol an Nahrungsmitteln litten, mit ihren sonstigen Vorräthen verspeisten. Dann ist im dreissigjährigen Kriege, nach den Angaben des Chronisten Micraelius, selbst in dem sonst getreidereichen Pommorn Erde unter das Brod verbacken worden n. s. w. Man kann übrigens von einer Erde, ehe man sie näher untersneht hat, nicht aussagen, dass sie durchaus nichts Nahrhaftes enthalte. Es bilden bekanntlich nicht nur Infusorienreste, sondern auch noch lebende Organismen ausgedehnte Lager, so dass die angebliche Erde noch für den Mensehen brauchbare organische Verbindungen in grösserer oder geringerer Menge enthalten kann.

Die Fälle, wo Erden als Leekerei genossen werden, weil man ihnen einen Geschmack auch in weiteren Kreisen abgewonnen hat, sind gar nieht selten. Moleschott erwähnt deren mehrere in seiner Physiologie der Nahrungsmittel. Sehon Plinius erzählt von einer Speise, zu der eine Erdart zugesetzt werden musste. In der Mongolei werden Schalen ans einer wohlriechenden Erde geformt; in diese wird Wasser gegossen, das den Geruch und Geschmack derselben annimmt: das Wasser wird getrunken, und dann werden die Schalen zerbrochen und gegessen. Etwas Achuliches existirt in Chile und auch in Portugal. Es ist aber ziemlich schwer, hier die Grenze festzuhalten zwischen dem, was noch ein verbreiteter Appetit, und dem, was bereits krankhaftes Gelüste ist. Zu letzterem muss man schon das Essen der Siegelerde rechnen, dem im Orient namentlich die Frauen in den Harems fröhnen. Es erinnert schon an die Pica chlorotica unserer einheimischen Müdchen, die in den Schulen häufig die Kreide, manchmal anch Schiefertafel und Griffel nicht in Ruhe lassen können. Worin diese Pica chlorotica eigentlich ihren Grund hat, ob die erste Veranlassung dazu reichlichere Absonderung von Säure im Magen ist, die durch Kreide abgestumpft werden soll, weiss man nicht mit Sicherheit. Man weiss aber, dass das, was wir davon sehen, nur kleine Anfänge sind gegenüber einer entsetzlichen Krankheit, welche man in Afrika, mehr aber noch in denjenigen Theilen von Amerika, in denen viele schwarze Sklaven leben und lebten, beobachtet hat, nämlich der Geophagie. Diese zeigt sich zuerst mit den Erscheinungen der Verarmung an Blut. Die Individuen werden dabei matt, träge, mürrisch, gleichgültig gegen äussere Dinge, suchen die Einsamkeit auf, und ihre Haut fängt an sich zu verfärben, die der Neger wird olivenfarbig, die der Mulatten gran, und die der Aethiopen wird weisslichgelb. Sie bekommen Palpitationen, Schwindel u. s. w. Diese Erscheinungen wachsen immer mehr, die Mattigkeit wird immer grösser, und dabei fühlen sie sieh gedrungen, erst eine Erde, die sie noch mit einiger Sorgfalt aussuchen, dann beliebige Erde oder Thon zu geniessen, später auch andere ungeniessbare Dinge, selbst Holz und Papier zu verschlingen. Zuletzt tritt häufig Diarrhöe und Erbrechen hinzu, und meist gehen sie hydropisch zu Grunde oder sterben an irgend einer intercurrenten Krankheit, von welcher ihr geschwächter Körper befallen wird, namentlich an Dysenterie.

In der Weise, in welcher uns die organischen Nahrungsmittel dienen, können uns die anorganischen Nahrungsmittel niemals dienen. Die organischen Nahrungsmittel dienen uns nicht allein zum Aufbau unseres Körpers, sondern sie dienen uns auch dazu, bewegende Kraft und Würme zu erzeugen. Dazu können uns aber die anorganischen Nahrungsmittel deshalb nicht dienen, weil sie in unserem Körper keinen Verbrennungsprocess, keinen Oxydationsprocess mehr durchmachen, durch welchen bewegende Kraft und Wärme erzeugt würde.

# Organische Nahrungsmittel.

Je nachdem wir unsere organischen Nahrungsmittel verwenden einerseits zum Aufbaue unseres Körpers, und andererseits um sie zu verbrennen und bewegende Kraft und Würme zu erzeugen, hat man sie in zwei Abtheilungen gebracht, nämlich in Nahrungsmittel im engeren Sinne des Wortes - darunter hat man die albuminoiden Substanzen verstanden, also die Hauptmasse unserer stickstoffhaltigen Nahrungsmittel - und in Respirationsmittel - darunter hat man die stickstofflosen Substanzen verstanden, welche wir zu uns nehmen, die Kohlehydrate und die Fette. Es lässt sich aber diese Eintheilung nicht streng durchführen, denn einerseits brauchen wir ja die Eiweisskörper nicht ausschliesslich zum Aufbau unseres Körpers, sondern wir brauchen nur eine gewisse Menge dazu; den Ueberschuss, den wir zu uns nehmen. verbreunen wir und verbrauchen ihn in ganz ähulicher Weise zur Erzeugung von bewegender Kraft und Wärme, wie die stickstofflosen Nahrungsmittel, und andererseits können wir von den stickstofflosen Nahrungsmitteln nicht durchweg sagen, dass wir sie nur für die Respiration gebrauchten. Wenn dies auch möglicher Weise richtig ist für die Kohlehydrate, so ist es doch gewiss nicht richtig für die Fette, denn wir müssen doch die Fette auch mit als wesentlichen Bestandtheil unseres Körpers anschen, und wir können kaum daran zweifeln, dass von den Fetten, welche wir zu nus nehmen, ein Theil direct in unserem Körper abgelagert wird und kürzere oder längere Zeit Bestandtheil unseres Körpers bleibt.

# Die Kohlehydrate.

Beginnen wir die Lehre von deu organischen Nahrungsmitteln mit den Kohlehydraten. Diese bilden eine Gruppe von Substanzen, denen es gemeinsam ist, dass sie aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen, und dabei letztere beide Elemente in solchen Verhältnissen enthalten, dass sie ohne Rest mit einander Wasser bilden würden. Man kann sie also anschen als zusammengesetzt aus Kohlenstoff und aus Wasser. Daher der Name Kohlehydrate. Wenn sie sich oxydiren, so dass als Endproducte Kohlensäure und Wasser entstehen, so brauchen sie dazn so viel Sauerstoff, als nothwendig ist, um mit ihrem Kohlenstoff Kohlensäure zu bilden; die Bestandtheile des Wassers können dann als in ihnen sehon vorhanden betrachtet werden.

Bei weitem der wichtigste von diesen Körpern ist für unsere Ernährung die Stärke. Man gibt ihr wie der Cellulose, der Substanz aus der die Membran der Pflanzenzelle besteht, die Formel  $C_6$   $H_{10}$   $O_5$ . Sie kommt in den Pflanzen im geformten und im formlosen Zustande

Formlose Stärke nehmen wir im Ganzen sehr wenig zu uns; das meiste, was wir an Stärke zu uns nehmen, ist geformte Stärke, und diese ist es also, die uns zunächst interessirt. Sie kommt in kleinen geschichteten Körpern vor, deren Schichtung unter den einheimischen Stärkearten namentlich an der Kartoffelstärke sehr sehön und deutlich zu sehen ist. Es liegen sehr zahlreiche Schichten um einen gewöhnlich excentrisch gelegenen Punkt herum. Das einzelne Stürkekorn besteht aus dreierlei Substanzen: ans der Granulose, die sich mit Jod blau fürbt, aus der Erythrogranulose, die sich mit Jod roth färbt, und aus der Cellulose, die sich mit Jod nicht oder gelblich färbt. Wenn man Stärko mit einer grösseren Menge von Jod versetzt, so färben sich die Stärkekörner tief dunkelblau bis schwarzblau. Das rührt daher, dass sich die Granulose, die bei Weitem die Hauptmasse des ganzen Stärkekorns ausmacht, mit Jod blau färbt, und durch diese Farbe jede andere verdeckt. Wenn Sie aber zu der Stärke nur sehr wenig Jod hinzusetzen und sie längere Zeit damit schütteln, so dass sich dieses Jod ganz gleichmässig in allen Stärkekörnern vertheilen kann, dann färbt sich die Stärke nicht blau, sondern blassroth. Das rührt daher, dass die Erythrogranulose, die in relativ geringer Menge in der Stärke vorhanden ist, eine grössere Verwandtschaft zum Jod hat als die Granulose. Wenn deshalb nur sehr wenig Jod vorhanden ist, so nimmt die Erythrogranulose dieses ausschliesslich für sich in Anspruch, und nicht nur die Cellulose, sondern auch die Granulose bleibt weiss.

Wenn die Stärkekörner mit Wasser erhitzt werden, so ziehen sie das Wasser an sich, die Schichten quellen und blättern sich auseinander. Dadurch entsteht eine pappige Masse, welche unter dem Namen des Stärkekleisters bekannt ist, und welche sich gleichfalls mit Jod blau färbt. Wenn man einen solchen Kleister, der mit Jod blau gefärbt worden ist, erhitzt, so erblasst er, es vergeht die blane Farbe vollständig. Wenn man ihn aber dann erkalten lässt, so stellt sich die Farbe wieder her. Es ist dies einmal so erklärt worden, dass beim Kochen das Jod verdampfe, sich aber in Dampfform über der Flüssigkeit lagere und nun beim Erkalten der Flüssigkeit wieder absorbirt werde. Man kann aber leicht zeigen, dass diese Erklärung unrichtig ist. Zu diesem Zwecke füllt man ein Reagirglas halb mit Stärkekleister an, setzt Jod hinzu und erhitzt, bis die Flüssigkeit farblos geworden ist, dann steckt man das untere Ende des Reagirglases in kaltes Wasser. Dann müsste, wenn sich das Jod oben angehäuft hätte, die Färbung sich zuerst oben wieder-Das geschieht aber nicht, sondern die Färbung stellt sich unten wieder her, während die oberen Partien noch farblos sind. Man sieht also daraus, dass das Ganze eine Dissociationserscheinung ist, dass die Jodstärke bei höherer Temperatur nicht bestehen kann, dass das Jod aber noch in der Flüssigkeit bleibt und sich hinterher beim Erkalten wieder mit der Stärke verbindet. Wenn man längere Zeit kocht, kann man allerdings alles Jod aus der Flüssigkeit austreiben, dann stellt sich aber die Farbe auch nicht her, wenn man die Flüssigkeit erkalten lässt. Wenn man nach dem Erhitzen das Reagirglas ins kalte Wasser bringt, so bemerkt man manchmal, dass die Flüssigkeit nicht blau, sondern dass sie roth wird. Das bemerkt man namentlich, wenn man einen etwas dickeren Stärkekleister anwendet, und etwas länger erwärmt. Es rührt dann daher, dass im Verhältnisse zu der Menge der Stärke nur sehr wenig Jod vorhanden ist, so dass die Granulose nichts mehr davon abbekommt, indem die Erythrogranulose im Kleister das ganze Jod für sich in Anspruch nimmt.

Wir werden später mehrere Fermente kennen lernen, welche das Amylum in Dextrin und Zucker umwandeln. Sie greifen alle die Granulose früher an, als die Erythrogranulose, so dass in einem gewissen Stadium ein Rest zurückbleibt, der sich mit Jod nicht mehr blau, sondern roth färbt, und aus Cellulose und Erythrogranulose besteht. Es wird uns bequem sein, für diesen Rest einen eigenen Namen zu haben, und ich will ihn deshalb als Erythramylum bezeichnen.

Es ist behauptet worden, die Erythrogranulose als besondere von der Granulose verschiedene Substanz existire nicht. Die rothe Färbung beruhe einerseits darauf, dass die Jodgranulosefärbung, je nach ihrer Intensität und je nach der Dicke der Schicht mehr roth oder blau erscheine, andererseits auf theilweiser Umwandlung des Jods in Jodwasserstoffsäure. Es ist allerdings richtig, dass unter gewissen Umständen unter Bildung von Jodwasserstoffsäure Entfärbung eintritt, und dass die früher blaue Masse dabei vorübergehend roth wird. Wenn die rothe Farbe aber der Granulose inhärirte, so müsste auch jede verdünnte Stärkelösung, die durch reichlichen Jodzusatz noch tiefblau wird, durch vorsichtigen auch roth gemacht werden können, was durchaus nicht der Fall ist. Es gelingt dies nur wo Amylum, rohes oder gekochtes, in grösserer Menge angehäuft ist, denn hier allein ist genug Erythrogranulose vorhanden um ihre Farbenreaction sichtbar zu machen. Dicker Stärkekleister und rohe Weizenstärke in Substanz können geradezu roth gemacht werden, ohne eine Spur von Blau: bei Zusatz von mehr Jod wird die Farbe tiefer, gesättigter und geht, indem sich auch die Granulose färbt, durch Violett in Blau über. Wenn die rothe Farbe der Granulose inhärirte, müsste sie sich bei verschiedenen Stärkesorten in gleicher Weise zeigen, und doch ist sie bei der Kartoffelstärke so schwach, dass sie hier ganz geleugnet ist. Dieser Unterschied erklärt sich einfach dadureh, dass die Kartoffelstärke weniger Erythrogranulose enthält als die Weizenstärke.

Wenn man Stärke mit Wasser, dem man zwei Procent käuflicher Schwefelsäure zugesetzt hat, anhaltend kocht, und nach einiger Zeit die Flüssigkeit mit Jod probirt, so findet man, dass sie sich nicht mehr blau färbt, sondern roth. Schon vorher aber, als sie sich noch blau fürbte, hatte die Stärke durch die Einwirkung der Schwefelsäure eine Veränderung erlitten, sie war löslich geworden. Diese lösliche Stärke, Nasse's Amidulin, unterscheidet sich von der aufgequollenen Stärke dadurch, dass sie klare Lösungen gibt; im Uebrigen aber hat sie alle Reactionen, alle chemischen Eigenschaften der Granulose. Sie entsteht aus der Stärke, erstens durch langes Kochen mit Wasser, zweitens durch Kochen mit Pflanzensäuren. Am besten bereitet man sie sich durch Kochen mit Oxalsäure oder Weinsäure. Sie entsteht auch durch Kochen mit Mineralsäuren, aber diese sind nicht geeignet, um sie darzustellen, denn, wenn man mit Mineralsäuren, z. B. mit verdünnter Schwefelsäure länger kocht, ändert sich diese lösliche Stärke weiter in einen Körper um, der sich mit Jod nicht blau, sondern roth färbt, und welcher den Namen

Dextrin führt. Er führt den Namen Dextrin, weil er die Polarisationsebene nach rechts dreht. Es ist dies keine ihm besonders zukommende Eigenschaft: es dreht auch die lösliche Stärke, es dreht auch ein Theil der Zuckerarten die Polarisationsebene nach rechts; aber als man diesen Körper zuerst nüher untersuchte, fiel sein starkes Drehungsvermögen nach rechts hin auf, und deshalb hat man ihm den Namen Dextrin gegeben. Dieses Dextrin hat die Eigenschaft eines Gummi, es löst sich im Wasser zu einer klaren, im concentrirten Zustande klebrigen Flüssigkeit auf und wird deshalb auch in der Industrie als Surrogat für Gummi gebraucht, als Mittel zum Appretiren. Es hat einen faden Geschmack wie das Gummi, es wird wie das Gummi durch Alkohol und auch durch Eisessig aus seinen wässerigen Lösungen herausgefällt u. s. w. Dieses Dextrin wird für den technischen Gebrauch in verschiedener Weise dargestellt. Es wird erstens einfach durch Rösten der Stärke dargestellt: das ist das Dextrin, das für gewöhnlich in den Handel kommt und zum Appretiren gebraucht wird. Es wird die Stärke entweder in Trommeln, ähnlich denen, welche man zum Kaffeebrennen braucht, oder in andern Vorrichtungen geröstet, bis sie sich bräunt und bis sie in Wasser löslich wird. Dieses Dextrin ist ein Gemenge aus Cellulose, aus Erythrogranulose, aus löslicher Stärke und aus Dextrin. Da dieses käufliche Dextrin noch grosse Mengen von löslicher Stärke enthält, so fürbt es sich in der Regel in seinen wässerigen Lösungen mit Jod blau oder violett. Reiner ist ein anderes Dextrin, welches in Frankreich nach der Angabe von Payen bereitet wird. Man rührt zuerst die Stärke mit kleinen Mengen von verdünnter Salpetersäure zu einem Brei an und formt daraus flache Kuchen: diese werden getrocknet und, nachdem man sie zerkleinert, schwach geröstet. Wenn Sie dieses Dextrin mit sehr verdünnter Jodlösung (man wendet für alle diese Versuche am besten eine Lösung von Jod in Jodkaliumlösung an) versetzen, so sehen Sie, dass es sich schön roth fürbt. Je reiner das Dextrin ist, je mehr es von löslicher Stärke frei ist, um so mehr färbt es sich roth, je mehr lösliche Stärke noch darin enthalten ist, um so mehr färbt es sich violett. Diese Farben fallen aber bei Gemengen von Dextrin und löslicher Stürke verschieden aus, je nachdem man viel oder wenig Jod hinzusetzt. Wenn man sich eine sehr verdünnte Jodkaliumjodlösung bereitet, und davon zu einem Gemenge von Dextrin und löslicher Stärke hinzusetzt, so fürbt sich zuerst die Flüssigkeit rein blau: wenn man aber dann mit Wasser weiter verdünnt, so dass das Blau blass wird, und setzt nun noch einen Tropfen Jodlösung hinzu u. s. w., so kommt man zuletzt an einen Punkt, wo in der blassblauen Flüssigkeit auf Zusatz der Jodlösung nicht mehr eine blaue, sondern eine rothe Wolke entsteht. Das beruht einfach auf Folgendem: Die lösliche Stärke hat eine viel grössere Verwandtschaft zum Jod als das Dextrin: so lange also wenig Jod da ist, nimmt die lösliche Stärke alles Jod für sich in Anspruch: erst wenn sie sich mit dem Jod vollständig zu Jodstärke verbunden hat, dann geht bei weiterem Zusatz von Jodlösung das Jod an das Dextrin und bringt nun die rothe Färbung hervor. Es ist leicht das Erythramylum, das früher immer mit dem Dextrin verwechselt ist und für ein Umwandlungsproduct der Stärke gehalten wurde, von dem Dextrin zu unterscheiden. Wenn man aus einem Gemenge von Dextrin, löslicher Stärke und Erythramylum die lösliche

Stürke durch Gerbsäure ausfällt, so fällt man das ganze Erythramylum mit ans, während das Dextrin in Lösung bleibt. Zweitens, wenn eine zu untersuchende Lösung mit Jod eine rothe Farbe gibt, von der man im Zweifel ist, ob sie von Dextrin oder von Erythramylum herrührt, so kann man dies folgendermassen entscheiden. Man versetzt die Flüssigkeit reichlich mit Jod und sänert an; dann senkt sich nach längerem Stehen das ganze Erythramylum zu Boden, und wenn kein Dextrin in der Flüssigkeit ist, so bleibt darüber eine ungefärbte oder gelbliche Flüssigkeit stehen, während umgekehrt, wenn die rothe Reaction nur von Dextrin herrührt, kein Niederschlag entsteht, indem das Joddextrin sich in sauren Auflösungen nicht ausscheidet, wie es das Erythramylum thut. Endlich hat, wie wir gesehen haben, das Erythramylum, oder richtiger, die in ihm enthaltenen Erythrogranulose, eine stärkere Verwandtschaft zum Jod als die Granulose, das Dextrin aber eine geringere.

Wenn man mit dem Kochen der Stärke mit verdünnter Schwefelsäure fortfährt und von Zeit zu Zeit wieder Proben herausnimmt, so wird man finden, dass nach einiger Zeit auch die rothe Reaction verschwindet, dass die Flüssigkeit sich mit Jod nicht mehr, oder nur noch gelblich färbt. Wenn man jetzt die Säure neutralisirt und die Flüssigkeit kostet, so wird man bemerken, dass sie süsslich schmeckt, es hat sich ein Zucker in ihr gebildet. Versetzt man aber die filtrirte Flüssigkeit mit Alkohol, so bekommt man noch einen Niederschlag. Wenn man diesen Niederschlag auf dem Filtrum sammelt, ihn in wenig Wasser wieder auflöst, so findet man, dass er, ähnlich wie das Dextrin, welches wir bisher kennen gelernt haben, eine gummiartige Masse darstellt, die sich aber durch Jod nicht mehr färbt. Auch diese Substanz dreht die Polarisationsebene noch nach rechts, und sie ist in der That auch vielfältig mit dem Namen Dextrin belegt worden, namentlich von allen französischen Chemikern. Daher kommen die verschiedenen Angaben in den Lehrbüchern, indem es einmal heisst: das Dextrin färbt sich mit Jod violett — das bezieht sich auf das gewöhnliche käufliche Dextrin — ein anderes Mal heisst es: das Dextrin fürbt sich mit Jod roth - das bezieht sich auf reineres Dextrin — und ein ander Mal heisst es: es färbt sich das Dextrin mit Jod gar nicht oder gelblich - das bezieht sich auf diese zweite Art von Dextrin, die sich erst bei längerer Einwirkung der Säure bildet. Da diese beiden Körper, wie wir später sehen werden, sehr wesentlich von einander verschieden sind, so können sie auch nicht beide ohne weiters den Namen Dextrin führen, wir müssen sie deshalb durch verschiedene Namen unterscheiden. Ich will dasjenige Dextrin, das sich mit Jod roth färbt, Erythrodextrin, und dasjenige Dextrin, das sich mit Jod nicht fürbt, Achroodextrin nennen. Diese beiden Körper hat schon Nasse genau gekannt, der den sich mit Jod roth färbenden Dextrin und den sich mit Jod nicht färbenden Dextrinogen nannte. Ich behalte den Namen Dextrinogen deshalb nicht bei, weil dieser Körper von allen französischen Chemikern ausnahmslos als Dextrin bezeichnet worden ist, und auch von den übrigen nicht vom Dextrin unterschieden wurde, wenn sie auch angaben, es fürbe sich das Dextrin mit Jodtinctur roth.

Ausser diesem Achroodextrin befindet sich also jetzt in der Flüssigkeit noch ein Zucker, und wir nennen diesen Zucker, weil er aus der

Stärke hervorgegangen ist, Stärkezucker, weil er aus dem Dextrin entstanden ist, Dextrinzueker, wir nennen ihn auch Glycose, und nennen ihn ondlich im krystallisirten Zustande auch Traubenzucker, weil man ihn zuerst in dem weissen Mehle fand, welches sich auf getrockneten Weinbeeren findet. Also Stärkezucker, Dextrinzucker, Glycose und Traubenzueker sind im Wesentlichen ein und dasselbe; man macht nur den Unterschied, dass man den Namen Traubenzucker stets nur für den bereits krystallisirton Zucker ninmt, und den Namen Dextrinzucker mehr auf den unkrystallisirten Zucker, wie er z. B. im Kartoffelsyrup enthalten ist, anwendet. Man nannte diesen Zucker ursprünglich auch Krümelzucker. weil man ihn nicht wie den Rohrzucker in wohlausgebildeten Krystallen erhalten konnte. Dieser Name ist aber ungebräuchlich geworden, weil man auch den Traubenzucker durch Krystallisation aus verdünntem Weingeist in verhältnissmässig grosson und gut ausgebildeten Krystallen erhalten hat. Er hat die Zusammensetzung  $C_6$   $H_{12}$   $O_6$ , und im krystallisirten Zustande die Zusammensetzung  $C_6$   $H_{14}$   $O_7$ . Man kann sieh also vorstellen, dass er aus Dextrin, das noch die Zusammensetzung der Stärke hat, durch Aufnahme von Wasser entstehe. Er ist sehr leicht in Wasser löslich und ist auch ziemlich leicht löslich in Weingeist. Er ist direct gährungsfähig, das heisst, er zerfällt unter der Einwirkung von Hefe in Kohlensäure und Alkohol, ohne vorher in einen andern Zucker überzugehen. Er geht in Alkohol sehwer lösliche Verbindungen mit Kali, Kalk und Baryt ein. Er geht auch eine krystallisirte Verbindung mit Chlornatrium ein. Mit Kali oder Natron erwärmt bräunt er sich, und die Lösung nimmt einen eigenthümlichen Geruch an. Er hat die Eigenschaft, alle leicht reducirbaren Metalloxyde in alkalischen Lösungen zu reduciren. Er reducirt auch die Wolframsäure und die Molybdänsäure, die erstere nur in alkalischen, die letztere aber in sauren und in alkalischen Lösungen. Dieses sein Vermögen, als Reductionsmittel zu dienen, wird vielfältig angewendet, um ihn in Flüssigkeiten aufzusuchen. Man wendet zu diesem Zwecke einerseits Kupferoxydsalze an, und darauf beruht die Trommer'sche Zuckerprobe, oder man wendet Magisterium bismuthi, basisch salpetersaures Wismuthoxyd an — man kann sich auch statt dessen des Wismuthoxydhydrats bedienen - und darauf beruht die Böttger'sche Zuckerprobe. Diese beiden Proben sind nicht etwa specielle Reactionen auf Zucker, sondern sie sind nur Reductionsproben, und man muss sich, wenn man mit denselben Zucker nachweisen will, immer überzeugen, dass nicht ausserdem anderweitige Substanzen in der Flüssigkeit sein können, welche dieselbe Reduction veranlassen.

Um die Reduction eines Kupferoxydsalzes zu erhalten, nimmt man die zuckerhaltige Flüssigkeit, setzt Kali hinzu, und dann eine verdünnte Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd. Man setzt davon so lange zu, als sich der Niederschlag von Kupferoxydhydrat beim Umschütteln noch wieder auflöst. Wenn der Niederschlag anfängt sich schwerer zu lösen oder die erste Spur einer bleibenden Trübung entsteht, hört man auf. Dass man nicht mehr Kupferlösung zusetzt, hat darin seinen Grund, dass die unlöslichen Kupferoxydverbindungen, indem sie der Reduction entgehen, den bei der Reaction entstehenden Niederschlag von Kupferoxydul oder Oxydulhydrat verunreinigen, beziehungsweise verdecken. Um den lotzteren hervorzubringen, erwärmt man. Er entsteht entweder von

vorne herein mit rother Farbe, oder er entsteht mit gelber Farbe, die sich dann aber meist bei lüngerem Kochen in eine rothe umwandelt. Der gelbe Niederschlag, welcher entsteht, ist Kupferoxydulhydrat, der rothe Niederschlag ist Kupferoxydul. Wonn also der gelbe Niederschlag sich in einen rothen umwandelt, so geschieht dies dadurch, dass beim lüngeren Kochen das Kupferoxydulhydrat sein Wasser verliert. Wir werden später, wenn wir von der Aufsuchung des Zuckers im Harne sprechen, noch ausführlicher wiederum auf diese Probe zurückkommen.

Wenn man die Böttger'sche Probe anstellen will, so fügt man zu der Flüssigkeit gleichfalls zuerst Kali und dann nimmt man eine kleine Portion vom basisch salpetersauren Wismuthoxyd und schüttet dasselbe hinein. Man muss die Portion um so kleiner nehmen, je kleiner die Menge von Zucker ist, welcho man erwartet. Denn da eine kleine Menge von Zucker nur eine kleine Menge von Wismuthoxyd reducirt, so wird durch den Ueberschuss die charakteristische dunkle Färbung verdeckt. Beim Kochen wird die Flüssigkeit rauchig, beim Stehen klärt sie sich, und es setzt sich dann ein schwarzes Pulver, Wismuthmetall zu Boden. Bisweilen ist, auch wenn man eine kleine Menge von Wismuthsalz genommen hat, das Pulver, welches sich an den Boden setzt, nicht schwarz, sondern grau. Das ist ein Zeichen, dass die Menge von Zucker, welche vorhanden ist, sehr gering war. Es hat sich dann kein Wismuthmetall gebildet, sondern nur Wismuthoxydul. Wenn gar kein Zucker und überhaupt keine das Wismuthoxyd reducirenden Substanzen in der Flüssigkeit vorhanden sind, so färbt sich das Pulver nicht grau, sondern gelb von gebildetem Wismuthoxyd. Die Böttger'sche Probe bedarf aber einer Gegenprobe: denn es wäre ja möglich, dass der schwarze Körper, der sich bildet, nicht Wismuthmetall wäre, sondern Schwefelwismuth, das sich in Folge der Zersetzung irgend einer schwefelhaltigen Substanz in der Flüssigkeit gebildet hat. Um sich zu überzeugen, nimmt man eine neue Probe der Flüssigkeit, setzt wieder Kalilösung hinzu und fügt dann eine ganz kleine Portion fein gepulverter Bleiglätte oder einen Tropfen von der Lösung eines Bleisalzes hinzu und kocht damit. Wenn die Flüssigkeit ungefärbt bleibt, und sich auch das Pulver nicht färbt, so ist kein derartiger Körper in der Flüssigkeit. Denn, wenn ein solcher in der Flüssigkeit wäre, so müsste sich gerade so, wie sich Schwefelwismuth gebildet hat, auch Schwcfelblei bilden.

Wir haben gesehen, dass die Stärke beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure zuerst in lösliche Stärke übergeht, dann in Erythrodextrin, dann in Achroodextrin und endlich in Zueker. Alle diese Körper drehen die Polarisationsebene nach rechts. Schon die lösliche Stärke thut dies und zwar in hohem Grade, auch das Dextrin, welches davon seinen Namen hat, und ebenso der Stärkezueker, der aus dem Dextrin entsteht. Da wir mit dieser Eigenschaft noch öfter zu thun haben werden, und wir das Drehen der Polarisationsebene nach rechts oder links als Unterscheidungsmittel für verschiedene Zueker gebrauchen, so müssen wir

etwas näher darauf eingehen.

Wenn wir geradlinig polarisirtes Licht in eine sogenannte inactive Flüssigkeit, das heisst in eine Flüssigkeit, welche die Polarisationsebene nicht dreht, hineintreten lassen, so bleibt die Polarisationsebene eine gewöhnliche Ebene: wenn dagegen die Polarisationsebene von der Flüssig-

keit nach rechts oder nach links gedreht wird, so wird die gewöhnliche Ebene in eine windschiefe Ebene umgewandelt, und zwar wird die Polarisationsebene, wenn die Flüssigkeit nach links dreht, eine nach links windschiefe Ebene, und wenn die Flüssigkeit nach rechts dreht, eine nach rechts windschiefe Ebene. Dies ermitteln wir durch die Polarisationsapparate für Flüssigkeiten, von denen einer der einfachsten der Mitscherlich'sehe ist. Er besteht im Wesentlichen aus einer für die Aufnahme der Flüssigkeit bestimmten zwei Decimeter langen Röhre, die zwischen einem festen und einem drehbaren Nicol'schen Prisma aufgestellt ist. Zunächst der Lichtquelle und dieser zugewendet befindet sich das festo Nicol'sche Prisma, aus dem das Licht geradlinig polarisirt herauskommt, und daun durch eine Sammellinse in das für die Anfuahme der Flüssigkeit bestimmte, an beiden Enden mit planparallelen Glaswänden versehene Messingrohr geleitet wird. Aus diesem gelangt es durch ein zweites, drehbares Nicol'sches Prisma zum Auge. Dieses zweite Nicol'sche Prisma trägt einen mit ihm fest verbundenen Zeiger, der, wenn man es um seine Axe dreht, an einem Gradbogen den Werth der Drehung angibt. Der Zeiger ist von Hause ans so fixirt, dass bei der Stellung auf Null die Schwingungsebenen der beiden Nicol'sehen Prismen senkrecht auf einander stehen, so dass man also, wenn man den Zeiger auf Null stellt, für den Fall, dass die Flüssigkeit nicht dreht, dunkles Sehfeld hat. Ieh will jetzt annehmen, das Lieht, in dem beobachtet werden soll, sei monochromatisches Licht. Sie können sieh auf die leichteste Weise gelbes und rothes monochromatisches Licht verschaffen. Gelbes monochromatisches Licht, indem Sie den Docht einer Spirituslampe mit Kochsalz einreiben, oder wenn Sie über Gas disponiren, den Gasbrenner da, wo das Gas ansströmt mit etwas kohlensaurem Natron bestreichen, so dass die Flamme des Gases, welche Sie so regulirt haben, dass sie an und für sieh wenig leuchtend sein würde, jetzt mit der gelben Farbe des Natrons brennt. Rothes nahezu monochromatisches Licht können Sie sich versehaffen, indem Sie vor dem ersten oder hinter dem zweiten Nicol ein mit Kupferoxydul roth überfangenes Glas anbringen und dann nach einer beliebigen Lichtquelle visiren. Wir wollen annehmen, Sie wendeten gelbes monochromatisches Licht an; dann ist, wenn sich in der Röhre eine Dextrin- oder Stärkezuckerlösung befindet, bei der Stellung des Zeigers auf Null das Sehfeld nieht dunkel. Sie müssen erst mehr oder weniger nach rechts drehen, damit es dunkel werde, weil die Schwingungsebene, also auch die Polarisationsebene beim Austritte des Liehtes nicht mehr dieselbe ist, wie beim Eintritte. Sie hat ihre Lage verändert in dem Sinne, in dem der Zeiger an der Uhr seine Lage verändert, das heisst: Die Flüssigkeit dreht nach rechts. Würde sie sie im entgegengesetzten Sinne verändert haben, so würde man sagen: Die Flüssigkeit dreht nach links.

Die Anzahl von Graden, nm welche Sie nach rechts drehen müssen, um dunkles Sehfeld zu erhalten, ist erstens abhängig von der Länge des Rohres: denn, da Sie sich die Polarisationsebene in demselben als eine windschiefe, als eine gedrehte Ebene zu denken haben, so hätten Sie. wenn das Rohr nur halb so lang wäre, auch nur die halbe Ablenkung. Weiter ist die Drehung abhängig von der Concentration der Flüssigkeit, das heisst von der Menge der activen Substanz, die in einem Liter der-

selben enthalten ist, und von der Wirksamkeit dieser activen Substanz, vom sogenannten speeifischen Drehungsvermögen. Letzteres wird durch einen Winkel  $[\alpha]$  ausgedrückt, der gleich ist  $\frac{a}{ld}$ , wenn man mit a den direct abgeleseuen Winkel, mit l die Längo des Rohres und mit d die Concentration bezeichnet. Da also  $d = \frac{a}{\lceil \alpha \rceil l}$  ist, so kann man, wenn  $\lceil \alpha \rceil$ bekannt ist, die Concentration aus der Drehung bestimmen, und [a] ermittelt man wieder, indem man die durch eine Lösung von derselben Substanz und bekannter Concentration hervorgebrachte Drehung bestimmt. Es muss letzteres aber bei demselben Liehte geschehen, bei dem man die Coneentrations - Bestimmungen vornehmen will, weil sieh  $[\alpha]$ , das speeifisehe Drehungsvermögen, mit der Farbe des Liehtes ändert. Ausserdem ist die Temperatur zu berücksichtigen, und bei manehen Substanzen wird die Arbeit dadurch sehr ersehwert, dass sieh ihr specifisehes

Drehungsvermögen nach der Auflösung noch ändert.

Wenn Sie nieht monochromatisches Lieht, wenn Sie gewöhnliches Tageslicht oder Kerzenlicht anwenden, so werden die versehiedenen Farben, je nach ihrer versehiedenen Breehbarkeit, mehr oder weniger stark abgelenkt. Daraus folgt, dass Sie, Sie mögen drehen, wie Sie wollen, niemals einen Stand des Zeigers finden, bei dem Sie absolut dunkles Schfeld haben. Die Helligkeit ändert sich, sie nimmt erst ab und sie nimmt dann wieder zu; dazwischen liegt eine Reihe von Farben, durch die Sie hindurchgehen. Dabei kommen Sie auf eine Farbe, welche eine verhältnissmässig geringe Liehtintensität hat, ein Purpurviolett, das, wenn man um sehr wenig nach der einen Seite dreht, gleich in Blau, und wenn man nach der andern Seite dreht, gleich in Roth übergeht. Wegen der Empfindliehkeit, welche diese Farbe zeigt, wegen der Leichtigkeit, mit der sie bei geringer Verstellung das eine Mal in Blau, und das audere Mal in Roth übergeht, benützt man sie, wenn man mit niehtmonoehromatischem Lichte arbeitet, zum Einstellen, und man benennt sie mit dem Namen der Uebergangsfarbe, der Teinte de passage.

Wenn Sie lösliche Stärke, die beiden Dextrine und Zueker untersuehen, so finden Sie, dass diese in versehiedenem Maasse drehen, und dass die speeifische Drehung um so grösser ist, je näher Sie sieh noch an der Stärke befinden, so dass also die speeifisehe Drehung des Körpers bei der Einwirkung der Säure, während weleher die lösliche Stärke in Dextrin, das Dextrin in Achroodextrin und das Achroodextrin in Zueker umgewandelt wird, abnimmt. Ich muss Ihnen beiläufig bemerken, dass die Zahlen, welche für das speeifische Drehungsvermögen des Dextrins in den Lehr- und Handbüehern stehen, werthlos sind, weil man niemals reines Dextrin zu diesem Versuehe angewendet, weil man überhaupt kein Mittel kennt, die beiden Dextrine vollkommen getreunt und rein darzustellen. Anders verhält es sieh, wie wir später sehen werden mit

dem Zueker.

Wir werden später bei der Bestimmung des Zuckers im Harne noch auf die verschiedenen Polarisationsapparate zurückkommen. Ich will hier nur kurz auf die Erklärung eingehen, welche Fresnel von unserer Erscheinung gegeben hat.

Ich muss auf etwas znrückkommen, was wir beroits in der Einleitung (S. 30 und 31) beschrieben haben, nämlich darauf, dass einerseits ein geradlinig polarisirter Strahl zerlegt werden kann in zwei eireular polarisirte Strahlen mit entgegengesetzter Bewegungsrichtung, und dass also andererseits die beiden eirenlar polarisirten Strahlen auch wieder zu einem geradlinig polarisirten Strahle zusammengesetzt werden können. Jetzt denken Sie sich, Sie hätten zwei eireular polarisirte Strahlen Fig. 29



mit entgegengesetzter Bewegungsrichtung: sie sollen in solchen Phasen gegen einander stehen, dass in a nnd in b die Impulse entgegengesetzt gegen einander gerichtet sind, und dass in e und in d die Impulse gleichgerichtet sind. So lange nun diese beiden Strahlen sieh in einer Flüssigkeit beide mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzen, werden die Impulse nach jedem Umlaufe immer wieder so zusammenkommen, dass sie in a und in b entgegengesetzt und in e und d gleich gerichtet sind. Wenn ich deshalb diese Strahlen irgendwo in einem Nicolschen Prisma auffange, so dass sie wieder in

eine Schwingungsebene eintreten müssen, so werde ich die volle Lichtstärke immer dann haben, wenn die Schwingungsebene in ab liegt, und ich werde die Lichtstärke Null haben, wenn die Schwingungsebene in der Richtung ed liegt. Nun denken Sie sich aber, dass der eine Strahl dem andern vorausliefe, dass er sich schneller fortpflanzte als der andere, so wird nach einer grösseren oder geringeren Anzahl von Umläufen der Punkt a, in dem die Impulse gerade entgegengesetzt waren, nach a, gerückt, nach weiteren Umläufen wird er nach a,, verrückt sein, und so wird er bei jedem neuen Umlaufe sich immer weiter verschieben, und so wird die Polarisationsebene langsam in eine windschiefe Ebene gedreht. Ich muss also auch jetzt, wenn ich absolute Dunkelheit haben will, das Nicol'sche Prisma in eine neue Lage bringen, und die Drehung wird um so grösser sein, je länger das Rohr ist, je grösser also die Anzahl von Umgängen ist, welche die beiden Strahlen gemacht haben. Das Entgegengesetzte findet natürlich statt, wenn der andere Strahl derjenige ist, welcher sich schneller fortpflanzt, dann wird nicht mehr, wie ich es hier gezeichnet habe, eine Drehung der Polarisationsebene nach rechts stattfinden, sondern es wird umgekehrt eine Drehung der Polarisationsebene nach links stattfinden.

Eine analoge Veränderung der Stärke, wie wir sie durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure hervorgebracht haben, lässt sich auch noch auf ganz anderem Wege hervorbringen. In den Knospen und in keimenden Samen entwickelt sich eine ihrem Wesen nach noch wenig bekannte Substanz, welche man mit dem Namen der Diastase belegt, und unter deren Einfluss sich die Stärke, welche in die Samen eingelagert ist, in Dextrin und Zucker umwandelt. Dieselbe Substanz benützen wir, um zu technischen Zwecken Stärke in Dextrin und Zucker umznwandeln. Wir lassen Gerste keimen und trocknen, wir nennen dieses Product Malz und verwenden es zur Umwandlung von Stärke in Dextrin und Zucker, indem wir das Malz, wie es in der Bierbranerei geschieht, direct benützen, oder,

wie wir es zu Laboratoriumszwecken thun, indem wir das Malz mit Wasser ausziehen nud diesen wässerigen Auszug anwenden. Es geht die Umwandlung in der Kälte sehr langsam von statten, steigert sich aber bis zu einem gewissen Grade mit der Steigerung der Temperatur und erreicht ihr Maximum, wenn die Temperatur zwischen 60° und 75° ist. Erhitzt man dann weiter bis zum Sieden, so zerstört man die Wirksamkeit der Diastase, und es findet nun keine Umwandlung mehr statt. Darauf beruht es, dass, wenn man einen Auszug von Malz mit gekochter Stärke zusammenbringt, in dieser sich in der Kälte die Stärkereaetion sehr lange erhält. Wenn man aber langsam und vorsiehtig erwärmt, so tritt die Wirkung bald ein, die Stärkereaction verschwindet, es findet sieh nachher Dextrin und Zucker in der Flüssigkeit. Wenn man aber das Ganze sehr rasch zum Kochen bringt, so findet sich trotz längeren Kochens die Stärkereaction noch, weil man durch die zu hohe Temperatur die Wirksamkeit der Diastase zerstört hat, noch ehe die Umwandlung vollendet war. Der Process geht hier nicht ganz so, aber doch einigermassen ähnlich von statten, wie beim Kochen mit verdinnter Schwefelsäure. Zuerst wird die Granulose nmgewandelt. In Folge davon bekommt man sehon nach knrzer Einwirkung, wenn man Jodtinctur zu der Flüssigkeit hinznsetzt, keine blaue, sondern nur eine rothe Farbe. Diese rothe Farbe rührt einerseits her von dem Körper, welehen wir mit dem Namen Erythramylum bezeichnet haben, dem Reste der Stärke, welcher aus Cellulose und aus der mit ihr verbundenen und schwerer als die Granulose umwandelbaren Erythrogranulose besteht. Ausserdem kann aber auch die rothe Farbe von Erythrodextrin herrühren, wenn sieh solehes in einiger Menge in der Flüssigkeit befindet. Das hängt von der Menge der Diastase ab, welche man angewendet hat. Wenn man eine zu geringe Menge von Diastase angewendet hat, häuft sich das Erythrodextrin in der Flüssigkeit an; wenn man die Diastase in hinreichender Menge angewendet hat, wird das gebildete Erythrodextrin gleich wieder in Achroodextrin und Zucker umgewandelt. Wenn man die Diastase noch länger einwirken lässt, und dann die Flüssigkeit wieder mit Jod prüft, so bekommt man auch keine rothe Reaction mehr, sondern die Flüssigkeit färbt sieh nur noch gelb. Es bleibt zwar noch ein Rest von der Stärke zurück, aber dieser Rest besteht ausschliesslich ans Cellulose. Es wird also sowohl die Granulose als auch die Erythrogranulose durch die Diastase vollständig in Dextrin und Zucker umgewandelt; aber man findet auch, wenn man diesen Process noch längere Zeit fortführt, immer noch grosse Mengen von Achroodextrin in der Flüssigkeit. Es führt uns diese Wahrnehmung zu einer sehr wiehtigen Controverse, der wichtigsten, welche in der Theorie dieser ganzen Umwandlungen existirt. Die gangbare Vorstellung ist die, dass durch die Diastase die Stärke in Dextrin und das Dextrin wieder in Zueker umgewandelt werde. Gegen diese Ansehauung ist aber in neuerer Zeit Musculus aufgetreten, der sagt: Das Dextrin wird durch Diastase nicht in Zucker umgewandelt. Er versteht dabei unter Dextrin nur das Achroodextrin. Er sagt: Die Stärke zerfällt in Dextrin — in unser Achroodextrin - und in Zucker: das ist ein Spaltungsproeess, und die Diastase hat weiter auf das Achroodextrin keinen Einfluss mehr. Allerdings, sagt er, ist es wahr, dass bei der Gährung nach und nach nahezu die ganze Masse in Alkohol umgewandelt werden kann: das beruht

aber nicht mehr auf der Einwirkung der Diastase, sondern auf einem Zersetzungs- oder Umwandlungsprocesse, den das Achroodextrin später wührend der Gährung durch die Gährung erleidet. Die meisten Chemiker habon diese Ansicht verworfen und sind bei der früheren geblieben: aber eines kann nicht bestritten werden, dass nämlich die Wirkung der Diastase and das Achroodextrin eine ausserordentlich geringe ist. Die Diastase wirkt auf die Stärke, sowohl im aufgequollenen als im auflöslichen Zustande, mit der grössten Energie; sie wirkt mit nicht geringer Enorgie auf das Erythrodextrin, die rothe Reaction verschwindet in ganz kurzer Zeit, wenn man dasselbe mit einer warmen Diastaselösung zusammenbringt. Ganz anders aber verhält sich das Achroodextrin. Ich habe ein paar Versuche dariiber angestellt, unter andern einen in folgender Weise. Ich mass von einer Lösung von Achroodextrin zwei Portionen ab, und ebenso von einem Malzauszuge. Ich hatte also vier Flüssigkeitsportionen, von denen je zwei gleichartig waren. Zwei ungleichartige goss ich zusammen, so dass ich nun nur drei Flüssigkeitsportionen in drei Gläsern hatte; alle drei Gläser setzte ich in ein Wasserbad von 60° C. und liess sie drei Stunden darin. Wenn die Diastase eine bedeutende Wirkung gehabt hätte, eine ähnliche, wie sie auf Erythrodextrin hat, so hätte hier in kurzer Zeit das Achroodextrin schwinden und in Zucker umgewandelt werden müssen. Das war aber durchaus nicht der Fall. Denn, als ich nach drei Stunden den Inhalt des Glases, in dem die Mischung stattgefunden, in eine gemessene Quantität Alkohol hineingoss und gleichzeitig den Inhalt der beiden getrennten Gläser in ein anderes Gefäss, das eine gleiche Quantität Alkohol enthielt, so wog der Niederschlag von Achroodextrin im ersteren Gefässe 1,343, im zweiten 1,427 Gramm. Es war also nur wenig Dextrin zerstört worden.

Ich muss diese Dinge hier mit solcher Ausführlichkeit durchnehmen, einerseits, weil sie uns für die Bereitung eines unserer gebräuchlichsten Getränke interessiren, für die Bereitung des Bieres, und andererseits, weil wir auf dieselben Dinge bei der Verdauung zurückkommen werden, bei der Umwandlung der Stärke in Dextrin und Zucker im Darmkanale.

Es entsteht beim Malzprocesse, bei der Umwandlung der Stärke durch Diastase noch eine andere Frage, nämlich die, ob wirklich gleich von vorue herein gewöhnlicher Stärkezucker gebildet wird, oder ob zunächst ein in Alkohol schwer löslicher Zucker entsteht, welchen man mit dem Namen des Malzzuckers bezeichnet hat. Wenn man nämlich das Achroodextrin aus seiner natürlichen Lösung durch Alkohol ausfällt, so reducirt es sehr stark. Es reducirt grosse Mengen von Kupferoxyd uud von Wismuthoxyd. Auch wenn man es mehrmals wieder in Wasser auflöst und wieder durch Alkohol fällt, reducirt es noch immer. Und doch kann man zeigen, dass das Achroodextrin als solches nicht reducirt. Man erwärmt eine Portion davon durch längere Zeit mit einer alkalischen Kupferoxydlösung, so dass aller Zucker, welcher darin enthalten ist. verschwindet, und weun man dann mit Alkohol fällt, so kann man ein Achroodextrin herausfällen, welches nicht redneirt. Es ist also nur zweierlei möglich: entweder das Achroodextrin hat die Eigenschaft, beim Ausfälleu durch Alkohol eine grössere Quantität Zneker mit sieh zu reissen, oder es wird zuuächst ein in Alkohol schwer löslicher Zucker gebildet, welcher beim Fällen mit Alkohol mit dem Achroodextrin herausfällt. Die Ausichten darüber siud getheilt. Die Einen erkennen diesen in Alkohol schwer löslichen Zueker an, die Andern nehmen an, dass es gewöhnlicher Traubenzueker sei, welcher beim Ausfällen von dem Achroodextrin mitgerissen wird.

Wir haben uns bisher mit demjenigen Kohlehydrate beschäftigt, welches für unsere Ernährung das wichtigste ist, mit der Stärke und mit deren Umwandlungsproducten. Es reihen sich dieser nun einige Substanzen an, welche uns auch zur Nahrung dienen. Unter diesen steht der Stärko am nächsten der stärkemehlartige Körper im isländischen Moos, in der Cetraria islandica, das sogenannte Licheniu. Es wird von uns für gewöhnlich nicht genossen, wohl aber wird es benützt als Ernährungsmittel für Kranke, und namentlich in früheren Zeiten wurde es an Brustkranke vielfältig verabreicht. Man gewinnt das Lichenin, indem man die Cetraria islandica wenigstens vierundzwanzig Stunden mit einer sehr verdünnten Lösung von kohlensaurem Natron macerirt. Dadurch wird eine bittere Substanz aus derselben ausgezogen, welche man hinterher mittelst Wasser sammt dem kohlensauren Natron auswäscht. Die so behandelte Flechte wird dann zerkocht und die Flüssigkeit, welche man durch Kochen erhält, wird durch ein Tuch geseiht. Wenn sie hinreichend concentrirt ist, gesteht sie in der Kälte zu einer Gallerte. Wenn man sich das Lichenin reiner verschaffen will, fällt man es aus einer wässerigen Lösung mit Alkohol. Man kann es dann auf dem Filtrum sammelu, und erhält es als ein weisses Pulver, welches die Zusammensetzung der Stärke hat, und sich mit Jod blau färbt.

Eine andere der Stärke nahestehende Substanz, eine Substanz, die sich in ihren Eigenschaften zwischen Stärke und Erythrodextrin stellt, und welche für uns von grossem physiologischen Interesse ist, ist das sogenannte Glycogen. Das Glycogen wurde gleichzeitig von Bernard und Hensen in der Leber entdeckt. Es ist ein weisses, der Stärke ähnliches Pulver, das sich mit Jod nicht blau, sondern roth färbt, wie das Erythrodextrin. Es gibt aber nicht, wie das Erythrodextrin, mit Wasser klare Lösungen, soudern die verdünnten Lösungen sind opalisirend, die concentrirteren milchig trübe. Es wird durch Alkohol, durch Eisessig aus seinen wässerigen Lösungen gefällt, ganz wie das Dextrin und die Gummiarten. Durch Gerbsäure wird es aus seinen sauren, und bei grossem Ueberschuss derselben auch aus seinen ursprünglich neutralen Lösungen gefällt. Auch von essigsaurem Blei, das man mit Ammoniak versetzt hat, wird es niedergeschlagen. Dieses Glycogen, welches man, weil es zuerst in der Leber gefunden wurde, auch als Leberglycogen bezeichnete, und das bei Behandlung mit Säuren in ähnlicher Weise in Zucker übergeht, wie die Stärke und das Erythrodextrin, kommt nicht allein in der Leber vor, sondern auch in den Muskeln, in der mütterlichen Placenta, dann in den embryonalen Geweben reichlicher als in den fertigen Geweben, so dass es im Embryo in einzelnen Partien, namentlich in der Anlage der Hufe und Klauen der Thiere, in der Aulage der Lunge in sehr grosser Menge abgelagert ist und daraus später vollständig oder nahezu vollständig verschwindet. Wir nehmen das Glycogen zu uns erstens in der Leber, zweitens im Muskelfleische, und zwar um so mehr, je frischer das Fleisch in den Kessel kommt, denn nach dem Tode ändert

sich das Glycogen sehr bald in Zucker, und der Zucker in Milchsäure um. Auch in den Austern und anderen Schalthieren ist Glycogen in beträchtlicher Menge enthalten und wird als solches von ums genossen.

Eine dritte hier anzureihende Substanz ist das Inulin oder Dahlin, so genannt, weil es erstens gefunden worden ist in der Wurzel von Inula Helenium, und zweitens in den Knollen der Dahlien oder Georginen. Es wird, und wurde früher häufiger als jetzt, in den sogenannten Erdbirnen, den Knollen von Helianthus tuberosus, dem Topinambur, genossen, der, che die Kartoffel so verbreitet waren wie jetzt, in grosser Menge in Oesterreich angebaut wurde. Das Inulin aus dem Topinambur verhält sich übrigens etwas verschieden von dem Inulin aus Inula Helenium, Das letztere wird aus Inula Helenium durch Kochen gewonnen. Man filtrirt, erhält eine klare Flüssigkeit, und diese setzt beim Erkalten ein Pulver ab, welches nur in geringer Menge in kaltem, aber leicht in warmem Wasser löslich ist, sieh mit Jod nicht färbt, und gelöst die Polarisationsebene nach links dreht. Das Inulin aus Topinambur unterscheidet sich dadurch, dass es im Wasser löslicher ist, als das andere. Es scheint in einem physiologischen Zusammenhange mit dem Rohrzucker zu stehen. Wenn man im Herbste die Knollen des Topinambur aus der Erde nimmt, so enthalten sie verhältnissmässig wenig Zucker und grosse Mengen von Inulin, wenn man sie dagegen im Frühlinge aus der Erde nimmt, so enthalten sie viel weniger Inulin, dafür aber eine sehr grosse Menge von Zucker, und dieser Zucker ist nicht Traubenzucker, sondern Robrzucker.

Es sind hier ferner die Gummiarten anzureihen. Wir theilen die Gummiarten, welche im Handel vorkommen, ein in solche, welche Arabin enthalten, und in solche, welche aus Bassorin bestehen. Die ersteren sind die, welche mit Wasser klare Lösungen bilden, die andern diejenigen, welche im Wasser nur zu einem Schleime aufquellen. Man bezeichnet auch die ersteren Gummiarten als arabischen Gummi, die anderen als Tragantgummi. Das Arabin kommt auch mit andern Substanzen verunreinigt in unserem gewöhnlichen einheimischen Kirschgummi vor. Es löst sich in Wasser zu einer klebrigen Flüssigkeit auf, dreht die Polarisationsebene nach links, und wird durch Alkohol und durch Eisessig aus seinen Lösungen ausgefällt. Sowohl das Arabin als das Bassorin dienen zwar nicht bei uns, aber in Afrika sehr häufig zur Nahrung. Auch in dem Zuckerwerk des Orients, welches bis hieher verführt und auch hier genossen wird, ist Arabin in beträchtlicher Menge enthalten.

Wir haben noch verschiedene Zuckerarten anzureihen, zunächst unseren gewöhnlichen Rohrzucker, oder wie man jetzt sagen sollte, Rübenzucker. Chemisch unterscheidet sich der Rohrzucker vom Rübenzucker nicht. Man gibt ihm die Formel  $C_{12}\,H_{22}\,O_{11}$ . Er krystallisirt in grossen und gut ausgebildeten Krystallen, dreht die Polarisationsebene nach rechts und unterscheidet sich vom Traubenzucker dadurch, dass er die gewöhnlichen Zuckerproben nicht gibt. Er bräunt sich nicht beim Kochen mit Kali, und er reducirt auch nicht direct Kupferoxyd, Wismuthoxyd u. s. w. in alkalischen Lösungen. Ferner ist er auch nicht direct gährungsfähig. Wir bringen ihn zwar vielfältig zum Vergähren, aber dann muss er vorher eine Veränderung eingehen, welche man mit dem Namen der Inversion bezeichnet. Er zerfällt nämlich vorher in zwei Zucker, in einen

rechtsdrehenden, den gewöhnlichen Traubenzucker, und einen linksdrehenden unkrystallisirbaren Zucker, welchen wir mit dem Namen des Fruchtzuckers bezeichnen, weil er in den süsssauren Früchton vorkommt. Diese Inversion können wir immer rasch eintreten lassen dadurch, dass wir den Rohrzucker mit einer verdünnten Säure erwärmen. Dann entstehen die beiden erwähnten Zucker, der Traubenzucker und der Fruchtzucker, und da beide sich mit Kali bräunen, da beide die Trommer'sche und die Böttger'sche Zuckerprobe geben, so hat man hierin ein Mittel, um auch den Rohrzucker in Flüssigkeiten mittelst dieser Proben nachzuweisen. Man überzeugt sieh zunächst, dass die Lösung nicht direct reducirt, dann setzt man zu einer neuen Probe etwas Salzsäure und erwärmt. Dann übersättigt man wieder mit Kali und stellt die Zuckerproben an: tritt nun Reduction ein, so kann man, wenn die Gegenwart anderer durch die verdünnte Säure leicht zersetzbarer Körper, von denen eine reducirende Substanz abgespaltet werden könnte, ausgeschlossen ist, auf Rohrzucker schliessen.

Wenn der Rohrzucker vergähren soll, so muss er, wie gesagt, sich vorher in rechtsdrehenden Traubenzucker und in linksdrehenden Fruchtzucker spalten, und diese vergähren dann beide nach einander. Der Stärkezucker gährt aber viel leichter als der Fruchtzucker, und daher geschieht es, dass zuerst während der Gährung, wenn man Proben herausnimmt und im Polarisationsapparate untersucht, die Drehung immer weiter nach links geht: dann aber erreicht die Linksdrehung ihr Maximum, sie fängt an langsam zurückzugehen, und kommt endlich wieder auf Null zurück. Der Zeitpunkt, wo sie das Maximum erreicht hat, war derjenige, in welchem der rechtsdrehende Traubenzucker in Alkohol und Kohlensäure zerfallen war, der Fruchtzucker aber noch nicht vergohren war: dann kommt der Fruchtzucker an die Reihe, und wenn auch dieser ganz zerfallen ist, dann ist das Drehungsvermögen der Flüssigkeit Null, und die Gährung ist beendigt.

Wir haben endlich ausser diesen Zuckern, welche wir bis jetzt kennen gelernt haben, noch des Milchzuckers zu erwähnen, der heutzutage in den Sennereien der Schweiz fabriksmässig gewonnen wird. Man gibt ihm die Formel  $C_{12}$   $H_{24}$   $O_{12}$ . Er krystallisirt, dreht die Polarisationsebene nach rechts, er gibt die Zuckerproben, er ist direct gährungsfähig. Dies sind alles Eigenschaften, welche er mit dem Traubenzucker gemein hat, und in der That ist es unmöglich, ihn in Lösungen vom Traubenzucker zu unterscheiden. Hat man ihn aber zum Krystallisiren gebracht, so unterscheidet er sich dadurch, dass er sowohl in Wasser als besonders in Alkohol sehwerer löslich ist als der Traubenzucker.

Ausser diesen Zuckern ist als Bestandtheil unserer Nahrung noch ein zuckerähnlicher Körper zu erwähnen, ein süssschmeckendes Kohlehydrat, welches von Scherer im Muskelfleische entdeckt worden ist und den Namen Inosit führt. Der Inosit, der identisch ist mit den in den grünen Bohnen (Phascolus vulgaris) vorkommenden Phascomannit, hat mit den Zuckern gemein, dass er ein Kohlehydrat ist, dass er süss schmeckt, dass er fähig ist, die Milchsäuregährung einzugehen. Er unterscheidet sich aber von ihnen dadurch, dass er weder direct noch indirect die Alkoholgährung eingeht, dass er sich beim Kochen mit Kali nicht bräunt, und dass er weder die Trommer'sche noch die Böttger'sche

Zuckerprobe gibt. Es gibt aber für ihn eine andere eharakteristische Reaetion. Man nimmt eine kleine Portion vorher möglichst gereinigten Inosits, dampft sie mit etwas Salpetersäure befeuchtet auf einem Platinbleche oder in einer Porcellanschale ein, befeuchtet dann den Rückstand mit Chlorcaleium und Ammoniak und verdampft wieder; dann tritt beim Erwärmen eine rosenrothe Färbung ein. Dieselbe hält aber nur so lange an, als die Probe trocken gehalten wird. Die Farbe verschwindet an fenchter Luft, indem durch das Chlorcaleium Wasser angezogen wird, und man muss die Probe, wenn man sie längere Zeit erhalten will, in einen Trockenraum bringen, oder in einem gewärmten Raume aufbewahren.

Das sind die hauptsächlichsten der Kohlehydrate, welche Bestandtheile unserer Nahrung ausmachen. An sie schliesst sich noch das Peetin an. Das Peetin kommt in den sauren Früchten fertig gebildet vor, und auf dem Gehalte an Peetin beruht es, dass der Saft dieser sauren Früchte, wenu er eingekocht wird, gelatinirt. Ausserdem wird das Peetin aber auch in der Küche erzeugt. Es findet sich in den unreifen Früchten eine schwerlösliche Substanz, welcher man den Namen Peetose gegeben hat. Diese Peetose kommt ausserdem in vielen Wurzeln vor, in den Möhren u. s. w. Wenn man dieselbe längere Zeit, oder mit Zusatz von Säuren kürzere Zeit, kocht, geht sie in das lösliche Peetin über. Man nimmt an, dass beim Reifen der Früchte das Peetin, welches später in ihnen enthalten ist, sich langsam unter dem Einflusse der Säure und eines Fermentes aus der unlöslichen Peetose bildet. Das Peetin ist kein Kohlehydrat, man gibt ihm die Formel  $C_{32}$   $H_{45}$   $O_{32}$ .

### Die Fette.

Die zweite Gruppe unserer Nahrungsmittel ist die Gruppe der Fette. Es dienen uns im Allgemeinen alle neutralen Glycerinfette zur Nahrung, deren Schmelzungspunkt derart ist, dass sie in unserem Darmkanale in den flüssigen Zustand übergehen. Das ist der wesentliche Punkt; sie müssen im Magen und im Darmkanale schmelzen, damit sie in Emulsion übergehen und resorbirt werden können; denn wir werden später sehen, dass die Fette im emulgirten Zustande resorbirt werden.

# Die Eiweisskörper.

Unter den stickstoffhaltigen Nahrungsmitteln treten uns in erster Reihe als die wichtigsten entgegen die Eiweisskörper, und zwar nicht nur die Eiweisskörper des Thierreichs, welche wir schon zum Theile kennen gelernt haben, sondern auch die Eiweisskörper des Pflanzenreichs. Die Pflanzen enthalten ein natives Eiweiss, welches dem im Thierkörper ganz ähnlich zu sein scheint, und welches man als lösliches Pflanzeneiweiss bezeichnet; sie enthalten auch einen freiwillig gerinnenden Eiweisskörper. Im ausgepressten Pflanzensafte sieht man häufig ein grünlich gefärbtes Coagulum sich abscheiden, das aus einem Eiweisskörper besteht, der freiwillig geronnen ist, und der die Chlorophyllkörner in ähnlicher Weise eingeschlossen hat, wie beim Gerinnen des Blutes das Fibrin die Blutkörperchen einschliesst. Indem wir gewohnt sind, im Thierreiche die

freiwillig gerinnenden Eiweisskörpor mit dem Namen Fibrin zu bezeichnen, sowohl den freiwillig gevinnenden Eiweisskörper im Blute als auch den in den Muskeln; so können wir auch diesen freiwillig gerinnenden Eiweisskörper mit dem Namen des Pflanzenfibrins belegen. Ansserdem existiren aber in den Pflanzen noch andere Eiweisskörper, so der Kleber in den Cerealien, und in grösster Menge im Woizen. Wenn Sie Weizenmehl in ein Tuch binden und unter Wasser auskneten, so drücken Sie nach und nach alles Amylum durch die Zwischenräume des Tuches ans, und in dem Tuche bleibt eine überaus zähe Masse, die sieh in ganz dünne Schichten ausziehen lässt. Dies ist der rohe Kleber, welcher noch mehr oder weniger Amylumkörner eingeschlossen enthält, und welcher mit heissem Weingeist extrahirt, an denselben noch stiekstoffhaltige Substanzen abgibt, eine, die sich beim Erkalten des Weingeistes ausseheidet, und welche wir mit dem Namen Pflanzenkasein bezeichnen, und eine, welche beim Abdampfen der abfiltrirten kalten alkoholischen Lösung zurückbleibt, und welche man mit dem Namen Glutin belegt hat. Man hat den Kleber, Gluten, auch mit dem Namen des Pflanzenfibrins belegt, aber mit Unrecht: denn wir kennen keine grössere Analogie zwisehen dem Kleber und dem Fibrin, als dass der Kleber mit dem Fibrin die procentische Zusammensetznig und die allgemeinen Reactionen der Eiweisskörper theilt. Unter der Oberfläche, der Epidermis, des Korns kommt eine Schicht von Zellen vor mit gelbliehen Körnehen darin, welche man früher mit dem Namen der Kleberzellen bezeichnet hat, weil man glaubte, die gelbliehen Körnehen seien der Kleber. Prof. Schenk hat aber nachgewiesen, dass dies kein Kleber und überhaupt kein Eiweisskörper ist, dass der Kleber vielmehr in der ganzen Masse des inneren Kornes, des Endosperms, verbreitet ist, im Allgemeinen - nach der Millon'sehen Reaction, die indessen auch das Pflanzeneiweiss gibt — in den peripherischen Partien reichlieher als in den eentralen. Der Kleber hat die Eigensehaft, Wasser zu binden, und sich damit in eine zähe Masse zu verwandeln, und dies ist eine Eigenschaft, welche ihn für uns besonders werthvoll macht: sie bewirkt, dass der Teig, welchen wir aus dem Mehle bereiten, zähe wird. Das blosse Amylum mit Wasser angerührt gibt keine zähe, sondern eine zerreissliche Masse. Beim Brodbacken wird bekanntlich in dem Brodteige Kohlensäure erzeugt, welche das Brod porös macht. Je kleberreicher nun das Mehl ist, um so sehwerer zerreisslich ist der Teig, um so poröser kann also das Brod werden; je kleberärmer der Teig ist, um so leichter können die Gasblasen entweichen, um so fester und schwerer verdaulich wird das Brod. Wenn man daher Surrogate für unser gewöhnliches Mehl nimmt, Kartoffel-, Erbsenmehl u. s. w., so muss man immer Weizenmehl zusetzen, um ein brauchbares Brod zu backen.

Ein auderer Eiweisskörper ist in grosser Menge in den Erbsen, Bohnen und Linsen enthalten, und macht eben die Samen dieser Leguminosen zu den stickstoffhaltigsten pflanzliehen Nahrungsmitteln, und somit zu denjenigen, welche die thierische Nahrung am besten zu vertreten im Stande sind. Er ist hier gemengt mit Amylum in allen Zellen eingelagert. Wenn Sie Erbsen-, Linsen- oder Bohnenmehl mit Wasser versetzen, und damit, am besten an einem warmen Orte, eine Zeitlang stehen lassen und dann filtriren, bekommen Sie ein sauer reagirendes Filtrat. Wenn Sie nun dazn noch einigo Tropfen Essigsäuro hinznsetzen,

entsteht ein reichlicher Niederschlag, der sich auf dem Filtrnm sammeln lässt, und sich als aus einem Eiweisskörper, dem Legumin, bestehend erweist. Er besitzt die procentische Zusammensetzung und die allgemeinen Reactionen der Eiweisskörper, ist aber vielleicht ein Gemenge aus mehreren verschiedenen Substanzen.

# Verwendung der Nahrungsmittel im Körper.

Wir fragen uns nun nach den Verwendungen dieser verschiedenen Gruppen von Nahrungsmitteln. Was machen wir aus ihnen? Welchen Nutzen können sie uns bringen? Es ist zunächst klar, dass wir die Eiweisskörper brauchen, um auf Kosten derselben unseren Organismus aufzubauen, da ja die Hauptmasse der festen Theile unseres Organismus aus Eiweisskörpern besteht oder entsteht. Es ist klar, dass uns diese Eiweisskörper im kindlichen Alter am nothwendigsten sind, weil eben zu dieser Zeit der Körper wachsen soll, und zu keiner Zeit des Lebens rächt sich eine mangelhafte Zufuhr von Eiweisskörpern so schwer, als eben im kindlichen Alter. Aber auch im spätern Alter können wir die Eiweisskörper nicht entbehren, weil unser Lebensprocess, wie wir schon früher gesehen haben, einen nothwendigen Stickstoffumsatz mit sich bringt. Wenn wir uns stickstoffhaltige Nahrungsmittel entziehen, uns aber reichlich mit stickstofflosen ernähren, so hören dadurch die stickstoffhaltigen Ausscheidungen nicht auf. Der Harnstoff und die andern stickstoffhaltigen Bestandtheile des Harns sinken zwar in ihrer Ziffer, aber nur bis zu einem gewissen Grade: es wird binnen vierundzwanzig Stunden immer noch eine bestimmte Menge von Stickstoff ausgeführt; die Individuen magern ab, sie können sich nicht im Stickstoffgleichgewichte erhalten, auch dann nicht, wenn ihnen eine Menge von Eiweisskörpern zugeführt wird, welche so viel Stickstoff enthält, als sie im Minimum, das heisst bei reichlicher aber stickstofffreier Kost, Stickstoff ausscheiden. Pettenkofer und Voit gelang es, wie wir oben gesehen haben, erst, ihren Versuchshund im Gleichgewichte, im Beharrungszustande, in dem er weder an Gewicht zu- noch an Gewicht abnahm, zu erhalten, wenn die Menge der zugeführten Eiweisskörper 2½ mal so viel Stickstoff enthielt, als im Minimum von ihm ausgeschieden wurde.

Arbeiten wir auch auf Kosten der stickstoffhaltigen Nahrungsmittel, auf Kosten der Eiweisskörper? Es ist zunächst leicht einzusehen, dass wir nicht ausschliesslich auf Kosten der stickstoffhaltigen Nahrungsmittel arbeiten können. Wenn man die in vierundzwanzig Stunden geleistete Arbeitsgrösse mancher Menschen und mancher Thiere evaluirt, wobei natürlich auch der Arbeit des Herzens und der Athemmuskeln nicht vergessen werden darf, und sie in Wärme umrechnet, und damit die Verbrennungswärme vergleicht, welche die Eiweisskörper, die sie binnen vierundzwanzig Stunden zu sich nehmen, geben würden, so zeigt es sich in vielen Fällen, dass die Verbrennungswärme der genossenen Eiweisskörper nur ein kleiner Bruchtheil ist von derjenigen, welche das Aequivalent der factischen Arbeitsleistung des Individuums ist. Pettenkofer und Voit sind aber durch ihre Untersuchungen sogar zn dom Resultate gekommen, dass die Eiweisskörper sich direct an der Erzeugung von Arbeit kann betheiligen. Sie haben gefunden, dass die Stickstoffansscheidungen sich

fast gar nicht verändern, gleichviel ob das Individunm, das untersucht wird, arbeitet oder ob es in Ruhe ist. Und dieses Resultat ist später von Fick bestätigt worden, der mit einem Freunde zusammon das Faulhorn bestieg, und nun die Stickstoffausscheidungen bei einem solchen Marsche, und andererseits die Stickstoffausscheidungen in der Ruhe untersuchte. Es ist zwar ursprünglich bei den Versuchen von Pettenkofer und Voit nur der Harnstoff berücksichtigt worden, aber einerseits bildet der Harnstoff die Hauptmasse der stickstoffhaltigen Substanzen, welche ausgeschieden werden, und andererseits hat es sich bei späteren Versuchen gezeigt, dass wirklich, wenn man auch die stickstoffhaltigen Substanzen im Allgemeinen berücksichtigt, doch eine verhältnissmässig geringe Aenderung durch die Arbeit eintritt. Es ist dem freilich in neuerer Zeit widersprochen worden, und wesentlich auf Grund von ein paar Wetten, welche in England angestellt worden sind, Wetten, in Folge derer grosse Märsche innerhalb einer gegebenen Zeit gemacht wurden, und wo dann zugleich die Stickstoffausscheidungen untersucht und vermehrt gefunden worden sind. Ich glaube aber nicht, dass diese Wetten etwas beweisen. Sie wurden beide verloren, und höchst wahrscheinlich war Ueberanstrengung eingetreten. Die eine Wette ist folgende: Ein Herr W. hatte gewettet, 400 englische Meilen in fünf Tagen zu gehen. Er ging nur  $317\frac{1}{2}$  Meilen. Er gab an den fünf Gehtagen und den fünf späteren Tagen 722 bis 727 Grains Stickstoff aus, während er bei derselben Diät sonst nur 628 Grains Stickstoff ausgab. In diesen zehn Tagen gab er 634 Grains Stickstoff mehr ab, als er einnahm, und verlor in den ersten fünf Tagen 3\frac{3}{4} Pfund an Gewicht. Es ist dies offenbar ein Versuch, der für die gewöhnliche Arbeitsleistung nicht herangezogen werden kann, denn es ist bekannt, dass nach grossen körperlichen Anstrengungen, nach Anstrengungen, die bis zur Erschöpfung gehen, febrile Erscheinungen auftreten, Vermehrung der Pulszahl, Erhöhung der Temperatur, Unruhe, Schlaflosigkeit und febriler Harn. Es ist also der Eiweisszerfall, wie er hier aufgetreten ist, auch wahrscheinlich als ein pathologischer zu betrachten. Nach Allem scheint es also festzustehen, dass die Arbeit direct nicht auf Kosten der Eiweisskörper, sondern auf Kosten der stickstofflosen Substanzen geleistet wird. Diese können Fette und können Kohlehydrate sein. Dafür, dass Fette direct bei der Arbeit verbraucht werden, haben wir keinen bestimmten Anhaltspunkt. Wir wissen im Gegentheile, dass gerade diejenigen Muskeln, welche vortrefflich, welche am besten arbeiten, die Herzmusknlatur und die Muskeln magerer, aber an Arbeit gewöhnter Individuen, wenig Fett enthalten. Wohl aber wissen wir mit Bestimmtheit, dass Kohlehydrate bei der Muskelcontraction verbraucht werden. Im Muskel ist Glycogen und ausserdem noch eine zuckerartige Substanz, Inosit, enthalten. Von diesem Glycogen in den Muskeln hat nun Nasse schon vor längerer Zeit nachgewiesen, dass es bei der Muskelcontraction verbraucht wird. Er hat die Muskeln der einen Seite tetanisirt und die der andern Seite nicht tetanisirt, und hat beide dann auf ihren Glycogengehalt untersucht: er hat immer gefunden, dass die nicht tetanisirten mehr Glycogen enthielten. Nasse hat damals das Glycogen nicht in Substanz bestimmen können, weil es dazu an einer hinreichend genauen Methodo fehlte. Er hat deshalb das Glycogen erst in Zucker umgewandelt und hat es aus dem Zucker, den es gegeben, bestimmt. Sigmund Weiss hat aber hier im Laboratorium diese Versnehe wiederholt und dabei das Glycogen direct gewogen und die Nasse'sehen Resultate vollständig bestätigt. Wir wissen ferner ans den Untersuchungen von dn Bois, dass bei der Muskelcontraction auch Milchsäure gebildet wird, sei es aus dem Inosit oder aus dem aus Glycogen gebildeten Zucker oder aus beiden. Er hat nachgewiesen, dass der an und für sich alkalisch reagirende Muskel durch eine Reihe von aufeinanderfolgenden Contractionen saure Reaction annimmt. Wir haben also hier zum ersten Male eine Einsicht in einen Theil des ehemischen Processes, durch welchen die mechanische Kraft bei der Muskelarbeit aufgebraeht wird. Dass ein chemischer Process stattfindet, hatte schon früher Helmholtz nachgewiesen, indem er tetanisirte und nicht tetanisirte Muskeln nach einander mit Wasser, Alkohol und Aether anszog und fand, dass in den tetanisirten Muskeln das wässerige Extract abgenommen, dagegen das Alkoholextraet zugenommen hatte, was jetzt, wenigstens theilweise, auf die Umwandlung des Glycogens zurückgeführt werden muss.

Aus dem Umstande nun, dass die Arbeit auf Kosten stiekstoffloser Substanzen erzeugt wird, könnte man sehliessen, dass ein Arbeiter, der nur so viel Eiweisskörper bekommt, als dazu gehören, einen ruhenden Menschen im Beharrungszustande zu erhalten, auch beliebig viel arbeiten könne, wenn man nur dafür sorgt, dass er mit stickstofflosen Nahrungsmitteln reichlich versehen ist. Das ist aber ein Irrthum. Die ausgedehntesten Erfahrungen spreehen dafür, dass der Arbeiter immer auch mehr Eiweisskörper in seiner Nahrung braueht, wenn er bei der Arbeit ausdauern soll, als ein ruhender Mensch. Die Erfahrungen sind zum grossen Theile sehr alt. Leute, welche sich sonst mit wenig Fleischnahrung, mit wenig stickstoffhaltiger Nahrung überhaupt, begnügt haben, so lange sie eben nicht viel zu arbeiten brauchten, haben zu allen Zeiten, wenn sie viel arbeiten sollten, eine stickstoffhaltigere Kost verlangt. Achnliches zeigt sich bei Thieren. Den Arabern ist es seit längerer Zeit bekannt, dass sie, wenn sie Pferden ausserordentliche Leistungen zumuthen, ihnen eine stickstoffhaltigere Nahrung geben müssen, als sie ihnen sonst geben. So füttern sie Pferde, welche sie zur Straussenjagd gebrauchen, mit einer Art von Bohnen, die durch ihren Legumingehalt eine viel grössere Menge von Eiweisskörpern enthalten als die Gerste, die sonst im Oriente allgemein an die Pferde verfüttert wird. Ebenso wird von Reisenden erzählt, dass sie die Pferde mit Kameelmileh tränkten, wenn solche in hinreichender Menge vorhanden war. Auch an unseren einheimisehen Pferden hat man ähnliehe Erfahrungen gemacht. Es ist bekannt, dass ein sehr grosser Theil des Hafers und somit auch ein sehr grosser Theil der Stärke des Hafers ungenutzt durch den Körper des Pferdes hindurchgeht. Man ist deshalb auf die Idee gekommen, den Hafer zu Brod zu verbaeken, um auf diese Weise die Stärke in Kleister und in Dextrin zu verwandeln und sie so der Verdauung leichter zugänglich zu maehen. Man konnte dann mit weniger Hafer ausreiehen, und es zeigte sieh, dass man den Pferden am Quantum so viel abbreehen konnte, dass die Kosten des Backens gedeekt waren, und ansserdem noch ein Vortheil übrig blieb. Das ging alles ganz gut bei Luxuspferden, die nur hie und da zu kleinen Arbeitsleistungen verwendet wurden. Als man diese Brodfütterung aber

auch mit Arbeitspferden anfing, zeigte es sich, dass sie weniger leisteten, dass sie bald in Schweiss geriethen, bald müde wurden. Die Pferde hatten offenbar nicht die hinreichende Menge von stickstoffhaltigen Substanzen bekommen, denn sie hatten an dem rohen Hafer die stickstoffhaltigen Substanzen leichter ausgenützt als die rohe Stärke und die Cellulose: indem sie nun aber die Stärke leichter ausnutzten, war ihnen von dem Gesammtquantum ein guter Theil abgebrochen, sie waren also mit einer geringeren Menge von stickstoffhaltigen Substanzen ernährt worden als früher, und das machte sich an ihrer geringeren Dauerhaftigkeit bemerkbar.

Ebenso hat Voit bei seinen Versuchen bemerkt, dass Hunde, welche er auf verschiedene Weise ernährte, nicht in gleicher Weise Neigung hatten, sich freiwillig zu bewegen. Diejenigen Hunde, welche er mit reichlicher stickstoffhaltiger Kost gefüttert hatte, bewegten sich viel mehr freiwillig, waren lebhafter und munterer als diejenigen, bei denen er einen grossen Theil der stickstoffhaltigen Nahrung durch Kohlehydrate und Fette ersetzt hatte.

Es knüpft sich hieran die Frage: Was hat man von der Lehre der sogenannten Vegetarianer zu halten, welche behanpten, dass der Mensch, um recht gesund zu werden, aufhören müsse, Fleisch zu essen. Man muss da zunächst zweierlei Arten von Vegetarianern unterscheiden, die reinen Vegetarianer, die wirklich nur Pflanzenkost zu sich nehmen, und diejenigen Vegetarianer, die nur kein Fleisch und keine Fleischbrühe nehmen, die aber Käse, Milch u. s. w. geniessen, kurz Alles, was dem Thierreiche entnommen ist, ohne dass die Thiere geschlachtet wurden. Bei der letzteren Art von Vegetarianern, kann man sich sehon einige Zeit lang in die Kost geben. Wenn man Milch, Eier, Käse u. s. w. hat, so kann man damit in kurzem Wege eine hinreichende Menge von Stickstoffsubstanzen in den Organismus einführen. Anders verhält es sich aber mit den reinen Vegetarianern. Diesen kann man zu ihren guten Verdauungswerkzeugen gratuliren, wenn sie beim Essen von reiner Pflanzenkost so viel Stickstoffsubstanzen in sich hineinbringen, um sich im Stickstoffgleichgewicht zu erhalten. Das ist einfach eine Frage der Quantität, es handelt sich immer darum, ob das betreffende Individuum so viel essen kann, dass es sich im Stickstoffgleichgewicht erhält, und dabei noch arbeitet. Allgemein möchte ich diesen Vegetarismus nicht empfchlen, weil es doch Individuen gibt, welche nicht das hinreichende Quantum von solchen Nahrungsmitteln bewältigen und ausnützen können, und die deshalb zu Grunde gehen. Es ist erwiesen, dass unter den Wohlhabenden unseres Himmelsstriches im Allgemeinen Luxusconsumtion von Eiweisskörpern herrscht, aber dem Vegetarismus reden weder die Erfahrungen das Wort, welche wir an unserer einheimischen armen Bevölkerung machen, noch der physische Entwicklungsgang von Nationen, die wie die Hindu durch locale Anhäufung, zum Theil auch durch religiöse Vorurtheile, auf Pflanzenkost angewiesen waren.

Wir haben gesehen, dass wir die Eiweisskörper brauchen zum Aufbau unseres Organismus und zu seiner Erhaltung in seiner Masse und in seiner Leistungsfähigkeit. Wir wissen ferner, dass die Eiweisskörper die Hauptmasse derjenigen Apparate ausmachen, mit welchen wir arbeiten, nämlich der Muskeln. Wir haben aber nicht nachweisen können, dass aus den Eiweisskörpern bei deren Zersetzung direct Arbeit producirt wird. Dagegen

können wir nicht in Zweifel sein, dass bei der Zersetzung der Eiweisskörper Wärme producirt wird, und dass uns deshalb Eiweisskörper auch als sogenanute Respirationsmittel dienen. Es mnss jedoch bemerkt werden, dass anch diejenigen Völker, welche ausschliesslich oder fast ansschliesslich auf thierische Nahrungsmittel angewiesen sind, nicht ganz auf Kosten der Eiweisskörper respiriren. Denn erstens enthält das Fleisch, wie wir gesehen haben, Kohlehydrate, Glycogen, beziehungsweise Zucker, der ans dem Glycogen entstanden ist, und Inosit, und ausserdem geniessen sie ja mit dem Fleisch intmer eine grössere oder geringere Menge Fett. Es scheint sogar, dass die Ueberladung des Körpers mit Eiweisssubstanzen und die damit verbundene Production einer grossen Menge von stickstoffhaltigen Zersetzungsprodneten nachtheilig sei, denn wir sehen bei den Völkern, die fast ausschliesslich auf thierische Nahrung angewiesen sind, dass sie immer sehr grosse Mengen von Fett, wie wir sie bei unserer gemischten Nahrung niemals in uns hineinbringen, verzehren, um neben ihren Eiweisssubstanzen auch ein stickstoffloses Respirationsmittel in grösserer Menge zu haben. Freilich liegt hiefür auch noch ein anderes Motiv vor. Diese Völker sind Völker kalter Zonen, und sie mögen auch deshalb die grosse Neigung zur Fettnahrung haben, weil das Fett wegen seiner hohen Verbreunungswärme und seines relativ leichten Zerfallens vor anderen Substanzen geeignet ist, Wärme für den thierischen Organismus zu produciren.

Die Eiweisskörper sind unsere wichtigsten stickstoffhaltigen Nahrungsmittel, aber nicht die einzigen. Abgesehen von anderen stickstoffhaltigen Substanzen, die nur als kleinere Bruchtheile in unsere Nahrung eingehen, geniessen wir Leim und leimgebende Gewebe und Chondrin in nicht unbeträchtlicher Menge. Das Chondrin, der sogenannte Knorpelleim, der ans dem wahren Knorpel und ans der Cornea durch Kochen gewonnen wird, wurde von Johannes Müller entdeckt und unterscheidet sieh von dem gewöhnlichen Leime dadurch, dass er nicht von Sublimat, aber von den meisten Säuren gefällt wird.

Man ist zu verschiedenen Zeiten über den Werth des Leims als Nahrungsmittel sehr verschiedener Meinung gewesen. Es existirte ehemals für die Reconvalescenten ein eigenes Ernährungsmittel, das Hirsehhorngelée, das aus zerraspelten Hirschgeweihen gekocht wurde. Da dasselbe ziemlich theuer zu stehen kam, war es nur den Wohlhabenden zugünglich. Es wurde mit Madeirawein, Rheinwein, französischem weissen Weine und andern guten Dingen gewürzt, und es ist, so viel man weiss, den Reconvalescenten gut bekommen, natürlich nur dann, wenn sie auch anderweitig gut zu essen bekamen. Als die Chemie weitere Fortschritte gemacht hatte, konnte man sich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass dieses Hirschhorngelée doch eigentlich eine sehr gemeine Substanz sei, nichts anderes als Tischlerleim, und man fühlte sich deshalb gedrungen, den Nährwerth des Leimes näher zu nntersuchen; weil es vielleicht doch möglich war, die Wohlthaten des Hirschhorngelée's in anderer Gestalt auch der minder bemittelten Bevölkerung zugänglich zu machen. Die Versuche, die man an Thieren austellte, fielen sehr wenig befriedigend aus. Die Thiere, die man ausschliesslich mit Leim fütterte, gingen sümmtlich unter den Erscheinungen der Inanition zu Grunde. Es will

dies an und für sich nichts sagen, denn bei jeder chemisch einfachen

Nahrung gehen die Thiere durch Inanition zu Grunde, anch dann, wenn sie ausschliesslich mit Fibrin oder ausschliesslich mit Eiweiss gefüttert werden. Aber es zeigte sich, dass der Leim auch die Eiweisskörper in der Nahrung nicht zu ersetzen im Stande ist. Einige sprachen ihm sogar jeglichen Nährwerth ab. Hiermit ging man offenbar zu weit. Die Vorsnehe von Voit haben gezeigt, dass der Leim in ähnlicher Weise als Brennmaterial verbraucht werden kann wie auch Kohlehydrate und Fette. Wenn man einem Hunde ausser dem Fleisch mit dem er gefüttert wird, noch Leim oder leimgebende Gewebe gibt, so kann man ihn mit weniger Fleisch erhalten, als wenn man ihn ausschliesslich mit Fleisch füttert. Zweifelhaft ist es, ob Leim im Körper noch zur Bildung von leimgebenden Geweben verwendet werden kann, nnd ob Chondrin, wenn es genossen wird, im Körper zur Bildung von chondringebenden Geweben verbrancht wird. Die leimgebenden Gewebe, welche wir geniessen, sind durch Kochen und Braten mehr oder wenig verändert und bereits auf dem Wege der Umwandlung in Leim begriffen. Wenn man leimgebende Gewebe kocht, so gehen sie nicht plötzlich, sondern allmälig in Leim über, die junger Thiere schneller, die alter langsamer. Wenn deshalb das Fleisch gekocht wird, so ist immer nur ein Theil der leimgebenden Gewebe in wirklichen Leim umgewandelt, und dieser ist in die Brühe übergegangen: ein anderer Thoil der leimgebenden Gewebe existirt noch im Fleische als eine mehr oder weniger gequollene, mehr oder weniger gelatinöse Masse, je nach dem Grade der Veränderung, welche er bereits durch das Kochen erlitten hat. Je weiter diese Veränderung vorgeschritten ist, um so leichter unterliegt das leimgebende Gewebe im Magen und Darmkanal der Auflösung und Resorption.

Welche Bedeutung haben die Kohlehydrate für uns als Nahrungsmittel? Es unterliegt keinem Zweifel, dass sie im Körper verbrannt, oxydirt werden, in Wasser und in Kohlensäure zerfallen und dabei Wärme bilden. Ausserdem haben wir gesehen, dass sie eine wesentliche Rolle bei der Production von Arbeit spielen, insofern das Glycogen in den Muskeln während der Muskelcontraction und durch die Muskelcontraction in Zucker und dann in Milchsäure übergeht. Es ist indessen noch keineswegs bewiesen, dass Kohlehydrate, die wir zu uns nehmen, als solche bei der Muskeleontraction verbraucht werden, nicht einmal, dass die Kohlehydrate in den Muskeln von den Kohlehydraten der Nahrung abstammen. Wir wissen von den letzteren mit Bestimmtheit nur, dass sie verbrannt werden, aber sie haben eben einen hohen Werth dadurch, dass sie vorzugsweise und mit Leichtigkeit der Zersetzung unterliegen, so dass dadurch andere Substanzen, die als bleibende Bestandtheile des Körpers einen Werth haben, geschont, vor der Vorbrennung geschützt werden, indem der Sauerstoff sich zunächst mit den Kohlehydraten oder ihren Zersetzungsproducten verbindet. Dass dem wirklich so sei, das wird dadurch nachgewiesen, dass, wenn ein Thier mit Kohlehydraten reichlich gefüttert wird, es zunächst ausschliesslich oder nahezu ausschliesslich auf Kosten der Kohlehydrate respirirt. Dass dies der Fall sei, kann man durch die Untersuchung seiner gasförmigen Ausscheidungen und seiner gasförmigen Einnahmen erfahren. Die Kohlensäure, welche wir ansathmen, muss gebildet werden mit Hilfe des Sauerstoffs, den wir einathmen. Wenn sich nun der Sauerstoff, den wir einathmen, ausschliesslich mit Kohlenstoff verbindet, so wird die Menge des Sanerstoffs in der ausgeathmeten Kohlensäure eben so gross sein, wie die ganze Menge des in derselben Zeit verbrauehten Sauerstoffs, mit andern Worten es wird aller eingeathmete Sauerstoff wiederum in der Kohlensäure als Exspirationsproduct erscheinen. Das ist aber nur möglich, wenn Kohlehydrate oxydirt werden; denn nur diese können, indem sie Sauerstoff aufnehmen und ihren Kohlenstoff oxydiren, in Kohlensäure und Wasser zerfallen. Werden dagegen Fette oder Eiweisskörper oxydirt, so muss immer noch eine Quantität Sanerstoff verbraucht werden, nun sieh mit Wasserstoff zu Wasser, bei den Eiweisskörpern auch mit Schwefel zu Schwefelsäure zu verbinden. Wenn also der ganze inspirirte Sauerstoff in der exspirirten Kohlensäure erscheint, so haben wir ein Recht zu sagen, dass das Individuum jetzt auf Kosten der Kohlehydrate, mit denen es gefüttert wurde, respirirt und nicht auf Kosten der Substanzen seines eigenen Körpers.

Bildet sieh aus den Kohlehydraten noch irgend etwas Anderes? Auf die Idee, dass sieh Eiweisskörper daraus bilden, ist man niemals verfallen; es ist das auch viel zu unwahrseheinlich: wohl aber hat man lange Zeit geglaubt, dass sieh auf Kosten der Kohlehydrate im Organismus Fett bilde. Es schien dies auf den ersten Anbliek wahrscheinlich dadureh, dass die hauptsächlichsten Mastmittel mehlreiche, also amylumreiehe Substanzen sind. Es entspann sieh über diese Fettbildungsfrage ein lebhafter Streit zwisehen Liebig einerseits, und Boussingault andererseits. Boussingault vertheidigte die Ansieht, dass alles Fett, welehes im Körper abgelagert wird, als solehes eingeführt werde, während Liebig die Ansieht vertheidigte, es werde nur ein Theil des Fettes als solehes eingeführt, ein anderer Theil bilde sich aus dem in den Körper eingeführten Amylum, beziehungsweise aus Zueker. Boussingault berief sieh darauf, dass, wenn man Enten mit Reis stopft, sie dabei mager bleiben, dass sie aber, wenn man dem Reis regelmässig eine geringe Menge Butter zusetzt, in kurzer Zeit sehr fett werden. Er sehloss also: Das Amylum ist es nieht, welehes in den meisten Mastmitteln mästet, sondern das Fett, welches darin neben dem Amylum enthalten ist. Er machte ferner Versuehe an seinen Milchkühen und wollte gefunden haben, dass sie im Futter so viel Fett einnehmen, als sie in der Mileh wieder ausgeben. Liebig wies ihm aber nach, dass er hiebei Bestandtheile der Chlorophyllkörner als Fett mitgerechnet hatte, welche unresorbirt durch den Darmkanal hindurchgehen. Wenn diese, wie es gesehehen musste, in Absehlag kamen, blieb nun im Futter nieht mehr so viel Fett, als die Kühe, welche sieh im Beharrungszustande befanden, nicht abnahmen und nicht zunahmen, in der Mileh ausgegeben hatten.

Es kamen noch andere Beobachtungen der Theorie von Liebig zu Hilfe. Der berühmte Bienenwirth Huber fand, dass die Bienen noch längere Zeit Wachs bilden, wenn man sie auch nur mit reinem Zueker füttert, und dass auch im Honig, den sie in einer gegebenen Zeit verzehrten, nicht so viel Fett enthalten war, als sie in Gestalt von Wachs während derselben Zeit von sieh gaben. So geschah es, dass die Ansicht von Liebig eine Zeitlang von den meisten Gelehrten, sowohl Chemikern als Physiologen, angenommen wurde. Man konnte sieh aber der Ansicht nicht verschliessen, dass bei diesem ganzen Streite die Eiweisskörper in

einer auffallenden Weise vernachlässigt worden seien. Man hatte die Möglichkeit, dass sich auch aus den Eiweisskörpern Fett bilden könne, nicht hinreichend berücksichtigt, und war so über eine mögliche Quelle des Fettes ohne nähere Untersuchung hinweggegangen. Es lagen aber allerdings schon damals gewisse Thatsachen vor, welche es nicht nnwahrscheinlich machten, dass sich aus Eiweisskörpern Fette bilden können, wenn dies auch nicht von Allen zugogeben wurde. Man hatte im vorigen Jahrhundert in Paris einen Friedhof für arme Loute eingerichtet, in welchem in den einzelnen Gräbern die Leichen in ungewöhnlicher Mongo übereinandergesetzt worden waren. Nachdem der Kirchhof längere Zeit benutzt worden, brach in einer anstossenden Strasse eine Epidomie aus. Man schrieb dies der Nachbarschaft des Friedhofes zu, und derselbe musste geräumt werden. Dabei fand man zu seinem Erstannen eine grosse Menge von Leichen mumificirt und in ihrer Form ziemlich erhalten, und als man die Substanz dieser Leichen näher untersuchte, fand Fourcroix, dass ihre Hauptmasse aus einer fettartigen Substanz bestehe, welche er mit dem Namen Adipocire belegte, und die man später in Deutschland Leichenfett nannte. Als Chevreul seine berühmte Arbeit über den Verseifungsprocess und über die Chemie der Fette überhaupt gemacht hatto, untersuchte er auch dieses Adipocire. Er kam zu dem Resultate, dass dasselbe ein Gemenge von Seifen mit verschiedenen Basen sei, namentlich Kalk, und dass das Material zu denselben von dem Fette der Individuen herrühre, welche dort beerdigt worden waren, während andererseits die stickstoffhaltigen Substanzen grösstentheils durch die Fäulniss zerstört worden seien. Immerhin blieb es auffallend, so grosse Mengen dieser Substanz an Leichen von Individuen zu finden, die doch wahrscheinlich nicht gerade besonders fett gewesen waren. Später haben sich anderswo ähnliche Fälle ereignet, darunter einer in Königsberg. Ich habe noch ein Stück Leichenfett in die Hände bekommen, welches sich dort gebildet hatte. Es schien der Form nach von einem Muskel herzurühren, so dass es nicht recht wahrscheinlich war, dass dies Adipocire aus dem eigenen ursprünglichen Fette der Leiche hervorgegangen sei, dass es vielmehr dem Ansehen nach wahrscheinlicher erscheinen musste, dass es wirklich, wie man in Paris anfangs geglaubt hatte, durch Zersetzung der Eiweisskörper und Bildung von Fett aus denselben entstanden sei. Man hat auch mehrmals in Macerirtrögen ähnliche Stücke gefunden, jedoch ohne dass es jemals gelungen wäre, den entscheidenden Beweis zu führen, dass hier Fett auf Kosten von Eiweisskörpern entstanden war.

Ein anderer in ähnlicher Weise zweifelhafter Process ist das Reifen der Käse. Es wurden in den Käsekellern zu Rochefort Untersuchungen über das Reifen der Käse angestellt, und Blondeau wollte gefunden haben, dass unter dem Einflusse von Penicillium glaucum, welches in den Käsen vegetirt, das Casein in Fett, in Ammoniak und andere stickstoffhaltige Substanzen, die im Käse enthalten sind, zerfalle. Es ist diese Angabe von Andern, die auch reifende Käse untersucht haben, bestritten worden; so dass man auch hier zu keinem bestimmten Resultate gekommen ist.

Schon vor einer Reihe von Jahren stellte Hoppe-Seyler Fütterungsversuche an Thieren an, die es einigermassen wahrscheinlich machten,

dass sieh bei ihnen aus Eiweisskörpern Fett bilde. Die Herstellung des Beweises hiefür ist aber erst durch die Respirationsversuche von Pettenkofer und Voit gelungen. Diese haben gefunden, dass, wenn man Hunde mit Fleisch reichlich füttert, über ihren Bedarf füttert, dann, wenn sehon aller Stickstoff der Nahrung wieder in den Ansscheidungen erscheint, eine bedeutende Menge Kohlenstoff im Körper zurückbleibt. Es muss also eine kohlenstoffhaltige und stiekstofflose Substanz im Körper zurückbleiben, und diese kann in Rücksicht auf die bedeutende Menge des in den Ausscheidungen fehlenden Kohlenstoffes nichts anderes sein als Fett. Dieses Fett muss auf Kosten von Eiweisskörpern gebildet worden sein. Indem nnn der Beweis einmal hergestellt ist, dass im Körper aus den Eiweisssubstanzen sich Fett bilden könne, verliert damit die Liebig'sche Fettbildungstheorie aus Kohlehydraten vollständig ihren Boden, denn jetzt lassen sich alle Erscheinungen so erklären, dass die Kohlehydrate verrespirirt, und dadurch die im Körper aus Eiweisssubstanzen gebildeten Fette geschont werden. Die Thiere konnten im Fleische unverändert bleiben, wenn auch fortwährend in ihrem Körper Eiweisssubstanzen so zerfielen, dass einerseits stickstoffhaltige Harnbestandtheile gebildet wurden, und andererseits Fett. Die Menge der so zerfallenden Eiweisskörper musste nur die Menge der eingeführten nicht übersteigen. Das so gebildete Fett konnte mit dem eingeführten in die Mileh übergehen, und somit das täglich in dieser ausgeführte Fett die Fetteinfuhr übersteigen. Die Bienen Huber's konnten eine Zeitlang Wachs bilden, wenn sie auch nur mit Zucker gefüttert wurden, indem sie den in ihrem Körper vorhandenen Vorrath von Fetten und Eiweiss-substanzen theilweise verbrauchten. Wenn sie mit Honig gefüttert wurden, konnten sie dauernd mehr Wachs bilden, als dem Fettgehalte des Honigs entsprach, indem in letzterem auch stiekstoffhaltige Substanzen onthalten sind, vermöge welcher sie sieh im Beharrungszustande erhalten konnten, auch wenn in ihrem Körper fortwährend ein gewisses Quantum von Eiweisskörpern behufs der Wachsbildung zerfiel. Wenn wir den Process der Mast betrachten, so gibt uns der von Boussingault mit Enten angestellte Versuch den Schlüssel zur richtigen Auffassung desselben. Die Enten waren mager geblieben, so lange sie nur mit Kohlehydraten gefüttert wurden; sie waren aber fett geworden, so wie sie ausser Reis auch Fett bekamen. Mastmittel enthalten Kohlehydrate, Eiweisskörper und Fette; die Eiweisskörper und die Fette können zur Substanzbildung verwendet werden, die Kohlehydrate werden verrespirirt, und sie sind deshalb Mastmittel, weil sie es ermöglichen, dass das Fett abgelagert wird: denn, wenn sie nicht eingeführt wären, hätte das Fett der Oxydation unterliegen müssen. Die Erfahrungen aller Viehzüchter haben auch gezeigt, dass eine schnelle Mast nur erzielt werden kann, wenn man fettreiches Körnerfutter, wie z. B. Mais, dazu verbraucht. welcher auch vielfältig dazu verwendet wird und etwa 5%, ja angeblich bisweilen bis 9% Fett enthält, oder indem man zu den Mastmitteln fettreiche Substanzen, wie Milch, Oelkuchen u. dgl. hinzusetzt. Es liegt also bis jetzt keine einzige Thatsache vor, die uns zn der Annahme zwingen würde, dass im Organismus aus den Kohlehydraten Fette gebildet würden. A priori ist dies im höchsten Grade unwahrscheinlich. Man hat sieh darauf gestützt, dass bei der Gährung der Kohlehydrate

sich Buttersäure bilden kann. Nun ist aber die Buttersäure eine Fettsäure von verhältnissmässig niederem Atomgewicht, die schon durch den Zerfall der Kohlehydrate entstehen kann. Wenn man aber denkt, dass sich im Organismus die Atomcomplexe von Stearin und Olein ans Stärke, Dextrin oder Zucker anfbauen sollen, so ist das etwas, was dem allgemeinen Gange der Erscheinungen im Organismus zuwiderläuft.

## Zusammengesetzte Nahrungsmittel.

### Die Milch und die Milchdrüse.

Wir haben uns eine Uebersicht verschafft über die Verwerthung der drei Hauptarten von Nahrungsmitteln, und wir wollen jetzt übergehen zu den zusammengesetzten Nahrungsmitteln und zwar zunächst zur Milch. Die Milch ist eine Emulsion, welche gebildet wird aus einer Flüssigkeit, welche Salze, ausserdem zwei Eiweisskörper und ein Kohlehydrat, Milchzucker, enthält, und in welche ein zusammengesetztes Fett, das Butterfett, emulgirt ist. Ehe wir zur Betrachtung dieser einzelnen Substanzen übergehen, müssen wir uns mit dem Baue der Milchdrüse näher bekannt machen.

Die Milchdrüse zeigt sich in ihrer ersten Anlage sehon im vierten Monate des intrauterinen Lebens. Sie stellt zuerst eine kaum merkliche Erhabenheit mit einer Grube in der Mitte dar, und von dieser Grube gehen später blindendigende Gänge nach den Seiten hin aus: sie sind die erste Anlage der Ausführungsgänge der Milchdrüse. Sie münden also anfangs in ein gemeinsames Receptaculum. Später erhöht sich die Stelle, an welcher die Grube war, und die Gänge münden nun einzeln aus, während die erhöhte Stelle zur Brustwarze wird. Im sechsten Monate fand Langer, dem wir in der Beschreibung der Milchdrüse folgen, schon Theilungen, die sich später weiter dichotomisch fortsetzen, so dass ein System von dendritisch verzweigten Schläuchen mit kolbenförmigen Endigungen entsteht. In dieser Weise entwickelt sich die Drüse bei beiden Geschlechtern fort bis zur Zeit der Pubertätsentwickelung; dann bleibt sie beim Knaben stehen oder geht etwas zurück, während sie sich beim Mädchen weiter entwickelt und zwar in zweierlei Weise. Erstens entwickelt sich zwischen den Gängen eine grosse Menge von succulentem Bindegewebe, durch welches die Mamma bedeutend an Volum zunimmt, und zweitens entwickeln sich die Drüsengänge selbst weiter und bilden nun an ihren Enden zahlreiche kolbenförmige Acini. In diesem Zustande verbleibt die Drüse bis zur Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft tritt aber eine ausserordentliche Entwickelung der eigentlichen Drüsensubstanz ein, indem überall Acini entstehen, nicht allein an den Enden, sondern auch seitlich aufsitzend an den Gängen; so dass das Ganze in eine mächtige traubige Drüse umgewandelt wird. Diese neugebildeten Acini sind mit einem Epithel oder Enchym ausgekleidet, in dessen Zellen sich zahlreiche Fetttröpfehen absetzen, und gegen Ende der Schwangerschaft werden diese Fetttröpfehen in die Höhle des Acinus hincingestossen, indem zngleich in dieselbe eine

Flüssigkeit hineinsecernirt wird. Es werden aber nicht allein die Fetttröpfehen ans dem Protoplasma der Zellen ausgestossen, sondern es lösen
sich anfangs auch ganze Zellen vom Epithelium ab, und gelangen in das
Innere des Aeinus hinein, grosse, nackte Zellen, welche voll mit kleinen
Fettkörnehen angefüllt sind, und auf dem geheizten Objecttische amöboide
Bewegungen zeigen. Diese grossen Zellen, welche sich vom Epithel ablösen und mit Fetttröpfehen angefüllt sind, heissen Colostrumkörper oder
Colostrumkugeln. Sie werden namentlich in den ersten Tagen nach der
Geburt ansgestossen, später wird ihre Zahl immer geringer, so dass sie
nur noch selten und vereinzelt erscheinen. Es wird dann nur noch eine
Flüssigkeit secernirt, in der zahlreiche Fetttröpfehen schwimmen, die von
dem Protoplasma der Enchymzellen der Aeini ausgestossen worden sind.
Diese Flüssigkeit mit den darin schwimmenden Fetttröpfehen ist die Milch.

Dieser Zustand bleibt im Wesentlichen unverändert, so lange die Milchdrüse zum Säugen verwendet wird. Wenn dies aber nicht mehr geschieht — gleichviel ob die Milchsecretion immer schwächer und schwächer wird und endlich von selbst aufhört, oder ob sie dadurch, dass das Kind nicht mehr angelegt wird, zum Stehen gebracht wird — dann geht die Drüse einen Involutionsprocess ein, in welchem die neugebildeten Acini wieder verschwinden, und die eigentliche Drüsensubstanz bedeutend an Volum abnimmt, indem sie der Hauptsache nach auf die schon früher gebildeten Gänge reducirt wird. Wenn eine neue Schwangerschaft eintritt, so tritt während derselben wiederum dieselbe progressive Metamorphose wie während der ersten Schwangerschaft ein. Es wird wieder eine grosse



Menge von Acinis gebildet n. s. w. Diese Wechsel können eintreten bis in die Zeit der klimakterischen Jahre. Dann, wenn die Menses cessiren,

tritt auch ein Involutionsprocess in der Brustdrüse ein, die Acini verschwinden nun vollständig, so dass die Gänge der Milchdrüse blind in Strängen von Bindegeweben endigen; ja bei der weiteren Involution schwinden auch die foineren Gänge, so dass nur noch die gröberen mit blinden Enden im Bindegewebe zurückbleiben. Fig. 30 zeigt Milchgänge einer Puerpera mit zahlreichen Endbläschen, Fig. 31 zeigt Milchgänge einer alten Frau ohne Endbläschen, beides nach Langer. In seltenen Fällen entwickelt sich bei männlichen Individuen die Drüse so weit, dass sie Milch absondert. In Giessen wurde die Milch eines Bockes analysirt und Casein, Zucker und Fett darin gefunden.

Die Milch enthält ausser anorganischen, namentlich phosphorsauron Salzen, die dem Sänglinge zum Aufbaue seines Knochensystemes dienen, Milchzucker, Butter und Casein nebst etwas nativem Eiweiss, also ein Kohlehydrat, Fett und Eiweisskörper, so dass die drei grossen Gruppen

der Nahrungsmittel in ihr vertreten sind.

Den Milchzucker haben wir bereits kennen gelernt. Wir haben gesehen, dass er direct gührungsfähig ist, dass er krystallisirt, die Polarisationsebene nach rechts dreht, dass er die gewöhnlichen Zuckerproben gibt, und dass er, da er alle diese Eigenschaften mit dem Traubenzucker gemein hat, von diesem nicht zu unterscheiden ist, so lange er sich in Lösung befindet, dass er sich aber, wenn er im festen Zustande dargestellt ist, dadurch unterscheidet, dass er schwerer in Wasser und namentlich viel schwerer in Alkohol löslich ist als der Traubenzucker.

Die Butter ist ein gemengtes Glycerinfett. Ueber die Butter aus der Menschenmilch gibt es noch keine Untersuchungen, einfach deshalb, weil Untersuchungen über gemengte Fette immer ein beträchtliches Material beanspruchen, und die Butter aus der Menschenmilch noch nicht in hinreichender Menge zu haben gewesen ist. Die Kuhbutter ist dagegen von Heintz untersucht worden, und es hat sich ergeben, dass sie ein gemischtes Glycerinfett ist, und folgende Fettsäuren darin enthalten sind oder vielmehr, richtiger gesagt, folgende Fettsäuren durch den Verseifungsprocess daraus abgeschieden werden können

Buttersäure C<sub>4</sub> H<sub>5</sub> O<sub>2</sub>  $C_6$   $H_{12}$   $O_2$ Capronsäure Caprylsäure  $C_8 H_{16} O_2$ Caprinsäure  $C_{10} H_{20} O_2$ Myristinsäure C<sub>14</sub> H<sub>28</sub> O<sub>2</sub> Palmitinsäure  $C_{16} H_{32} O_2$ Stearinsäure C<sub>18</sub> H<sub>36</sub> O<sub>2</sub> Butinsäure C20 H10 O2 Oelsäure C<sub>18</sub> H<sub>34</sub> O<sub>2</sub>

Das Casein hat alle Eigenschaften eines fällbaren Eiweisses; es gerinnt beim Kochen nicht, es wird aber durch alle Säuren, auch durch verdünnte Pflanzensäuren und durch die dreibasische Phosphorsäure, aus der Milch niedergeschlagen. Es ist deshalb frühzeitig die Frage aufgeworfen worden, ob denn nicht vielleicht das Casein, neben dem immer noch etwas lösliches Eiweiss in der Milch enthalten ist, identisch sei mit einem gewöhnlichen Natronalbuminat, welches man sich künstlich bereiten kann, indom man eine verdünnte Natronlösung auf gewöhnliches, natives Eiweiss einwirken lässt. Die Milch gerinnt, wenn man ihr ein Stückchen von

einem Kälbermagen oder überhaupt ein Stückehen von dem Magen eines frischgeschlachteten Thieres oder etwas von dem Extract eines solchen Magens znsetzt und sie damit erwärmt. Man bezeichnet die getrocknete und zu diesem Zwecke präparirte Schleimhant des Kälbermagens, oder auch die wirksame Snbstanz darin, mit dem Namen Lab und auch das flüssige Extract, welches man darans macht, mit dem Namen des Labextracts. Man sagt deshalb: Das Casein wird durch Lab znm Gerinnen gebracht. Auf dem Gerinnen durch Lab beruht die Bereitung der süssen Molke. Man setzt der Milch Lab oder Labextract zu und erwärmt vorsiehtig, bis die ganze Masse des Caseins in ein Coagulum zusammengeronnen ist. Man kann dann die Milchflüssigkeit davon abfiltriren, oder auf einem Seihtnehe davon abtropfen lassen. Diese Flüssigkeit ist die siisse Molke. Sie unterscheidet sich von der sauren Molke, welche man durch Zusatz von Essigsäure, Weinsäure oder Weinstein bereitet, dadurch, dass sie keinen sauren Geschmack hat, und weniger phosphorsaure Salze enthält, weil bei dem Gerinnenmachen durch Lab das sich ausscheidende Casein einen großen Theil der phosphorsauren Salze mitreisst, während dieselben in Lösung bleiben, wenn man das Casein durch Essigsäure oder Weinsäure ausfällt. Dieses Gerinnen durch Lab war immer ein Unterschied zwischen dem Casein in der Milch und dem gewöhnlichen Kali- oder Natronalbuminate; denn dieses gerinnt durch Lab nicht. Dann zeigte aber Schretzka, dass, wenn aus Kalioder Natronalbuminat, Zucker und Butter eine Emulsion, also eine künstliche Milch bereitet wird, diese auch durch Lab zum Gerinnen gebracht werden kann. Er zeigte weiter, dass diese künstliche Milch auch im natürlichen Wege sauer wird und gerinnt, was übrigens nichts Auffallendes war, da, wie wir später sehen werden, das Sauerwerden und das Gerinnen in Folge des Sauerwerdens darauf beruht, dass der Zucker in der Milch die Milchsäuregährung eingeht, und die so gebildete Milchsäure das Cascin aus seiner Verbindung mit dem Natron ausfällt.

Es existirt aber noch ein anderer Unterschied zwischen dem Casein in der Milch und dem Natronalbuminat. Reines Natronalbuminat ist nur flüssig, so lange es alkalisch reagirt. Sobald man so viel Säure zusetzt, dass es gegen Lakmuspapier sauer reagirt, fällt auch der Eiweisskörper heraus: dagegen kann man der Milch vorsichtig so viel Säure zusetzen, dass sie gegen Lakmuspapier sauer reagirt, ohne dass sie gerinnt. es zeigt sieh, dass die Milch in Städten, die in der Regel sauer reagirt, wenn man sie kauft, dennoch für die meisten Zwecke vollkommen gut und brauchbar ist, und dass sie bei Kühen, die mit Schlempe gefüttert werden, häufig schon unmittelbar nach dem Melken sauer reagirt. Wenn man der Milch etwas mehr Sänre zusetzt, aber noch nicht so viel, dass das Casein unmittelbar herausgefällt wird, und sie zum Sieden erhitzt, so läuft sie zusammen: es wird dann Casein und auch Eiweiss heransgefällt. Darauf beruht es, dass manche Milch, die anscheinend noch vollkommen gut ist, beim Kochen zusammenläuft. Das ist eben Milch, bei der schon so viel Milchsäure gebildet ist, dass zwar nicht bei gewöhnlicher Temperatur, wohl aber in der Siedhitze das Casein herausfällt. Gibt man noch mehr Säure hinzu, so fällt das Casein bei gewöhnlicher Temperatur heraus. Rollett hat gezeigt, dass Natronalbuminat sich ebenso verhält, wenn man ihm phosphorsaures Natron zugesetzt hat.

Der Unterschied also, den künstliche Natronalbuminatlösung und Milch beim Ansänern zeigen, liegt nicht in den Eiweisskörpern als solchen, sondern darin, dass das eine Mal phosphorsaure Salze zugegen sind, das andere Mal nicht. Man war also im Allgemeinen der Meinung, dass das Casein in der Milch doch mit dem Natronalbuminate identisch sei. Da zeigte Zahn, dass, wenn man Milch durch einen porösen Thoncylinder filtrirt, mittelst des Bunsen'schen Filtrationsapparates durchsaugt, eine Flüssigkeit durchgeht, welche zwar Eiweiss, aber kein Casein enthält. Es schien also hiemit ein wesentlicher Unterschied zwischen Casein und Natronalbuminat gefunden zu sein, denn das letztere passirt in ähnlicher Weise, wie natives Eiweiss die poröse Thonwand. Später ist aber einerseits das Casein filtrirt worden, und andererseits ist unfiltrirbares Natronalbuminat gemacht worden. Schwalbe wies nämlich nach, dass Milch, der man eine kleine Menge Senföl zugesetzt hat, Monate lang nicht gerinnt, und dass, wenn solche Milch in den Thoncylinder gebracht wird. nicht nur Wasser, Salze, Zucker und Eiweiss, sondern auch Casein durch die Wand desselben durchgesaugt werden kann. Anfangs erscheint zwar mit den krystalloiden Substanzen nur Eiweiss, später aber folgt das Casein nach. Andererseits hat Soxhlet künstliches Natronalbuminat in ähnlicher Weise wie das Casein der Milch unfiltrirbar gemacht. Er bereitete eine Emulsion aus Natronalbuminat und Butter und fand, dass sie sich bei der Filtration durch einen Thoncylinder wie Milch verhielt.

Unter Mitwirkung des Fettes und bei Bildung der Emulsion geht also eine Veränderung mit dem Casein vor. Schon vor einigen dreissig Jahren fand Ascherson, ein Arzt in Berlin, dass bei Bereitung von Emulsionen aus Eiweisslösungen und Fetten sich eine feste Schicht um jeden Fetttropfen bildet. Er nannte diese Schicht die Haptogenmembran, weil sie bei der Berührung von zwei Körpern entsteht. Eine solche Haptogenmembran hat schon, gleichfalls vor einer langen Reihe von Jahren, Henle den Milchkügelchen zugeschrieben. Er beruft sich darauf, dass man die Milch mit Aether schütteln kann, ohne dass der Aether die Fetttropfen aufnimmt, was doch der Fall sein müsste, wenn die letzteren ganz frei und ungeschützt in der Flüssigkeit herumschwimmen würden; dass aber andererseits das Fett beim Schütteln leicht in den Aether übergeht, sobald man dem Gemenge auch nur eine sehr geringe

Menge von Kali oder Natron zusetzt.

Später hat v. Wittich die Entstehung der Haptogenmembran dahin erklärt, dass bei der Berührung des Fettes mit dem Natronalbuminate eine doppelte Zersetzung stattfinde; das Natron gehe an das Fett und bilde eine Natronseife, und dadurch werde gleichzeitig ein Theil des Caseins, der, welcher sein Natron abgegeben hat, unlöslich. Die Seife und der Eiweisskörper bilden hiernach mit einander die Haptogenmembran. Diese Haptogenmembran ist vielfach und auch noch in neuerer Zeit bestritten worden. Die Versuche von Soxhlet leiten aber wieder darauf hin, dass doch das Fett den Eiweisskörper in einen besonderen Zustand überführt, und Schwalbe ist mit neuen Versuchen für die Existenz der Haptogenmembran eingetreten. Wir begreifen nur bis jetzt nicht, wie das Fett auf die Filtrirbarkeit des ganzen Caseins einwirkt, da sieh wenigstens nach den bisherigen Anschauungen doch nur ein Theil desselben an der Bildung der Haptogenmembran betheiligt. Wenn wir nun alle diese

zahlreichen Versuche zusammennehmen, so müssen wir uns leider gestehen, dass wir weder mit Sicherheit wissen, in welchem Zustande das Casein in der Flüssigkeit der Milch enthalten ist, noch auch wissen, ob es identisch sei mit dem künstlichen Natronalbuminat oder nicht. Bis jetzt ist unr gezeigt, dass alle Unterschiede, welche zwischen dem Natronalbuminate und dem Casein anfgestellt wurden, nicht haltbar sind: damit ist aber die Identität der beiden Körper noch nicht erwiesen. Hoppe-Seyler wendet gegen den Identitätsbeweis aus den besprochenen Reactionen mit Recht Folgendes ein: Wenn man Casein mit einer Lösung von Kali oder Natron behandelt, so bildet sich Schwefelkalium, beziehungsweise Schwefelnatrium. Wenn man nachher den Eiweisskörper mit einer verdünnten Säure wieder ausfällt, so zeigt er noch alle die vorerwähnten, dem Casein und Alkalialbuminat gemeinsamen Reactionen, und doch ist er sicher nicht mehr derselbe, der er früher war; denn abgesehen von den Veränderungen, die er sonst erfahren haben mag, hat er einen Theil seines Schwefels abgegeben. Es ist also möglich, dass man zwei Körper hat, welche die uns bekannten Reactionen mit einander gemein haben, und welche dennoch nicht identisch sind. Hiernach muss man auch die Angabe beurtheilen, dass das Casein in der Milch vermehrt werde, wenn man dieselbe bei 380 digerirt. Es ist nämlich angegeben worden, wenn man die Milch bei 380 digerire, nehme die Menge des Eiweisses darin ab, und die Menge des Caseins nehme in entsprechender Weise zu. Die Versuche beweisen aber nur, dass die Menge des nativen Eiweisses ab, und die des fällbaren Eiweisses zunimmt. Dass das geschieht, ist bei alkalisch reagirender Milch leicht begreiflich, denn fast alle alkalischen Flüssigkeiten wirken bei erhöhter Temperatur, wenn auch schwach und langsam, auf das native Eiweiss und ändern einen Theil desselben in fällbares Eiweiss um. Es handelt sich nur darum, ob das hier gebildete fällbare Eiweiss und das Casein identisch sind; dann kann man sagen, dass hier auf Kosten des löslichen Eiweisses durch blosses Digeriren bei 380 wirklich Casein gebildet worden sei.

## Die Milchsäure.

Wenn die Milch an der Luft steht, so wird sie nach und nach sauer, indem der Milchzucker, der darin enthalten ist, in Milchsäure nmgewandelt wird. Die Milchsäure hat die Zusammensetzung  $C_3 H_6 O_3$ . Man kann also diese Umwandlung betrachten als Zerfall des Milchzuckers. Indem sich die Milchsäure vermehrt, verdrängt sie zuletzt das Casein aus seiner Verbindung mit dem Alkali, und die Folge davon ist, dass die Milch gerinnt, gesteht. Die Säurebildung beginnt also schon viel früher, als die Milch gerinnt oder einen säuerlichen Geschmack annimmt, sie beginnt sehr bald, nachdem die Milch gemolken worden ist, und schreitet je nach der Temperatur rascher oder langsamer fort. Merkwürdig ist es, dass schon ein geringer Zusatz von Senföl die Milchsäuregährung, wie Aug. Vogel nachwies, fast vollständig hindert. Milch, welcher man auf 20 Gramme einen Tropfen Senföl zusetzt, bleibt, wie ich bereits früher erwähnte, nach einer Beobachtung von Schwalbe, Wochen und Monate lang flüssig. Dies bernht daranf, dass die Sänrebildung verhindert wird. Leider ist aber auch durch einen so geringen

Zusatz von Senföl die Mileh völlig ungeniessbar gemacht. Wie das Senföl wirkt weiss man bis jetzt nicht. Der am nächsten liegende Gedanke ist der, dass es bestimmten lebenden Organismen, deren Mitwirkung bei der Säurebildung nothwendig ist, die Existenz unmöglich macht: in ähnlicher Weise, wie sich in Traubensaft kein Alkohol bilden würde, wenn man ihm eine auf die Hefe absolut tödtlich wirkende Substanz zugesetzt hätte.

Wenn man sich Milehsäure verschaffen will, so stellt man sie in der Regel nicht aus Milch allein dar, sondern sehlägt ein Verfahren ein, welches von Bensch angegeben worden ist: man löst 6 Pfund Rohrzucker und 1/2 Unze Weinsteinsäure in 26 Pfund Wasser auf, und lässt die Lösung einige Tage stehen. Das hat den Zweck, den Rohrzucker zu invertiren, ihn in rechtsdrehende Glycose und linksdrehenden Fruchtzucker umzuwandeln. Hierauf fügt man zu dem Ganzen 4 Unzen alten stinkenden Käse, 8 Pfund abgerahmte geronnene Milch und 3 Pfund geschlemmte Kreide. Alles zusammen lässt man einige Tage bei einer Temperatur von 30° bis 35° stehen. Die Milch und der Käse haben den Zweck, die Milchsäuregährung einzuleiten, die Kreide hat den Zweck, die gebildete Milchsäure aufzunchmen, so dass sich unter Austreibung der Kohlensäure milchsaurer Kalk bildet. Nach einigen Tagen ist das Ganze in einen steifen Brei verwandelt, den man mit 20 Pfund siedenden Wassers verdünnt, dann 1/2 Unze Actzkalk hinzufügt und eine halbe Stunde lang kocht, dann durch einen Spitzbeutel filtrirt. Aus der filtrirten Flüssigkeit scheidet sich in Form von Drusen und krystallinischen Körnern der gebildete milehsaure Kalk aus. Diesen sammelt man nun auf dem Spitzbeutel und presst ihn in Presstüchern aus. Man löst ihn wieder in seinem zweifachen Gewicht Wasser auf und setzt auf jedes Pfund 31/2 Unzen vorher mit ihrem gleichen Gewichte an Wasser verdünnter Schwefelsäure zu. Die Schwefelsäure bildet mit dem Kalk Gyps, und die Milehsäure bleibt in Lösung. Die so erhaltene unreine Milehsäure filtrirt man vom Gyps ab, fügt auf jedes Pfund der angewendeten Schwefelsäure 13/8 Pfund kohlensaures Zinkoxyd hinzu und kocht eine Viertelstunde lang; man filtrirt heiss, worauf beim Erkalten Krystalle von milehsaurem Zinkoxyd entstehen. Diese trennt man von der Mutterlauge, löst sie in heissem Wasser wieder auf, leitet Schwefelwasserstoff hindurch und filtrirt vom gebildeten Schwefelzink ab. Die so aus dem milchsauren Zink erhaltene, nun sehon reinere Milchsäure dampft man ein und zieht sie dann mit reinem Acther aus. Nach dem Verdunsten des Acthers bleibt die reine Milchsäure zurück. Die so erhaltene, unter der Luftpumpe über Schwefelsäure entwässerte Milchsäure hat ein specifisches Gewicht von 1,215 und syrupartige Consistenz.

Die Milchsäure ist eine relativ starke Säure, indem sie die Kohlensäure aus ihren Verbindungen austreibt, und hat einen intensiv sauren Geschmack, der jedoch durch Verdünnen mit Wasser bald an seiner Intensität verliert. Die Milchsäure nehmen wir nicht nur in der sauren Milch, sondern auch in den vegetabilischen Nahrungsmitteln zu uns, in welchen Zucker durch einen ähnlichen Gährungsprocess in Milchsäure übergeht. Dies ist der Fall im Sauerkraut und in den sauren Rüben. Die Milchsäure entsteht zwar in letzter Reihe immer aus Zucker, aber sie kann anch in nicht zuckerhaltigen Gemengen entstehen, wenn die-

selben Amylum enthalten, welches in Dextrin und Zucker umgewandelt wird, und wo dann der Zucker nachher wieder in Milchsäure zerfällt. Es ist dies ein Process, der bei dem gewöhnlichen Sauerwerden der Schlichte, des Mehl- oder Stürkekleisters, vor sich geht, und dessen Bedeutung wir bald bei der Verdauung nüher kennen lernen werden.

## Quantitative Untersuchung der Milch.

Wenn man die Milch quantitativ untersucht, so handelt es sich gewöhnlich darum, die relativen Verhältnisse von Casein, von Fett und von Zucker kennen zu lernen. Die kürzeste und beste Methode hiefür ist die Methode von Heidlen. Dieselbe bernht darauf, dass man die Eiweisskörper der Milch durch Gyps unlöslich macht, während sie bei den übrigen Methoden durch Essigsäure herausgefällt werden. Bei der Methode von Heidlen wägt man etwa 15 Gramm Milch in einem kleinen mit einem Deckel versehenen, vorher gewogenen Schälchen oder Tiegel ab, und setzt dazu 5 Gramm reinen Gyps. Man kann sich denselben aus dem gewöhnlichen käuflichen gebrannten Gyps verschaffen, indem man diesen mit Wasser anrührt, ihn erstarren lässt und hinterher zu einem feinen Pulver verreibt. Dieses feine Pulver laugt man sorgfültig mit Wasser aus, um es von allen im Wasser leichter löslichen Bestandtheilen zu befreien, und trocknet es dann bei höchstens 110°. Von solchem Gyps mischt man eine genau gewogene Menge, etwa 5 Gramm, der Milch zu, wägt dieses Gemenge nochmals und trocknet es auf dem Wasserbade ein. Dann trocknet man im Luftbade bei höchstens 1100 so lange weiter, bis man bei wiederholtem Wägen keinen Gewichtsverlust mehr wahrnimmt. Auf diese Weise ermittelt man die Menge des Wassers, welche fortgegangen ist. Da man nun ausserdem die Menge des Gypses gewogen hat, so erhält man durch Subtraction des Gewichtes des Gypses von dem des Rückstandes die Menge der festen Bestandtheile der Milch. Von dem so erhaltenen Rückstande pulvert man nun eine Portion ganz fein, thut sie in einen Kolben und wägt sie darin ab, nachdem man vorher getrocknet hat, um das Wasser zu vertreiben, welches die Masse inzwischen vermöge ihrer Hygroskopicität wieder angezogen hat. Dann fügt man eine kleine Menge absoluten Alkohols hinzu und kocht damit auf. Dann fängt man an, mit Aether zu extrahiren und zwar in der Weise, dass man Aether aufgiesst, damit aufkocht, absetzen lässt und den Aether, wenn er sich vollständig geklärt hat, abhebt oder vorsichtig abgiesst, so weit er sich eben klar abgiessen lässt. Das wiederholt man so lange, bis der abgehobene Aether, wenn man einen Tropfen davon auf eine Glasplatte fallen lässt, keinen Fettring zurücklässt, mit andern Worten, so lange als der Aether noch Fett aufnimmt. Wenn der Aether kein Fett mehr aufnimmt, so verdampft man den Rest desselben und wägt den Kolben wieder. Das so erhaltene Gewicht zieht man von dem Anfangsgewichte ab: die Differenz besteht in den mit Aether ansziehbaren Substanzen, welche man als Fett verrechnet. Jetzt fängt man an, den Rückstand mit Alkohol auszuziehen, der mit Wasser auf das specifische Gewicht von 0,85 verdinnt worden ist. In solchem Alkohol ist der Milchzucker noch einigermassen löslich, und indem man wiederholt damit extrahirt, zieht man ihn nach und nach aus und auch zugleich

die in verdünntem Alkohol löslichen Salze, deren Gewicht man aber vernachlässigt, weil es im Verhältniss zu dem des Milchzuckers sehr gering ist. Man extrahirt wiederum so lange fort, als der Alkohol noch etwas aufnimmt. Ist dies nicht mehr der Fall, so verjagt man den Rest, trocknet und wägt. Die Differenz wird als Milchzucker verrechnet, mit dem aber, wie gesagt, einige im verdünnten Alkohol lösliche Salze und ausserdem noch die unbekannten sogenannten Extractivstoffe mitgerechnet sind.

Wenn man endlich von dem Reste das Gewicht des zugesetzten Gypses abzieht, so bleibt das Gewicht des Käsestoffes übrig, oder richtiger gesagt, das Gewicht der Eiweisskörper mit Einschluss der in verdünntem Alkohol nicht löslichen Salze, deren Gewicht aber wiederum dem des Käsestoffs gegenüber verhältnissmässig gering ist. Man erhält also durch diese Procedur eine annähernd richtige Vorstellung von dem relativen Verhältnisse von Butter, Zucker und Eiweisskörpern in der

Milch und zugleich von der Concentration derselben.

Da dieses Verfahren immer noch verhältnissmässig zeitraubend ist, so hat man einzelne Proben angegeben, welche dazu dienen, uns einigermassen über den Werth der untersuchten Milch zu orientiren. Die gewöhnlichen sogenannten Milehprober, wie sie von den Markteommissären gebraucht werden, sind nichts Anderes als Areometer, mittelst welcher man das specifische Gewicht der Milch feststellt. Nun ist aber die Milch eine Emulsion, das specifische Gewicht des Fettes, welches sie enthält, ist geringer als das des Wassers, das specifische Gewicht der andern werthvollen Bestandtheile, des Caseins und des Zuckers, ist aber grösser als das des Wassers. Der Stand des Arcometers in der Flüssigkeit ist nun in erster Reihe abhängig von dem specifischen Gewichte der Lösung, in welche das Areometer eingetaucht wird. Die in der Flüssigkeit suspendirten Fetttröpfehen üben aber auch einen Einfluss auf den Stand desselben aus. Was man also durch die Milchprobe erfährt, ist der Gchalt der Milch an Casein, kurz an gelösteu Substanzen, und auch in Rücksicht auf diese wird durch die wechselnde Menge der Fetttröpfchen das Resultat weniger genau. Man kann durch die Milchprobe auch nicht erfahren, ob etwa die Milch, ehe sie auf den Markt gebracht wurde, abgerahmt worden ist, man erfährt nur, ob sie in gröblicher Weise mit Wasser versetzt wurde oder nicht.

Um nun auch den Fettgehalt der Milch auf kurzem Wege zu bestimmen, hat Donné ein sogenanntes Lactometer oder Galactometer construirt. Dieses Instrument ist ein Diaphanometer. Die Milchflüssigkeit, an und für sich durchsichtig, wird getrübt durch die Milchkügelchen, welche darin enthalten sind. Je mehr Milchkügelchen, d. h. Fettkügelchen die Milch enthält, um so undurchsichtiger ist sie. Das wissen sehon die Hausfrauen, indem sie von der schlechten Milch sagen, sie sei ganz blan in den Schalen, weil eben der dunkle Grund der Schale durch die fettarme durchscheineude Milch hindurch wirkt und ihr dadurch eine blaue Farbe verleiht. Donné misst die Dicke einer Milchschicht, die opak genug ist, um die Flamme einer Stearinkerze von bestimmter Qualität vollständig zu verdecken. Die Milchschicht von wechselnder Dicke stellt er dadurch her, dass er zwei mittelst planer Glasplatten geschlossene Röhren in einander verschiebt. Indem auf der einen Röhre eine Theilung

aufgetragen ist, kann der Apparat durch eine Reihe ehemischer Fettbestimmungen empirisch graduirt werden, so dass man dann den Fettgehalt nach einer blossen Ablesung annähernd bestimmen kann.

# Frauenmilch und deren Surrogate.

Die Frauenmilch enthält im Mittel in 1000 Theilen 28,11 Käsestoff. Die Eiweissmenge ist in den quantitativen Analysen, denen dieses Mittel entnommen ist, und die alle aus einer älteren Zeit herstammen, nicht gesondert bestimmt worden, weil man damals nicht wusste, dass alle Milch Eiweiss enthält, sondern das Eiweiss nur fand, wenn es in grosser Menge in der Milch auftrat. Man hielt es deshalb für einen blos pathologischen Bestandtheil der Milch. Sie enthält ferner in 1000 Theilen 35,66 Butter, 48,17 Milchzucker, 2,42 Salze und 885,66 Wasser. Von dieser mittleren Zusammensetzung, welche ich nach Molesehott's Physiologie der Nahrungsmittel wiedergebe, kommen sehr grosse Abweichungen vor. Erstens ist die Milch in den ersten Tagen nach der Geburt wesentlich anders zusammengesetzt. Es ist dies die Zeit, wo von der Brustdrüse noch das sogenannte Colostrum abgesondert wird. Das Colostrum enthält eine viel grössere Menge von Eiweisskörpern und besonders von nativem Eiweiss. Das native Eiweiss ist im Colostrum nicht nur in absolut grösserer Menge enthalten als in der späteren Milch, sondern auch in einer relativ grösseren Menge im Verhältnisse zum Casein. Im Mittel kommen in 1000 Theilen 52,73 Eiweisskörper, 33,47 Butter, 44,66 Milchzucker, 4,74 Salze und 864,40 Wasser vor. Ausserdem ist aber während des Säugens die Milch in einer fortwährenden Veränderung begriffen, nicht allein nach der Nahrung, welche die Säugende bekommt, sondern auch je nach der Zeit, welche seit der Geburt verstrichen ist. Das ist der Grund, weshalb man beim Suchen von Ammen für Kinder möglichst solche zu finden sucht, welche in derselben oder nahezu in derselben Zeit mit der Mutter des Kindes niedergekommen sind. Es hat sich gezeigt, dass ganz junge Kinder die Milch von Ammen, welche schon längere Zeit gesäugt haben, schlecht vertragen. Endlich ist die Zusammensetzung der Milch nach dem Lebensalter der Säugenden verschieden. Es ist von Doyère die Milch einer 45jährigen Amme analysirt worden, und es zeigte sich, dass sie nur 8½ Theile Käsestoff, aber 4,0 Theile Eiweiss, 76 Butter, 73,1 Milchzucker, 1,5 Salze in 1000 Theilen enthielt. Wenn man aus dieser einen Untersuchung einen Schluss machen könnte, so nehmen in vorgerückteren Lebensjahren die Eiweisskörper und unter diesen besonders das Casein ab, dagegen nehmen die stickstofflosen Substanzen, Butter und Milchzueker zu. Es muss jedoch bemerkt werden, dass die Milch einer 36jährigen Frau, welche Simon analysirte, wenig von der mittleren Zusammensetzung abwich, und die gleichfalls von Simon analysirte Milch einer 20jährigen Amme an Caseingehalt sogar noch um ein geringes übertraf.

Endlich ist die Milch verschieden zu der Zeit, wo das Kind angelegt wird, und zu der Zeit, wo das Kind sehon einige Zeit gesogen hat. Man hat bemerkt, dass anfangs immer eine fettärmere, später eine fettreichere Milch kommt. Es wurde dies auch an den Kühen beobachtet, und die Landlente sind noch jetzt bisweilen der Meinnng, dass die Milch

sich in den Eutern der Kühe ausrahme. Da das Euter der Kühe nach demselben Typus gebaut ist, wie die Brustdrüse des Menschen, so kann begreiflicher Weise von einem solchen Ausrahmen nicht die Rede sein. Worauf es beruht, dass die spätore Milch immer fettreicher ist als die frühere, weiss man nicht. Man kann nur vermuthen, dass in den Enchymzellen der Drüsenbläschen ein Vorrath von Fetttröpfchen angehäuft ist, und dass dieser während des Saugeus von den Enchymzellen ausgestossen wird und in die Milch gelangt. Auch die Milch beider Brustdrüsen zeigt sich nicht gleich zusammengesetzt.

Th. Brunner, der in Huppert's Laboratorium eine Reihe von Frauenmilchanalysen nach einer andern Methode anstellte, ist ferner der Meinung, dass in fast allen älteren Analysen von Thier- und Menschenmilch die Werthe für Eiweisskörper und Fette zu hoch angegeben wurden.

Es ist kein Zweifel, dass die Muttermilch, beziehungsweise die Ammenmilch das zweckmässigste Nahrungsmittel für junge Kinder sei. Wo solche nicht zu beschaffen ist, ist man auf die sogenannte künstliche Ernährung angewiesen. Es fragt sich: Welches ist das beste Surrogat, das man der Muttermilch substituiren kann?

Die Kuhmilch enthält, wenn sie gnt ist, mehr Fett als die Menschenmilch, aber sie enthält zugleich nahezn doppelt so viel Casein. Bei der Frau ist in der Milch im Mittel 28,11 Casein gefunden worden, bei der Kuh 54,04. Butter ist in der Frauenmilch 33,47, in der Kuhmilch 43,05, Milchzucker in der Frauenmilch 44,66, in der Knhmilch 42,63, also noch etwas weniger als in der der Frau. Aschenbestandtheile sind in der Menschenmilch 4,74, in der Kuhmilch 7,84. Es zeigt sich nun, dass Kinder, namentlich junge Kinder, die nnverdännte Knhmilch in der Regel schlecht vertragen, dass sie sie in brockenartigen Gerinnseln ausbrechen. Da dies nicht nur mit der Qualität, sondern anch mit der Quantität des Caseins zusammenhängt, so ist das gewöhnliche und auch ganz rationelle Auskunftsmittel, dass man die Kuhmilch mit der Hälfte, in den ersten Wochen nach der Geburt sogar mit zwei Dritttheilen Wasser verdünnt. Dann ist sie aber an zwei Bestandtheilen verarmt, sie enthält dann weniger Zucker und Fett als die Menschenmilch.

Den Zncker pflegt man ihr in Gestalt von Rohrzucker zuzusetzen, nnd da der Kandiszucker, das heisst der in grossen Krystallen krystallisirte Rohrzucker, von den im Handel vorkommenden Sorten der reinste ist, pflegt man Kandiszucker zu diesem Zwecke zu verwenden. Der Chemiker Heintz hat aber schon am Ende der Vierziger Jahre angefangen, dem Rohrzneker Milchzueker zu substituiren, der ja jetzt allgemein im Handel zu haben ist. Der Milchzucker ist ein sehr leicht zersetzbarer Zucker, während der Rohrzucker ein entschieden schwerer zersetzbarer Zneker ist, und erst im Magen invertirt, in Trauben- und Fruchtzucker verwandelt werden muss, um seine weiteren Veräuderungen einzugehen. Zweitens enthält aber der Milchzncker immer eine grössere Menge von phosphorsauren Salzen, welche er beim Herauskrystallisiren ans den Molken mit sich reisst, und diese phosphorsauren Salze sind offenbar etwas, was dem Säugling zum Aufbaue seines Kuochensystems zu Gute kommen kann. Es hat auch diese Ersetzung des Rohrzuckers durch don Milchzucker, wo sie immer versucht worden ist, im Allgemeinen einen guten Erfolg gehabt. Nur muss man nicht erst mit Rohrzucker anfangen und dann hinterher Milchzucker substituiren, weil die Erfahrung lehrt, dass danu das Kind die mit Milchzucker versüsste Milch nicht nimmt, weil der Milchzucker viel weniger süss schmeekt als der Rohrzuckor.

Da die Milch auch fettärmer ist, so hat man vorgeschlagen, ihr Milchrahm zuznsetzen. Es ist das auf den ersten Anblick vollkommen gerechtfertigt, aber in der Praxis stellt sich die Sache etwas anders. Die Milchsäuregährung wird bekanntlich durch ein Ferment eingeleitet. und ist von einer Milch in die andere übertragbar, und selbst die unbedeutendsten Mengen, welche an der Wand eines Gefässes hängen geblieben sind, sind hinreichend, um in der Milch, die in solche Gefässe hineingegossen wird, rasch Milchsäuregährung einzuleiten. Wenn man Milch ausrahmen will, muss man sie 24 Stunden lang stehen lassen. Man lässt sie zwar nicht sauer werden, aber man kann nicht hindern, dass nicht während dieser Zeit der Process der Milchsäuregührung beginnt, speciell nicht hindern, dass das Ferment schon anfängt, sich in dieser Milch zu vermehren. Wenn man nun den Rahm dieser Milch in andere frischere überträgt, so ist das von keiner besonderen Gefahr, wenn dieses Gemenge sofort verbraucht wird. Wenn es aber noch aufbewahrt wird, so theilt sich der Process der Milchsäuregährung dieser so gemengten Milch mit, und sie verdirbt in kürzerer Zeit als sie ohne Rahmzusatz verdorben wäre. Man ist deshalb zu dem alten seit Jahrhunderten geübten Verfahren zurückgekommen, möglichst fette Kuhmilch zu nehmen, diese mit der Hälfte Wasser zu verdünnen, und sie zu zuckern, nicht aber ihr noch Rahm von anderer Milch zuzusetzen. Wo man dies thun will, benutze man wenigstens nicht den käuflichen Rahm, sondern bringe ganz frische Milch an einen möglichst kühlen Ort, und sobald sich eine Rahmschicht gebildet hat, schöpfe man dieselbe ab und verwende sie.

Das Verdünnen ist nicht zu allen Zeiten gleich nothwendig und nützlich. Man hat mit demselben abzunehmen und zuletzt vom siebenten, achten oder neunten Monate an das Kind schon mit unverdünnter Kuhmilch zu ernähren.

In den englischen Recepten für sogenannte künstliche Frauenmilch findet man einen uns seltsam erscheinenden Zusatz, nämlich Kalkmilch. Bei der Art und Weise, wie sich manchmal Dinge in der Praxis fortpflanzen, welche aus theoretischen Gründen vorgeschlagen sind und gar keine praktische Erfahrung für sich haben, könnte man glanben, dass dieser Zusatz von Kalkmilch nur in der Idee gemacht worden sei, den Kindern den Kalk zuzuführen, auf Kosten dessen sie ihr Knochensystem aufbauen sollen. Da aber die Mütter für einen solchen Zusatz schwerlich viel Neigung haben werden, so ist es nicht wahrscheinlich, dass die Aerzte darauf beharrt haben würden, wenn sie nicht einen guten Grund dafür gehabt hätten. Und dieser Grund ist wahrscheinlich ein rein localer. Bei der Ausdehnung von London und bei den dortigen Verkehrsverhältnissen ist es sehr wohl glaublich, dass der grösste Theil der Milch, wenn sie in das Haus kommt, sehon saure Reaction zeigt, und dass dieser Zusatz von Kalkmilch gemacht wird, um die in der Milch enthaltene

Milehsäure in milehsauren Kalk umzuwandeln und der Mileh alkalische

Reaction zu geben.

Man hat der Milch auch in den späteren Monaten der Sänglingsernährung Amylacea zugesetzt. Es geschieht dies einmal in Gestalt der verderbliehen Breifütterung, welche bei uns noch so vielfältig auf dem Lande gehandhabt wird, andererseits in verfeinerter Weise, indem man eine Stärke, die einen besonderen Ruf der leiehten Verdauliehkeit hat. die Pfeilwurzelstärke, das sogenannte Arrow-root, das aus der Wurzel von Maranta arnndinacea gewonnen wird, der Mileh zusetzt. Es darf hiebei nie vergessen werden, dass die wesentlichste Nährsubstanz in der Mileh, dass die Eiweisskörper nicht vermehrt werden, und dass es nachtheilig ist für ein Kind, wenn man ihm eine verhältnissmässig zu grosse Menge von Kohlehydraten zuführt und sucht, ihm dabei an der Masse der Eiweisskörper, die ihm zugeführt werden sollen, etwas abzubrechen. Der bekannte Kinderarzt Routh in London sagt in Bezug hierauf, dass eine Anzahl Londoner Kinder nur durch die Unbotmässigkeit der Wärterinnen gerettet werden, indem diese sie nebenbei aus ihrer Schüssel essen lassen, während sie sonst bei Arrow-root verhungern würden.

Eine andere Art des Zusatzes von Kohlehydraten hat Liebig angegeben. Er benutzt Weizenmehl, das insofern einen Vorzug vor dem Arrow-root hat, als es nieht unbeträchtliche Mengen (bei uns nach Horsford und Krocker 157 Gewichtstheile in tausend) von Eiweisskörpern enthält. Die Stärke im Weizenmehl sucht er dadurch leichter verdaulieh zu machen, dass er sie gewissermassen einen Theil des Verdanungsprocesses schon vorher durchmachen lässt, dass er sie durch Malz in Aehroodextrin und Zueker umwandelt. Er gibt dazu zweierlei Recepte. Erstens: 1 Loth Weizeumehl wird mit 10 Loth Mileh gekocht, dazu wird dann, wenn die Masse bis 70° abgekühlt ist, 1 Loth Malzmehl mit 2 Loth Wasser und 30 Tropfen einer Lösung gesetzt, welche 2 Theile doppeltkohlensaures Natron in 11 Theilen Wasser nthälte; hierauf wird das Ganze bei 700 digerirt. Das zweite Reeept, das im Wesentlichen dasselbe Resultat gibt, ist folgendes: Es werden 1 Loth Weizenmehl, 1 Loth Malzmehl,  $7\frac{1}{2}$  Gran doppeltkohlensaures Natron, 2 Loth Wasser und 10 Loth Milch zusammengemischt und vorsichtig unter Umrühren und Schütteln über der Spirituslampe gewärmt. lässt das Gemiseh aber nieht zum Aufkochen kommen, sondern erwärmt es nur bis auf etwa 70°. Man braucht dazu kein Thermometer, man riehtet sieh nach der Veränderung in der Consistenz. Hat man nämlieh eine Weile erwärmt, so wird die Masse dicklich, indem die Stärke quillt und sich in Kleister umwandelt. Wenn man dann unter stetem Rühren und Umschütteln weiter erwärmt, so wird sie wieder dünn, indem der Kleister in Dextrin und in Zucker übergeht. Endlich, wenn die Masse wieder dünn und süssschmeckend geworden ist, wird sie aufgekocht, um die Diastase zu zerstören. Die Suppe wird, mag sie nach dem einen oder andern Recepte bereitet sein, je nach dem Alter des Kindes mit versehiedenen Mengen Wasser verdünnt, und durch ein Tueh oder ein feines Haarsieb geseiht. Es sind jetzt sehon zahlreiehe Versuche mit dieser sogenannten Liebig'schen Suppe angestellt worden, und wenn auch ein Theil von ihnen weniger befriedigend ausgefallen ist, so muss man doch sagen, dass sie in andern Fällen wieder gute Erfolge gehabt hat, und

gewiss, wonn eben die Suppe mit Sorgfalt bereitet ist, eine der besseren Arton ist, um mit der Mileh Kohlehydrate in grösserer Menge dem Körper zuzuführen.

Bei schwachen, abgemagerten Kindern verdünnt man die Kuhmilch mit Fleisehbrühe statt mit Wasser und zwar meistens mit Kalbsleischbrühe, häusig aber auch mit Rindsleischbrühe, von der vorher das Fett abgesehöpft worden ist. Der Erfolg ist erfahrungsmässig ein guter. In wie weit die Fleischbrühe als solche dabei zur Ernährung des Kindes beitragen kann, werden wir erst später, wonn wir vom Fleische sprechen, erfahren.

Ausser der Knhmileh kann auch die Milch anderer Thiere zur Ernährung der Kinder dienen. Da ist es namentlieh die Ziegenmilch, welche in südlichen Ländern meist ganz unverdünnt und direct vom Thiere verbrancht wird. Routh erzählt, dass in Malta nicht selten die Kinder unmittelbar an die Ziege angelegt werden und dabei ganz vortrefflieh gedeihen.

Die Mileh der Einhufer, die Milch der Eselin und der Stute, kommt bei uns für die Ernährung der Kinder nicht in Betraeht. Sie ist ärmer an Eiweisskörpern als die Mensehenmilch. Das Mittel für die Menschenmilch hatte sich auf 28,11 Gewichtstheile Casein in Tausend gestellt, für die Milch der Eselin stellt sich dasselbe auf 20,18, und für die der Stute auf 16,41. Dabei ist die Milch der Eselin verhältnissmässig fettarm. Die Menge des Fettes stellt sich für die Eselin auf 12,56, dagegen gibt Moleschott für die Stutenmilch eine sehr hohe Ziffer, nämlich 68,72 an. Beide aber, sowohl die Milch der Eselin als die Stutenmilch, sind sehr reich an Milchzueker. Milchzueker und Aschenbestandtheile betragen in der Milch der Eselin 57,02, in Stutenmileh sogar 86½. Die Mileh der Eselin ist namentlieh in früherer Zeit vielfältig an Brustkranke verabreicht worden, und sie nähert sich insofern den süssen Molken, als sie im Vergleiche zu andern Milchsorten eine geringere Menge von Fett und eine geringere Menge von Eiweisskörpern enthält, dafür aber eine relativ grosse Menge von Milehzueker. Noeh grösser ist die Menge des Milchzuekers, wie wir eben gesehen haben, in der Stutenmilch, und daher ist diese mehr als andere Milch geeignet, ein gegohrenes, berauschendes Getränk, den sogenannten Kumis, zu geben, den die Kirgisen schon seit alter Zeit bereiten. In neuerer Zeit haben ihn die russischen Aerzte Brustkranken verordnet: es haben sich auch in anderen Theilen von Russland Anstalten zur Erzeugung von Kumis gebildet, und vor einigen Jahren ist auch hier in der Nähe von Wien eine solche eingerichtet worden.

Aus der Milch werden an seeundären Produeten gewonnen zunächst die Butter und die Buttermilch. Mit letzterer wird in unsern Alpen noch verschwenderisch umgegangen, indem man sie meistens dem Vieh gibt, während sie anderwärts, wohl in grösster Ausdehnung in Irland, von Mensehen genossen wird. Man kann nicht verkennen, dass ihr noch ein nicht unbeträehtlieher Nährwerth zukommt. Man muss bedenken, dass sie noch die gesammten Bestandtheile der Milch enthält mit Ausnahme des Butterfettes, und mit Ausnahme dessen, was an Milehzucker in Milehsäure umgewandelt worden ist.

Ein anderes seeundäres Product ist der Käse, der hier insofern zu erwähnen ist, als er Eiweisskörper in der concentrirtesten Gestalt ent-

hält, wenigstens in concentrirterer Gestalt als alles frische Fleisch. Ein Pfund Käse enthält etwa um die Hälfte mehr Eiweisskörper als ein Pfund frisches Fleisch. Wir sehen deshalb, dass in denjenigen Gegenden, in welchen die Milehproducte relativ wohlfeil sind, in der Ernährung der niederen Bevölkerung dem Fleische vielfach Käse substituirt wird.

#### Das Fleisch.

Das Fleisch, wie es in den Topf kommt, ist zusammengesetzt aus Muskelfasern, aus den Sehnen der Muskeln, aus Fett, aus Blutgefässen. Nerven u. s. w. Die hauptsächlichsten Substanzen, welche für uns in Betraeht kommen, sind erstens eine Reihe von Eiweisskörpern, welehe wir später, wenn wir vom Muskel und seiner Physiologie handeln, noch näher kennen lernen werden, zweitens die leimgebenden Substanzen, welche beim Kochen, wenn auch nicht vollständig, so doch theilweise in Leim übergeführt werden, und dann eine Reihe von nieht eiweissartigen löslichen Substanzen im Fleische. Unter diesen ist zunächst zu erwähnen das Glycogen, welches wir schon bei den Kohlehydraten besproehen haben. Wir erhalten es aber in der Regel nicht mehr als Glycogen in der Nahrung, indem bei uns die Gewohnheit herrscht, das Fleisch, damit es leichter mürbe werde, längere Zeit hängen zu lassen, es nieht sofort nach dem Sehlachten des Thieres zu koehen. Während dieses Ablagerns wird das Glycogen in Zucker und dann in Milehsäure umgewandelt. Ein zweites Kohlehydrat, das wir sehon besprochen haben, und welches ebenfalls im Fleische vorkommt, ist der Inosit. Er hat die Formel C6 H16 O8. Er hat mit den Zuckern gemein, dass er ein Kohlehydrat ist und dass er süss sehmeckt; er geht aber weder direct, noch indirect die Alkoholgährung ein und ist deshalb nicht als ein wahrer Zucker zu betraehten. Dagegen wandelt er sich in Milchsäure um und zwar, wie es seheint, unter denselben Verhältnissen, unter denen sich die Glyeose in Milchsäure umwandelt. Aber er gibt nieht die gewöhnliche Milehsäure, sondern eine andere Milchsäure, welche man mit dem Namen Fleisehmilehsäure oder Paramilehsäure belegt hat. Sie ist der gewöhnlichen aus den Zuckern erhaltenen Milehsäure ähnlieh, aber sie unterscheidet sich von derselben durch die Krystallform und durch die Löslichkeitsverhältnisse einiger ihrer Salze.

Demnächst haben wir im Muskelfleisehe eine Reihe von stiekstoffhaltigen Substanzen, die keine Eiweisskörper sind, zunäehst das Kreatin, welches Chevreul im Fleisehsafte entdeekt und Liebig näher untersueht hat. Er hatte die Eiweisskörper durch Aufkochen aus dem Fleisehsafte entfernt, hierauf mit einem Gemenge von salpetersaurem Baryt und Aetzbaryt versetzt, um die Schwefelsäure und Phosphorsäuro auszufällen, sodann vom Niederschlage abfiltrirt, die Mutterlauge eingeengt, und sie zum weiteren Abdunsten und Krystalliren hingestellt. Dabei schied sich das Kreatin krystallisirt aus. Es besteht aus  $C_4$   $H_9$   $N_3$   $O_2$ . Wenn man es mit Barytwasser kocht, so zerfällt es in Harnstoff  $(CH_4$   $N_2$  O) und in Sarkosin  $(C_3$   $H_7$   $NO_2)$ . Den Harnstoff werden wir als wichtigsten stickstoffhaltigen Bestandtheil des Harns kennen lernen, das Sarkosin ist zwar als solches kein Harnbestandtheil, aber interessant durch den Einfluss, welchen es, in den Körper gebracht, auf die Harn-

bestandtheilo ansübt. Behufs der eben erwähnten Metamorphose nimmt das Kreatin ein Atom Wasser auf: wenn man es dagegen mit Sänren kocht, so gibt es ein Atom Wasser ab und geht min in einen andern Körper über, in das Kreatinin, welches ans  $C_4 H_7 N_3 O$  besteht. Dieselbe Veränderung erleidet es durch längeres Koehen, so dass in der Fleischbrühe stets neben Kreatin auch viel Kreatinin enthalten ist. Dieses Kreatinin ist eine entsehiedene Basis, und wir werden es als regelmässigen Harnbestandtheil kennen lernen.

Ferner kommt im Fleische noch ein Körper vor, der den Namen Hypoxanthin oder Sarkin führt, und aus C, H, N, O besteht. Wir werden, wenn auch nicht diesen Körper, doch in der Zusammensetzung ihm nahestehende gleichfalls unter den stickstoffhaltigen Harnbestandtheilen kennen lernen. Dann haben Hlasiwetz und Weidel in neuester Zeit im Fleisehextraete eine Substanz entdeckt, welche sie mit dem Namen Carnin bezeiehnet haben, und welehe die Bestandtheile eines Oxytheobromins, oder auch die von Sarkin und Essigsäure enthält. besteht aus C7 H8 N4 O3. Es ist in kaltem Wasser sehwer, in heissem leicht löslich; Alkohol und Aether lösen es nicht. Mit Chlorwasserstoffsäure bildet es glasglänzende Nadeln von salzsaurem Carnin. Es gibt eine Farbenreaction, die ihm mit dem Sarkin gemeinsam ist. Erwärmt man eine kleine Menge mit frisehem Chlorwasser und etwas Salpetersäure, bis die Gasentwickelung aufhört, verdampft dann zur Trockenheit und setzt den weissen Rückstand unter einer Glocke einer Ammoniakatmosphäre aus, so färbt er sieh dunkel rosenroth.

Endlieh hat Liebig in seiner berühmten Arbeit über die Bestandtheile des Fleisehes die Inosinsäure beschrieben, von der er das Barytsalz analysirt hat, und der er die Formel  $C_5$   $H_8$   $N_2$   $O_6$  gibt. Diese Säure soll in ihren Lösungen den Geschmack der Fleisehbrühe haben. Sie ist von Hlasiwetz bei der Untersuchung des Fleisehextraetes nicht wieder aufgefunden worden, sie scheint also nieht immer, nieht in allem Fleische vorzukommen.

Ausser diesen organischen Bestandtheilen enthält das Fleiseh eine Quantität anorganischer Bestandtheile, von welehen für unsere Ernährung namentlich die phosphorsauren Salze von Wiehtigkeit sind. Es muss hier hervorgehoben werden, dass die Hauptmasse der phosphorsauren Salze im Fleisehe phosphorsaures Kali ist. Kali und Natronsalze sind im Blute und im Muskelfleisehe keineswegs gleichmässig vertheilt, im Blute herrschen die Natronsalze, im Muskelfleisehe die Kalisalze vor.

Wenn wir das Fleisch geniessen wollen, so pflegen wir es zu koehen oder zu braten. Man hat vorgeschlagen, das lieber zu unterlassen und das Fleisch roh zu essen, da ja die Thiere, die im Naturzustande leben, dem sieh der Mensch mögliehst zu nähern suchen müsse, das Fleisch auch roh verzehren. Die Welt hat aber daran keinen Geschmack gefunden, und ausserdem hat das Koehen sehon darin seinen guten Grund, dass wir uns durch dasselbe vor den Parasiten sieher stellen, und vor den Ansteekungsstoffen, welche etwa im Fleische enthalten sein können. In Rücksicht auf die Parasiten liegt die Sache, namentlich seit den Erfahrungen, die wir in neuerer Zeit über ihre Wanderungen gemacht haben, auf der Hand. Es wird Niemand mehr empfehlen, rohes Schweinefleisch zu essen, seit die Triehinen einen solchen Schreeken

über ganz Europa verbreitet haben. Aber auch in Rücksicht auf nicht greifbare, nicht sichtbare Contagien ist das Kochen oder Braten des Fleisches gewiss von hoher Wichtigkeit, denn es hat sich gezeigt, dass von Thieren, die an ansteckenden Krankheiten gelitten hatten, das Pleisch ohne Schaden genossen worden ist, wenn es vorher gehörig gekocht war. Es dürfte jetzt beiläufig 30 Jahre her sein, dass in Böhmen eine grosse Rinderpest war, und dort eine Menge Vieh erschlagen und verscharrt wurde. Es ist später ruchbar geworden, dass arme Leute zur Nachtzeit diese Cadaver ausgegraben haben, dass sie das Fleisch gekocht, und sich davon genährt haben, ohne dadurch an ihrer Gesundheit Schaden zu erleiden. Im Uebrigen muss anerkannt werden, dass rohes Fleisch unter Umständen dem gekochten vorzuziehen ist. Man hat schwache, abgemagerte Kinder noch mit gutem Erfolge mit rohem Fleische ernährt, wo es mit gekochtem und gebratenem allein nicht in gleicher Weise gelingen wollte. Schwieriger ist es zu entscheiden, ob dies daher riihrte, dass das rohe Fleisch leichter verdaulich war, oder daher, dass die Siedhitze in den Eiweisskörpern Zerstörungen anrichtet, die ihren Nährwerth herabsetzen. Die Frage, ob denn das Fleisch durch das Kochen schwerer verdaulich werde, kann man bejahen und verneinen, je nach den Bestandtheilen des Fleisches, welche man in Betracht zicht. Die Eiweisskörper im Fleische werden durch das Kochen entschieden schwerer verdaulich, da sie gerinnen, und wir werden später schen, dass sie von dem sauren Magensafte im gekochten Zustande viel schwerer gelöst werden, als im ungekochten Zustande. Dagegen aber wird das Bindegewebe durch das Kochen seiner Umwandlung in Leim entgegengeführt. Im rohen Fleische, welches in Stücken, nicht schon fein zerkleinert, in den Magen hineinkommt, sind die Eiweisskörper in dem Gerüste von Bindegewebe zusammengehalten und dadurch im Innern vor der Einwirkung des Magensaftes geschützt, der Magensaft kann nur auf der Oberfläche einwirken. Wenn dagegen das gekochte Fleisch in den Magen kommt, wird das Bindegewebe zwischen demselben sehr bald aufgelöst, und in Folge davon zerfällt nun das Muskelfleisch in lauter einzelne Muskelfasern, die der Einwirkung des Magensaftes leichter zugänglich sind. Ich muss übrigens hiebei von vorne herein bemerken, dass man die Brauchbarkeit einer Fleischspeise nicht immer nach ihrer leichten Verdaulichkeit beurtheilen darf. Dazu hat man allerdings Ursache bei Kranken und bei schwächlichen Personen, denen das Unverdaute lästig im Magen liegt. Wenn es sich aber darum handelt sonst gesunde und kräftige Individuen mit einer möglichst geringen Menge von Eiweisskörpern gut zu ernähren, so ist es möglicher Weise gar nicht vortheilhaft, wenn diese Eiweisskörper der Einwirkung der Verdauung zu schnell unterliegen: denn wir werden später sehen, dass gewöhnlich ein Theil der Eiweisskörper bei der Verdauung soweit verändert wird, dass die entstandenen Producte sich wahrscheinlich nicht zu Eiweisskörpern regeneriren, sondern direct weiter zerfallen, zerfallen bis zu den weiteren Zersetzungsproducten, welche endlich als solche ausgeschieden werden, während die weniger veränderten Eiweisskörper nach ihrer Resorption zum Aufbau und zum Ersatze des Organismus dienen. Es ist vielleicht nicht in jeder Hinsicht vortheilhaft, wenn der Auflösungs-, Umwandlungs- und Zerfällungsprocess, den wir Verdauung nennen, zu rasch fort-

sehreitet. Es ist also vielleicht für die Oekonomie mit den Eiweisskörpern vortheilhafter, wenn dieselben nicht so sehnell verdaut und, ehe sie zur Resorption kommen, nieht so weit verändert werden.

Wenn wir das Fleisch koehen, so trennen wir dabei, wenn auch unvollkommen, die in heissem Wasser lösliehen und die in heissem Wasser unlöslichen Bestandtheile. Eiweiss, welches bereits in das Wasser diffundirt ist, gerinnt in demselben und wird durch das sogenannte Absehäumen entfernt. Die übrigen Eiweisskörper gerinnen im Fleisehe. Dagegen gehen die löslichen Bestandtheile des Fleisches grösstentheils in die Brühe über und zugleich diejenigen Eiweisskörper, welche der Gerinnung etwa entgehen, und diejenigen Eiweisskörper, welche bei längerem Kochen wieder löslich werden. Schon Mulder wusste, dass Eiweisskörper, welche durch die Hitze gerinnen, sieh bei längerem Koehen theilweise, wenn auch sehr langsam wieder anflösen, indem eine lösliche Verbindung gebildet wird, welche Mulder damals Trioxyprotein nannte. Nach vierzigstündigem Koehen hatten sieh von 100 Theilen eoagulirten Albumins fast 34 Theile wieder aufgelöst. Endlich geht noch der Leim in die Brühe über, welcher durch das Koehen der leimgebenden Substanzen gebildet wird. Die Menge des Leimes, welcher in die Brühe übergeht, ist abhängig erstens von dem Alter des Thieres, indem bei jungen Thieren das Bindegewebe viel leichter in Leim übergeführt wird als bei alten, und zweitens von der Länge der Zeit, während welcher man kocht. Nach diesen Daten muss der Nährwerth der Fleisehbrühe beurtheilt werden. Die Menge der Eiweisskörper darin ist unter allen Umständen eine geringe, um so geringer, je kürzer die Zeit ist, während weleher gekoeht worden ist. In Rücksicht auf die Menge der Eiweisskörper, welche in den Organismus eingeführt werden, spielt also die Fleisehbrühe eine ganz untergeordnete Rolle, weil, wie wir gesehen haben, bei Weitem der grösste Theil der Eiweisskörper im geronnenen Zustande im Fleisehe zurückbleibt. Ueber den Nährwerth des Leimes, welcher in die Suppe übergeht, haben wir sehon früher gesproehen. Wir haben gesehen, dass er dem Körper dienen kann, insofern er in demselben zersetzt wird, und seine Verbrennungswärme oder doeh den grössten Theil derselben hergibt, dass er in diesem Sinne auch als Schutzmittel für die Eiweisskörper im Organismus dienen kann, welche sonst statt seiner verbrannt worden wären, dass er aber im Körper nicht zur Erzengung von Eiweisskörpern dient, und wahrseheinlieh beim Aufbaue unseres Organismus keine wesentliehe Rolle spielt. Es bleiben also die löslichen Substanzen noch übrig, die Salze, welche im Fleisehe enthalten sind, und diejenigen stiekstoffhaltigen und stiekstofflosen Bestandtheile, von denen wir sehon gesproehen haben. In den Salzen führen wir die zum Aufbane und zur Befestigung unseres Knoehensystems nothwendige Phosphorsäure ein. Man bezeiehnet deshalb die Salze des Fleisehes auch mit dem Namen der Nährsalze. Die Kohlehydrate im Fleische sind an Menge gering, und ein Theil von ihnen ist, wenn das Fleisch in den Topf kommt, sehon in Milehsäure übergegangen, wieviel, das hängt ab von der Länge der Zeit, während weleher das Fleiseh gehangen hat. Wenn das Fleiseh friseh in den Topf kommt, ist mehr Glycogen, Inosit und Zueker und nur wenig Milehsäure darin enthalten, wenn es längere Zeit gehangen, ist alles Glycogen in Zueker, und ein Theil des Zuekers und des Inosits in Milehsäure umgewandelt worden.

Es bleiben noch die stiekstoffhaltigen Substanzen des Fleischsaftes; aber wir müssen gestehen, dass wir bis jetzt von keiner derselben mit völliger Sieherheit ihre physiologische Wirkung kennen. Es sind mit dem Kreatin, dem Kreatinin und mit dem Carnin Versuehe angestellt worden, die aber bis jetzt zu keinem entscheidenden Resultate geführt haben. Es ist dies um so mehr zu bedanorn, als bisher nur der hohe Preis dieser Stoffe uns gehindert hat, ausgedehntere Versuehsreihen anzustellen.

Es ist behauptet worden, das, was wesentlieh in der Fleisehbrühe nützlieh ist, seien die sogenannten Nährsalze, und die ganze Floisehbrühe wirke wesentlich wie eine Auflösung dieser Salze. Das seheint indess mit der Erfahrung nieht üboreinzustimmen. Nieht nur alle Aerzte, sondern auch alle Patienten stimmen darin überein, dass die Fleisehbrühe ein Mittel sei, welches erfrische und kräftige, welches die Reconvalescenten stärke n. s. w. Ieh glaube nieht, dass die Aerzte und die Patienten ein ähnlich günstiges Urtheil fällen würden, wenn man den letzteren dafür die entspreehende Menge einer warmen Lösung von phosphorsaurem Kali mit Koehsalz einflössen würde. Worauf aber die Wirkung der Fleisehbrühe beruht, das können wir bis jetzt nieht sagen. So günstig wir aber auch über die Fleisehbrühe als Genussmittel und als Hilfsmittel bei der Ernährung urtheilen, so können wir ihr doch keineswegs einen gleich hohen Rang als Nahrungsmittel anweisen. Wir haben früher gesehen, dass man sehwaehen, abgemagerten Kindern die Kuhmileh mit Fleisehbrühe statt mit Wasser verdünnt, und dass man dies im Ganzen mit dem besten Erfolge gethan hat. Ganz anders hat sieh aber die Saehe gestellt, wenn man versueht hat, Kinder aussehliesslieh mit Fleisehbrühe zu ernähren, die Fleisehbrühe der Mileh zu substituiren. Es gesehieht nieht selten, dass Kinder, die künstlich ernährt werden, die Mileh, welche man ihnen versehaffen kann, durehaus nieht vertragen, dass sie von einer Diarrhoe befallen sind, die nicht steht, so lange sie die Mileh bekommen, die aufhört, wenn sie ihnen entzogen wird, und gleieh wieder eintritt, wenn man ihnen die Mileh wieder gibt. In solehen Fällen hat man einige Male versucht, und ich bin selbst einmal unfreiwilliger Zeuge davon gewesen, solche Kinder statt mit Mileh mit Fleisehbrühe zu ernähren. Es tritt dann ein jäher Verfall ein, so dass man in kurzer Zeit genöthigt ist, das Regime zu ändern. Die Ursaehe davon ist leieht einzusehen. Die Fleisehbrühe enthält relativ zum Wasser und zu den Salzen zu wenig nährende organisehe Bestandtheile, zu wenig Eiweisskörper, zu wenig Kohlehydrate, und das Fett nieht in so leieht assimilirbarem Zustande, wie die Mileh.

Das ist auch ein Punkt, der wohl zu beherzigen ist, wenn man die Fleisehbrühe als Ernährungsmittel für Kranke anwendet. Bei uns pflegt oder pflegte man an aeuten Krankheiten leidenden Patienten, wenn sie stärker fiebern, namentlieh Typhuskranken, Alles mit Ausnahme der "lauteren Suppe" zu verbieten. Ieh will ganz davon absehen, dass in Spitälern der Gehalt der lauteren Suppe sehwer zu eontroliren ist: ich will voraussetzen, dass die Patienten wirklieh mit einer vortreffliehen Fleisehbrühe versorgt werden, so ist damit doeh immer noch verhältnissmässig wenig für ihre Ernährung gethan. Es werden ihnen allerdings Salze mit der Fleisehbrühe zugeführt zum Ersatz derer, die sie fortwährend durch den Urin verlieren, andererseits werden aber auch dem Blute Zersetzungsprodnete von Eiweisskörpern zugeführt, mit denen es

bei Fieberkranken voraussichtlich an sich sehon überladen ist. Die Menge der zugeführten organischen Nährsubstanzen ist verhältnissmässig gering. Es gehört nun aber nicht allein zu den Pflichten des Arztes, das Leben des Kranken zu erhalten, sondern auch ihm eine möglichst rasche und vollkommene Reconvalescenz zu verschaffen, ihn so wenig als möglich hernuterkommen zu lassen. Dies kommt namentlich bei solchen Kranken in Betracht, für welche, wie für die Typhuskranken, die Zeit des Fieberns und des Fastens lang ist. Man hat deshalb im Norden von Deutschland und in Schweden vielfältig solchen Kranken Abkochungen von Kohlehydraten, oder vielmehr von den die Kohlehydrate enthaltenden Cerealien gegeben, durchgeseihte Abkochungen von Hafergrütze oder Gerstgraupen und von Reis. Gewöhnlich wird denselben noch Zucker und Kochsalz, und auch etwas Butter zugesetzt. In Schweden hat man mehr als auderswo und, wie es heisst, mit gutem Erfolge versucht, ihnen auch Milch zu geben. In Rücksicht auf die praktischen Erfolge, in Rücksicht auf die Mortalität bei dem einen oder bei dem andern Regime, lässt sich schwer etwas Bestimmtes anssagen, da zu viele andere Momente auf dieselbe einwirken; wenn man sich aber fragt, welches Regime dasjenige ist, welches voraussichtlich den Körper des Kranken mehr conservirt, so muss man sagen, dass es das letztere sei. Denn, wenn es gelingt, dem Kranken Milch ohne Nachtheil beizubringen, so hat er darin ein vollkommeneres Nahrungsmittel, worin alle drei Gruppen unserer Nahrungsmittel in reichlicherer Menge vertreten sind, als in der Fleischbrühe, und auch wenn es uur gelingt, die Bestandtheile der erwähnten Abkochungen, ucben denen ja Fleischbrühe nicht ausgeschlossen ist, ohne Nachtheil zuzuführen, so ist damit etwas Wesentliches gewonnen, weil dadurch das Materiale des Körpers geschont wird. Alles, was über die Fleischbrühe gesagt worden ist, gilt auch mutatis mutandis für das Liebig'sche Fleischextract, indem dieses eine condensirte fettfreie Fleischbrühe ist, und auch unmittelbar zur Bereitung der Fleischbrühe benutzt wird, indem man es mit heissem Wasser verdünnt und mit Grünzeug u. s. w. anfkocht. Also anch das Liebig'sche Fleischextract ist keine Substanz, mit welcher man Jemand ernähren kann. Wenu man versuchen wollte, die dazu uöthigen Massen zuzuführen, so würde die Wirkung der Salze, namentlich der Kalisalze, die bekanntlich, wenn man über gewisse Dosen hinausgeht, eine deletäre ist, so in den Vordergrund treten, dass man in der kürzesten Zeit von diesem Versuche würde absteheu müssen.

Viel ist über den Nährwerth des ausgekochten Fleisches gestritten worden. Man hat eine Zeit lang behauptet, dass dasselbe ganz werthlos sei, weil es selbst von hungrigen Hundeu verschmäht werde. Dem ist aber nicht so. Versuche, bei denen es dem Schweinefutter zugesetzt wurde, haben seinen Nährwerth bewiesen. Dass es von den Hunden verschmäht wird, hat zunächst seinen Grund in der insipiden Beschaffenheit dieses Fleisches. Die löslichen Substanzen, die ihm seinen Geschmack und Geruch verleihen, sind ihm entzogen worden. Bis zu einem solchen Grade, wie es in jenen Versuchen geschah, pflegen wir übrigens das gekochte Fleisch nicht zu erschöpfen, und seiner geringeren Wirkung auf die Geschmacksnerven und auf die Absonderung der Verdauungsflüssigkeiten pflegen wir dadurch abzuhelfen, dass wir es mit reizenden Substanzen, mit pikanten Saucen geniessen, wir pflegen Fett hinzuzufügen u. s. w.

Auf diese Weise machen wir einen ausgedehnten Gebrauch davon, und offenbar mit gutem Erfolge, da Dienst- und Arbeitsleute überall Werth darauf legen, nicht nur die Suppe zu bekommen, sondern auch das Fleisch, von dem die Suppe gekocht ist.

Wenn wir das Fleisch braten, so pflegen wir es vorher noch längere Zeit nach dem Schlachten aufzubewahren, als dies bei dem Fleische, das für die Suppe bestimmt ist, zu geschehen pflegt. Die Erfahrung lehrt. dass dann das Fleisch beim Braten mürber, dass es zarter wird, und das beruht darauf, dass sich die Kohlehydrate im Fleische während des Hängens mehr oder weniger vollständig in Milchsäure umsetzen, dass diese Milchsäure auf das Bindegewebe des Fleisches einwirkt, es in aufgequollenen Zustand versetzt und nun macht, dass es beim Braten vollständiger in Leim übergeführt wird, als dies beim frisch geschlagenen Fleische der Fall sein konnte. Auch auf das Muskelfleisch selbst wirkt wahrscheinlich die gebildete Säure, denn wir wissen, dass auch die Muskelfasern in verdünnten Säuren aufguellen, wenn sie auch keiner solchen Metamorphose entgegengeführt werden, wie dies bei den leimgebeuden Geweben der Fall. Hiemit hängt es auch zusammen, dass das Fleisch von Thieren, welches beim Braten besonders schwer mürbe wird. z. B. das von alten Auerhähnen erst in Essig eingebeizt wird und längere Zeit in Essig liegen muss. Der Essig thut hier denselben Dienst in noch energischerer Weise, den beim Hängen des Fleisches die in den Muskeln gebildete Milchsäure leistet. Die Essigsäure wirkt auf das Bindegewebe und in zweiter Reihe auf die Muskelfasern. Das Braten selbst hat den Vortheil, dass es die löslichen Bestandtheile erhält, mit Ausnahme des Bruchtheiles, der in die Sauce übergeht, und dass es an der Oberfläche des Fleisches Zersetzungsproducte erzeugt, die erregend auf unsere Geschmacksnerven wirken.

Anderweitige Processe, das Fleisch für die Consumption vorzubereiten, bestehen darin, dass man es räuchert oder selcht, Processe, die in ihren Zwecken identisch sind, beide darauf hinauslaufen, gewisse Destillationsproducte des Holzes dem Fleische einzuverleiben, nur dass dies beim Räuchern und beim Selchen in verschiedener Weise geschieht. wurde namentlich im Norden von Europa sehr viel geräuchertes Fleisch in rohem Zustande genossen. In neuerer Zeit, seit die Trichinenfurcht sich über Europa verbreitet hat, geschieht dies nicht mehr in derselben Ausdehnung wie früher. Es ist wahrscheinlich, dass das rohe geräucherte Fleisch mindestens einen ebenso hohen, vielleicht einen höheren Nährwerth hat als das gekochte, und die Erfahrung lehrt auch, dass manche Reconvalescenten früher rohes geräuchertes Fleisch, westphälischen Schinken, vertragen als frisches Fleisch. Weun dagegen das geräucherte Fleisch noch gekocht wird, so wird es härter, widerstandsfähiger und schwerer verdaulich als das frisch gekochte oder gebratene Fleisch. Es muss das Kranken und schwächlichen Individuen gegenüber berücksichtigt werden. Es geht aber keineswegs daraus hervor, dass das gekochte geräucherte Fleisch, abgesehen davon, dass ihm während des Pökelns ein Theil seines Saftes und damit auch Eiweiss entzogen ist, ein schlechteres Nahrungsmittel für sonst gesunde aber nahrungsbedürftige Individuen ist: denn wir haben sehon früher gesehen, dass möglicher Weise das am leichtesten verdauliche Fleisch gar nicht dasjenige ist, welches für den

Körper am vortheilhaftesten ausgenützt wird. Es zeigt sich, dass die meisten Leute eine grössere Menge von Fleisch vertragen, wenn sie abwechselnd frisches und geräuchertes Fleisch bekommen, als wenn sie nur frisches bekommen. Manche Menschen, die es nicht durchführen können, Mittags und Abends frisches Fleisch zu essen, die davon Diarrhoe bekommen, können es durchführen, Mittags frisches, Abends geräuchertes Fleisch oder umgekehrt zu essen. Der Vorwurf, dass gesalzenes und geräuchertes Fleisch Scorbut erzeuge, gilt nur da, wo ausschliesslich Salzfleisch genossen wird, und frisches Fleisch nud frische Gemüse fehlen.

Einer besonderen Erwähnung verdient noch das Fleisch der Fische. Es enthält alle nahrhaften Bestandtheile des Fleisches der Säugethiere und der Vögel, aber es hat einen grösseren Wassergehalt. Es kann also vollkommen die Fleisehnahrung ersetzen, nur müssen etwas grössere Quantitäten davon eingeführt werden. Dass die Fische die Fleischnahrung vollkommen ersetzen können, das zeigt sich an der Fischerbevölkerung der dentschen Nord- und Ostseeküsten, die das ganze Jahr über, ausser an den höchsten Festtagen, kein anderes Fleisch als Fischfleisch isst, und nichtsdestoweniger sich durch Grösse, Stärke, Arbeitsfähigkeit und namentlich durch Ausdauer in Wind und Wetter auszeichnet. Bei uns im Binnenlande haben die Fische im Allgemeinen Luxuspreise, so dass sie keine wesentliche Rolle bei der Volksernährung spielen. Es könnte dies jedoch an einigen Orten, namentlich an den Seen Oberösterreichs und des Salzkammergutes anders sein. Ein Theil unserer ländlichen Bevölkerung in jenen Gegenden leidet unter dem Mangel an Fleischnahrung. Die Leute essen nicht gerade wenig, sie hungern nicht, aber sie essen unzweckmässig. Dass sie wirklich durch den Mangel an Fleischnahrung leiden, davon überzeugt man sich am besten, wenn man von Dorf zu Dorf geht und sich überall die Familie des Fleischhauers ansieht. Diese scheint immer einer andern Menschenrace, als die übrige ländliche Bevölkerung anzugehören. Der Fehler wird schon während der Aufzucht gemacht. Das Fleisch, welches zu Hause in der Familie gekocht und mit den Kindern verzehrt werden sollte, isst der Vater Sonntags im Wirthshause, und die Kinder, denen es vor andern Noth thäte, werden fast ausschliesslich mit vegetabilischer Nahrung und Milch gefüttert. Und doch könnten an manchen dieser Seen, z. B. am Attersee, die müssigen Kinder leicht so viel Fische mit der Angel fangen, wie sie zur Regulirung ihrer Ernährung brauchen. Aber die ordinären Fische, die verschiedenen Cyprinusarten, die dort in Menge vorkommen, sind verachtet, weil sie viele Gräten haben. Man überlässt ihren Fang, auch da wo Niemand am Angeln gehindert wird, ja oft da, wo das Haus selbst eine Fischereigerechtigkeit besitzt, ausschliesslich den Fischern von Profession, und diese füttern damit Forellen und Saiblinge, um solche um hohen Preis nach Ischl und nach Wien zu verkaufen.

## Die Vogeleier.

Das Volk schreibt den Eiern einen ganz besondern Nährwerth zu. Wenn wir die Menge der Eiweisskörper in den Eiern mit denen im Fleische vergleichen, so ist dies durchaus nicht gerechtfertigt. Ausser dem Vitellin, dem Eiweisskörper des Dotters, enthält der letztere ein

Cerealien. 271

leicht verdauliches Fett. Aber auch das kann die grosse Vorstellung nicht rechtfertigen, welche man sieh von dem Nährwerth der Eier gebildet hat. Es ist jedoch die Möglichkeit vorhanden, dass die Eior wirklich in einer bestimmten Beziohung mehr werth sind als das Fleisch: sie enthalten in ihrem Dotter eino beträchtliche Menge von Lecithin. Nun wissen wir, dass das Lecithin ein wesentlicher Bestandtheil unserer Blutkörperchen und unseres Nervenmarkes ist; wir wissen aber bis jetzt nicht, ob wir es in unserem Organismus bilden könuen, oder ob wir es in Substauz einführen müssen. Sollte das letztere der Fall sein, danu würde man allerdings dem Eidotter einen besonderen Werth zuschreiben müssen, weil wir mit ihm eine beträchtliche Menge Lecithin in den Organismus einführen.

## Pflanzliche Nahrungsmittel.

Unter den einheimischen Getreidesorten nimmt der Weizen den ersten Platz ein. Er steht zunächst vor allen andern Getreidesorten oben an mit der Menge seiner Eiweissstoffe, indem er im Mittel 135,37 auf 1000 Theile euthält. Er wird an Stärkemehl, wovon er 568,64 auf 1000 enthält, und an Kohlehydrateu überhaupt nur vom Reis und vom Mais übertroffen, und nur der Reis enthält weniger Zellstoff als er. An Fett ist er relativ arm, er enthält nur 18½ pro mille.

Einen besonderen Werth erhält der Weizen, wie schon erwähnt, dadurch, dass er einen grossen Theil seiner Eiweissstoffe in Gestalt von Kleber enthält, und deshalb aus ihm das leiehteste und poröseste Brod gebacken werden kann.

Die Bereitung des Brodes besteht bekanntlich dariu, dass aus dem Weizenmehl ein Teig angemacht, dass derselbe gesalzen wird, und dass man ihu dann einem Gährungsprocesse überlässt, vermöge dessen sieh Kohlensäure entwickelt, die den Teig blasig auseinandertreibt, ihn porös maeht, dass dann das Ganze iu eine erhöhte Temperatur gebracht wird, um die Stärke in Kleister, beziehuugsweise in Dextrin und Zueker überzuführen, um das Brod, wie man sich ausdrückt, gar zu machen. Der mittlere Theil des Brodes bleibt feueht, die Rinde aber trocknet aus, ihre Temperatur steigt auf 1200 und darüber, und so wird ihr Amylum in ein Gemenge von löslicher Stärke und Erythrodextrin umgewandelt, wie wir es unter dem Namen des Leiokoms, des gewöhnlichen käuflichen Dextrins, durch Rösten von Stärke bereiten. Deshalb ist auch ein viel grösserer Theil der Rinde im Wasser löslich als von der Krume des Brodes. Es sind also die Laien im Rechte, wenn sie glauben, dass die Rinde des Brodes leiehter verdaulich sei als die Krume desselben. Denn in der Krume ist nur das Dextrin enthalten, welches sich beim Säuerungsprocesse, beim Gährungsprocesse, bildete und dem Zerfalle in weitere Producte, Zucker, Milehsäure, Alkohol und Kohlensäure entging, in der Rinde aber ist das ganze Amylum durch Rösten veräudert.

Bei der Gährung des Brodteiges wird ein, wenn auch nieht grosser Theil der Eiweisskörper zerstört. Man hat daran gedacht, dies zu vermeiden, indem man die Gasblasen, welche den Teig auseinandertreiben 272 Cerealien.

sollen, auf andere Weise erzeugt. Man hat dem Brodteige nach einander kohlensaures Natron und Salzsäure zugesetzt. Auf diese Weise hat man einmal das Koehsalz erzielt, das man dem Teige sonst als solches zusetzt, und zweitens auch die Kohlensäure, welche dazu dient, das Brod porös und loicht zu machen. Hierauf beruht die Bereitung des englischen Patentbrodes. Es hat dasselbe aber keine grosse Verbreitung gefunden, wenigstens bei uns nicht, weil es einen faden Geschmack hat, weil ihm eben derjenige specifische Geschmack fehlt, welcher dem Brode durch den Gährungsprocess gegeben wird.

Nach dem Weizen ist bei uns zu Lande der Roggen zu nennen. Er steht an Eiweisskörpern nicht unbeträchtlich niedriger als der Weizen, mit 107½ in 1000, er steht an Stärkemehl gleichfalls niedriger, aber nur unbedeutend, mit 555 in 1000 gegen  $568\frac{1}{2}$  im Weizen, dafür enthält er eine grössere Menge von Dextrin, 84½, während der Weizen nur 46½ enthält, aber etwas weniger Zucker als der Weizen, indem der Weizen davon  $48\frac{1}{2}$ , der Roggen  $28\frac{3}{4}$  pro mille enthält. Ausserdem enthält der Roggen eine grössere Menge von Zellstoff,  $49\frac{1}{2}$ , wührend der Zellstoff des Weizens sich nur mit 32½ berechnet. Der Roggen gibt ferner, weil der Teig. der aus dem Roggenmehl bereitet wird, weniger zähe ist, ein weniger poröses, ein weniger leichtes Brod als der Weizen. Man kann aber nicht sagen, dass dieses Brod denjenigen, die einmal daran gewöhnt sind. nachtheilig sei. Die Vorwürfe, welche namentlich von englischen Schriftstellern dem Roggenbrode gemacht worden sind, sind völlig ungerecht. Die Erfahrung von Jahrhunderten hat bewiesen, dass eine Bevölkerung sich bei Roggenbrod gerade so gut ernähren kann, dass sie eben so stark und so kräftig sein kann, wie bei Weizenbrod, wenn es nur nicht an den übrigen Nahrungsmitteln fehlt. Im ganzen Norden des europäischen Continents ist das Weizenbrod ein Luxusbrod. Das wesentliche Nahrungsmittel an Brod ist Roggenbrod. Die Kriebelkrankheit, der morbus convulsivus cerealis, die Vergiftung mit Mutterkorn, kommt jetzt, wo der Mühlenprocess besser geregelt und beaufsichtigt, und die Bevölkerung selbst über das Mutterkorn aufgeklärt ist, nur noch selten vor.

Dem Roggen reiht sich die Gerste an, die in Rücksicht auf die Eiweisssubstanzen sogar höher steht als der Roggen. Die Eiweisssubstanzen der Gerste berechnen sich mit 122½ auf 1000, aber die Menge des Zellstoffes ist noch bedeutend grösser (97½ in 1000) als beim Roggen und die Menge des Stärkemehls ist geringer, 482 auf 1000 Theile. Gerste wird ausnahmsweise und im hohen Norden zu Brod verbacken, oder richtiger gesagt, mit unter das Brod verbacken; sonst wird sie im Allgemeinen nur als Mehl, als Grütze verbraucht. Dasselbe gilt vom Hafer. Der Hafer steht in Rücksicht auf die Eiweisskörper schon bedeutend niedriger mit  $90\frac{1}{2}$  in 1000 und sein Zellstoff steigt sehon auf 1161. Der Stärkemehlgehalt ist wieder etwas höher als bei der Gerste, 5031 in 1000. Auch der Hafer wird nur im hohen Norden noch mit unter das Brod verbacken, sonst wird das Mehl desselben nur als solches zu Brei verkocht oder anderen Speisen zugesetzt. Vielfältig wird der Hafer zu Grütze vermahlen, aus welcher eine vortreffliche Tisane für Kranke gewonnen wird. In Schweden und namentlich in Schottland ist das Haformehl und die Hafergrütze mehr Nahrungsmittel als dies in den übrigen Ländern Europas der Fall ist. Hafer und Gerste werden deshalb

273

in den nördlichen Ländern mehr cultivirt, weil sie noch in der kurzen Frist eines nordischen Sommers zur Reife gebracht werden können.

In dieser Beziehung müssen wir diesen Getreidesorten noch eine andere Frucht anschliessen, den Buchweizen oder Heiden, das Heidenkorn, angeblich so genannt, weil es die Hunnen mit nach Europa gebracht haben sollen. Der Buchweizen geht in seinem Gehalte an Eiweissstoffen noch unter den Hafer herunter, er enthält nur 78 auf 1000 Eiweisskörper, er enthält an Stärkemehl 457 in 1000, dabei aber eine fast doppelt so grosse Menge von Zellstoff als der Hafer. Nichtsdestoweniger wird er in grosser Ausdehnung angebaut, weil er eine verhältnissmässig kurze Frist zur Zeitigung gebraucht. Er wird aus diesem Grunde im hohen Norden von Europa angebaut, aber auch bei uns, namentlich in Steiermark, in grosser Ausdehnung als zweite Ernte.

Ein wichtiges Volksnahrungsmittel im Süden von Europa ist der Der Mais steht an Eiweisskörpern unter unsern geringsten Getreidesorten. Er hat nämlich davon nur 79 pro mille. Er steht aber an Stärkemehl über unsern besten Getreidesorten, indem er  $637\frac{1}{2}$  pro mille Stärke aufweist, und dabei enthält er mehr Fett als irgend eine andere Getreidesorte, er enthält im Mittel 5% Fett. Dieser Fettgehalt kann nach Dumas fast auf  $9^{0}/_{0}$  (87\frac{1}{2} in 1000) steigen. Dieser grosse Fettgehalt ist es, welcher den Mais namentlich zum Mastmittel geeignet macht, welcher ihm aber offenbar auch einen Werth als Nahrungsmittel für Menschen gibt. Bekanntlich ist in einem grossen Theile von Italien der Mais so sehr Volksnahrungsmittel, dass man sagen kann, der Mais sei das eigentliche, das Hauptnahrungsmittel der niederen Bevölkerung. Dem Mais haftet der Vorwurf an, dass er Veranlassung gebe zum Pellagra, zum Mal del sole, aber nicht der Mais an und für sich, sondern der durch einen Pilz verderbte, der einer Krankheit, einer Verderbniss unterworfene, die man in Italien mit dem Namen Verderame (Grünspan) bezeichnet.

Der Reis steht unter allen Getreidesorten, welche wir erwähnt haben, in Rücksicht auf die Eiweisskörper am allernicdrigsten. Er hat nur etwa 51 pro mille. Dagegen steht er am allerhöchsten in Rücksicht auf Stärkemehl, er enthält davon 823 auf 1000. Ausserdem enthält er noch etwas Dextrin und Zucker. Wir können uns mit keinem natürlichen Nahrungsmittel so entschieden auf Kosten von Kohlehydraten ernähren, als wenn wir Reis zu uns nehmen, oder richtiger gesagt, unter unseren Nahrungsmitteln ist kein Naturproduct, mit dem wir Kohlehydrate, insonderheit Stärke, in so concentrirter Form einführen könnten. Damit hängt es aber auch zusammen, dass Bevölkerungen, welche wie die Hindu in der Weise auf den Reis angewiesen sind, dass dieser Hauptnahrungsmittel und fast ausschliessliches Nahrungsmittel ist, in ihrer physischen Constitution zurückgehen, weil sie nicht die hinreichende Menge von Eiweisskörpern zu sich nehmen. Neben Fleisch oder anderweitiger stickstoffreicher Nahrung, und in gleichzeitiger Verbindung mit Fett ist aber natürlich der Reis ein vortreffliches Nahrungsmittel.

Die Früchte der Leguminosen sind zwar kein so allgemeines und entschiedenes Volksnahrungsmittel, wie die Getreidesorten, aber sie bilden doch eine wesentliche Hilfe nicht nur wegen der Kohlehydrate, wovon sie etwa 50 Procent enthalten, grösstentheils Amylum, sondern durch 274 Kartoffeln.

ihren bedeutenden Gehalt an Eiweisskörpern, besonders an Legumin, welches mit dem Amylum zusammen in den Zellen eingelagert ist. Diese Eiweisssubstanzen steigen hier viel höher, als sie bei irgend einer Getreidesorte steigen. Die Erbsen haben 223½ pro mille, die Schminkbohnen 225½ und die Linsen sogar 265 pro mille. Die Linsen sind also das stickstoffreichste Pflanzennahrungsmittel, das uus überhaupt zu Gebote steht, und sie sind am meisten geeignet, da, wo es an thierischer Nahrung fehlt, diese zu ersetzen. Freilich muss man bei allen diesen Worthbestimmungen berücksichtigen, dass es an genauen Untersuchungen darüber fehlt, wie viel von den stickstoffhaltigen Substauzen im verdaulichen Zustande in der Frucht enthalten sei, und thatsächlich zur Nahrung dienen köune. Kleiu ist aber die Summe der nährenden Eiweisskörper in deu Leguminosen sicher nicht; das zeigt die Menge des Legumins, das man direct in Lösung gewinnen kaun.

Ausser den Samen der Getreidearten und der Leguminosen ist bei

uus in Mitteleuropa und auch im nördlichen Europa die zweite Basis der Volksernährung die Kartoffel. Wenn man die Zusammensetzung der Kartoffeln ansieht, so findet man, dass sie an Eiweisssubstauzeu sehr wenig enthalten, nur etwas über 13 pro mille, und dass sie selbst in Rücksicht auf das Stärkemehl niedrig stehen, indem sie nur 1541 pro mille enthalten. Es hängt dies mit dem grossen Wassergehalte zusammen, welchen sie verglichen mit den Samen der Getreidearten und der Leguminosen haben. Sie siud also im Allgemeinen ein wenig concentrirtes uud ausserdem an Zellstoff ziemlich reiches Nahruugsmittel. Dass sie dennoch die halbe Welt erobert habeu, das häugt zusammen mit den Productionsverhältnissen und den wiederum von diesen Productionsverhältnissen abhäugigen Preisen Es kann eben in einem grosseu Theile von Mittelund Nordeuropa ein gegebener Nährwerth auf keine andere Weise so wohlfeil erbaut werden als durch den Kartoffelbau, und deshalb ist die Kartoffel in diesem Theile von Europa eine nothwendige Grundlage der Volksernährung geworden. Alles, was man in früherer Zeit den Kartoffeln Nachtheiliges nachgesagt hat, ist unrichtig. Die Kartoffeln sind ein gutes und ein vortreffliches Nahrungsmittel, so lange man noch ein auderes stickstoffreicheres und ausserdem Fett daneben hat: sie bewühren sich, so lange es an der hinreichenden thierischen Nahrung, bestehe sie in Fleisch oder in Fischeu, nicht gebricht. Das zeigt wiederum die Bevölkerung der deutscheu Ost- und Nordseeküsten, welche Kartoffeln iu grösster Ausdehnung geniesst, der aber dabei uoch Fische als thierisches Nahrungsmittel zu Gebote stehen. Auch die Irläuder haben sich bei der Kartoffelnahrung im Allgemeinen nicht schlecht befundeu, iudem sie neben derselbeu Buttermilch in grossen Quautitäten zu sich uahmen. Vor dem Hereiubrechen der Kartoffelkrankheit bestand die Basis der ganzeu Ernährung des armeu Irländers auf dem Laude wesentlich darin, dass er Kartoffeln ass, und dass er Buttermilch dazu trank: er ist dabei gediehen und hat ein sprichwörtlich hohes Alter erreicht. Eine verheerende Seuche, der sogenaunte Hungertyphus, brach erst aus, nachdem die Kartoffeln in Folge der Kartoffelkrankheit verdorben waren. Nur eines kaun man den Kartoffelu mit Recht nachsagen, dass sie, wenn sie von Jugend auf iu grosser Menge genossen werden, weite Bäuche machen, und an ein grosses Volum von Nahrungsmitteln gewöhnen. Das hat sieh anch damals in Irland gezeigt. Es wurde von den Engländern sogleich werkthätige Hilfe geleistet und Fleisch, Weizenbrod u. s. w. nach der grünen Insel geschickt; es zeigte sich aber, dass man viel zu knrz gerechnet hatte, weil die Irländer, an ein grosses Volum von Nahrung gewöhnt, von diesen nahrhaften und eoncentrirten Nahrungsmitteln eine viel grössere Menge eonsumirten als der von Jugend auf mit ihnen ernährte Engländer.

Als weitere vegetabilische Nahrungsmittel haben wir die auf verschiedene Art zubereiteten Wurzeln und Rüben und die Gemüse, namentlich die verschiedenen Arten von Kohl und Kraut, welche wir geniessen, zu erwähnen. Sie sind alle im Verhältnisse wenig concentrirte Nahrungsmittel, indem sie bei ihrem grossen Wassergehalte weder hervorragende Mengen von Eiweisskörpern, noch von Kohlehydraten enthalten. werden also auch im Allgemeinen nicht die Grundlage der Volksernährung bilden, selbst bei uns Deutschen nicht, die wir bei unseren westlichen Nachbarn als Sauerkrautesser bekannt sind; aber sie unterstützen dieselbe und bringen eine wohlthätige Abwechsclung in unsern Tisch, welche uns vor den Uebeln bewahrt, welche eine zu einförmige Ernährung nach sich zieht, und zugleich das beste Heilmittel gegen diese Uebel ist. Dasselbe muss man von den Baumfrüchten sagen. Diese spielen noch weniger als die Gemüse eine wesentliche Rolle in der Ernährung im Grossen und Ganzen. Sie sind, wenigstens in unseren Klimaten, mehr Genussmittel. Abgesehen von der Abwechselung, die sie auf unserem Tische hervorbringen, ist der grosse, der specifische Nutzen für die Gesundheit, welchen man ihnen zugeschrieben hat, durch nichts bewiesen. Es wird oft behauptet, namentlich von Laien, dass das Obst besonders gesund sei. Manche Eltern, die ihren Kindern ans Aengstlichkeit alles Mögliche entziehen, lassen sie Obst nach Belieben essen, denn Obst, heisst es, ist ja sehr gesund. Das sind Redensarten, die durch nichts begründet sind. Wenn man die Kinder in den Gegenden ansieht, wo sie Obst essen können, so viel sie wollen, so sind sie nicht gesünder als die andern, die davon wenig oder nichts bekommen. Der einzige Unterschied ist der, dass sie häufiger an Diarrhoe leiden, allenfalls auch, dass sie schlechtere Zähne haben, was indessen nicht immer zutrifft.

## Gegohrene Getränke.

Wir machen hier billig mit dem ältesten derselben, mit dem Weine den Aufang. Der Wein entsteht aus dem Tranbensafte bekanntlich dadurch, dass ein grösserer oder geringerer Theil des Zuckers, der darin enthalten ist, in Kohlensänre und Alkohol zerfällt. Die Menge des Zuckers, welcher der Zersetzung anheimfällt, und somit der Alkoholgehalt des Weines, hängt einerseits ab von der Menge des ursprünglich vorhandenen Zuckers, andererseits von der Menge der stickstoffhaltigen Substanzen, die den Gührungsprocess kürzere oder längere Zeit unterhalten. Es ist viel gestritten worden über die Vorzüge und die Nachtheile des Weines. Es ist viel darüber gestritten worden, ob man den Kindern schon in verhältnissmüssig früher Zeit Wein geben dürfe, oder

ob man ihnen denselben vorenthalten solle, bis sie erwachsen sind. Es sind dies Fragen, die sehwer allgemein zu beantworten sind. In Rücksicht auf die Kinder handelt es sieh um die Körperbeschaffenheit der einzelnen, und um die Menge des Weines, welche ihnen verabreicht werden soll. Man kann aber im Grossen und Ganzen fragen: Wie sieht es aus mit der Bevölkerung und dem Gesundheitszustande in denjenigen Ländern. wo der Wein wächst und von dem grössten Theile der Bevölkerung genossen wird, und da, wo er nicht wächst? Da muss man dann sagen, dass man die üblen Folgen des Weines für die Gesundheit häufiger in denjenigen Ländern sieht, in denen der Wein nicht wächst, als man sie in den Ländern sieht, wo er wächst. In einem grossen Theile der Weinländer wird der Wein nicht häufig im Uebermasse genossen, weil das Klima nieht dazu auffordert. Aber auch da, wo er wie bei uns, in verhältnissmässig bedeutender Meuge genossen wird, sieht man doch die Nachtheile davon weniger, als man sie gerade in denjenigen Ländern sieht, wo der Wein nur einer geringeren Menge von Individuen zugänglieh ist, wo er nicht wächst, wo er allerlei Reisen und Proceduren durchgemacht hat, ehe er an Ort und Stelle ankam. Jedenfalls kann man dem Weine das Gute nachsagen, dass er unter den drei gegohrenen Getränken, Wein, Bier und Branntwein, dasjenige ist, welches noch am wenigsten nachtheilig auf die physischen und moralischen Eigenschaften der Volksmassen gewirkt hat. Er ist in neuerer Zeit vielfältig durch das Bier verdrängt worden, und man sieht manchmal darin einen wesentliehen Vortheil, weil man das Bier für besonders nahrhaft hält, und in der That auch die Erfahrung lehrt, dass Leute beim Biertrinken im Allgemeinen Fleisch und Fett ansetzen, und dass manche Kranke, welche man auch mit Zuhilfenahme von Wein nicht mehr in die Höhe bringen kann, in ihrer Ernährung durch Bier noch wieder gehoben werden. Man kann aber nieht glauben, dass es das Bier direct ist, das so ernährt, wenn man bedenkt, dass die nährenden Substanzen, Dextrin, Zueker und Pflanzeneiweiss, in guten Bieren fünf bis seehs Procent betragen. Dem Alkohol, der im Körper unvollkommen zersetzt wird, könnte man nur einen höchst untergeordneten Werth als sogenanntes Respirationsmittel zusehreiben. Der Alkohol ist aber auch im Weine enthalten, wie im Biere; hier also, wo es sich um den grösseren Nährwerth des Bieres handelt, kann er überhaupt nicht in Betraeht gezogen werden; aber das Bier ist, ausserdem dass es ein alkoholisches Getränk ist, ein bitteres Mittel. Bei Individuen also, die sonst ihre Nahrung nicht gut ausnützen und verdauen, kann das Bier mit dazu dienen, dass sie ihre Nahrung besser ausnützen und auch eine grössere Menge von Nahrung bewältigen. Das geschieht aber nur, so lange das Bier in mässiger Quantität genossen wird. Wird das Bier in unmässiger Quantität genossen, dann zeigt sich die gegentheilige Wirkung, die Leute gehen in ihrem Nahrungsbedürfnisse herunter, und nehmen dann auch nicht mehr an Kraft zu, sondern ab. Ich brauche ferner nicht darauf hinzuweisen, dass das Bier mehr als der Wein eine gewisse Schwerfälligkeit des Körpers und des Geistes hervorbringt, die leider manchmal massenhaft und in sehr ansgeprägter Weise zur Erseheinung kommt. Auch vermindert es, wenn es im Uebermasse genossen wird, in auffälliger Weise die Widerstandsfähigkeit gegen aeute Krankheiten, so dass häufig auscheinend kräftige und torose Individuen

denselben in kurzer Zeit, und für diejenigen, welche diesen Umstand nicht kennen, in räthselhafter Weise unterliegen.

Das dritte, und das mit Recht am meisten verschrieene und verfolgte gegolirene Getränk ist der Branntwein. Es ist so viel über den Genuss desselben geschrieben und gesprochen worden, und der Streit ist so allgemein in die Laienwelt eingedrungen, dass ieh hier nur auf einzelne Punkte aufmerksam machen will. Man entschuldigt bisweilen den Branntweingennss in dem armen Theile der Bevölkerung damit, dass man sagt: Die armen Leute hungern und frieren, sie haben kein Geld, sich Nahrung zu kanfen, und deshalb kaufen sie sich Branntwein, um sieh zu erwärmen. Das würde riehtig sein, wenn die Verbrennungswärme des Branntweines grösser wäre, als die Verbrennungswärme des Getreides oder der Kartoffeln, aus welchen der Branutwein gebrannt worden ist. Das kann aber unmöglich der Fall sein. Wenn das Amylum in Zucker umgewandelt wird, und der Zucker vergährt, so wird dabei Wärme gebildet; die Maisehe erwärmt sich bekanntlich nicht unbedeutend, es wird also Wärme frei, es wird lebendige Kraft ans der vorhandenen Spannkraft gebildet, die sieh von der ursprünglichen Verbrennungswärme subtrahiren muss. Ausserdem wird ein gasförmiges Product gebildet, die Kohlensäure, welche entweicht; dazu wird wiederum lebendige Kraft gebraucht. Es ist also ganz unmöglich, dass das Aequivalent von Alkohol eine eben so grosse Verbrennungswärme habe, als die Stärke hatte, ans welcher der Alkohol bereitet wurde. Wenn Sie nun ausserdem berücksichtigen Regiekosten, Steuern, Gewinn u. s. w., so sehen Sie leicht ein, dass der arme Mann seine Wärme in Gestalt von Branntwein ausserordentlich viel theurer bezahlt, als er sie in Gestalt von Brod oder in Gestalt von Kartoffeln bezahlen würde. Der Branntweingenuss bei der armen nicht arbeitenden Bevölkerung hat keine physiologische, höchstens eine psychologische Entsehuldigung. Etwas anders verhält es sieh bei der arbeitenden Bevölkerung. Diese hat bei der schweren Arbeit häufig nicht die hinreichende Musse, ihre Nahrungsmittel zu bewältigen, die Menge von Nahrungsmitteln zu bewältigen, welche sie bei der Arbeit braucht, und sie nimmt deshalb mit der Nahrung Branntwein zu sich, um bald wieder zur Arbeit aufgelegt zu sein, um wieder arbeiten zu können, und zugleich auch, um sieh in einen gewissen Aufregungszustand zu versetzen, welcher sie lebhafter, freudiger zur Arbeit macht, und welcher ihnen auch eine grössere Widerstandsfähigkeit gegen die Einflüsse der Witterung und gegen Strapazen gibt. Es hat sieh vor vielen Jahren in der preussischen Armee gezeigt, dass die Mitglieder der Mässigkeitsvereine bei Märschen und Uebungen von den Strapazon und den Temperatureinflüssen mehr litten, dass sie häufiger in Folge derselben erkrankten, als die übrigen Soldaten, was aber wohl zum Theile daher rührte, dass ihnen, wie dies aber auch bei dem nordischen Arbeiter der Fall ist, der Wein des Preises wegen unzugänglich war, und sie sich deshalb darauf angewiesen sahen, entweder unvermischtes Wasser oder das damals auf dem Lande meist sehr sehlechte Bier zu trinken. Wenn man aber auch zugeben muss, dass für die arbeitende Bevölkerung ein mässiger Branntweingenuss nicht geradezu schädlich ist, und dass derselbe sie unter Umständen in ihrer Thätigkeit fördert, so kann man doch andererseits nicht in Abrede stellen, dass das, was über die Folgen des übermässigen Branntweiugonusses gesagt und gesehrieben wurde, in grosser Ausdehnung begründet ist, und dass man deshalb das Fortschreiten des Bieres gegenüber dem Branntweine im Ganzen als eine Wohlthat für die Menschen ansehen muss.

Ich will die Lehre von den Nahrungsmitteln nicht schliessen ohne noch einige Daten über den täglichen Verbrauch an solchen anzugeben. Nach J. Forster enthielt die tägliche Nahrung von vier erwachsenen Münnern im Mittel 2945,9 Gramme Wasser, 131,2 Grm. Eiweisssubstanzen, 88,4 Grm. Fett und 392,3 Grm. Kohlehydrate. Die Menge der Eiweisskörper ist möglicher Weise zu hoch angegeben, da sie aus dem Stiekstoffgehalt des Trockenrückstandes berechnet wurde. Es waren in diesen Nahrungsmengen zusammen 312,2 Grm. Kohlenstoff und 20,3 Grm. Stickstoff. Viel geringere Mittelwerthe gab die Kost von Pfründnerinnen. Hier fand sich 67 Grm. Eiweiss, 38,2 Grm. Fett und 265,9 Grm. Kohlehydrate. Das 7 Woehen alte Kind eines Arbeiters verzehrte täglich 29,3 Grm. Eiweiss, 19,5 Grm. Fett und 120 Grm. Kohlehydrate. Das im fünften Lebensmonat stehende Kind eines Beamten, das mit condensirter Milch genährt wurde, 21,28 Grm. Eiweiss, 18,39 Grm. Fett und 120 Grm. Kohlehydrate. Diese Zahlen illustriren deutlich wie viel grösser das Nahrungsbedürfniss des Kindes im Vergleiche zu seinem Gewichte ist, denn das 7 Wochen alte Kind des Arbeiters verzehrte täglich 4,5 Grm. Stickstoff und 81 Grm. Kohlenstoff, also an Stickstoff zwischen  $\frac{1}{5}$  und  $\frac{1}{4}$ , an Kohlenstoff mehr als  $\frac{1}{4}$  von dem, was ein erwachseuer Mann consumirte.

# Die Verdauung.

## Der Speichel.

Wir haben bis jetzt von den Nahrungsmitteln als solchen gehandelt und gehen nun über zu den Veränderungen, welche sie innerhalb des Körpers erleiden, zu der Lehre von der Verdauung. Der erste Verdauungssaft, mit welchem die Nahrungsmittel in Berührung kommen, ist der gemischte Mundspeichel. Auf die Fette und auf die Eiweisskörper scheint derselbe keine besondere Einwirkung zu haben; aber seit einer Reihe von Jahren ist es durch Leuchs bekannt, dass der Speichel die Stärke in Dextrin und Zueker umwandelt. Er übt diese Wirkung nur langsam und schwierig aus auf rohe Stärke, dagegen übt er sie bei der Temperatur des menschlichen Körpers in sehr kurzer Zeit aus auf gekochte Stärke, auf Stärkekleister, und es ist ja bekannt, dass wir alle Stärke, welche wir geniessen, entweder im gekochten oder gerösteten Zustande zu uns nehmen. Um sich von der Einwirkung des Speichels auf Stärkekleister zu überzeugen nimmt man eine Portion Mundspeichel, setzt dazu etwas dünnen Stärkekleister, schüttelt beides durcheinander und stellt es in ein Wasserbad von 380. Nach kurzer Zeit, schon in den ersten Minuten, bemerkt man, wenn man die Flüssigkeit herausnimmt, dass in derselben eine Veräuderung eingetreten ist. Man findet, dass sie weniger trüb, weniger undurchsichtig ist, und auch weniger dicklich. Sie ist dünnflüssiger, limpider, und wenn man jetzt ansäuert und Jodtinctur hinzusetzt,

so findet man, dass nicht die tiefblaue Färbung der Stärke auftritt, sondern je nach der Länge und Energie der Einwirkung eine violette oder weinrothe Färbung. Um Dextrin und Zucker von einander zu trennen, schüttet man, nachdem der Speichel hinreichend eingewirkt hat, eine reichliche Menge Alkohol hinzu; dadurch wird der grösste Theil der organischen Substanzen des Speichels und das Dextrin gefällt, währond der Zucker in dem verdünnton Alkohol in Auflösung bleibt. Man filtrirt nun, dampft das Filtrat ab, löst in wenig Wasser wieder auf und stellt mit der so

gewonnenen Flüssigkeit die gewöhnlichen Zuckerproben an.

Man neunt den im Speichel wirksamen Stoff ein Ferment und war früher zu der Ansicht geneigt, dass eine kleine Menge dieses Speichelferments unbegrenzte Mengen von Stärke in Dextrin und in Zucker umwandeln könne, und dass das Speichelferment als solches dabei nicht verbraucht werde. Im Jahre 1871 hat indessen Paschutin gezeigt, dass dem nicht so ist, dass, wenn Speichel schon einmal gedient hat, Stärke in Dextrin und Zncker umzuwandeln, dieser selbe Speichel, wenn man ihn ein zweites Mal zu demselben Zwecke gebrauchen will, schwächer wirkt als Speichel, der noch keine Stärke in Dextrin und Zucker umgesetzt hat. Er hat auch gezeigt, dass dies keineswegs an der hindernden Wirkung der bereits erzeugten Umwandlungsprodnete liegt. Dieselbe Anschauung, dass eine gewisse Menge von Speichel nnr für eine gewisse Menge von Stärke wirksam sein könne, wird auch noch durch andere Versuche bestätigt. Man findet nämlich, dass die Producte, welche man crzielt, sehr verschieden ansfallen, je nach der Menge des Speichels, welche man anwendet. Wenn man eine verhältnissmässig grosse Menge von Speichel und relativ wenig Stärkekleister anwendet, so wird fast gar kein Erythrodextrin erzeugt. Es wird zwar, selbst wenn die ganze Reaction beendigt ist, das Gemenge, wenn man ansäuert und Jodtinctur hinzusetzt, noch roth gefärbt. Diese rothe Färbung rührt aber nicht her vom Erythrodextrin, sondern vom Erythramylum. Dass sich kein Erythrodextrin in einigermassen merklicher Menge vorfindet, beruht darauf, dass dasselbe durch den Speichel immer sogleich weiter in Achroodextrin und in Zucker umgewandelt wird. Wenn man dagegen eine sehr geringe Menge von Speichel und eine grosse Menge von Stärkekleister nimmt, so werden bedeutende Mongen von Erythrodextrin gebildet. Es scheint also, dass die erste Wirkung des Speichels darin besteht, die Stärke in Erythrodextrin umzuwandeln, und dass dann erst, wenn noch disponibles Ferment übrig ist, die weitere Umwandlung von Erythrodextrin in Achroodextrin and Zucker erfolgt.

Es ist gestritten worden über die Bedeutung, welche das sogenannte Speichelferment im Allgemeinen hat. Die Einen haben dem Spoichel eine sehr bedeutende Wirkung bei der Verdauung der Amylacea zngeschrieben; sie haben gemeint, dieselben können nur dann mit Erfolg verdaut werden, wenn sie recht gut durchgekaut und eingespeichelt sind. Die Andern haben dem entgegen gesagt: Die Wirkung des Speichels ist eine höchst untergeordnete; denn die Zeit, während welcher die Amylacea im Munde zerkaut und mit Speichel vermischt werden, ist eine sehr kurze: wenn sie aber einmal verschlungen sind und in den Magen und in den sauren Magensaft hineinkommen, dann hört die Wirkung des Speichels auf, weil zu seiner Wirkung alkalische Reaction nothwendig ist, weil die saure

Reaction, welche im Magen herrscht, die Wirkung des Speichels aufhebt. Sie haben sich weiter darauf gestützt, dass selbst wenn Amylum in reichlicher Menge genossen wird, sich doch im Mugen entweder kein Zucker oder nur Spuren von Zucker finden, während später im Dünndarme immer beträchtliche Mengen Zucker gefunden werden, so dass man hienach schliessen misste, dass das Amylum, beziehungsweise der Kleister oder das Dextrin, erst im Dünndarme in Zucker umgewandelt werde. Was die erstere Angabe anlangt, die Angabe, dass die saure Reaction die Wirkung des Speichels auf die Stürke aufhebt, so ist sie im Allgemeinen richtig. Es ist zwar nicht richtig, dass die Umwandlung durch den Speichel nur vor sich geht bei alkalischer Reaction, sie geht aber nur vor sich bei alkalischer und bei sehr schwach saurer Reaction. Wenn man sich zum Ansäuern des Verdauungsgemisches der Chlorwasserstoffsäure bedient, was man deswegen thut, weil die hauptsächlich wirksame Säure im Magen die Chlorwasserstoffsäure ist, so findet man, dass bei einem Säuregrade von ½ pro mille, das heisst in einer Flüssigkeit, die im Liter 1/2 Gramm ClH enthält, die Umwandlung noch vor sich geht. Wenn aber der Säuregrad auf 1 pro mille steigt, so geht die Umwandlung nicht mehr vor sich. Ob also die Wirkung des Speichels im Magen sistirt wird oder nicht, hängt von dem Säuregrade, der eben im Magen herrscht, ab. Es ist dieser bei verschiedenen Thieren verschieden. Der Säuregrad ist bei Fleischfressern, also auch bei Hunden, an denen bis jetzt die meisten Versuche gemacht sind, verhältnissmässig hoch, beim Menschen ist er geringer. Was die Angabe anbelangt, dass man auch nach reichlicher Fütterung mit Stärkekleister im Magen gar keinen oder nur Spuren von Zucker finde, so ist diese gleichfalls im Allgemeinen Ich habe unter sehr vielen Fällen nur in einem einzigen Falle einigermassen erhebliche Mengen von Zucker gefunden. Sonst findet man Spuren und selbst kaum nachweisbare Spuren von Zucker. Da nun im Magen Milchsäuregährung stattfindet, so kann man vermuthen, dass der gebildete Zucker gleich wieder in Milchsäure umgewandelt wird, und das mag auch bis zu einem gewissen Grade der Fall sein. Der ausschliessliche Grund dieser Abwesenheit von Zucker im Magen bei der Stärkeverdauung kann es indessen nicht wohl sein. Wenn man nämlich dem Futter kleine Mengen von Zucker zusetzt, oder wenn man statt des reinen Stärkekleisters Mehlkleister füttert, Kleister aus Weizenmehl, der an und für sich schon kleine Mengen von Zucker enthält, danu findet man im Magen des Versuchsthieres merklich grössere Mengen von Zucker, und es ist kein Grund vorhanden, dass, wenn der frischgebildete Zucker sofort in Milchsäure umgewandelt wird, nun der in den Magen hineingebrachte nicht auch sollte in Milchsäure umgewaudelt worden sein. Aus dem Allen geht hervor, dass man schwer etwas Allgemeines über die Speichelwirkung im Magen aussagen kann. Bekanutlich ist zu Anfang der Fütterung und zu Anfang des Essens keine so grosse Säuremenge im Magen. Es werden die Ingesta mit dem Speichel hineingebracht, es kommt dazu noch der Speichel, der namentlich nach dem Essen gewöhnlich in ziemlicher Menge von Menschen und Thieren hinuntergeschlungen wird. Also zu Anfang kann im Magen eine Umsetzung, der Stärke in Dextrin und Zucker stattfinden. Es wird von der Menge des Speichels abhängen, ob hier nur Dextrin und zwar Erythrodextrin allein gebildet wird, oder ob die Veränderung noch weiter fortschreitet bis zur Bildung von Achroodextrin und Zucker. Aber während diese Bildung sich einleitet und stattfindet, wird auch der Sänregrad im Magen steigen, und dem entsprechend kann der weiteren Einwirkung

des Speichels ein Hinderniss, eine Grenze gesetzt werden.

Die chemische Untersuchung des Speichels hat bis jetzt keinen Aufschluss über die Natur des sogenannten Speichelfermentes gegeben. Man hat, indem man den Speichel mit Alkohol fällte, daraus einen flockigen Niederschlag erhalten, dem noch die umsetzende Wirkung anhaftet. Wenn man ihn in Wasser auflöst, so kann man damit noch wieder Stärke in Dextrin und Zucker umwandeln. Man bezeichnete diesen Körper als Speichelstoff oder Ptyalin. Man weiss aber jetzt hinreichend, dass dies keine einfache Substanz ist, sondern ein Gemenge von Mucin und einer Reihe von unbekannten Körpern. Man weiss, dass die Menge der festen Bestandtheile im Speichel überhaupt sehr gering ist, im Durchschnitte nicht einmal 10/0, nur etwa 8 pro mille beträgt. Man weiss, dass darin etwas Rhodankalium (Schwefelcyankalium) enthalten ist, was man durch Zusatz einiger Tropfen einer sehr verdünnten Lösung von Eisenchlorid und die dabei entstehende goldgelbe bis orangerothe Farbe nachweisen kann. Aber das gibt keinen Aufschluss über die merkwürdige und schnelle Wirkung, welche der Speichel auf gekochte Stärke ausübt.

Wenn man den Speichel mikroskopisch nutersucht, so findet man darin eine grosse Menge von abgestossenen Pflasterzellen, von dem geschichteten Pflasterepithel, mit welchem die Mundhöhle ausgekleidet ist. Es sind dies grosse, in ihrer Grundform sechseekige, aber häufig auch sehr unregelmässig gestaltete, schollenförmige Zellen mit einem im Allgemeinen ovalen Kerne. Ausserdem findet man darin die sogenanuten Speichelkörperchen. Es sind dies nackte, kugelrunde Zellen, sie haben einen mehrfachen Kern, einen sogenannteu Kernhaufen, und sind ganz durchsetzt mit feinen Körnchen, die darin eine lebhafte Molekularbewegung zeigen. Sie sind beiläufig gesagt eines der besten Probeobjecte und ein Probcobject, das man immer zur Hand hat, wenn man die Güte eines Mikroskopes prüfen will. Ein gutes Mikroskop muss schon bei mässiger Vergrösserung die Molekularbewegung in diesen Speichelkörperchen deutlich zeigen, und bei starker Vergrösserung müssen die Körner noch scharf begrenzt, nicht wie von einem grauen Hofe umgeben erscheinen. Wenn die Speichelkörper eine Zeit lang unter dem Mikroskope gelegen haben, so hört die Molekularbewegung auf, die Formen werden unregelmässig, und die Zellen sterben ab. Zum Theil zerplatzen sie auch, stossen einen Theil der Körnchen aus, und die übrigen bleiben dann in Ruhe. Plötzlich kann man diese Veränderung hervorbringen, wenn man electrische Schläge hindurchleitet. Wenn man die Schläge eines Magnetelectromotors hindurchleitet, so zerplatzt ein Theil dieser Speichelkörperchen, ähnlich wie ein Mollusk, das sich zusammenzieht, sein eigenes Gefässsystem zersprengt, und sein Blut und seine Säftemasse herausspritzt. So tritt auch hier die Flüssigkeit mit den Körnern heraus, die Körner bewegen sich noch eine Zeit ausserhalb, und dann kommt Alles zur Ruhe. Aber auch die andern, die nicht zerplatzen, sterben ab unter den Schlägen des Magnetelectromotors, und die Molekularbewegung in ihnen hört auf.

Einiges Verständniss über die Natur dieser Zellen bekommt man, wenn man Blut, in dem sich eine hinreichende Menge von farblosen Blutkörperchen befindet, mit Wasser verdünnt. Dann sieht man die farblosen Blutkörperchen, welche bisher unregelmässig, amöbenartig waren, Fortsätze ausstreckten und wieder einzogen, kugelrund und den Speichelkörperchen ühnlich werden, und die Körnehen, die bisher im Protoplasma ruhig lagen, und nur die Bewegungen desselben mitmachten, sieht man dieselbe lebhafte Molekularbewegung annehmen, wie die in den Speichelkörperehen. Wenn man nun bedenkt, dass der Speiehel doch eine viel verdünntere, an festen Bestandtheilen viel ürmere Flüssigkeit ist als das Blutplasma und das Blutserum, so sieht man leieht ein, dass das verschiedene mikroskopische Verhalten dieser beiden Arten von Körperehen viel mehr in der Natur des Medinms, in welchem sie sieh befinden, als in der Natur der Körper selbst begründet ist. Die Hauptbildungsstätte der Speiehelkörperehen seheint die Glandula submaxillaris zu sein.

Der gemisehte Mundspeichel ist das Seeret einer ganzen Reihe von Drüsen, welche man in Schleimdrüsen und in Speicheldrüsen eintheilt. Die Sehleimdrüsen sind kleine, zerstreut liegende, zusammengesetzte, tubulöse Drüsen, welehe im submueösen Bindegewebe, beziehungsweise zwischen den Muskeln, welche unmittelbar unter der Schleimhaut liegen, eingebettet sind und die Sehleimhaut mit ihren Ausführungsgängen durchbohren, Man theilt diese Drüsen ein in die Glandulae labiales, linguales, buccales, palatinae und pharyugeae, je nach der Region der Sehleimhaut, unter weleher sie vorkommen. Man hat sie früher allgemein als acinöse Drüsen beschrieben. Puky Akos hat aber nachgewiesen, dass sie zu den tubulösen Drüsen zu reehnen sind. Bei den eigentliehen aeinösen Drüsen, wie es z. B. die Mcibom'schen Drüsen sind, existirt ein verzweigter Ausführungsgang, und an diesem hängen die sceernirenden Elemente in Form von Beeren, von Aeinis. Ganz anders aber verhält es sieh bei den Sehleimdrüsen. Die Sehleimdrüsen haben, wie man dies namentlieh an den grossen Oesophagealdrüsen des Hundes sehen kann, einen ganz kurzen und meist verhältnissmässig nicht weiten Ausführungsgang, dieser geht über in den secernirenden Drüsensehlaueh, der sich sofort mehrfach theilt, und an dem nun die Endstücke theils in Form von länglichen Kolben, theils in Form von Knäufen aufsitzen. Da die Endstücke des Sehlauches häufig, sogar meistens, verhältnissmässig kurz und knaufartig sind, so könnte man diese als Acini bezeichnen; das ist aber deshalb nieht zulässig, weil diese Aeini nieht an dem Ausführungsgange aufsitzen, sondern, weil sie nichts anderes sind als die Endstücke eines tubulösen Systems, von dem sie sieh in niehts, auch nieht in der Natur des Epitheliums, unterscheiden. Wenn man die Drüsen eintheilt in aeinöse und tubulöse Drüsen, so muss man dieselben eintheilen nach der Grundform, nach dem Typus, welchen die seeernirenden Elemente selbst darstellen, und das Seeernirende ist hier bei den Sehleimdrüsen offenbar niehts anderes, als ein mehrfach verzweigter und in seinen Verzweigungen gewundener Schlauch. Es ist auch die Angabe unrichtig, dass man den eigentliehen Ban der Schleimdrüsen sehon vor den Untersuehungen von Puky Akos gekannt habe, dass man sie eben nur des Herkommens wegen mit dem Namen der aeinösen Drüsen bezeichnet habe: denn man mag alle Abbildungen ausehen, die von Sehleimdrüsen in früherer Zeit gegeben worden sind,

sie wurden in allen abgemalt wie eine Weintraube, wie ein verzweigter Ausführungsgang, an welchem die secernirenden Elemente als Becren aufsitzen. Die von Donders beschriebenen tubulösen Schleimdrüsen am Pylorus, die Glandulae pyloricae, die von ihm richtig als tubulöse Drüsen erkannt wurden, wurden stets als Schloimdrüsen angesehen, die nach einem besondern Typus gebaut sind, während sie ganz unter den allgemeinen Typus der Schleimdrüson gehören, nur dass bei ihnen die Schläuehe mehr gestreckt sind, so dass es mehr auf den ersten Aublick auffallend war, dass man es mit einer tubulösen und nicht mit einer acinösen Drüse zu thun habe. Das Epithelium in dem secernirenden Schlauche ist ein Cylinderepithelium, welches in der Mitte uur ein verhältnissmüssig kleines Lumen übrig lüsst, und dessen Kerne der Wand des Drüsenschlauches sehr nahe stehen. Wenn man das Prüparat mit Karmin färbt, so färbt sich der Kern sehr schön roth, während die übrige Epithelzelle farblos und glashell durchsichtig bleibt. Das Secret dieser Drüsen ist eine klebrige und fadenziehende Flüssigkeit, klebrig und fadenziehend eben durch den charakteristischen Stoff, den sie enthält, das Muein, welches sich dadurch charakterisirt, dass es durch Essigsäure aus seinen Lösungen gefällt wird, durch einen Ueberschuss von Essigsäure das Coagnlum sich nicht wieder auflöst, wohl aber in Mineralsäuren löslich ist.

Zu den Speicheldrüsen rechnet man die Submaxillardrüse, die Parotis und die Sublingualdrüsen. Eine zweifelhafte Stellung nimmt die sogenannte Nuhu'sche Drüse unter der Zungenspitze ein. Es ist dies ein Drüsenhaufen, den schon Blandin beschrieben, der aber wieder in Vergessenheit gorathen, und dann von Nuhn von Neuem und ausführlich beschrieben worden ist. Es ist, wie gesagt, ein Drüsenhaufen, von welchem man nicht recht weiss, ob die einzelnen Elemente desselben zu den Speicheldrüsen oder mehr zu den Schleimdrüsen zu rechnen seien. Auf eine andere Art von Drüsen zweifelhafter Function hat von Ebner in neuerer Zeit aufmerksam gemacht. Sie liegen unter der Schleimhaut der Zunge in der Gegend der Papillae eireumvallatae und der Papilla foliata oder, wie man nach der Conformation des Gebildes beim Menschen, von der wir später genauer sprechen werden, lieber sagen sollte, Regio foliata, und wurden früher für gewöhnliche Schleimdrüsen gehalten. Von diesen aber unterscheiden sie sich durch die Beschaffenheit ihrer Enchymzellen. Dieselben sind denen der Speicheldrüsen ähnlich, haben ein körniges Protoplasma und sind auch nicht hohe sechskantige Prismen, wie bei den Schleimdrüsen, sondern mehr polyedrisch gegen einander abgeplattet und um das enge Lumen zusammengedrängt. v. Ebner nennt diese Drüsen seröse Drüsen.

Diejenige Speicheldrüse, an welcher die meisten Untersuchungen angestellt worden sind, ist die Glandula submaxillaris. Sie hat wie die übrigen Speicheldrüsen einen verzweigten Ausführungsgang, an dessen Endstücken die eigentlichen secernirenden Elemente hängen, welche man als Acini bezeichnet, was indessen nicht so streng zn nehmen ist, dass man sich diese Endgebilde etwa als kugelig anfsitzende Beeren am Ende der Ausführungsgänge vorstellen müsste. Sie sind gleichfalls verlängert, sind kolbenartig, handschuhfingerförmig und so neben einander gelagert, dass eine möglichst vollständige Raumerfüllung eintritt. Das Epithel, welches die secernirenden Elemente, die Endkolben, die sogenannten

Aeini der Speicheldrüsen auskleidet, ist dem in den Schleimdrüsen einigermassen ähnlich, aber doch von ihm zu unterscheiden. Erstens sind die Zellen weniger hoch und breiter, zweitens erscheint auch der Inhalt nicht so farblos durchsichtig, wie dies bei den Schleimdrüsen der Fall ist; man findet immer mehr körnige Elemente in dem Protoplasma der Zellen der Speicheldrüsen, als dies bei denen der Schleimdrüsen der Fall ist.

An der Glandula submaxillaris sind für die Physiologie im Allgemeinen überaus wichtige Versuche von Ludwig angestellt worden. Man wusste seit langer Zeit, dass die Absonderung gewisser Drüsen unter dem Einflusse des Nervensystems steht. Man wusste, dass auf psychische Erregungen hin Weinen eintritt. Man wusste auch, dass Speichelabsonderung eintritt, nicht nur beim Kauen, sondern auch durch Einwirkung schmeckender Substanzen auf die Zunge, ja dass Speichelabsonderung eintritt in Folge psychischer Affeete, durch die blosse Vorstellung von etwas, was gut schmeckt, nicht blos beim Menschen, sondern auch bei Thieren. Es ist bekannt, dass, wenn man einem Hunde ein Stück Fleisch vorhält, er so viel Speichel secernirt, dass ihm derselbe zum Maule herausfliesst. Aber es war durch directe Reizung von Nerven noch keine Drüsenabsonderung erregt worden, als Ludwig diese Versuche zuerst an der Glandula submaxillaris ausführte, indem er ihre Secretionsnerven, von denen, wie wir später sehen werden, die wichtigsten vom Facialis durch die Chorda tympani zu ihr kommen, erregte. Die erste Vorstellung konnte wohl die sein, dass diese Speichelabsonderung durch einen Filtrationsprocess eingeleitet werde, dass sieh etwa auf Reizung der Nerven die Venen zusammenzögen, die das Blut aus der Glandula submaxillaris zurückführen, dass dadurch ein erhöhter Druck in den Capillaren entstehe, und hiedurch mehr Flüssigkeit in die Drüse hineingepresst, und somit mehr abgesondert werde. Die Untersuchungen von Ludwig haben indessen sogleich gezeigt, dass dem nicht so sei. Wenn der Secretionsdruck in der Drüse nichts wäre als der fortgepflanzte Blutdruck, so ist es klar, dass er nie höher steigen könnte, als der Druck in der Carotis. Nun setzte Ludwig ein Manometer in den Duetus Whartonianus, in den Ausführungsgang der Submaxillaris, und das andere Manometer setzte er in die Carotis ein. Das Manometer in der Carotis stieg natürlich gleich zu seiner ganzen Höhe, das Manometer im Ductus Whartonianus stieg ganz allmälig, aber er stieg zu der höchsten Höhe, welche das Quecksilber in der Carotis erreichte, und stieg endlich noch weit über dieselbe hinaus. Der Secretionsdruck war also grösser als der Blutdruck in der Carotis. Später zeigte Bernard auch, dass die Venen sich keineswegs zusammenziehen. Im Gegentheile, wenn man die Vene der Drüse anschneidet, und die Drüse nicht secernirt, so fliesst eine spärliche Menge dunklen Blutes heraus. Wenn man aber dann den Facialis oder die Chorda tympani reizt, und die Drüse zur Absonderung bringt, so fliesst eine reichliche Menge von viel weniger dunklem Blute heraus. Es zeigt dies, dass während der Secretion eine grössere Menge von Blut durch die Gefässe eirculirt, dass nicht nur die Capacität der Gefässe sich vergrössert hat, das Blut geht auch rascher hindurch, es ist in der Drüse weniger venös geworden, als es wird, wenn die Drüse nicht secernirt. Wir haben bis jetzt keine Erklärung für die Art und Weise, wie die Flüssigkeit aus dem Blute in das Innere der Drüse gelangt. Wir können nur sagen, dass wir ähnlichen Vorgängen auch anderswo begegnen. Vergleichen lässt sieh dieser Vorgang mit Bestimmtheit mit keinem physikalischen Vorgange, am ehesten noch mit der sogenannten electrischen Diffusion, wo durch den electrischen Strom Flüssigkeit durch ein Diaphragma hindurch getrieben wird. Bemerkenswerth ist es, dass, wenn man den Abfluss des Speichels hemmt, und dabei die Drüse zur Secretion zwingt, das Gewebe derselben sich mit Flüssigkeit infiltrirt, auch das Bindegewebe zwischen den Läppchen.

Es stellt sich uns noch eine andere wichtige Frage: Was geht aus den Blutgefässen in die Drüse? Wird aus den Blutgefässen der Speichel als solcher abgesondert, oder eine Flüssigkeit, welche die wesentlichen Bestandtheile des Speichels erst in der Drüse vorfindet und aus derselben herausschwemmt? Diese Frage ist gleichfalls von Ludwig in Angriff genommen worden. Er liess die eine Submaxillaris eines Thieres durch directe Reizung der Nerven längere Zeit secerniren, dann tödtete er das Thier und schnitt beide Submaxillardrüsen aus. Er trocknete sie auf dem Wasserbade, wog sie und fand, dass regelmässig diejenige Drüse, welche er durch längere Zeit zur Secretion gezwungen hatte, leichter war. Es war also hiemit der Beweis geliefert, dass während der Secretion der Drüse Substanzen aufgelöst und mit dem Speichel aus derselben heransbefördert werden.

Das Secret der Submaxillardrüse ist beim Menschen sehr dinnflüssig, es enthält nur wenig feste Bestandtheile, sein specifisches Gewicht beträgt nach Eckhard nur 1,0025 bis 1,0038. Es enthält kein Rhodankalium, hat aber im hohen Grade das Vermögen, Stärkekleister in Dextrin und Zucker umzuwandeln. Es ist beim Menschen isolirt zuerst von Eckhard untersucht worden, der ein Röhrchen in den Ductus Whartonianus des lebenden Menschen einführte, das reine Secret aufsammelte und es so untersuchte. Auf demselben Wege hat Eckhard auch das Parotidensecret untersucht. Es ist etwas reicher an festen Bestandtheilen als das Submaxillardrüsensecret. Sein speeifisches Gewicht beträgt 1,0044 bis 1,0061. Es enthält Rhodankalium, und das Rhodankalium des gemischten Mundspeichels scheint ausschliesslich aus dem Parotidensceret zu stammen. Es hat gleichfalls für sich allein schon im hohen Grade das Vermögen, Stärkekleister in Dextrin und Zucker umzuwandeln. Das Secret der Sublingualdrüsen hat beim Menschen bis jetzt nicht für sich allein aufgefangen und untersucht werden können.

#### Der Schlingact.

Nachdem die Speisen eingespeichelt worden sind, werden sie in der Mundhöhle zu einem Bissen formirt, und dieser wird verschlungen. Das geht in folgender Weise vor sich. Zunächst sammelt man die Bestandtheile des Bissens auf der Mitte der Zunge, dann wird der vordere Theil der Zunge mehr nach oben gedrückt, und der hintere Theil gesenkt, dabei gleitet der Bissen auf die Zungenwurzel hinunter. Jetzt, wenn der Bissen im Isthmus faucium anlangt, handelt es sich darum, einerseits den Weg in den Kehlkopf zu verschliessen, und andererseits den Weg in die Nasenhöhle, den Weg durch die Choanen, zu verschliessen. Der Weg in den Kehlkopf wird dadurch verschlossen, dass sich der Kehl-

deckel herablegt, indem sich zugleich die Zungenwurzel nach hinten und nuten senkt, und so schon den Kehldeckel gegen den Kehlkopfeingang hindrüngt. Wir werden ausserdem später sehen, dass eigene Muskeln vorhanden sind, vermöge welcher der Kehlkopfeingang verschlossen werden kann. Von dem Wege durch die Choanen nahmen schon die alten Anatomen und Physiologen an, dass er verschlossen wird durch die sogenannte Gaumenklappe, dadurch, dass der weiche Gaumen nach hinten und oben gezogen wird, dass er sich gegen die Rückwand des Pharynx anlehnt, und auf diese Weise einen Abschluss gegen die Nasenhöhle zu Wege bringt. Da trat Dzondi mit der Behauptung auf, dass der Verschluss der Nasenhöhle auf andere Weise zu Stande komme. Er behauptete, dass sieh die hinteren Gaumenbögen, die Areus palatopharyngei, von beiden Seiten coulissenartig vorschöben, so dass zwischen ihnen ein Spalt gebildet wird, dass dieser Spalt sich endlich verschliesse, indem die Gaumenbögen vollständig aneinanderrückten, dass sie dadurch ein planum inclinatum bildeten, an welchem der Bissen herunterglitte. Er stützte sieh darauf, dass man, wenn man den Finger zwischen die hinteren Gaumenbögen bringt, und dann Schlingbewegungen intendirt, fühlt, wie von beiden Seiten die hinteren Gaumenbögen gegen den Finger heranrücken und denselben berühren. Diese Angabe ist riehtig, aber der Schluss, den Dzondi daraus gezogen hatte, war unrichtig. Der Verschluss kommt in der That so zu Stande, wie es bereits die alten Anatomen und Physiologen angenommen haben. Es ist dies jetzt ganz unbestritten, und ich habe schon vor einer langen Reihe von Jahren einmal Gelegenheit gehabt, mich an einer Operirten meines verstorbenen Freundes Schuh zu überzeugen, dass der weiche Gaumen sich wirklieh an die Rückwand des Pharynx anlegt. Es war derselben eine Geschwulst exstirpirt worden, und behufs der Exstirpation hatte in der Oberkiefergegend eine Wunde gemacht werden müssen, vermöge welcher man von oben her auf den weiehen Gaumen sehen konnte, wenn derselbe gehoben wurde. Wenn nun die Fran einen festen Bissen schlang, oder wenn man ihr auch nur etwas zu trinken gab, so sah man sehr deutlich von obenher, wie sieh das Gaumensegel hob, wie sieh dasselbe gegen die Rüekwand des Pharynx anstemmte und auf diese Weise den Versehluss zu Stande braehte. Das eoulissenartige Vorrücken der hinteren Gaumenbögen, wie es Dzondi besehrieben hat, findet auch statt; jedoch nieht in der Weise, dass die freien Ränder der Gaumenbögen wirklich einander berühren; es bleibt noch ein ziemlich weiter Spalt zwisehen ihnen. Die Mechanik ist folgende. Bekanntlieh kommen die beiden Levatores palati mollis in der Mittellinie des weichen Gaumens zusammen. Sie sind dabei in ihrem Verlaufe schräg von hinten und oben und aussen nach vorn, unten und innen geriehtet. Wenn Sie sich dieselben projicirt denken auf die Mittelebene des Körpers, so verlaufen sie sehräg von hinten und oben nach vorn und unten. Die Musculi palatopharyngei, die in den hinteren Gaumenbögen verlaufen, kommen gleichfalls im weichen Gaumen zusammen und, nach abwärts gelangt, an der Rückwand des Pharynx, nähern sie sieh mit ihren unteren Ausläufern einander. Sie verlaufen also, so lange das Gaumensegel herabhängt, von oben und vorn nach unten und hinten, wenn Sie sich dieselben auf die Mittelebene des Körpers projicirt denken. Wenn nun der Levator palati mollis sieh

jederseits zusammenzieht, hebt er das Gaumensegel nach hinten und oben. Die Musculi palatopharyngei sind insofern seine Antagonisten, als sie das Gaumensegel nach abwärts ziehen, sie haben aber eine Componente, welche gleichsinnig wirkt mit dem Levator palati mollis, nämlich eine Componente, welche von vorn nach hinten zieht. Nun ist der Levator palati mollis bekanntlich vielmals stärker als der Museulus palatopharyngeus, also die Componente, die dem Levator entgegenwirkt, wird sofort aufgehoben, sowie sieh der Levator contrahirt, aber die andere, die gleichsinnig wirkende bleibt. Wenn sich daher mit dem Levator gleiehzeitig auch die Musculi palatopharyngei zusammenziehen, so helfen sie das Gaumensegel nach hinten gegen die Rückwand des Pharvnx hin befördern. Da sie aber im erschlafften Zustande gekrümmt in den hinteren Gaumenbögen liegen, müssen diese hinteren Gaumenbögen sich jetzt gerade riehten, indem die Musculi palatopharyngei angespannt werden, und daher rührt es, dass die hinteren Gaumenbögen sich beim Schlingaet coulissenartig von beiden Seiten vorschieben.

Einen wesentlichen Beitrag zur Meehanik des Verschlusses der Gaumenklappe hat in neuerer Zeit Passavant gegeben. Er hat nämlich gezeigt, dass die Rückwand des Pharynx einen Wulst hervortreibt, so dass dadureh die Gaumenklappe sie leiehter erreiehen, und sich leiehter an sie anlegen kann. Dieser Wulst kommt bei der Contraction des Constrietor pharyngis superior zu Stande. Es wird Ihnen bekannt sein, dass eine Portion des Constrictor pharyngis superior von einem Hamulus pterygoideus zum andern herübergeht, mithin bogenförmig hinter der Rückwand des Pharynx verläuft. Diese Portion zieht sieh mit dem übrigen Constrietor pharyngis superior zusammen, und da sie in den Hamulis pterygoideis zwei feste Punkte hat, so wird der Bogen abgeflacht, und dadureh wird an der Rückwand des Pharynx ein Wulst hervorgetrieben, an welchen sich die gehobene Gaumenklappe mit Leiehtigkeit anlegen kann.

Indem sich nun die Wurzel der Zunge hebt, indem das ganze Zungenbein und der Kehlkopf gehoben wird, wird der Bissen über die Wurzel der Zunge und über den Kehlkopf hinübergeschoben. Er befindet sich jetzt in der Gewalt der Constrictores pharyngis, welche ihn weiter nach abwärts und in den Oesophagus hinabtreiben. Im Oesophagus läuft nun eine Contractionswelle ab, indem sieh derselbe über den Bissen zusammenschnürt, um den Bissen herum die Längsfasern sich verkürzen, und über demselben die Ringfasern sich zusammenziehen, so dass auf diese Weise der Bissen bis in den Magen hinabgetrieben wird. Bei manchen Thieren, z. B. bei Schwänen, Gänsen, Enten u. s. w., kann man nach den Untersuchungen von Ludwig von jeder Stelle des Oesophagus aus Zusammenziehungen auslösen, die dann von der gereizten Stelle ablaufen. Beim Menschen aber werden immer nur vollständige Schlingacte ausgelöst, so dass, wenn der Bissen irgendwo im Oesophagus steeken geblieben ist, der Schlingact wieder von vorn angefangen werden muss.

#### Die Speiseröhre.

Durch den Schland und durch den Oesophagus setzt sich das geschichtete Pflasterepithel fort, welches wir bereits in der Mundhöhle kennen gelernt haben. Es ist nach dem allgemeinen Typus der geschichteten Pflasterepithelien gebant. Die nntersten Zellen sind die höchsten, nähern sieh der Form des sogenannten Cylinderepithels; dann kommen polyedrische Zellen und oben kommen platte Zellen, wie in allen geschichteten Pflasterepithelien. Darunter liegt das eigentliche Schleimhantgewebe, Bindegewebe mit dem Capillarnetz der Schleimhaut und den Nerven, welche bis unmittelbar unter das Epithel gelangen. Grenze zwischen dem eigentlichen Gewebe der Schleimhaut und dem submucösen Bindegewebe liegt durch den ganzen Oesophagus hindurch ein System von glatten Muskelfasern, welche nach der Länge verlaufen. Sie bilden kein zusammenhängendes Lager, keine Muskelhaut, sondern sind in einzelne Längsbündel, in einzelne Längsstränge getheilt. Es ist dies der Anfang des submueösen Muskellagers, welches wir später im Magen und im Darmkanale kennen lernen werden. Darauf folgt das submucöse Bindegewebe, ein im Oesophagus sehr reichliches, sehr weiches und zugleich verschiebbares Bindegewebe, in welchem zum Theile die Körper der Schleimdrüsen des Oesophagus liegen, die ganz ebenso gebaut sind wie die Sehleimdrüsen der Mundhöhle und mit ihren Ausführungsgängen die Schleimhaut durchbohren. Nach aussen von diesem submucösen Bindegewebe liegt das eigentliche Muskelsystem des Oesophagus, eine innere Ringfaserschicht und eine äussere Längsfaserschicht. die Ringfaserschicht sieh im einigermassen contrahirten Zustande befindet, wie dies für gewöhnlich der Fall ist, so ist die Schleimhaut in Läugsfalten gelegt, und verschliesst so das Lumen der Speiseröhre. Faltenbildung erfolgt mit grosser Leichtigkeit wegen der reichliehen Menge von verschiebbarem Bindegewebe, welches die sogenannte Tunica nervea oder das submucöse Bindegewebe zusammensetzt. Wenn Sie sich also durch den Oesophagus in seinem gewöhnlichen Zustande einen Querschnitt hindurehgelegt denken, so würde die Schleimhaut durch die Längsfalten, in welche sie gelegt ist, in diesem Querschuitte einen Stern darstellen. Die Muskulatur des Schlundes und des Oesophagus ist in den verschiedenen Regionen verschieden zusammengesetzt. Im Halstheile des Oesophagus besteht noch fast die ganze Muskulatur aus quergestreiften Muskelfasern. Diese schwinden aber, wenn der Oesophagus in die Brusthöhle eintritt, und werden durch glatte oder organische Muskelfasern ersetzt, so dass nach den Untersuchungen von Gillette im mittleren Theile des Oesophagus, überhaupt keine quergestreiften Muskelfasern vorkommen. Dann kommen aber im unteren Theile des Oesophagus, in der Nähe des Foramen oesophageum, wieder quergestreifte Muskelfasern vor. Diese sollen aber grösstentheils dem sogenannten Musculus phrenooesophageus angehören.

# Der Magen.

Der Magen besteht aus folgenden Schichten: Erstens ans der Schleimhaut, zweitens aus dem submucösen Muskellager, drittens aus der Der Magen. 289

Tunica nervea sen vasculosa oder dem submucösen Bindegewebe. — Diese Schicht wurde von den alten Anatomen als Tunica nervea sen vasculosa bezeichnet, weil die grossen Blutgefässe und diejenigen

Nerven, welche der damaligen Zeit allein zugänglich waren, sich in ihr befanden. Nach aussen davon folgt das Ringmuskellager des Magens, auf dieses das Längsmuskellager und daranf der Peritonaealüberzug Die Schleimhaut des Magens hat ein Cylinderepithel. Das Pflasterepithel der Speiseröhre hört in der Cardia mit einem gezackten Rande anf und wird von nun an durch ein Cylinderepithel ersetzt, welches von hier an durch den ganzen Darmkanal bis zum After hin fortläuft. Die Schleimhaut des Magens ist sehr reich an Drüsen; diese sind in derselben so dicht gestellt, dass man sagen könnte, die ganze Schleimhaut des Magens sei eine grosse flächenartig ausgebreitete Drüse. Aber diese Drüsen sind nicht von einerlei Art. Es kommen im Magen zwei Arten von secernirenden Drüsen und ausserdem peripherische Lymphdrüsen vor. Die letzteren sind klein und wenig zahlreich, sie liegen unter der Schleimhaut und führen den Namen der Glandulae lenticulares. Die secernirenden Drüsen sind erstens die Magensaftdrüsen, die sogonannten Pepsindrüsen oder Wasmannschen Drüsen, und zweitens Sehleimdrüsen, die sich an zweierlei Orten im Magen finden, in einer ringförmigen Zone an der Cardia und in bedentender Ausdehnung in



der Regio pylorica. Die ganze übrige Partie des Magens ist beim Menschen mit den sogenannten Pepsindrüsen besetzt. Diese sind tubulöse Drüsen, welche senkrecht gegen die Oberfläche der Schleimhaut gestellt sind, deren Schläuche ziemlich gerade verlaufen, und die meist zu vieren mit einander in eine kleine mit Cylinderepithel ausgekleidete Grube einmünden. Auch in den obersten Theil der einzelnen Drüsen setzt sich dieses Cylinderepithel noch fort, in den tieferen Theilen aber gibt es zweierlei Zellen: Erstens Zellen, welche ihrer Form und ihrem mikroskopischen Verhalten nach noch den Cylinderzellen, die sich im Halstheile befinden, ähnlich sind, aber niedriger und sehwerer zu beobachten. Nach aussen von denselben befinden sieh audere mehr rundliche, zum Theil auch polycdrisch gegen einander abgeplattete, verhältnissmässig grosse Zellen, mit einem körnigen Inhalte. Dies sind, wie wir später sehen werden, die Labzellen, die Pepsinzellen. Kölliker hat zuerst diese zwei Arten von Zellen unterschieden, dann sind sie von Heidenhain und von Rollett näher untersucht worden. Rollett bezeichnet die nach aussen liegenden grossen Zellen als delomorphe, die nach innen gegen die Axe liegonden als adelomorphe Zellen. Fig. 32 zeigt nach Heidenhain eine Mageusaftdrüse eines nicht in der Verdauung befindlichen Hundes, die dunklen Zellen aa sind die delomorphen, die lichten Zellen bb die adelomorphen.

Zwischen diesen Drüsen verlaufen Capillargefässe, welche dieselben umspinnen und ihnen die Flüssigkeit zuführen, welche sie zur Seeretion gebrauchen. Unmittelbar unter der Oberfläche, zwischen den gemeinsamen Gruben, in welche die Gruppen von Drüsen einmünden, verlaufen grössere Gefässe, Venen, so dass die Arterien in der Tiefe der Schleimhaut

eapillar zerfallen, die Capillaren die secernirenden Schläuche umspinnen und sich oben wieder in Venen sammeln, welche nun unmittelbar unter der Oberfläche ein dichtes und beträchtliches Netzwerk bilden. Es ist dies deshalb von einer gewissen praktischen Wichtigkeit, weil man daraus sieht, dass, wenn Erosionen, auch oberflächliche, an der inneren Oberfläche des Magens stattfinden, dabei nicht, wie bei Abschürfungen an der äusseren Körperoberfläche, nur Capillaren verletzt werden, sondern dass durch solche Erosionen sogleich eine Menge von kleinen Venen verletzt wird.

Die Schleimdrüsen sind im Allgemeinen nach dem gewöhnlichen Typus der Schleimdrüsen gebaut, nur dass bei den Glandulis pyloricis die einzelnen Schläuche mehr gestreckt liegen, als dies sonst bei den Schläuchen der Schleimdrüsen der Fall zu sein pflegt. Sonst pflegen auch die eigentlichen secernirenden Schläuche der Schleimdrüsen meist

Fig. 33.



unter der Schleimhaut zu liegen und die Schleimhant nur mit dem Ausführungsgange zu durchbohren. Die Glandulae pyloricae liegen aber in ähnlicher Weise wie die Pepsindrüsen innerhalb der Schleimhaut, so dass das submucöse Muskellager unter ihnen weggeht, und sie geben mit ihren verzweigten Schläuchen und verhältnissmässig weiten Ausführungsgängen solche Bilder, wie sie schon Donders frühzeitig und richtig von ihnen geliefert hat (siehe Fig. 33). Sie sind mit einem Cylinderepithel ausgekleidet, ganz ähnlich dem, wie es auch die übrigen Schleimdrüsen zeigen.

Die Längsfasern des submucösen Muskellagers sind die Fortsetzung der submucösen Längsfasern des Oesophagus. Es kommen aber zahlreiche neue hinzu; ersteus, weil ja das Lumen des Magens viel grösser ist, und zweitens, weil sich dieses Muskellager stärker entwickelt. Es kommen auch Ringmuskelfasern hinzu, aber Längs- und Ringmuskelfasern sind hier im Magen noch nicht streng von einander geschieden, sie durchflechten sich noch mattenartig. Erst wenn man den Pylorus passirt, treten zwei getrenute Schichten im submucösen Muskellager auf, ein inneres Ring- und ein äusseres Längsmuskellager. Auf die Muskellager folgt das Peritonaeum, ein bindegewebiger

Ueberzug, in dem wie in anderen serösen Häuten ein feines elastisches Fasernetz liegt, und der von einem ungeschichteten Pflasterepithelium bekleidet ist.

#### Die Magenverdauung.

Verdauungsversuche au lebenden Thieren wurden sehon von den Mitgliedern der Accademia del eimento angestellt, und zwar in der Weise, dass sie Nahrungsmittel in durchlöcherten Röhren in den Magen brachten, und diese nachher untersuchten. Da sie aber zu ihren Versuchen vorzugsweise körnerfressende Vögel benutzten, welche bekanntlich eine sehr starke Muskulatur und eine starke Hornschicht im Magen haben, mit der sie die Körner zermalmen, gewissermassen im Magen kanen, so

wurden hier mechanische Wirkungen ausgeübt, und es blieb zweifelhaft, in wie weit die Verdauung ein chemischer Process, und in wie weit er ein mechanischer Process sei. Die Frage wurde erst vollständig von Réaumur entschieden. Er wendete bei seinen Versuchen Raubvögel an, denen er auch Nahrungsmittel, die in Röhren eingeschlossen waren, in den Magen hincinbrachte. Er hatte hieboi den Vortheil, dass diese Thiere nach kürzerer oder längerer Zeit, gewöhnlich nach 24 Stunden. diese Röhren wieder ausspieen, wie sie bekanntlich überhaupt dasjenige. was sie nicht verdauen, Federn, Haare u. s. w., in einen Ballen geformt. wieder auszuspeien pflegen. Réaumur konnte hier auf das Bestimmteste feststellen, dass eine chemische Auflösung stattfinde, und zwar wurden von seinen Raubvögeln auf chemischem Wege nicht nur Fleischstücke. sondern selbst Hühnerknochen verdaut. Er liess die Thiere auch Schwämme verschlingen, zog dieselben dann wieder an Fäden, die er daran angebracht hatte, heraus und sammelte auf diese Weise eine Portion Magensaft. Er wollte damit künstliche Verdauungsversuche anstellen, er wollte ausserhalb des Magens mit dem Secrete des Magens verdauen. Dies gelang ihm aber noch nicht. Einen Versuch, wie ihn Réaumur an Vögeln angestellt hatte, stellte ein schottischer Arzt Namens Stevens am Menschen an. Er fand einen Gaukler, der Steine verschlang und sie wieder von sich gab, und diesen benutzte er dazu, um ihm auch durchlöcherte Röhren und Kapseln mit eingeschlossenen Nahrungsmitteln einzugeben, und diese nach der Zeit von einigen Stunden wieder ausspeien zu lassen. Er fand entsprechend den Resultaten von Réaumur, dass auch hier die Nahrungsmittel verdaut wurden. Spallanzani aber war der erste, dem die Verdauung ausserhalb des Magens, dem die künstliche Verdauung gelang. Er erhielt seinen Magensaft auch dadurch, dass er Thiere, namentlich Vögel, Schwämme verschlingen liess, und mit diesen Schwämmen dann den Magensaft wieder herausbeförderte, während später Tiedeman und Gmelin, die ähnliche Versuche anstellten, den Magensaft dadurch erhielten, dass sie den Thieren Kieselsteine in den Magen brachten, sie hinterher tödteten und den Magensaft benützten, welcher durch den mechanischen Reiz zur Absonderung gebracht worden war. Hier in Wien erhielt Dr. Helm dadurch Gelegenheit, Verdanungsversuche anzustellen, dass eine Hauersfran aus Breitenweida in Unterösterreich, welche eine Magenfistel hatte, in seine Behandlung kam. Die Fistel liess sich erweitern und er konnte nun Nahrungsmittel hineinbringen, theils in Bcuteln, theils in durchlöcherten Kapseln eingeschlossen, und konnte auf diese Weise sich überzeugen, wie die Substanzen im Magen ehemisch aufgelöst wurden. Er stellte vergleichende Versuche über eine Reihe von Nahrungsmitteln an, und stellte dann auch an sich selbst und an einem zu diesem Zwecke gemietheten Individuum Versuche in der Weise an, dass beide durchlöcherte Kapseln mit Nahrungsmitteln verschlangen, und er die Veränderungen untersuchte, welche die Nahrungsmittel darin eingegangen waren, wenn sie endlich durch den After wieder abgingen. Ganz ähnliche Versuche, wie sie Helm an der Hauersfrau anstellte, stellte der amerikanische Arzt Beaumont an einem canadischen Jäger an, der durch einen Schuss verwundet worden war und gleichfalls eine Magenfistel bekommen hatte. Er kam dabei in Rücksicht auf die Zeit der Verdauung im Wesentlichen zu denselben

Resultaten, zu welchen Helm gekommen war. Daraufhin legte ein russischer Arzt Namens Bassow, wie ich nebst anderen historischen Daten aus Milne Edward's Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée entuchme, zuerst einem Hunde eine Magenfistel an, machte an ihm eine Reihe von Verdauungsversnehen, und empfahl dieses Verfahren, welches später von Blondlot und Anderen vielfach angewendet worden ist. Man verführt dabei nach Bardeleben am besten so, dass man vom Processus xiphoideus nach abwärts einen Schnitt durch die Bauchdecken macht, dann die Wand des Magens, ohne sie zu durchschneiden vorzerrt, in die Wunde hineinnäht und jetzt einen Verband anlegt. Es tritt Gangrün der Magenwand ein, und auf diese Weise bildet sich eine Magenfistel. Man zieht die Wand des verschlossenen Magens in die Wunde, damit sich ringsum eine Verlötlung bilde; wenn sich diese bereits gebildet hat, tritt die perforirende Gangran ein, und nun erst stellt sich die Fistel her, ohne dass Magencontenta in die Bauchhöhle gelangen könnten. Hinterher wird sie mit Pressschwamm erweitert, und es wird dann eine weite Canüle eingelegt. Es sind zu diesem Zweeke versehiedene Canülen angegeben worden. Eine der einfachsten ist die von Bardeleben, welche in einer kurzen Röhre besteht, die oben einen breiten Rand, eine Krämpe trägt, welche das Durchrutschen derselben durch die Fistelöffnung und in den Magen hinein verhindert. Nachdem man sie eingebracht hat, legt man ein paar an ihren Rändern gut geglättete Doppelhaken ein, die man aus der Fläche nach gebogenen Silberblechstreifen hergestellt hat. Wenn man diese durch einen Korkoder Kautschukstöpsel, der die Canüle verschliesst, an die Wand derselben anpresst, so verhindern sie das Herausfallen. Es wird das Ganze durch einen Verband geschützt, damit der Hund nicht, wie er es sonst gerne thut, den Stöpsel herauszicht und an der Canüle herumzerrt. Will man die Fistel benützen, so wird der Verband abgenommen, der Stöpsel herausgezogen, nach Umständen zu verdauende Substanzen eingebracht oder Magensaft oder Magencontenta herausgelassen.

Bei allen diesen Versuchen lernte man, abgeschen von einer Reihe von Einzelerfahrungen, im Grunde genommen doch nicht viel mehr als das, was sehon Réaumur gewusst hatte, dass die Speisen im Magen verdaut, und zwar dass sie auf chemischem Wege aufgelöst werden, dass sie aufgelöst werden durch den sauren Magensaft, der im Magen abgesondert wird. Wesentliche Fortschritte machte die Lehre von der Verdauung erst, als man den Weg von Spallanzani wieder betrat, den Weg der künstlichen Verdauung, wie es Wasmann und wie es Schwann thaten. Es zeigte sich, dass sich im Magen eine eigenthümlich wirksame organische Substanz befindet, welche die Eiweisskörper auflöst, und die Schwann mit dem Namen des Pepsins belegt hat. Sie äussert Wirkningen nur, wenn zugleich saure Reaction und zwar saure Reaction von einem gewissen Grade vorhanden ist. Eine durch Maceration der Magenschleimhaut in verdünnter Chlorwasserstoffsäure dargestellte künstliche Verdauungsflüssigkeit verdaut in derselben Weise, wie der natürliche von dem Thiere selbst abgesonderte Magensaft verdaut. Es war auch leicht nachzuweisen, dass es nicht die blosse Sänre ist, welche die Eiweisskörper auflöst, denn gegen die meisten Eiweisskörper verhält sieh eine blos verdünnte Säure von demselben Grade wesentlich anders, wie dieser

künstliche Verdanungssaft. Wenn man die Labdrüsenschicht irgend eines Thieres, gleichviel, ob nüchtern oder in der Verdauung, abpräparirt und dann mit Salzsäure, die 1 Gramm ClII auf 1 Liter Wasser enthält, macerirt, so erhält man eine solche Verdanungsflüssigkeit. Vergleicht man die Wirkung derselben mit der blos verdünnter Chlorwasserstoffsäure von demselben Säuregrade, so findet man, dass sie rohes Fibrin verhältnissmässig rasch, oft schon in 10 Minuten, auflöst, während dasselbe Fibrin in der verdünnten Salzsäure nur aufquillt, aber sich nicht auflöst. bei kühler Temperatur Tage lang nnaufgelöst bleibt, und erst dann langsam zerfällt. Wenn man Weisses von hartgekochten Eiern in beide Flüssigkeiten hineinlegt, so bleibt es in verdünnter Salzsäure ganz unverändert, während es sich in der künstlichen Verdauungsflüssigkeit, wenn auch viel langsamer als das rohe Fibrin, auflöst. Wenn man in beide Flüssigkeiten rohes Rindfleisch hineinlegt, so löst sich dieses allerdings in der blos verdünnten Chlorwasserstoffsäure auch auf. Wir werden aber später sehen, dass dies darauf beruht, dass im Muskel selbst Pepsin enthalten ist, oder doch ein Körper, der sich in Rücksicht auf alle Unterscheidungsmittel, die wir bis jetzt kennen, gerade so verhält wie das Pepsin.

Das Pepsin lässt sich aus der Schleimhaut des ausgewaschenen Magens auch nach und nach mit Wasser extrahiren. Aber man bekommt auf diese Weise, wenn man auch die Flüssigkeit hinterher ansäuert, immer nur eine verhältnissmässig sehwach wirkende Verdauungsflüssigkeit, während man viel stärker wirkende Verdauungsflüssigkeiten bekommt, wenn man von vorne herein mit einer verdünnten Säure macerirt. geht daraus hervor, dass das Pepsin in den Drüsen in einem für Wasser schwer löslichen Zustande enthalten sein muss, dass es sich aber in verdünnter Säure viel leichter auflöst. In neuerer Zeit wird nach v. Wittich's Vorgang Glycerin vielfach zur Extraction des Pepsins benützt. Dass das Pepsin wirklich in den Drüsen der Schleimhaut im Vorrathe abgelagert ist, in ähnlicher Weise, wie wir gesehen haben, dass feste Bestandtheile des Speichels in den Speicheldrüsen im Vorrathe abgelagert sind, und bei der Secretion nur heransgewaschen wird, ergibt sich auch ans andern Versuchen. Wenn man die ganze Magenschleimhaut künstlich verdaut, so dass sie zerfällt, und nur einige krümliche Reste übrig bleiben, wenn man diese auf einem Filtrum sammelt und untersucht, so findet man, dass das Bindegewebe, die Drüsenschläuche u. s. w. zerstört sind, dass man nur Zellen und Trümmer von Zellen, die aus den Drüsen der Schleimhaut herstammen, gemengt mit elastischen Fasern, unter dem Mikroskope hat. Wenn man nun diesen Detritus von Neuem mit verdünnter Salzsäure macerirt, so erhält man wiederum noch eine sehr wirksame Verdanungsflüssigkeit. Es wird hier in Wien für therapeutische Zwecke ein Pepsin in den Handel gebracht, welches dem Vernehmen nach bereitet wird durch Auspressen der Schleimhaut und durch Trocknen der ausgepressten Substanz bei niederer Temperatur. Aus diesem Pepsin kann man alles Lösliche herauswaschen, man kann es Tage lang auf dem Filtrum mit Wasser auswaschen, und wenn man dann den Rest, der auf dem Filtrum zurückbleibt, noch wieder mit 1 pro mille Salzsäure macerirt, so bekommt man immer wieder noch eine kräftig wirkende Verdauungsflüssigkeit.

Eine weitere Frage ist nnn: In welchen Drüsen des Magens ist das Pepsin abgelagert? Wenn man den Magen während der Verdanung ansicht, so wird man bemerken, dass er auf seiner inneren Oberfläche ganz anders anssieht, als während des nüchternen Zustandes; er ist an seiner inneren Oberfläche geröthet, die Blutgefässe sind injicirt. Nun sind bei mehreren Thieren, wie beim Schweine und bei der Ratte, die Labdrüsen nur über einen Theil der Magenobersläche verbreitet, während ein betrüchtlicher Theil der Magenoberflüche lediglich Schleimdrüsen führt. Bei diesen Thieren sieht man, dass sich zur Zeit der Verdanung nur der Theil der Magenoberfläche röthet, in welchem sich Labdriisen befinden. Dieses und das von gewöhnlichen Schleimdrüsen abweichende Aussehen der Labdrüsen musste auf die Vermnthung führen, dass sie es sind, in welchen die wirksame Substanz, in welchen das Pepsin abgelagert ist. Das ist auch der Fall nach den übereinstimmenden Untersuchungen von Wasmann, Kölliker, Goll, Friedinger und von v. Wittich. Wenn man die Pars pylorica frisch in Arbeit nimmt und sie mit verdünnter Salzsäure macerirt, so gibt sie zwar auch eine verdauende Flüssigkeit, obgleich sie nur Schleimdrüsen führt, aber diese Wirkung verschwindet immer mehr, je mehr man die Schleimhaut vorher auswäscht, wenn man sie auch nur mit blossem Wasser auswäscht. Während man diejenige Magenschleimhaut, in welcher sich Labdrüsen befinden, auswaschen kann, so lange, wie man will. Ja, wie wir gesehen haben, man kann sie zum grössten Theile verdauen bis auf einen unbedentenden körnigen Rest, welcher zurückbleibt, und noch immer sind dieselben verdauenden Wirkungen vorhanden. Es weist diess darauf hin, dass die Schleimhaut in der Pars pylorica nicht desswegen verdaut, weil die Schleimdrüsen das verdauende Princip absondern, sondern weil die ganze Schleimhaut mit Pepsin infiltrirt worden ist, das sich ans der Pars pylorica, wenn auch langsam, wieder herauswaschen lässt.

Wir haben gesehen, dass die Labdrüsen zweierlei Zellen führen, die delomorphen und die adelomorphen Zellen. Welche von diesen beiden Zellen enthalten voraussichtlich das Pepsin? Es sind eine Reihe von Gründen da, welche dafür sprechen, dass es die delomorphen, die körnigen, nach aussen unmittelbar dem Drüsenschlauche anliegenden grossen Zellen sind. Die Gründe sind: Erstens, dass diese Zellen den Labdrüsen eigenthümlich sind, während solche Cylinderzellen, wie die adelomorphen Zellen, auch in den Schleimdrüsen vorhanden sind, zweitens, dass die bis jetzt untersuchten Amphibien in ihren Labdrüsen nur eine Art von Zellen haben, und dass diese Zellen den delomorphen Zellen der Säugethiere und des Meuschen gleichen, endlich drittens eine Beobachtung, Rollett gemacht hat, dass bei den Fledermäusen im Winterschlaf die delomorphen Zellen fast vollständig verschwinden, aber sich im Frühlinge gegen die Zeit des Erwachens, wenn das Thier seine Verdauungsorgane wieder brauchen soll, von Neuem entwickeln. Diese letztere Beobachtung gibt zu folgender Betrachtung Veranlassung: Die beiden Zellenarten sind wahrscheinlich ursprünglich identisch, denn sie entwickeln sich aus derselben Anlage, und aus derselben, aus der sich an anderem Orte. in der Pars pylorica, auch das Enchym der Pylorusdrüsen entwickelt. Vielleicht besteht die spätere Differenzirung wesentlich darin, dass die delomorphen Zellen durch reichliche Anhäufung der verdauenden

Das Pepsin, 295

Substanz in ihnen eine bedeutendere materielle Entwicklung erfahren, an Masse zunehmen und dabei Gestalt und Ausschen verändern. Ein solches Verhältniss würde auch die abweichenden Angaben einzelner Beobachter erklärlich machen, nach denen sich auch in der Pars pylorica grössere Mengen von unauswaschbarem Pepsin gefunden haben sollen, wenn auch entfernt nicht solche, wie sie die Wasmann'schen Drüsen liefern. Auch die Angabe von J. Jukes, dass er auch in den Drüsen der Regio pylorica den delomorphen Zellen der Labdrüsen sehr ähnliche Gebilde gefunden habe, würde hiernach weniger befremdend erscheinen.

#### Das Pepsin.

Das Pepsin ist seit seiner Entdeckung vielfältig als ein Ferment bezeichnet worden. Der Name ist von der Hefe hergenommen, welche den Zucker in Kohlensäure und Alkohol umsetzt. Wir wissen, dass diese Hefe sich selbst regenerirt aus den stickstoffhaltigen Substanzen, welche sich in der Maische befinden, und dass man deshalb mit einer kleinen Menge von Hefe, wenn man ihr nur das Material für die Regeneration bietet, grosse Mengen von Hefe erzeugen, und somit auch unbegrenzte Mengen von Zucker in Kohlensäure und Alkohol umsetzen kann. Desswegen hat man namentlich solche Körper Fermente genannt, welche einen Umsetzungsprocess einleiten, der immer weiter greift, sieh immer von Neuem erzeugt, und bei dem zuletzt durch eine kleine Menge von Substanz grosse, ja nubegrenzte Mengen von anderen Substanzen umgesetzt, chemisch verändert werden können. Passen diese Angaben auf das Pepsin? Das Pepsin kann nicht, wie es einmal behanptet worden ist, sieh selbst während der Verdauung vermehren, von Neuem erzeugen. In einer verdauenden Flüssigkeit nimmt die Menge des Pepsins nicht zu. Das lässt sich einfach durch folgenden Versuch darthun. Man thut Blutfibrin in eine Verdauungsflüssigkeit hinein, und, wenn dieses Fibrin verdaut worden ist, mischt man eine Portion 1 pro mille Chlorwasserstoffsäure, thut Fibrin hinein und giesst etwas von der ersten Verdauungsflüssigkeit hinzu. Dieses Fibrin wird auch noch verdaut. Man macht dieselbe Procedur ein zweites Mal, man nimmt wieder ebenso verdünnte Salzsäure und Fibrin, und giesst nun von dem zweiten Glase wiederum etwas hinzu. Das thut man zwei, dreimal. Es wird das Fibrin anfangs noch verdaut, dann fängt der Verdauungsprocess an, sich zu verlangsamen, und verlangsamt sich endlich, wenn man diese Versuche immer weiter fortsetzt, so, dass man so viele Stunden zum Auflösen braucht, als im ersten Versuche Minuten gebraucht wurden. Endlich verhält sich die Flüssigkeit nur noch, wie sehr verdünnte Chlorwasserstoffsäure, das Fibrin quillt darin auf, bleibt aber Tage lang darin, ohne zu zerfallen. Das ist nicht vereinbar mit der Vorstellung, dass sich beim Verdauungsprocesse und durch den Verdanungsprocess das Pepsin vermehre: denn, wenn ich diese selben Versuche z. B. mit einer gährenden Flüssigkeit angestellt hätte, so würde ich alle Gläser fort und fort in Gährung versetzt haben, weil sich immer neue Hefe gebildet hätte, und ich diese neugebildete Hefe übertragen haben würde. Hier ist die Menge von

Pepsin dieselbe geblieben, und nach und nach sind immer kleinere Mengen auf nene Verdanungsgemische übertragen worden, bis sie endlich durch die wiederholte Theilung so klein wurden, dass sie keine merkliche Wirkung mehr ausübten.

Man kann sich fragen: Ist es in der That der hohe Grad der Verdünnung gewesen, ist nicht vielleicht das Pepsin durch die Verdanung ganz verbraucht worden? Es lässt sich aber wiedernm zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Es wird bei der Verdaming das Pepsin weder vermehrt, noch wird anch Pepsin verbraucht. Um letzteres zu beweisen, füllt man in zwei grosse Pulvergläser gleiche Meugen 1 pro mille Chlorwasserstoffsäure, dann wirft man in das eine Glas so viel Fibrin hinein, als darin vollständig aufquillt, in das andere Glas wirft man eine einzige Fibrinflocke. Dann nimmt man von einer Verdauungsflüssigkeit gleiche und zwar nur kleine Mengen, und diese giesst man je eine in die beiden Gläser. Dann wird man bemerken, dass die grosse Masse des Fibrins in dem einen Glase eben so schnell aufgelöst wird, wie die eine Flocke, welche sich in dem andern Glase befindet, und das geschieht noch, wenn man so kleine Mengen von Verdauungsflüssigkeit hinzugegossen hat, dass die Zeit der Verdauung sich auf Stunden hinzicht. Man hat dann jedenfalls eine unzureichende Menge von Pepsin hinzngefügt. Würde das Pepsin durch die Verdauung verbraucht, so müsste in dem einen Glase, da so viel Fibrin darin ist, die Verdauung verzögert worden sein, oder es müsste gar ein Rest von ungelöstem Fibrin bleiben. Das ist aber nicht der Fall. Es wird also, wie gesagt, bei der Verdanung weder Pepsin gebildet, noch Pepsin verbraucht; aber es ist eine gewisse Menge von Pepsin nöthig, damit der Verdauungsprocess mit seiner gehörigen Geschwindigkeit vor sich gehe. Diese Menge von Pepsin scheint freilich, wenn wir sie nach der Wage beurtheilen, ausserordentlich gering zu sein, doch ist die Menge des Pepsius nicht gleichgiltig: wenn man unter ein gewisses Miuimum heruntergeht, so verlangsamt sich die Verdauung, und zwar in sehr auffallender Weise.

## Die Säuren im Magen.

Wir haben gesehen, dass das Pepsin nur der eine Factor bei der Verdauung ist, dass der zweite Factor dabei die Säure ist. Pepsin ohne Säure ist unwirksam, und Säure ohne Pepsin ist auch relativ unwirksam, das heisst, sie bringt die Substanzen zum Aufquellen, aber nicht oder nur ganz unverhältnissmässig langsam zur Lösung. Es kommt daranf an, dass der saure Magensaft Pepsin und auch Säure in solcher Quantität und Qualität enthält, dass die Eiweisskörper darin aufquellen.

Der saure Magensaft, wie wir ihn bei Hunden ans Magenfisteln sammeln, ist eine klare, stark sauer reagirende Flüssigkeit. Die Säuren, welche darin gefunden wurden, sind in erster Reihe Salzsäure, zweitens Phosphorsäure, und drittens in geringer Menge Schwefelsäure. Dann ist auch Milchsäure darin gefunden worden, aber diese nur dann, wenn Kohlehydrate genossen worden waren. Wenn Substanzen genossen worden waren, aus welchen sich keine Milchsäure bilden konnte, so hat man anch im Magen keine Milchsäure gefunden, woraus wohl hervorgeht, dass die Milchsäure im Magen aus den Nahrungsmitteln und nicht aus den Lab-

drüsen stammt. Man kann fragen: Welche von den Mineralsäuren ist im Magen die freie Sänre und die eigentlich wirksame? Wenn wir eine Flüssigkeit haben, die mehrere Salze enthält, und ausserdem überschüssige Säure, so können wir, so lange die Substanzen gelöst sind, niemals sagen, dass die eine Säure frei sei und die andern an Basen gebunden. Bei der Zusammenstellung der Resultate der chemischen Analyse pflegt man freilich so zu Werke zu gehen, dass man die Basen sich als gebunden vorstellt an die stärkste Säure, und dann die schwächere Säure als die in der Flüssigkeit freie Säure annimmt, wenn keine Basis mehr vorhanden ist, um sich mit derselben zu verbinden. Das ist aber eine Fiction, welche man sich erlaubt hat, weil man unter gewissen häufig realisirten Bedingungen schwächere Säuren durch stärkere vollständig austreiben kann. Es ist im hohen Grade wahrscheinlich, dass immer mehrere Säuren frei sind, aber eben je nach ihrer Stärke, je nach ihrer Verwandtschaft zu den vorhandenen Basen, in verschiedenen Quantitäten. Von einer Säure aber können wir sagen, dass sie jedenfalls im freien Zustande im Magen vorhanden sei, das ist die Salzsäure. Bidder und Schmidt haben bei der Untersuchung des Magensaftes des Hundes gefunden, dass, wenn man alle Basen, welche darin enthalten sind, als nur mit Salzsäure verbunden ausieht, doch immer eine beträchtliche Quantität Salzsäure übrig bleibt, welche nicht durch diese Basen neutralisirt werden kann. Auch im Magensafte des Menschen ist Chlorwasserstoffsäure enthalten, wenn auch nicht in solcher Menge, wie im Magensafte des Hundes, weil überhaupt der Magensaft des Hundes mehr freie Säure hat als der des Menschen. Wenn wir nach der Wirksamkeit der verschiedenen Säuren fragen, so ist die verdünnte Salzsäure eine sehr wirksame Säure bei der Verdauung. Aber auch die Phosphorsäure ist bei der Verdauung sehr wirksam. Man kann mit verdünnter Phosphorsäure ebenso erfolgreich verdauen, wie mit verdünnter Salzsäure. Nicht dasselbe gilt von der Schwefelsäure. Mit dieser gehen die Verdauungsversuche mit Eiweisskörpern weniger gut. Es sind also die Salzsäure und die Phosphorsäure, welche uns als die wirksamsten erscheinen, nur muss die Phosphorsäure frei sein: mit sauren phosphorsauren Salzen allein kann man keine erfolgreichen Verdauungsversuche anstellen. Wenn Milchsäure vorhanden ist, so muss auch diese zu den wirksamen Säuren gerechnet werden: die Eiweisskörper quellen in ihr auf, und man kann mit ihr sehr erfolgreiche Verdauungsversuche anstellen. Maly hat ferner gezeigt, dass noch die Milchsäure im freien Zustande die Chloride theilweise zerlegt, so dass also da, wo beide mit einander vorhanden sind, stets auch freie Chlorwasserstoffsäure in Wirkung tritt. Er goss ein Gemisch von Milchsäure und Kochsalzlösung in den Grund eines Glascylinders, darüber schichtete er Wasser und überliess das Ganze der Diffusion. Er rechnete darauf, dass die schneller diffundirende Salzsäure sich früher in den oberen Schichten verbreiten werde als das Chlornatrium. Dies bestätigte sich auch. Die oberen Schichten enthielten nach einigen Tagen mehr Chlor als dem Natrium entsprach, und die unteren mehr Natrium als dem Chlor entsprach. Es hatten sich also neben Chlornatrium und Milchsäure gebildet milchsaures Natron und Salzsänre

Es ist behauptet worden, dass der Magensaft erst im Magen selbst saner werde, dass er von den Driisen nicht im sanren Zustande abgesondert werde. In der That ist es eine auf den ersten Anblick auffallende Erseheinung, dass das Parenchym der Drüsen im lebenden Thiere nicht saner reagirt. Wenn man einem lebenden Kaninchen die Banchhöhle öffnet, die Muskelhaut des Magens an einer Stelle abträgt, und nun vorsichtig mit einer krimmen Scheere ein Stückchen der Schleimhaut so ausschneidet, dass man dieselbe nicht durchlöchert, so findet man, dass das ausgesehnittene Schleimhautstückehen zwisehen blauem Lakmuspapier zerquetscht keinen rothen Fleek gibt, und wenn ja ein solcher entsteht, so ist er äusserst schwach. Sobald man aber an die innere Oberfläche kommt, sobald man die ganze Sehleimhaut herausnimmt, hat man gleich ausserordentlich stark saure Reaction. Hieraus könnte man, wie gesagt, allerdings sehliessen, dass das Secret der Drüsen an und für sich nicht sauer sei, sondern dass es erst im Magen sauer werde. Einerseits ist aber nicht wohl einzusehen, durch welchen Process innerhalb des Magens Mineralsäuren, wie die Salzsäure, frei werden sollen, und andererseits ist dieser Versuch und andere ähnliche, welche angestellt worden sind, auch nicht beweisend. Es befindet sich ja in dem ausgesehnittenen Gewebe auch alkalische Flüssigkeit, denn es kreist ja durch die Sehleimhaut fortwährend das alkalische Blut, und die Gewebsflüssigkeit zwisehen den Drüsen ist alkalisch. Es kann also diese kleine Menge von alkaliseher Flüssigkeit dazu dienen, eine entspreehend geringe Menge von Säure zu neutralisiren, und nur eine sehr geringe Menge von Säure brancht ja in den Driisen gegenwärtig zu sein, wenn das Secret sofort an die innere Oberfläche des Magens ausgestossen wird. Wenn man sich an andere Thiere als an Sängethiere wendet, dann kann man in der That das saure Secret innerhalb der Drüsen nachweisen. Im Drüsenmagen der Vögel befinden sieh flasehenförmige Körper, die so gross sind, dass man sie schon mit blossem Auge sehen kann. Diese flasehenförmigen Körper, die einen engen Ausführungsgang besitzen, haben eine verhältnissmässig weite innere Höhle, und ihre dieke Wand besteht aus lauter Labdrüsen, welche in diese innere Höhle ansmünden. Man spült nun den Drüsenmagen eines soeben getödteten Huhnes oder einer eben getödteten Gans mit sogenannter Magnesiamileh, das heisst mit Magnesia usta, die in Wasser aufgesehwemmt ist, aus, um alle freie Säure auf der inneren Oberfläche des Magens zu tilgen. Hierauf sucht man unter diesen flaschenförmigen Drüsenkörpern einen aus, der mit Secret gefüllt ist, durchschneidet ihn und untersucht das Seeret, welches sieh in der Höhle desselben angesammelt hat. Man findet, dass es stark sauer reagirt, so stark sauer, wie der Magensaft innerhalb der Höhle des Magens bei andern Thieren. Dies sprieht also dafür, dass das saure Secret bereits innerhalb der Drüsen abgesondert und nur immer gleich wieder ausgestossen wird, so dass der kleine Rest von Säure, der im Gewebe zurückbleibt, beim Zerquetsehen der Schleimhant neutralisirt wird durch die umgebende alkalische Gewebsflüssigkeit. Man könnte einwenden, dass beim Huhne vielleieht der saure Magensaft aus der Magenhöhle in die Drüsenhöhlen zurückgelangt sei, aber dies ist an sich nuwahrscheinlich, und wird es noch mehr dadurch, dass immer nur ein Theil der Drüsen prall mit Secret angefüllt ist.

Es entsteht aber die weitere Frage: Wie ist es möglich, dass aus dem alkalischen Blute und aus der alkalischen Gewebsflüssigkeit ein Saft abgesondert werden kaun, der so viel freie Säure enthält? Wie dies zugeht, wissen wir nicht. Wir können nur im Allgemeinen sagen, dass es unter dem Einflusse des Nervensystems geschehen muss, und dass diese Erscheinung in der Natur nicht isolirt dasteht, sondern dass es noch andere viel auffallendere Erscheinungen dieser Art gibt. Als sich Johannes Müller und Troschel ihrer zoologischen Untersuchungen wegen in Messina befanden, nahm Troschel ein grosses Exemplar von Dolium galea und warf es auf den Boden, der mit Marmorplatten belegt war. Er sah zu seinem Erstaunen, dass da, wo das Thier seinen sogenannten Speichel hinspritzte, ein starker Schaum entstand, also offenbar cine Gasentwicklung stattfand. Als er den Speichel näher untersuchte, fand er in der That, dass er so sauer war, dass er den Marmor des Bodens angriff und Kohlensäure daraus entwickelte. Es wurde dieser Saft dann gesammelt und dem Professor Bödecker in Bonn zur chemischen Untersuchung übergeben. Er enthielt in 100 Theilen nur 1,6 Theile an Basen und an organischer Substanz, aber 0,4 Chlorwasserstoff- und so viel Schwefelsäure, dass, wenn man alle Basen als an Schwefelsäure gebunden ansah, dem Gewichte nach noch 2,7 Hunderttheile der ganzen Flüssigkeit als freie Schwefelsäure übrig blieben. Wenn eine solche Flüssigkeit unter dem Einflusse des Nervensystems aus dem Blute abgesondert werden kann, so kann es uns sieher nicht wunderbarer erscheinen, dass an der Innenwand des Magens eine saure Flüssigkeit abgesondert wird, dass eine Zersetzung der Chlormetalle unter dem Einflusse des Nervensystems eintritt, so dass das Alkali nach der einen Seite und die Säure nach der andern Seite hingeht. Das ist jedenfalls nicht wunderbarer, als dass ein an und für sich harmloses Organ durch den Einfluss der Nerven in einen heftig wirkenden electrischen Apparat verwandelt wird, wie dies bei den electrischen Fischen der Fall ist, oder dass eine Masse von Eiweisskörpern, die Masse der Muskeln, ihre inneren Attractionsverhältnisse unter dem Einflusse der Nerven plötzlich so verändert, dass sie aus einer weichen, in allen ihren Theilen der Schwere folgenden Substanz sich in eine Masse umändert, die mit der grössten Gewalt einer ganz bestimmten Gleichgewichtsfigur zustrebt. Trennnng von Säuren und Basen ist unter diesen räthselhaften Vorgängen noch derjenige, welcher uns durch die Analogie der Electrolyse am leichtesten vorstellbar wird.

## Darstellung und Eigenschaften des Pepsins.

Das Pepsin galt früher für einen Eiweisskörper, und es hängen hiemit wesentlich zusammen gewisse Vorstellungen, welche man von der Verdauung hatte. Man glaubte, das Pepsin sei eine sehr leicht zersetzbare Substanz und reisse dann andere Eiweisskörper mit in diesen Zersetzungsprocess hinein, dadurch werde ihre Auflösung bewirkt u. s. f. Nun ist aber das Pepsin gar nicht so sehr der freiwilligen Zersetzung unterworfen, wie man glaubt. Es kann nicht nur im trockenen Znstande lange Zeit unzersetzt aufbewahrt werden, sondern selbst in Lösungen. Selbst wenn der Schimmel einen halben Zoll hoch in Verdauungsflüssigkeiten gewachsen

ist, so sind sie dadurch noch nicht nothwendig unwirksam; wenn man sie wieder filtrirt und Fibrin oder Eiweiss hineinthut, so findet man in der Regel, dass sie noch verdauen. Das Pepsin ist aber überhaupt kein Eiweisskörper. Dass man es dafür gehalten hat, rührte daher, dass man es mit Eiweisskörpern zusammen niedergeschlagen hatte, welche theils in dem Magensafte an und für sich enthalten waren, theils aus den Nahrungsmitteln oder der künstlich verdanten Magenschleimhant herrührten.

Wenn man das Pepsin im reineren Zustande haben will, so kann man dazu die Eigenschaft desselben benutzen, sich an kleine feste Körper anzuhängen. Sie wissen, dass die meisten Farbstoffe diese Eigenschaft haben, dass, wenn man z. B. rothen Wein mit Kohlenpulver durchschüttelt und ihn dann filtrirt, eine farblose Flüssigkeit abfliesst, und der ganze rothe Farbstoff in dem Kohlenpulver zurückbleibt. In ähnlicher Weise adhärirt nun auch das Pepsin. Wenn man in die wirksamste Verdamingsflüssigkeit einen Löffel voll Thierkohle hineinschüttet, durchschüttelt und filtrirt, so bekommt man eine Fliissigkeit, welche absolut gar nicht mehr verdaut. Ja, wenn man die zu verdauende Fibrinflocke mit der Kohle in die Verdauungsflüssigkeit hineinwirft und schüttelt, so dass sieh die Fibrinfloeke in die Kohle einbettet, welche nun das Pepsin an sich gerissen hat, so ist das Pepsin schon unwirksam. Dies Adhäriren kann man nun benntzen, um das Pepsin von Eiweisskörpern zu trennen, da die Eiweisskörper zwar auch adhüriren, aber in viel geringerem Grade als das Pepsin. Man geht dabei am besten so zu Werke, dass man die Schleimhaut eines Kälber- oder Schweinemagens zerkleinert, mit Wasser übergiesst und mit Phosphorsäure ansäuert. Sie unterliegt auf diese Weise der Selbstverdauung. Die erste Flüssigkeit giesst man weg, weil sie zu viel Verdauungsproducte enthält, die bei der Reinigung des Pepsius zu lange aufhalten würden. Dann giesst man neues Wasser und neue Phosphorsäure auf und digerirt weiter. Die so erhaltene Flüssigkeit benutzt man entweder in der gleich zu beschreibenden Weise, oder man giesst sie, wonn sie noch zu viel Verdauungsproducte zu enthalten seheint, fort und verschafft sich durch eine dritte in derselben Weise einzuleitende Digestion die weiter zu verarbeitende Flüssigkeit. Diese versetzt man, nachdem man sie filtrirt hat, mit so viel klarem Kalkwasser, dass ein blaues Lakmuspapier noch schwach violett gefärbt wird. Der herausfallende phosphorsaure Kalk reisst das Pepsin mit sich. Man braucht den phosphorsauren Kalk nicht vollständig herauszufällen, weil schon die ersten Portionen nahezu die ganze Masse des Pepsins mit sich reissen, und wenn man später noch mehr Kalkwasser zusetzt, man keinen weiteren Vortheil hat, sondern nur phosphorsauren Kalk bekommt, der sehr wenig Pepsin mit sich genommen. Den phosphorsauren Kalk sammelt man auf dem Spitzbeutel, presst ihn ab und vertheilt ihn dann in Wasser, dem man vorsichtig und in kleinen Portionen so viel verdünnte Salzsäure hinzusetzt, dass er sich wieder löst. Dann setzt man wieder klares Kalkwasser zu, um ihn wieder theilweise heranszufällen. Es hat das den Zweck, die Eiweisskörper, die das erste Mal noch mitgerissen worden sind, in Lösung zu erhalten, während das Pepsin immer wieder von dem phosphorsauren Kalk mitgerissen wird. Man sammelt wieder auf dem Spitzbeutel, presst wieder ab, und löst den Rückstand wieder mittelst sehr verdünnter Chlorwasserstoffsäure auf.

Man giesst die so erhaltene Flüssigkeit in eine Flasche und senkt einen langhalsigen bis auf den Boden der Flasche reichenden Trichter hinein. Durch diesen giesst man eine Lösung von Cholesterin in 4 Theilen Alkohol und einem Theile Aether hinein. Aus dieser scheidet sich, wenn sie in die wässerige Lösung hineinkommt, das Cholesterin in fein vertheiltem Zustande aus und bildet nun ähnlich wie früher der phosphorsaure Kalk einen Schlamm, an welchen sich das Pepsin anhängt. Man schüttelt mit diesem Schlamme noch gehörig durch, filtrirt und wäscht anfangs mit Wasser, das mit etwas Essigsüure angesüuert ist, dann mit reinem Wasser aus. Mau hat dann auf dem Filter Cholesterin, au welches sich das Pepsin augehüngt hat. Dieses gibt man ohne zu trocknen in ein Pulverglas und schüttet alkoholfreien Aether darüber, Aether, welchen man zuvor durch Schütteln mit Wasser vom Alkohol befreit hat. Der Aether zieht das Cholesterin aus, und unten bleibt eine wässerige Schicht stehen, welche das Pepsin enthält. Man giesst den Acther ab, ersetzt ihn durch neuen u. s. f. Endlich, wenn mau alles Cholesterin auf diese Weise entfernt hat, lässt man die letzte Menge von Aether, welche sich nicht mehr rein abgiessen lässt, verdunsten und filtrirt die Flüssigkeit. Das Filtrat zeigt nun im hohen Grade verdauende Eigenschaften, so dass ein einziger Tropfen, in 5 Cub. Ctm. angesäuerten Wassers hincingegeben, eine Fibrinflocke noch innerhalb einer Stunde auflöst. Diese Flüssigkeit, welche so stark verdant, wie irgend eine andere Verdauungsflüssigkeit, zeigt nun aber nicht mehr die Reactionen der Eiweisskörper. Von allen Reactionen der Eiweisskörper zeigt sie nur noch zwei. Sie wird gefällt durch neutrales und durch basisches essigsaures Blei, und wird getrübt durch Platinchlorid. Dr. Krassilnikoff, der später hier im Laboratorium meine Versuche zur Reindarstellung des Pepsins fortsetzte, gelang es, durch Dialyse die Pepsinlösung so weit zu reinigen, dass sie auch durch Platinchlorid nicht mehr getrübt wurde, aber durch neutrales und basisches essigsaures Blei wurde sie noch gefällt.

Das Pepsin ist also kein Eiweisskörper, es ist auch kein Fermeut, denn es vermehrt sich nicht bei der Verdauung, es wird aber auch bei der Verdauung nicht verbraucht. Wenn es nun bei der Verdauung nicht verbrancht wird, wo bleibt es? Wird es resorbirt? Schaden kann es im Körper nicht anrichten, denn es kommt zu alkalischen Flüssigkeiten, in denen es keine verdauende Wirkung ausüben kann. Die Nothwendigkeit der Säure zur Verdauung ist ja auch der Grund, warum die Magenwand nicht verdaut wird. Die Magenwände werden nicht verdaut, weil sie vor der Verdauung geschützt sind durch das alkalische Blut, welches fortwährend durch sie hindnreheireulirt. Wenn die Circulation an irgend einer Stelle der Schleimhaut aufhört, wie dies bei gewissen krankhaften Affectionen der Magenschleimhaut geschicht, so wird dieses Stück der Schleimhaut allerdings verdaut, und wenn ein Thier in der Verdauung stirbt, so wird auch die Magenwand von der seeernirten Verdauungsflüssigkeit angegriffen. Claude Bernard pflegt in seinen Vorlesungen einen Versuch zu machen, der darin besteht, dass er einen Hund wührend der Verdanung tödtet, und ihn dann in einen Apparat hineinlegt, in welchem das Cadaver auf einer Temperatur von 380 erhalten wird. Wenn es dann nach einer Zeit von mehreren Stunden herausgenommen

und geöffnet wird, so findet man in der Regel, dass nicht nur der Magen, sondern dass auch noch ein Theil der Milz und der Leber verdant worden ist. Aber wührend des Lebens sind, wie gesagt, alle diese Wirkungen durch das circulirende alkalische Blut paralysirt. Das Pepsin kann also ohne Nachtheil resorbirt werden, und es wird offenbar resorbirt, denn es lässt sieh in den Mnskeln und im Urin nachweisen. Wenn man Urin mit so viel Phosphorsäure versetzt, dass eine Probe davon eine Fibrinfloeke aufquellen macht, dann mit soleher Flüssigkeit zwei Reagirgläser halb aufüllt, in dem einen derselben die Flüssigkeit bis zum Sieden erhitzt und sie wieder abkühlt, dann in beide Gläser Fibrinfloeken hineinwirft, so verhalten sich diese sehr verschieden. In dem Urin, der vorher zum Sieden erhitzt worden ist, bleibt die Fibrinfloeke im aufgequollenen Zustande liegen, in dem andern Glase aber, in welchem die Flüssigkeit nieht zum Sieden erhitzt worden ist, löst sie sich, wenn auch sehr langsam, auf. Es erweekt dies den Verdacht, dass in dem Urin Pepsin enthalten sei, denn es ist eine eharakteristische Eigenschaft des Pepsins, dass es durch Erhitzen seiner Lösnngen zum Sieden seine Wirksamkeit verliert. Man kann das trockene Pepsin anf 1000 und darüber erwärmen, ohne dass es unwirksam wird, wenn man aber eine Lösung von Pepsin einmal bis znm Sieden erhitzt hat, so ist sie für alle Zeit unwirksam geworden. Wir kennen bis jetzt keine Snbstanz, welche wie das Pepsin die Eigenschaft hätte, die geronnenen Eiweisskörper in sanrer Flüssigkeit zu lösen, und dabei die Eigensehaft hätte, ihre verdanende Wirkung gänzlich zn verlieren, wenn die Lösnng erhitzt wird. Man kann sieh aber noch weiter überzeugen, man kann das verdanende Princip wirklich aus dem Urin isoliren. Man nimmt eine grössere Menge Urin, versetzt sie, um einen etwas reiehlicheren Niedersehlag zu haben, mit einer kleinen Menge von Phosphorsäure, fügt nun Kalkwasser hinzu und fällt anf diese Weise den phosphorsauren Kalk heraus. Man sammelt denselben anf dem Spitzbeutel und sehlägt nun ganz den Weg ein, welchen ieh zur möglichsten Reindarstellung des Pepsins angegeben habe: man erhält dann in ähnlieher Weise, wie früher ans der Verdauungsflüssigkeit, Pepsin, wenn auch in sehr geringer Menge. In ähnlicher Weise kann man das Pepsin, oder wenigstens eine in allen bis jetzt bekannten Eigensehaften sich analog verhaltende verdauende Snbstanz, aus den Muskeln isoliren. Man presst frisches Fleiseh aus und behandelt den ansgepressten Saft, ohne ihn vorher zur Coagulation der Eiweisskörper zu erhitzen, in der vorbeschriebenen Weise. Man erhält auch hier wieder eine wirksame verdauende Flüssigkeit, die aber ihre Wirksamkeit sofort verliert, wenn sie einmal bis zum Sieden erhitzt worden ist.

# Quantitative Bestimmung des Pepsins.

Kann man das Pepsin aneh quantitativ bestimmen? Da man keine Garantie hat, dass das Pepsin jemals in wirklich reinem Zustande dargestellt worden ist, da man nur weiss, dass man es in relativ reinem Zustande dargestellt, das heisst, dass es von den Eiweisskörpern, mit welehen es sonst zusammen vorkommt, getrennt worden ist; so lässt sieh das Pepsin nieht nach absolnten Quantitäten bestimmen: aber relativ lässt es sieh bestimmen; man kann, wenn man zwei Verdauungsflüssig-

keiten A nnd B hat, ermitteln, dass die eine doppelt oder dreimal so viel Pepsin enthält, als die andere. Ich gehe dabei folgendermassen zu Werke: Ich füge zn jeder der zu untersuchenden Flüssigkeiten so viel Salzsäure, dass sie 1 Grm. freie ClH im Liter enthält, und mische in sieben Gläsern nach dem folgenden Schema mittelst der Flüssigkeit A sieben Verdauungsflüssigkeiten. Die Zahlen drücken die Volumina der Mischflüssigkeiten in Cubikeentimetern aus.

| Glas | Pepsinlösung $A$ vom Säuregrad $=$ 1 | Wasser vom<br>Säuregrad = 1<br>(1 Gramm CUI im Liter) |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| I    | 16                                   | 0                                                     |
| II   | 8                                    | 8                                                     |
| III  | 4                                    | 12                                                    |
| IV   | 2                                    | 14                                                    |
| V    | 1                                    | 15                                                    |
| V1   | 0,5                                  | 15,5                                                  |
| VII  | 0,25                                 | 15,75                                                 |

In analoger Weise mische ich in sieben andern Gläsern sieben andere Verdanungsflüssigkeiten mit Hilfe der Flüssigkeit B.

| Glas | Pepsinlösung $B$ vom Säuregrad $= 1$ | Wasser vom<br>Säuregrad = 1 |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 16                                   | 0                           |
| 2    | 8                                    | 8                           |
| 3    | 4                                    | 12                          |
| 4    | 2                                    | 14                          |
| 5    | 1                                    | 15                          |
| 6    | 0,5                                  | 15,5                        |
| 7    | 0,25                                 | 15,75                       |

Nachdem jedes einzelne Glas gut gemischt, gut durchschüttelt ist, werfe ich in jede dieser Flüssigkeiten eine Fibrinflocke und lasse die Gläser nun ruhig stehen. Wenn diese Verdauungsflüssigkeiten einigermassen wirksam sind, so verdauen die ersten Gläser, welche die Verdauungsflüssigkeit ungemischt enthalten, verhältnissmässig schnell, aber je weniger sie von der Pepsinlösung enthalten, desto langsamer verdauen sie. Nun denken Sie sich, die zweite Flüssigkeit enthalte nur halb so viel Pepsin als die erste, so wird das Glas 1 so langsam verdauen, wie das Glas II. Enthält die Flüssigkeit B nur den vierten Theil, so wird das Glas 1 so langsam verdauen, wie das Glas III u. s. f. - Auf diesc Weise wird man also, indem man die Gläser vergleicht, in welchen die Verdanung gleichen Schritt hält, ermitteln können, wie vielmal mehr Pepsin in der einen Flüssigkeit enthalten ist als in der andern. Hänfig bemerkt man, dass der Versuch anscheinende Widersprüche aufweist. Man findet z. B., dass Glas 3 mit Glas I Schritt hält, aber zugleich Glas 7 mit Glas VI; man könnte also in Zweifel sein, ob die Flüssigkeit B doppelt oder viermal so viel Pepsin enthält, als die Flüssigkeit A. Es kann auch geschehen, dass die Gläser niederer Ziffern 1, 2, 3, I, II, III alle gleich

sehnell verdauen, dagegen aber die Gläser höherer Ziffern sehr bedentende Differenzen zeigen. In allen solchen Fällen haben immer die Gläser höherer Ziffern, die Gläser, welche die verdünnteren Flüssigkeiten enthalten, den Gläsern niedriger Ziffern gegenüber Recht. Jene scheinbaren Anomalien entstehen nämlich aus folgenden zwei Ursachen. Erstens ist die Vermehrung des Pepsins über einen gewissen Grad hinaus untzlos: wenn also in Glas 3 dieser Grad schon erreicht ist, so können 1 und 2 nicht schneller verdauen als dieses. Zweitens kann das Pepsin in einer verdünnten Lösung seine volle verdauende Wirkung, welche es überhaupt zu äussern hat, besser äussern, als in einer Lösung, die vorher nicht verdünnt worden ist: denn in jeder Verdauungsflüssigkeit befinden sich ausser Pepsin auch noch andere Substanzen, und diese hindern die Verdauung, und zwar um so mehr, je grösser die relative Menge ist, in welcher sie in der Flüssigkeit enthalten sind. Namentlich sind es die aus den Eiweisskörpern entstehenden Verdauungsproducte, die den weiteren Fortgang der Verdauung hindern, und endlich ganz sistiren. Schon Schwann bemerkte, dass er mauchmal Verdauungsflüssigkeiten hatte, welche besser verdauten, wenn er vorher die Hälfte ihres Volums von saurem Wasser hiuzugefügt, wenn er sie vorher mit angesäuertem Wasser verdünnt hatte. Es liegt nicht etwa in der Verdünnung des Pepsins ein Vortheil, aber es war so viel Pepsin in der Flüssigkeit, um auch noch bei der Verdünnung um die Hälfte oder um das Dreifache hinreichende verdauende Wirkungen auszuüben; zugleich waren so viel Verdauungsproducte, so viel schädliche Substanzen vorhanden, dass die Flüssigkeit deshalb besser verdaute, nachdem sie mit angesäuertem Wasser verdünnt worden war. Manchmal steht eine Verdauung vollständig still, macht keinerlei Fortschritte mehr, und wenn man dann mit angesäuertem Wasser verdünnt, setzt sie sich wieder in Gang. Es scheint dies wesentlich daran zu liegen, dass die Eiweisskörper oder ihre Verdauungsproducte durch ihre Anziehung zum Wasser dasselbe binden, so dass der Quellungsprocess der noch unveränderten Eiweisskörper nicht in der gehörigeu Weise erfolgt. Bisweilen kann man in Verdauungsflüssigkeiten, welche mit Phosphorsäure angemacht sind, auch ohne Zusatz von Wasser die Verdauung wieder in Gang bringen, indem man noch etwas Phosphorsäure hinzufügt. Bei Salzsäure geht das nicht, weil ein Ueberschreiten des Säuregrades an und für sich den Quellungsprocess der Eiweisskörper behindert, was bei der Phosphorsäure nicht der Fall ist. Es scheint, dass auch im lebenden Körper manchmal eine solche Hemmung der Verdauung durch eine zu grosse Menge von Verdauungsprodueten zu Stande kommt. Denn es geschicht manchmal, dass zwölf, achtzehn Stunden nach einer reichlichen Fleischmahlzeit ein saurer Mageninhalt entleert wird, in welchem eine grosse Menge des eingenommenen Fleisches, der eingenommenen Eiweisskörper noch im unverdauten Zustande enthalten ist. Dieser Mageninhalt, der so ausgeleert wird, ist danu gewöhnlich relativ dickflüssig. Da er stark sauer reagirt, so muss man erwarten, dass die hinreichende Menge von saurem Magensaft abgesondert worden ist, und dass es deshalb wahrscheinlich nur die zu grosse Menge von Eiweisskörpern und die damit verbundene zu grosse Menge von Verdanungsproducten war, welche es nicht zu einer vollständigen Verdaunng hat kommen lassen.

Die quantitative Probe auf Pepsin kaun man ganz in der Weise, wie ich es hier mit Fibrinflocken beschrieben habe, auch mit Eiweiss anstellen, und dies ist sogar in gewisser Hinsicht vorzuziehen, da man sich die Eiweissstücke gleichförmiger verschaffen kann, als die Fibrinflocken. Man muss aber, da das Eiweiss langsamer verdaut wird, länger auf das Resultat warten.

Man nimmt das Weisse von hartgekochten Hülinereiern, schneidet dasselbe in Würfel von zwei bis drei Millimeter Seite, und verwendet diese Würfel, um sie in die verschiedenen Gläser hineinzulegen, welche man in der Weise zugerichtet hat, wie ich es Ihnen früher beschrieben habe. Hier geht aber der ganze Process, wie gesagt, langsamer vor sich. Das in der Hitze geronnene Eiweiss wird langsamer verdaut als das rohe Blutfibrin, weil das rohe Blutfibrin in seiner ganzen Masse aufquillt. während der Aufquellungsprocess, der der Lösung vorhergehen muss. beim geronnenen Hühnereiweiss nur immer an der Oberfläche stattfindet. Dann muss sich erst wieder eine Schicht lösen, damit der Aufquellungsprocess wiederum weiter eingreifen kann. Es scheinen dabei verschiedene Bestandtheile des Eiweisses ungleich schnell angegriffen zu werden. Form und Grösse des Würfels ändern sich anfangs nicht, aber er wird an den Kanten durchscheinend. Auch hier gilt die Regel, dass immer diejenigen Gläser, in welchen die verdünntesten Verdauungsflüssigkeiten sind, das sicherste Resultat geben. Ich pflege den relativen Pepsingehalt abzuschätzen uach Gläsern, welche bei diesen Versuchen 6 bis 8 Stunden brauchen, um mit ihrem Eiweisswürfel fertig zu werden. Denn eine Pepsinlösung, welche mit einem Eiweisswürfel von 3 Millimeter Seite in weniger als 3 Stunden fertig wird, hat schon überhaupt das Maximum der Verdauungsfähigkeit, und wenn man eine andere daneben hat, welche drei, vier, ja zehnmal so viel Pepsin enthält, so verdaut sie darum doch nicht schneller. Man kann die Zeit etwas abkürzen, indem man sich nicht der Eiweisswürfel bedient, sondern das rohe Eiweiss mit Wasser verdünnt durch ein Tuch laufen lässt, und hierauf, nachdem man es neutralisirt hat, erhitzt, wo es sich dann in feinen Flocken abscheidet. Es sind zwar diese Flocken nicht so gleichmässig in ihrer Grösse, und so gleich beschaffen, wie die Eiweisswürfel, aber man kann die gleichgehenden Gläser doch in der Regel gut erkennen, denn es ist bei solchen Proben bald zu ersehen, ob die Verdauung begonnen hat, und ob sie vorwärts geht, oder ob sie nicht vorwärts geht. So lange nämlich nichts verdaut ist, klärt sich die Flüssigkeit sofort wieder, wenn man sie aufgeschüttelt hat, die Eiweissflocken senken sich sofort wieder zu Boden; wenn aber bereits eine Portion verdaut ist, und man schüttelt, so trübt sich die ganze Flüssigkeit, und klärt sich nicht vollkommen wieder. Das beruht darauf, dass beim Verdauen des Eiweisses immer ein sehr fein vertheilter, molekularer Rückstand bleibt, welcher sich viel schwerer aus der Flüssigkeit heruntersenkt, als die noch unverdauten Eiweisaflocken.

Man benützt in neuerer Zeit auch künstlich gefärbte Fibrinflocken zu Verdauungsproben; weil man dann an der zunehmenden Färbung der Flüssigkeit gut sieht, ob sie sich rasch oder langsam auflösen.

Ein anderes Verfahren hat Grünhagen angegeben. Es besteht darin, dass man in Salzsäure von 2 pro mille so viel Fibrin einträgt,

dass das Ganze eine gallertige Masse bildet, und diese gallertige Masse auf einen Trichter legt. Nun fügt man eine Anzahl Tropfen der zu untersnehenden Verdauungsflüssigkeit hinzu. Je reicher an Pepsin die Verdauungsflüssigkeit ist, um so rascher tropft Flüssigkeit aus dem Trichter ab, denn es tropft ja nur das ab, was sich löst, das was nur aufgequollen ist, bleibt auf dem Trichter. Man benrtheilt deshalb die Menge des Pepsins nach der Menge von Flüssigkeit, welche in der Zeiteinheit vom Trichter abtropft. Es ist dieses Verfahren wohl zu branchen, nm zu sehätzen, ob eine Flüssigkeit mehr oder weniger Pepsin enthält, als eine andere: Quantitäten, auch relative, lassen sieh damit nicht bestimmen, da kein Beweis dafür vorliegt, dass die Menge des in der Zeiteinheit gelösten gradlinig wächst mit der Menge des Pepsins.

Am allerunbrauchbarsten, man kann sagen völlig unbrauchbar, ist dasjenige Verfahren, welches am allerhäufigsten eingeschlagen worden ist, das Verfahren, die Menge von Pepsin in einer Verdauungsflüssigkeit zu beurtheilen nach der Menge von Eiweiss, welches dieselbe überhaupt auflöst. Es ist dieses Verfahren geradezu ohne allen Sinn. Denn es würde ja nur einen Sinn haben, wenn man mit einer bestimmten Quantität Pepsin stets nur eine bestimmte Quantität Eiweiss auflösen könnte. Das ist aber durchaus nicht der Fall, sondern es kommt ja immer darauf an, wie viel Flüssigkeit für die Auflösung gegeben ist. Wenn ich auch nur eine relativ kleine Menge von Pepsin habe, mir aber gestattet ist, diese kleine Menge von Pepsin in einer hinreichend grossen Menge einer richtig titrirten verdünnten Säure aufzulösen, und wenn mir zweitens unbegrenzte Zeit für die Verdauung gegeben ist, so kann ich mit dieser kleinen Menge von Pepsin eine sehr grosse Menge von Eiweiss auflösen. Wenn ich dagegen auch eine verhältnissmässig grosse Menge von Pepsin mit einer kleinen Menge von verdünnter Säure anmache und in diese nun eine übersehüssige Quantität von Eiweiss hineinthue, so wird nach kürzerer oder längerer Zeit die Menge der Verdauungsproducte so gross, dass die ganze Verdauung sistirt wird, und ieh bilde mir nun ein, ieh hätte diejenige Menge von Eiweiss gelöst, welche ich mit der vorhandenen Pepsinmenge überhaupt hätte auflösen können, während ich thatsächlich, wenn ich mehr verdünnte Säure genommen und mir mehr Zeit gelassen hätte, vielleicht die hundertfache Eiweissmenge mit derselben Quantität Pepsin hätte auflösen können.

Bei allen quantitativen Pepsinbestimmungen ist es wichtig, den Säuregrad immer gleich einzuriehten, und den passenden Säuregrad zu treffen, denjenigen, bei welchem die Verdauung am besten von statten geht. Dieser ist nun nicht ganz gleich für rohes Fibrin und für durch Hitze geronnenes Eiweiss. Wenn man die Versuche bei gewöhnlicher Zimmertemperatur, also bei einer Temperatur von 18° C. austellt, so liegt der beste Säuregrad für Fibrin zwischen 0,8 und 1,0 Gramm ClH im Liter, dagegen liegt der beste Säuregrad für in der Hitze geronnenes Eiweiss bei derselben Temperatur zwischen 1,2 und 1,6 Gramm im Liter. Das Eiweiss verlangt also etwas mehr Säure als das rohe Blutfibrin. Einen wesentlichen Einfluss hat die Temperatur. Wenn man nämlich die Verdauungsversuche in einem Brütofen zwischen 37° und 38° C. also der Temperatur des meuschlichen Körpers austellt, so findet man, dass viel rascher verdaut wird. Damit hängt es zusammen, dass die

warmblütigen Thiere sehr viel raseher verdauen als die kaltblütigen. Das Pepsin der kaltblütigen Wirbelthiere verhält sich in höheren Temperaturen ganz so, wie das der warmblütigen, und soll nach den Versuchen von Morisier seine Wirksamkeit noch bei 0 Grad gezeigt haben, während mit Hundepepsin bei dieser Temperatur nicht mehr merklieh verdaut wurde. Es scheint, dass bei den Insekten noch dasselbe verdauende Princip vorkommt oder doch ein sehr ähnliches. Dr. v. Basch hat in den sogenannten Speicheldrüsen der Blatta orientalis einen sauren Saft gefunden, weleher sieh bei Verdauungsversuehen ganz so verhält, wie der saure Magensaft der Wirbelthiere. Möglicher Weise ist das Pepsin selbst in der Pflanzenwelt verbreitet. Man hat davon vermuthungsweise gewisse Erseheinungen abgeleitet, die an insektenfangenden Pflanzen beobachtet wurden, und in neuester Zeit hat v. Gornp-Besanez aus dem Samen der Wieken ein Extract erhalten, welches in Salzsäure gequollenes Fibrin in ganz ähnlieher Weise auflöst wie Pepsin. Es ist indessen noch zweifelhaft, ob dies durch Pepsinwirkung geschieht.

Es wird aber nicht nur rascher verdaut bei der Temperatur des menschliehen Körpers, sondern man ist auch nnabhängiger vom Säuregrade, indem bei dieser erhöhten Temperatur die Verdauung des durch Hitze geronnenen Eiweisses ziemlich gleich gut mit Säuregraden von 1 bis 7 pro mille vor sieh geht. Bei den kaltblütigen Thieren, die überhaupt sehr laugsam verdauen und einen langsamen Stoffwechsel haben, kommt nicht viel darauf an, ob sie das eine oder das andere Mal etwas rascher oder langsamer verdauen. Bei uns aber, bei unserem raschen Stoffwechsel kommt es immer darauf an, dass unsere Verdauung zur rechten Zeit beendigt sei, dass sie nicht protrahirt werde. Es ist deshalb bei uns wünschenswerth, dass bei unserer Körpertemperatur von 37° C. ein grösserer Spielraum für den Säuregrad vorhanden sei; der Fortgang unserer Verdauung ist dadurch weniger von der etwas mehr oder weniger sauren Beschaffenheit unseres Magensaftes abhängig.

# Die Verdauungsproducte.

Wir müssen unterseheiden zwisehen Verdauungsproducten erster Ordnung, das heisst zwisehen dem, was unmittelbar nach der Lösung entsteht, und zwisehen Verdauungsproducten zweiter Ordnung oder seeundären Verdauungsproducten, welehe bei weiterer Einwirkung des Magensaftes entstehen.

Das Bindegewebe wird umgewandelt in eine leimähnliche Substanz, in eine Substanz, welche sieh gegen Reagentien wie Leim verhält. Bei dieser Umwandlung spielt ohne Zweifel die Säure wiederum eine wesentliche Rolle. Denn man kann auch ohne Pepsin Bindegewebe nach Einwirkung einer Mineralsäure durch Wasser von verhältnissmässig niederer Temperatur in Leim umsetzen. Es wurde dazu zuerst von Ruthay schwefelige Säure, dann von Rollett Schwefelsäure angewendet, und es ist bekannt, dass Bindegewebe beim Kochen in angesäuertem Wasser viel schneller in Leim umgewandelt wird als beim Koehen in reinem Wasser.

Es wird als ein wesentlicher Unterschied des sogenannten Leimpeptons, das heisst des Verdaunugsproduetes des Leimes angegeben, dass

dasselbe beim Erkalten keine Gallerte gibt. Ich habe aber keine Erführung darüber, ob dieses Prodnet im Magen unmittelbar nach der Lösung des Bindegewebes entsteht, oder ob erst gewöhnlicher Leim entsteht, der dann erst bei weiterer Einwirkung des Magensaftes seine Gerinnbarkeit verliert. Beim Menschen muss man noch hinzubringen, dass ja das Bindegewebe von ihm nicht im rohen Zustande genossen wird, sondern dass es theils ganz, theils halb in Leim umgewandelt ist.

Rohes Hühnereiweiss, natives Eiweiss, wird nach und nach in Syntonin, in durch Säuren verändertes Eiweiss umgewandelt. Man kann leicht zeigen, dass diese Veränderung blos durch die Säure hervorgebracht wird; denn, wenn man Eiweiss mischt einerseits mit der verdünnten Säure allein, andererseits mit einer Verdauungsflüssigkeit von gleichem Säuregrade, so geht diese Umwandlung in Syntonin in der Verdauungsflüssigkeit durchaus nicht schneller von statten als in der blos verdünnten Säure. Ja in meinen und in Meissner's Versuchen ging sogar in der blos verdünnten Säure die Umwandlung des Eiweisses in Syntonin schneller von statten, als in der Verdauungsflüssigkeit.

Wenn man rohes Blutfibrin verdauet, und unmittelbar nach der Auflösung die filtrirte Flüssigkeit mit etwas Ammoniak neutralisirt, so bildet sich, sobald die Säure so weit abgestumpft ist, dass die Flüssigkeit blaues Lakmuspapier nur noch violett oder schwach roth färbt, ein Niederschlag. Dieser Niederschlag löst sich in überschüssigem Alkali wieder auf und löst sich auch wieder auf in überschüssiger Säure. Er verhält sich wesentlich wie Syntonin, wie durch Säuren verändertes Eiweiss. Wenn man aber die Flüssigkeit, welche man von diesem Niederschlage abfiltrirt hat, zum Sieden erhitzt, so gibt sie noch wiederum ein Coagulum; sie enthält also noch natives Eiweiss. Der Grund, dass man dieses native Eiweiss früher öfter übersehen hat, liegt darin, dass man die sauren Verdauungsproducte erhitzte und nun erwartete, dass sich ein Coagulum bilden sollte. Es coagulirte aber nichts, weil bei einem solchen Säuregrade in der Wärme das native Eiweiss in Syntonin umgewaudelt wird und sich nicht ausscheidet, wenn es nicht in sehr grosser Menge vorhanden oder mit viel Salzen gemischt ist.

Das rohe Fibrin gibt also ein fällbares Eiweiss, und zwar Syntonin, und lösliches Eiweiss als erste Verdauungsproducte, und gerade so verhült es sich mit dem rohen Fleische. Anders aber verhält es sich mit sämmtlichen gekochten Eiweisskörpern, mit gekochtem Fleische, gekochtem Fibrin und gekochtem Hühnereiweiss. Alle diese geben zwar auch das sogenannte Neutralisationspräcipitat, das heisst, die Lösung lässt eine Quantität Syntonin fallen, wenn man sie neutralisirt, aber wenn man dann die abfiltrirte Flüssigkeit erhitzt, so bekommt man kein Coagulum mehr, es ist also kein natives Eiweiss in den Verdauungsproducten vorhanden. Es liegt darin ein grosses Rüthsel unserer Ernührung. Der grösste Theil unserer Säftemasse ist mit nativem Eiweiss durchsetzt, natives Eiweiss verbrauchen wir, und natives Eiweiss müssen wir wieder ersetzen. Nun nehmen wir aber alle Eiweisskörper im gekochten Zustande zu uns, und am Ende der Magenverdauung können wir in den Verdauungsproducten gar kein natives Eiweiss nachweisen. Dieses mnss also auf irgend einem anderen Wege wieder entstehen.

Das Syntonin, welches in Gestalt des Neutralisationspräcipitats herausgefällt wird, ist eigentlich nicht wirklich gelöst in der Flüssigkeit enthalten, sondern nur in hohem Grade aufgequollen. Man kann sich davon überzeugen, wenn man die filtrirten Verdanungsproducte ansieht, während die Sonne darauf scheint. Man bemerkt dann, dass die Flüssigkeit opalisirend ist, und wenn man eine Linse nimmt und lässt einen Lichtkegel hineinfallen, so sieht man den Weg des Lichtkegels wie in einer fluorescirenden Flüssigkeit. Es ist dies aber keine Fluorescenz. sondern es rührt dies her von Reflexion an kleinen festen Körpern: denu, wenn man eine Turmalinplatte oder ein Nicol'sches Prisma vor seinem Auge hernmdreht und durch dasselbe die Flüssigkeit mit dem Strahlenkegel ansieht, so bemerkt man, dass es eine Stellung gibt, bei der der Strahlenkegel ein Maximum von Helligkeit hat, und dass bei einer Drehung um 900 ein Minimum der Helligkeit eintritt, dass also das Licht, das aus der Flüssigkeit kommt, polarisirt ist. Wenn neutralisirt wird, geschieht eigentlich nichts Anderes, als dass die kleinen Syntoninflöckehen schrumpfen und sich nun als Niederschlag zu Boden senken. Damit klärt sich die Flüssigkeit und ihre Opalescenz, ihre anscheinende Fluorescenz hat aufgehört. Sie entsinnen sich, dass wir schon bei dem fällbaren Eiweiss im Allgemeinen gesehen haben, dass die Erscheinungen so sind, dass sie sich viel besser auf einen Quellungsprocess und einen Schrumpfungsprocess zurückführen lassen, als auf eine

wahre Auflösung und Fällung.

Wenn man künstliche Verdauungsversuche anstellt und von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit untersucht, so findet man, dass die charakteristischen Reactionen der Eiweisskörper immer mehr verschwinden, und dass zuletzt die Flüssigkeit von allen den Reagentien, welche Lösnigen von Eiweisskörpern fällen, nicht mehr gefällt wird, mit Ausnahme von Gerbsänre, von Phosphorwolframsäure, von Phosphormolybdänsäure und Jodquecksilberkalium, welche in der sauren Lösung noch einen Niederschlag hervorbringen. Die Körper, welche nun darin sind, haben nicht mehr die Charaktere der Eiweisskörper, wenn sie auch noch einige besitzen, wenn sie sich auch noch mit Kupferoxyd und Kali violett, mit Salpetersäure und Ammoniak gelb fürben. Diese Körper nennt man Peptone. Da die Reactionen der Eiweisskörper allmälig verschwinden, muss man eine gewisse Grenze festsetzen, von welcher an man diese Körper Peptone nennt. Man findet diese Grenze conventionell in der Fällung mit Blutlaugensalz aus der sauren Lösung. So lange ein Bestandtheil des Verdauungsgemisches noch durch Blutlaugensalz aus sauren Lösungen gefällt wird, heisst er ein Eiweisskörper: wenn er aber nicht durch Blutlaugensalz aus sauren Lösungen gefällt wird, aber noch gefällt wird durch Gerbsäure, Phosphorwolframsäure, Phosphormolybdänsäure und Jodqueeksilberkalium, dann heisst er ein Pepton. Es herrscht indessen in der Nomenclatur keine Uebereinstimmung. Lehmann und Meissner nennen Substanzen Peptone, die noch durch Blutlaugensalz gefällt werden, während Mulder von seinen Peptonen verlangt, dass sie aus saurer Lösung nicht nur nicht durch Blutlaugensalz, sondern auch nicht durch Alkohol gefällt werden. Diese Peptone sind von Einigen für Umwandlungsproducte, von Andern für Zersetzungsproducte der Eiweisskörper gehalten worden. Wir wissen über ihre chemische Natur ausserordentlich wenig,

und mit dem Wenigen, was wir darüber wissen, können wir nichts anfangen. Man hat früher allgemein die Vorstellung gehegt, dass diese Peptone sich im lebenden Körper wieder vereinigten oder regenerirt würden zu Eiweisskörpern, dass alle Eiweisskörper erst in Peptone umgewandelt werden müssten, und dass sich der Körper aus diesen Peptonen wiedorum das Eiweiss schaffe, das er braucht. Man war durch eine seltsame Reiho von Missverständnissen und Fehlschlüssen zu der Idee gekommen, dass überhaupt die Eiweisskörper als solche nicht resorbirt werden könnten, und deshalb sah man sich zu der Annahme gedrängt, dass sie erst in Peptono umgewandelt und dann regenerirt werden müssten. Man weiss aber jetzt, dass die Eiweisskörper als solche, und zwar in nicht unbeträchtlicher Menge, der Resorption anheimfallen. ist also auch die Annahme nicht mehr selbstverständlich, dass die Peptone zu Eiweisskörpern regenerirt werden. Wenn sie noch weiter bestehen soll, so muss sie durch positive Thatsachen gestützt werden. Dies haben in neuerer Zeit Plósz und Maly unternommen. Ersterer fütterte einen jungen Hund mit Zucker, Fett und den Verdauungsproducten von Fibrin, aus denen er alles native Eiweiss und alles Syntonin entfernt hatte. Das Thier wuchs und nahm an Gewicht zu und zwar in 18 Tagen um 101 Gramm. Letzterer fütterte unter Beihülfe von Kohlehydraten, Fott und Weizenasche eine Taube mit dem Alkoholpräcipitate eines Gemenges von Fibrinverdauungsproducten, aus dem das durch Neutralisation und Kochen fällbare abgeschieden war, das aber noch theilweise gefällt wurde durch Blutlaugensalz, wenn nur freie Essigsäure, keine freie Salzsäure, darin enthalten war. Die Fütterung gelang gleichfalls, und das Thier nahm nicht unbeträchtlich an Gewicht zu. Es wird sich nun darum handeln, eine bestimmte Reaction zu ermitteln, welche die Verdauungsproducte, die im engeren Sinne des Wortes assimilirt werden oder assimilirt werden können, von denen unterscheidet, bei welchen dies nicht der Fall ist, von denen, die resorbirt direct dem weiteren Zerfalle entgegengehen. Dass dieser Zerfall stets für einen Theil der Eiweisskörper der Nahrung eintritt, darüber kann nach den Fütterungsversuchen von Voit kein Zweifel mehr obwalten. Es bezieht sich darauf, was ich Ihnen früher sagte, dass die am leichtesten verdaulichen Nahrungsmittel vielleicht nicht gerade diejenigen sind, welche am besten ausgenützt werden. Denn am besten ausgenützt wird nach unseren jetzigen Vorstellungen ein Eiweisskörper als Nahrungsmittel dann, wenn von ihm möglichst viel in wenig modificirter Gestalt resorbirt wird, und möglichst wenig schon im Magen oder Darmkanal eine tiefer eingreifende Zersetzung erfährt.

Dass bei der Magenverdauung bei Weitem nicht alle Eiweisskörper in sogenannte Peptone umgewandelt werden, kann man auf das schlagendste beweisen. Erstens findet sich zu jeder Zeit der Magenverdauung Syntonin in den Verdauungsproducten, und zweitens werden die Eiweisskörper im Magen gar nicht einmal vollständig gelöst. An einer Patientin, welche in Folge einer Verwundung eine hochliegende Dünndarmfistel hatte, beobachtete Busch, dass die ersten Spuren der genossenen Speisen schon zwischen 15 und 35 Minuten nach der Nahrungseinnahme ans der Fistelöffnung austraten. Bekanntlich verweilen im Ganzen die Nahrungsmittel im Magen drei bis vier Stunden. Nach dieser Zeit entleert

sieh der Magen; nur die Nacht macht nach den Beobachtungen von Busch eine Ausnahme davon, indem er häufig noch am andern Morgen Nahrungsmittel aus der Fistelöffnung austreten sah, die am Abend vorher genossen worden waren. Aber selbst die Zeit einer Nacht würde nach nuseren künstlichen Verdauungsversuchen viel zu kurz sein, um alle Eiweisskörper in Peptone umzuwandeln, und die directe Erfahrung zoigt auch, dass nicht nur Eiweisskörper in den Dünudarm übergehen, sondern dass selbst noch ungelöste Eiweisskörper in den Dünudarm in ziemlicher Menge übergehen. Wenn man den Dünudarminhalt mikroskopisch untersucht, so findet man immer eine grosse Menge von Muskelfasern und Trümmer von Muskelfasern in demselben. Es beruht dies darauf, dass im Magen das Bindegewebe aufgelöst worden ist, die Muskelfasern auseinandergefallen sind, aber dass nicht die hinreichende Zeit vorhanden war, um auch alle Muskelfasern aufzulösen.

# Fette und Kohlehydrate während der Magenverdauung.

Ehe wir die Magenverdauung verlassen, müssen wir noch der übrigen Nahrungsmittel gedenken, der Fette und der Kohlehydrate. Die Fette werden im Magen wenig verändert, man findet sie in grossen Tropfen und anscheinend unverändert vor. Nur ausnahmsweise und unter nicht näher bekannten Umständen scheinen sich fette Säuren in einiger Menge abzuspalten. Von der Veränderung der Kohlehydrate, speciell von der Veränderung der gekochten Stärke haben wir schon gesprochen. Wir haben gesehen, dass zu Anfang, so lange die Reaction noch nicht zu sauer ist, der Speichel seine Wirkung fortsetzt, und namentlich Stärke in Dextrin und zunächst in Erythrodextrin umsetzt. Nach Versuchen an Hunden tritt aber im späteren Verlaufe der Magenverdauung, mehrere Stunden nach der Nahrungseinnahme noch eine andere Veränderung, die Milchsäuregährung auf. Dass Milchsäure im Magen aus den Kohlehydraten gebildet wird, weiss man seit einem Vierteljahrhundert und länger. Aber man hat dies immer so aufgefasst, als ob diese Milchsäure nur aus dem eingeführten, oder aus dem durch die Einwirkung des Speichels aus der Stärke erzeugten Zucker gebildet würde. Es hat sich nun gezeigt, dass auch die Stärke durch den Umsetzungsprocess, der die Milehsäure erzeugt, in Mitleidenschaft gezogen wird, und zwar, dass sie zunächst umgewandelt wird in Erythrodextrin, von Erythrodextrin in Achroodextrin dann weiter verändert wird und Milehsäure gibt, höchst wahrscheinlich, indem zuerst Achroodextrin und Zucker gebildet wird, der sich gleich wieder verwandelt, so dass man davon immer nur verhältnissmässig sehr geringe Mengen im Magen findet. Es ist wesentlich derselbe Process, wie er beim Sauerwerden der Weberschlichte vor sich geht. Wenn man Kleister sich selbst überlässt, verschwindet nach und nach die blane Stärkereaction; eine Probe von der Substanz färbt sich mit Jod roth, sie wird dabei saner, es geht die bekannte Umwandlung von Stärke in Erythrodextrin und Zucker, und endlich in Milchsäure vor sich. Wir glauben zu wissen, dass ausserhalb des Körpers diese Veränderung durch ein Ferment erzeugt wird, welches aus der Luft in den Kleister hineingelangt. Wahrscheinlich geht in analoger Weise auch innerhalb des menschlichen Körpers dieser Gährungsprocess vor sich, indem ja der Magen nicht systematisch gereinigt wird, sondern alles Mögliche in ihn hineingelangt. Die wesentlichsten Versuche sind bis jetzt an Hunden angestellt worden. Bei diesen wird die Reaetion viel früher und stärker sauer als beim Menschen. Bei Hunden kommt also weniger von der Umwandlung der Stärke auf Rechnung des Speichels, und mehr auf Rechnung der Milchsäuregährung. Beim Menschen wird offonbar relativ mehr von der Umwandlung der Stärke auf Rechnung des Speichels kommen, weil der Speichel wegen der sehwächer sauren Reaetion länger einwirken kann.

# Uebertritt der Nahrungsmittel in das Duodenum.

Die Nahrungsmittel verlassen, wie gesagt, den Magen nicht plötzlich, sondern allmälig, und sehon in einer sehr frühen Periode sah Busch, wie erwähnt, kleinere Mengen in den Darm gelangen. Aber zuletzt, gegen das Ende der Verdauung, pflegen sich doch die Contractionen, die den Speisenbrei in den Dünndarm hinüberführen, zu verstärken, und es kann die Frage entstehen: Was ist es eigentlich, was diese Contractionen anregt? Ein mechanischer Reiz kann es nicht wohl sein, denn als die Speisen versehlungen wurden und noch nicht aufgelöst waren, mussten sie offenbar mehr mechanischen Reiz ausüben als später, nachdem sie verdaut worden sind. Man kann also nur entweder annehmen, dass das Ausstossen des Speisenbreies aus dem Magen eine Erscheinung sei, welche bis zu einem gewissen Grade an eine bestimmte Zeit gebunden ist, so dass aus inneren Ursachen, ohne dass ein besonderer äusserer Reiz einzuwirken braucht, Contractionen des Magens erfolgen, welche den Speisenbrei austreiben, oder man muss annehmen, dass es die vermehrte Säure ist, welche einen Reiz auf die Magenwandungen ausübt. Die Menge der Säure steigt gegen das Ende der Verdauung. Die Substanzen, die wir in den Magen hineingebracht haben, reagiren an und für sich nicht nothweudig sauer, und wohl selten so sauer wie der Magensaft; aber während der Verdanung wird fortwährend neuer Magensaft abgesondert und damit seine Reaction die herrschende. Nach dem Genusse von Kohlehydraten wird, wie wir gesehen haben, ausserdem noch Säure aus diesen gebildet.

#### Anatomie des Darmrohres.

Wir unterseheiden im Darmkanale ebenso, wie im Magen drei Schichten: Die Schleimhaut, das submucöse Bindegewebe oder die Tunica nervea seu vaseulosa und die Muskelhaut; dazu kommt noch an denjenigen Theilen, an welchen der Darm vom Peritonäum überzogen ist, der Peritonäalüberzug. An der Schleimhaut bemerken wir lange Hervorragungen, die Darmzotten, und zwischen diesen sack- oder handschuhfingerförmige Einsenkungen unter das Niveau der Schleimhaut, die Lieberkühn'sehen Krypten. Die Zotten sind überzogen von dem Cylinderepithel, das, wie wir gesehen haben, in der Cardia anfängt und sich von da an durch den Magen und durch den ganzen Darm fortsetzt und auch die Krypten anskleidet. Die Cylinderzellen der Zotten zeigen an ihrer Oberfläche, an ihrem dem Darme zugekehrten Ende einen eigenthümlichen Saum, welehen sehon Gruby und Delafond kannten, und mit

dem Namen des bourrelet bezeichneten, weil er sich gewöhnlich oben etwas verbreiterte, so dass sie ihn mit dem Fries an der Kanone verglichen, welcher im Französischen bourrelet heisst. Später entdeckte man an diesem Saume eine Streifung, welche mit der Längsaxe der Zellen parallel läuft, und man deutete diese Streifung anfangs fälschlich als den Ausdruck eines Systems von Porenkanälen, welche die hier oben angeblich verdickte Zellenwand durchsetzen sollten. Hier oben existirt aber gar keine Zellenwand, sondern die Zellmembran aller Cylinderzellen, auch der Flimmerzellen, ist becherförmig, und oben ist sie offen, so dass das in dem Becher liegende Protoplasma nach oben zu nirgends von ihr bedeckt wird, und Brettauer und Steinach haben gezeigt, dass unser Saum aus einem System von äusserst kleinen stäbehenförmigen Gebilden besteht, welche unmittelbar auf das Protoplasma aufgepflanzt oder in das Protoplasma eingepflanzt sind und demselben wie die Haare einer Bürste aufsitzen. Man kann sich davon am besten überzeugen, wenn man dergleichen Zellen in einer verdünnten Lösung von chromsaurem

Kali oder von phosphorsaurem Natron macerirt. Da geht das Protoplasma bei einer grossen Anzahl von Zellen aus der becherförmigen Hülle heraus: man sicht die becherförmige, leere Hülle daneben liegen, und sicht das rundlich aufgequollene oder unregelmässige Protoplasma, auf dem an einer Seite die kleinen Stäbehen aufsitzen. Fig. 34 zeigt in



a zwei unversehrte Cylinderzellen mit den Stäbehen, b zeigt den ausgetretenen Protoplasmaleib, wiederum mit den Stäbchen, und c die leere becherförmige Hülle, die Zellmembran. Dieser Saum, oder wie wir es jetzt nennen wollen, dieses Stäbchenorgan scheint eine sehr grosse Verbreitung im Thierreiche zu haben. Man findet es nicht nur bei den Wirbelthieren, man kennt es schon bei den Insekten, und man kennt es auch bei Ascaris lumbricoides, welcher sogar das schönste Object für die Untersuchung bietet, weil die Stäbehen ausserordentlich viel grösser und länger sind als beim Menschen. Bei den Wirbelthieren gehören sie mit zu den schwierigsten Objecten der mikroskopischen Untersuchung. Brettauer und Steinach haben bemerkt, dass bei Thieren, welche gefastet haben, der Saum breiter ist, und die Streifen deutlicher sind, dass dagegen bei Thieren, welche gefüttert worden sind, bei Thieren, die sieh in der Resorption befinden, der Saum schmäler ist und die Strichelung desselben undeutlicher. Man kann dies vielleicht so erklären, dass sich, wenn die Resorption im Gange ist, die einzelnen Stäbehen verkürzen und dabei dicker werden. Die Folge davon muss sein, dass der Saum schmäler, und zweitens, dass die Strichelung weniger deutlich wird, weil sich dann die einzelnen Stäbehen aneinanderdrängen, während umgekehrt, wenn sie länger und dünner werden, die Strichelung deutlicher werden muss, und zugleich der Saum breiter.

Man lässt gewöhnlich auf das Cylinderepithel der Zotten eine sogenannte Grundmembran, oder wie sie von den Engländern, die sie zuerst beschrieben, genannt wird, eine basement membrane folgen. Es ist jedoch dieselbe auf den Zotten niemals isolirt worden, sondern nur an den Lieberkühn'schen Krypten, und man lässt sie, da man nicht sagen kann,

dass sie am Grunde der Zotten aufhöre, sich auch über diese erstrecken. Unter dem Epithel, beziehungsweise unter der hypothetischen Grundmembran, liegt das mantelartig gebildete Capillargefässnetz der Zotten. In jede Zotte geht eine kleine Arterie hinein, welche bereits in der unteren Hälfte capillar zerfällt und das mantelartige Capillarnetz bildet, aus dem sich im oberen Theile der Zotte eine Vene entwickelt, die jedesmal nach innen von den Capillargefässen liegend, in der Zotte herabläuft. können dieser Arterien und Venen auch mehrere sein. Die Zotten sind nämlich bei verschiedenen Thioren und an verschiedenen Orten bald faden- oder fingerförmig, bald kenlenförmig, bald zungenförmig, bald flach und blattförmig, und in diese breiteren, blattförmigen Zotten geht nicht nur eine Arterie hinein und eine Vene herans, sondern mehrere. Die Zotten des Menschen dagegen sind im Allgemeinen nicht breit und nur müssig abgeplattet, so dass in der Regel nur eine Arterie hineingeht und eine Vene wieder herauskommt. Die in einzelnen Büchern gemachte Angabe, dass die Arterie in der Zotte hinauflaufe, sich oben in das Capillargefässnetz vertheile, und dass sich aus diesem Capillarnetz an der Wurzel der Zotte die Vene sammele, rührt von einer Verwechslung von Venen und Arterien her. Nach innen von dem Capillarnetz und in den Maschen der Capillargefässe liegt das eigentliche Zottenparenchym. Man bezeichnet es gewöhnlich mit dem Namen des Bindegewebes, so wie man auch das Stroma der eigentlichen Schleinhaut mit dem Namen des Bindegewebes bezeichnet. Es ist aber ein eigenthümliches Gewebe, welches wir später bei der Resorption genauer werden kennen lernen. In diesem Stroma liegen glatte Muskelfasern, welche nicht einen zusammenhängenden Mantel bilden, sondern einzelne Bündel oder Stränge, welche die Zotte hinauflaufen. In der Axe der Zotte befindet sich ein Hohlraum, der sogenannte innere Zottenraum, in welchem, wie wir später sehen werden, sich der Chylus zuerst ansammelt, welcher also in dieser Beziehung als der Anfang des Chylusgefässsystems bezeichnet werden kann.

Die Einsenkungen unter das Niveau der Schleimhaut sind die Lieberkühn'schen Krypten. Sie sind kleine handschuhfingerförmige oder, da sie im Verhältnisse zur Dieke nicht so lang sind wie ein Handschuhfinger, beutelförmige oder sackförmige Vertiefungen, in welche das Cylinderepithel der Schleimhaut hinabgeht. Hier kann man unter dem Cylinderepithel eine eigene basement membrane, eine Grundmembran, nachweisen. Wenn man eine Zotte mit einer sehr kleinen Pincette anfasst — was namentlich bei den grossen blattförmigen Zotten grösserer Vögel, z. B. der Hühner, sehr gut geht — und sie herausreisst, so reisst man von den umstehenden Lieberkühn'schen Krypten das Epithel und die Grundmembran mit heraus, so dass, wenn man das Ganze bei schwächerer und dann bei stärkerer Vergrösserung ansieht, man bemerkt, dass an der Basis der Zotten Beutelchen aus einer glashellen Membran hängen, die mit einem Cylinderepithel ausgekleidet sind, und die nichts Anderes sind als ausgerissene Lieberkühn'sche Krypten.

Auf die Grundmembran folgt wiederum das eigentliche Gewebe der Schleimhaut, von welchem wir bei der Lehre von der Resorption näher sprechen werden, und darunter folgt das Muskellager der Schleimhant, welches die letztere vom submucösen Bindegewebe trennt. Dieses ist hier schon vollständig in zwei Lager gesondert, in ein inneres stärkeres

Ringmuskellager und in ein äusseres dünneres Längsmuskellager. Elemente desselben gleichen deuen in den Zotten, mit welchen sie auch in unmittelbarem Zusammenhange stehen. Sie unterscheiden sich von denen im subperitonäalen Muskellager des Darmes dadurch, dass sie kleiner, namentlich kürzer sind als diese. Hierauf folgt das submucöse Bindegewebe, die Tunica nervea seu vasculosa der Alten, in der die grösseren Gefässe verlaufen, sowohl Blutgefässe als Chylnsgefässe, dann folgt das Ringmuskellager, dann das Längsmuskellager des Dünndarms und endlich der Peritonäalüberzug, wo er vorhanden ist. Ueber die Blutgefässe des Darmes ist weiter nichts Besonderes zu bemerken, als dass ihre Capillaren in den verschiedenen Lagern sich vertheilen, endlich die Arterien mit ihren Endästen das submucöse Muskellager durchbohren, die Gefässe in die Zotten hineinschieken und ausserdem Capillaren bilden, welche zwischen den Lieberkühn'schen Krypten in die Höhe gehen und die Mündungen derselben mit zierlichen Gefässkränzen umspinnen, ans denen dann wieder kleine Venen das Blut abführen, die in grössere einmünden, welche dann das submucöse Muskellager durchbohren und als Venen der Tunica nervea seu vasculosa weiter gehen. An Nerven ist die Darmwand ausscrordentlich reich, aber man kennt nirgendwo ihre Endigungen. Man weiss nur, dass zwei grosse Plexus vorhanden sind, der Meissner'sehe Plexus und der Auerbach'sche Plexus oder plexus myenterieus, von denen der eine im submucösen Bindegewebe, der andere in der Muskelhaut liegt, reiche Plexus mit zahlreichen mikroskopischen Ganglien, die aus einer verhältnissmässig geringen Anzahl von Ganglienzellen bestehen, die wiederum ihrerseits kleiner sind als die Ganglienkugeln in den grösseren Ganglien.

Im Dnodenum liegt ausser den Lieberkühn'schen Krypten noch eine eigene Art von Drüsen, die Glandulae Brunnerianae oder Brunnianae. Sie sind den Schleimdrüsen sehr ähnlich und wurden früher gleichfalls für acinöse Drüsen gehalten, bis Schlemmer nachwies, dass sie tubulöse Drüsen seien. Sie liegen in dichter Schicht, bei manchen Thieren noch viel dichter gestellt als beim Menschen, im submucösen Bindegewebe, und durchbohren mit ihren Ausführungsgängen die Schleimhaut. Ueber ihr Secret wissen wir bis jetzt nichts, weil wir nicmals im Stande gewesen sind, dasselbe im isolirten Zustande aufzufangen. Lieberkühn'sche Krypten und Brunner'sche Drüsen sind die einzigen secernirenden Drüsen, welche in der Wand des Dünndarmes vorkommen; alle übrigen Drüsen, welche hier sonst noch gefunden werden, sind periphere Lymphdrüsen. Sie werden eingetheilt in die Glandulae solitariae und in Glandulae agminatae seu Peyerianae. Die Glandulae solitariae, welche, wie wir gesehen haben, schon unter dem Namen der Glandulae lenticulares in der Magenwand vorkommen, sind durch den ganzen Dünndarm zerstreut. Die Haufen solcher Drüsen dagegen, die Glandulae agminatae, befinden sieh, wie Sie wissen, nur im unteren Theile des Ileums, der Insertion des Mesenteriums gegenüber, und führen den Namen der Peyer'sehen Plaques. Jede Solitärdrüse besteht aus einem eiförmigen Drüsenkörper, welcher seiner Hauptmasse nach im submucösen Bindegewebe liegt, sich aber mit seiner spitzeren Kuppe durch das submucöse Muskellager hindurchschiebt. Diese Kuppe liegt zwischen den Darmzotten und ist überzogen von dem Cylinderepithel des Darms. Der Drüsenkörper selbst ist ein Keimlager, bestehend aus einem Stroma und

aus Zellenkeimen ganz in ülmlicher Weise, wie wir sie in der Corticalsubstanz der Lymphdrüsen kennen gelernt haben. Es gehen auch von
aussen Gefässe hinein, so zwar, dass aussen die grösseren Gefässe, die
Arterien und Venen liegen, und Capillarsehlingen von aussen nach innen
gegen die Mitte hinsenden. Nach aussen davon liegt ein becherförmiger
Sinus, der in der Mitte in ziemlich grosser Ausdehnung durchbrochen
ist. Er umfasst den Drüsenkörper, wie eine Eichel von ihrem Kelche
umfasst wird. Dieser Sinus eommunicirt, wie wir später sehen werden,
mit den Chylusgefässen.

Wenn Sie sich einmal eine deutliche Ansehauung von einer solehen Solitärdrüse verschafft haben, so ist es nicht schwer, sich anch im Baue der Peyer'schen Drüsen zureeht zu finden. Sie haben sich nur eine grosse Menge Solitärdrüsen aneinandergereiht zu denken. Beim Menschen sind sie so nahe aneinandergerückt, dass sie sieh berühren, dass sie durch Brücken mit einander verbunden sind, ja manehmal in einiger Ausdehnung förmlich mit einander eonfluiren. In Folge davon können natürlich die Sinus auch nicht einzeln bleiben, sondern dieselben bilden auf der dem Peritonäum zugewendeten Seite ein Netzwerk mit sechseckigen Maschen, in welches Sie sich die unteren breiteren Seiten der Drüsenkörper hineingesenkt denken müssen.

Der Dickdarm unterseheidet sich in seinem Baue vom Dünndarme zunächst dadurch, dass hier keine Zotten vorhanden sind, keine Hervorragungen über das Niveau der Sehleimhaut, sondern nur Einsenkungen unter das Niveau derselben. Diese Einsenkungen sind wiederum die Lieberkühn'schen Krypten, und hier sind sie mehr fingerförmig, das heisst, sie sind tiefer, länger als sie im Dünndarme sind. Darunter geht das submueöse Muskellager und das submucöse Bindegewebe hin; dann folgen die Muskelhäute, von denen die Längemuskelhaut nicht dem ganzen Diekdarm einen vollständigen Ueberzug gibt, sondern in bandartige Streifen, die sogenanuten Tänien, welche das Kolon entlang laufen, gesammelt ist. Nach aussen davon folgt der Peritonäalüberzug. Secernirende Drüsen kommen im Dickdarm ausser den Lieberkühn'schen Drüsen nieht vor, wohl aber periphere Lymphdrüsen, welche hier von Ludw. Böhm unter dem Namen der Glandulae simplices majores beschrieben wurden, im Gegensatze zu den Lieberkühn'schen Krypten, welche er als Glandulae simplices minores bezeichnete. Die peripheren Lymphdrüsen des Diekdarmes sind anch vielfach unter dem Namen der Schleimfollikel beschrieben worden, indem man sie für balgförmige Drüsen hielt, welche Schleim absondern. hängt folgendermassen zusammen. Jede dieser Drüsen liegt im submucösen Bindegewebe und schiebt, wie wir gesehen haben, ihre Kuppe durch das submucöse Muskellager hindurch. Die Kuppe ragt aber nicht sehr hoch empor; dagegen ist aber die Sehleimhaut, von der sich nur das Cylinderepithel über die Kuppe fortsetzt, im Dickdarm verhältnissmässig dick, und die Lieberkühn'sehen Krypten sind verhältnissmässig hoch. geschieht es, dass die Kuppen dieser Drüsen, wie sie von den in der Schleimhant liegenden Krypten umstanden werden, in Gruben liegen. Diese Gruben füllen sich mit dem Schleime, der sich an der ganzen inneren Oberfläche des Dickdarmes befindet, und wenn man einen Druek auf sie ausübt, so treten Schleimklümpehen hervor. Daher glaubte man, dass dies balgförmige Drüsen seien, welche Schleim secerniren.

Die Leber. 317

#### Die Leber.

Wenn der Speisebrei in den Dünndarm hineinkommt, so wird ihm zunächst das Secret zweier grosser Drüsen zugemischt, welche nicht in der Wand des Darmkanals liegen, das Secret der Leber und das des Pankreas. Wir wollen uns zuerst mit der Leber und mit dem Secrete derselben, mit der Galle beschäftigen, und wollen die Einwirkung studiren, die dieselbe auf den Speisebrei ausübt, und dann zum Pankreas-

safte übergehen.

Sie finden in den Büchern nicht selten die Angabe, dass die Leber eine aeinöse Drüse sei. Diese Angabe ist aber nach den Vorstellungen. die man jetzt mit einem Acinus, einem beerenförmigen Secretionselemente, verbindet, durchaus unrichtig. Diese Angabe hatte nur so lange einen Sinn, als man unter Aeinus noch jedes Läppehen verstand, das irgend wie mit einem Ausführungsgange in Verbindung stand, als man noch nicht die wirklich mikroskopischen Elemente der Drüsen kannte, sondern nur diejenigen, welche man durch die Lupe wahrnimmt. Diese angebliehen Acini waren nichts anderes als, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Partiallebern, welche man als kleine von rothen Linien abgegrenzte gelbliche Felder auf der Oberfläche vieler Lebern mit blossem Auge oder mit der Lupe sehen kann. Diese Felder sind dadurch abgegrenzt, dass zwischen ihnen die Aeste der Pfortader, die Aeste der Arteria hepatiea, und die Gallenkanälchen verlaufen. Man nenut deshalb diese Gefässe auch die Vasa interlobularia, indem man heutzutage eine solehe Partialleber nicht mehr als einen Aeinus, sondern als einen Lobulus der Leber bezeichnet, Häufig sieht man in der Mitte dieses Lobulus noch ein rothes Pünktehen: das ist das Blutgefäss, welches das Blut abführt, das dem Leberläppehen durch die Pfortader und durch die Leberarterie zugeführt worden ist. Es sind diese Pünktehen die Venae intralobulares, die Endäste der Lebervenen. Jede der Partiallebern besteht nun der Hauptmasse nach aus den Leberzellen, aus den Secretionszellen der Leber. Sie enthält ausserdem das Capillarnetz, aus dessen Blut die Galle abgesondert wird, und enthält die ersten Anfänge der Gallenkanäle. Die Capillargefässe bilden in radialer Richtung verlängerte Maschen, welche sieh von den Vasa interlobularia zu den Vasa intralobularia hinüberspinnen, und auf diese Weise den ganzen Lobulus durchsetzen. Ihre Zwischenräume sind von den Leberzellen ausgefüllt. Die Leberzellen sind polyedrisch gegen einander abgeplattet, haben einen oder mehrere Kerne und ein körniges Protoplasma. Zwischen ihnen liegen die Anfänge der Gallenkanäle, ausserordentlich kleine, enge, wandlose Kanäle, viel enger als die Blutcapillaren. Man glaubte früher von ihnen, dass sie auf den Kanten der Leberzellen hinliefen. E. Hering hat aber nachgewiesen, dass sie durch je zwei Halbrinnen gebildet werden, die auf den Flächen der Leberzellen hinlaufen. Sie bilden auf diese Weise ein zusammenhängendes Netzwerk, welches, sich zwischen den Maschen der Blutgefässe hindurchschiebend, durch den ganzen Lobulus hindurchgeht. Leichter verständlich ist dieses Verhältniss an den Lebern der niederen Wirbelthiere. Hering hat namentlich die Schlangenleber untersucht und gefunden, dass die Anfänge der Gallenkanälchen Tubuli sind, gebildet von den Leberzellen, wie der Tubulus einer tubulösen Drüse von

318 Die Leber.

dem secernirenden Epithel, von den Enchymzellen gebildet wird. Die Schlangenleber ist also als eine tubulöse Drüse zu betrachten. Um nun den Uebergang zu finden von einer solchen Leber zu der Leber der Sängethiere und des Menschen, muss man sich vorstellen, dass die Zahl der Zellen, welche den Tubulus bilden, für jeden Querschnitt auf zwei reducirt ist; aber während bei der Schlangenleber jede Zelle nur an der Bildung eines Gallenkanälchens Theil nimmt, betheiligen sich hier die Zellen gleichzeitig an der Bildung von mehreren Gallenkanälen; denn die Gallenkanäle liegen überall zwischen den gegeneinandergewendeten Flächen der Leberzellen; aber sie liegen niemals zwischen einer Leberzelle und einem Bluteapillargefässe und verlaufen auch niemals so, dass sie etwa mit ihren blinden Enden auf ein Blutgefäss aufstiessen, sondern stets so, dass sie in ihrer ganzen Ausdehnung von der Substanz der Leberzellen begrenzt sind und überall geschlossene Maschen, niemals blinde Enden bilden.

Aus dem dichten Netzwerke, welches in dieser Weise gebildet wird, sammeln sich an der Oberfläche des Lobulus grössere Gallengefässe, welche mit einem flachen Epithel ausgekleidet sind, und welche an der Grenze des Lobulus eine bindegewebige Wand bekommen. Dies sind die Anfänge der interlobulär verlaufenden Gallenkanälchen. Sie setzen sieh baumförmig zusammen, das Epithel wird immer höher, es wird ein Cylinderepithel, und die bindegewebige Wand wird immer dicker, es treten organische Muskelfasern in derselben auf, die sich zu einer Schicht formiren, welche sich bis an die Einmündung des Gallenganges in den Darm und andererseits auch auf die Gallenblase fortsetzt. Die grossen Gallenkanäle sind in ein ziemlich dickes Lager von Bindegewebe eingebettet. Dieses Bindegewebe setzt sich zwischen die Lobuli fort und dringt auch in dieselben ein. Nach den Untersuchungen von Fleischl umfasst es mit seinen letzten Ausläufern selbst die einzelnen Leberzellen theilweise. Es ist dasselbe Bindegewebe, in welchem anch die Blutgefässe verlaufen, und welches die Partiallebern mehr oder weniger vollständig, beim Menschen sehr unvollständig, von einander trennt. Beim Schweine, beim Eisbären und bei manchen anderen Thieren ist dieses Bindegewebe viel reichlicher und schliesst deshalb die Partiallebern in besondere Kapseln ein. Das ist aber beim Menschen nicht der Fall, beim Menschen ist es nur spärlich vorhanden, so dass die einzelnen Partiallebern unmittelbar mit einander zusammenstossen, in ziemlicher Ausdehnung mit einander communiciren und auch durch ihre Blutgefässe überall in Verbindung stehen. In diesem Bindegewebe nun, da wo es die grossen Gallenkanäle umgibt, liegen Schleimdrüsen, welche ihr Secret in die Gallgänge hinein ergiessen und der Galle beimischen. Diese Schleimdrüsen sind tubulöse Drüsen, wie alle Schleimdrüsen, welche wir bisher betrachtet haben, aber ihre Tubuli sind im Allgemeinen weniger aufgeknäuelt, sie sind mehr entwickelt und verlanfen darum häufig als lange gewundene Kanüle neben den Gallengängen in dem umgebenden Bindegewebe hin. Sie haben einmal zu einem seltsamen Irrthume Veranlassung gegeben, indem man sie für die eigentlichen Anfänge der Gallenkanäle gehalten hat, da sie sich begreiflicher Weise mit Masse injieiren, wenn man solche vom Ductus hepaticus ans einspritzt.

Ausserdem sind noch die sogenannten Vasa aberrantia hepatis im Ligamentum coronarium hepatis, im Ligamentum triangulare dextrum, im Bindegewebe der Porta hepatis und in der bindegewebigen Brücke, welche vom reehten Leberlappen zum Lobulus Spigelii herüberzieht, zu erwähnen. Sie sind bei Injectionen der Gallengunge als lange schlauchartige Gebilde, welche im Bindegewebe verliefen, gefunden worden. Sie sind zuerst von E. H. Weber unter dem Namen der Vasa aberrantia hepatis beschrieben und seitdem mehrmals untersucht worden. Man ist über ihre Bedeutung im Zweifel, man wusste nicht, soll man sie zum Systeme der Gallenkanüle reehnen, oder soll man sie den Schleimdrüsen anreihen, welche innerhalb der Leber in die Gallenkanäle einmünden. Ich selbst habe keine Erfahrung über diese Vasa aberrantia hepatis: ieh habe sie niemals näher untersucht. Gallenkanäle, wenigstens functionirende. können offenbar Kanäle nicht sein, die im Bindegewebe endigen, sie könnten es nur da gewesen sein, wo sich etwa Leberparenchym, in dem sie früher wurzelten, zurückgebildet hätte. Gegen die Auffassung als Schleimdrüsen spricht die Angabe, dass sie Netze bilden. Wir kennen bis jetzt keine einzige Schleimdrüse, deren Tubuli netzförmig mit einander verbunden wären. Alle Tubuli von Sehleimdrüsen, so weit wir sie verfolgt haben, sind freilich dichotomisch getheilt, aber sie verbinden sich niemals untereinander nach ihrer dichotomischen Theilung.

### Das Leberglycogen.

Die Leberzellen enthalten einen eigenen Stoff, welcher für den ganzen Stoffweehsel von hoher Wichtigkeit ist, und dessen wir sehon früher erwähnt haben, das Glycogen. Es wurde gleichzeitig von Bernard und Hensen in der Leber entdeckt und ist seitdem im Körper auch in andern Orten gefunden worden, bei Erwachsenen namentlieh in den Muskeln, nicht nur in den Skeletmuskeln, sondern auch in den glatten Muskelfasern, also in allen Organen, in welchen Muskelfasern vorkommen. Im Blute dagegen finden sieh nur geriuge Mengen eines sich mit Jod rothfärbenden Körpers, von dem man noch immer zweifelhaft sein kann, ob es Glycogen ist, was allerdings nicht unwahrscheinlich ist, oder ob es direct resorbirtes Erythrodextrin ist. Das Glyeogen ist ferner von Bernard in der Placenta gefunden worden. Es kommt ausserdem in den Geweben des Fötus in viel grösserer Menge vor als in den Geweben des Erwachsenen: erstens enthalten die Muskeln des Fötus davon viel mehr, und zweitens kommt es auch im Lungengewebe in bedeutender Menge vor. Die Lunge von Schafembryonen, die 15 Centimeter lang waren, enthielt nach M'Donnell über  $50^{\circ}/_{0}$  ihrer trockenen Substanz Glyeogen. Endlich kommt es auch in den Hufen und Klauen der Embryonen vor. Hier soll es zunehmen, bis der Schafembryo eine Länge von 9 Centimeter hat; dann soll es später wiederum abnehmen, gerade so, wie später das Glycogen auch im Lungengewebe abnimmt.

Die beste Quelle, um sich das Glycogen im reinen Zustande zu verschaffen, ist noch immer die Leber. Möglichst raseh nach dem Tode, weil später sich das Glycogen in Zucker umsetzt, entfernt man die Leber aus dem Thierkörper, schneidet sie rasch in Stücke, wirft sie in siedendes Wasser und kocht sie auf. Nachdem sie einmal durchgekocht ist, nimmt

man sie heraus, zerreibt sie in einem Mörser, thut sie wieder ins Wasser und kocht sie nun längere Zeit. Dann nimmt man das Gefäss vom Fener und giesst die Brühe vorsichtig ab. Die Brühe ist milehig getrübt. Man giesst noch einmal Wasser auf, kocht wieder, und wenn auch die zweite Flüssigkeit noch milchig getrübt ist, so dass sich noch eine Ausbeute erwarten lässt, vereinigt man diese zweite Flüssigkeit mit der zuerst abgegossenen, kühlt aus und, nachdem man ansgekühlt hat, was zur Beschleunigung am besten mit eiskaltem Wasser oder mit Schnee geschieht, fällt man, indem man abwechselnd verdünnte Salzsäure und eine Lösung von Jodqueeksilberkalium hinzusetzt. Diese Lösung von Jodquecksilberkalium bereitet man sich, indem man eine Jodkaliumlösung mit Sublimatlösung füllt, den Niederschlag auswüscht und dann davon so lange in eine heisse Jodkaliumlösung einträgt, als er sich darin noch auflöst. Da das Jodquecksilber in der kalten Jodkaliumlösung weniger löslich ist als in der heissen, so muss sich beim Erkalten wieder ein rother krystallinischer Niederschlag ausscheiden. Die so erhaltene Flüssigkeit ist das Reagens, mittelst dessen man aus der mit Chlorwasserstoffsäure angesäuerten Flüssigkeit die darin enthaltenen Eiweisskörper und andere durch Alkohol fällbare stickstoffhaltige Substanzen ausfällt. Man bekommt einen reichlichen, sehr compacten, sich stark zusammenziehenden Niederschlag, der sich gut absetzt, und von diesem filtrirt man die Flüssigkeit ab. Nun setzt man so viel Alkohol hinzu, dass das Glycogen sich reichlich ausscheidet, nicht mehr, weil man durch den Ueberschuss kein Glycogen mehr bekommen würde und durch Vermehrung des Alkohols noch Salze, die im verdünnten Alkohol löslich waren, ausgefällt werden könnten. Man filtrirt vom Glycogen ab und wäscht dasselbe erst mit Alkohol von 61 Volumprocent, dann mit solchem von 95 Volumprocent. Das letztere geschieht deshalb, weil erfahrungsgemäss Glycogen, das nur mit schwachem Alkohol ausgewaschen ist, auf dem Filtrum gummiartig zusammenbackt, während das Glycogen, welches mit starkem Alkohol ausgewaschen und dadurch mehr entwässert worden ist, hinterher auf dem Filtrum in Pulverform bleibt und sich leicht von demselben herunternehmen lässt. Das so erhaltene Glycogen löst man noch einmal auf und fällt es mit Alkohol, dem man eine sehr kleine Menge von Ammoniak hinzugefügt hat. Man wäscht es wiederum aus, löst es nochmals auf und fällt es wieder mit Alkohol, dem man eine kleine Quantität Eisessig zugesetzt hat, filtrirt wieder ab und wäscht es wiederum erst mit schwachem und dann mit starkem Alkohol aus. Man kann, wenn man iedesmal mit Alkohol exact ausfällt und von vorne herein mit etwas stärkerem Alkohol auswäscht, dieses Auflösen und dieses Wiederausfällen beliebig oft ohne Verlust wiederholen, weil das Glycogen an und für sich im Wasser eigentlich nicht löslich ist, sondern nur darin aufquillt. Es hat noch Niemand eine klare Glycogenlösung geschen. Alle Glycogenlösungen sind opalisirend und, wenn sie concentrirter sind, sogar milehig getrübt. Wenn man mittelst einer Linse ein Bündel Sonnenstrahlen durch eine solche opalisirende Glycogenlösung hindurchgehen lässt, und mittelst einer Turmalinplatte oder eines Nicol'schen Prismas das von innen her zerstreute Licht untersucht, so findet man, dass es polarisirt ist. Es zeigt sich also, dass kleine feste Körper in der Flüssigkeit sind, welche das Licht zerstreuen, und, da selbst die reinste Glycogenlösung

diese Erscheinung gibt, so hat man ein Recht zu schliessen, dass diese Körper nichts Anderes sind als die aufgequollenen Theilchen des Glycogens selbst, welche wiederum verschrumpfen, wenn man Alkohol hinzufügt, und wieder aufquellen und sich scheinbar lösen, wenn man den Alkohol abfiltrirt und wiederum Wasser hinzufügt.

Das anf die beschriebene Weise erhaltene Glycogen verbrennt auf dem Platinblech ohne Rückstand, es hat die Zusammensetzung der Stärke, des Dextrins und der Cellulose, es erweist sich als völlig stickstofffrei, gibt weder beim Glühen mit Natronkalk Ammoniak, noch gibt es Berlinerblau, wenn man versucht, mittelst Natrium und Eisenchlorid solches daraus zu bilden. Es färbt sich, wie schon erwähnt, mit Jodtinetur roth, und zwar ist die Farbe am schönsten roth, wenn das Glycogen noch nicht getrocknet gewesen ist. Schon getrocknetes und aufbewahrtes oder unreines Glycogen färbt sich mehr bräunlich, und das geschicht auch, wenn man zu reinem und frischem Glycogen Jod im Ueberschusse hinzusetzt. Man bedient sich zur Reaction am besten einer Jodlösung, welche man sich dadurch bereitet, dass man Jod in Wasser einträgt, welches darin bekanntlich sehr wenig löslich ist, und nun nur so viel von einer Jodkalinmlösung hinzusetzt, dass sich beim anhaltenden Schütteln die Flüssigkeit weingelb färbt.

Wenn man das Glycogen bestimmen will, so zerkocht man das betreffende Organ in Kali - wie schon Bernard wusste, wird das Glycogen selbst dnrch anhaltendes Kochen mit einer Kalilösung nicht angegriffen - hierauf säuert man mit Salzsäure an, fällt mit Jodqueeksilberkalinm, filtrirt ab und wüscht den Nicderschlag mit Wasser aus, dem Salzsäure und Jodquecksilberkalium zugesetzt sind. Man vereinigt das Waschwasser mit dem Filtrat, man fällt mit Alkohol, wäscht erst mit schwächerem, dann mit stärkerem Weingeist und verfährt nun ganz so, wie ich es früher bei der Reindarstellung des Glycogen beschrieben habe. Zuletzt sammelt man das Glycogen auf einem gewogenen Filter und wägt es. Wenn man aber das Organ vorher mit Kali zerkocht hat, so hat man nun das Glycogen nicht aschenfrei gewonnen, es enthält immer eine kleine Menge von Aschenbestandtheilen, welche mitgewogen werden. Um ein genaues Resultat zu haben, muss man deshalb einüschern und das Gewicht der Asche, welche man bekommt, von dem gefundenen Gewichte abziehen. Das Zerkochen mit Kali ist nicht bei allen Organen unbedingt nothwendig. Bei den Muskeln muss man es allerdings thun, weil sie das Glycogen schwer hergeben, bei der Leber aber, welche sich mit Wasser zerkochen und dann leicht zerreiben lässt, kann man auch durch das Zerkochen mit blossem Wasser alles Glycogen, das darin enthalten ist, im ascheufreien Zustande gewinnen und dessen Gewicht direct bestimmen.

Was wird aus dem Glycogen? Wozu dient es und woher kommt es? Die ursprüngliche Ansicht von Bernard war die, dass das Glycogen in der Leber und zwar mittelst eines Fermentes, welches ihm durch das Pfortaderblut zugeführt wird, in Zucker umgewandelt werde. Er stützte sich darauf, dass er in dem Blute der Lebervenen mehr Zucker gefunden hatte als in dem der Pfortader. Dieser Zucker sollte dann weiter zersetzt werden, der Oxydation unterliegen u. s. w. Da trat Pavy auf und läugnete auf Grund seiner Untersnehungen erstens, dass in dem Blute

der Lebervenen mehr Zucker enthalten sei als in dem der Pfortader, zweitens dass in der Leber des ganz frisch getödteten Thieres überhaupt Zneker enthalten sei und in Folge davon läugnete er auch, dass sich das Glycogen der Leber im Leben normaler Weise in Zucker umsetze. Es hat sich bei späteren Versuchen herausgestellt, dass der Unterschied im Zuckergehalte des Blutes der Pfortader und des Lebervenenblutes, wenn er auch vielleicht existirt, doch so gering ist, dass er sich nicht mit Sicherheit feststellen lässt. Andererseits hat es sich aber bei Versuchen, welche Tscherinoff im hiesigen Laboratorium angestellt hat, anch gezeigt, dass die Leber des ganz frisch getödteten Thieres, ja dass die Leber, welche dem sterbenden Thiere aus dem Leibe gerissen wird, nicht znekerfrei ist, dass sie bereits Zucker, wenn auch in sehr geringer Quantität enthält, und in viel geringerer Quantität als kurze Zeit nachher. Es kann also immer noch nichts Wesentliches eingewendet werden gegen die ursprüngliche Anschauung von Bernard, dass das Glycogen der Leber in Zucker umgesetzt werde und dieser in den Kreislauf gelange. Es muss nur gesagt werden, dass Bernard sich vielleicht die Menge von Glycogen, welche in der Zeiteinheit in Zucker umgesetzt wird, grösser gedacht hat als sie thatsächlich ist, und dass, wie es namentlich nach den Untersuchungen von v. Wittich und von Tiegel scheint, dieses Ferment, welches er im Pfortaderblute suchte, im Blute überhaupt vorkommt, indem das Blut im Allgemeinen die Eigenschaft hat, Glycogen in Zucker umzusetzen.

Die zweite Frage war die: Wo kommt denn das Glycogen her? Bernard, welcher von der Idee ausging, dass sich das Glycogen in Zucker umsetze, konnte es nicht wahrscheinlich finden, dass es aus Zucker entstehe. Denn es wäre doch eine sonderbare Art der Metamorphose, wenn der Zucker, den wir entweder in Substanz geniessen oder aus der Stärke bereiten, sich in der Leber in Glycogen verwandeln würde, nm sich nachher wieder in Zucker umzuwandeln, und dann wieder in den Kreislauf zu gelangen. Er war deshalb der Meinung, dass das Glycogen in der Leber durch einen Spaltungsprocess der Eiweisskörper entstände, bei dem einerseits Bestandtheile der Galle, andererseits Glycogen gebildet würde, und dass sich dieses Glycogen, wie gesagt, später in Zucker umsetze. Er wurde in dieser Idee dadurch bestärkt, dass ein Fuchs, welcher ausschliesslich mit Fleisch gefüttert worden war, in seiner Leber nicht unbeträchtliche Mengen von Glycogen hatte. Das würde für uns kaum mehr ein Grund sein, seit wir jetzt aus den Untersuchungen von Nasse wissen, dass die Muskeln auch der erwachsenen Thiere eine nicht unbeträchtliche Menge von Glycogen enthalten, also das Glycogen in Substanz mit dem Muskelfleisch in den Fuchs hineingekommen sein konnte. Pavy vertheidigte in seiner schon erwähnten Arbeit eine ganz andere Vorstellung. Er sagte: Alles Glycogen entsteht ans Kohlehydraten, denn, wenn man Thiere mit Kohlehydraten fittert, mit Stärke oder auch mit Zucker, so bedingt dies immer eine rasche Znnahme des Glycogens in der Leber, während, wenn man ihnen alle Kohlehydrate entzieht, in drei, vier Tagen die Leber sehon ganz oder nahezu frei von Glycogen ist. Seine Versuche sind hier im Laboratorium von Tscherinoff wiederholt worden, und sie haben sich vollständig bestätigt, aber die Schlüsse, welche daraus gezogen worden sind, sind

nicht vollkommen berechtigt. Man kann sich vorstellen, dass in der Leber fortwährend Glycogen gebildet werde aus den Eiweisssubstanzen oder aus irgend welchen anderen nicht näher zu bezeichnenden Materialien, dass dieses Glycogen verbraucht werde, wenn keine andern Kohlehydrate in die Blutmasse hineinkommen, dass aber, wenn wir reichlich Kohlehydrate geniessen, und also auf anderem Wege Kohlehydrate oder deren Zersetzungsproducte in das Blut gelangen, das Glycogen in der Leber geschont und deshalb augehäuft werde. Pavy's Ansicht und diese letztere stehen sich noch heute unvermittelt einander entgegen. Für die letztere kann geltend gemacht werden, dass Glycerin, wie Sigmund Weiss im hiesigen Laboratorium nachwies, in ähnlicher Weise wie Kohlehydrate. wie Stärke, Rohrzneker, Traubenzucker, das Leberglycogen rasch vermehrt, obgleich es doch nach den Versuchen von Scheremetjewski sehr schnell im Organismus zerstört wird. Für die Ansicht von Pavy kann geltend gemacht werden, dass mit Ausnahme des Glycerins alle Substanzen, die das Glycogen rasch vermehren, sich in ihrer rohen Formel vom Glycogen nur durch die Bestandtheile des Wassers unterscheiden, und dass es, abgesehen vom Glycerin, bis jetzt nicht gelungen ist, mit Hilfe anderer leicht oxydabler Substanzen Glycogen in der Leber in ähnlicher Weise anzuhäufen,

Es hat sich, wie erwähnt, bei den Untersuchungen von Pavy, Tscherinoff und Sigmund Weiss gezeigt, dass das Glycogen in der Leber je nach der Fütterung ausserordentlich raschen Schwankungen unterliegt, dass es sehr rasch zunimmt, wenn man mit Kohlehydraten oder mit Glycerin füttert, und dass es sehr rasch abnimmt, wenn man solche Substanzen vollständig aus der Nahrung entfernt, dass es ebenso rasch abnimmt, wie natürlich, wenn man ein Thier hungern lässt. Nun hat andererseits Nasse gezeigt, dass das Glycogen bei der Muskelcontraction verbraucht wird: wenn nun das Glycogen im ganzen Körper, also auch in den Muskeln, chen so rasch schwindet wie in der Leber, so ist zu erwarten, dass ein Thier, welches keine Kohlehydrate in der Nahrung bekommt, in Rücksicht auf sein Bewegungsvermögen, in Rücksieht auf seine Muskelkraft, sehr bald einen wescntlichen Nachtheil spüren muss, während wir doch aus Erfahrung wissen, dass die Thiere, welche wir längere Zeit unter Entzichung sämmtlicher Kohlehydrate gefüttert hatten, mit ihrem Bewegungsapparate noch ganz gut im Gange waren. Sigmund Weiss hat deshalb die Schwankungen des Muskelglycogens in ähnlicher Weise untersucht, wie früher die Schwankungen des Leberglycogens bei verschiedener Fütterung von Pavy und von Tscherinoff untersucht worden sind, und es hat sich gezeigt, dass das Muskelglyeogen keineswegs so leicht Schwankungen ausgesetzt ist, sondern dass das Muskelglycogen nahezu intact vorhanden ist, während das Leberglycogen schon fast vollständig verbraucht worden ist. Die Leber ist also, wenn ich mich so ausdrücken soll, eine Vorrathskammer, in der bei Ersparung das Glycogen rasch abgelagert wird, und aus der es wieder entnommen und verbraucht wird, wenn kein anderes Material an Kohlehydraten zugeführt wird.

324 Die Galle,

#### Die Galle.

Wenn man die Galle mit Wasser verdünnt und dann Alkohol hinzufügt, so entsteht ein reichlicher Niederschlag von Schleim. Es ist dies das Secret der Sehleimdrüsen, welche in die Gallengunge einmunden, Das, was in Alkohol gelöst bleibt, ist die eigentliehe Galle, wie sie in den Anfängen der Gallenkanäle secernirt wird. Sie besteht aus den Natron- und Kalisalzon zweier Säuren, welche man als die Gallensäuren bezeichnet, aus Cholesterin und Lecithin, endlich aus einem oder mehreren stark gefürbten Stoffen, wolche man in etwas unpassender Weise mit dem Namen der Gallenfarbstoffe bezeichnet. Man spricht von wesentlichen Bestandtheilen und von Gallenfarbstoffen. Man kann nicht leugnen, dass dies beinahe so anssieht, als ob man sich vorstellte, dass, wie man eine Arznei erst maeht und sie hinterher fürbt, so auch erst die Galle da gewesen wäre, und diese hinterher mit einem Farbstoffe gefärbt worden sei. Die Stoffe, die wir Farbstoffe nennen, sind nichts Anderes als Bestandtheile des thierischen und pflanzlichen Körpers, welche sich dadurch von den übrigen unterscheiden, dass sie die verschiedenen Strahlen des Sonnenspeetrums in sehr ungleicher Weise absorbiren.

Unsere Kenntniss von der Galle gründet sieh hauptsäehlich auf die Untersuchungen, welche Strecker vor einer Reihe von Jahren über die Ochsengalle angestellt hat. Er fällte die Oehsengalle mit neutralem essigsaurem Blei, trocknete den Niederschlag, welchen er erhielt und kochte ihn mit Alkohol aus. In die alkoholische möglichst concentrirte Flüssigkeit leitete er, ohne abzukühlen, Schwefelwasserstoff ein, filtrirte und wusch mit Wasser uach. Nachdem sich die Flüssigkeit beim Nachlaufen des Wassers trübte, nahm er sie weg und stellte sie kalt, und nun wurde sie ganz durchsetzt mit einem Systeme von feinen Nadeln. Das, was sich hier ausschied, war eine der Gallensäuren, diejenige, welche wir jetzt mit dem Namen der Glycocholsäure bezeiehnen. Sie war durch essigsanres Blei als Bleiverbindung aus der Galle gefällt worden: die Bleiverbindung ist im heissen Alkohol löslich, sie war also durch diesen extrahirt worden, es war nachher Schwefelwasserstoff eingeleitet worden, um die Bleiverbindung zu zersetzen; er hatte also eine alkoholische Lösung der Säure von dem Schwefelblei abfiltrirt. Da diese Säure weniger löslich ist im Wasser als im Alkohol, hatte sich die Lösung beim Nachfliessen des Wassers getrübt, die Säure hatte sich in Krystallen ausgeschieden. Wir nennen diese Säure, wie gesagt, jetzt Glycocholsäure, Strecker nannte sie Cholsäure, weil offenbar Gmelin eine lange Reihe von Jahren vorher diese Säure sehou in der Hand gehabt und sie mit dem Namen der Cholsäure bezeichnet hatte. Dann hatte aber später Demarçay eine andere Säure aus der Galle dargestellt, welche ein Zersetzungsproduct dieser Säure ist, und welche wir jetzt Cholalsäure nennen, und hatte diese als Cholsünre bezeichnet. Es kounte deshalb Verwechselung eintreten zwischen der Cholsäure von Gmelin und der von Demarçay, so dass man von diesen Bezeichnungen heutzutage abgegangen ist. Wir nennen jetzt die Cholsäure von Gmelin Glyeocholsäure, weil sie beim Zerkochen mit Alkalien in Glyeocoll (Leimsüss) und in die Cholsiture von Demarçay zerfällt. Die Cholsiture vou

Die Galle. 325

Demarçay nennen wir jetzt Cholalsäure, eine Benennung, welche, so wie maucho andere in der Chemie, gebildet wurde dadurch, dass die Anfangssilben mehrerer Wörter zu einem neuen Worte verbunden wurden. So ist Cholalsäure aus Cholsäure durch Anhängung der Anfangsilbe des Wortes Alkali entstanden, weil die Cholalsäure durch Behandlung der Cholsäure von Gmelin mit Alkalien entsteht. Am begnemsten stellt man die Cholalsäure, die eine krystallisirbare Säure ist, dar durch Kochen mit Barytwasser. Man gibt die Glycocholsäure in einen Kolben mit Barytwasser und setzt ein langes Rohr darauf, so dass der Dampf sich in demselben wieder verdichtet und als Wasser zurückfliesst; man kocht anhaltend und erhält so cholalsauren Baryt. Diesen zersetzt man mit Schwefelsäure und gewinnt so unsere jetzige Cholalsäure oder die Cholsäure von Demarçay. Das zweite Product, das Glycocoll, hat man zuerst aus dem Leim erhalten durch Zerkochen desselben mit Schwefelsäure, und die Benennung rührt her von colla Leim und von γλυχύς süss, denn diese Substanz schmeekt süss, weshalb sie auch im Deutschen den Namen Leimsüss führt. Die Zersetzung ist nun folgende: Cholalsäure  $C_{24}$   $H_{40}$   $O_5$ , Glycocoll  $C_2$   $H_5$   $NO_2$ , addire ich das zusammen, so erhalte ich  $C_{26}$   $H_{45}$   $NO_7$ , nehme ich daraus ein Wasseratom weg, so bekomme ich  $C_{26}$   $H_{43}$   $NO_6$  und das ist die Formel der Glycocholsäure. Die Glycocholsäure nimmt also ein Atom Wasser auf und zerfällt dabei in Cholalsäure und Glycocoll. Man kann die Glycocholsäure auch nach einer andern Methode darstellen als nach der von Strecker, welche ich Ihnen vorher angegeben habe. Man dampft Rindsgalle zur Trockne - man kann dies auf dem Oelbade thun, aber auch auf dem Wasserbade; wenn man nun die Galle, sobald sie zähflüssig wird, anhaltend rührt, bringt man sie auf diesem auch zur völligen Trockne. Wenn man die trockene Galle in Alkohol auflöst und Acther hinzufügt, so entsteht ein Niederschlag, bei welchem die Gallenfarbstoffe mit niederfallen. Von diesem giesst man ab, und fügt nun weiter Aether hiuzu, bis eine neue Trübung eintritt. Dann setzen sich in der Kälte nach und nach Krystalle am Boden und an der Wand an, welche der grössten Masse nach aus dem Natronsalze der Glycocholsäure bestehen. Wenn man diese aufsammelt, auf ein Filter wirft und nachher in wenig Wasser auflöst, so kann man durch Zusatz einer Säure die Glycocholsäure, die in Wasser schwer löslich ist, davon abscheiden. Als das kürzeste und zweckmässigste Verfahren empfiehlt Hüfner frische Rindsgalle in einen engen Glascylinder fliessen zu lassen, etwas Aether darüber zu schichten und dann den zwanzigsten Theil vom Volum der Galle an reiner starker Salzsäure hinzuzufügen. Die Glycocholsäure scheidet sich aus und wird allmälig krystallinisch. Wenn dies geschehen ist, giesst man den Aether ab, wäscht mit eiskaltem Wasser, bis dasselbe farblos abfliesst, und krystallisirt aus Wasser um, indem man eine heisse concentrirte Lösung bereitet und diese erkalten lässt.

Wenn man die Glycocholsäure statt mit Barytwasser mit verdünnter Schwefelsäure oder mit verdünnter Salzsäure kocht, so bekommt man auch Glycocoll, ausserdem aber eine harzige Masse, welche gewöhnlich mit dem Namen Choloidinsäure bezeichnet wird. Wenn man diese noch weiter kocht, so stellt sie einen Körper dar, welcher nicht mehr die Eigenschaften einer Säure hat, aus  $C_{24}$   $H_{36}$   $O_{3}$  besteht, also zwei Atome

326 Die Galle,

Wasser weniger enthält als die Cholalsäure, und Dyslysin genannt wird. Wonn man dieses Dyslysin mit einer alkoholischen Kalilösung kocht, so bekommt man wieder eine Kaliverbindung, welche in ihrer Zusammensetzung mit dem cholalsauren Kali übereinstimmt. Man pflegte früher zu sagen, dass man auf diese Weise die Choloidinsäure regenerirt habe und das erhaltene Salz choloidinsaures Kali sei. Es sind jedoch von Hoppe-Scyler Untersuchungen augestellt worden, welche die Existenz der Choloidinsäure als sehr zweiselhaft erscheinen lassen, Hoppe-Seylor hat nachgewiesen, dass sich beim Kochen mit verdünnter Salzsünre ein Theil der Glycocholsäure nicht spaltet, sondern nur ein Atom Wasser verliert und eine neue Säure darstellt, welche den Namen Cholonsäure führt: das Uebrige ist nach Hoppe-Seyler Cholalsäure und Dyslysin, und das, was aus dem Dyslysin mittelst alkoholischer Kalilösung regenerirt wird, ist nicht choloidinsanres Kali, sondern cholalsaures Kali. Er hat auch daraus die krystallisirte Cholalsüure abgeschieden, während Choloidinsänre immer für eine unkrystallisirbare Substanz gegolten hat.

Wir haben gesehen, dass Strecker aus der Rindsgalle die Glycocholsäure dargestellt hat durch Ausfüllen mit neutralem essigsaurem Blei. Als er zu der Flüssigkeit, welche er von dem Bleiniederschlage abfiltrirt hatte, basisch essigsaures Blei und ausserdem noch Ammoniak hinzusetzte, erhielt er einen zweiten Niederschlag, der wiederum die Bleiverbindung einer Säure war, welche aber beim Kochen mit Chlorwasserstoffsäure nicht so wie die Glycocholsäure in Cholalsäure und Glycocoll, sondern in Cholalsäure und Taurin zerfiel. Das Taurin an und für sich hatte man längst gekannt. Es besteht aus  $C_2 H_7 NSO_3$ . Es ist ein schön krystallisirter Körper, welcher in grossen Prismen erhalten wird, und den man bereits künstlich dargestellt hat. Als Redtenbacher zuerst den Schwefel im Taurin nachwies, zeigte er, dass das Taurin wie saures schwefligsaures Aldehydammoniak zusammengesetzt sei. Er stellte das saure schwefligsaure Aldehydammoniak dar, fand aber, dass es in seinen Eigenschaften vom Taurin günzlich verschieden sei. Beide Körper waren also isomer, aber nicht identisch. Später wurde das Taurin künstlich aus isäthionsaurem Ammoniak dargestellt. Dasselbe setzt sieh bei 2200 unter Verlust eines Wasscratoms in Taurin um. Die Isäthionsäure (C2 H6 SO4) ihrerseits wird erhalten aus isäthionsaurem Baryt, den man darstellt, indem man Schwefelsäuredampf in Alkohol leitet, Wasser zusetzt, aufkocht und mit Baryt sättigt. Man kann also aus Schwefelsäure, Alkohol, Wasser und Ammoniak das Taurin künstlich im Laboratorium aufbauen. Die Säure nun, welche beim Kochen mit verdünnter Salzsäure in Choloidinsäure (Cholalsäure) und Taurin zerfällt, bezeichnet man jetzt mit dem Namen der Taurocholsäure, Strecker nannte sie Choleiusäure. Bei der Spaltung nimmt sie gerade so ein Atom Wasser auf, wie dies die Glycocholsäure thut, und zerfällt so wie diese, nur dass man dem Spaltungsproducte Glycin das Spaltungsproduct Taurin substituiren muss.

Spätere Untersuchungen haben nun gezeigt, dass in den Gallen verschiedener Thiere verschiedene Gallensäuren enthalten sind, z. B. in der Schweinsgalle eine Hyocholinsäure, in der Gänsegalle eine Chenocholinsäure, und da man die Menschengalle in gauz frischem Zustande niemals

Die Galle, 327

in hinreichender Quantität gehabt hat, um eine vollständige Untersuchung derselben durchführen zu können, so muss man zweifelhaft sein, ob man die Resultate, welche Strecker bei Untersuchung der Ochsengalle erhalten hat, ohne Weiteres auf den Menschen übertragen darf. In Rücksicht auf die Glycocholsäure kaun man es wohl als gestattet anschen, da deren Zersetzungsproducte, Cholalsäure und Glycocoll, aus der Menschengalle dargestellt sind. In Rücksicht auf die Taurocholsäure schwanken die Meinungen hin und her. Ein vor einiger Zeit gemachter Versuch Taurin aus frischer Menschengalle, die ans einer Gallenfistel floss, zu gewinnen, hat zu einem negativen Resultat geführt; neuerdings gibt aber Trifanovsky wieder an, mikroskopische Krystalle von Taurin aus Leichengalle erhalten zu haben.

Pettenkofer hat eine schöne Reaction gefunden, welche sowohl die Glycocholsäure, als auch die Taurocholsäure und die Choloidinsäure, beziehungsweise die Cholalsäure gibt. Offenbar gehört sie der letzteren an. Sie besteht darin, dass man die Substanz, in welcher man die Gallensäuren vermuthet, oder wo möglich die schon bis zn einem gewissen Grade gereinigten Gallensäuren in Lösung bringt und ein wenig Zucker und dann Schwefelsäure hinzufügt. Beim vorsichtigen Zusetzen der Schwefelsäure und beim Umschütteln entsteht eine Temperaturerhöhung, und, wenu diese einen gewissen Grad erreicht hat, eine schönweinrothe Farbe. Eine ganz ähnliche Reaction geben bekanntlich die Eiweisskörper; man musste deshalb früher, um die beiden Reactionen auseinander zu halten, die Eiweisskörper sorgfältig entfernen. In neuerer Zeit haben jedoch Bogomoloff und Schenk das Spectrum der rothen Flüssigkeit, welche man durch die Pettenkofer'sche Probe erhält, untersucht und Absorptionsstreifen gefunden. Die Angaben über die einzelnen Absorptionsstreifen stimmen nicht vollständig überein, aber so viel ist doch sicher, dass, da die Eiweissreaction nicht solche Absorptionsstreifen zeigt, man an diesen die Pettenkofer'sche Gallenreaction von der Eiweissreaction unterscheiden kann. Nach den Untersuchungen von Schenk gehören nur zwei Absorptionsstreifen, einer bei der Frauenhofer'schen Linie E und der andere bei F, den Gallensäuren als solchen an, während ein dritter Streifen, der bisweilen noch geschen wird, von andern beigemengten Stoffen herrührt.

Gehen wir jetzt über zu den sogenannten Farbstoffen der Galle, so erhalten wir denjenigen, welcher das Fundament und die Muttersubstanz aller übrigen zu sein scheint, wenn wir Menschengalle, so wie wir sie aus der Leiche nehmen, mit Chloroform schütteln, das Chloroform von der übrigen Galle trennen, es in eine Retorte hineingiessen und abdestilliren; dann bleibt ein schwarzer pechartiger Rückstand. Uebergiesst man ihn mit Alkohol, so löst er sich darin auf, färbt denselben tiefdunkelbraun und unten am Boden der braunen Flüssigkeit sehen wir einen rothen Sand wie Ziegelmehl liegen. Wenn wir denselben unter dem Mikroskope betrachten, so finden wir, dass er aus schönen orangeroth gefärbten rhombischen Krystallen besteht. Dieser Farbstoff führt jetzt den Namen Bilirubin und besteht aus  $C_{16}H_{18}N_2O_3$ . Seine Geschichte ist eine ziemlich complicirte. Man hatte schon vor vielen Jahren aus der Galle einen gelben Farbstoff dargestellt, welchen man mit dem Namen Cholepyrrhin bezeichnete. Dieses Cholepyrrhin war

328 Die Galle.

nichts Anderes als unser jetziges Bilirubin, aber im amorphen und vielleicht nicht ganz roinen Zustande. Man hatte ferner einen bräunlichen Farbstoff erhalten. Man nannte ihn Biliphäin. Es war Cholepyrrhin, gemengt mit einem später zu beschreibenden dunkeln Farbstoffe. Dann hatto Borzelius in Galle, die lange Zeit im eingedickten Zustande gestanden hatte, Krystalle gefunden, welche er mit dem Namen Bilifulvin bolegte. Nach der Beschreibung dieser Krystalle ist es mehr als wahrscheinlich, dass sie Bilirubin, dass sie Cholepyrrhinkrystalle waren. Dann fand Valentiner vor einer Reihe von Jahren, dass man durch Schütteln der Galle mit Chloroform einen dem Hämatoidin ähnlichen krystallisirten Farbstoff darstellen könne, und das war unser jetziges Bilirubin. Damit war auch zugleich ein Mittel gegeben, sieh diese Substanz in beliebiger Menge zn verschaffen. Es zeigte sich nun bald, dass, wenn man diesen Körper in alkalischen Flüssigkeiten auflöst und ihn aus denselben durch Neutralisation fällt, dass dann ein amorphes Pulver niederfällt, welches dieselben Eigenschaften besitzt, welche man früher dem Cholepyrrhin zugeschrieben hat. Es ist dies also nichts Anderes als das Cholepyrrhin der alten Beobachter, und wenn man dieses Cholepyrrhin wieder in Chloroform auflöst und das Chloroform abdunsten lässt, so bekommt man wieder die rothen Krystalle, welche wir jetzt mit dem Namen Bilirubin bezeichnen. Der Name Bilirubin ist von Städeler aufgestellt worden, als er diesen Körper von Neuem untersuchte und eine Elementaranalyse desselben vornahm; man muss aber sagen, dass es incorrect ist, eine und dieselbe Substanz einmal im amorphen und das andere Mal im krystallisirten Zustande mit verschiedenen Namen zu belegen.

Wenn man das Cholepyrrhin in alkalischer Lösung der atmosphärischen Luft aussetzt, so zieht es Sauerstoff an, und die Lösung fürbt sieh dabei grün. Es entsteht hier durch Aufnahme eines Sauerstoffatoms ein neuer Farbstoff, das Biliverdin. Derselbe entsteht auch durch Behandlung des Cholepyrrhins mit Säuren. Man hat also auf diese Weise ein Mittel, sieh dieses Biliverdin, das man gleichfalls früher gekannt hat, das man früher direct aus der Galle bereitete, in reinem Zustande darzustellen, indem man reines krystallisirtes Cholepyrrhin d. h. Bilirubin dazu verwendet. Einen etwaigen Rückstand von Cholepyrrhin kann man leicht entfernen, denn das Cholepyrrhin ist leicht löslich in Chloroform, in dem das Biliverdin schwer löslich ist; hingegen ist das Cholepyrrhin, namentlich das krystallisirte schwer löslich in Alkohol, während das Biliverdin in Alkohol sehr leicht löslich ist.

Das, was sich von dem pechartigen Rückstande, denn wir beim Abdestilliren des Chloroforms zurückbehalten, in Alkohol auflöst, ist Cholesterin und ein anderer Farbstoff, welchen ich mit dem Namen Bilifusein bezeichnet habe. Da dieses Bilifusein nicht krystallisirt und sich auch nicht aus einem krystallisirten Materiale darstellen lässt, so kann ich nicht sagen, dass ich es im reinen Zustande gehabt habe, aber ich habe es wenigstens vollständig von Cholepyrrhin und Biliverdin gereinigt. Davon konnte ich mich auf das bestimmteste überzengen; denn das Cholepyrrhin und Biliverdin geben eine sehr sehöne Reaction, welche unter dem Namen der Gmelin'schen Gallenprobe bekannt ist. Wenn man zu einer Lösung einer dieser Substanzen concentrirte Salpetersäure, welche, wie Heintz gezeigt hat, damit die Reaction gelinge, etwas

Die Galle. 329

salpetrige Sänre enthalten muss, hinzufügt, so ändert sich die Farbe. wenn Cholepyrrhin da war, erst in Grün, dann in Blan, dann in Violett, dann in Roth, dann wird die Farbe gelblich und erblasst. Biliverdin gibt denselben Farbenwechsel, nur dass er hier vom Grün ausgeht: es erscheinen nach diesem Blau, Violett, Roth, dann erfolgt das Erblassen mit demselben gelblichen Tone wie beim Cholepyrrhin. Diese Gmelin'sche Gallenprobe wird auch benützt, um Gallenfarbstoffe im Urin und anderweitig nachznweisen. Man stellt dieselbe am besten so an, dass man erst nur verdünnte und ansgekochte Salpetersäure hinzufügt, und zwar so wenig, dass die Reaction nicht sofort eintritt, dann fügt man vorsichtig concentrirte Schwefelsänre hinzu. Die Schwefelsäure sammelt sich am Boden, entwüssert und zersetzt die darüberstehende Salpetersäure, und nun fängt die Reaction an, so dass sich erst ein grüner Ring bildet, welcher aufsteigt, während sich unmittelbar unter ihm ein blauer, dann ein violetter, ein rother u. s. w. bildet, so dass man also ein Ringsystem hat, das dort, wo sich die Reaction begrenzt, grün ist, darunter blan, dann violett, dann roth, worauf dann die durch die Zersetzung der Farbstoffe bereits entfärbte Flüssigkeit folgt. Man hat aber stets darauf zu achten, dass auch das Grün deutlich sei, denn ein blänlicher und röthlicher Ring allein lassen nicht auf Cholepyrrhin oder Biliverdin schliessen. Man fällt auch den Urin mit Kalkwasser. Der entstehende Niederschlag von normalem phosphorsaurem Kalk nimmt das Pigment mit. Man sammelt ihn auf dem Filtrum, löst ihn mit Hülfe von reiner, sehr verdünnter Salpetersänre und fügt dann vorsichtig die Schwefelsäure hinzu.

Städeler hat später aus Gallensteinen auch einen Farbstoff unter dem Namen Bilifuscin dargestellt, von welehem er aber sagt, dass er die Gmelin'sche Gallenprobe gab. Es ist also Städeler's Bilifuscin entweder ein anderes, oder es ist nicht vollständig gereinigt gewesen, es hat entweder noch Biliverdin oder Bilirubin oder beide enthalten.

Wenn man sich nun fragt, wie und unter welchen Umständen diese Gallenfarbstoffe in der Galle vorkommen, so muss man sagen: In der normalen Galle ist zunächst Cholepyrrhin enthalten, denn die normale Galle ist rein gelb gefärbt. Man kann dies sehen bei Galle, welche aus Gallenfisteln gewonnen wird, man kann dies sehen bei Galle, welche nach anhaltendem Erbrechen entleert wird, wo zuletzt die Magencontenta und der saure Magensaft vollständig heraus sind, und nur noch Galle entleert wird. So lange aber noch saurer Magensaft und Mageninhalt entleert wird, ist die mitentleerte Galle meist grün gefärbt, weil sich unter dem Einflusse des sauren Magensaftes Biliverdin gebildet hat. Bilifuscin kommt in der Leichengalle vor. Es scheint aber auch im lebenden Körper sich zu bilden, denn es kommt offenbar im ikterischen Harne vor. Der ikterische Harn hat beim Schütteln einen grünlichen Schimmer, welcher von Biliverdin herrührt, ist aber zugleich braun, wie ihn Cholepyrrhin und Biliverdin nicht färben könnten. Die älteste Probe zur Untersuchung auf Gallenfarbstoffe im Urin scheint auch Bilifuscin zum Object gehabt zu haben. Man tanchte einen Leinwandlappen in den zu untersuchenden Urin und sah zu, ob er beim Trocknen einen braunen Fleek behielt.

330 Gallensteine.

Wir haben unter den Bestandtheilen der Galle das Cholesterin genannt. Das Cholesterin kommt in der Galle vor, ausserdem bildet es einen Hamptbestandtheil der meisten Gallensteine, es ist aber auch im ganzen Körper verbreitet, und namentlich ist es in grosser Menge im Nervenmarke onthalten, so dass, wenn man keine Gallensteine hat, nm sich Cholestorin darans darzustellen, man weisse Gehirnsubstanz als das wohlfeilste und ansgiebigste Material dazu benützt. Am leichtesten bekommt man das Cholesterin aus Gallensteinen. Man kocht dieselben mit heissem Alkohol aus, das Cholesterin ist in heissem Alkohol sehr leicht, in kaltem aber schwerer löslich, und os krystallisirt deshalb aus der heissen gesättigten Lösung herans. Es krystallisirt in schönen rhombischen Tafeln, deren Winkel 100° 30' and 79° 30' betragen, and besteht so aus  $C_{26} H_{14} + H_{2} O$ . Es ist löslich in Aether, aber ganz unlöslich in Wasser. Es existiren sehr charakteristische Reactionen auf Cholesterin. Man fügt zu den Krystallen, welche man für Cholesterinkrystalle hält, Schwefelsäure in verschiedenen Concentrationsgraden. In concentrirter Schwefelsäure zerfliessen die Krystalle zu gelben Tropfen, in etwas verdünnterer werden sie zwar anch benagt, behalten aber ihre Form und nehmen eine rothe Farbe an, ist die Schwefelsäure noch verdünnter, wird die Farbe nicht mehr roth, sondern purpurfarben und die Krystalle erhalten sich in ihrer Form; endlich, wenn man noch Jodtinctur hinzufügt, geht die Farbe in blan über. Die Krystallform, die Löslichkeitsverhältnisse und diese Reactionen genügen an und für sich schon, um das Cholesterin als solches nachzuweisen. In nenerer Zeit ist aber von Salkowski noch eine andere schöne Reaction angegeben worden. Man löst den für Cholesterin gehaltenen Körper in Chloroform auf, fügt dann Schwefelsäure hinzu, schüttelt und lässt die Flüssigkeiten übereinander stehen; dann färben sich nach einiger Zeit die beiden Schichten, welche sich gebildet haben, in höchst charakteristischer Weise. Die unterste Schicht, die Schwefelsäureschicht, färbt sich je nach der Concentration im durchfallenden Lichte gelb oder roth und fluorescirt mit schön grünem Lichte; die obere Schicht, die Chloroformschicht, färbt sich im durchfallenden Lichte purpurfarben, und fluorescirt mit gelber Farbe.

Das Cholesterin ist im Körper, wie gesagt, sehr verbreitet, mehr noch in gewissen krankhaften Zuständen, so, dass es in allen thierischen Flüssigkeiten mit Ausnahme der Thränen und des Harns bereits gefunden worden ist; in diesen beiden Flüssigkeiten nicht, weil sie wässerige Lösungen sind, welche sehr wenig organische Substanz enthalten, und das Cholesterin an und für sich im Wasser unlöslich ist und die Lösung desselben in wässerigen Lösungen nur durch andere Substanzen vermittelt wird. Man hat das Cholesterin früher Gallenfett genannt und als Lipoid bezeichnet, weil es gewisse änssere Eigenschaften mit den Fetten gemein hat. Diese Ausdrücke sind aber obsolet geworden, seit man die Constitution der Fette und die des Cholesterins näher kennen gelernt hat.

## Gallensteine.

In der Galle bilden sich, wie gesagt, Concremente, Gallensteine, welche, wenn sie ungefärbt sind, fast vollständig aus Cholesterin bestehen. Sie erreichen manchmal eine bedeutende Grösse, so dass ein Gallenstein die

ganze Gallenblase ausfüllt und ein Modell, einen Ausguss derselben darstellt. In dem Innern auch der ganz weissen Steine findet man gewöhnlich eine gefärbte Stelle, die meist weniger compact ist als der übrige Stein. Es scheint sich hier ein Klümpchen, vielleicht eine Schleimflocke, gefärbt durch in ihr niedergeschlagenes Pigment, gebildet zu haben, und um dieses herum haben sich die Cholesterinkrystalle angelagert, bis sie am Ende zu einem grossen Gallensteine angewachsen sind. Manche Gallensteine sind in ihrer ganzen Substanz gefürbt; sie enthalten dann auch Cholesterin, aber daneben grosse Mengen von Gallenpigment. Ausser den Farbstoffen, welche wir bei der Galle besprochen haben, hat Städeler aus einem grossen Material von Gallensteinen noch verschiedene andere Pigmente dargestellt. Beide sind aber nicht als solche, nicht im freien Zustande in den Gallensteinen enthalten, wie dies zuerst Bramson uachgewiesen hat; sie sind in den Steinen an Kalk gebunden.

#### Functionen der Galle.

Wenn die Galle in den Darmkanal hineingelangt und sich hier mit dem Speisenbrei mischt - es scheint, dass durch den Reiz, den der saure Speisenbrei beim Uebergange in den Dünndarm hervorbringt, eine plötzliche Entleerung der Galle in den Dünndarm hervorgerufen wird so entsteht ein reichlicher Niederschlag, der mitunter eine käsige Consistenz hat und sich ziemlich fest an die Zotten des Duodenums anlegt. Dieser Niederschlag, auf welchen Bernard zuerst aufmerksam gemacht hat, entsteht dadurch, dass die Galle das Syntonin, welches in dem Speisenbrei enthalten ist, ausfällt, dabei selbst aber durch die Säure des Magens zum Theil zersetzt wird, so dass dieser Niederschlag aus gefälltem Syntonin und aus Gallensäuren besteht. Diese Einwirkung der Galle auf den Speisenbrei hat eine sehr wichtige Folge, nämlich die, dass mit einem Schlage die Pepsinverdauung, die Verdauung unter saurer Reaction sistirt wird. Es wird zwar später der Speisenbrei durch den reichlichen Zufluss von alkalischen Secreten entsäuert, und sehon dadurch würde die Pepsinverdauung aufhören; dies würde aber immer einige Zeit beauspruchen, während die Galle ganz plötzlich und augenblicklich die Pepsinverdauung stillstellt und zwar auf zweierlei Weise: Erstens fällt sie das Syntonin, sie fällt die in sauren Lösungen aufgelösten Eiweisskörper gerade so wie jede andere Salzlösung, wie eine concentrirte Lösung von Kochsalz oder eine concentrirte Lösung von schwefelsaurem Natron die Eiweisskörper ausfällen würde. Sie macht dabei auch alle Eiweisskörper, welche noch im Quellen begriffen sind, verschrumpfen und schon hiedurch ihre Verdanung in saurer Lösung unmöglich. Endlich aber reisst der Niederschlag, welcher entsteht, auf mechanischem Wege das Pepsin mit, so dass hierin ein neues Moment liegt, die Magenverdauung aufhören zu machen.

Man hat sich die Frage gestellt, ob die Galle weiter noch eine Function im Darmkanale habe, oder ob sie nur als ein Excret zu betrachten sei, welches aus dem Körper entleert wird. Der nächste Weg, diese Frage zu entscheiden, schien der zu sein, dass man untersuchte, wie sich Thiere verhalten, denen man die Galle aus dem Körper herausleitet, so dass sie nicht in den Darmkanal hineinkommt. Man legte also an Hunden Gallenfisteln an. Die nächste Erscheinung, die sich zeigte, war,

dass die Hunde die Galle trotz ihrer Bitterkeit mit grosser Begierde aufleekten. Man verhinderte sie daran und die Hunde starben. Später jedoch golang es Schwann, Hnnde, denen Gallenfisteln angelegt waren. und welehe die Gallo nieht aufleeken konnten, längere Zeit hindurch am Loben zu erhalten, obgleieh ihre Facees zeigten, dass durchaus keine Galle in den Darmkanal hineingelangte. Aber diese Hunde verhielten sich nicht wie andere. Wenn sie auf die Ration gesetzt wurden, mit weleher man einen andern Hund derselben Grösse im Gleichgewicht erhalten kann, so gingen sie an Inanition zu Grunde. Sie mussten eine grössere Menge von Futter erhalten, und so lange sie diese bekamen und bewältigen konnten, erhielten sie sich am Leben. Es dentet dies daranf hin, dass vielleieht einerseits die Galle, welehe hier verloren ging, noch im Körper theilweise resorbirt worden würe, und somit jetzt, wo das nicht mehr geschah, durch ein Plus von Nahrungsmitteln ersetzt werden musste: andererseits ist es aber aneh möglich, dass die Galle selbst noch bei der Verdauung und bei der Resorption eine Rolle spielt, und dass die Thiere, wenn dieselbe nieht in den Darmkanal hineingelangt, ihre Nahrung schlechter ansnützen als sonst. Was das erstere anlangt, so hat man einerseits die Menge der Galle zu bestimmen gesucht, welche binnen 24 Stunden abgesondert wird, andererseits die Menge der Galle in den Excrementen. Es hat sich immer gezeigt, dass man mit der Rechnung zu kurz kam, dass weniger Galle oder Zersetzungsproducte der Galle in den Faeces enthalten waren, als präsumptiver Weise abgesondert worden war. Solche Rechnungen haben immer ihr Bedenkliches, da die Menge, welche bei Gallenfisteln herausfliesst, bei versehiedenen Thieren und zu verschiedenen Zeiten sehr versehieden ist. Aber es sind noch andere Gründe da, welehe es wahrscheinlieh machen, dass wirklieh ein Theil der Galle im Darmkanale resorbirt und im Körper noch weiter zersetzt und verbrannt wird. Die Farbstoffe gehen in die Facces und theilweise in den Urin über: sie werden also theilweise resorbirt, sie werden auch ehemisch verändert, aber, wie wir später schen werden nicht so, dass der Körper aus diesem Processe lebendige Kraft gewönne. Es wird auch Dyslysin und cs werden auch Gallensäuren in den Facces gefunden; also auch von diesen geht ein Theil ungenützt fort: aber da im ganzen Dünndarm alkalische Reaction ist, also die Gallensäuren sieh mit Alkalien verbinden können, und ihre Verbindungen mit Alkalien leicht löslich sind, so ist es im hohen Grade wahrseheinlich, dass ein Theil der Gallensäuren im Dünndarme wieder resorbirt wird. Dass die resorbirte Galle wenigstens theilweise zerlegt wird, wird dadureh wahrscheinlich, dass beim Icterus, also da, wo sieh viel Gallenbestandtheile im Blute befinden, nach den bisherigen Erfahrungen die Gallensäuren nicht in demselben Verhältnisse in den Harn übergehen, wie die Farbstoffe, während in anderen Fällen, es ist dies zum Beispiel in Fällen von Lungenentzündung beobachtet worden, Gallensäuren in den Harn übergehen, ohne dass Icterus vorhanden ist und ohne dass sich Gallenfarbstoff im Urin findet. Die zweite Frage, die, in wie fern die Galle bei der Verdauung und bei der Resorption mitwirkt, können wir nieht isolirt behandeln, wir müssen uns vorerst um einen zweiten Verdauungssaft kümmern, um den Sueens panercatieus.

#### Das Pankreas und sein Secret.

Das Pankreas wird gewöhnlich als eine acinose Drüse besehrieben. Es ist dies aber auch nicht im stricten Sinne des Wortes zu nehmen. Das Pankreas ist nicht etwa eine acinose Drüse, wie die Meibom'sehen Drüsen, auch nieht wie die Talgdrüsen es sind. Es hat einen verzweigten Ansführungsgang, an welehem dann wieder Drüsensehläuehe sitzen. die ebenfalls verzweigt sind und mit längliehen Kolben endigen, welche schr verschieden und unregelmässig gestaltet sind. Sie sind in neuerer Zeit von Latschenberger wieder untersneht worden. Sie sind so aneinander gelegt, dass eine möglichst vollständige Ranmerfüllung erzielt wird, da nur wenig Bindegewebe zwisehen ihnen liegt. schon hervor, dass sie nicht beerenförmig, aneh nicht ellipsoidisch sein können, sondern dass sie ihrer Gestalt nach sehr verschieden sind. Im Allgemeinen sind es Kolben oder längere Schlänehe, welehe sich zn andern zusammensetzen, die dann in einen Ausführungsgang einminden. Die Enehymzellen der secernirenden Partie der Drüse sind nach Latsehenbergers Untersuehungen nackte Zellen mit einem sueeulenten Protoplasmaleibe. In der Mitte lassen sie in den Sehläuehen und Kolben einen eentralen Gang. Wenn man vom Ausführungsgange des Pankreas aus das Pankreas injieirt, bekommt man demnach ein dendritisches Gezweige, welehes mit seinen letzten Enden in den Endkolben steckt. Es ist hier ein Netzwerk von Gängen beschrieben, welehes angeblieh die einzelnen Seerctionszellen des Pankreas umspinnen soll. Dieses Netzwerk existirt aber als selbstständiges Gebilde nicht, sondern es erscheint nur an vom Ausführungsgange aus injieirten Drüsen dadureh, dass die Injeetionsmasse nieht nur in den centralen oder richtiger axialen Kanal, sondern auch noeh in die Zwischenräume zwisehen den Secretionszellen eindringt, wie dies Latschenberger ausführlieh nachgewiesen hat. Bei dem Uebergange der secernirenden Partie in den Ausführungsgang ändert sieh das Epithel, so dass die Zellen flach und in die Länge gezogen werden und in diesem Charakter nun die Ausführungsgänge auskleiden, bis in den stärkeren ihre Höhendimension wieder zunimmt, so dass sie sich in Cylinderzellen umgestalten.

Der Pankreassaft, das Secret des Pankreas, ist eine eiweisshaltige Flüssigkeit, eine Flüssigkeit, welche, je concentrirter sie ist, nm so mehr lösliches und auch fällbares Eiweiss enthält, alkalisch reagirt und eine Reihe merkwürdiger Wirkungen ausübt, über welche die ehemische Untersuchung des Secrets bis jetzt nur noch sehr unvollständigen Aufschluss gegeben hat. Der Pankreassaft hat zunächst die Wirkung, Stärke in Dextrin und Zucker umzusetzen und zwar in einem solchen Grade, wie sie kein anderer Verdauungssaft besitzt. Bei der Temperatur des menschlichen Körpers und selbst bei der gewöhnlichen Temperatur bringt er die Umwandlung der Stärke in Dextrin und Zucker in verhältnissmässig sehr kurzer Zeit zu Stande. Stärkekleister wird in kurzer Zeit so vollständig verändert, dass das Jod keine blaue und auch nieht einmal mehr eine rothe Färbung gibt. Der Pankreassaft wirkt auch auf das Achroodextrin, er setzt auch das Achroodextrin noch kräftig in Zueker um, während wir gesehen haben, dass die Diastase auf das Achroodextrin

entweder gar keine oder eine kaum merkliche Wirkung hat. Das Pankreassecret der körnerfressenden Thiere und auch das Infusum des Pankreasgewebes dieser Thiere wirkt auch auf rohe Stürke ziemlich energisch ein, es wandelt zuerst die Granulose der rohen Stürkekörner nm, so dass diese sich dann mit Jodtinetur noch roth fürben: dann wandelt es auch die Erythrogranulose nm, so dass sich das Stürkekorn mit Jod nicht mehr oder, je nach der Concentration der Jodlösung, gelblich fürbt.

Die Folge der Einwirkung des Pankreassaftes auf die Stärke zeigt sich bei Versuchen an Hunden sehr deutlich. Wenn man die Thiere zu der Zeit tödtet, wo eben der Inhalt des Magens theilweise in den Dünndarm übergegangen ist, und den Mageninhalt herausnimmt, so findet man in demselben regelmässig noch grosse Mengen von Erythrodextrin und Erythramylum. Ja man findet in vielen Füllen zu dieser Zeit noch unveränderte Granulose, so dass, wenn man mehr Jod hinzusetzt, die Farbe aus Roth in Blau übergeht. Wenn man von demselben Thiere den Inhalt des Dünndarms ansäuert und Jodtinetur hinzusetzt, so findet man nur in seltenen Fällen irgend eine Färbung, wenn nicht etwa dem Thiere rohe Stärke mit verfüttert worden ist, welche sieh dann auch noch im Dünndarme blau färbt. Wenn man den Inhalt des Magens auf Zucker untersucht, so findet man, wie wir gesehen haben, trotz reichlicher Fütterung mit Stärke kaum nachweisbare Spuren von Zucker. Untersucht man aber von demselben Thiere und zu derselben Zeit den Dünndarminhalt, so findet man beträchtliche Mengen von Zucker.

Durch den Zufluss der drei alkalischen Secrete, der Galle, des Pankreassaftes und des Secrets der Brunner'schen Drüsen wird der Speisenbrei neutral und dann alkalisch. Man könnte daraus schliessen, dass die Milehsäuregährung, welche im Magen begonnen, jetzt gänzlich aufhört. Es ist dies aber wohl nicht der Fall. Man merkt nur nichts von ihr, weil die geringe Menge der gebildeten Säure von den zufliessenden alkalischen Secreten immer wieder neutralisirt wird. Denn wir werden später sehen, dass da, wo diese alkalischen Secrete nicht mehr in solcher Menge abgesondert werden, wo nur sogenannter Succus enterieus abgesondert wird, in Folge der Milchsäuregährung der Darminhalt wieder sauer wird. Es ist nun doch nicht wahrscheinlich, dass die Milchsäuregährung im Magen beginnt, dass sie dann im Dünndarme aufhört, und dass sie sich im Dickdarme wieder in Gang setzt. Es ist wahrscheinlich, dass sie sich verdeckt im Dünndarme fortsetzt, und dass wir sie nur nicht bemerken, weil durch den Zufluss der alkalischen Secrete die gebildete Säure getilgt wird.

Eine zweite nicht minder wichtige und merkwürdige Wirkung des Pankreassaftes ist die Wirkung desselben auf das Fett. Man kann einen Fetttropfen auf eine Eiweisslösung setzen und ihn damit schütteln; der Fetttropfen wird nicht aufgelöst und auch nicht emulgirt: man kann einen Fetttropfen in ein Reagirglas mit Galle fallen lassen und schütteln; nachdem die Flüssigkeit zur Ruhe gekommen ist, sammelt sich das Fett wieder an der Oberfläche an, es ist nicht emulgirt worden. Schüttelt man aber das Fett mit Pankreassaft, so erhält man sofort eine schneeweisse haltbare Emulsion. Man könnte dieses Verhalten einer eigenthümlichen kräftigen Wirkung der Eiweisskörper des Pankreassaftes zuschreiben, man könnte der Meinung sein, dass dieses Eiweiss sich

besonders eigne, um eine Emulsion hervorzubringen; aber die Sache hat offenbar noch einen andern Grund. Bernard, der diese merkwürdige Eigenschaft des Pankreassaftes zuerst bemerkt hat, hat nachgewiesen, dass der Pankreassaft auch leicht zersetzbare Fette zersetzt, so dass Fettsäuren gebildet werden. Im Kleinen kann man den Versuch folgendermassen anstellen. Man löst ganz friselte und säurefreie Butter in Aether auf, mit dieser ätherischen Lösung tränkt man ein Stück Pankreasgewebe. Man lässt nun den Aether verdunsten, fügt etwas Wasser hinzu und legt das Stückehen Pankreasgewebe, nachdem man eine kleine Quantität blaner Lakmustinctur hinzugefügt hat, zwischen zwei Glasplatten mit ineinander verschraubten Fassungen, wie man sie als sogenannte Quetscher bei mikroskopischen Arbeiten braucht. Man bemerkt nach kurzer Zeit, dass sich in der Lakmustinctur um das Stück Pankreasgewebe herum ein rother Hof bildet. Bernard hat sogar vorgeschlagen, dies als Reagens auf Pankreasgewebe anzuwenden, indem er kein anderes Drüsengewebe fand, welches diese merkwürdige Veränderung in den Fetten hervorruft. Er hat dann diese Versuehe im Grossen angestellt und hat sieh überzeugt, dass hier Buttersäure gebildet wird. Man hat aber lange nicht gewusst, was man mit dieser merkwürdigen Eigenschaft des Pankreasgewebes anfangen solle. Denn die Fette werden bei Weitem der Hauptmasse nach, wie wir dies später ausführlich sehen werden, nicht im zerlegten, sondern im unzersetzten Zustande, nur im mechanisch fein vertheilten Zustande, als Emulsion resorbirt. Man kann Schritt für Schritt die ganze Resorption des Fettes verfolgen. Es gibt kaum in der Physiologie etwas so Klares, etwas so Einfaches, wie die Resorption des Fettes. Man findet in den Chylusgefässen das neutrale Fett wieder, man findet, dass es auch in das Blut übergeht, nachdem ein grosser Theil desselben von den Lymphkörperehen, beziehungsweise Chyluskörperehen, aufgenommen worden ist. Erst in diesem, erst im Blute wird es weiter zerlegt, wie es scheint, indem es zunächst einem langsamen Verseifungsprocesse unterliegt. In neuerer Zeit hat es sich indessen gezeigt, dass doch die theilweise Zerlegung des Fettes, welche im Darm durch den Pankreassaft bewerkstelligt wird, wenn sie sich auch nur auf einen sehr kleinen Theil des Fettes erstreckt, einen sehr wesentliehen Nutzen hat. Man reinige Olivenöl vollständig von allen Fettsäuren. Zu dem Ende setzt man so viel Barytwasser hinzu, dass dadurch nur ein kleiner Theil des Fettes zerlegt werden könnte. Man rührt dann in der Wärme durch. Das Barium-Hydroxyd greift das Fett' nicht an, so lange nicht alle freien Fettsäuren gebunden sind. Man lässt erkalten. Die gebildeten Barytseifen senken sieh in die untere wässerige Schieht und oben kann man nun das säurefreie Oel abheben. Wenn man solches Oel mit einer Lösung von kohlensaurem Natron oder von Borax schüttelt, so erhält man keine Emulsion, das Oel trennt sieh wieder vollständig in einer zusammenhängenden Schicht. Wenn man aber denselben Versuch mit Oel macht, so wie man es kauft, wo es immer eine, wenn auch nur kleine Quantität von Fettsäuren enthält, und schüttelt dieses mit einer Lösung von kohlensaurem Natron oder Borax, so entsteht gleich nach dem ersten Aufschütteln eine dichte und haltbare Emulsion. Das ist so sicher, dass man dies als Probe auwenden kann, ob ein Oel wirklich frei von Fettsäuren ist oder nicht. Es hängt damit zusammen, dass das kohlensaure

Natron und das borsaure Natron an und für sich nicht im Stande sind, das nentrale Fett zu zersetzen, dass aber, wenn freie Fettsähre vorhanden ist, diese einen Theil der Basis an sich reisst, da dieselbe nur durch schwache Verwandtschaft gebunden ist, auf diese Weise eine Seife bildet, und nun die Seife die Emulgirung des Oels vermittelt. Davon kann man sich leicht auf anderem Wege überzengen. Wenn man zu reinem Oel eine kleine Quantität einer Scifenlösung hinzusetzt, so erfolgt die Emulsion mit derselben Geschwindigkeit. Ganz denselben Versuch kann man nun auch mit Butter anstellen, nur dass man ihn bei erhöhter Temperatur anstellen muss, bei einer Temperatur, bei der die Butter flüssig ist. Nun ist im Darmkanale durch die Galle und durch die andern alkalischen Secrete immer eine grosse Menge Alkalien vorhanden, welche nur durch schwache Verwandtschaften gebunden sind. Diese können die Fettsäuren zum Theile an sich reissen, es bilden sich dadurch Seifen, und diese Seifen sind es, welche die schnelle, die ganz plötzliche Emulgirung des Fettes im Darmkanale erklären. Denn man ist wirklich im höchsten Grade erstaunt, wenn man zum ersten Male ein Thier, das mit Fett gefüttert ist, öffnet. Bis an den Pylorus und selbst im oberen Theile des Duodenums sind noch Fetttropfen vorhanden, im Magen in grosser Masse, und so wie man an den Ausführungsgang des Pankreas und über denselben hinauskommt, so sieht man plötzlich Alles in eine milchige Masse verwandelt, ohne dass doch diejenige kräftige mechanische Action vorhanden wäre, welche in der Apotheke immer angewendet werden muss, um das Fett zu emulgiren. In dieser Beziehung unterliegt es also keinem Zweifel, dass der Pankreassaft sehr wesentlich mitwirkt für die Resorption der Fette, und man hat in der That auch bei Erkrankungen des Pankreas gefunden, dass die Faeces viel fettreicher waren als im normalen Zustande, ja dass das Fett in Substanz auf den Faeces schwamm und erstarrte. Es ist zwar auch beobachtet worden, dass trotzdem kein Pankreassaft in den Darmkanal hineingelangte, Fett resorbirt wurde, was sich aber daraus schon hinreichend erklären würde, dass ja das Fett, welches wir zu uns nehmen, nicht vorher gereinigt ist, sondern dass es Fettsäuren enthält, die dann in ähnlicher Weise Seifen bilden können und in ähnlicher Weise zur Emulsion mitwirken, nur dass dann der ganze Process in kleinerem Maassstabe vor sich geht, als wenn der Pankreassaft zugeflossen ist. Ausserdem scheint aber auch die Galle einen wesentlichen Einfluss auf die Fettresorption zu haben. Aus deu gewöhnlichen Fällen, wo es sich blos darum handelt, dass bei einem Icterus die gallenfreien Faeces reich an Fett gefunden wurden, lässt sich eigentlich nicht viel schliessen, denn da gelangt keine Galle in den Darmkanal, weil die Schleimhaut des Duodenums geschwellt ist und den Gallengang verschliesst. Wenn sie aber dies thut, so wird sie wahrscheinlicher Weise auch den Ausführungsgang des Pankreas verschliessen. Es existiren aber Untersuchungen von Voit, welche zum Theil noch nicht publicirt sind, nach welchen er doch der Galle einen bedeutenden Einfluss auf die Resorption der Fette zuschreibt. Ob dieser darin liegt, dass durch die Galle eine grosse Menge von durch schwache Verwandtschaften gebundenen Alkalien zugeführt wird, oder ob die Galle noch durch andere Eigenschaften hiebei wirksam ist, wissen wir nicht.

Eine dritte Wirkung des Pankreassaftes besteht darin, dass er geronnene Eiweisskörper auflöst und resorptionsfähig macht. Es ist dies zuerst von Corvisart beobachtet worden, es wurde hinterher mehrfach bestritten, aber Kühne hat dann in einer ausführlichen Arbeit die Richtigkeit der Angaben von Corvisart nachgewiesen. Die Auflösung erfolgt aber unter wesentlich andern Erscheinungen, als bei der Magenverdauung. Kühne operirte so, dass er nicht das aus künstlich angelegten Pankreasfisteln gewonnene Secret, sondern die Pankreassubstanz selbst zur Verdauung verwendete und als Object der Verdauung sich meist des gereinigten und gekochten Blutfibrins bediente. Er fand dann, dass dasselbe nicht aufquoll, sondern dass es mürbe und zerreisslich wurde, und am Ende sich verflüssigte. Wenn er das Fibrin, nachdem es durch die Einwirkung der Pankreasflüssigkeit mürbe und zerreisslich geworden war, auswusch, so dass er also das lösliche Eiweiss und das Eiweiss, welches im Pankreassafte selbst enthalten ist, fortschaffte, so fand er, dass der Rest zum grossen Theile in verdünnter Kochsalzlösung löslich sei, und dass die so erhaltene Lösung beim Kochen gerann. Es war hier also aus dem gekochten Blutfibrin, das, wie alle gekochten Eiweisskörper, bei der Magenverdauung nur fällbares Eiweiss gibt, eine Lösung erhalten worden, welche sich wie natives Eiweiss verhielt. Es ist dies deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil es, wie wir früher schon gesehen haben, räthselhaft ist, auf welche Weise speciell wir Menschen uns das native Eiweiss verschaffen, da wir alle Eiweisskörper im gekochten oder im gebratenen Zustande zu uns nehmen, und die durch Hitze coagulirten Eiweisskörper bei der Magenverdauung nur wieder fällbares, niemals natives, sogenanntes lösliches Eiweiss geben.

Als weitere Verdauungsproducte fand Kühne sogenannte Pankreaspeptone, von denen man kaum so viel weiss, als man von den Peptonen weiss, welche bei der Verdauung durch Magensaft entstehen, ferner Leuein und Tyrosin, Indol und andere Producte weiterer Zersetzung. Unter den letzteren ist in neuester Zeit von Salkowski und Radziejewski die Asparaginsäure erkannt worden. Leuein und Tyrosin treten bei der chemischen Zersetzung der Eiweisskörper, sei es, dass dieselben durch Alkalien, sei es, dass dieselben durch Säuren zerstört werden, als die allerhäufigsten Producte auf. Sie treten ferner auch bei der Fäulniss der Eiweisskörper auf, und so auch hier bei der Pankreasverdauung. Sie sind auch im Körper verbreitet, namentlich das Leuein im Pankreas, in den Lymphdrüsen, in den Speicheldrüsen u. s. w. Sie treten auch unter pathologischen Verhältnissen an Orten auf, wo sie normaler Weise nicht gefunden werden, und können dann auch in den Urin übergehen, während sie im gewöhnlichen, im normalen Zustande im Organismus

weiter zersetzt werden, so dass das Endproduct Harnstoff ist.

Das Leucin besteht aus  $C_6$   $H_{13}$   $NO_2$ . Es krystallisirt theils in Nadeln, theils in Blättehen, ist im Wasser ziemlich leicht, in Alkohol schwerer, in Aether sehr schwer löslich und kann im unzersetzten Zustande sublimirt werden. Es bildet dabei, wenn man es in einem Probirröhrehen erhitzt, wollige Flocken, die in der Luft umherfliegen in ähnlicher Weise wie Zinkoxyd. Man muss es übrigens, um es mit Sicherheit zu erkennen, einigermassen rein darstellen. Es hat keine charakteristische Reaction, durch welche es sich im unreinen Zustande, oder doch in sehr

nnreinem Zustande von andern Körpern unterschiede. Wenn man es oinigermassen rein dargestellt hat, und man dampft es auf einem Platinblech mit Salpetersäure ab, so gibt es einen farblosen, ganz unscheinbaren Rest. Setzt man zu diesem Reste einige Tropfen Natronlauge hinzu und dampft vorsichtig ab, so löst sich dieser Rest in der Natronlauge zu einem ölartigen Tropfen auf, der, wenn er eine gewisse Concentration erreicht hat, ohne Adhäsion wie eine Kugel auf dem Platinblech herumrollt. Wenn man Leuein mit verdünnter Schwefelsäure und Brannstein erwärmt, so gibt es den charakteristischen Gerneh nach Valeronitril. Nimmt man concentrirte Schwefelsäure und treibt die Oxydation weiter, so entsteht Valeriansäure.

Das Tyrosin ist schwer löslich im Wasser, Alkohol und Aether, und besteht ans C9 H11 NO3. Es gibt zwei sehr empfindliche Reactionen, die eine ist bekannt unter dem Namen der Piria'schen Reaction und wird dadurch erzielt, dass man die für Tyrosin gehaltene Snbstanz in Schwefelsäure auflöst, sie einige Zeit damit stehen lässt, dann mit kohlensaurem Kalk die Schwefelsäure sättigt und aufkocht. Die Flüssigkeit filtrirt man jetzt vom Gypse ab und setzt nun eine kleine Menge einer neutralen Eisenchloridlösung hinzu; dann entsteht, wenn die Substanz in der That Tyrosin war, eine schön violette Farbe. Man that aber wohl, die Eisenchloridlösung sehr stark zu verdünnen, und sie tropfenweise hinzuzufügen, denn eine sehr geringe Menge von Eisenchlorid ist hinreichend, um die Färbung zu erzeugen, und fügt man mehr hinzu, so verdirbt man die schon entstandene Färbung. Die andere Probe ist die Hofmann'sche Tyrosinprobe. Sie besteht darin, dass man den für Tyrosin gehaltenen Körper in einer sauren Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxyd kocht. Wenn wenig Tyrosin zugegen ist, färbt sich die Flüssigkeit nur rosenroth bis dunkelpurpurroth; wenn aber mehr Tyrosin vorhanden ist, dann scheiden sich aus der dunkelpurpurrothen Lösung reichliche rothe Flocken aus. L. Meyer stellt die Probe so an, dass er sich erst neutrales salpetersaures Qnecksilberoxyd bereitet, indem er Salpetersäure auf überschüssiges Quecksilber einwirken lässt, und dieses zu der Tyrosinlösung hinznsetzt. Dann entsteht beim Aufkochen ein gelblich weisser Niederschlag, und nun mischt er zu Wasser etwas ranchende Salpetersäure hinzu und trägt diese verdünnte Salpetersäure tropfenweise ein. Wenn er nun aufkocht, dann entsteht wiedernm dieselbe rothe Farbe, von der ich vorhin gesprochen habe, eventuell bei grösserer Menge von Tyrosin die rothen Flocken, welche sich ausscheiden. Er nimmt rauchende Salpetersäure, weil immer eine kleine Menge salpetrige Säure zugegen sein muss, und v. Vintschgan räth deshalb, wenn man die Probe nach Hofmann anstellen will, noch einen kleinen Krystall von salpetrigsaurem Kali hinzuzusetzen, um sieh des Erfolges der Reaction zu vergewissern.

Die Secretion des Pankreassaftes steht nach den Beobachtungen von Bernstein unter dem Einflusse des Nervensystems. Während der Magenverdauung beginnt und steigert sich die Pankreassecretion, so dass ein reichliches Secret ergossen wird, wenn der Speisenbrei eben aus dem Magen in den Dünndarm übergeht. Zu dieser Zeit findet man auch das Infus, welches aus der Substanz der Drüse bereitet wird, wirksamer als zu andern Zeiten. Dagegen hemmt nach den Beobachtungen von Bernstein Erbrechen und selbst Würgen die Pankreassecretion vollständig, und es gelang ihm auch, dieselbe stillzustellen durch Reizung des 'centralen Vagusstumpfes, während die Reizung des peripheren Vagusstumpfes unwirksam war. Die Pankreassecretion scheint also unter dem doppelten reflectorischen Einflusse der Vagusfasern zu stehen, einmal von solchen, die die Pankreassecretion anregen, und das andere Mal von solchen, welche sie hemmen, welche sie sistiren.

# Der Darmsaft (Succus entericus).

Das Secret der Brunner'schen Drüsen können wir uns, wie schon erwähnt, nicht im reinen Zustande verschaffen; es lässt sich deshalb auch über dessen chemische Zusammensetzung und über dessen physiologische Wirkung nichts sagen. Dagegen hat man sich zu wiederholten Malen den sogenannten Succus entericus, das Secret der Darmwand oder, wie man gewöhnlich annimmt, der Lieberkühn'schen Krypten im unvermischten Zustande verschafft. Man kann dies thun, indem man eine Darmschlinge abbindet, wie man dies zuerst gethan hat, oder indem man ein Darmstück isolirt dadurch, dass man den Darm an zwei Stellen durchschneidet und mit Ausschluss des Zwischenstückes wieder zusammenheilt, oder aber dadurch, dass man Darmfisteln so anlegt, dass das Secret, welches aus dem oberen Theile des Dünndarmes kommt, aus dem Körper herausfliesst, also die Flüssigkeit, die sich in dem unteren Theile ansammelt nun reiner Succus entericus ist.

Die belehrendsten Beobachtungen und Versuche in Rücksicht auf den Menschen sind diejenigen, welche Busch in einer ausgezeichneten Krankengeschichte beschrieben hat. Ich habe Ihnen schon früher erwähnt, dass er auf der chirurgischen Klinik in Bonn Gelegenheit hatte, eine Person zu beobachten, welche von einem wüthenden Stiere auf die Hörner genommen worden war, und welche im oberen Theile des Dünndarms eine derartige Darmfistel davongetragen hatte, dass der ganze Chymus, welcher aus dem Magen kam, nach aussen entleert wurde, und ebenso Galle, Pankreassaft und Secret der Brunner'schen Drüsen, und nichts davon in das untere Stück des Dünndarms hineingelangte. Obgleich diese Person grosse Mengen von Nahrungsmitteln durch den Mund zu sich genommen hatte, war sie doch so sehr abgemagert, dass man täglich ihrem Ende durch Inanition entgegensah. Der Grund davon war leicht einzusehen. Sie hatte die Nahrungsmittel zu sich genommen, dieselben waren die Magenverdauung eingegangen, sie waren mit dem Pankreassafte und der Galle gemischt, aber das Stück Darmkanal, welches sie jetzt zu durchwandern hatten, war zu kurz gewesen, es hatte durch dasselbe nicht die hinreichende Menge von Nahrungsmitteln resorbirt werden können, es war deshalb der grösste Theil derselben wieder ungenützt ausgeleert worden. Busch kam deshalb auf den Gedanken, sie von dem unteren Stücke des Darmkanales aus zu ernähren und stopfte deshalb flüssige und feste Nahrungsmittel in die in dasselbe führende und zu diesem Zwecke erweiterte Fistelöffnung. Die Person kam nach kurzer Zeit zu Fleisch und zu Kräften, und merkwürdiger Weise gelang es später sogar, sie im Gleichgewichte zu erhalten durch die Nahrung, welche man ihr durch den Mund gab. Dieses schnelle Wiederindiehöhe-

kommen durch die Ernährung von der unteren Fistelöffnung ans weist an und für sich schou darauf hin, dass im Darmkanale verdaut werden kann, ohne Magensaft, ohne Pankreassaft, ohne Galle und ohne das Secret der Brunner'schen Drüsen, unter der blossen Wirkung des Succus entericus und derjenigen Zersetzungen, welche etwa freiwillig bei der Temperatur von 380 in den hineingebrachten Substanzen vor sieh gehen. Busch hat nun die Wirkung des Suecus entericus, welcher, wie er stets beobachtet hat, nur in verhältnissmässig geringer Menge abgesondert wird, auf die Nahrungsmittel untersucht. Er fand zunächst, was sehon frühere Beobachter bei ihren Versuchen an Thieren gefunden, dass der Suceus enterieus in ziemlichem Grade das Vermögen habe, Stürke in Dextrin und Zucker umzuwandeln. Er steht hierin zwar hinter dem Pankreassafte zurück, hat aber noch immer das Vermögen in hinreichendem Grade, um die ganze gekoehte Stürke der Nahrung in Dextrin und Zucker umzuwandeln. Zweitens fand er aber auch, dass der Suecus entericus das Vermögen habe, geronnene Eiweisskörper aufzulösen. Busch füllte geronnenes Eiweiss in Tüllsäckehen und senkte diese an Fäden in die untere Fistelöffnung hinein, liess sie darin gegen 5 Stunden und nahm sie dann wieder heraus. Nachdem er vorher das feuchte Gewicht der hineingegebenen Eiweisskörper gewogen hatte und den trockenen Rest des gleichen Gewichtes von diesem Eiweiss bestimmt hatte, so bestimmte er jetzt wiederum den trockenen Rest des Rückstandes und er fand, dass der Gewichtsverlust 5, 6, 10, ja in den günstigsten Fällen sogar 35% der angewendeten Substanz betrug. Dagegen zeigte sieh keine besondere Einwirkung des Succus enterieus auf die Emulgirung der Fette. Butter, welche im zerlassenen Zustande in die untere Oeffnung der Fistel hineingespritzt wurde, ersehien oft nach längerer Zeit wieder in grösseren zusammenhängenden Massen, indem sie durch eine zufällige peristaltische Bewegnug wieder ausgetrieben wurde. Ebenso wenig hatte der Sncens entericus das Vermögen, Rohrzucker in Invertzueker, d. h. in Traubenzueker und Fruchtzueker umzuwandeln. Diese Umwandlung gesehieht allerdings während der normalen Verdauung, aber sie gesehicht höchst wahrseheinlich nicht durch die Einwirkung irgend eines Verdauungssaftes als solehen, sondern im Magen durch die Einwirkung der Säure. der Temperatur von 380 wird der Rohrzueker in saurer Lösung allmälig invertirt. Es ist dies bestritten worden, aber ieh habe mieh mehrfach davon überzeugt, dass es wenigsteus bei Hunden dennoch der Fall ist. Da, wo man den Rohrzueker unverändert gefunden hat, ist wahrscheinlieh der Säuregrad im Magen nicht hinreichend gewesen, um in der gegebenen Zeit die Inversion zu vollbringen.

# Menge der Verdauungssäfte.

Busch hat bei dieser Gelegenheit auch Versuche angestellt über die Menge der Verdanungsflüssigkeiten, welche in dem oberen Theile des Darmkanals in den Tractus intestinalis hinciu entleert werden. Er machte dies so, dass er seiner Kranken kurze Zeit nur trockene Nahrungsmittel gab und dann die ganze Masse auffing, die aus der oberen Fistelöffuung abging. Das Gewicht derselben minus dem Gewichte der angewendeten trockenen Nahrungsmittel gab das Gewicht der Verdauungsflüssigkeiten,

und wenn man die anfgefangeno Masse zur Trockne abdampfte und von der Menge des trockenen Rückstandes die Menge der Nahrungsmittel abzog, so gab dies zwar nicht genau, aber doch näherungsweise die Menge des festen Rückstandes der abgesonderten Verdauungssäfte, . Es musste nämlich dabei das ausser Betracht gelassen werden, was etwa auf dem Wege bis zur Fistelöffnung sehon resorbirt worden war. Er fand auf diese Weise, dass bei seiner Kranken die Menge von Verdauungsflüssigkeiten, welche binnen 24 Stunden in den Darmkanal hinein ergossen wird, den siebzehnten Theil des ganzen Körpergewichtes der Patientin betrug. Nun können Sie das nicht auf den gesunden Menschen übertragen und sagen, er secernire binnen 24 Stunden den siebzehnten Theil seines Körpergewichtes an Verdauungsflüssigkeiten, an Magensaft, Galle und Pankreassaft; das geht schon deshalb nicht, weil die Person sehr abgemagert war, vielleicht drei Zehntel und mehr von ihrem Körpergewichte verloren hatte, als sie in die Behandlung von Busch kam, und auch später, als diese Versuche angestellt wurden, bei Weitem nicht auf ihr normales früheres Gewicht gebracht worden war. Immerhin zeigen aber diese Versuche, dass die Menge der Flüssigkeiten, welche in den oberen Theil des Darmkanales hineinergossen worden, eine sehr bedeutende ist. Da die Kranke damals sicher nicht mehr um 4 unter ihrem normalen Gewichte stand, so greift man wohl nicht zu hoch, wenn man sagt, die Flüssigkeit habe wenigstens 1 von dem Gewichte betragen, das sie hatte, ehe sie die Verletzung erlitt. Da nun die Menge von Flüssigkeit, welche normaler Weise binnen 24 Stunden aus dem unteren Ende des Darmkanals entleert wird, eine sehr geringe ist, so muss nahezu diese ganze Flüssigkeitsmasse auf dem Wege durch den Darmkanal resorbirt werden. Es ergibt sich daraus, dass ein förmlicher Kreislauf durch den Darmkanal existirt, dessen wesentliche Zuflüsse aus der Mundhöhle, dem Magen und dem Duodenum kommen, während der Abfluss auf der ganzen Strecke des Darmkanals stattfindet. Dieser Flüssigkeitsstrom, dieser Flüssigkeitskreislanf durch den Darm reisst die ernährenden Substanzen mit sich, welche aus dem Darmkanale durch die Chylusgefässe in die Säftemasse übergeführt werden sollen. Der Strom der secernirten Verdauungsflüssigkeiten ist auf seinem Rückwege zugleich der ernährende Resorptionsstrom,

# Der Motus peristalticus.

Der Speisenbrei wird fortgeführt im Dünndarme und später auch im Dickdarme durch den sogenannten Motus peristaltieus. Derselbe besteht im Wesentlichen darin, dass sich an irgend einer Stelle eine Contraction bildet, welche nach abwärts über ein grösseres oder geringeres Stück des Darmkanals abläuft, während sich vor der Contractionswelle die Längsfasern des betroffenen Darmstückes zusammenzichen. Auf diese Weise wird der Inhalt oder vielmehr ein Theil des Inhalts des Darmes weiter nach abwärts befördert. Auch über den Motus peristaltieus hat Busch an seiner Kranken eine Reihe von Beobachtungen angestellt. Die Gelegenheit dazu bietet sich aber auch manchmal in andern Fällen, namentlich an Individuen, welche an Diastase der Bauchmuskeln leiden, und welche zugleich sehr abgemagert sind, so dass nur eine dünne Decke über ihreu Bauch-

eingeweiden liegt. Da kann man die Windungen des Darmes ganz deutlich unter den Bauchdecken abgezeichnet sehen, und man kann die Bewegungen derselben verfolgen. Man sieht, dass oft lange Zeit Ruhe herrseht, dass dann loeal Bewegungen anfangen, dass eine Periode der Bewegung eintritt, dass darauf wieder Ruhe folgt u. s. w. Wenn keine Darmbewegungen vorhanden sind, so kann man dieselben durch äussere Reize hervorrufon, durch blosses Anlegen einer kalten Hand auf Stellen, wolche vorher mit der Decke bedeckt waren. Die Bewegungen, welche man an Thieren beobachtet, denen man die Leibeshöhle geöffnet, sind im hohen Grade unregolmässig und sind durch verschiedene Ursachen bedingt, sie sind theils veranlasst durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft, theils durch das Aufhören der Circulation u. s. w.

## Dickdarmverdauung.

Nachdem der Speisenbrei seinen Weg durch den Dünndarm gemacht hat, gelangt er in den Dickdarm. Das Secret der Schleimhaut desselben ist noch im Stande Stärkekleister in Dextrin und Zucker überzuführen. scheint aber sonst nichts mehr für die Verdauung zu leisten. Es emulgirt kein Fett und Czerny und Latschenberger, die an einem isolirten Dickdarmstücke experimentirten, das von der Flexura sigmoidea bis zum After reichte, fanden durch Hitze coagulirtes Hühnereiweiss noch wieder, nachdem es zwei und einen halben Monat im Darme verweilt hatte. Es war äusserlich wenig verändert, nur an den Rändern benagt, morseh und von Bacterien durchsetzt. Auch eine Einwirkung der Darmschleimhaut auf lösliches, natives Eiweiss konnten sie nicht wahrnehmen. Der Speisenbrei hat, wenn er in den Dickdarm gelangt, schon sehr viel von seinen löslichen Substanzen verloren, auch ist in der Regel schon alles Fett, was überhaupt zur Resorption kommt, resorbirt. Nur in Ausnahmsfällen werden vom Dickdarm aus noch Fette resorbirt. Vom Dickdarme aus wird aber noch immer eine bedeutende Menge von Flüssigkeit resorbirt, so dass sich die Consistenz des Chymus während er durch den Dickdarm hindurchgeht, beträchtlich vermehrt, und er sich im S. Romanum und im Mastdarm zu zusammenhängenden Massen ballt. Bei den Wiederkäuern und bei den vegetabilienfressenden Säugethieren überhaupt verbleiben die Reste der Nahrungsmittel sehr lange im Dickdarme. Diese Thiere haben ein sehr grosses Coecum; das Coecum des Kaninchens hat eine Capacität, welche der des Magens dieses Thieres ziemlich gleich ist, und dieses Coecum ist immer mit Nahrungsresten angefüllt. Bei diesem langen Verweilen im Dickdarme und namentlich im Coecum tritt ein Zersetzungsprocess unter der Mitwirkung kleiner Organismen auf, und diese Zersetzung führt den Namen der Digestio secundaria. Es scheint das ein sehr complicirter Process zu sein, indem Zersetzungsprocesse verschiedener Art, je nach den Substanzen, welche sich zersetzen, nebeneinander hergehen. Einerseits findet Milchsäuregährung statt, es wird so viel Milchsäure gebildet, dass der Speisenbrei im Dickdarme wieder sauer wird, obgleich die innere Oberfläche des Dickdarms und also auch das Sceret derselben alkalisch reagirt. Wenn man den Dickdarm öffnet und ein Lakmuspapier auf die Schleimhant desselben legt, so findet man, dass diese alkalisch reagirt, auch

der Sehleim, welcher sich auf der Oberfläche der Contenta befindet. reagirt alkalisch. Wenn man aber die Contenta selbst im Innern untersucht, so findet man saure Reaction, ein Zeiehen, dass die saure Reaction nicht herriihrt vom Diekdarme und seinem Seerete, sondern vom Zersetzungsprocesse, welcher im Speisenbrei statthat. Ausserdem zersetzen sich Eiweisskörper in einer Weise, die nahe verwandt ist der gewöhnlichen Fäulniss, wie solche auch ausserhalb des Organismus stattfindet. Es werden bei diesem complieirten Zersetzungsprocesse eine Reihe von Gasen gebildet, Kohlensäure, Grubengas, Wasserstoffgas, Stiekgas und eine kleine Menge von Schwefelwasserstoff, welche aber häufig ganz fehlt. Das sind die Diekdarmgase, welche durch den freiwilligen Zersetzungsprocess im Diekdarm entstehen, und welche häufig in solcher Menge sieh entwiekeln, dass dadurch eine mächtige Auftreibung des Unterleibs entsteht. In Folge dieser complicirten Zersetzungsprocesse werden immer noch lösliche Substanzen gebildet, die resorbirt werden, wenn die Menge des aus dem Dickdarme Resorbirten bei den Fleischfressern und beim Menschen, welche ein verhältnissmässig kleines Coecum und einen verhältnissmässig kurzen Dickdarm haben, auch nicht gross ist, wenigstens nicht gross im Verhältniss zu der Menge der nährenden Substanzen, welche aus dem Dünndarme resorbirt werden. Auf diese Weise verarmen die Contenta immer mehr an Wasser und an löslichen Substanzen, und was schliesslich übrig bleibt, sind die Faeces. Woraus bestehen die Faeces? Die Faeces bestehen erstens aus den unverdauten, nicht resorbirbaren Resten der Nahrungsmittel, zweitens bestehen sie aus den unlöslich gewordenen Resten der Verdauungsflüssigkeiten, namentlich aus den unlöslichen Gallensubstanzen, und endlich aus abgestossenen Epithelien, Mucin, welches aus den Schleimdrüsen des Tractus intestinalis stammt u. s. w.

## Schlussbemerkungen.

Wenn wir jetzt noch einmal einen Blick auf die Nahrungsmittel und ihre Schicksale im Darmkanale werfen, so sehen wir, dass die Fette in Emulsion übergeführt und im normalen Zustande ziemlich vollständig resorbirt werden, wenigstens dann, wenn sie nicht in grossem Uebermasse eingeführt worden sind. Sie werden dann sehon resorbirt im Dünndarme, oft sehon im Jejunum, so dass das untere Ende des Ileums schon fettfreien Chylus resorbirt. Es ist deshalb ein Vorurtheil, wenn man Fette an und für sich für sehwer verdauliche Substanzen hält. Schwer verdaulich, d. h. relativ schwer in den resorbirbaren Zustand überzuführen, sind gewisse gemengte Fette durch die Höhe des Schmelzpunktes einzelner Gemengtheile. Im Uebrigen aber beruht das, was man gegen die Fette gesagt hat, auf einem Vorurtheil. Fett kann, wenn es im Uebermasse genossen wird, oder bei schlechter Verdauung Unbequemlichkeit im Magen machen, es können sich Fettsäuren im Magen bilden, ranziges Aufstossen u. s. w. entstehen. Es kann weiter bei geschwächten Individuen, oder wenn es im Uebermasse genossen wird, wenn es nicht resorbirt wird, zu einer vorübergehenden Diarrhöe Veranlassung geben. Die weiteren secundären Nachtheile aber, die man dem Fette zuschreibt, existiren nicht. Es ist fast komisch anzusehen, wie manehmal Mütter ihren Kindern ängstlich Fett vorenthalten, weil es ihnen unreine Haut, Ansschläge u. s. w. erzeugen könne, während die Kinder, wenn sie thatsächlich voller Grind sind, Leberthran als Heilmittel löffelweise nehmen müssen.

Für die Stärke gibt es drei Verdauungssäfte, welche sie in Dextrin und Zueker umwandeln und somit ihre Verdauung einleiten, den Speichel, den Pankreassaft und den Succus entericus. Ausserdem haben wir aber gesehen, dass, abgesehen von irgend welcher Einwirkung der Verdauungssäfte, die Milehsäuregährung, welche im Tractus intestinalis stattfindet, als solche die Stärke in Dextrin und demnach in Zucker und dann in Milchsäure umsetzt. Die gekochte Stärke, wenn sie nicht in so compacten Massen in den Magen hineinkommt, dass sie überhaupt gar nicht von Flüssigkeit durchdrungen werden kann, kann also niemals unverdaut irgendwo im Darmkanale liegen bleiben. Selbst wenn weder Magensaft noch Pankreassaft, ja selbst, wenn der Speichel nicht abgesondert würde, so könnte zwar die Verdauung der Stärke verzögert werden, sehliesslich müsste sie aber doch schon durch die blosse Berührung mit der Darmwand und somit mit dem Succus enterieus und ausserdem durch die Milehsäuregährung, durch den Gährungsprocess, welcher im Magen und im Darmkanale vor sich geht, endlich verdaut und zur Resorption gebracht werden. Daraus erklärt es sich, dass in krankhaften Zuständen, in denen weder grössere Mengen von Fett, noch grössere Mengen von Eiweisskörpern, namentlich von Eiweisskörpern in compactem Zustande, verdaut werden, dass in solchen noch Kohlehydrate verdaut und Kohlehydrate ohne Nachtheil genossen werden. Andererseits wird aber die Stärke, auch die gekochte Stärke, niemals ganz vollständig verdaut. Von der rohen Stärke ist es längst bekannt, dass Thiere, welche dieselbe zu sich nehmen, z. B. die Pferde, in ihren Faeces eine grosse Menge von unverdauter Stärke haben. Voit hat aber auch bei Hunden nachgewiesen, dass durch den Genuss von gekochter und gebackener Stärke, von Brod, immer die Menge der Faeces sehr vermehrt wird, so dass bei Brodnahrung eine viel grössere Menge von Faeces abgeht als bei Fleischnahrung. Eine analoge Beobachtung ist auch an Menschen gemacht worden. Menschen, welche sich der Bantingkur unterziehen, welche, um ihre Fettleibigkeit los zu werden, sich des Fettes und der Kohlehydrate möglichst enthalten und sich fast ausschliesslich von Fleisch nähren, bekommen entweder nach kurzer Zeit Diarrhöe, und dann müssen sie die Kur abbrechen; wenn dies aber nicht der Fall ist, so vermindert sich die Menge ihrer Faeces in auffallender Weise. Damit hängt es zusammen, dass die Einen behaupten, die Bantingkur mache ihnen Diarrhöe, die Andern sagen, sie seien bei der Bantingkur verstopft. Der Grund dieser anscheinenden Verstopfung liegt meistens einfach darin, dass die Menge der Faeces, welche im Darmkanale angehäuft ist, viel geringer ist als bei der gewöhnlichen gemischten Nahrung. Der Rest, der bei der Stärke zurückbleibt, kommt offenbar auf Rechnung desjenigen Bestandtheils der Stärke, welchen Naegeli mit dem Namen der Cellulose bezeichnet hat. Denn wir haben gesehen, dass die Granulose zuerst verdaut und umgewandelt wird, und dass auch die Erythrogranulose beim Uebergange in den Dünndarm umgewaudelt wird, indem hinterher auch keine Reaction auf Erythrogranulose zu finden war. Es ist zwar die Cellulose an und für sich für den Menschen nicht durchaus unverdaulieh, wenn er auch nicht so viel davon zur Verdauung und zur Resorption bringt, als dies bei den grasfressenden Sängethieren der Fall ist: aber doeh bleibt von der Stärke ein bedeutender Rest zurück, welcher nur Cellulose sein kann.

Von den Zuekern, welche wir in uns hineinbringen, bleibt begreiflieher Weise kein solcher Rest zurück. Wir können aber nicht etwa die Stärke als Nahrungsmittel durch Zucker ersetzen wollen, denn der Zucker kann gar nicht in einer solchen Quantität genossen werden wegen der anderweitigen Unordnungen, welche er im Darmkanal hervorruft, theils durch die starke Anziehung zum Wasser, welche Zueker in Substanz, und welehe eoneeutrirte Zuckerlösung hat, theils durch die Leichtigkeit, mit weleher er die Milchsäuregährung eingeht. Es ist bekannt, dass Zücker im Magen die Säure sehr raseh vermehrt, während Stärke sie nur sehr langsam vermehrt. Das beruht darauf, dass der Zucker, wenn er als soleher fertig in den Magen hineingebracht wird, gleich in Masse die Milchsäuregährung eingehen kann, während die Stärke, in den Magen gebracht, nur sehr allmälig Veranlassung zur Bildung von Milchsäure geben kann, nümlich in dem Grade, als sie erst in Dextrin, dann in Zueker und endlich in Milehsäure umgesetzt wird. Es beruht deshalb auf einer verkehrten theoretischen Anschauung, wenn man die Leute fett machen oder nähren will dadurch, dass man ihnen grosse Mengen von Zucker gibt, und dass mau sie mager machen will, indem man ihnen den Zucker als solchen entzieht. Die Mengen von Zucker sind es nicht, welche das Fett- und Magerwerden bedingen, weil überhaupt der Zueker auf die Dauer nieht in solchen Quantitäten hineingebracht wird und hineingebracht werden kann, dass er der Stärke gegenüber wesentlich in Betraeht kommt. Wenn man Zueker in zu grossen Mengen einführt - davon kann man sieh auch an Thieren überzeugen - tritt oft Diarrhöe und in Folge davon Abmagerung ein.

Was die dritte Gruppe der Nahrungsmittel, die Eiweisskörper, anlangt, so werden sie so ziemlich vollständig verdaut, so dass ein verhältnissmässig sehr kleiner Rest zurückbleibt. Die Schlangen verdauen bekanntlieh die Fleischnahrung so vollständig, dass in ihren Faeees fast nur Harnbestandtheile abgehen, und der eigentliehe Rückstand der Magen- und Darmverdauung ein äusserst geringer ist. Auch die Raubvögel verdauen, nachdem sie die für sie unverdauliehen Substanzen durch Erbreehen ausgestossen haben, das Uebrige sehr vollkommen. Auch die fleischfressenden Säugethiere und die Menschen verdauen den grössten Theil des Fleisches bis auf die elastischen Fasern, welche unverdaut abgehen. Auch diese sind nach Etzinger nicht ganz unverdaulich; sie waren nach zehntägiger Digestion mit künstlicher Verdauungsflüssigkeit grösstentheils aufgelöst. Ebenso wurde Knorpel künstlich grösstentheils verdaut und bei Hunden konnte durch Kuorpelfütterung die Menge des Harnstoffs gesteigert werden. Es wurde also sicher ein Theil derselben resorbirt und verwerthet. Die Menge der Faeees bei Fleischnahrung bei Fleisehfressern und beim Mensehen ist deshalb eine verhältnissmässig geringe. Aber das Fleiseh und die Eiweisskörper verlangen unnachsichtlich die Wirkung der Verdauungssäfte. Sie unterliegen nicht wie die Kohlehydrate durch sogenannte spontane Zersetzung demselben Processe, den sie bei der Verdauung durehmachen. Darum gilt geronnenes Hühnereiweiss, welches in grossen Stücken in den Magen hineingebracht wird, im Allgemeinen als schwer verdaulich, weil es durch die Wirkung des Magonsaftes allmälig von der Oberfläche her aufgelöst werden muss. Auch das Fleisch muss der Wirkung des Magensaftes unterliegen, zunächst damit das Bindegewebe verdant wird, welches dasselbe zusammenhält, und dann ein Theil der Eiweisskörper, wührend ein Theil der Muskelfasern noch in den Dünndarm üborgeht und hier weiter verändert wird, Es muss daranf aufmerksam gemacht werden, dass das Bindegewebe in dem Zustande, in welchem wir es geniessen, im gekochten oder gebratenen Zustande, wo es doch immer vorher der Hitze ausgesetzt worden ist, leichter der Verdauung unterliegt als die Muskelfasern selbst. Damit hängt es offenbar zusammen, dass Leute, welche kein Fleisch mehr vertragen, noch andere eiweissartige Substanzen, z. B. Hirn oder Thymus, vertragen können. Ich habe einen alten Mann von 81 Jahren gekannt, der übrigens vollkommen gesund war, der aber kein Fleisch mehr verdauen konnte. Um sieh die Fleischnahrung nicht gänzlich zu entziehen, wechselte er fortwährend mit Hirn, Thymus, weicher Geflügelleber u. s. w. Er verdaute eben das durch die Zubereitung schon halb in Leim umgewandelte Bindegewebe dieser Substanzen und konnte dann auch einen Theil der nun in sehr fein vertheiltem Zustande in seinem Darmkanale befindlichen Eiweisskörper zur Resorption bringen. Vor Allem muss man festhalten, dass es wesentlich die Magenverdauung ist, welche so zu sagen zunächst die gröbste Arbeit an der Fleischnahrung thut, und das ist auch offenbar der Grund, weshalb thierische Nahrung, namentlich thierische Nahrung im compacten Zustande, Fleisch in Stücken, in krankhaften Zuständen, namentlich in fieberhaften, nicht vertragen wird, wo Kohlehydrate oft noch leicht vertragen werden, und wo Eiweisskörper im fein vertheilten Zustande, z. B. das Eidotter, Milch u. s. w., auch noch vertragen und verdaut werden.

# Die Resorption.

Was wird nun von den Nahrungsmitteln resorbirt? Die Fette werden grösstentheils in Substanz und in Gestalt einer Emulsion resorbirt. Wir haben gesehen, dass nur ein sehr kleiner Theil derselben zersetzt wird, Seifen bildet, und dass diese Seifen als Mittel dienen, um das Uebrige noch unzersetzte Fett in Emulsion überzuführen und zur Resorption zu bringen. Wir werden sehen, dass wir den Weg der einzelnen

Fetttröpfehen vollständig verfolgen können.

Von den Kohlehydraten werden resorbirt der Zucker, welchen wir im Chylus und im Blute nachweisen können, es werden resorbirt milchsaure Salze, indem die gebildete Milchsäure sich im Dünndarme mit den dort zur Disposition stehenden Basen verbindet und leicht lösliche milchsaure Salze bildet. Es wird wahrscheinlich auch Dextrin, namentlich Achroodextrin resorbirt, es fehlt darüber aber an einer entscheidenden Untersuchung, weil man, um die Dextrine im Chylus nachzuweisen, grössero Mengen von Material gebraucht, und es grosse Schwierigkeiten hat, sich grosse Mengen von reinem Chylus zu verschaffen. Das Achroodextrin ist an sich schwer nachweisbar, und das Erythrodextrin ist deshalb als Bestandtheil thierischer Organe und thierischer Flüssigkeiten

schwer nachweisbar, weil es seine eharakteristische Reaction, die rothe Färbung mit Jod, mit dem Glycogen gemein hat. Man hat im Blute kleine Mengen einer Substanz gefunden, welche sieh mit Jod roth färbte und offenbar ein Kohlehydrat war, von der es sich aber wegen der geringen Menge, in welcher sie vorhanden war, nicht entscheiden liess, ob sie Glycogen oder Erythrodextrin sei.

Von den stickstoffhaltigen Substanzen wird, wie bereits erwähnt. der Leim weiter verändert, verliert seine Gerinnbarkeit und wird wahrscheinlich in diesem Zustande resorbirt. Man weiss über seine weiteren Schicksale nichts. Von den Eiweisskörpern nahm man, wie gesagt, früher an, dass sie nur als Peptone resorbirt würden. Wir haben den Begriff der Peptone so gefasst, dass wir Eiweisskörper noch jene Substanzen nennen, welche durch Blutlaugensalz aus ihren sauren Lösungen gefällt werden, dagegen diejenigen Abkömmlinge derselben, welche noch nicht krystallisiren und noch durch Tannin gefällt werden, aber nicht mehr durch Blutlaugensalz aus sauren Lösungen gefällt werden, als Peptone bezeichnen. Dass nun Eiweisskörper im eigentlichsten Sinne des Wortes resorbirt werden, davon kann man sich auf verschiedene Weise überzeugen. Als ich mich vor einer Reihe von Jahren mit der Untersuchung der Chylusgefässe beschäftigte und vor Allem auf natürlichem Wege angefüllte Chylusgefässe zu erhalten suchte, bemerkte ich, dass man zu nichts gelangt, wenn man die Thiere unmittelbar nach dem Tode öffnet, weil dann die Muskelfasern in den Zotten und der Schleimhaut, und auch die subperitonäalen Muskellager sich zusammenziehen und den Chylus aus den ersten Anfängen der Chylusgefässe, die uns ja gerade interessiren, hinaustreiben. Ich liess deshalb die Thiere 48, manchmal auch nur 24 Stunden in einem kalten Raume liegen und öffnete sie erst dann. Nun erreichte ich meinen Zweck, jetzt waren die Muskelfasern abgestorben, zugleich fand ich aber auch ganz in der Regel den Chylus vollständig zu einer käsigen Masse geronnen. Wenn ich mit einem Lakmuspapier die Reaction untersuchte, so fand ich sie sauer. Es war also hier offenbar unter dem Entstehen der sauren Reaction ein fällbares Eiweiss herausgefällt worden. Da es meist saugende Thiere waren, an denen ich arbeitete, so war es klar, dass dies das Casein der Milch sei, welches sie resorbirt hatten, und welches beim Sauerwerden der Reaction nun herausgefällt wurde, in ganz ähnlicher Weise, wie es sich in der Milch ausscheidet, wenn dieselbe sauer wird. Nun haben wir aber früher gesehen, dass wenn man durch einen Thoncylinder Milch filtrirt, dann erst das lösliche Eiweiss hindurchgeht, und dass das Casein zurückbleibt. Das Casein der Milch ist also schwerer filtrirbar als das lösliche Eiweiss der Milch. Es konnte also keinem Zweifel unterliegen, dass hier lösliches Eiweiss, so weit es in der Milch vorhanden war, mit resorbirt wurde, denn durch Oeffnungen, durch welche das Casein hindurchgegangen war, war sicher auch das lösliche Eiweiss hindurchgegangen. Uebrigens handelt es sich gar nicht um Wege von einer solchen Feinheit, dass ein Eiweissmolekül nicht hindurchgehen könnte, da ja die Fettkugeln in Substanz hindurchgehen. Man findet auch immer im Chylus, wenn Eiweisskörper genossen werden, nicht nur wenn Milch genossen ist, sowohl fällbares als lösliches Eiweiss, wovon man sich überzeugen kann, wenn man den Chylus auffängt und ihn mittelst Ansäuerns und mittelst Erwärmens

untersucht. Auch wenn keine Milch genommen wurde, enthält der Chylus meist so viel fällbares Eiweiss, dass er beim Sauerwerden des Darminhaltes freiwillig gerinnt, und oft ebenso compact gerinnt, als wenn Milch gonommen worden wäre. Man kann also nicht daran zweifeln, dass beide Arten des Eiweisses, soweit sie im Dünndarme vorhanden sind, resorbirt werden. Die Schwerfiltrirbarkeit des Eiweisses, durch wolche man früher zu der Idee gekommen ist, dass dasselbe als solches nicht resorbirt werden könne, ist keineswegs allem Eiweiss gleichmüssig eigen. Das Hühnereiweiss, welches durch theilweise Gerinnung mit gelatinösen Massen durchsetzt ist, ist allerdings schwer filtrirbar, auch das Serumeiweiss ist ziemlich schwer filtrirbar, aber z. B. das lösliche Eiweiss, welches in der Milch enthalten ist, ist, wie wir gesehen haben, verhältnissmässig leicht filtrirbar, und ebenso ist das reine Wurz'sche Eiweiss leicht filtrirbar. Auch das lösliche Eiweiss, das sich bei der Magenverdauung bildet, oder vielmehr, welches bei der Magenverdauung verbleibt, ist leicht filtrirbar. Wenn man mit einer künstlichen Verdauungsflüssigkeit rohes Fleisch verdaut und gleich nach der Auflösung oder noch vor der völligen Auflösung desselben die Flüssigkeit abfiltrirt, so weit neutralisirt, dass das Syntonin herausfällt, und nun vom Syntonin abfiltrirt und die nahezu neutrale, nur schwach sauer reagirende Flüssigkeit jetzt erhitzt, so bekommt man eine reichliche Ausscheidung von Eiweiss. Wenn man aber von derselben Flüssigkeit, von welcher man eine Probe erhitzt hat, etwas filtrirt, so kann man schen, dass sie mit grosser Leichtigkeit, ähnlich wie eine Wurz'sche Eiweisslösung, durch das Filtrum hiudurchgeht. Es wird also von den Eiweisskörpern resorbirt fällbares Eiweiss, zunächst durch Säuren verändertes fällbares Eiweiss, das sich mit Hilfe der Alkalien im Dünndarme wieder gelöst hat, und lösliches Eiweiss, soweit es im Darmkanale vorhanden ist. Ausserdem können natürlich die weiter gebildeten löslichen Producte resorbirt werden und werden resorbirt. In wie weit dieselben nach der Resorption noch wieder die Eigenschaften von nativem Eiweiss annehmen oder gewebebildend und gewebeernährend auftreten, und in wie weit sie unmittelbar der weiteren Zersetzung anheimfallen, muss erst durch weitere Versuchsreihen ermittelt werden.

Eine weitere Frage ist: Wo wird resorbirt? Wir haben gesehen, dass im Dickdarme Flüssigkeit in bedeutender Menge resorbirt wird, Bauer hat nachgewiesen, dass nicht nur Flüssigkeit, sondern selbst gelöste Stoffe, ja selbst Eiweisskörper im Dickdarme resorbirt werden. Er spritzte in den Dickdarm sogenannte Peptonlösung, er spritzte in den Dickdarm auch eine Lösung von Eiweiss mit Kochsalz ein, bei Thieren, welche er vorher so weit hatte fasten lassen, dass die Harnstoffmenge, welche sie ausschieden, constant geworden war, und er fand, dass dann sogleich die Menge des Harnstoffes, welche sie binnen 24 Stunden ausschieden, nicht unbeträchtlich, um 6 und auch um 8 Gramm, zuuahm. Daraus ging hervor, dass sie wirklich nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Eiweiss resorbirt hatten. Czerny und Latschenberger fanden gleichfalls, dass lösliches Eiweiss im Dickdarm resorbirt wurde. Auch Stürkekleister kam zur Aufsaugung, offenbar nachdem er vorher durch das Secret der Schleimhaut in Dextrin und Zucker verwandelt worden war. In seltenen Fällen findet auch Fettresorption im Dickdarme statt, das

heisst, man hat Chylusgefässe, welche vom Dickdarme ausgingen, mit fetthaltigem Chylus gefüllt gesehen. In der Regel ist dies nicht der Fall, in der Regel kommt die ganze Fettresorption auf den Dünndarm. Das Fett von Emulsionen, welche Czerny und Latschenberger direct in den Dickdarm brachten, wurde theilweise resorbirt. Im Magen wird niemals Fett resorbirt, weil das Fett im Magen in der sauren Flüssigkeit nicht in Emulsion, nicht in resorptionsfühigen Zustand kommt, vielleicht auch noch aus andern Gründen. Sonst aber findet im Magen mitunter eine reichliche Resorption statt. Man findet manchmal, wenn man Thiere während der Verdauung tödtet, die Lymphgefässe auf der Oberfläche des Magens in ähnlicher Weise strotzend gefüllt, wie die Chylusgefässe, welche vom Dünndarme kommen, aber mit einer farblosen durchsichtigen Flüssigkeit. Es ist dies indessen nicht häufig; was hier resorbirt wird, ist unbekannt. Die Hauptresorption findet im Dünndarme statt, indem hier am reichlichsten die Verdauungsproducte aus allen drei Hauptgruppen der Nahrungsmittel resorbirt werden. Die Kanäle, durch welche dies geschieht, sind die Chylusgefässe. Früher, ehe man die Chylusgefässe kannte, glaubte man, dass die Blutgefässe des Darms die Nahrung resorbiren. Später. nachdem die Chylusgefässe entdeckt waren, nachdem man sie mit einer milchigen Flüssigkeit angefüllt gefunden hatte, schrieb man natürlich ihnen die Hauptthätigkeit bei der Resorption zu. Es wurde aber ein Versuch gemacht, welcher beweisen sollte, dass es doch eigentlich die Blutgefässe seien, welche resorbiren. Man brachte Blutlaugensalz in den Darm und untersuchte, ob man dies früher wiederfinde im Blute der Vena jugularis oder im Ductus thoracicus. Man fand es regelmässig früher in der Vena jugularis und schloss hieraus aufangs mit einem Scheine von Recht, dass es wesentlich die Blutgefüsse seien, welche resorbiren. Dieser Schluss war unrichtig. Eine gelöste Substanz kann allerdings durch die Blutgefässe schneller verbreitet werden als durch die Chylusgefässe, denn das Blut kreist im Körper, es nimmt durch Diffusion, durch sogenannte Endosmose, im Darmkanal etwas von dem Blutlaugensalze auf und ist in sehr kurzer Zeit darauf in der Vena jugularis. Hier kann dieses Blutlaugensalz dann nachgewiesen werden, während das Blutlaugensalz, welches in die Chylusgefässe hineingeht, den langsamen Gang des Chylus verfolgt, bis es im Ductus thoracicus anlangt, einen Gang, welcher um so langsamer ist, je weniger das Thier gefüttert ist, je weniger es resorbirt. Aber nichts desto weniger geht der grosse Strom der ernährenden Flüssigkeiten nicht durch die Blutgefässe, sondern durch die Chylusgefässe. Die Blutgefässe sind ganz ungeeignet dazu, grössere Mengen von nährenden Substanzen aufzunehmen, denn die Blutgefüsse können nur auf dem Wege der Diffusion aufnehmen. Sie werden mit Begierde Salze aufnehmen, welche in den Darmkanal hineingebracht werden, und welche nicht, oder doch nicht in ähnlicher Menge im Blute enthalten sind. Es wird auch Zucker auf dem Wege der Endosmose in die Blutgefässe aufgenommen, wenn auch nicht in verhältnissmässig grosser Menge. Aber Eiweisskörper befinden sich im Blute, und wenn sie sich auch ausserhalb der Gefässe befinden, so ist damit keine Anregung zu einem Diffusionsprocesse gegeben. Fette gehen gar nicht durch die Wandungen der Blutgefässe hindurch, werden von denselben gar nicht aufgenommen. Zudem findet in den Blutgefässen ein Druck statt, welcher

350 Resorption.

immer im Innern der Gefüsse grösser ist als ausserhalb derselben, so dass im Ganzen keine Aufnahme von Material, sondern im Gegentheile eine Ausscheidung von Material stattfindet. Ganz anders verhält es sieh mit den Chylusgefässen. Es geht ein beständiger Strom in die Chylusgefässe hinein und zum Duetus thoracicus hin, und wir werden sehen, dass dieser Strom nicht ein Diffusionsstrom ist, sondern dass dieser Strom eine Filtration ist und zwar eine Filtration durch ein Filtrum, dessen Poren weit genug sind, dass sogar ungelöste Körper, die kleinen Fettkügelchen des Chylus, hindnrehgehen.

Wir haben uns jetzt nüher mit den Wegen zu beschüftigen. ist zunüchst für Jeden, der ein Thier in der Resorption untersucht, deutlich, dass die einzelnen Cylinderzellen sich vollständig mit Fett anfüllen. Dass Fettkörnehen in dieselben hineinkommen, das ist an sich nicht räthselhaft, weil sich an ihrer der Darmhöhle zugewendeten Seite keine Zellenmembran befindet, sondern nur das sogenannte Stäbehenorgan, welches dem Protoplasma direct aufsitzt. Welchen Weg die Fetttröpfehen durch das Stäbchenorgan hindurch nehmen, wissen wir bis jetzt nicht. Wir bemerken zwar ab und zu einzelne Fetttröpfehen innerhalb des Saumes, aber ohne genauer ihre Lage angeben zu können; die meisten Fetttröpfehen liegen im Protoplasma der Zelle. Von den Epithelzellen gehen sie über in das Stroma der Zotte. Offenbar muss die Epithelzelle, so wie sie oben eine Oeffnung hat, auch unten, da wo sie in die Zotte eingepflanzt ist, eine Oeffnung haben, durch welche die Fetttröpfehen wieder heraustreten können. Bisweilen sieht man auch hier eine Stelle, an welcher ein kleiner Zapfen von Protoplasma heraushängt. Man kennt icdoch dieses untere Ende der Zelle nicht so genau, wie das obere freie Ende derselben. Demnach füllt sich nun das ganze Zottengewebe mit Fetttröpfehen an, so dass die ganze Zotte im auffallenden Lichte weiss und im durchfallenden Lichte unter dem Mikroskope fast schwarz er-



lichem Berlinerblau injiciren, und zweitens füllt Resorption ganz dicht mit Fetttröpfehen, wie scheint. Nach den Untersuchungen, die von Basch im hiesigen Laboratorium angestellt hat, besteht das Zottengewebe aus einem Gerüste, das rundliche Räume hat, in denen nackte, verhältnissmässig grosse runde Zellen (a, a, a Fig. 35) liegen, und dieses Gerüst, das von den Längsmuskelbündeln der Zotte (Fig. 35 b b) durchsetzt wird, hat offenbar Hohlräume: denn erstens lässt es sieh mit lös-

es sich zur Zeit der dies Figur 35 zeigt. Die sehwarzen Punkte sind die Fetttropfen, dieselben waren in den Präparationen von v. Baseh mittelst Ueberosmiumsäure sehwarz gefürbt worden. Sie müssen natürlieh sieh ein solches Gerüst nieht hart und unnaehgiebig vorstellen, denn die ganze Zotte ist ja weieh, also muss auch dieses Gerüst verhültnissmässig weieh und mit Flüssigkeit imbibirt sein.

Aus diesem Gerüste des Zottenparenehyms gelangt der Chylus in den inneren Zottenraum, weleher vom Zottenparenehym unmittelbar begrenzt wird. Insofern als der innere Zottenraum der erste gefässartige Raum ist, in welehen der Chylus hineiugelangt, kann man ihn als den Anfang des Chylusgefässsystems betraehten. Es sind aneh nach Injection mit Silberlösung Zeiehnungen an seiner Begrenzung beobachtet worden, die als Grenzlinien von Endothelzellen gedeutet werden. Die eigentliehen Chylusgefässe aber mit selbstständigen Wandungen beginnen erst, wie wir später sehen werden, an der Grenze von Sehleimhaut und snbmueösem Muskellager. Der innere Zottenraum geht nach unten über in eine Erweiterung, die sieh namentlieh dann sehr dentlieh auszeiehnet, wenn die Zotte sieh sehon zusammengezogen, und so diese untere Erweiterung mit Chylus gefüllt hat. Wenn die Muskelfasern der Darmzotte sieh zusammenziehen, so runzelt sie sich der Quere nach und bekommt dadurch gnere Einkerbungen, wie eine Oestruslarve. Man hat deshalb diesen Zustand das östrnslarvenartige Aussehen der Zotte genannt. Dabei wird begreiflieher Weise der innere Zottenraum verkleinert und die Folge davon ist nun, dass sieh der Chylus in dem weiteren Theile unter der Zotte anhänft. Wenn sieh dann die Zotte wieder ausdehnt und sieh oben wieder mit Chylns füllt, so steht der dünnere obere Theil des Ranmes, der innere Zottenraum im engeren Sinne des Wortes, wie ein Flasehenhals anf dem unteren erweiterten Theile. Deshalb ist dieser Theil von Nathanael Lieberkühn mit dem Namen der Ampulle belegt worden. Manehe Autoren haben irrthümlich Lieberkühn's Ampulle an der Spitze der Zotte gesueht. Wenn man den Originaltext nachliest, so kann man nieht darüber im Zweifel sein, dass sie, wenigstens der Körper derselben, unter der Zotte liegt. Die Zotten sind aber keineswegs die einzigen Theile der Darmsehleimhaut, welche sieh mit Chylus füllen. Wenn ein Thier eine nieht zu grosse Menge von Fett resorbirt, so sieht man allerdings die Zotten wie weisse Härehen auf dem mehr durchseheinenden Grunde stehen; wenn aber ein Thier grosse Mengen von Fett resorbirt hat, so ist die ganze Sehleimhant weiss und undurehsiehtig, nnd wenn die Blutgefässe der Zotten stark gefüllt sind, so kann es gesehehen, dass man die Zotten als rothe Härehen anf weissem Grunde sieht. Wenn man eine solehe Sehleimhaut mit Glyeerin oder mit einer eoneentrirten Lösning von Kalialbuminat, die man so weit nentralisirt hat, als es gesehehen kann, ohne das Eiweiss anszufällen, durchsiehtig macht: so findet man, dass das ganze Gewebe der Sehleimhant, welehes zwisehen den Lieberkühn'sehen Krypten liegt, in ganz ähnlieher Weise, wie das Zottenparenehym, vollständig mit Fettkörnehen durchsetzt ist. Nur das Cylinderepithel der Lieberkühn'sehen Krypten ist frei von Fett. Selbst die solitären Drüsen und, wenn die Fettresorption reeht reiehlieh ist, aneh die Peyer'sehen Drüsen sind mit Fettkörnehen dnrehsetzt, die Sinus der letzteren oft strotzend mit milchweissem Chylus gefüllt. Im Zustande der

vollen und reiehliehen Resorption ist also die ganze Schleimhaut gewissermassen ein Sumpf, der mit Chylus statt mit Wasser gefüllt ist, und aus dem die Chylusgefässe wie Ableitungsröhren den Chylus in die Gefässe des submucösen Bindegewebes, der sogenannten Tunica nervea der älteren Anatomen, und dann in die Gefässe des Mescuteriums hineinführen. Wenn man bei künstlichen Injectionen blind endigende oder netzartig verbundene Gefässe bekommt, so rührt dies begreiflicher Weise daher, dass die Injectionsmasse nur in gewisse, nur in die weiteren Räume eindringt. Wenn man das vollständige Resorptionsgebiet kennen lernen will, dann muss man die Thiere in der vollen Resorption untersuchen. Man muss die ersten Wege des Chylus in ihrer natürlichen Anfüllung untersuehen; nur dann erfährt man, welche Bahnen die Resorption geht, und dann sieht man, dass die ganzen interstitiellen Gewebsräume der Sehleimhaut und ausserdem der ganze Epithelialüberzug der Zotten sich vollständig mit Chylus anfüllen.

Die räumliche Anordnung ist bei verschiedenen Thieren etwas abweichend vom Menschen, So findet sich da, wo breite Zotten sind, z. B. bei den Ratten, nicht ein Zottenraum, sondern mehrere. Dasselbe findet sich auch bei den Wiederkäuern, und Teichmann hat durch Injection netzförmig mit einander verbundene Chylusränme in den breiten Zotten des Hammels dargestellt. Diese sogenannten Endnetze der Chylnsgefässe entsprechen, wie gesagt, dem inneren Zottenraume, und in dieselben gelangt gleichfalls der Chylus aus dem Parenchym der Zotten hinein. Der Untersehied zwischen beiden ist ein rein formeller, nämlich der, dass bei der cylindrischen Zotte nur ein centraler Ranm, und bei diesen grossen, breiteren, platten mehrere Räume vorhanden sind, welche sieh mit einander netzförmig verbinden. Achuliche solche Eudnetze hat Langer bei den Amphibien injicirt, wo sie sehr nahe unter der Oberfläche liegen, indem an den flachen Falten und blattförmigen Hervorragungen, welche hier vorkommen, die Parenchymschicht, welche zwischen diesen Aufängen des Chylnsgefässsystems und zwischen dem Epithelinm liegt, sehr dünn ist. Der feinere Ban ist aber allen Schleimhäuten gemeinsam, bei allen gelangt der Chylus zuerst in interstitielle Gewebsräume und aus diesen in die Chylusräume, wie sie genannt werden, wenn sie einfache Kanüle in der Mitte einer Cylinderzotte sind, oder in die Endnetze, wie man sie nennt, wenn die Zotten breiter, blattartig, faltenförmig und die Räume netzartig mit einander verbunden sind.

Die eigentlichen mit selbstständigen bindegewebigen Wandungen und einem Epithel versehenen Chylusgefässe tauchen als kleine klappenlose Röhren aus der Schleimhaut auf, im Dünndarm meistens indem sie direct mit einer Lieberkühn'schen Ampulle in Verbindung stehen. Im submueösen Bindegewebe bekommen sie nach kurzem Verlaufe, und nachdem sie einige Verbindungen mit einander eingegangen sind, Klappen. Sie verlaufen von jetzt an, sich in dendritischen Formen zusammensetzend, bei Meuschen, Hunden, Wieseln und den Schweinen ganz selbstständig neben den Blutgefässen, und zwar die stärkeren so, dass immer Arterie und Vene von je einem Lymphgefässe begleitet werden, so dass immer zusammen vier Gefüsse die Muskelhaut durchbohren und in das Mesenterinm übertreten, eine Arterie, eine Vene und zwei Chylusgefässe. Bei den Kaninchen sind die Chylusgefüsse in der ganzen Darmwand noch verhältnissmässig

breite, vielfach mit einander communicirende Bahnen. Darauf beruht der räthselhafte Anblick, welchen ein in der Resorption befindlicher Darm eines Kaninehens zeigt. Wenn Sie ein Kaninehen öffnen, das fettreichen Chylus resorbirt, so entsteht ein lebhafter Motus peristalticus, und während desselben scheint der Verlauf der Chylusgefässe in der Darmwand fortwährend zu wechseln. Das rührt daher, dass, so wie der Darm sich zusammenzieht, der Chylus in diesen grossen Chylusgefässen mit breitem Strombett und zahlreichen Communicationen hin- und hergeschoben wird, so dass an einer Stelle ein Gefüss auftaucht, an einer andern eines verschwindet. Bei andern Nagern, Ratten, Mänsen, finden sich Uebergänge von dieser Form zu der Form, wie sie beim Menschen und bei den reissenden Thieren vorkommt. Auch bei ihnen sind die Chylusgefässe in der Darmwand, so weit sie mir bekannt sind, klappenlos.

## Die Bewegung des Chylus.

Welche sind nun die treibenden Kräfte, durch die die Resorption bewirkt wird? Wir haben gesehen, dass sich zunächst die Epithelzellen mit Fetttröpfehen anfüllen. Wenn eine nackte freilebende Zelle sich mit Fetttröpfehen anfüllt, so wissen wir, wie das geschieht. Wir wissen, dass sie Fortsätze ausstreckt, mit diesen das Fetttröpfehen umfasst und es in ihre Substanz hineinzieht. Hier wissen wir aber nicht, wie die Epithelzelle die Fettkörnehen aufnimmt, ob sie blos durch änsseren Druck in dieselbe hineingepresst werden, oder ob die einzelnen Stäbehen des Stäbehenorgans auf irgend eine Weise etwas zur Hineinbeförderung der Fettkörnehen in das Protoplasma beitragen. Wo soll denn überhaupt ein Druck herkommen, der den Strom des Chylus aus der Darmhöhle zunächst gegen den inneren Zottenraum hintreibt? Denken wir uns zuerst die Zotte zusammengezogen, ihre Muskulatur contrahirt und also den inneren Zottenraum entleert, und nun denken wir, dass die Zotte wieder erschlafft und dadurch ausgedehnt wird, dass das Blut in die in ein mantelförmiges Netz angeordneten Capillaren der Zotte einströmt. Ist der innere Zottenraum leer, so wird der Druck im Innern jetzt geringer sein als der Druck von aussen, und es wird also eine Tendenz der Flüssigkeit vorhanden sein, von aussen nach innen zu strömen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob dies das einzige Moment ist, durch welches ein Flüssigkeitsstrom in das Innere der Zotte hineingeführt werden kann. Ist nun der innere Zottenraum einmal gefüllt, so zieht sich die Zotte wieder zusammen und treibt dadurch natürlich ihren Inhalt gegen die Ampulle und gegen die Chylusgefässe hin aus. Wenn sich das submucöse Muskellager zusammenzieht, so wird dadurch der Druck nach innen vom submucösen Muskellager grösser als der Druck nach aussen von demselben ist. Man muss immer festhalten, dass in dem vielfach gewundenen und gekniekten Darmrohr der Chymus nicht ohne Widerstand fortbewegt wird und gelegentlich auf Hindernisse stösst, wenn auch nur auf solche, welche er überwindet. Der Chylus, der einmal in der Schleimhaut ist, wird durch die offenen Wege, die ihm zu Gebote stehen, leicht in die Chylusgefässe des submucösen Bindegewebes abfliessen. Hier steht er aber, wenn sich die Muskelhaut des Darmes zusammenzieht, noch wiederum unter einem grösseren Druck als im Mesenterium, er wird also wieder

ans dem Theile der Chylusgefässe, der im Darm verläuft, hinausgetrieben werden, und in denjenigen Theil der Chylusgefässe, der im Mesenterinm verlänft, übergehen. Es muss berücksichtigt werden, dass wegen der zahlreichen Klappen in den Chylusgefässen auch ein blos vorübergehender Druck niomals wirkungslos bleibt, weil der Chylus nur nach einer Richtung bewegt werden kann, der Rückgang ihm durch die Klappen verwohrt wird. Die Wirkung des Motns peristalticus ist zuerst von Rudolf Wagner direct beobachtet worden. Er spannte das Mesenterium junger lebender Thiere, welche Milch resorbirten, bei schwaeher Vergrösserung unter dem Mikroskopo auf. Er konnte nun in den Chylusgefässen den Strom des Chylus fliessen sehen, und er bemerkte, dass derselbe jedes Mal eine Boschleunignug erfuhr, wenn über das Darmstück eine Contractionswelle hinlief. Wenn der Chylus einmal in den Gefässen des Mesenteriums angelangt ist, so steht er lediglich unter dem Drucke, welcher in der Banchhöhle herrscht. Dieser ist noch immer grösser als der Druck in der Brusthöhle, er steigert sich namentlich bei der Inspiration über denselben. Wir kommen hier wieder auf das zurück, was wir schon früher bei der Lymphe gesehen haben, daranf, dass durch die Respirationsbewegungen, durch die Contractionen des Zwerchfells die Lymphe und also auch der Chylus aus den Lymphgefüssen, beziehungsweise aus den Chylnsgefässen der Unterleibshöhle, in den Duetus thoraeiens hinaufgepumpt wird. Wir kommen auch hier wieder auf die selbstständige Contractilität der Wandungen der Lymphgefässe zurück. Bis jetzt ist dieselbe nur von Heller am Meerschweinchen beobaehtet worden, aber gerade hier an den Chylusgefässen des Mesenterinms. Er fand, dass dieselben sich periodiseh, und zwar so lange das Thier noch einigermassen gut bei Kräften war, zehnmal in der Minute, später beim Absterben nur sechs bis viermal in der Minute zusammenzogen.

# Umwandlung und Verbrauch der resorbirten Substanzen.

Welche sind die weiteren Sehicksale der resorbirten Substanzen? Die Fette werden, wie wir geschen haben, grösstentheils im unveränderten Zustande resorbirt, und es unterliegt keinem Zweifel, dass sie direct mit zur Ablagerung im Körper verwendet werden, andererseits aber, dass sie, wo Bedarf an Breunmaterial vorhanden ist, wo sieh ein Zerfall einleitet, anch mit Leichtigkeit wieder zerfallen. Die Art und Weise, wie dies geschicht, ist nicht mit Sieherheit bekannt; wir wissen nur, dass ein Theil des Fettes nach der Resorption noch verseift wird, wir wissen es daraus, dass sieh im Blute mehr Seifen befinden und weniger unzersetztes, nur emulgirtes Fett als im Chylus.

Von den Kohlehydraten werden die Producte ihrer sauren Gührung, unter denen Milchsänre wohl die Hauptmasse ausmacht, resorbirt, und man kann kaum zweifeln, dass die milchsauren Salze, die ans dem Darmkanale resorbirt werden, sieh umwandeln in kohlensanre Salze, dass sie zu kohlensauren Salzen verbrauut werden. Damit hängt es auch zusammen, dass die Pflanzenfresser einen alkalischen oder wenigstens neutralen und von Phosphaten getrübten Urin haben, denn sie verlieren denselben und bekommen einen klaren und stark sauer reagirenden Urin wie die Fleischfresser, wenn man sie mit Fleisch füttert, oder wenn man sie hungern

lässt und sie dadurch hindert, auf Kosten von pflanzlichen Nahrungsmitteln zu respiriren, sie zwingt, auf Kosten der Substanz ihres eigenen Körpers zu leben. Ansserdem werden von den Kohlehydraten Zueker, wahrscheinlich auch Dextrin resorbirt, und hier hervscht nun eben ein Zweifel, ob der Zueker im Organismus oxydirt, verbraunt wird und in seine Eudprodnete Kohlensäure und Wasser zerfällt, oder ob der Zueker in Glycogen umgewandelt, als Glycogen in der Leber und in den Muskeln abgelagert wird, um dann vielleicht entweder seeundär wieder in Zueker umgowandelt und verbraunt zu werden, oder in histogenetische Snbstanzen überzugehen, wie Pavy gemeint, und zum weiteren Aufbau des Organismus beizutragen.

Die Eiweisskörper werden, wie wir geschen haben, theilweise resorbirt als Eiweisskörper, theilweise werden sie resorbirt in ihren Abkömmlingen, als sogenaunte Peptone. Wir haben sehon geschen, dass wir von denselben sehr wenig wissen. Aber wir müssen jedenfalls unter ihnen solche unterscheiden, die den Eiweisskörpern noch näher stehen, und solehe die bereits Produete einer tiefer greifenden Zersetzung sind, denn die Eiweissreactionen versehwinden nicht auf einmal, sondern eine nach der andern. Ein Verdauungsgemisch, das durch Neutralisiren und Kochen nicht mehr gefällt wird, kann noch gefällt werden durch Blutlangensalz; später, wenn dieses keinen Niederschlag mehr hervorbringt, noch durch Alkohol; was durch Alkohol nicht mehr gefällt wird, kann sich noch roth fürben mit Schwefelsiture und Zucker, und was sich mit Schwefelsünre und Zucker nicht mehr roth fürbt, kann sich noch violett färben mit Kupferoxydlösung und Kali u. s. w. Nach den früher erwähnten Versuchen von Plósz und von Maly können die dem Eiweiss noch näherstehenden Producte im Körper noch als Baumaterial verwendet werden. Ob sie dabei zunächst ihre verlorenen Eiweissreactionen wieder erlangen, oder ob sie, so wie sie sind, den Gewebstheilen als Nahrungsund Ersatzmaterial dienen, ist unbekannt. Die Produete der weiteren Veränderung sah man früher als Spaltungsproducte an, die sich nach der Resorption wieder zu Eiweiss zusammeusetzen. Nun weiss man aber, dass vom Eiweiss eine Partie als Eiweiss, beziehungsweise als gelöstes Syntonin resorbirt wird, eine andere in wenig verändertem Zustande; man weiss ferner, dass man ein Thier nieht im Gleiehgewichte erhalten kanu, wenn man ihm nur so viel Eiweiss gibt, dass ihm damit so viel Stickstoff zugeführt wird, als es im Minimum mit dem Harn ausscheidet. Pettenkofer und Voit fanden, dass, wenn sie ein Thier hungern liessen, der Harnstoff herunterging auf eine constante Ziffer. Nun versuehten sie dem Thiere so viel Stiekstoff in Gestalt von Eiweiss znzuführen, als es täglich im Harne ausschied. Sie fanden aber, dass das Thier dabei der Inanition eutgegenging, indem es jetzt mehr Stiekstoff ansschied, als der eingeführten Eiweissmenge entsprach. Sie mussten mit der Fütterung auf eine Eiweissmeuge steigen, die das 2 fache an Stickstoff enthielt von dem Stickstoffminimum, welches das Thier beim Hungern aussehied; erst dann gelang es, dasselbe vor dem Verhingern zu schützen, es im Gleichgewichte zu erhalten. Durch diese Thatsachen wird die ganze Theorie von der Reconstruction der Eiweisskörper unnöthig. Wenn wir annehmen, dass das Thier 40% von den Eiweisskörpern, welche ihm gegeben wurden, im wenig oder nicht veränderten

Zustande resorbirte, so konnte es diese benützen, um seinen Körper im Gleichgewichte zu erhalten; es blieben dann noch 60% von dem dargereichten Futter, welche in seenndäre und tertiäre Producte umgewandelt oder als Rückstand in den Faeces geblieben sein konnten. Vom ehemischen Standpunkte aus ist eine Reconstruction der Eiweisskörper im Organismus ziemlich unwahrscheinlich. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die schon eingreifend veränderten Peptone weiter zersetzt werden, in jene Zwischenproducte zerfallen, welche zwischen den ersten Abkömmlingen der Eiweisskörper und den letzten liegen. Diese weiteren Producte haben wir theils schon kennen gelernt, theils werden wir sie noch kennen lernen. Wir haben sie kennen gelerut als die stickstoffhaltigen Bestandtheile der Galle, wir haben sie kennen gelernt als Kreatin, Lencin und Tyrosin, wir werden sie weiter noch kennen lernen als sogenanntes Sarkin oder Hypoxanthin, und dann endlich als eigentliche Harnbestandtheile, als Xanthin, Harnsäure, Hippursäure, Kreatinin und Harnstoff. Vom Leucin und vom Glycocoll haben Schulzen und Neneki direct nachgewiesen, dass sie, wenn sie genossen werden, nicht als solche in den Harn übergehen, aber die Menge des Harnstoffes vermehren, so dass also ihr Stickstoff in Gestalt von Harnstoff anstritt. Der vollständigste Zerfall der organischen Snbstanzen ist natürlich der in Kohlensäure, Wasser und Stickgas. Ob Stickgas aber überhaupt ausgeschieden wird, das ist, wie wir später sehen werden, noch zweifelhaft. Selbst das nächsteinfachste Product, das Ammoniak, wird nur in verhältnissmässig geringer Menge im Körper gebildet. Es befindet sieh davon immer eine kleine Menge im Blute, welche man nachweisen kann, wenn man frisches Blut in einem Gefässe Inftdicht verschliesst und an dem Deckel desselben eine Porzellanseherbe anbringt, welche man mit verdünnter Weinsänre oder Schwefelsäure angestriehen hat, und nach einer oder mehreren Stunden diese Scherbe mit dem Nessler'sehen Reagens untersucht. Man findet dann, wie wir später sehen werden, immer Ammoniak, und anch im Harn findet es sieh normaler Weise aber in verhältnissmässig geringer Menge.

# Die Harnabsonderung.

# Der Bau der Niere.

Die Anatomie der Nieren im Grossen und Ganzen ist Ihnen bekannt, wir wollen deshalb hier nur näher auf denjenigen Apparat eingehen, welcher speciell der Ausscheidung des Harns dient. Bekanntlich besteht noch beim neugebornen Kinde die ganze Niere aus einzelnen, durch Bindegewebe zusammengehaltenen Abtheilungen, den sogenannten Renculis. In jeder dieser Abtheilungen liegt wieder eine sehr zahlreiche Menge von, ich möchte sagen, Elementarnieren, von kleinen Apparaten. welche der Harnabsonderung dienen. Diese Apparate sind die Malpighischen Körperchen der Nieren. Jedes dieser Malpighi'schen Körperchen besteht aus einem Wundernetze eines Astes der Arteria renalis, aus welchem das Material für die Harnabsonderung herstammt, und aus

einer Kapsel, welche den abgesonderten Harn zunächst aufnimmt und ihn in die Harnkanäle überleitet. Das Wundernetz, hier (Fig. 36 g) Glomerulus genannt, wird so gebildet, dass ein kleiner Ast (Fig. 36 i) der Arteria renalis in eine grosse Menge von kleineron Aesten zerfällt, welche wiederum in Windungen aufgeknäult sind, und deren Blut sich wieder sammelt in eine kleine Arterie (Fig. 36 e), welche aus dem Wundernetz austritt und zwar nicht an der entgegengesetzten, sondern an derselben Seite mit der einführenden Arterie. Es sind auch nicht alle Gefässe des Glomerulus von gleichem Kaliber. Schon Bowman, dem wir die erste richtige Anschauung über die menschliche Niere ver-

danken, wusste dass ein grösseres Gefass direct aus der Arteria inferens in die Arteria efferens übergeht. Der Glomerulus ist eingeschlossen in eine Kapsel, und diese geht durch einen etwas verengten Hals direct in den Anfang eines Harnkanals über. Es ist darüber gestritten worden, ob der Glomerulus nackt in der Kapsel liege, oder ob er in die Kapsel hineingestülpt sei in ähnlicher Weise, wie man sich zur Erleichternng der anatomischen Beschreibung das Herz in den Herzbentel hineingestülpt denkt. Die Sache ist folgende: Es liegt einerseits der Glomernlus nicht vollständig nackt in der Kapsel, andererseits hat er aber auch keinen Ueberzug, der an Dicke und Haltbarkeit zu vergleichen wäre mit der äusseren Wand der Kapsel. Er hat einen Ueberzug von einer Epithelialmembran, die aber so zart ist, dass man sie nnr an einigen



Stellen zu Gesichte bekommt. Wenn man ein gut injicirtes Präparat gefärbt hat und nun zufällig eine Stelle zur Ansicht bekommt, wo zwei Gefässschlingen nebeneinander liegen, da sieht man dann von dem convexen Bogen der einen Gefässschlinge zum convexen Bogen der andern einen Contur herübergehen und auch allenfalls einen gefürbten Kern in diesem Contur liegen. Die äussere Wand der Kapsel (Fig. 36 a) geht, wie gesagt, direct über in die Membrana propria des Harnkanälchens (Fig. 36 b). Sie hat anfangs anch ein gunz niedriges Epithel, ein Pflasterepithel, dessen Kerne nur wenig prominiren, gegen den Hals der Kapsel werden die Epithelzellen höher und im Beginn des Harnkanals geht das Epithel in ein cubisches (Fig. 36 c) über. Der Harnkanal macht zahlreiche Windungen und stellt auf diese Weise einen Tubulus contortus dar. Dann verdünnt er sich und steigt in die Marksubstanz in Gestalt einer steilen Schleife herab, steigt dann wieder heranf mit einem etwas dickeren Schenkel, macht dann wieder mehrere Windungen und mündet nun einzeln oder mit andern zusammen in eine sogenannte Sammelröhre (Fig. 37 c), in einen Tubulus rectus ein. Dies absteigende Stück (Fig. 37 s s) bezeichnet man mit dem Namen der

Henle'schen Schleife, weil Henle daranf aufmerksam gemacht hat, dass das Epithel in ihnen wesentlich verschieden ist von dem Epithel in den Tubulis contortis und auch in den Tubulis rectis, indem, wie der Kanal sich verdünnt, auch das Epithel sich verdünnt, sich erniedrigt, zu einem Pflasterepithel wird. In Folge dieser Veränderung des Epitheliums hielt man diese Henle'schen Schleifen zuerst für ein anderes System von



Röhren. Ludwig hat aber nachgewiesen, dass die Schleife an beiden Enden mit den Harnkanälchen im Zusammenhange ist und nur ein in die Marksubstanz herabsteigendes Stück des Harnkanälchens darstellt.

Die Tubuli reeti vereinigen sich unter einander, indem sie sich, wie die Zweige einer Pyramidenpappel in spitzen Winkeln zusammensetzen. So wird zuletzt ein Gang gebildet, der neben anderen auf der Papilla renalis ausmündet (s. Fig. 37 m). Das Epithelium wird mit der Erweiterung der Röhren höher, so dass es in den Sammelröhren ein entschiedenes Cylinderepithelium ist. Es bleibt aber immer einschiehtig.

zusammengesetzte Sammelröhre mit allen ihren Tubulis contortis und den Malpighi'schen Kapseln, welche daran hängen, bilden zusammen eine Ferrein'sche Pyramide. Die ganze Summe von solchen Ferrein'schen Pyramiden, welche ein und demselben Nierenkelehe angehört, bildet eine Malpighi'sche Pyramide. Diese sind an ihrem inneren Ende, wo sie in die Calices renum hincinragen, vollständig von einander geschieden, an ihrem äussern Ende aber, in der Corticalsubstanz confluiren sie, indem hier die Tubuli contorti der nebeneinander liegenden Malpighi'schen Pyramiden sich direct einander berühren und nur im kindlichen Alter noch deutlich von einander getrennt sind.

Die Malpighi'schen Körperehen und die Tubuli contorti sind nicht beschränkt auf die Corticalsubstanz, soudern sie liegen anch zwischen den einzelnen Malpighi'schen Pyramiden, und man kann sie hier bis zu einer ziemlichen Tiefe in die Marksubstanz hinein verfolgen. Diese von Tubulis contortis und

Malpighi'schen Körperchen gebildeten Zwischenstücke heissen Columnae Bertini. Sie bilden thatsächlich keine Säulen, sondern vielmehr ein Fachwerk, in dem die Pyramiden stecken, aber sie haben ihren Namen erhalten, weil sie auf Durchschnitten, die in der Richtung der Sammelröhren gemacht sind, wie Säulen, die zwischen den einzelnen Malpighischen Pyramiden stehen, erscheinen.

Der Harn. 359

Das Vas efferens, welches ans dem Malpighi'schen Körperehen herauskommt, die kleine Arterie, geht zunächst über in ein Capillarnetz, welches die Harnkanülchen umspinnt, und aus welchem die Venen wieder hervorgehen, von denen der grösste Theil gestreckt in der Marksubstanz zwischen den Tubulis rectis und den Heule'schen Schlingen liegt. Bei manchen Sängethieren, z. B. beim Kaninchen, gehen alle Endäste der Arteria renalis, welche sich nicht in der Kapsel der Niere verzweigen, in ein Malpighi'sches Körperehen über, so dass, wenn man eine solche Niere mit einer Masse injicirt, welche nicht fein genug ist, das Malpighi'sche Wundernetz zu passiren, gar keine Injectionsmasse in die Marksubstanz hineingelangt. Wenn man den zu injieirenden Farbstoff unter Leim mischt und damit injieirt, so kann man oft sehen, dass die Injectionsmasse im Malpighi'schen Körperchen liegen bleibt, der Leim aber durch das Vas efferens noch weiter in die Capillaren vorgedrungen ist. Beim Menschen ist es nach den Untersuchungen von Virchow etwas anders, hier gehen ausser den Endästen, welche in die Malpighisehen Körperchen auslaufen, andere in die Marksnbstauz, bilden hier langmaschige Capillaren, welche zwischen den Henle'schen Schlingen und den Tubulis rectis liegen, und deren Blut sich in kleineren Venen sammelt, aus welchen es in grössere und endlich in den Stamm der Vena renalis übergeht.

Ueber die Mechanik der Harnsecretion will ich vorläufig nur bemerken, dass die Malpighi'schen Körperchen die Apparate sind, in welchen der Harn abfiltrirt wird, und dass er dann durch die Tubuli contorti in die Henle'schen Schlingen, dann in die Sammelröhren und endlich in das Nierenbecken hineingeleitet wird. Wir werden später noch auf die Mechanik der Harnsecretion zurückkommen. Wir können dies aber erst thun, wenn wir die Bestandtheile des Harns näher kennen gelernt haben.

Das Nierenbecken ist nicht mehr ausgekleidet mit einem Cylinderepithel, sondern mit einem geschichteten Pflasterepithel, dessen Formen ziemlich unregelmässig sind. Dieses selbe Pflasterepithel, regelmässiger werdend, setzt sich durch den Ureter und durch die Harnblase, beim Weibe auch durch die Urethra fort. Beim Manne dagegen tritt in der Harnröhre ein Cylinderepithel auf, das bis zur Fossa navicularis reicht und hier wiederum einem Pflasterepithel Platz macht. Im Nierenbecken liegen unter der Schleimhaut organische Muskelfasern, welche dem Ureter eine vollständige röhrige Hülle geben und mit der reichlichen Muskulatur der Harnblase in Verbindung stehen.

#### Der Harn.

Der Harn ist eine gelb gefürbte, in normalem Zustande klare, saner reagirende Flüssigkeit. Seine Farbe wechselt von einem ganz blassen Strohgelb bis zum tiefen Roth oder Rothbraun. Aber bei Weitem nicht immer, ja man kann wohl sagen, in der Mehrzahl der Fälle rührt die tiefere Färbung nicht her von einem Auftreten neuer Farbstoffe, sondern von einer ungewöhnlichen Concentration des Harnes, oder doch ungewöhnlichen Mengen von Farbstoff, welche darin enthalten sind. Denn ein jeder Urin zeigt sehr verschiedene Farben, je nach der Dicke der Schichte, in welcher man ihn ansieht. Man kann von concentrirtem

Urin, wenn man ihn in dünneren Schichten ansieht, das Strohgelb haben, welches sonst nur verdinnter Urin zeigt, und man kann, wenn man die Schicht hinreichend diek macht, auch mit verdünnterem Urin ein tiefes Rothbraun erhalten. Es beruht dies darauf, dass die kurzwelligen Strahlen vorzugsweise absorbirt werden, in Folge davon die Farbe des rothen Endes des Spectrums immer mehr hervortritt, und die Farbe zugleich immer dunkler wird. Das specifische Gewicht hält sich zwischen 1,005 und 1,03.

#### Der Harnstoff.

Von den organischen Bestandtheilen des Harns interessirt uns zunächst der Harnstoff. Wir stellen ihn deshalb an die Spitze, weil er die grösste Masse der organischen Bestandtheile des Harns ausmacht und durch ihn die Hauptmasse des Stickstoffs aus dem Körper herausgeführt wird.

Der Harnstoff wird auf dem einfachsten Wege aus dem Harne erhalten, indem man denselben abdampft, den Rückstand mit Alkohol auszieht, den Alkohol wiederum abdestillirt und den Rückstand hinstellt. Dann wird derselbe bald krystallinisch, wenn er nicht schon gleich nach dem Abdampfen krystallinisch gewesen ist, und wenn man ihn in Fliesspapier einwickelt, so zieht sich die Unreinigkeit, die demselben anhaftet, in das Fliesspapier hinein. Durch Wiederholen dieser letzteren Operation wird er immer mehr gereinigt und endlich kann man ihn noch durch Auflösen und Umkrystallisiren aus Alkohol weiter reinigen. Ich führe dieses Verfahren deshalb an, weil es das einfachste und mit dem geringsten Aufwande von chemischen Hülfsmitteln durchzuführen ist.

Der Harnstoff besteht aus CH4 N2 O, er ist sehr leicht löslich im Wasser und verbraucht bei seiner Auflösung eine bedeutende Menge von Wärme, so dass er in ähnlicher Weise wie Kochsalz zu Kältemischungen verwendet werden könnte. Er ist löslich im Alkohol und zwar im heissen bei Weitem leichter als in kaltem, weshalb er mittelst Alkohol unter nur mässigem Verluste umkrystallisirt werden kann. Er ist unlöslich im Aether. Er geht Verbindungen ein mit Metallsalzen, er geht auch Verbindungen ein mit Säuren. Unter diesen Verbindungen mit Säuren sind zwei schwer löslich, und diese können deshalb zu seiner Reindarstellung mit Vortheil angewendet werden. Die eine dieser Verbindungen ist die Verbindung mit Salpetersäure, die man erhält, wenn man zu einer einigermassen concentrirten Harnstofflösung oder zu dem Rückstande von dem alkoholischen Harnauszuge Salpetersäure hinzusetzt, welche man vorher ausgekocht hat, um sie von der salpetrigen Säure zu befreien. Man erhält dann schöne Krystalle, welche rhombische Tafeln darstellen. In ähnlicher Weise kann man durch Vermischen einer concentrirten wässerigen Harnstofflösung mit einer concentrirten Lösung von Oxalsäure Krystalle von oxalsaurem Harnstoff erhalten. Der oxalsaure Harnstoff ist im Alkohol schwer löslich, weshalb man ihn nur in kleinen Krystallen erhält, wenn man eine alkoholische Lösung von Oxalsäure und eine alkoholische Lösung von Harnstoff mischt.

Der Harnstoff kann auch künstlich dargestellt werden. Die vortheilhafteste Methode ist die älteste von Wöhler und Liebig angeDer Harnstoff. 361

gebene. Man mischt Blutlaugensalz, Brannstein und kohlensanges Kali mit einander. Braunstein hat den Zweck, mit dem Cyan des Cyaneisenkalinms Cyansanre zu bilden. Die Pottasche, welche man hinzufügt, hat den Zweck, die gebildete Cyansiure an Kali zu binden und auf diese Weise die ganze gebildete Cyansäure in cyansaures Kali überzuführen. Man erhitzt, um die möglichst grösste Ausbeute zu haben, so lange, bis die anfangs pulverförmige trockene Masse anfängt zusammenznbacken: dann bringt man die Masso vom Feuer weg, lässt sie erkalten und übergiesst die harte schlackenartige Schmelze, welche man zuvor in Stücke zerschlägt, mit einer concentrirten Lösung von sehwefelsaurem Ammoniak. Die Schwefelsäure verbindet sich mit dem Kali zu schwefelsaurem Kali und das Ammoniak mit der Cyansäure zu cyansaurem Ammoniak. Das schwefelsaure Kali krystallisirt zum Theile als Haarsalz an der Oberfläche der Schmelze heraus. Man filtrirt davon ab, dampft das Filtrat ab und zicht den Rückstand mit Alkohol aus. Das schwefelsaure Kali, welches im Alkohol unlöslich ist, bleibt zurück. Beim Abdampfen hat sich das eyansaure Ammoniak in Harnstoff umgesetzt. Denn das cyansaure Ammoniak  $\binom{CN}{NH_4}O$  ist mit dem Harnstoff isomer und erhält sich beim Abdampfen nicht in wässeriger Lösung, sondern setzt sich stets in Harnstoff um. Beim Erkalten der concentrirten alkoholischen Lösung krystallisirt der Harnstoff in grossen wasserhellen Nadeln, Prismen mit quadratischem Querschnitt und oktaëdrischen Endflächen, heraus. So lautet die ursprünglich von Wöhler gegebene Erklärung dieses Processes. Man fasst ihn in neuerer Zeit etwas anders auf. Man ninmt an, dass sich von vornherein nicht wahres eyansaures Kali, sondern ein mit demselben isomerer Körper, Kaliumpsendocyanat, bildet, und dann bei der Zersetzung mittelst schwefelsauren Ammoniaks sofort Harnstoff.

Man wendet dieses Verfahren immer an, wenn man sich Harnstoff zu chemischen und zu physiologischen Zwecken verschaffen will, weil man ihn so leichter und wohlfeiler als aus dem Harne darstellen kann. Die Entdeckung der Synthese des Harnstoffs durch Wöhler hat seiner Zeit mit Recht das grösste Aufsehen gemacht, weil es das erste und gerade ein so wichtiges Product des Thierkörpers war, welches man künstlich im Laboratorium aus verhältnissmässig einfachen chemischen Verbindungen aufbauen lernte. Seitdem ist der Harnstoff auf verschiedene Weise künstlich dargestellt worden; so aus Cyanamid, indem dasselbe, wenn man ihm in wässeriger Lösung etwas Salpetersünre zusetzt, sein Wasser wieder aufnimmt, wieder zu cyansaurem Ammoniak und demnächst zu Harnstoff wird. Endlich wurde er von Natanson aus kohlensaurem Aethyl und Ammoniak dargestellt. Es hat diese Darstellung deshalb eine besondere Wichtigkeit und ein besonderes Interesse gewonnen, weil schon früher Dumas den Harnstoff als Carbamid, als das Amid der Kohlensäure bezeichnot hatte,

indem, wenn man aus dem normalen kohlensauren Ammoniak  $\binom{CO}{NH_4}O_2$ 

zwei Atome Wasser wegnimmt, also auf diese Weise das Amid erzeugt, man die Formel des Harnstoffs bekommt, und andererseits der Harnstoff unter den verschiedensten Einflüssen immer zerfällt in Kohlensäure und 362

Ammoniak. Er zerfällt in Kohlensäure und Ammoniak beim Erhitzen mit Säuren, ferner an und für sich schon bei hoher Temperatur, dann bei der Fäulniss u. s. w. Hier hatte nun Natanson wirklich den Harnstoff als Carbamid, als Amid der Kohlensäure dargestellt.

Der Harnstoff ist kein Product der Nieren, sondern ein Product des gesammten Stoffwechsels. Er ist im ganzen Körper verbreitet, in allen thierischen Flüssigkeiten, im Blute, im Speichel u. s. w. Nur häuft er sich aus Gründen, welche wir später kennen lernen werden, im Harne in viel grösserer Menge au, als in irgend einer andern thierischen Flüssigkeit.

Dass er ein Product des allgemeinen Stoffwechsels sei, ist in Zweifel gezogen worden; er könnte ja auch in den Nieren bereitet und von den Nieren aus diffundirt werden n. s. w. Aber sehon vor einer langen Reihe von Jahren haben Strahl und Lieberkühn nachgewiesen, dass, wenn man Thieren die Nieren ausschneidet, dadurch nicht die Menge des Harnstoffs im Blute abnimmt, was doch der Fall sein müsste, wenn die Niere den Harnstoff bereitete, sondern dass durch die Nephrotomie der Harnstoff im Blute znnimmt, und dies ist in neuerer Zeit durch die Untersuchungen von Gréhant auf das Vollständigste bestätigt worden.

Um den Harnstoff quantitativ zu bestimmen, ist eine Reihe von Methoden angegeben. Die älteste bestand darin, dass man den Harn abdampfte, mit Alkohol auszog, den alkoholischen Auszug bis zur Syrupconsistenz abdampfte und dann mit Salpetersänre, welche man vorher, um sie von salpetriger Säure zu betreien, ausgekocht hatte, übergoss. Dann bildet sich salpetersaurer Harnstoff, der in überschüssiger Salpeter-

säure sehwer löslich ist und abgepresst und gewogen wird.

Später hat man es vortheilhafter gefunden, den Harnstoff aus seinen Zersetzungsproducten zu bestimmen. Der Harnstoff zerfällt in Kohlensäure und Ammoniak. Hierauf beruht die Methode von Bunsen. Er versetzt den zu untersuchenden Harn in bestimmter Menge mit einer Lösung von Chlorbarium, der eine kleine Menge von Ammoniak zugesetzt ist, und schüttelt durch, lässt absetzen und filtrirt. Von dem Filtrate wird eine bestimmte Quantität, etwa 30 bis 40 Cubikcentimeter, in eine starke Glasröhre hineingegossen, in welcher sich eine kleine Quantität von festem Chlorbarium befindet. Dann wird das obere Ende der Glasröhre, das man sorgfältig vor Benetzung geschützt hat, an der Lampe zugeschmolzen, und nun die Glasröhre längere Zeit auf 2200 bis 2400 erhitzt. Der Harnstoff zerlegt sich in Kohlensäure und Ammoniak, die Kohlensäure verbindet sich mit Barium zu kohlensaurem Baryt, welcher hinterher abfiltrirt und gewogen wird. Diese Methode gilt für sehr genau und ist es auch sicher, in so fern nicht vielleicht eine oder die audere Substanz in der Hitze gleichfalls zersetzt wird und Kohlensünge liefert, welche sich ebenso wie die Kohlensäure des Harustoff's mit dem Baryt verbindet.

Eine andere Methode ist gleichzeitig und unabhängig von Ragsky und von Heintz vorgeschlagen und ansgeführt worden. Bei ihr wird die Zersetzung durch Schwefelsäure vorgenommen, und die Menge des Ammoniaks bestimmt, welche sich aus dem Harnstoffe bildet. Es werden zwei gleiche Volumina Harn genommen, und aus der einen wird die

Der Harnstoff, 363

Summe des Kali und des Ammoniaks bestimmt, welche darin enthalten ist, indem man auf dem gewöhnlichen Wege, wie es soust bei Ammoniakund Kalibestimmungen zu geschehen pflegt, Chlorplatinkalium und Chlorplatinammonium bildet, diese hinterher glüht und das Platin wägt. Die andere Menge von Harn wird mit Schwefelsäure gemengt und dann erwärmt. Der Harnstoff zersetzt sieh, die Kohlensäure geht fort und das gebildete Ammoniak verbindet sieh mit der Schwefelsäure. Man bestimmt nun wieder in dieser Portion Harn die Gesammtmenge des Kali und des Ammoniaks, ebenfalls wieder mittelst Platinchlorid als Chlorplatinkalinm und Chlorplatinammonium, glüht wieder, wägt die Menge des Platins, zieht von derselben die Menge des Platins ab, welche in der ersten Portion gefunden worden ist, und rechnet nun den Rest des Platins zurück in Chlorplatinammonium, und aus dem Ammoniak berechnet man dann wieder die Menge des Harnstoffs, welche nöthig war, um diese

Menge von Ammoniak zu geben.

Beide Methoden, sowohl die von Bunsen als die von Ragsky und von Heiutz, verlangen eine gewisse Geschieklichkeit in chemischen Arbeiten und gewisse Einrichtungen. Um mit möglichst wenig Apparat in kurzem Wege die Menge des Harnstoffs auch ohne Wage bestimmen zu können, hat Liebig eine andere Methode angegeben. Eine Harnstofflösung wird gefällt durch eine Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxyd. Es bildet sich dabei ein im Wasser ganz unlöslicher Niederschlag, welcher auf ein Atom Harnstoff 2 Atome Quecksilberoxyd enthält. Hierauf beruht die Methode Liebig's. Er nahm seine Harnstoffbestimmungen ursprünglich auf folgende Weise vor: Es werden zu 40 Cubikcentimeter Harn 20 Cubikcentimeter einer Lösung gesetzt, die man erhalten hat, indem man zwei Volumina Barytwasser mit einem Volum einer concentrirten Lösung von salpetersaurem Baryt versetzte. Es entsteht ein Niederschlag von schwefelsaurem und phosphorsaurem Baryt, von welchem man abfiltrirt. Zu dem Filtrate wird nun so viel Salpetersäure hinzugesetzt, dass es schwach sauer reagirt. Dann wird eine filtrirte Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxyd aus einer Quetschhahnbürette zugelassen. Es entsteht ein Niederschlag, der anfangs wieder verschwindet. Letzteres rührt daher, dass Chloride im Harne sind, dass das Chlor mit dem Queeksilber Sublimat bildet, und der Niederschlag sich dadurch wiederum auflöst. Man setzt in kleinen Portionen weiter zu und kommt endlich an eine Grenze, wo zuerst eine sehwache Trübung entsteht, wo der Niederschlag sich nicht mehr anflöst; jetzt liest man die Quetschhahnbürette ab. Man setzt nun woiter in kleinen Mengen zu. Indem man dazwischen mit einer Lösung von kohlensaurem Natron neutralisirt, entsteht bei dieser Probe aufangs immer ein weisser Niederschlag, später aber tritt ein Zeitpunkt ein, wo plötzlich der Niederschlag gelb wird von basisch salpetersaurem Quecksilberoxyd. Das ist die sogenannte Endreaction, das heisst, das ist das Zeichen, dass das, was jetzt gefällt wird, nicht mehr unsere Verbindung von Harnstoff und salpetersaurem Quecksilberoxyd ist. Um den Zeitpunkt, wo diese Endreaction eintritt, genauer zu finden, als es beim Neutralisiren der ganzen Flüssigkeit möglich ist, nimmt man von Zeit zu Zeit mit einem Glasstabe einen Tropfen heraus, setzt ihn auf eine Glasplatte, lässt einen Tropfen einer Lösung von kohlensaurem Natron hinzufliessen und beobachtet, ob der entstehende Niederschlag weiss oder gelb ist. Sobald die Endreaction sich zeigt, liest man wiederum die Quetschhalmbürette ab. Man weiss, wie viel Quecksilberlösung man verbraucht hat, man weiss, dass auf 2 Atome Quecksilberoxyd 1 Atom Harnstoff kommt, und kann also auf diese Weise die Menge des Harnstoffs berechnen. Später hat man es besser gefunden, aus der durch Baryt von der Phosphorsäure befreiten Lösung, nachdem sie angesäuert worden ist, mit einer Lösung von salpetersaurem Silberoxyd das Chlor heranszufällen und erst dann die Bestimmung mittelst der titrirten Quecksilberlösung vorzunehmen. Um möglichst wenig Rechnung zu haben, stellt man den Titer der Quecksilberlösung so, dass im Liter 71,48 Gramme Quecksilber enthalten sind; dann fällt jeder Cubik-centimeter derselben 0,01 Gramm Harnstoff.

Eine fünfte Methode, den Harnstoff zu bestimmen, hat endlich Millon angegeben. Diese Methode ist in neuerer Zeit von Gréhant vervollkommnet worden. Bei diesem Verfahren wirken Harnstoff und salpetrige Säure bei gleichzeitiger Gegenwart von Salpetersäure auf einander. In Folge davon tritt eine Zersetzung ein, bei der gleiche Volumina von Kohlensäure und von Stiekgas entwickelt werden. Aus diesen wird die Menge des Harnstoffs bestimmt.

Millon lässt eine kleine Quantität Quecksilber auf eine überschüssige Menge von Salpetersäure einwirken. Es bildet sich dabei salpetrige Säure, welche sich in der Salpetersäure auflöst, und dies ist das Reagens, welches er anwendet. Dieses selbe Reagens wendet auch Grehant an, er hat aber den änsseren Apparat vervollständigt, die Mittel, durch welche er das gebildete Gas, die Kohlensäure und das Stickgas, aufsammelt. Er fügt zu einer in einem hufeisenförmig umgebogenen Glasvohre enthaltenen gemessenen Quantität Harn eine kleine Menge von Salpetersäure hinzu. Das Rohr ist an der einen Seite durch einen Glashahn geschlossen, an der andern Seite steht es mit einer Queeksilberluftpumpe in Verbindung. Mittelst dieser pumpt er aus, erwärmt die Flüssigkeit in der Röhre mittelst eines Wasserbades und pumpt wieder aus, um so alle Gase zu entfernen. Nachdem er dies gethan und das Wasserbad entfernt hat, lässt er durch den Glashahn das Millon'sche Reagens hinzutreten, erwärmt die Flüssigkeit von neuem mittelst des Wasserbades und führt die sich entwickelnden Gase mittelst der Quecksilberluftpumpe in einen Recipienten über. Er absorbirt jetzt das Stickstoffoxyd, welches immer mit entweicht, durch eine Lösung von Eisenvitriol, absorbirt die gebildete Kohlensäure durch Kali, und der Rest ist Stiekstoff. Das Verfahren ist bis jetzt erst bei einer grösseren Arbeit benützt worden, bei einer Arbeit von Gréhant über die Menge des Harnstoffs im Blute bei nephrotomirten Thieren und bei nicht nephrotomirten Thieren. Bei diesen Versuchen zeigte es sieh, dass durch die Nephrotomie die Menge des Harnstoffs im Blute nicht abnehme, sondern zunehme, was beweist, dass der Harnstoff nicht durch die Nieren gebildet, sondern nur durch die Nieren ausgeschieden wird.

Die Bunsen'sche Methode ist auch noch wenig benützt worden, sie ist, so viel man bis jetzt beurtheilen kann, gewiss eine der genauesten, aber sie verlangt die Kenntnisse und die Geschicklichkeit eines Chemikers, überdies einigen Apparat und sorgfültige Arbeit.

Der Harnstoff. 365

Am meisten Erfahrung hat man über die Liebig'sche Methode, weil sie am beguemsten ist. Die Untersuchungen von Schenk haben aber gezeigt, dass die Liebig'sche Methode zu hohe Zahlen gibt, weil noch andere Substanzen als Harnstoff gleichfalls Verbindungen mit dem Quecksilber eingehen. Man konnte dies sehon im Vorhinein erwarten, da ja die Versuche von Voit ergeben hatten, dass man, wenn man die Menge des Stickstoffs berechnet, welche in dem auf diese Weise bestimmten Harnstoff enthalten ist, eine nahezu so grosse Menge von Stickstoff findet, wie sie im ganzen Harue enthalten ist, beim Hunde fast genau, beim Menschen auch so annähernd, dass sich Voit dieser Methode lange Zeit bediente, um die Menge des Stickstoffs zu bestimmen, welche binnen 24 Stunden im Harne ausgeschieden war. Nun wissen wir zwar, dass die Meuge des Stickstoffs, welche als Harnstoff durch den Körper fortgeht, bei weitem die grösste ist, dass der Harnstoff viel mehr Stickstoff als alle übrigen Harnbestandtheile zusammengenommen aus dem Körper ansführt; aber nichts desto weniger wissen wir doch auch, dass noch andere Substanzen, Harnsäure, Hippursäure, Kreatinin in einer solchen Menge im Harne enthalten sind, dass sie nicht vernachlässigt werden können. Wenn also die Liebig'sche Methode Zahlen gibt, welche sich denen des Gesammtstickstoffgehalts des Harns annähern, so sind diese Zahlen gewiss zu hoch, als dass man sie als Zahlen für den Harnstoff anschen könnte. Schenk hat die Zahlen, welche man durch die Liebigsche Methode bekommt, mit den Zahlen verglichen, welche man nach der Methode von Ragsky und Heintz erhält, und hat gefunden, dass die ersteren constant nicht unbeträchtlich grösser waren. Nun hat Heintz seiner Zeit schon dargethan, dass seine Methode zwar zu grosse Zahlen geben kann, weil sich noch andere Substanzen als Harnstoff zerlegen und Ammoniak abgeben können, keinesfalls aber zu kleine. Es geht also aus diesen Thatsachen hervor, dass die Zahlen, welche man mittelst des Liebig'schen Verfahrens erhält, als Zahlen für den Harnstoff beim Menschen unter allen Umständen zu gross sind. Nichts desto weniger wird dieses Verfahren seiner grossen Bequemlichkeit wegen da, wo es sich nur um annähernde Resultate handelt, noch immer im Gebranche

Für praktische Zwecke handelt es sieh übrigens meist nicht nun die Bestimmung des Harnstoffs als solchen. Für praktische Zwecke will man meist wissen, wie viel Stickstoff überhanpt binnen 24 Stunden entleert wird. Dazu wird man sieh jetzt, wenn man etwas Zeit und Mühe verwenden will, nicht der Liebig'schen Methode bedienen, weil sie doch für die Gesammtstickstoffausscheidung zu kleine Zahlen gibt, sondern man wird nach einer der in der Chemie überhaupt gebränchlichen Methoden den Stickstoffgehalt des Harnes bestimmen. Eine der gebränchlichsten dieser Methoden ist die von Will und Varrentrapp, wobei der Stickstoff in Gestalt von Ammoniak bestimmt wird, das man erhält, indem man die zu untersuchenden Substanzen mit Natronkalk erhitzt. Diese Methode ist von Schneider und Seegen und von Voit eigens für die Bestimmung des Gesammtstickstoffgehalts im Harne modificirt worden.

Es kann anch die Aufgabe entstehen, den Harnstoff in andern thierischen Flüssigkeiten aufzusuchen, im Blute, in hydropischen Flüssig-

keiten, im Fruchtwasser u. s. w. Es fragt sich: Auf welche Weise kann man in ihnen den Harnstoff am besten nachweisen? Der gewöhnliche Weg ist der, dass man die Eiweisskörper durch Zusatz des mehrfachen Volums Alkohol zum Blute coagulirt, zu ihrer vollständigeren Ueberführnug in den unlöslichen Zustand 24 Stunden stehen lässt, auspresst, den Alkohol verdampft und nun aus dem Rückstande salpetersauren oder oxalsauren Harnstoff oder beide darznstellen sucht und diese an ihrer Krystallform erkennt. Da der Alkohol die Eiweisskörper nur langsam vollständig coagulirt, so hat Perls vorgeschlagen, zuerst eine wässerige Lösung von sehwefelsaurem Knpferoxyd hinzuzusetzen, um die Eiweisskörper vollständig zu coaguliren, dann den Alkohol, und hierauf in der früheren Weise zu verfahren, 24 Stunden stehen zu lassen, dann zu filtriren und abzupressen. Wenn man salpetersauren oder oxalsanren Harnstoff dargestellt hat und über genng Material verfügt, so kann man damit in dem Gréhant'schen Apparate eine Analyse machen und sich so zu überzengen suchen, dass die dargestellte Substanz in der That Harnstoff war.

### Die Harnsäure.

Ein zweiter stiekstoffhaltiger Bestandtheil des Harnes ist die Harn-Sie ist wie der Harnstoff ein Product des allgemeinen Stoffweehsels, nicht ein Product der Nieren; denn wenn die Nieren ausgeschnitten werden und das Thier die Operation einige Zeit überlebt. so vermehrt sich ihre Menge im Körper. Dasselbe geschieht nach Unterbindung der Nierengefässe. Pawliuow fand nach derselben bei Tauben Ablagerung von Harnsäure auf den serösen Häuten und in den Lymphgefässen bis zur Verstopfung der letzteren. Man erhält die Harnsäure aus dem Harne, indem man ihn mit Chlorwasserstoffsäure versetzt und 36 Standen stehen lässt. Die Harnsäure setzt sich dann in gewöhnlich stark gefürbten Krystallen an den Wänden und am Boden des Gefässes an und bildet, wenn sie iu grösserer Menge vorhanden ist, anch wohl eine Krystallhaut auf der Oberfläche. Die Krystalle scheiden sich nicht plötzlich ans; man muss die Flüssigkeit 36 Stunden stehen lassen. Das beruht wahrscheinlich darauf, dass phosphorsaure Salze im Urin enthalten sind, deun aus reinen Lösungen von harnsanren Alkalien scheidet sich bei Zusatz von Salzsäure die Harnsäure plötzlich aus, die Ausscheidung verzögert sich aber in ähnlicher Weise wie im Harne, wenn man vorher



gewöhnliches phosphorsaures Natron zusetzt. Die Harnsäurekrystalle, welche auf diese Weise gewonnen werden, bilden rhombische Tafeln, oder, und zwar häufiger uoch, Formen (Fig. 38 a), wie man sie au den an den Seiten abgerundeten und au den Enden scharf zulaufenden Wetzsteinen sicht, welche in dieser Gestalt vielfach in den Handel gebracht werden. Man sagt deshalb, die Harnsäure bilde wetzsteinförmige Krystalle. Auch in spiessigen, kantigen,

abgeplatteten Nadeln, die meist zu Bündeln oder Paketen vereinigt sind (Fig. 38 b), scheidet sie sich ans. Ueberall da, wo sich die Harnsäure

direct aus dem Menschenharne ansscheidet, zeichnen sich ihre Krystalle vor denen anderer Harnbestandtheile durch ihre bernsteingelbe bis rothbraume Farbe aus. Diese rührt von mitgerissenem Harnfarbstoff her: die Harnsäure selbst ist farblos.

Wenn man die Harnsäure rein darstellen will, so thut man nicht gut, sich dazu des menschlichen Harns zu bedienen, weil derselbe zu geringe Ausbeute gibt. Das beste Material sind Schlangenexeremente, welche man gelegentlich von Menageriebesitzern aufkauft. Die Schlangen scheiden fast ihren ganzen Stickstoff in Form von Harnsäure, nicht wie wir in Gestalt von Harnstoff, aus, und da sie ihre Nahrungsmittel sehr vollständig verdauen, so haben ihre Excremente einen sehr hohen procentischen Gehalt an Harnsäure. Sie werden breitig entleert, erhärten und trocknen an der Luft und bilden dann weisse, kreidige Massen. Diese werden zerkleinert und in verdünnter Kalilauge aufgelöst. Die Harnsäure bildet zwei Reihen von Salzen, normale und saure. Die sauren Salze der Alkalien sind viel schwerer löslich als die normalen. Wenn man deshalb in die concentrirte Lösung von normalem harnsaurem Kali, welche man durch Auflösen der Schlangenexeremente in Kali erhalten hat, reichlich Kohlensäure einleitet, so bildet sich ein Niederschlag von sanrem harnsaurem Kali. Von diesem filtrirt man ab, zersetzt ihn mit Chlorwasserstoffsäure und bekommt dann bisweilen die Harnsäure sehon im reinen, im farblosen Zustande. Wenn sie nicht farblos ist, so löst man sie in concentrirter Schwefelsäure auf. Sie löst sich in derselben ohne Zersetzung. In der Schwefelsäure wird der Farbstoff zerstört, und man fällt durch Wasserzusatz die Harnsäure wieder heraus, die dann in der Regel in Gestalt eines weissen krystallinischen Pulvers erhalten wird.

In Ermangelung von Schlangenexerementen wendet man zur Darstellung der Harnsäure am besten Guano an, der überall als Düngungsmittel käuflich ist. Man muss sich aber erst an einer Probe überzeugen, ob dieselbe eine hinreichende Menge von Harnsäure enthält, und eine reichliche Ausbeute verspricht.

Die Harnsäure besteht aus  $C_5 H_4 N_4 O_3$ . Sie bildet, wie gesagt, zwei Reihen von Salzen, von denen die sauren Salze der Alkalien viel schwerer löslich sind als die neutralen. Unter diesen sauren Salzen ist am leichtesten löslich das Lithionsalz, wesshalb das nicht harmlose kohlensaure Lithion in neuerer Zeit in Gicht und Steinkrankheit angewendet wird, wo man früher kohlensaures Natron gab. Die Harnsäure ist in Wasser sehr sehwer löslich, dagegen ist sie in verdünnten Alkalien leicht löslich. In angesäuertem Wasser löst sich nur ein Theil in 10000 Theilen, in heissem Wasser ist sie leichter löslich. Auch die sauren harnsauren Salze sind in heissem Wasser viel leichter löslich als in kaltem. dies benützen, um die Harnsäure aus thierischen Flüssigkeiten zu erhalten, welche Eiweisskörper enthalten. Wenn man schwach ansäuert, in der Hitze coagulirt, die Flüssigkeit vom Coagulum heiss abfiltrirt, und sie dann erkalten lässt, so scheidet sich manchmal aus ihr ein graner, harnsäurehaltiger Beleg aus, der beim vorsichtigen Ausgiessen der kalten Flüssigkeit anf der Porzellanschale zurückbleibt.

Die geringe Löslichkeit der Harnsäure in Wasser, ihre Löslichkeit in fixen Alkalien und in Schwefelsäure und ihre Krystallform machen

sie an und für sich sehon zu einem leicht zu erkennenden Körper; ausserdem aber hat sie eine sehr schöne und sehr charakteristische Reaction. Man nimmt eine Probe der Substanz, die man für Harnsäure hält, oder in der man Harnsäure vermuthet, z. B. eine Probe von Guano, gibt sie in eine Abranchschale, tröpfelt ein paar Tropfen Salpetersäure darauf und erhitzt zum Abdampfen entweder auf dem Wasserbade oder, wenn man einige Uebung hat, über einer Spirituslampe oder Gasflamme. Man bewegt die Schale über der Flamme, um die Flüssigkeit besser zu vertheilen, und indem sich ihre letzten Mengen verflüchtigen, erhitzt man vorsichtig weiter und achtet darauf, ob in dem gelblichen oder bräunlichen Rückstande zwiebelrothe Flecke erscheinen. Dann lässt man die Schale erkalten, indem man sie auf kaltem Wasser sehwimmen lässt, haucht sie, aber nur ganz wenig, an und hält sie über eine Ammoniakflasche. Dann bilden sich da, wo früher zwiebelrothe Fleeken gesehen wurden, und auch noch in weiterer Ausdehnung, purpurrothe Flecke von Murexid, einem Körper, welcher im Grossen krystallisirt dargestellt ist, und welchen man ursprünglich unter dem Namen des purpursauren Ammoniaks beschrieben hat. Liebig und Wöhler fanden, dass er nicht die Eigenschaften eines Ammoniaksalzes habe, und nannten ihn deshalb Murexid. Später ist von Fritsch wieder behauptet worden, dass diese Verbindung doch ein Ammoniaksalz sei, es sei saures purpursaures Ammoniak. Aber die Gründe, welche er anführte, sind nicht ganz stiehhältig, und es fehlt dem Murexid eine Reaction, welche wir bis jetzt ausnahmslos an allen Ammoniaksalzen kennen. Alle Ammoniaksalze geben mit dem sogenannten Nessler'schen Reagens einen orangegelben oder rostbraunen Niederschlag: eine Murexidlösung gibt aber keinen solchen gelben Niederschlag, sondern einen purpurfarbenen, der aber, wenn er längere Zeit gestanden hat, sich in einen rostbraunen Niederschlag umwandelt, worans wohl hervorgeht, dass das Murexid an und für sich kein Ammoniaksalz, sondern wirklich eine Verbindung sui generis ist, welcher man deshalb mit Recht den ihr von Liebig und Wöhler gegebenen Namen lässt.

Wenn man statt des Ammoniaks Kali oder Natron hinzusetzt, so erhält man statt der purpurrothen Farbe eine violette; der violette Körper ist das sogenannte purpursanre Kali, beziehungsweise Natron.

Um die Harnsäure quantitativ zu bestimmen, versetzt man für praktische Zwecke den Harn mit Salzsäure, lässt ihn 36 Stunden an einem kalten Orte stehen, sammelt die ausgeschiedene Harnsäure auf einem gewogenen Filtrum, wägt und zieht das Gewicht des Filtrums ab. Wie aus dem Früheren hervorgeht, bleibt ein Theil der Harnsäure gelöst, welcher an Gewicht den zehntausendsten Theil des Gewichtes der Flüssigkeit beträgt. Hiefür kann man eine Correction anbringen, Einigermassen wird aber nach den Versnehen von Heintz dieser Fehler sehon dadurch eorrigirt, dass die Harnsäure sieh nicht in ganz reinem Zustande ausseheidet, sondern immer eine gewisse Menge von Farbstoff mit sieh reisst.

Ein wesentlicher Fehler dieses Verfahrens besteht nach neueren Untersnehungen darin, dass sieh die Harnsäure nicht immer gleich vollständig ausscheidet, sondern häufig grössere Mengen gelöst bleiben. Unrichtig ist indessen die Angabe, dass sieh die Harnsäure bei diesem Verfahren aus zuckerhaltigem Harn stets unvollständig ausscheide. Sie kann aus künstlich zuckerhältig gemachtem Harn nach Versuchen, die

Dr. Modjejewski in unserem Laboratorium angestellt hat, so vollständig wieder gewonnen werden, wie aus dem nicht mit Zucker versetzten. Wenn also bei diabetischem Harn unvollständige Ausscheidung der Harnsänre beobachtet ist, so muss der Grund in etwas anderem als dem Zuckergehalte gelegen haben. Dass sich in der Regel, keineswegs immer, wenig, oft auch keine Harnsänre abscheidet, erklärt sich schon aus der grossen Harnmenge, auf welche sich die in 24 Stunden ausgeschiedene Harnsäure vertheilt.

#### Allantoin.

Wenn man Harnsäure in Wasser aufschwemmt, zum Sieden erhitzt und Bleisuperoxyd einträgt, so entfürbt sich dieses und es geht eine Reaction vor, bei der sich Kohlensüure, Oxalsünre, Harnstoff und ein Körper, von welchem wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben, das Allantoin, bildet. Eine ähnliche Zersetzung geht die Harnsüure noch bei andern Oxydationen ein, z. B. wenn durch übermangansaures Kali oxydirt wird. Das Allantoin besteht aus  $C_4 H_6 NO_3$  und wurde zuerst von Vauquelin in der Allantoisflüssigkeit der Kuh gefunden; später wurde es auch im Kälberharne gefunden, und der Harn junger sangender Kälber ist das beste, wohlfeilste Material, um sich das Allantoiu durch Abdampfen bei niederer Temperatur und langsamer Krystallisation in sehr schönen farblosen Krystallen zu verschaffen. Es ist im Fruchtwasser der Fran und innerhalb der ersten acht Tage auch im Harne junger Kinder gefunden worden. Später verschwindet es aus dem Harne, so dass es nicht mit zu den constanten Harnbestandtheilen des Menschen gerechnet werden kann. Die erwähnte Zersetzung hat für uns noch ein anderes Interesse. Erstens das Interesse, dass sich aus der Harnsäure Oxalsäure bildet, und sich somit eine Quelle für die Bildung von Oxalsänre im Körper zeigt. Man verbot früher beim Vorkommen von Steinen ans oxalsaurem Kalk alle diejenigen pflanzlichen Nahrungsmittel, welche Oxalsäure enthalten, insonderheit Sauerampfer und Sauerklee, indem man der Meinung war, dass die Oxalsäure von aussen in den Körper hineinkomme. Wir werden später, wenn wir von den Harnsteinen handeln, sehen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass der oxalsaure Kalk, welcher in den Harnsteinen vorkommt, aus der Harnsäure und nicht aus der Nahrung seinen Ursprung habe. Weiter ist diese Zersetzung für uns von Interesse, weil als Zersetzungsproduct Harnstoff gebildet wird, es sich also zeigt, dass die Harusäure höher in der Reihe der Zersetzungsproducte, welche sieh im Körper bilden, steht, als der Harnstoff, und dass, wenn die Menge der Harnsäure im Körper zunimmt, dies keine Vermehrung, keine Beschleunigung der Zersetzung, sondern dass es vielmehr ein Unvollständigwerden der Zersetzung ist, indem sonst noch ein Theil der Harnsüure hätte zerfallen können, so dass sich mehr Harnstoff und weniger Harnsäure gebildet hätte.

### Oxalursäure.

Noch ein anderes Zersetzungsproduct ist von Schunck im Harne gefunden worden, nümlich die Oxalursäure. Sie besteht aus  $C_3$   $H_1$   $N_2$   $O_4$ .

370 Xanthin.

Man erhält sie als Zersetznngsprodnet der Harnsäure: wenn man diese in Salpetersäure auflöst und gleich nach erfolgter Auflösung mit Ammoniak sättigt, krystallisirt oxalursaures Ammoniak. Die Darstellung aus menschlichem Harn ist ziemlich umständlich. Sie beruht im Wesentlichen darauf, dass die Oxalursäure von Thierkohle zurückgehalten wird. Man filtrirt deshalb grosse Mengen Harn durch Thierkohle und kocht dieselbe mit Alkohol aus. Aus diesem alkoholischen Auszuge sucht man die Oxalursäure zu gewinnen.

#### Xanthin,

Es kommt im Harne in geringer Menge eine Substanz vor, welche man früher auch mit dem Namen der harnigen Säure bezeichnet hat, weil man ihre Formel bekommt, wenn man aus der Formel der Harnsäure ein Atom Sanerstoff wegnimmt. Der Name ist aufgegeben, weil der Körper nicht die Eigenschaften einer Sänre hat. Man nennt ihn jetzt nur noch Xantlin. Der Name kommt von ξανθός, gelb, blond, und wurde ihm beigelegt, weil er mit Salpetersäure auf dem Wasserbade eingedampft nicht einen rothen, sondern einen gelben Fleck, einen gelben Nitrokörper gibt. Das Xanthin wurde von Marcet in einem Harnsteine entdeckt. Schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert gaben Strahl und Lieberkühn an, dass sie es als normalen Bestandtheil im menschlichen Harn gefunden hätten, dass es aber in sehr geringer Menge darin enthalten sei, Es ist diese Angabe später bezweifelt worden. Dann hat aber Strecker wieder nachgewiesen, dass im normalen Harn wirklich Xanthin vorkomme. Es kommt übrigens keineswegs ausschliesslich im Harne vor, es ist vielfach in den Geweben des Körpers, im Pankreas, in der Milz, in den Lymphdrüsen u. s. w. gefunden worden. Es ist auch ein Glied in der Reihe der Zersetzungsproducte der stickstoffhaltigen Nahrung und zwar ein Glied, das über der Harnsäure steht, weil es niedriger oxydirt ist als diese. Das Xanthin kann mit zwei Körpern verwechselt werden, mit dem Sarkin oder Hypoxanthin und mit dem Guanin. Beide sind in ihren Eigenschaften sehr ähnlich. Das Xanthin unterscheidet sich aber dadurch, dass es die gelbe Reaction mit Salpetersäure schon gibt, wenn es mit gewöhnlicher Salpetersäure auf dem Wasserbade abgedampft wird, während Sarkin und Guanin diese Reaction nur geben, wenn sie entweder mit rauchender Salpetersänre abgedampft werden oder mit gewöhnlicher über freiem Feuer. Der Nitrokörper, welchen sie dann geben, ist nach den Untersnehungen von Strecker identisch mit demjenigen, welchen das Xanthin gibt. Das Sarkin unterscheidet sich von dem Xanthin wiederum dadurch, dass es ein Atom Sauerstoff weniger enthält als dieses, und es ist ebenso wie das Xanthin in den Geweben weit verbreitet. Es ist zuerst von Scherer in einer Reihe von Geweben und Gewebsflüssigkeiten nachgewiesen und unter dem Namen Hypoxanthin beschrieben worden. Später ist es von neuem und, man muss sagen, in reinerem Zustande dargestellt worden, und man nannte es Sarkin. Das Guanin wurde von Bodo Unger im Guano entdeckt. Er glaubte znerst Xanthin gefunden zu haben, aber das Resultat seiner Elementaranalyse (C5 H5 N5 O) stimmte nicht mit dem überein, welches Wöhler bei der Analyse des Xanthins erhalten hatte. Spätere

Hippursäure, 371

Untersuchungen zeigten, dass der im Guano gefundene Körper nicht Xanthin, sondern eine neue bisher unbekannte Verbindung soi. Das Guanin ist, so viel man bis jetzt weiss, nicht Bestandtheil des menschlichen Harns, aber bei gewissen Thieren kommt es normal als Harnbestandtheil vor, z. B. in den Malpighi'schen Gefüssen, den Harnkanülen, der Kreuzspinne. Auch an den Schuppen der Fische kommt es vor; die glünzenden kleinen Krystalle, welche zur Fabrication der falsehen Perlen benutzt werden und den sogenannten Fischschuppenglanz bilden, bestehen nach neueren Untersnehungen aus Guanin.

## Hippursäure.

Weiter kommt im Harne eine stickstoffhaltige Säure vor, welche ans  $C_9$   $H_9$   $NO_3$  besteht und den Namen der Hippursäure führt. Man hat sie Hippursäure genannt, weil sie im Pferdeharne in grosser Menge vorkommt. Sie kommt ebenfalls in grosser Menge im Harne der Rinder vor. Sie ist aber anch ein Bestandtheil des menschlichen Harns, in welchem sie im Allgemeinen in geringerer aber wechselnder Menge vorkommt, manchmal in derselben Menge wie die Harnsäure, manchmal in geringerer. Wenn man von der Formel der Hippursäure die der Benzoesänre  $(C_7 H_6 O_2)$  abzieht und ein Atom Wasser hinzuaddirt, so bekommt man die Formel des Glycocolls  $(C_2 H_5 NO_2)$ . Und in der That, wenn man die Hippursäure mit Salzsäure kocht, so scheidet sich Benzoesäure ab, und andererseits bekommt man salzsaures Glycocoll. Dass man Benzoesänre ans dem Harne grasfressender Thiere erhalten konnte, ist eine alte Erfahrung, und man hat sogar in früherer Zeit die Hippursäure mit der Benzoesäure verwechselt.

Wenn man die Hippursäure aus dem Harne der Pferde oder der Rinder darstellt, so geschieht dies in der Regel so, dass man ihn mit Kalkmilch kocht, durch Eindampfen concentrirt, filtrirt, und das Filtrat mit Chlorwasserstoffsäure zersetzt, worauf sich die Hippursäure in vierseitigen Prismen mit schiefangesetzten Endflächen ausscheidet. Sie ist sehwer löslich in Alkohol, in Wasser und in Aether. Das letztere gibt ein Mittel, um sie von der Benzoesäure zu befreien, welche häufig mit ihr aus dem Pferdeharn ausgeschieden wird. Man zicht das Gemenge von Hippursäure und Benzoesäure mit Aether aus. Die Benzoesäure löst sich im Aether leicht auf, während die Hippursäure grösstentheils zurückbleibt.

Die Hippursäure bildet sich anch innerhalb des Körpers dadnrch, dass Benzoesäure sich mit dem Atomcomplex des Glycocoll verbindet. Ure wies vor einer langen Reihe von Jahren nach, dass, wenn man Benzoesäure einnimmt, diese nicht wieder als solehe, sondern als Hippursäure ausgeschieden wird, und dass man durch Einnehmen grösserer Mengen von Benzoesäure sehr bedeutende Mengen von Hippursäure im Harne erzeugen könne. Achnliches ist später vom Benzoeäther, vom Benzamid und vom Bittermandelöl nachgewiesen worden. Auch audere Säuren bilden nach den Untersuchungen von Schulzen ähnliche Snbstitutionsproducte, andere Hippursäuren, indem sie sich in derselben Weise mit Glycocoll verbinden. Nach diesen Erfahrungen konnte man glauben, dass vielleicht in dem Futter der grasfressenden Thiere, in deren Harn

sieh grosse Mengen Hippursäure finden, Benzoesäure oder andere directe Materialien für die Bildung derselben enthalten seien. Die Nachforschungen darnach haben aber ein negatives Resultat gegeben. Bis jetzt haben die Untersiehungen von Meissner nur einen Zusammenhang hergestellt mit einem Bestandtheile des Futters der grasfressenden Thiere, nämlich mit den Cuticularsubstanzen, indem es sich gezeigt hat, dass die Hippursäure aus dem Harne nahezu verschwand, wenn den Thieren diese Cuticularsubstanzen entzogen wurden, dass dagegen die Hippursäure in grossen Mengen gebildet wurde, wenn ihnen die Cuticularsubstanzen wieder in grösserer Menge zugeführt wurden. Man kann kaum zweifeln, dass das durch die Spaltung der Glycocholsänre erhaltene Glycocoll das Material für die Bildung der Hippursäure abgibt.

### Baumstark's neuer Harnbestandtheil.

Einen der Hippursäure äusserlich sehr ähnlichen, aber chemisch von ihr völlig verschiedenen Stoff hat Baumstark aus dem Harne dargestellt. Der Harn wird zu dickem Syrup im Wasserbade abgedampft und der Rückstand noch warm mit grossen Mengen absoluten Alkohols so lange versetzt, als noch etwas gefällt wird. Das klare Filtrat wird abgedampft und der Rückstand, nachdem er mit Salzsäure versetzt ist, mit Aether geschüttelt um ihm die Hippursäure zu entziehen. Der zurückbleibende Syrup wird mit Ammoniak übersättigt und mit Bleiessig gefüllt. Die vom Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit wird mit Schwefelwasserstoff entbleit und dann wieder zur Syrupsconsistenz eingedickt. Es krystallisirt daraus Harnstoff und Baumstark's neue Verbindung. Sie ist in kaltem Wasser und kaltem Weingeist viel schwerer löslich als der Harnstoff und unlöslich in Alkohol. Durch letzteren wird der Harnstoff entfernt und dann der neue Körper aus heissem Wasser umkrystallisirt, wobei er oft in mehreren Millimeter langen, den Hippursäurenadeln ähnlichen Krystallen anschiesst. Er hat die Zusammensetzung  $C_3$   $H_8$   $N_2$  O. Er ist also den Diamiden der Milchsäure im weiteren Sinne isomer, aber nach den Versuchen von Baumstark mit keinem derselben identisch. Im normalen Harne ist er in sehr geringer Menge vorhanden, in gewissen Krankheitsfällen in grösserer.

### Kreatinin.

Ein weiterer Bestandtheil des Harns ist das Kreatinin. Wir haben es sehon als Zersetzungsproduct des Kreatins kennen gelernt. Wir haben gesehen, dass, wenn man das Kreatin mit Säuren oder auch nur anhaltend mit Wasser kocht, dasselbe sich nach und nach unter Wasserausscheidung in eine starke Base, in Kreatinin, umwandelt. Das Kreatinin ( $C_4$   $H_7$   $N_3$  O) ist ein regelmässiger Bestandtheil des Harnes, während das Kreatin, wie es scheint, normaler Weise nicht darin vorkommt. Andererseits ist das Kreatin ein regelmässiger Bestandtheil des Muskelsaftes, während das Kreatinin, das man daraus gewonnen hat, wahrscheinlich aus dem Kreatin während der chemischen Arbeit entstanden ist. Das Kreatinin wird aus Harn erhalten als Kreatininchlorzink, und wird als solches auch quantitativ im Harne bestimmt. Man macht den Harn mit etwas Kalk-

milch alkalisch, setzt dann noch Chlorealeinmlösung hinzu, sieht, ob noch eine Fällung von phosphorsaurem Kalk entsteht, und filtrirt. Das Filtrat dampft man bis zur Syrnpeonsistenz ab. Dann zieht man es mit Alkohol von 98 Volumprocenten aus, engt die Flüssigkeit ein, fällt mit einer concentrirten alkoholischen Lösung von Chlorzink, bringt die Flüssigkeit in die Kälte, damit sich von dem im Alkohol schwer löslichen Kreatininchlorzink möglichst Alles ausscheidet. Nun sammelt man die Krystalle auf einem gewogenen Filtrum und wägt.

#### Carbolsäure.

Als ein normaler Bestandthoil des Harns ist, nachdem es mehrmals angekündigt und mehrmals wieder bestritten worden, auch das Phenol  $(C_6 I_6 O)$ , die Carbolsäure, anerkannt worden. Sie kommt nur in verhältnissmässig sehr geringer Menge im Harne vor, kann indessen durch verschiedene Reactionen, durch die bekannte Reaction mit Salzsäure und einem Fichtenspahne, durch Bromwasser und Eisenoxyd u. s. w. nachgewiesen werden.

## Indigobildende Substanz im Harne.

Weiter kommt im Harne noch eine in mancher Beziehung räthselhafte Substanz vor, welche von Schunck darin anfgefunden worden ist, und die ich vorläufig die indigobildende Substanz nennen will, weil sie als eines ihrer Zersetzungsproducte Indigo gibt. Es ist mehrmals auffallend rother und auch blauer Urin beobachtet worden, und Urin beobachtet worden, aus welchem sich ein blaues Sediment absetzte, oder ein rothes Pulver gemischt mit einem blauen. Ein solches blaues Pulver wurde vor mehr als 30 Jahren dem berühmten Chemiker Eilhard Mitscherlich zur Untersuchung übergeben, und er erkannte, dass diese Substanz Indigo sei. Später hat man blaue Stoffe öfter im Harne wiedergefunden und aus dem Harne dargestellt und ihnen verschiedene Namen gegeben. In neuercr Zeit hat es sich gezeigt, dass höchst wahrscheinlich alle diese blauen Substanzen Indigo waren, und dass man aus jedem Harne mehr oder weniger Indigo darstellen kann, so dass sich das blaue Indigosediment als Zersetzungsproduct eines normalen Harnbestandtheiles ergibt. Die künstliche Zersetzung wird durch Salzsäure eingeleitet. Durch starke Salzsähre wird aller Harn mehr oder weniger dankel und roth, und es scheidet sich dabei ein Sediment aus, welches nebeneinander Indigoblau und Indigoroth enthält. Um aber das Indigoblau reiner zu erhalten, fällt man den Harn erst mit neutralem essigsanren Blei aus. Dann wird ein grosser Theil der Farbstoffe gefällt, und der Harn tropft als sehr lichtgelbe Flüssigkeit ab. Jetzt fällt man das Filtrat mit basisch essigsaurem Blei, und filtrirt wieder, und jetzt tropft der Harn als eine farblose Flüssigkeit ab. Ich erwähne diese Procedur ansdrücklich in dieser Weise, weil behauptet worden ist, dass sich das Indigo aus einem Farbstoffe des Harns, welchen man mit dem Namen Uroxanthin belegt hat, bilde. Aber Jedermann kann sich überzeugen, dass dies ein Irrthum ist, weil man das Indigo aus der färblosen Flüssigkeit gewinnt, indem man Ammoniak hinzusetzt, wobei noch einmal ein Nie374 Urobilin,

dersehlag entsteht. Diesen Niederschlag sammelt man auf dem Filtrum, leert ihn von diesem in eine Abrauchschale, übergiesst ihn mit mässig verdünnter Salzsäure, rührt nm und filtrirt nun rasch. Je nachdem die Salzsäure stärker gewesen ist, beginnt die Zersetzung schon während des Filtrirens, so dass sieh der Rückstand auf dem Filtrum schon blau färbt. Im Filtrate scheidet sieh binnen 24 Stunden an der Oberfläche ein feines krystallinisches Häutehen von Indigo ab, und wenn man die Flüssigkeit vorsichtig ausgiesst, so legt es sieh an den Boden der Porcellanschale an und bleibt so in derselben zurück. Man kann an diesem Häutehen die korublumenblätterartigen Krystalle von Indigo sehr gut unter dem Mikroskope sehen. Man kann sich ferner durch alle bekannten Reactionen von Indigo überzengen, dass man es wirklich mit solchem zu thun habe.

Jaffé hat gefunden, dass die indigobildende Substanz im Harne bei Thieren bedeutend vermehrt wird, wenn man ihnen Indol unter die Haut injieirt. Da nun Indol von Kühne als eines der Producte der Pankreasverdauung erkannt worden ist, so glaubt Jaffé, dass das Indol aus dem Darme resorbirt wird, und auf diese Weise zur Bildung der indigobildenden Substanz Veranlassung gibt. Er hat auch in einem Falle von Ileus, wo grosse Mengen von Facces im Darme angehäuft waren, und sich längere Zeit dort aufhielten, eine ganz ungewöhnliche Menge von Indigo aus dem Harne erhalten.

Schunck ist der Ansicht, dass in dem Harne dieselbe Substanz enthalten sei, welche nach ihm in einer Mutterpflanze des Indigo, in der Isatis tinctoria, enthalten ist, und welche dort durch den bekannten Process der Indigobereitung das Indigo gibt. Dieser Stoff führt den Namen Indican. Es ist jedoch der Beweis für seine Lehre noch nicht vollständig geliefert, und wir wollen diesen Körper daher lieber indigobildende Substanz oder Schunck'sches Chromogen nennen. Sie wissen aber jetzt, was darunter zu verstehen ist, wenn von grösserem oder geringerem Indicangehalt des Harnes gesprochen wird.

### Urobilin.

Ich habe Ihnen eben gesagt, dass, wenn man den Harn mit neutralem essigsauren Blei ausfällt, ein grosser Theil der gefärbten Stoffe des Harns ausgefällt wird, dass, wenn man dann noch mit basisch essigsaurem Blei ausfällt, der Rest der Farbstoffe herausfällt. Es sind also offenbar mehrere stark gefärbte Stoffe im normalen Urin enthalten. Ucber ihre chemische Natur weiss man sehr wenig. Wenn man so viel Kenntniss von ihnen hätte, wie man Namen für sie erfunden hat, so würde man viel besser daran sein als jetzt. Aber einer dieser Farbstoffe hat in neuerer Zeit ein wesentliches physiologisches Interesse erhalten. Es ist dies ein Harnfarbstoff, welcher namentlich in dem dunkel gefärbten Urin Fieberkrauker in grosser Menge enthalten ist, und den Jaffé aus demselben dargestellt hat. Er charakterisirt sich durch zwei sehr auffallende Eigenschaften: erstens dadurch, dass er in sauren Lösungen einen charakteristischen Absorptionsstreifen zwischen E und F zeigt, und zweitens dadurch, dass die Lösung, wenn man sie ammoniakalisch macht und eine kleine Menge von Chlorzink hinzusetzt,

eine sehr schöne Fluorescenz zeigt. Dieser Farbstoff, Urobilin genannt, hat zunächst deswegen in neuerer Zeit ein solches Interesse erlangt, weil Maly nachgewiesen hat, dass er sich künstlich aus dem Cholepyrrhin, dem sogenannten Bilirubin, der Galle, darstellen lässt. Maly gewinnt ihn ans der alkalischen Lösung des Cholepyrrhins, von dem wir wissen, dass es sich an der Luft zu Biliverdin oxydirt, durch Einwirkung von Natrinmamalgam, und ebenso hat er ihn durch Reduction und Einwirkung von Natrinmamalgam aus dem Biliverdin mit allen charakteristischen Eigenschaften, welche Jaffé von ihm angibt, gewonnen. Man kann also kaum zweifeln, dass Urobilin auch im menschlichen Körper aus dem Farbstoffe der normalen Galle, aus dem Cholepyrrhin entsteht, und zwar scheint die Umwandlung des Cholepyrrhin in Urobilin schon im Darmkanale stattzufinden. Denn Jaffé hat nachgewiesen, dass ein gelber Farbstoff, welchen man aus den Faeces dargestellt hatte, nichts anderes war als das von ihm dargestellte Urobilin. Der Gang der Dinge würde also der sein, dass bei den Veränderungen, welche die Galle im Darmkanale erleidet, das Cholepyrrhin in Urobilin umgewandelt wird, dass ein Theil des Urobilins resorbirt und durch den Harn ausgeschieden wird, und der Rest mit deu Faeces fortgeht. Ferner hat Hoppe-Seyler nachgewiesen, dass sich durch Anwendung von Reductionsmitteln, am einfachsten von Zinn und Salzsäure, auf Hämatin daraus Urobilin gewinnen lässt. Es ist also hierdurch mittelbar auch der chemische Zusammenhang von Blutfarbstoff und von Gallenfarbstoff hergestellt.

## Kryptophansäure.

Endlich hat in neuerer Zeit Thudichum im Harne eine neue stickstoffhaltige Säure beschrieben, von welcher er in erster Reihe die saure Reaction des Harns ableitet, und welche er mit dem Namen der Kryptophansäure belegt hat. Es ist indessen noch Streit über diese Säure. Es ist noch Streit darüber, ob Thudichum eine reine Substanz oder ein Gemenge vor sich hatte, und wir wollen deshalb hier augenblicklich nicht näher auf den Gegenstand eingehen.

## Der Zucker im Harne.

Es kommen im Harne kleine Mengen von Zucker vor und von Milchsäure; welche wahrscheinlich, sei es innerhalb, sei es ansserhalb der Harnwege, aus Zucker entstanden sind. Dass Spuren von Zucker im Harne vorkommen, ist an und für sich nichts Wunderbares, da wir seit so vielen Jahren wissen, dass im Blute immer Zucker enthalten ist, der Zucker eine krystalloide Substanz ist, es also sehr wunderbar sein würde, wenn er nicht mit andern krystalloiden Substanzen in den Harn übergehen würde. Wissen wir ja doch Alle, dass er in grossen Mengen in den Harn übergeht, wenn er in grossen Mengen im Blute enthalten ist. Der Diabetes mellitus beruht ja nur darauf, dass grosse Mengen von Zucker, grössere als im Normalzustande, im Blute enthalten sind. Aber die Frage ist deshalb von grosser Wichtigkeit, weil immer noch Einige behaupten, dass der Diabetes mellitus, wenn ich mich so aus-

drücken soll, nicht nur eine quantitative Anomalie sei, dass nicht nur mehr Zueker ausgeschieden werde als in normalem Zustande, sondern dass im normalen Urin kein Zueker ausgeschieden werde, und der Diabetes mellitus als Krankheitsprocess darin bestehe, dass in ihm Zueker durch die Nieren hinausgehe. Wir müssen uns deshalb näher mit den Beweisen beschäftigen, welche dafür vorliegen, dass immer kleine Mengen von Zueker ausgeschieden werden, und dass der Diabetes mellitus sieh eben dadurch vom normalen Zustande unterscheidet, dass, indem grössere Mengen von Zueker im Blute sind, auch grössere Mengen von Zueker in den Harn übergehen.

Wir haben früher die Trommer'sche Zuckerprobe angestellt und haben gesehen, dass wir einen Niederschlag erhalten von Kupferoxydulhydrat, welches gelb gefärbt ist, oder von Kupferoxydul, das roth gefärbt ist. Das war aber nicht das Wesentliche der Probe, sondern das Wesentliche der Probe bestand darin, dass eine Reduction stattfand, und dass wir aus dieser Reduction auf Zucker schlossen, wenn eben kein anderer reducirender Körper vorhanden war. Wenn wir Harn mit Kali versetzen und fügen eine kleine Menge von Kupfervitriol hinzu, so entsteht zuerst ein Niederschlag, der sieh aber, wenn die hinzugefügte Kupfervitriolmenge nicht zu gross ist, wieder auflöst. Nun theilt man die erhaltene Flüssigkeit in zwei Theile, von welchen nur ein Theil erhitzt wird. Es entsteht dann in dem erhitzten Harne, wenn nicht gerade zufällig in demselben etwas mehr Zueker enthalten ist, kein Niederschlag. Vergleicht man aber die beiden Proben mit einander, so findet man, dass die eine tief grün ist, und dass die andere, die erhitzte, gelb ist. Die grüne Farbe rührt von dem Kupferoxydsalze her, und das ist offenbar jetzt verschwunden, es hat also eine Reduction stattgefunden. Giesst man die gelbe Flüssigkeit in eine Porcellanschale und sehwingt sie an der Luft herum, so wird sie wieder grün, das Kupferoxydul absorbirt Sauerstoff aus der Luft und verwandelt sich wieder in Oxyd. Warum hat sieh das Oxydul oder das Oxydulhydrat, welches sieh bei der Reduction bildet, nicht ausgeschieden? Die Antwort darauf lautet, dass kleine Mengen von Kupferoxydul oder Kupferoxydulhydrat nicht ausgeschieden werden, weil der Harn Substanzen enthält, oder beim Kochen mit Kali Substanzen in ihm erzeugt werden, welche das Oxydul in Lösung erhalten. Als eine dieser Substanzen kennen wir das Ammoniak. So wie es ein schön blan gefärbtes, leicht lösliches Kupferoxydammoniak gibt, so gibt es ein Knpferoxydulammoniak, welches gleichfalls leicht löslich und dabei farblos ist.

Wenn sieh also Ammouiak im Harne entwickelt, so bleibt mehr oder weniger Kupferoxydul im Harne gelöst. Man hat das bestritten, weil, wenn man zu einer Zuckerlösung Ammoniak hinzusetzte, und dann erhitzte, doch das Oxydul oder Oxydulliydrat sich ausschied. Die Verhältnisse sind aber wesentlich andere. Erstens handelt es sieh hier um sehr kleine Mengen von Zucker, und zweitens verjagt man im Gegenversuche das Ammoniak durch Erhitzen, während man im Harne Körper hat, welche nuter der Einwirkung des Kali fortwährend neues Ammoniak liefern. Man hat deshalb auch nach längerem Erwärmen keine ammoniakfreie Flüssigkeit. Es soll damit nicht gesagt sein, dass nicht andere Substanzen im Harne mit zur Auflösung des Kupferoxyduls

beitragen. Namentlieh weiss man dies vom Kreatinin. Es handelt sich nur darum, in wie weit das Kreatinin als solches wirkt, und in wie weit das Ammoniak wirkt, das sieh aus demselben entwickelt. Thatsache ist, dass kleine Mengen von Oxydul aufgelöst bleiben. Daraus also, dass kein Niederschlag entsteht, kann man nicht schliessen, dass im normalen Harn kein Zueker enthalten ist. Umgekehrt würde es sehr voreilig sein aus der Reduction ohne Weiteres zu schliessen, dass Zucker darin enthalten sei. Denn im Harne kommen noch zwei andere Substanzen vor, von welchen wir gewiss wissen, dass sie reduciren, Harnsänre und Kreatinin. Reine Harnsäure reducirt in ähnlicher Weise wie Zucker und seheidet ein rothes Pulver von Oxydul aus. Kreatinin redueirt anch, nur bleibt das Oydnl oder Oxydulhydrat gelöst. Aus der Trommer'schen Probe erfahren wir, dass eine Reduction stattgefunden hat, und dass also eine reducirende Substanz im Urin war, nichts weiter. Wir wissen immer noch nicht ob diese Reduction vom Zucker herrührt. Um dies sagen zu können, müssen wir die andern reducirenden Körper ansschliessen.

Wie geht es zn, dass man in der Praxis so grossen Werth auf das Erscheinen des rothen und gelben Niederschlages legt? In allen Spitälern sehen Sie die Zuckerprobe machen; wenn kein Niederschlag entsteht, wird das Glas mit Beruhigung hingestellt, es ist kein Zucker vorhanden; wenn aber ein rother oder ein gelber Niederschlag entsteht, wird auf Zucker geschlossen. Das hat seinen guten Grund darin, dass dieser rothe oder gelbe Niederschlag dann entsteht, wenn relativ zu den andern Bestandtheilen des Harns eine ungewöhnliche Menge von Zucker im Harne enthalten ist, und diese ungewöhnliche Menge von Zucker ist eben der pathologische Zucker, nach dem man sucht, und deshalb legt man in der Praxis auf das Entstehen dieses Niederschlages so grossen Werth.

Man kann aber hiebei doch Tänschungen unterliegen, wenn man die Probe so anstellt, wie sie vielfältig angestellt wird. Man hat zur grösseren Bequemlichkeit vorbereitete Flüssigkeiten, welche man nur mit dem Harn mischt, erhitzt und sieht, ob dann ein Niederschlag entsteht. Solehe Flüssigkeiten sind die Fehling'sehe Flüssigkeit, der liqueur de Barreswil u. s. w. Alle bestehen im Wesentlichen aus Kali oder Natron, einem Kupferoxydsalze, sehwefelsaurem oder essigsaurem Kupferoxyd, und einem weinsauren Salze. Gewöhnlich wendet man dazu, weil man es am leichtesten rein erhalten kann, das sogenannte Seignette-Salz, das weinsteinsaure Kalinatron, an. Wenn Sie ein Kupferoxydsalz und Kali zusammengiessen, so entsteht ein türkisenblaner Niederschlag von Kupferoxydhydrat. Wenn Sie aber dann ein weinsanres Salz hinzufügen, so löst sich dieser Niederschlag wieder auf, Sie bekommen eine sehöne tief gefärbte, blaue Flüssigkeit. Man bedient sich mitunter, um diesen Niederschlag aufzulösen, statt des weinsahren Salzes des reinen Glycerins. Die vorbereiteten Flüssigkeiten haben erstens den Nachtheil, dass sie verderben, dass sie nach und nach selbst aufangen Oxydnl auszuscheiden, sehon bei gewöhnlieher Temperatur und dann noch weiter beim Erhitzen. Das würde aber der geringste Nachtheil sein, denn, wenn sie verdorben sind, könnte man nene machen. Aber sie haben den wesentlichen Nachtheil, dass, wenn man mit ihnen arbeitet, man beträchtliche Meugen von

Zucker übersehen kann, so beträchtliche, dass sie schon als pathologisch bezeichnet werden müssen. Die Sache ist folgende. Man schüttet die Probeflüssigkeit zum Harn; um nicht zu wenig hinzuzuschütten, giesst man reichlich von der Kupferoxydlösung hinzu, dass die Farbe schön und tief blau oder grün ist, und dann erhitzt man. Entsteht kein Niedersehlag, so sieht man es an, als ob kein Zucker vorhanden gewesen wäre. Möglicher Weise ist aber das Oxydul in Lösung geblieben, und die Entfärbung hat man nicht wahrgenommen, weil man eben eine überschüssige Meuge der Probeflüssigkeit hinzugesetzt hat. Man hat keinen Massstab mehr dafür, wie viel man von der Probeflüssigkeit hinzusetzen soll.

Es kommt oft, namentlich bei alten Leuten vor, dass Zucker im Harne in einiger Menge enthalten ist, in grösserer Menge als im normalen Harne, dass aber daneben eine so grosse Menge von stickstoffhaltigen Substanzen vorhanden ist, dass man keinen Niederschlag bekommt. Diesen Zueker übersieht man leicht, wenn man sich der Fehling'sehen oder Barreswil'schen Probeflüssigkeit bedient. Wenn man dagegen die Zuckerprobe so anstellt, wie wir sie hier angestellt haben, so wird es sogleich auffallen, dass, wenn man Kali hinzugesetzt hat und nun die verdinnte Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd hinzutröpfelt, man eine nngewöhnliche Menge derselben zusetzen kann, ehe auch nur eine Spnr eines bleibenden Niederschlages entsteht, und wenn man erhitzt, so entfürbt sich die Probe, oder richtiger, sie wird bernsteingelb, trotz der grossen Menge von Knpferlösung, welche man hinzugesetzt hat. Manchmal kann man sich, wenn man das Glas erkalten lässt, überzeugen, dass sich nachträglich noch ein gelber Niederschlag von Knpferoxydulhydrat ausscheidet. Alle diese vorbereiteten Flüssigkeiten sind daher zu verwerfen, und die Probe ist so anzustellen, wie sie ursprünglich von Trommer angegeben worden ist. Nachdem man das Kali zum Harn hinzngefügt hat, thut man wohl zu filtriren, damit man beim Zusetzen der Kupferlösung nicht durch die vorhandene Trübung darüber getäuseht wird, ob sich das gefällte Oxydhydrat noch vollständig wieder auflöse oder nicht.

Eine zweite Probe, die einfachste von allen, welche, so viel ich weiss, ursprünglich von Pélouze angegeben wurde, besteht darin, dass man den Harn mit etwas Kali oder Natron versetzt und znsicht, ob er sich beim Erhitzen bräunt. Man stellt die Probe am besten so an, dass man von dem zn untersnehenden Harn eine Probe in ein Reagirglas giesst, Kali hinzufügt und, nachdem gut gemischt worden ist, die Hälfte der Probe in ein anderes Reagirglas überleert und erhitzt. Man bemerkt dann beim Vergleichen der beiden Hälften, dass die erhitzte dunkler gefärbt ist als die nichterhitzte. Auch diese Probe spricht dafür, dass im normalen Harn Zucker enthalten ist: denn, wenn man sie mit solchem anstellt, so ist immer die erhitzte Hälfte deutlich dunkler. Als Beweis für das Vorhandensein von Zucker im normalen Harn genügt aber auch diese Probe nicht. Die Substanzen, welche uns bei der Trommer'schen gestört haben, Kreatinin und Harusäure, stören uns zwar bei dieser Probe nicht, denn sie bräunen sich beide nicht mit Kali, aber das Bräunen mit Kali ist im Ganzen unter den organischen Substanzen eine ziemlich häufige Erscheinung und könnte also von einem anderen uns noch nicht näher bekannten Harnbestandtheile herriihren.

Wir haben noch eine dritte Probe, die Böttger'sche Probe, kennen gelernt. Diese besteht darin, dass man zu dem Harne, welchen man vorher mit Kali versetzt hat, eine kleine Menge von basisch salpetorsaurem Wismuthoxyd hinzusetzt. Die Menge muss in unserem Falle sehr klein sein (vergl. S. 229), weil wir im normalen Harn jedenfalls nur eine sehr geringe Menge von Zueker erwarten. Die Reduction findet in zweierlei Weise statt. Wenn einigermassen grössere Mengen von Zucker vorhanden sind, so wird das Wismuthsalz reducirt zu Wismuthmetall, und färbt sieh schwarz, wenn dagegen nur sehr kleine Mengen von Zucker darin enthalten sind, so ist der Niederschlag, der, nachdem sich die Probe geklärt hat, am Boden liegt, nur grau. Es kann die graue Farbe von Wismuthoxydul herrühren oder davon, dass noch unzersetztes Wismuthoxyd vorhanden ist und auch phosphorsaurer Kalk, welcher sich aus dem alkalisch gemachten Harne ausgeschieden und sieh mit dem reducirten Metall oder Oxydul gemischt hat. Jedenfalls zeigt also auch die graue Färbung an, dass eine Reduction stattgefunden hat. Hat keine solche stattgefunden, so zeigt der Bodensatz die lichtgelbe Farbe des Wismuthoxydes.

Die Böttger'sche Probe ist nicht ganz so empfindlich, wie die Trommer'sche, wenn man bei dieser die Entfürbung berücksichtigt: deun dann kann man ihr eine fast unbegrenzte Empfindlichkeit geben, indem man nur eine sehr geringe Menge Kupfersalz zusetzt und erhitzt und dann noch eine Entfürbung bekommt. Die Böttger'sche Probe gibt indess in gewöhnlichen Fällen mit normalem Menschenharn auch ein positives Resultat und macht es wahrscheinlicher, dass wirklich Zueker im normalen Harne enthalten sei; denn, wie sehon der Erfinder derselben, Böttger, angibt, reducirt keiner der bekannten normalen Harnbestandtheile das basisch salpetersaure Wismuthoxyd. Harnsäure und Kreatinin verhalten sich durchaus inactiv dabei. Wenn man mit Harnsäure oder Kreatinin die Probe anstellt, so findet man, dass sich das basisch salpetersaure Wismuthoxyd nur gelb färbt, was daher rührt, dass das Kali die Salpetersäure an sich reisst, und gelbes Wismuthoxyd zurückbleibt.

Die Böttger'sche Zuckerprobe muss mit einiger Vorsieht angestellt werden. Vor allem nehme man nicht zu viel vom basisch salpetersauren Wismuthoxyd (oder vom Wismuthoxydhydrat, wenn man sich dieses statt des Wismuthsalzes bedient. Vergl. S. 229). Eine Menge von der Grösse eines halben Stecknadelkopfes genügt für mehrere Cubikeentimeter Flüssigkeit. Erhält man bei menschlichem Harn, der nicht so verdünnt ist, dass sein specifisches Gewicht nur wenig von dem des destillirten Wassers abweicht, ein negatives Resultat, so kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, dass man zu viel vom Wismuthsalze genommen hat, und hat die Probe zu wiederholen. Zweitens erfolgt die Reduction nicht wie bei der Trommer'schen Probe schon bei 56°, sondern erst bei 100°, und man hat deshalb die Probe zu kochen, bis sie, wenn man sie von der Flamme entfernt und dann wieder an dieselbe heranbringt, zu stossen beginnt.

Diese Probe ist ferner nicht überall anwondbar. Es können Körper, welche bleischwärzenden Schwefel enthalten, z. B. Eiweisskörper, im Urin enthalten sein; dann färbt sich das Pulver zwar auch sehwarz, aber die sehwarze Farbe rührt nicht sowohl von der eingetretenen Reduction als vielmehr vom gebildeten Schwefelwismuth her. Man muss deshalb immer

eine Gegenprobe machen, man muss eine Probe Harns mit Kali versetzen, eine kleine Menge von fein gepulvertem Bleioxyd oder einen Tropfen von der Lösung eines Bleisalzes hinzusetzen und dann erhitzen. Wenn sich Schwefelwismuth gebildet hat, so muss sich anch Schwefelblei bilden, was man an der brannschwarzen bis schwarzen Farbe erkennt.

Es handelt sich nun darum die kleinen Mengen von Zucker, welche im normalen Harne sind, von den übrigen Bestandtheilen so weit zu trennen, dass die Reactionen so eintreten, wie sie bei einigermassen reinen Zuckerlösungen einzutreten pflegen. Zu dem Ende habe ich zuerst folgendes Verfahren eingeschlagen. Es wird frischer Harn mit so viel Alkohol versetzt, dass er 80 Volumprocent absoluten Alkohol enthält. Man nimmt dazu Alkohol, der wenigstens 94 Volumprocente an absolutem Alkohol enthält; man nimmt ihn nicht verdinnter, damit man nicht zu viel Flüssigkeit bekommt. Nun filtrirt man von den ausgeschiedenen im verdünnten Alkohol schwer löslichen Salzen ab; dann setzt man so viel von einer verdünnten alkoholischen Kalilösung hinzu, dass ein richtig bereitetes rothes Lakmuspapier sich eben blan färbt, aber nicht mehr. Jeder Zusatz darüber ist schädlich und verdirbt das ganze Verfahren. Jetzt bringt man das Glas, in welchem sich die Flüssigkeit befindet, in einen möglichst kalten Raum und lässt sie dort stehen, bis sie sich geklärt hat, was gewöhnlich nach 24 Stunden geschehen ist. Hierauf giesst man sie vorsichtig aus und stürzt das Glas auf Fliesspapier um. Man wird nun bemerken, dass es an seinen Wandungen einen Beleg hat, entweder nur als ob es angehaucht wäre, oder in Form eines krystallinischen Ueberzuges, der dem Glase das Ansehen einer gefrorenen Fensterscheibe gibt. Dieser Beleg besteht aus Salzen, welche sich ausgeschieden haben, zugleich enthält er aber einen Theil des Zuckers des Harnes, welcher sich als Zuckerkali vielleicht auch als Zuckerkalk oder Zuckermagnesia mit den Krystallen ausgeschieden hat. Wenn die noch ausrinnende Flüssigkeit in das Fliesspapier eingezogen ist, so löst man den Beleg in wenig Wasser auf, und stellt mit dieser Lösung nun Zuckerproben an. Da man hier fast gar keine andern verunreinigenden Substanzen hat als die Salze, so gelingt die Trommer'sche Probe in der gewöhnlichen Weise, d. h. es scheidet sich rothes Oxydul aus, und die Böttger'sche Probe und die Kaliprobe geben gleichfalls ein positives Resultat. Man hat behauptet, dass man bei diesem Verfahren durch die Harnsäure getäuscht werden könne. Das wäre aber nur dann möglich, wenn man die Trommer'sche Probe allein anstellen würde. Wenn man die Böttger'sche Probe anwendet, kann man überhanpt niemals durch Harnsäure gefäuscht werden, weil bei dieser keine Reduction durch Harnsäure stattfindet.

Es ist ferner gesagt worden, es könne sich hier kein Zucker ausgeschieden haben, weil sich Zuckerkali erst aus wässeriger Lösung ausscheide, wenn man so viel Weingeist zusetzt, dass das Gemisch 90 Procent absoluten Alkohols enthält. Ich muss aber bemerken, dass ich meine Versnehe bei sehr niederer Temperatur angestellt habe — die Flüssigkeit stand 24 Stunden in einem Raume, der den ganzen Winter nicht geheizt wurde — und dass ich stets sehr genan die Reaction beobachtete. Uebrigens enthält der Harn ausser Kali nicht nur Natron sondern auch Kalk oder Magnesia, und es ist sehr wohl möglich, dass die Zuckerverbindung einer dieser Basen sich schon bei geringerem Alkoholgehalt der Flüssigkeit ausscheidet.

Es ist endlich gesagt worden, ich hätte dieses Verfahren verlassen und ein anderes aufgesucht, weil ich es selbst für unzuverlässig gehalten hätte. Nun kann man eine Probe in zweierlei Richtung für unzuverlässig halten, man kann eine Zuckerprobe für unzuverlässig halten, insofern als sie Zucker vortänschen könnte, wo keiner ist; man kann sie aber auch für unzuverlässig halten, weil einem Zucker entgehen könnte, wo derselbe vorhanden ist. Bei mir war das Letztere der Fall. Es hat mich dieses Verfahren in mehreren Fällen im Stiche gelassen, wo das Resultat der verschiedenen am frischen Urin angestellten Proben mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten liess, dass doch Zueker im Harne sei. Ich habe deshalb noch einen andern Weg eingeschlagen. Dieser bestand darin, dass ich zuerst den Harn mit neutralem, dann mit basischem essigsauren Blei ausfällte und endlich zu dem Filtrat uoch Ammoniak hinzusetzte, ganz in der Weise, wie man es macht, um die indigobildende Substanz darznstellen. Hieranf aber zersetzte ich nicht mit Salzsäure, sondern ich versetzte den Ammoniakniederschlag mit einer kalten Lösung von Oxalsänre. Dann bildet sich kein Indigo, weil die indigobildende Substanz dabei nicht zersetzt wird, aber die Flüssigkeit enthält Zucker. Wenn man die Bleiniederschläge näher untersucht, so findet man, dass mit dem gewöhnlichen essigsauren Blei kein Zucker oder wenigstens nur Spuren davon herausgefällt werden, dass aber auf Zusatz von basisch essigsaurem Blei schon Zucker herausfällt, und zwar um so mehr, je mehr Zucker im Harne ist, also im diabetischen Harne schon in ziemlicher Menge: die grösste Menge von Zucker ist aber in dem Niederschlage enthalten, der durch Ammoniak hervorgebracht wird. Dass schon auf Zusatz von basisch essigsaurem Blei Zucker herausfällt, ist auf den ersten Anblick einigermassen auffallend. weil eine reine Harnzuckerlösung durch basisch essigsaures Blei nicht gefällt wird. Wir haben es hier mit der übrigens nicht seltenen Erscheinung zu thun, dass eine Substanz, die an und für sich im reinen Zustande ans einer Flüssigkeit durch ein Reagens nicht ausgefällt wird, in Folge des Vorhandenseins anderer Substanzen in der Flüssigkeit beim Fällen mit demselben Reagens mitgerissen wird.

Auch dieses Verfahren genügt um den Zucker des normalen Harns so weit von den übrigen Substanzen abzuscheiden, dass bei der Trommer-

schen Probe ein rother oder gelber Niederschlag erscheint.

Ich habe mich endlich dieser beiden Methoden bedient, um den Zucker so weit zu reinigen, dass er der Gährungsprobe unterworfen werden konnte, und es hat sich auch hier gezeigt, dass man es wirklich mit Zucker zu thun hatte, indem sich Kohlensäure in messbarer Menge entwickelte, und die Gegenprobe, die mit einer gleichen Quantität von derselben Hefe angestellt wurde, zeigte, dass die Kohlensäure wirklich ans dem Zucker der Probe und nicht aus der Hefe stammte. Zu demselben Resultate ist auch später Kühne gekommen, und Bence Jones hat diese Gährungsversnehe noch mehr im Grossen angestellt und nicht nur die Kohlensäure, sondern auch das zweite Gährungsproduet, den Alkohol, nachgewiesen. Endlich ist später noch eine Arbeit von Huzinga erschienen, in welcher sich derselbe noch auf einem anderu Wege, mit Hilfe der Reductionsprobe mittelst Molybdänsänre, von dem Vorhandensein von Zucker im normalen Harne überzeugt hat.

Wir können also die Zuckerausscheidungen in grösserer Menge, wie · sie im Diabetes stattfinden, nicht als etwas durchans Nenes ansehen, sondern unr als eine Vermehrung einer normalen Ausscheidung, eine Vermehrung, die eben deshalb eintritt, weil eine die normale Menge weit übersteigende Quantität von Zueker im Blute enthalten ist. Es ist aber durchaus unrichtig zu glauben, dass bei Ausscheidungen ungewöhnlicher Zuckermengen in allen Füllen ein unheilbarer Krankheitsprocess zu Grunde liege. Erstens ist es bei Schwangeren und bei Säugenden gar nieht ungewöhnlich, dass sie das gewöhnliche Mass weit überschreitende Mengen von Zueker im Urin ausscheiden. Sie scheiden oft so viel Zucker aus, dass die Trommer'sche Probe einen reiehlichen gelben Niederschlag gibt. In anderen Fällen wird der Harn bei der Trommer'schen Probe trüb und dabei grünlich oder lehmfarben. Dies beruht häufig auf Ausscheidung von Kupferoxydulhydrat oder Kupferoxydul in geringerer Menge und in sehr fein vertheiltem Zustande, so dass es sich schwer absetzt. Die grüne Farbe rührt dann davon her, dass in blaugrüner Flüssigkeit gelbes Oxydulhydrat, die Lehmfarbe davon, dass in ihr rothes Oxydul suspendirt ist. Um das Absetzen des Pulvers zu befördern, stellt man die Gläser in kaltes Wasser und in einen dunklen Raum, Wenn die Trübung sich auch dann nicht so absetzt, dass der Niederschlag seine Farbe deutlieh zeigt, so darf sie nieht ohne Weiteres für die Diagnose verwerthet werden: denn fein vertheilte blaue oder blaugrüne Substanzen, in unserem Falle also Oxydverbindungen, können in gelber Flüssigkeit eine grüne Trübung hervorrufen.

Es kommen aber auch bei männlichen Individuen bedentende Zuckerausscheidungen, ohne besondere pathologische Erscheinungen vor. Das wurde zuerst von einem jungen Manne beobachtet, welcher in einem chemischen Laboratorium arbeitete und sich auf die Zuckerproben einübte. Er untersuchte seinen eigenen Urin und bemerkte zu seinem Schreeken, dass er Zucker enthalte. Diese Ausscheidung abnorm grosser Zuckermengen dauerte einige Monate, ohne dass er darunter irgendwie litt. Einen ähnlichen Fall habe ich selbst an einem etwa zweiundzwanzigjährigen Manne beobachtet, welcher auf demselben Wege ganz zufällig so bedeutende Zuckermengen in seinem Harne fand, dass bei der Trommerschen Probe ohne Weiteres ein reiehlicher gelber Niedersehlag entstand. Dieser Fall mag etwa 10 Jahre her sein, der junge Mann hat seitdem einen schweren Rheumatismus durchgemacht, ist übrigens gesund und hat den grössten Theil der Zeit in augestrengter ärztlicher und amtlicher Thätigkeit zugebracht. Der auffallendste Fall dieser Art ist ein Diabetes, welcher in fünf Tagen verlief. Es war die Menge der Flüssigkeit, welche ausgeschieden wurde, so bedeutend, dass diese den Patienten darauf aufmerksam machte, dass ein pathologischer Zustand vorhanden sei. Es wurde eine grosse Menge eines ganz blassen Urins ausgeleert, und in der That zeigte die Untersuchung, dass in dem Harne eine pathologische Menge von Zueker enthalten sei. Sie betrng nach einer Bestimmung, die ich mit dem Mitseherlich'schen Polarisatiousapparat maehte, 20 Gramme im Liter; nichts desto weniger war nach vier Tagen die ganze Erscheinung verschwunden. Nach mehr als zehn Jahren, im Winter 1874, veranlasste hänfiger Drang zum Harnlassen mit reichlichem blassen Urin dasselbe Individuum wieder seinen Harn untersnehen zu lassen. Der

Zucker war vermehrt, aber, wie schon die qualitativen Proben zeigten, in so geringem Masse, dass keine quantitative Bestimmung gemacht wurde. Mit Eintritt der warmen Witterung verschwanden die Erscheinungen, und der Harn, den ich jetzt wieder zur Untersuchung bekam, zeigte nichts abnormes.

Da die dauernde pathologische Zuckerausscheidung eine schwere Krankheit begründet, und in derselben die Kenntniss von der Menge des ausgeschiedenen Zuckers von wesentlicher prognostischer Bedeutung ist, so ist es uns auch darum zu thun den Zucker quantitativ bestimmen zu können. Hiezu sind verschiedene Wege eingeschlagen worden.

Erstens kann man den Zucker, wie dies häufig geschieht, aus dem specifischen Gewichte des Harnes bestimmen. Es ist dies das einfachste. aber auch das roheste und ungenaueste Verfahren. Da beim diabetischen Urin, wenn grosse Mengen von Flüssigkeit gelassen werden, die Menge der anderweitigen Harnbestandtheile, weil sie sieh auf diese grosse Wassermasse vertheilt, schr gering ist, so geht das specifische Gewicht nahezu parallel mit dem Zuekergehalte des Harnes. Wenn also das specifische Gewicht des Harnes zunimmt, nimmt auch der Zucker zu, und wenn das specifische Gewicht des Harnes abnimmt, nimmt auch der Zueker ab. Wenn man dabei zugleich die Menge des binnen 24 Stunden gelassenen Urins berücksichtigt, so kann man eine ungefähre Vorstellung darüber gewinnen, in wie weit die Menge des in 24 Stunden ausgeschiedenen Zuckers im Steigen oder im Fallen ist. Auf die Fälle, in denen kleinere Zuckermengen ausgeschieden werden, und der Harn noch reich an andern wesentlichen Harnbestandtheilen ist, findet dies Verfahren keine Auwendung.

Man kann ferner den Zueker im diabetischen Harn bestimmen durch Gährung. Man versetzt letzteren mit etwas Hefe, lässt ihn vergähren, destillirt etwa zwei Drittel der Flüssigkeit ab, bestimmt das specifische Gewicht des Destillates und berechuet nach einer Alkohol-

tabelle die Menge des Alkohols, welche darin enthalten ist. Man kann den Zucker auch aus der Menge der bei der Gährung entwickelten Kohlensäure bestimmen. Man geht dabei folgendermassen zu Werke. Man nimmt die beiden Kolben Z und S Fig. 39, deren jeder einen doppelt durchbohrten Kork hat. Zeuthält den zuekerhaltigen Urin in gemessener Menge, S concentrirte Schwefelsäure. Beide sind durch das Rohr m mit einander verbunden. Dasselbe durchbohrt in Z nur den Kork, in S aber reicht er bis unter das Niveau der Schwefelsäure. Das Rohr e durchbohrt den Kork von S, das Rohr e den Kork von Z, und letzteres reicht bis unter das Niveau des hineingemessenen Urins, den man mit etwas Hefe und ein wenig Weinsäure



versetzt hat. Nachdem das Ganze zusammengestellt ist, wird es als Ganzes gewogen und dann so lange einer Temperatur von 20 bis 25° C. ausgesetzt, bis die Gährung beendigt ist, was man daran erkennt, dass sich keine Kohlensäure mehr entwickelt, und die Flüssigkeit in Z sich

klärt. Nun setzt man mittelst Kantschukverbindung an e ein Sangrohr und sangt so lange trockene atmosphärische Luft durch, bis die ganze Kohlensäure, welche sich in Z angesammelt hatte, herausgesaugt und durch atmosphärische Luft ersetzt ist. Darauf wägt man den ganzen Apparat sammt Inhalt wieder. Die Differenz zwischen der Wägung vor, und der Wägung nach der Gährung gibt die Kohlensäure, welche bei der Gährung gebildet und entwichen ist, und aus dieser berechnet man die Menge des zerfallenen Zuckers.

Eine dritte auf Gährung basirte Methode besteht darin, dass man das specifische Gewicht des Harnes vor und nach der Gährung nimmt, und aus der Differenz nach einer empirischen Formel die Menge des in

Kohlensäure und Alkohol zerfallenen Zuckers bestimmt.

Die Gährungsmethoden, wenigstens die beiden zuerst erwähnten, beruhen auf der Voraussetzung, dass der Zucker geradeauf in Kohlensäure und Alkohol zerfällt, und dass sich keine Nebenproducte bilden. Diese Voraussetzung ist aber nicht richtig. Selbst in einer reinen Zuckerlösung kann man die Gährung nie so leiten, dass nicht auch Nebenproducte entstünden, so dass also die Rechnung immer ungenan ausfällt. Noch weniger gelingt dies mit zuckerhaltigem Harne. Deshalb, und weil diese Proben verhältnissmässig zeitraubend sind, werden sie wenig ansgeführt, und man hält sich vielmehr an die optische Bestimmung und an die Bestimmung des Zuckers mittelst schwefelsaurem Kupferoxyd.

Die leichteste und die bequemste Methode der Zuckerbestimmung ist die mit dem Polarisationsapparate. Man bestimmt die Menge des Zuckers aus der Drehung der Polarisationsebene. Leider haben aber die Untersuchungen von Tscherinoff nachgewiesen, dass diese Methode nicht genau ist, deun, wenn man den Zucker daneben möglichst sorgfültig auf chemischem Wege mittelst Kupferoxydlösung bestimmt, so findet man, dass ein Theilstrich, welcher einem Gramm Zucker in 100 Cem. Harn entsprechen soll, bei irgend einem Harn einmal nur 0,900 Gramm entspricht, und dass er bei einem andern Harn z. B. 1,11 Gramm entspricht, während sieh wieder andere Harne zwischen beide erwühnte Beispiele stellen.

Den Umstand, dass mehr Zucker durch die chemische Analyse gefunden worden ist, als mit dem Polarisationsapparate gefunden wurde, könnte man daraus erklären, dass noch andere reducirende Substanzen im Harne gewesen sind. Aber diese Versuche wurden an einem Kranken, welcher in sehr hohem Grade an Diabetes litt, angestellt, bei welchem grosse Mengen von Zucker nud so grosse Mengen von Urin gelassen wurden, dass in der einzelnen Urinprobe gar keine durch Salzsäure abscheidbare Harnsüure mehr gefunden wurde, und schon Winogradow hat darauf aufmerksam gemacht, dass in so hohen Graden von Diabetes mit den übrigen stickstoffhaltigen Bestandtheilen meistens auch das Kreatinin in seiner Menge sehr vermindert wird. Der Fehler, der auf diese Weise entstehen konnte, und der dann auf Seite der ehemischen Analyse war, war sicherlich sehr gering. Es kann aber anch ans diesem Umstande durchaus nicht erklärt werden, wie gelegentlich durch die chemische Analyse weuiger Zucker im Urin gefunden wurde, als der Polarisationsapparat angab. Dies kann nur erklärt werden entweder dadurch, dass zugleich ein linksdrehender Zucker im Urin enthalten war

oder eine andere linksdrehende Substanz — von der Abwesenheit von Eiweiss hatte sich Tscherinoff natürlich jedesmal überzeugt — oder dass ein inactiver Zucker, ein Zucker, welcher gar nicht dreht oder einer, der ein geringeres Drehungsvermögen besitzt, als der gewöhnliche Harnzucker, im Harne enthalten war.

Man kann sich bei der Bestimmung durch den Polarisationsapparat nach den vorliegenden Daten leicht um ein Zehntheil der gesammten Menge des Zuckers nach abwärts oder nach aufwärts irren. Wenn man eine Reihe von vorgleichenden Bestimmungen dieser Art an einem einzelnen Kranken macht, so findet man, dass die nahe aneinanderstehenden untereinander gut iibereinstimmen, aber dass dann zu irgend einer Zeit cine Aenderung eintritt, und nun die optische und chemische Analyse nicht mehr mit einander überoinstimmen, während sie früher mit einander stimmten, oder dass sie jetzt eine wesentlich andere Differenz zeigen als diejenige, welche sie früher charakterisirte. Eine Schwierigkeit bei dem optischen Untersuchen liegt darin, dass der Harn in den Fällen, in welchen keine Polyurie vorhanden ist, stark gefärbt ist, und man deshalb mit dem Mitscherlich'schen Polarisationsapparate (Seite 230) nicht auf die Teinte de passage einstellen kann. Dann legt man vor das Ocular des Polarisationsapparates ein nicht zu dunkles mit Kupferoxydul roth gefärbtes Glas, eines von den gewöhnlichen überfangenen Gläsern, wie sie jetzt allgemein im Handel vorkommen. Man muss natürlich jetzt den Winkel a corrigiren, weil dieser für die Teinte de passage berechnet ist, und muss den Winkel a für die Ablenkung des rothen Strahles nehmen.

Man schreibt dem wasserfreien Tranbenzucker für die Teinte de passage und ebenso für das gelbe Licht ein specifisches Drehungsvermögen von + 56° zu und nimmt au, dass man dieses mit  $\frac{23}{30}$  zu multiplieiren habe, um das specifische Drehungsvermögen für das rothe Licht zu erhalten. Dies würde also ein specifisches Drehungsvermögen von  $42^{\circ}$  56′ geben. Aus den Versuchen, die Tscherinoff mit dem Mitscherlich'schen Polarisationsapparate bei gewöhnlicher Zimmertemperatur und bei Lampenlicht mit unentfärbtem diabetischem Harn und ohne Anwendung des rothen Glases anstellte, ergibt sich das specifische Drehungsvermögen des als krystallisirt gedachten Harnzuckers im Mittel zu 48° 1′, für den als wasserfrei gedachten ein specifisches Drehungsvermögen von 52° 8′. Gearbeitet wurde mit einem Mitscherlich'schen Polarisationsapparate von 200 Mm. Röhrenlänge. Da 1 Decimeter die conventionelle Einheit für

die Röhrenlänge ist, so ist in der Formel  $[\alpha] = \frac{a}{dl}$  (S. 231) l = 2 zu

setzen, d ist die Concentration ausgedrückt nach dem Volum, also die Anzahl der Gramme Zucker, die in 1000 Cubikcentimeter, also im Liter Harn enthalten sind, dividirt durch Tausend. Es gibt dies, wenn wir den obigen Werth  $48^{\circ}$  1' für  $[\alpha]$  einsetzen, dass jeder Grad Rotation an diesem Instrumente und unter diesen Umständen einen Gehalt von 10,39 Gramm krystallisirten Harnzucker für das Liter repräsentirt, oder richtiger gesagt, dass diese Zahl als die mittlere aus einer Anzahl von Versuchen die meiste Wahrscheinlichkeit der Näherung für sich hat.

Leopold Weiss hat indessen darauf aufmerksam gemacht, dass wegen der verschiedenen Färbung der rothen Ueberfangglüser der Factor  $\frac{23}{30}$ 

keine allgemeine Geltung hat. Man muss den Reductionsfactor deshalb für das Glas, welches man anwendet, eigens bestimmen, was am besten geschieht, wenn man unter Anwendung einer farblosen Rohrzuckerlösung vergleichende Ablesungen macht ohne rothes Glas und mit demselben und ihn aus den Resultaten dieser Ablesungen berechnet. Weiss hat auch nachgewiesen, dass die Werthe nicht ganz gleich sind, welche man für farblose Flüssigkeiten erhält, wenn man einmal bei Tages- oder Lampenlicht auf Teinte de passage, das andere Mal bei Natronlicht auf dunkol einstellt: der erstere Werth verhält sich zum letzteren wie 104 zu 100. Er fand fernor, dass sehr blasse Urine, bei gewöhnlichem Lamponlicht untersucht, dieselben Werthe geben, wie bei Natronlicht, die tiefgefürbten dagegen solche, wie bei rothem Licht. Da die tiefgefärbten Urine bei gewöhnlichem Lampen- und Tageslicht mit dem Mitscherlich'schen Polarisationsapparate schwer zu untersuchen sind, so wendete er als Beleuchtungsmittel die Harnacker'sche Lampe an. Gleiche Dienste leistet natürlich jede andere ähnlich kräftige Lichtquelle.

Cornn hat in neuerer Zeit einen modificirten Polarisationsapparat angegeben, über welchen ich noch keine Erfahrung habe. Er schneidet das polarisirende, das der Lichtquelle zugewendete Nicol'sche Prisma der Länge nach durch und schleift die wieder zusammenzukittenden Flächen um ein ganz Geringes schief ab. Wenn er nnn das Prisma wieder zusammenkittet und es einlegt, so ist das Sehfeld niemals ganz dunkel, denn wenn es für die eine Hälfte des Nicol ganz dunkel ist, ist es für die andere Hälfte des Nicol heller. Da er nun den optischen Theil seines Instrumentes so einrichtet, dass das Nicol selbst in der Entfernung des deutlichen Sehens ist, so kann er jetzt so einstellen — und darauf beruht die Genauigkeit der Einstellung — dass beide Hälften des Nicol, dass beide Hälften des Gesichtsfeldes gleich hell sind.

Einen complicirteren, kostspieligeren, aber für reine Zuckerlösungen höchst vortrefflichen Apparat hat Soleil erfnuden, und derselbe ist später noch durch Ventzke modificirt worden. Er beruht auf einer Drehung, welche durch Quarzplatten hervorgebracht wird, und auf Compensation durch Quarzkeile. Ich gehe auf seine Construction nicht näher ein, weil er für die Untersuchung des Urins keine wesentlichen Vortheile bietet. Wir haben gesehen, dass man bei jeder optischen Untersuchung des Harnes doch um ein Zehntheil der ganzen gefundenen Meuge irren kann; man hat also wenig Vortheil davon, dass man einen Apparat besitzt, der für reine Zuckerlösungen in der That genauere Angaben macht, als der Mitscherlich'sche. Ueberdies zeigt dieser Soleil-Ventzke'sche Apparat seine ganze Ueberlegenheit nur bei farblosen Flüssigkeiten, während der zu untersuchende Urin, manche Fälle von sehr sehwerem Diabetes ausgenommen, mehr oder weniger stark gefärbt ist. Man hat, um besser zu arbeiten, den Urin mit Thierkohle entfärbt oder mit Bleiessig ausgefällt, aber um zu controliren, wie sich dadurch der Zuckergehalt verändert habe, gibt es doch wieder kein anderes Mittel als den unprüparirten und nur, falls er trüb war, filtrirten Urin zu untersuchen. In neuerer Zeit wird häufig das Polaristrobometer von H. Wild benützt, ein modificirtes Savart'sches Polariskop, das eine noch grössere Genauigkeit der Einstellung zulässt, als der Apparat von Soleil, und das vorzüglich gut im homogenen Lichte, namentlich mit der Natronflamme, zu gebrauchen ist.

Leider aber werden seine Vorzüge aus dem obenerwähnten Grunde für unseren Zweck anch illusorisch. Beim Polaristrobometer wird auf das Verschwinden eines Systems von Interferenzstreifen eingestellt, das durch doppelbrechende Platten hervorgebracht ist. Die Rechnung ist ganz so,

wie bei dem Mitscherlich'schen Instrumente, und in der Formel  $[\alpha] = \frac{a}{dl}$  bedeutet wiederum a den abgelesenen Drehungswinkel und l die Länge der Flüssigkeitssäule in Decimetern ausgedrückt.

Ich muss schliesslich noch bemerken, dass die optische Methode überhaupt nur brauchbar ist für die quantitative Bestimmung von grösseren Mengen von Zucker. Für die quantitative Bestimmung von kleinen Mengen von Zucker, wie sie auch im normalen Urin vorkommen, ist sie viel zu stumpf; dergleichen kleine Mengen sind mit dem Polarisationsapparate überhaupt nicht wahrnehmbar.

Wir kommen nun zu der chemischen Bestimmung des Zuckers nach dem Principe der Trommer'schen Probe, das heisst durch Reduction von Kupferoxydsalzen zu Kupferoxydul. Das gewöhnliche Verfahren ist das Fehling'sche. Es besteht in Folgendem: Man mischt eine Probeflüssigkeit aus sehwefelsaurem Kupferoxyd, Wasser, Natronlauge und weinsteinsaurem Kalinatron. Das letztere wird, wie ich schon früher erwähnt habe, zugesetzt, um das sich sonst ausscheidende Kupferoxydhydrat in Lösung zu erhalten. Von dieser vorher titrirten Probeflüssigkeit bringt man eine gemessene Portion in einen kleinen Kolben, erhitzt diesen über der Spirituslampe und lässt nun von dem zu untersuchenden Harne aus einer Burette in kleinen Quantitäten hineintröpfeln, bis sich die Flüssigkeit vollständig entfärbt hat, liest dann die Burette ab und sicht, wie viel man von dem Harne verbraucht hat, um alles Kupfer in der gemessenen, titrirten Flüssigkeit zu reduciren. Es ist aber sehr sehwer gerade den Punkt zu treffen, bei welchem alles Kupferoxyd reducirt und doch noch kein überschüssiger Harn hinzugesetzt ist. Ich habe deshalb schon im Jahre 1860 in der allgemeinen Wiener medizinischen Zeitung ein anderes Verfahren veröffentlicht, bei welchem die Probeflüssigkeit in einer blossen Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd besteht, also auch niemals der Verderbniss ausgesetzt sein kann, sich Jahre lang unverändert erhält.

Man bereite eine Lösung von Kupfervitriol in destillirtem Wasser, die 5,784 Gramme Kupferoxyd im Liter euthält.

Man versetze dann von dem zu untersuchenden Harn 250 Ccm. mit 10 Ccm. verdünnter Salzsäure und lasse zur Abscheidung der Harnsäure 36 Stunden stehen; dann filtrire man.

Man messe in die Reagirgläser . . I II III IV V VI aus einer Quetschhahnburette an Kupferlösg. 3 4 4 8 8 8 Ccm. dann von dem filtrirten Harn . . . . 3 2 1 1 0,5 0,25 "füge zu allen einen reichlichen Ueberschuss von Aetzkalilösung, erwärme und verkorke.

Es sind nun zwei Fälle zn unterscheiden, in denen man sich in verschiedener Weise zu verhalten hat.

Wir setzen zunächst den Fall, dass durch das Erwärmen keines der Gläser seine blaue oder grüne Farbe vollständig gegen Gelb oder

Braun vertauscht habe, dann sind weniger als 2,951 Gramme Zucker im Liter Harnfiltrat enthalten. Um die Menge zu bestimmen misst man

und verfährt wie vorhin, d. h. man versetzt mit Aetzkali, erwärmt und verkorkt. Das erste Glas in anfsteigender Reihe, das sich vollständig entfürbt hat, gibt die Ziffern für die Rechnung. Es sei z. B. dieses Glas IV, dann weiss man, dass in 5 Liter Harnfiltrat so viel Zucker enthalten ist, dass 5,784 Gramme Kupferoxyd durch denselben zu Oxydul reducirt werden.

Strebt man eine grössere Genanigkeit an, so mischt man zwischen seinem Verhältnisse und dem des nächst vorhergehenden, also nach unserem Beispiele zwischen  $\frac{5}{1}$  und  $\frac{5}{2}$  eine Reihe von 6 neuen Verhältnissen, und verfährt wie vorher. Stets gibt das entfärbte Glas, welches dem nicht vollständig entfärbten zunächst steht, die Ziffern für die Rechnung.

Anders muss man verfahren, wenn sich gleich bei der ersten vorerwähnten Zusammenstellung, bei der Vorprobe, eines oder mehrere der
zusammengestellten Gläser beim Erwärmen entfärbt haben. Dann wählt
man in aufsteigender Reihe das letzte, bei dem dies der Fall war, dividirt
dessen obere Ziffer, d. h. die, welche die Menge der Kupferlösung angibt, durch die untere, d. h. durch die, welche die Menge des Harnfiltrats angibt und zieht 1 vom Quotienten ab. Der Rest ist die Zahl der
Wasservolumina, mit denen man ein Volum des Filtrats zu verdünnen hat.
Ist die Verdünnung geschehen so misst man

in die Gläser . . . I II III IV V VI an Knpferlösung . . 3 5 4 3 5 4 Cem. an verdünntem Filtrat 3 4 3 2 3 2 ,

Man fügt einen reichlichen Ueberschuss von Kali hinzu und, wenn dadurch ein bleibender Niederschlag entsteht, so viel Seignette-Salz-Lösung, dass sich derselbe wieder anflöst. Man erwärmt, verfährt dann wie früher und sucht durch Mischen von neuen intermediären Verhältnissen seine Fehlergrenze so lange einzuengen, als man die Farbe noch unterscheiden kann, so lange, als man noch zwei neben einander steheude Gläser findet, von denen das eine einen Stich ius bläuliche oder grünliche zeigt und das andere nicht. Das Unterscheiden der Farbe wird sehr dadurch erleichtert, dass man ein gut beleuchtetes weisses Papier hinter die Gläser hält und sieht, mit welcher Farbe sieh die Flüssigkeit gegen dasselbe absetzt.

Die Rechnung geschicht für den Fall I nach der Formel

$$x = \frac{3n}{m} - 0.049$$

für den Fall II nach der Formel

$$x = \left(\frac{3n}{m} - 0,049\right)\left(w + 1\right)$$

In diesen Formeln ist x die Meuge krystallisirten Zuckers in 1 Liter Harn in Grammen ausgedrückt, n die Menge von Kupferlösung und m die Menge vom Filtrat in dem für die Rechnung benützten Glase, w ist die Menge der Wasservolume, die man zu 1 Volum Filtrat gefügt hat. Die Formeln leiten sich in folgender Weise her.

Ein Atom Zueker reducirt 5 Atome Kupferoxyd. Das Atomgewicht des Zuekers ist 198, das des Kupferoxyds 79,4. Die relativen Flüssigkeitsmengen vor und nach dem Zusatze von Salzsäure zum Harne sind 25 und 26, man hat also

 $x = \frac{n}{m} \times \frac{26 \ (p. \ 198)}{25 \ (5. \ 79.4)}$ 

hierin bedeutet p die Menge des Knpferoxyds in Grammen, welche im Liter Probeflüssigkeit enthalten ist. Man wählt sie der Bequemliehkeit halber so, dass der ganze Brueh nühernugsweise einer ganzen Zahl gleich wird. In unserem Fall, wo p=5,784, ist diese ganze Zahl: Drei. Man

erhält also  $x = \frac{3n}{m}$ . Nun ist aber durch die Salzsäure nicht alle Harn-

säure abgesehieden, sondern etwa ein Decigramm im Liter gelöst geblieben. Ein Atom Harnsäure redueirt 2 Atom CuO. Man muss also von dem Resultate eine Zuckermenge abziehen, die ebensoviel Kupferoxyd redueirt hätte, wie ein Decigramm Harnsäure. Das Atomgewieht der Harnsäure ist 168; da nun 2 Atom Zueker so viel Kupferoxyd redueiren wie 5 Atom Harnsäure, so hat man für die zu subtrahirende Zuckermenge in Grammen:

 $\frac{1}{10} \left( \frac{2 \times 198}{5 \times 168} \times \frac{26}{25} \right) = 0.049$ also  $x = \frac{3n}{m} - 0.049$ .

Die Multiplication mit dem Verdünnungsfactor w+1 für den Fall II bedarf wohl keiner weiteren Erklärung.

Bei allen Methoden, welche auf der Reduction von Kupferoxyd beruhen, muss nothwendig die Harnsäure weggesehafft oder für sie eine Correction angebracht werden. In solchen Fällen von Diabetes, wo überhaupt keine Harnsäure nachweisbar ist, ist die Menge derselben jedenfalls so gering, dass man sie vernachlässigen kann. Es ist dies aber keineswegs immer so. Man hat vorgeschlagen den Harn erst mit Bleiessig auszufällen. Das ist aber gänzlich zu verwerfen, weil mit dem Bleiessigniedersehlage immer eine bedeutende Menge von Zucker mitgerissen wird, eine um so bedeutendere, je mehr Zucker im Harne ist. In dem Vorstehenden ist gelehrt worden, die Harnsäure mittelst verdünnter Salzsäure abzuscheiden und für den Rest, der gelöst bleibt, eine Correction anzubringen: man kann aber auch zwei gleiche, gemessene Quantitäten Harn nehmen, in der einen die Reduction bestimmen, in der andern die Menge der Harnsäure, und nun die Menge von Kupferoxyd, welche von der Harnsäure redueirt worden war, abreehnen. Man wird sieh zu diesem Verfahren vielleicht mehr und mehr geneigt finden, wenn sich andere Methoden der Harnsäurebestimmung Bahn breehen, welehen man eine grössere Genauigkeit zuschreibt als der bisher geübten Abscheidung mittelst Salzsäure.

Auch für das Kreatinin muss eine Correction angebracht werden, und es bleibt dafür vor der Hand kaum ein anderer Weg übrig, als dasselbe aus einer dritten Harnportion als Kreatininehlorzink zu bestimmen.

In neuerer Zeit hat Knapp eine Methode angegeben, welche darauf beruht, dass Cyanqueeksilber in alkalischen Lösungen beim Erwärmen zersetzt wird. Er bereitet sich eine titrirte Probeflüssigkeit und versetzt diese mit dem zu untersnehenden Harne in kleinen Portionen. Von Zeit zu Zeit nimmt er mit einem Glasstabe einen Tropfen heraus, streicht ihn auf ein schwedisches Filtrirpapier und bringt dieses über ein Glas mit Schwefelammonium. So lange noch ein dunkler Streifen entsteht, so lange ist noch unzersetztes Cyanquecksilber in der Flüssigkeit; wenn endlich kein dunkler Streifen mehr entsteht, ist alles Cyanquecksilber vollständig zersetzt; er liest nun seine Quetschhahnburette ab und berechnet, wie viel Zucker in dem zu untersnehenden Harn gewesen ist. Zur Bestimmung des Zuckers im Harn hat dies Verfahren keinen Vorzug, da Harnsäure und Kreatinin das Cyanquecksilber unter denselben Umständen zersetzen wie Zucker.

### Die Milchsäure im Harn.

Neben dem Zucker kommt im Harne Milchsäure vor, und ein Theil der sauren Reaction des Harnes kann als Folge der darin enthaltenen Milchsäure angesehen werden. Die Milchsäure kann direct aus der Säftemasse herstammen, sie kann aber auch aus dem Zucker herstammen, dadurch, dass sieh derselbe, als er schon Bestandtheil des Harnes war, in Milchsäure umsetzte.

# Quantität der ausgeschiedenen Harnbestandtheile.

Die Quantität der Harnbestandtheile ist je nach dem Regime, welches das Individuum führt, verschieden. Denn der Harn besteht erstens aus Wasser, zweitens aus Salzen, welche theils mit der Nahrung eingeführt werden, theils sieh im Körper bilden, endlich drittens aus den Zersetzungsproducten der stickstoffhaltigen Substanzen; somit ist es klar, dass die Mengenverhältnisse im hohen Grade wechseln müssen mit der Menge und der Qualität der Nahrung, welche das Individuum zu sich nimmt. Lehmann fand, dass er bei stickstofffreier Nahrung 15,4 Gramme Harnstoff binnen 24 Stunden ausschied, bei vegetabilischer Kost 22,5, bei gewöhnlicher gemischter Kost 32,5 und bei rein animalischer Kost 53,2. Voit fand, dass bei gewöhnlicher gemischter Kost 37 Gramme Harustoff binnen 24 Stunden ausgeschieden wurden. Wenn man nun berücksichtigt, dass Lehmann den Harnstoff noch bestimmte als salpetersauren Harnstoff, also zu kleine Zahlen bekam, und dass Voit ihn bestimmte nach der Liebig'schen Methode, also etwas zu grosse Zahlen bekam, so stimmen diese beiden Angaben so sehr, als man es bei der Verschiedenheit der Individuen nur irgend erwarten kann, mit einander überein. Weiter hat aber Voit durch seine Versuche an Hunden gezeigt, dass durch dauernde Verabreichung von stickstofffreier Kost die Harnstoffmenge zu einer gewissen unteren Grenze herabgedrückt werden kaun, unter welche sie dann nicht fällt, auch wenn das Thier der Inanition entgegengeht, und dass andererseits, wenn man die Menge der stickstoffhaltigen Nahrnugsmittel, die Menge des Fleisches, welches verfüttert wird, vermehrt, in Folge davon sofort eine Vermehrung des Harnstoffs eintritt. Selbst wenn das Thier noch so sehr heruntergekommen ist, verwendet es niemals das ganze Plus von stickstoffhaltigen Substanzen, welche es bekommt, zum Anfbau seines Organismus, sondern es wird immer ein Theil derselben

Cystin. 391

zerstört und erscheint in Gostalt von Harnstoff wieder. Wenn ein Thier einmal ausgofüttert worden ist, so erscheint von dem Plus an stickstoffhaltiger Nahrung, welche es bekommt, der ganze Stickstoff im Harne wieder, während, wie wir gesehen haben, nicht der ganze Kohlenstoff in der exspirirten Inft erscheint, woraus also hervorgeht, dass nun das Thier zwar kein Muskelfleisch mehr ansetzt, dass es aber in Folge der reichlichen Fütterung noch Fett ansetzt. Es bleibt ja ein stickstoffloser, kohlenstoffreicher Körper im Organismus zurück, der wohl kaum etwas anderes als Fett sein kann.

Die Menge der Harnsäure ist im Verhältniss zu der des Harnstoffs sehr gering. Es wird nach Lehmann nur etwa ½ Gramm binnon 24 Stnuden ausgeschieden. Die Zahl von Lehmann ist aber verhältnissmässig niedrig. Es sind von Andern grössere Zahlen gefunden, und in pathologischen Fällen oder nach grossen körperlichen Anstrengungen kann, wie wir gesehen haben, manchmal die Menge der Harnsäure sehr

bedeutend gesteigert werden.

In ähnlicher aber auch in sehr wechselnder Menge kommt die Hippursäure im Harne vor, im Ganzen in etwas geringerer Menge. Auch die Menge des Kreatinins im Harne beträgt gegen ½ Gramm in 24 Stunden, manchmal etwas darüber oder etwas darunter. Die übrigen organischen Substanzen sind nicht quantitativ bestimmt. Sehwefelsaure Salze wurden nach Lehmann bei gemischter Kost 7, bei Fleischkost 10 Gramm in 24 Stunden ansgeschieden, Erdphosphate bei gemischter Kost 1 Gramm, bei Fleischkost 3 g Gramm. Die Summe der festen Stoffe gibt Lehmann auf 34-87 Gramm an, letzteres nur bei animalischer Kost, bei gemischter Kost 34-68 Gramm. Moleschott gibt als Mittelwerthe aus den Resultaten verschiedener Beobachter für die Gesammtmenge der Salze 20,84, für das Kochsalz allein 11,88 Gramme, für die Phosphorsäure 3,37 und für die Schwefelsäure 1,78. Voit berechnet des ganzen Harns Salze binnen 24 Stunden im Mittel auf etwa 20½ Gramme worunter 13 Gramme Kochsalz, was mit den eben erwähnten Zahlen von Moleschott so nahe übereinstimmt, wie man es bei der grossen Breite der Schwankungen nur erwarten kann. Ranke konnte dadurch, dass er täglich 1832 Gramme fettfreies Fleisch verzehrte, die Menge der Schwefelsäure auf 6,8 Gramm, die der Phosphorsäure auf 8,0 Gramm steigern. Bei gewöhnlicher Lebensweise beziffert er nach eigenen und fremden Beobachtungen die Schwefelsäure auf 2,5 bis 3,3 Gramm, die Phosphorsäure auf 3,6 bis 5,1 Gramm. Es hängt wesentlich von der Grösse des Consums, namentlich des Fleischconsums ab, ob man sich an die grossen Zahlen von Ranke oder an die kleineren von Moleschott zu halten hat.

# Aussergewöhnliche Harnbestandtheile.

# Cystin.

Ausser diesen normalen Bestandtheilen kommen im Harn noch eine Menge anormaler oder zufälliger Bestandtheile vor, welche man in drei Abtheilungen bringen kann. Erstens Bestandtheile des intermediären Stoffwechsels, Zersetzungsproducte der Eiweisskörper, welche normaler Weise noch keine Harnbestandtheile sind, welche wegen eines pathologischen Processes anormaler Weise in den Harn übergehen; zweitens solche Substanzen, welche im Harne erscheinen, weil bestimmte organische Verbindungen eingeführt worden sind, welche sich zu diesen Substanzen innerhalb des Körpers metamorphosiren, und endlich drittens wesentliche Bestandtheile des Blutes, welche die Harnwege passiren, oder anderweitige fremdartige Substanzen, welche dem Harn im Verlaufe

seines Weges durch die Harnorgane beigemengt werden. Unter den Substanzen der ersten Kategorie ist eine der wichtigsten das Cystin. Es besteht aus C3 H7 NSO2, ist schwer löslich in Wasser und in verdünnten Säuren, aber leicht löslich in Alkalien und alkalischen Flüssigkeiten. Man erhält es theils aus gewissen Harnsedimenten, theils ans Harnsteinen, welche sieh in seltenen Fällen daraus bilden. Um auf Cystin zu untersuchen, löst man das betreffende Sediment, eventuell ein Stück des betreffenden Harnsteines, in Ammoniak, filtrirt und fällt mit Essigsäure: dann seheidet sieh das Cystin in sehönen sechsseitigen Tafeln mit gleichen Winkeln aus. Wenn man die reine ammoniakalische Lösung verdunsten lässt, so schiesst das Cystin in seehsseitigen Säulen an. Die Harnsteine aus Cystin sind ausserdem daran kenntlich, dass sie vor dem Löthrohre mit blauer Flamme brennen und dabei einen Gerueh nach sehwefliger Säure verbreiten. Man kannte das Cystin früher nur als Bestandtheil von Harnsteinen; in neuerer Zeit ist es aber auch als Sediment im Urin gefunden worden. Merkwürdiger Weise betrafen die beiden ersten Fälle, in welchen es gefunden wurde, zwei Schwestern, bei denen es auch im Harne gelöst vorkam. Damit Cystin im Harne gelöst sein könne, ist es nöthig, dass der Harn alkalisch sei, weil es im sauren Harne nicht löslich ist. Man findet aber keineswegs in jedem alkalischen Harne Cystin, denn der meiste Harn, welcher alkalisch gelassen wird, ist nicht alkalisch abgesondert worden, sondern ist in den Harnwegen alkalisch geworden, indem sich der Harnstoff in Kohlensäure und Ammoniak umgesetzt hat. Da aber, wo von vorneherein von einer oder von beiden Nieren alkalischer Harn abgesondert worden ist, kann Cystin in Lösung übergehen, und wenn diese sich wiederum mit sanrem Harne mischt, so kann innerhalb der Blase ein Sediment, beziehungsweise ein Concrement aus Cystin entstehen.

# Alloxan, Leucin, Tyrosin, Gallenbestandtheile im Harne.

Auch Alloxan, das wir als Zersetzungsproduct der Harnsäure durch Salpetersäure kennen gelernt haben, ist im Harne eines Fieberkranken gefunden worden. Ferner gehen in den Harn auch bei gewissen pathologischen Processen Leuein und Tyrosin über und endlich auch Gallenbestandtheile.

Das Bilifusein wird im Harne an der dunklen Farbe desselben und daran, dass er auf einem Leinenlappen eingetroeknet einen brannen Flecken gibt, erkannt. Das Biliverdin erkennt man sehon an dem grünen Schiller, welchen der Harn zeigt, wenn man ihn im Glase herumschwenkt. Ausserdem aber erkennt man sowohl das Biliverdin als das Cholepyrrhin (Bilirnbin) im Harne durch die modifieirte Gmelin'sche

Alkapton, 393

Probe, dadnrch, dass man erst Salpetersäure und hinterher Schwefelsäure hinzusetzt. Man stellt die Probe entweder mit dem Harn als solchem an oder, nach Hüfners Angabe, mit dem Niederschlage, den Kalkmilch in dem Harn hervorbringt. Man sammelt diesen auf dem Filtrum und bringt ihn feucht in ein Reagirglas, wo er sich dann beim Zusatz der Säure wieder auflöst.

Schwieriger ist die Auffindung der Gallensähren. Sie werden nach Methoden, welche von Hoppe-Seyler angegeben worden sind, aufgefunden. Früher wurde der Harn mit Kalkmilch gefällt und dann filtrirt, das Filtrat wurde mit Salzsäure eingeeugt, dann nahezu zur Trockne verdampft; dann wurde die übrige Flüssigkeit, die noch darauf war, abfiltrirt und die sogenannte Choloidinsäure, welche sich jetzt unter der Einwirkung der Salzsäure gebildet hatte, auf dem Filtrum gesammelt, mit Alkohol ausgezogen und mit dem Extract die Pettenkofer'sche Probo angestellt. In neuerer Zeit sucht man die Bleisalze der im Harno enthaltenen Galleusäuren darzustellen, indem man sich zuerst einen möglichst salzfreien Alkoholauszug des Harnes verschafft, dadurch, dass man den Harn verdampft, mit Alkohol auszieht, den Auszug eindampft, den Rückstand wieder mit Alkohol auszieht und dann wieder verdampft. Hierauf löst man den Rückstand wieder in Alkohol auf uud fällt mit Bleiessig. Aus dem Niederschlage zieht man mit kochendem Alkohol das gallensaure Bleioxyd aus, zersetzt mit kohlensaurem Natron, wobei man auf der einen Seite kohlensaures Bleioxyd, auf der andern gallensaures Natron erhält. Das letztere zieht man mit Alkohol aus, verdampft und benutzt dieses gallensaure Natron zur Anstellung der Pettenkofer'schen Gallenprobe. Die Farbe muss eine weinrothe werden: wenn sie nur braun oder bräunlichroth wird, so zeigt dies nicht an, dass Gallensäuren vorhanden sind, indem auch andere Substanzen mitgenommen worden sein können, welche bei dieser Reaction eine röthliche Farbe geben.

Mit den Gallensäuren verhält es sich übrigens ähnlich, wie mit dem Zucker: kleine Meugen kommen auch im Urin Gesunder vor. Höne und Dragendorf konuten solche nachweisen, als sie 100 Liter Harn in Arbeit uahmen. Dragendorf erhielt daraus 0,54 Grm. Gly-

cocholsäure.

# Alkapton.

Weiter kommt noch im Harne Alkapton vor, eine Substanz, von welcher man nicht weiss, woher sie eigentlich stammt, die aber von Boedecker im Harne eines Kranken gefunden worden ist. Sie zeichnet sieh dadurch aus, dass der Harn, wenn er alkalisch gemacht wird, sieh an der atmosphärischen Luft braun bis schwarz färbt. Die sogenannten schwarzen Urine, welche beobachtet worden siud, rühren von dem darin enthaltenen Alkapton her. Man weiss von der chemischen Zusammensetzung des Alkaptons nichts Sicheres; man weiss aber, dass es Kupferoxyd zu Kupferoxydul reducirt, und dass man sich deshalb bei Zuckerproben vor solchem alkaptonhaltigen Harne zu hüten hat. Der Alkaptongehalt wird übrigens bald bemerkt, indem der Harn, alkalisch gemacht, sich an der Luft schwarz oder doch auffallend braun färbt.

# Aethyldiacetsäure.

Aethyldiacetsäure ( $C_6 H_{10} O_3$ ) ist im Harn von Diabetikern gefunden worden. Um darauf zu prüfen versetzt man mit einer verdünnten Eisenchloridlösung. Es entsteht, wenn die Säure zugegen ist, eine braunrothe Färbung, die durch Salzsäure wieder zum Verschwinden gebracht werden kann. Nun kocht man eine andere Probe des Urins eine halbe Stunde lang. Dann muss sich ein Acctongeruch entwickeln, und nun muss auf Zusatz von Eisenchlorid keine brannrothe Färbung mehr eintreten. Beim Kochen zerfällt nämlich die Aethyldiacetsäure in Alkohol, Kohlensäure und Aceton  $(C_6 H_{10} O_3 + H_2 O = C_2 H_6 O + CO_2 + C_3 H_6 O)$ . Dasselbe geschieht auch bei Zimmertemperatur, wenn der Harn längere Zeit steht. Darauf berulit es, dass der Harn von Diabetikern bisweilen einen Geruch nach Aceton zeigt.

#### Inosit.

Auch Inosit ist in einzelnen Fällen im Harn gefunden worden. Angeblich geht er auch bei gesunden Individuen in kleinen Mengen in den Harn über, wenn dieselben sehr grosse Mengen Wasser trinken und in Folge davon viel Harn lassen.

### Umwandlungsproducte bestimmter chemischer Verbindungen. die in den Magen und Darmkanal gebracht wurden.

Die zweite Reihe der Bestandtheile sind solche, welche nach Einführung besonderer chemischer Verbindungen in den Harn übergehen. Diese können verschiedener Art sein. Wir haben sehon gesehen, dass eine Reihe von Substanzen, wenn sie eingeführt werden, Hippursäure in grösserer Menge geben, dass andere zwar nicht diese Hippursäure, aber andere Hippursäuren, analog zusammengesetzte mit dem Glycocoll gepaarte Säuren, geben. Wir können hier die Substanzen, welche auf diese Weise künstlich in den Harn gelangen, nicht alle aufzählen, aber auf einen Punkt muss ich aufmerksam machen, nämlich darauf, dass die äpfelsauren, die essigsauren, die weinsauren Salze, im Körper sämmtlich in kohlensaure Salze übergeführt werden und deshalb als kohlensaure Salze in den Urin übergehen. Darauf beruht es, dass man den Urin vorübergehend alkalisch machen kann dadurch, dass man essigsaures Natron u. s. w. einnimmt. Ja manche Individuen, welche für gewöhnlich keinen stark sauren Urin haben, brauchen nur eine grössere Menge von gedörrten Pflaumen zu essen, um sogleich einen alkalischen Urin zu haben. Wenn man die Säuren, und zwar nicht nur Pflanzensäuren sondern auch Mineralsäuren, als solche nimmt, so verwandelt sich ein Theil in Salze, indem sie dem Körper bis zu einem gewissen Grade Basen entziehen, wie dies Salkowski in neuerer Zeit durch Versuche mit Schwefelsäure gezeigt hat. Andererseits aber wird, wenn eine gewisse Menge von Sänre in den Organismus hineingebracht wird, auch die Menge der freien Säure im Harne vermehrt. So ist es Billroth gelungen durch Eingeben von Phosphorsäure den Harn stark sauer zu machen. Es ist bekanntlich

beim Steinsehnitt nothwendig den Harn nicht alkalisch werden zu lassen; deshalb bediente er sich der Phosphorsäure, um vorübergehend eine grössere Menge von Säure in den Harn gelangen zu lassen.

# Eiter, Schleim, Blut und Blutplasma (Fibrin, Eiweiss) im Harn.

In den Harn können ausserdem übergehen Schleim, Eiter und Epithelzellen aus den verschiedenen Theilen der Harnwege und endlich das Blut als Ganzes oder das Blutplasma, welches anormaler Weise die Wandungen der Harnkanälehen durchdringt, während die Blutkörperehen noch zurückgehalten werden. Dieses Blutplasma gerinnt manchmal ausserhalb des Körpers, wenn der Urin gelassen ist. Es ist manchmal in solcher Menge darin enthalten, dass der Harn gallertartig zitternd wird, oder dass man doch ein zusammenhängendes gallertartiges, später beim Umschütteln spinngewebig werdendes Gerinnsel aus demselben herausheben kann. Die Substanz, welche sich hier ausscheidet, müssen wir als Fibrin bezeichnen, denn sie ist identisch mit dem Fibrin, welches sich aus dem gerinnenden Blute ausscheidet. Solcher Harn enthält natürlich auch immer grosse Mengen von Eiweiss, aber nicht umgekehrt, nicht jeder Harn, welcher Eiweiss enthält, enthält auch eine freiwillig gerinnende Substanz, scheidet auch Fibrin aus, wenigstens nicht ausserhalb des Körpers.

Die Untersuchung des Harnes auf Eiweiss ist für den Arzt so wichtig, dass ich hier einige Worte darüber sagen muss. Zunächst untersucht man den Harn auf natives Eiweiss. Wenn derselbe seine normale saure Reaction hat, so nimmt man die an sich klare oder durch Filtriren geklärte Flüssigkeit, giesst sie' in ein Reagirglas und erhitzt sie zum Sieden. So wie man sich der Temperatur von 70° nähert, scheidet sich das Eiweiss als Trübung oder in Flocken aus. Es kann hier geschehen, dass sich beim Erhitzen Flocken ausscheiden, welche nicht aus Eiweiss sondern aus phosphorsaurem Kalk bestehen. Der Harn enthält immer Kohlensäure aufgelöst. Diese geht beim Kochen fort, und wenn der Harn an und für sich schwach sauer war, bleiben jetzt nicht mehr alle Erdphosphate gelöst, sondern ein Theil derselben fällt als normaler phosphorsaurer Kalk heraus. Diese Ausscheidung unterscheidet man aber leicht vom Eiweiss, indem man einige Tropfen Essigsäure hinzusetzt, worauf phosphorsaurer Kalk sich löst, während geronnenes Eiweiss ungelöst bleibt.

Wenn der Harn Lakmuspapier nicht deutlich röthet, so setzt man ihm vorsichtig so viel Essigsäure zu, dass er dies thut und erhitzt zum Sieden. Man muss ansäuern, weil sonst die Alkalien des Harns während des Erwärmens auf das Eiweiss einwirken können, dasselbe in fällbares Eiweiss verwandeln, so dass es in der Hitze nicht mehr gerinnt. Es gehört eine gewisse Uebung dazu, gerade so viel Essigsäure zuzusetzen, dass sich alles Eiweiss vollständig ausscheidet, nicht mehr, denn, wenn man zu viel zusetzt, erfolgt die Eiweissausscheidung auch unvollständig, indem kleine Mengen von Eiweiss gelöst bleiben. Es ziehen deshalb Viele vor, den Harn, wenn er nicht sauer reagirt, erst bis zum Sieden vorsichtig zu erhitzen und ihn dann anzusäuorn. Man setzt dann Tropfen um Tropfen von der Säure hinzu und beobachtet, ob irgend eine Trübung entsteht. Man wählt auch zum Ansäuern verdünnte Salpetersäure, weil ein Ueberschuss derselben das gefällte fällbare Eiweiss nicht sofort auf-

quellen macht und in scheinbare Lösung überführt, wie dies bei Anwendung von Essigsäure oder Phosphorsäure der Fall ist.

Wenn bei richtiger Reaction beim Kochen keine Trübung entstand, so ist kein natives Eiweiss im Harne enthalten gewesen. Man versetzt dann, wenn man die Untersnehung vervollständigen will, eine Probe desselben mit Essigsähre so weit, dass sie stark sauer reagirt. Man lässt sie eine Weilo stehen, um zu sehen, ob sich etwa Muein daraus abscheidet und filtrirt. Die filtrirte Flüssigkeit versetzt man dann mit einem gleichen Volum einer concentrirten Lösung von sehwefelsaurem Natron und erhitzt nun dieses Gemisch zum Sieden. Bisweilen gibt diese Probe noch ein positives Resultat, wenn die andere Probe ein negatives gegeben hat. Man hat aber kein Recht aus dieser Probe auf natives Eiweiss zu schliessen, weil in sehr salzreichen Lösungen bei saurer Reaetion auch andere Eiweisskörper sich in der Siedhitze ausseheiden.

Endlich besteht noch eine Probe, welche manchmal angewendet wird, darin, dass man concentrirte Salpetersäure und den zu untersnehenden Harn übereinanderschüttet. Bei normalem Harne bleibt die Berührungsfläche zwischen beiden Flüssigkeiten hell und durchsichtig, bei eiweisshältigem Harne bildet sieh aber in jener Berührungsfläche durch die Eiweissausscheidung, welche die Salpetersäure veranlasst, eine trübe Schicht. Diese Probe ist sehr empfindlieh, aber sie ist deshalb nicht zu empfehlen, weil man hier weniger als bei irgend einer der andern Proben weiss, was eigentlich der ausgeschiedene Körper ist, und womit man es zu thun hat.

### Mechanismus der Harnsecretion.

Nachdem wir die Bestandtheile des Harns kennen gelernt haben, gehen wir über zu der Art und Weise, wie er secernirt wird. Ludwig hat in seiner Habilitationsschrift eine Theorie von der Secretion des Harns gegeben, welche noeh immer von allen die wahrseheinlichste ist. Dieselbe sagt aus, dass durch den Druek, unter dem das Blut in den Aesten der Arteria renalis steht, die krystalloiden Substanzen und Wasser aus den Glomerulis abfiltrirt werden und in die Malpighi'sehen Kapseln hineingelangen. Sie sagt aus, dass der so erzeugte Harn ein sehr verdünnter ist, dass er sehr viel Wasser enthält, und wenig von den eigentlichen Harnbestandtheilen, weil dieselben sämmtlieh auch im Blute nur in relativ geringer Menge enthalten sind, dass aber dann der Harn sich durch einen Diffusionsprocess concentrirt, während er seinen Weg macht durch die Tubuli contorti, durch die Henle'schen Schleifen, dann wieder zurück durch einen Tubulus contortus in die Tubuli reeti hinein und so endlieh in das Nierenbecken.

Dass der Harn zunächst in den Malpighi'sehen Körperchen abfiltrirt wird, darüber kann wohl kein Zweifel sein. Hier liegen die Schlingen der arteriellen Gefässe, hier ist ein grösserer Druek als in den Capillargefässen. Die Schlingen der arteriellen Gefässe sind von einer überaus dünnen Membran überzogen, es sind also die Bedingungen für eine Filtration von Flüssigkeit gegeben. Dass hiebei nur Wasser mit denjenigen Substanzen abfiltrirt wird, die wir später im Harne finden, ist eine Thatsaehe, die ebenfalls nicht weiter bewiesen zu werden braucht,

denn wir wissen, dass die colloiden Substanzen des Blutes, die Eiweisssubstanzen nur unter pathologischen Verhältnissen mit in die Harnwege
übergehen. Es müssen aber die Gründe für die Angabe gesucht werden,
dass sich der Harn im Laufe der Harnwege durch einen Diffusionsprocess
concentrire, das heisst, dass er Wasser wiederum an das Blut abgebe,
beziehungsweise dafür gelöste Substanzen, Harnbestandtheile, dem Blute
entziehe. Zunächst lässt es sich nachweisen, dass die physikalischen

Bedingungen für einen solchen Diffusionsprocess vorhanden sind.

Wenn man zwei Flüssigkeiten, zwei verschiedene Salzlösungen, durch eine Membran von einander treuut und sie der Diffusion überlässt, so ist das normale Ende der Diffusion, dass die beiden Flüssigkeiten chemisch gleich zusammengesetzt sind. Wenn ich eine Lösung von Zucker und eine Lösung von Kochsalz sich mit einander diffundiren lasse, so enthalten sie am Ende des Diffusionsprocesses beide gleich viel Zucker und gleich viel Kochsalz. Dieses normale Ende der Diffusion kann nicht erreicht werden, wenn nicht alle Substanzen durch die Membran hindurchgeheu. Es kann aber das normale Ende der Diffusion, das heisst, die vollständige chemische Ausgleichung, auch dann nicht erreicht werden, wenn die beiden Menstrua, die beiden Lösungsmittel, unmischbar sind. Es fragt sieh: Was ist das Ende der Diffusion, wenn die chemische Ausgleichung nicht erreicht werden kann? Das kann man für den Fall untersuchen, in welchem die beiden Lösungsmittel unmischbar sind.

Wenn man Aether und Wasser mit einander schüttelt, so nimmt der Aether eine gewisse Quantität Wasser und das Wasser eine gewisse Quantität Aether auf. Wenn das aber einmal geschehen ist, so sind die beiden Flüssigkeiten vollständig unmischbar und stehen über einander wie Oel und Wasser. Löst man in einer dieser Flüssigkeiten eine Quantität Oxalsäure auf und schüttelt beide wieder anhaltend mit einander durch, so geht von der Oxalsäure eine gewisse Quantität in die andere Flüssigkeit über. Weun man einige Tage wartet und oftmals durchschüttelt, um den Diffusionsprocess vollständig zu beendigen, und hinterher die Menge der Oxalsäure, welche sich im Wasser befindet, und die Menge von Oxalsäure, welche im Aether enthalten ist, untersucht und vergleicht, so findet man, dass beide Flüssigkeiten gleiche Bruchtheile derjenigen Mengen enthalten, welche sie bei derselben Temperatur aufzulösen im Stande sind. Wenn man statt der Oxalsäure eine andere Substanz nimmt, welche sich in beiden Flüssigkeiten auflöst, z. B. Quecksilberchlorid, so bekommt man ganz dasselbe Resultat. Man bekommt dasselbe Resultat, ob man das Quecksilberchlorid ursprünglich auflöst in der ütherischen oder ursprünglich auflöst in der wüsserigen Flüssigkeit. Wenn also die vollständige chemische Ausgleichung nicht erreicht werden kann, so wird doch das Gleichgewicht der Concentrationszustände erzielt. Beide Flüssigkeiten sind gleich concentrirt, denn sie enthalten gleiche Bruchtheile von den Mengen, welche sie bei derselben Temperatur aufzulösen im Stande sind. Das ist vollkommen begreiflich, denn, wenn ein Molekül auf der Grenze zwischen den beiden Flüssigkeiten steht, so wird es immer dahin gehen, wo es den grössten anziehenden Kräften unterworfen ist, und erst wenn die anziehenden Kräfte, welche in beiden Flüssigkeiten auf die Moleküle des gelösten Körpers einwirken, gleich geworden sind, erst dann wird der Diffusionsprocess sein Ende erreicht haben.

Was hier gilt für zwei Flüssigkeiten, welche verschieden sind und sich nicht mischen, dass muss anch für zwei wässerige Lösungen gelten, wenn die eine einen Bestandtheil enthält, der durch die Scheidewand nicht hindurchgeht. Dann muss diese Flüssigkeit, wenn sie ursprünglich die concentrirtere war, sich dauernd wie die concentrirtere verhalten und Wasser anziehen; in der andern muss das Wasser eine stärkere Anziehung auf die löslichen Substanzen ansüben, und diese muss zur Wirkung kommen auf diejenigen, welche durch die Membran hindurchgehen, diese müssen herüber gezogen werden, während Wasser zn der concentrirteren Flüssigkeit hinübergeht. Das ist der Fall, mit dem wir es bei der Harnabsonderung zu thun haben. Die Eiweisskörper gehen nicht durch die Wand der Harnwege hindurch, das Blut verhält sich also stets als die concentrirtere Flüssigkeit dem abgesonderten Harne gegenüber, entzieht ihm Wasser und gibt ihm diejenigen Substanzen, welche leicht durch die Wand der Harnkanälchen hindurchgehen, ab.

Es existirt aber auch eine Reihe von empirischen Thatsachen, welche dafür sprechen, dass wirklich dieser Diffusionsprocess stattfindet. Erstens ist der Harn, der sehr rasch abgesondert wird, sehr verdännt, und Harn der langsam abgesondert ist, concentrirt. Die Concentration ist zwar zunächst und im hohen Grade abhängig von der Menge des Getränkes, welche genommen worden ist; aber doch ist der Morgenharn immer verhältnissmässig concentrirt, wenn auch am Abende vorher bedeutende Mengen von Getränk genommen worden sind, weil der Harn in der Nacht langsam abgesondert worden ist und lange in den Harnwegen verweilt hat. Andererseits werden manchmal in sehr kurzer Zeit grosse Mengen von sehr verdünntem Harn gelassen, ohne dass vorher entsprechende Mengen von Getränk genommen worden wären, wie dies namentlich bei histerischen Frauenzimmern anfallsweise eintritt. Ein solcher Harn ist oft fast so hell wie Wasser, und sein specifisches Gewicht wenig von dem des Wassers verschieden. Da vorher keine entsprechenden Wassermengen genommen sind, so muss man diese geringe Concentration mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ableiten, dass dieser Harn sehr rasch durch die Harnwege hindurchgegangen ist.

Beim Menschen scheint sich der Harn noch in der Blase durch Diffusion zu concentriren; denn in Fällen von Harnverhaltung, wo endlich mit dem Katheter der Urin abgelassen wird, bekommt man immer einen sehr concentrirten, niemals einen verdünnten Urin. Bei Hunden soll das nicht der Fall sein, bei diesen soll Urin, der in die Blase eingespritzt worden ist, an Wasser zunehmen.

Wir finden ferner, dass die Menge der löslichen Substanzen einen Einfluss hat auf die Menge des Wassers, welche mit dem Harne ausgeschieden wird. Unter den Amphibien gibt eine Anzahl ihren Stickstoff in Gestalt von Harnsäure und harnsauren Salzen ab, z. B. die Schlangen. Ihr Harn führt immer nur wenig Wasser mit, weil er lauter schwer lösliche Substanzen enthält. Er wird als eine breiige Masse entleert und erhärtet an der Luft. Auch die Vögel, welche gleichfalls hauptsächlich Harnsäure ausscheiden, haben nur eine geringe Menge von Flüssigkeit in ihrem Harne. Dagegen haben andere Amphibien, Frösche und Schildkröten, welche Harnstoff ausscheiden, einen reichlichen wässerigen Urin, wie die Säugethiere und die Mensehen. Wenn Zucker in grosser Menge

in den Urin übergeht, so übt er immer eine grosse Anziehung auf das Wasser aus, und die Folge davon ist, dass in der Regel bei znekerreichem Harne, — und, so viel mir bekannt ist, ausnahmslos, wenn die Zuckermengen sehr gross sind, — grosse Mengen von Wasser aus dem Körper

ansgeschieden werden.

Man hat den Einfluss des Znekers auf die Menge des Wassers. welche ans dem Körper ausgeschieden wird, in Abrede gestellt, weil Polyurie vorkommt, Ansscheidung grosser Mengen von Harn, ohne dass Zucker in demselben enthalten ist, und andererseits Harn vorkommt. welcher das normale Mass überschreitende Mengen von Zucker enthält. bei dem aber die Menge der Flüssigkeit nicht entsprechend vermehrt ist. So schlagend diese Gründe auf den ersten Anblick erscheinen, so sind sie es doch nicht mehr, wenn man sie näher betrachtet. Man muss sich vor allem klar machen, dass, abgesehen von dem Wasser, das durch die Zersetzung organischer Verbindungen gebildet wird, auf die Dauer nie mehr Wasser aus dem Körper herauskommen kann, als man hincingebracht hat, dass andererseits aber alles Wasser, was man in den Körper hineinbringt, wieder herauskommen muss, wenn der Körper überhaupt im Beharrungszustande erhalten werden soll. Wenn also Jemand sehr viel trinkt, so muss er sehr viel Urin lassen, gleichviel aus welchen Gründen er trinkt. Polyuric, der sogenannte Diabetes insipidus, ist keine bestimmte Krankheit, sondern es ist eine Erscheinung, welche in sehr verschiedenen Ursachen ihren Grund haben kann, und in den meisten Fällen von sogenanntem Diabetes insipidus ist man gar nicht auf den Grund gekommen. Es hat oft weiter nichts vorgelegen, als dass der Mann sehr viel Wasser getrunken und dabei sehr viel Urin gelassen hat, ohne dass man wusste, ob er viel Wasser trank, weil er viel Urin liess, oder ob er viel Urin liess, weil er viel Wasser trank. Dergleichen Polyurien erscheinen vorübergehend aus blossen gastrischen Störungen, welche dem Menschen viel Durst machen, ihn antreiben viel Wasser zu trinken und dadurch bewirken, dass er viel Urin lässt. Manchmal ist man aber der Ursache einer Polynrie, die, obgleich sich im Harn kein Zucker nachweisen liess, doch lange fortdauerte, auf den Grund gekommen. Ein Fall dieser Art ist besonders lehrreich. Ein Mann, in einem Krankenhause aufgenommen, entleerte grosse Mengen eines nicht zuckerhaltigen Harnes und trank dabei auch bedentende Mengen von Wasser. Der Arzt glanbte letzteres sei eine üble Angewöhnung, und meinte, er würde weniger Harn entleeren, wenn er weniger Wasser zu trinken bekommen würde. Das war auch in der That der Fall, aber es stellten sich bald urämische Erscheinungen ein, und, als man dem Patienten wieder reichlich Wasser gab, war es zu spät; denn er erlag der Urämie. Bei der Section fand man das Nierengewebe auf beiden Seiten fast vollständig verödet, so dass die Nieren in sackartige Gebilde umgewandelt waren. Dieser Mann hatte mit seiner geringen Menge von Niereugewebe seinen Körper sehr sehwer von den Harnbestandtheilen reinigen können, er hatte deshalb die grossen Mengen von Wasser durchgeschwemmt, um seinen Harnstoff und die übrigen Harnbestandtheile los zn werden. Von dem Augenblicke an, wo ihm die ersteren entzogen wurden, häuften sich letztere im Körper an, und es trat Urämie ein, an welcher der Kranke zu Grunde ging.

Von den Fällen, welche bisher als Fälle von Diabetes insipidus angesehen worden sind, würde übrigens vielleicht maneher bei genauerer ehemischer Untersuchung in anderem Lichte erschienen sein. Man sollte sich nie mit dem blos negativen Resultate der Zuckerprobe begnügen, sondern wenigstens, ehe man von reiner Polyurie spricht, jedesmal das specifische Gewicht des Harns untersuchen, beziehungsweise die Menge von gelösten Substanzen, die binnen 24 Stunden im Harne aus dem Körper austritt; denn nur wenn diese letztere nicht vermehrt ist, hat man ein Recht von einfacher Polyurie zu sprechen. Ist sie vermehrt, so hat man zu untersuchen, welche Substanz die Vermehrung bedingt.

Von den Fällen von Diabetes insipidus ist keiner dafür beweisend. dass der Zucker keinen Einfluss auf die Harumenge habe. Ebenso sind aber auch jene Fälle nicht beweisend, bei welchen pathologischer Zucker im Urin war, und doch keine grossen Harnmengen ausgesehieden wurden. Erstens sind es Fälle, bei denen die Menge des Zuekers noch verhältnissmüssig nieht gross war. Bei grossen Zuckermengen ist immer zugleich Polyurie vorhanden, bei kleineren Zuekermengen ist dies aber häufig nieht der Fall, und man kann dies nur davon herleiten, dass die Störungen, welche durch den vermehrten Zuckergehalt des Blutes im Organismus hervorgerufen wurden, noch nicht derart waren, dass sie den Kranken in seiner subjectiven Empfindung anregten, grössere Mengen von Getränk zu sich zu nehmen. So lange er nicht veranlasst war, grössere Mengen von Getränk zu sich zu nehmen, konnte er auch nicht auf die Dauer grössere Mengen von Wasser ausscheiden. In solchen Fällen hat der Harn, was die regelmässigen Harnbestandtheile anlangt, seine normale Concentration, aber sein specifisches Gewicht ist etwas erhöht durch das Mehr von Zueker, welches er enthält. Das specifische Gewicht erreicht hier noch immer nicht diejenige Höhe, welche bei hohen Graden von Diabetes vorkommt, wo andere Harnbestandtheile wegen ihrer Vertheilung in einer grossen Flüssigkeitsmenge scheinbar fast vollständig verschwunden sind, und fast die ganze Menge der festen Bestandtheile des Harnes aus Zucker besteht.

Nach der Ludwig'schen Theorie erklären sich auch sonst räthselhafte Zufälle im Verlaufe und in der Folge von Albuminurie. In der grössten Anzahl der Fälle von Albuminurie sieht man keine Urämie auftreten, sondern es zeigen sich nur Erscheinungen der Hydrämie und in Folge davon die Wassersucht, unter welcher daun, wenn keine Heilung erfolgt, die Individuen zu Grunde gehen. Ein solcher Process kann Monate, kann Jahre lang dauern, ohne dass sich die Erscheinungen der Urämie zeigen. In andern Fällen dagegen tritt nach kurzer Zeit Urämie ein. Man kann sich diese Erscheinung so erklären, dass man die ersteren Fälle ansieht als diejenigen, bei welehen das Nierengewebe uur partiell ergriffen ist, noch eine bedeutende Quantität von gesundem Nierengewebe vorhanden ist. So lange dieses noch zur Reinigung des Körpers von Harnbestandtheilen genügt, können keine urämischen Erscheinungen eintreten: wohl aber muss durch den steten Verlust an Eiweisskörperu Hydrämie und in Folge davon Wassersucht auftreten. Die letzteren Fälle kann man dagegen auffassen als solche, bei denen die Veründerungen gleichzeitig in der ganzen Ausdehnung der beiden Nieren platzgreifen. Wenn das der Fall ist, so muss der Diffusionsprocess, durch

welchen das Blut von den Harnbestandtheilen gereinigt wird, gestört werden; denn die eigentliche Ursache dieses Diffusionsprocesses ist ja, dass auf der einen Seite Eiweisssubstanzen, und auf der andern Seite keine Eiweisssubstanzen sind. Wenn dieser Diffusionsprocess gestört worden ist und einige Zeit gestört bleibt, dann müssen in Folge davon urämische Erscheinungen eintreten. Soweit die Erfahrung reicht, stimmt auch diese Auffassung der beiden Arten von Fällen mit den Sectionsbefunden.

Diese Theorie der Diffusion und Filtration bezieht sich indess nicht auf allo Erscheinungen bei der Harnabsonderung. Wir haben gesehen, dass ein Theil der Amphibien und der Vögel den grössten Theil seines Stickstoffs in Gestalt von Harnsäure ausscheidet. Das findet auch bei den Schnecken statt. Wenn man das Epithel einer Schneckenniere ansicht, so findet man das Protoplasma der Zellen ganz durchsetzt von zum Theil sehr grossen Kugeln, bestehend aus Harnsäure und harnsauren Salzen. Diese werden aus denselben ausgestossen und bilden dann in breiger Masse den Hauptbestandtheil des Harns. Früher glanbte man, die Zellen müssten dabei zu Grunde gehen, weil man glaubte, dass sie ans einer Membran und einem flüssigen Iuhalte bestünden; jetzt aber wissen wir, dass nackte Zellen fremde Körper aufnehmen können, ohne dabei zu Grunde zu gehen, sie können also auch feste Körper, welche in ihrem Innern enthalten sind, ausstossen, ohne dass sie dabei zu Grunde gingen, und das findet in der That in der Schneckenniere statt. In ähnlicher Weise kann man auch den Process in der Schlangen- und in der Vogelniere verfolgen, nur dass die Harnsäurekugeln nicht so gross sind, wie man sie in den Epithelzellen der Schneckenniere findet. Hier werden also offenbar Harusäure und harnsaure Salze in Substanz, in Körnehen, abgesondert und ausgestossen, dieselben Körnehen, aus welchen der ganze breijee Harn der Schlangen besteht. Dies findet auch beim Menschen statt und zwar in grösster Ausdehnung während des Embryonallebens und, wie es scheint, auch noch in den ersten Zeiten nach der Geburt. Manchmal sind hier so viel Harnsäure und harnsaure Salze in Substanz ausgeschieden, dass ganze Gruppen von Harnkanälchen damit wie mit einer körnigen Masse angefüllt sind. Es ist dies der sogenannte Harnsäureinfaret der Neugeborenen.

Ob alle Harnsänre, welche überhaupt in den Epithelzellen der Harnkanälchen erscheint, als solche ausgestossen wird, oder ob sie noch in den Epithelzellen wieder weiter zerfallen kann, so dass sie Harnstoff, Oxalsänre u. s. w. bildet, weiss man bis jetzt nicht. Ueber den Antheil der Epithelzellen an der Harnsecretion hat Heidenhain in neuerer Zeit interessante Versuche angestellt. Er hat indigschwefelsanres Natron in die Venen injicirt und den ausgeschiedenen Farbstoff immer nur in den gewundenen Harnkanälen und im erweiterten Theile der Henle'schen Schlingen wiedergefunden, theils im Lumen, theils in den Epithelzellen. Die Malpighi'schen Kapseln waren durchweg frei von Farbstoff. Es ist darnach nicht unwahrscheinlich, dass die Epithelzellen auch bei der Ausscheidung anderer Substanzen, sei es dass sie normal im Blute vorkommen, sei es dass sie vorübergehend in dasselbe gebracht worden sind, eine wesentliche, aber bis jetzt noch räthselhafte Rolle spielen. Unberechtigt würde der Schlnss sein, dass alle wesentlichen Bestandtheile des

Harns auf diesem Wege und nur auf diesem Wege abgesondert werden, und die Glomeruli nur die Quelle des Wassers, beziehungsweise des Wassers und der Salze seien. Es ist z. B. im höchsten Grunde unwahrscheinlich, dass eine so leicht diffundirbare Substanz wie der Harnstoff nicht in ähnlichem procentischem Verhältniss, wie ihn das Blut enthält, mit dem Wasser in die Malpighi'sche Kapsel abfiltrirt werden sollte und weder in Heidenhain's Versuchen noch in anderen liegt ein Grund, dies zu verneinen. Dass man dergleichen Schlüsse ans Heidenhain's Resultaten nicht ziehen darf, haben auch die Versuche von v. Wittieh gezeigt, der fand, dass sich die Glomeruli und der Inhalt der Harnkanäle, aber nicht die Epithelzellen derselben roth färben, wenn man karminsaures Ammoniak ins Blut einspritzt.

# Veränderungen des Harns ausserhalb des Körpers, Sedimente.

Der Harn wird, wie wir gesehen haben, in der Regel mit saurer Reaction gelassen. Wenn man ihn an einem nicht zu warmen Orte aufbewahrt und von Zeit zu Zeit seine Reaction prüft, so wird man bemerken, dass dieselbe stärker sauer wird. Das dauert je nach der Temperatur mehrere Tage, es kann, wenn der Harn im Keller oder im Winter im ungeheizten Zimmer aufbewahrt wird, 8 bis 10 Tage dauern: es ist die sogenannte saure Harngährung. Die Säure, die sieh hier bildet, ist Milchsäure. Man leitete dieselbe früher von der Zersetzung eines Pigmentes ab, dessen Umwandling in Milchsäure aber niemals nachgewiesen wurde. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die kleinen Mengen von Zneker, welche der Harn enthält, die Quelle der Milchsäure sind. Es ist eine bekannte Thatsache, dass kleine Mengen von Zucker, welche mit grösseren Mengen von anderweitigen Substanzen, namentlich stickstoffhaltigen, gemengt sind, nicht die Alkoholgährung, sondern die Milchsäuregährung eingehen. In ähnlicher Weise wie man im Harne die saure Gährung beobachtet, kann man auch die saure Gährung in einer verdünnten Lösnng von Hühnereiweiss beobachten. Auch Hühnereiweiss enthält immer eine kleine Quantität Zucker. Wenn man dasselbe mit Wasser verdünnt, nentralisirt und an einem kühlen Orte anfbewahrt, so dass es nicht fanlt, so bemerkt man, dass es nach und nach saure Reaction annimmt.

Nach längerer Zeit und um so früher, je höher die Temperatur ist, in welcher der Harn steht, um so früher ferner, je mehr dem Harne Schleim, Eiter beigemengt sind, wird die Reaction alkalisch. Es beruht dies darauf, dass nnter dem Einflusse eines fanligen Zersetznngsprocesses der Harnstoff in Kohlensäure und Ammoniak zerfällt. Es ist die sogenannte alkalische Harngährung oder die Fäulniss des Harns. Erst jetzt nimmt der Harn den stinkenden Geruch nach kohlensaurem Ammoniak an, den er im frischen Zustande durchans nicht hat.

Während dieser verschiedenen Perioden treten häufig Niederschläge in dem ursprünglich klaren Harne auf. Mancher Harn, namentlich Harn von Fieberkranken in einem gewissen Stadium, dann Harn von Menschen, welche sich grossen Anstrengungen unterzogen, einen anstrengenden Marsch gemacht, eine Nacht durch getanzt haben, scheidet beim Erkalten ein Sediment ans, das aufangs gelblichweiss ist, sich aber später röthlich

färbt, so dass es das Anschen von Ziegelmehl bekommt. Nach diesem ziegelmehlartigen Ansehen führt das Sediment den Namen Sedimentum laterieium. Es besteht ans sauren harnsauren Salzen, welche sieh ausseheiden, weil sie in der kalten Flüssigkeit viel weniger löslich sind als in der warmen. Es ist viel darüber gestritten worden, ob dieses Sediment ans harnsaurem Natron oder harnsaurem Ammoniak bestehe. Durch die Untersuehungen von Heintz und Benee Jones hat es sich herausgestellt, dass die Hauptmasse dieser Sedimente in der Regel harusaures Natron ist, das sieh in kleinen Körnehen ausgeschieden hat. Ausserdem kommt aber darin anch harnsaures Ammoniak, harnsaures Kali, harnsaurer Kalk und harnsaure Magnesia vor. Dieses Sedimentum laterieium löst sich wieder auf, wenn man den ganzen Harn erwärmt, weil die sauren harnsauren Salze in der warmen Flüssigkeit viel löslicher sind als in der kalten. Manehmal bleibt ein Theil des Sediments ungelöst. Dasselbe besteht nümlich nicht immer blos aus harnsauren Salzen, sondern es ist ihm auch manchmal Harnsäure in Substanz und oxalsaurer Kalk beigemengt. Die Harnsäure seheidet sieh aus in rhombisehen Tafeln, in der sogenannten Wetzsteinform oder in Nadelbüscheln (siehe S. 366 Fig. 38), der oxalsaure Kalk in Oktacdern (siehe Fig. 40), und da diese Oktaeder unter dem Mikroskope von oben ge-

schen ein Rechteck mit zwei sich kreuzenden Diagonalen zeigen, so hat man diese Form die Brief-

convertform genannt.

Wenn der Harn, während sieh das Sedimentum latericium gebildet hat, die saure Gührung eingeht,

so werden die Urate in freie Harnsäure umgewandelt, das Sediment, das früher als ein grossentheils amorphes Pulver dagelegen hatte, wird krystallinisch, und, wenn man es nun untersucht, so besteht es aus Krystallen von Harnsähre, denen eventuell Krystalle von oxalsaurem Kalk bei-

gemengt sind.

Es kann sich auch beim ruhigen Stehen des Harnes kein Sedimentum laterieinm, aber ein anderes Sediment bilden, ein Sediment, das erst wie eine weissliehe Wolke im Harne schwebt und sieh uach und nach floekig zu Boden setzt. Dieses Sediment besteht aus phosphorsaurem Kalk. Es rührt daher, dass der Harn beim Stehen die anfgelöste Kohlensäure verloren hat, und sieh deswegen ein Theil des phosphorsauren Kalks aussehied. Es bildet sich nur in solehem Harn, der von vorneherein sehwach sauer ist, denn, wenn er stärker sauer ist, hält er auch nach dem Abdunsten gasförmiger Kohlensäure die Phosphate als saure phosphorsaure Salze in Auflösung. Es ist dies dasselbe Sediment, von dem ich bei der Prüfung auf Eiweiss gesproehen habe (S. 395). Der gauze Unterschied besteht darin, dass beim Koehen die aufgelöste Kohlensäure plötzlich, und beim Stehen des Harns langsam entweicht.

Wenn der Harn anfängt zu faulen, die alkalische Gährung einzugehen, so entstehen die Sedimente des alkalisehen Harns, unter den harnsauren Salzen noch harnsaures Ammoniak, dabei aber phosphorsaurer Kalk und phosphorsaure Ammoniakmagnesia. Es kann im Harne im Allgemeinen erseheinen normaler phosphorsaurer Kalk in dem alle drei Wasserstoffatome der Säure durch Calcium vertreten sind, und derjenige saure phosphorsaure Kalk, in welchem zwei Wasserstoffatome der Säure

durch Calcium vertreten sind, weil er auch noch einigermassen schwer löslich ist und sich krystallinisch ansseheidet. Der dritte, bei dem nur ein Wasserstoffatom der Sänre durch Calcium vertreten ist, kann sieh nicht ansseheiden, weil es zu leicht löslich ist. Während der alkalischen Harngährung scheidet sieh aber der ganze Kalk als normaler phosphorsaurer Kalk im amorphen Zustande aus und dieses amorphe Sediment ist gemiseht mit zahlreichen Krystallen von phosphorsaurer Ammoniakmagnesia, welche sich ansserdem, wenn die Flüssigkeit ruhig gestanden hat, auch an den Wänden des Gefüsses und an der Oberfläche der Flüssigkeit findet. Da die phosphorsaure Ammoniakmagnesia Krystalle bildet, welche von der Fläche gesehen einen ähnlichen Anblick geben, wie die hohen Sargdeckel, welche in manchen Gegenden Deutschlands üblich sind, so hat man diese Krystalle mit dem Namen der Sargdeckelformen (siehe Fig. 41) bezeichnet. Zu dieser Zeit pflegen auch Pilze



und Vibrionen im Harne zu entstehen, und diese bilden bisweilen mit den Krystallen von phosphorsanrer Ammoniakmagnesia einen hautartigen Ueberzug auf der Oberfläche des Harnes, einen rahmartigen Beleg, welchen man zuerst auf dem Harne von Schwangeren beobachtete, und welchen man mit dem Namen der Kyesteinschicht belegte. Man glaubte daraus die Schwangerschaft diagnostieiren zu können. Es

hat sich aber gezeigt, dass das sogenannte Kyestein keine eigenthümliche und auch keine charakteristische Substanz sei, sondern dass es ein aus Pilzen, Vibrionen und kleinen Krystallen bestehender Beleg sei, der sich auch auf anderm Harne bildet, vorausgesetzt, dass dieser auch leicht die alkalische Gährung eingeht. Das ist aber beim Harne der Schwangeren wegen der grösseren Menge von Schleim, welcher demselben in der Regel beigemischt ist, vorzugsweise der Fall. Abbildungen über die verschiedenen Harusedimente, um sie unter dem Mikroskope wiederzuerkennen, finden Sie im Atlas von Funke, und in noch reicherer Answahl in dem Atlas über die physiologischen und pathologischen Harnsedimente von R. Ultzmann und K. B. Hofmann.

### Harnsteine.

Solche Sedimente nun, wie sie ausserhalb des Körpers entstehen, können sich auch sehon in der Blase bilden, sowohl Sedimente des sauren, als auch des alkalisehen Harns. Je nach der Grösse der einzelnen sieh ausscheidenden Theilehen ist der Harn nur getrübt, oder er lässt, nachdem er gelassen ist, sofort am Boden ein sandiges, manchmal ein grobkörniges Sediment erkennen, welches dann den Namen des Harngrieses führt.

Grössere Conerctionen belegen wir mit dem Namen der Steine. Wir unterscheiden Nierensteine und Blasensteine. Die Blasensteine sind in der Regel, wenn sie sich nieht um fremde Körper gebildet haben, welche von aussen in die Blase hineingekommen sind, früher Nierensteine gewesen; sie haben ihren Weg durch den Ureter gemacht, sind aber dann in der Blase liegen geblieben und haben sich hier vergrössert.

Das hänfigste, das gewöhnlichste Material für die Harnsteine, sowohl für die Nierensteine als für die Blasensteine, ist Harnsäure, theils als solche, theils in Gestalt von sauren harnsauren Salzen. Bei weitem bei den meisten Harnsteinen besteht daraus der Kern. Manchmal kann man noch in dem Kerne eine Lücke wahrnehmen, so dass man sieht, dass ursprünglich ein weicher Körper, ein Schleimflöckehen oder ein kleines Blutgerinnsel, vorhanden gewesen war, um welchen sich die Harnsäure zuerst abgelagert und so den Kern des Steines gebildet hat. Die Steine, welche ganz aus Harnsäure und harnsauren Salzen bestehen, haben in der Regel eine sphäroidische oder ellipsoidische Gestalt, sie sind im Allgemoinen auf der Oberfläche ziemlich glatt, und wenn man sie durchschneidet und den Durchschnitt polirt, so findet man denselben von lichtgelber bis orangegelber Farbe, manchmal auch etwas in's Bräunliche fallend und sehön concentrisch geschichtet. Die Schichten zeichnen sich dadurch aus, dass sie auffallend gleichmässig sind, dass die eine sich immer der Gestalt der nächstfolgenden anschliesst. Diese Steine erreichen eine bedeutende Grösse. Ein grosser harnsaurer Stein, von dem sich die Hälfte in meinen Händen befindet, wog 229,3 Gramme.

Nächst der Harnsäure ist das hänfigsto Material für die Harnsteine der oxalsaure Kalk. Er bildet Steine von anderer Form und Farbe. Sie sind dunkel rehbrann, bisweilen fast schwärzlich gefärbt und haben eine überaus höckerige Oberfläche. Wegen dieser höckerigen Oberfläche bezeichnet man sie mit dem Namen der Manlbeersteine, der Calculi mori-Sie haben dabei eine viel grössere Härte als die harnsauren Wenn man einen Maulbeerstein durchschneidet, so findet man nicht selten, dass er im Innern einen Kern aus Harnsäure und harnsauren Salzen enthält. Diesen Kern erkennt man sogleich an seiner regelmässigen Schichtung und an den glatten sphäroidischen Oberflächen, welche die Schichten ursprünglich gehabt haben. Andererseits kommt es aber auch vor, dass sich um einen Maulbeerstein Schichten von Harnsäure und harnsauren Salzen ablagern. Wenn man dann einen solchen Stein durchschneidet, so bekommt man in der Mitte den mehr sternförmigen Durchschnitt des Maulbeersteins, während um denselben herum die unter sich nahezu parallelen Schichten des Uratbeleges verlaufen. Bei manchen Harnsteinen wechseln Harnsäure und oxalsaurer Kalk mit einander ab und sind auch untereinander gemengt, woraus wohl hervorgeht, dass die Ausscheidung von oxalsaurem Kalk und die Ausscheidung von Harnsäure in nahem Zusammenhange stehen, und dass die Oxalsäure des oxalsauren Kalkes nicht etwa von zufällig genossenem Sauerampfer oder Sanerklee herrührt, sondern von der Harnsäure, welche zerfällt und als eines ihrer Zersetzungsproducte Oxalsäure gibt.

Ein ausserordentlich viel selteneres Material für primäre Steinbildung ist das Cystin. In meinen Händen befindet sich ein Cystinstein; welcher von meinem verstorbenen Collegen Schuh durch Operation zu Tage gefördert worden ist. Er besteht aus fast reinem Cystin, ist an der Oberfläche nur mässig rauh, auf dem Durchschnitte nicht deutlich geschichtet, er besitzt vielmehr ein strahliges, krystallinisches Gefüge und ist auf dem geschliffenen Durchschnitte wachsglänzend: Er hat auch mit einem Stück Wachs das gemein, dass er von schmutzig gelbweisser, etwas

in's Grünliche spielender Farbe, und, was bei keinem andern Harnsteine der Fall ist, an den Kanten etwas durchscheinend ist.

Als weiteres Material für primäre Harnsteine ist noch das Xanthin zu nennen. Xanthinsteine, die selten sind, werden als den Harnsäuresteinen im Aeusseren im Allgemeinen ähnlich beschrieben, so dass man sie für harnsaure Steine halten könnte bis man bei der Untersuchung anf Harnsäure, statt der Harnsäurereaction die Reaction des Xanthins findet.

Endlich sind noch beschrieben worden Steine aus sogenannten Urostealith, einem bis jetzt noch räthselhaften Körper, über welchen ich Ihnen nichts Sicheres angeben kann. Es sind diese Steine überhaupt nur zweimal beobachtet worden: sie sollen ans einer brennbaren Substanz, welche man mit dem Namen Urostealith bezeichnet hat, bestehen.

Alle Steine, sie mögen aus welchem Material immer bestehen, können

Veranlassung zu seeundären Auflagerungen geben.

Die Substanzen, welche wir bis jetzt beschrieben haben, waren Sedimente aus dem sauren Harne; wenn aber ein Reizungszustand der Blase eintritt, so dass Schleim und Eiter abgesondert wird, so füngt der Harnstoff an sich zn zersetzen, der Harn wird alkalisch, und nun erscheinen die Sedimente des alkalischen Harus, normaler dreibasisch phosphorsaurer Kalk und phosphorsaure Ammoniakmagnesia, und diese lagern sieh auf den bereits gebildeten Stein auf. So entstehen die secundären Schichten. Daher rührt es auch, dass die Praktiker die Erfahrung machen, dass bei Steinen aus Phosphaten, das heisst Steinen deren Oberfläche aus Phosphaten besteht, die Kranken viel mehr Schmerzen haben, als bei ganz rauhen Maulbeersteinen, die doch gewiss die Blase mechanisch stärker afficiren. So lange der oxalsaure oder harnsaure Stein noch seine natürliche Oberfläche hat, ist die Blase noch relativ gesund, während, wenn bereits secundäre Ablagerungen vorhanden sind, die Blase meist selbst erkrankt ist. Es geschieht nicht selten, dass der Harn zu verschiedenen Zeiten sauer ist, dann alkalisch wird, dann wieder sauer u. s. w., so dass sieh nun abwechselnd Sedimente des alkalischen und des sauren Harns ablagern. In meinen Händen befindet sich ein Stein, welcher einen kleinen Kern von oxalsaurem Kalk mit etwas Uraten hat; darum haben sich sehr frühzeitig seeundäre Schichten aus phosphorsaurem Kalk und phosphorsaurer Ammoniakmagnesia abgelagert. Darauf ist der Harn wieder saner geworden, es haben sich wieder Urate und oxalsaurer Kalk abgelagert, dann ist er wieder alkalisch geworden, und so haben sich oftmals hintereinander die Sedimente des alkalischen und des sauren Harns abgelöst, so dass die gefärbten Schiehten der primären mit den weissen der seenndären Ablagerung abwechseln. Es kommt aber auch vor, dass Steine ganz aus phosphorsaurem Kalk und phosphorsaurer Ammoniakmagnesia bestehen, nämlich daun, wenn von vorne herein da, wo die Steinbildung statthatte, der Harn sehon alkalisch war. Solche Steine haben sieh hänfig um eine Schleimflocke oder um ein Blutgerinnsel gebildet, und sie kommen namentlich dort vor, wo der Harn stagnirt, oder wo er besondere Gelegenheit hat zu faulen, in Divertikeln der Blase oder der Urethra, in Fistelgängen n. s. w. Wenn einer der beiden Bestandtheile, normaler phosphorsaurer Kalk oder phosphorsanre Ammoniakmagnesia, so vorherrseht, dass er den Stein

fast ansschliesslich bildet, so kann man dies leicht erkennen, denn der normale phosphorsaure Kalk scheidet sich in den Steinen amorph aus, während sich die phosphorsaure Ammoniakmagnesia in verhältnissmüssig grossen Krystallen ausscheidet, die sich radiär gruppiren. Je mehr der Stein an seiner Oberfläche glatt und kreidig ist, um so mehr enthält er an derselben phosphorsauren Kalk; weisse kamm- oder spitzenartige Hervorragungen oder dendritische Rauhigkeiten rühren von phosphorsaurer

Ammoniakmagnesia her. Die Steine behalten in der Blase nicht immer ihre chemische Zusammensetzung. Wenn der Harn alkalisch wird, so wirkt er auf den bereits vorhandenen Harnstein ein. Hiebei pflegt er einen Theil des oxalsauren Kalks in kohlensauren Kalk umzuwandeln. Kohlensaurer Kalk kommt primär in menschlichen Harnsteinen, wenn überhaupt, höchst selten vor. Er ist Product einer Metamorphose des oxalsauren Kalks. Wenn Sie auf oxalsauren Kalk eine Lösung kohlensauren Ammoniaks einwirken lassen, so finden Sie nach einiger Zeit den Rest des oxalsauren Kalks gemengt mit einer grösseren oder geringeren Menge von kohlensaurem Kalk, und andererseits finden Sie in der Flüssigkeit oxalsaures Ammoniak. Dieselbe Zersetzung geht nun auch in der Blase vor, der Kalk tauscht auch hier die Oxalsäure gegen Kohlensäure aus. Auch auf die Harnsäure wirkt der ammoniakalische Urin, indem ganz langsam harnsaures Ammoniak gebildet wird; das geschieht an der Oberfläche, geschieht aber anch im Innern, wo der Harn irgendwie Gelegenheit hat durch Spalträume oder durch Poren in das Innere des Steines einzudringen. Nun nimmt aber das harnsaure Ammoniak einen grösseren Raum ein als die Harnsäure, und die Folge davon ist, dass es als Sprengmittel wirkt. Hierauf beruht die auf den ersten Anblick so räthselhafte Selbstzertrümmerung der Steine. Man findet Steine, von welchen offenbar innerhalb der Blase Stücke abgesprungen sind, ja man befördert manchmal aus der Blase Steine heraus, welche im Innern vollständig zertrümmert sind und nach aussen umgeben von secundären Schichten, von phosphorsaurem Kalk und phosphorsaurer Ammoniakmagnesia, gemengt mit harnsaurem Ammoniak. Diese Steine versteht man erst, wenn man andere sieht, welche auf dem Durchschnitte zahlreiche Spalträume zeigen, die alle mit harnsaurem Ammoniak ausgefüllt sind, und sieht, dass auch an den Stücken des zertrümmerten Steines ähnliche, wenn auch kleinere Sprünge vorhanden sind, welche gleichfalls schon angefüllt sind mit harnsaurem Ammoniak; dann liegt der Schluss nahe, dass von solchen Spalten aus die ganze Zertrümmerung des Steines vor sich gegangen ist. Andererseits waschen sieh manchmal, da das harnsaure Ammoniak doch löslicher ist als die Harnsäure, metamorphische Schichten zwischen secundüren theilweise heraus, so dass der Stein hinterher aus lauter Schalen besteht, welche unter sich uur locker zusammenhängen. Sie sehen ein, dass das ein Process ist, welcher der künstlichen Zertriimmerung des Steines in sehr dankenswerther Weise vorarbeitet.

Die Erkennung der Bestandtheile der Harnsteine macht im Allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten. Von den Reactionen auf Harnsäure, Xanthin, Cystin haben wir bereits gesprochen. Steine, in denen man Xanthin neben Harnsäure vermuthet, soll man mit Chlorwasserstoffsänre ausziehen, welche das Xanthin, aber nicht die

Harnsäure aufnimmt und beim Abdampfen Krystalle von chlorwasserstoffsaurem Xanthin absetzt. Den oxalsauren Kalk erkennt man, indem man das Pulver des Steines mit einer Lösung von kohlensanrem Natron kocht; dann bildet sich kohlensaurer Kalk und oxalsaures Natron: von dem kohlensauren Kalk filtrirt man ab und tröpfelt dann zu der Flüssigkeit, nachdem sie mit Essigsünre angesünert ist, eine Lösung von schwefelsaurem Kalk hinzu. Bringt diese eine Trübung hervor, so hat man ein Recht auf das Vorhandensein von Oxalsänre zu sehliessen. Der phosphorsaure Kalk und die phosphorsaure Ammoniakmagnesia werden dadurch erhalten, dass man das zur Gewinnung der harnsauren Salze mehrmals mit Wasser ausgekochte Pulver von einem Stücke der zu untersnehenden Schieht mit Essigsäure auszieht und die essigsaure Anflösung mit Ammoniak wieder fällt. Man darf nur nicht glauben, dass die Phosphate in den Harnsteinen durch Essigsäure immer so leicht aufgelöst werden, wie sich ein Niederschlag von normalem phosphorsauren Kalk oder von phosphorsaurer Ammoniakmagnesia auflöst. Denn die organischen Substanzen, welche zwischen den Partikeln des phosphorsauren Kalks und der phosphorsauren Ammoniakmagnesia liegen, setzen, namentlich wenn sie eingetrocknet sind, der Einwirkung der Essigsäure oft einen sehr grossen Widerstand entgegen. Es bildet sich auch beim Eindringen der Essigsäure in das Pulver krystallinischer  $[(H, Ca) PO_4]$ phosphorsaurer Kalk, auf den die Essigsäure, wenn sie nicht in grossem Ueberschusse vorhanden ist, nur langsam einwirkt. Man bedient sich deshalb mit Vortheil eines Gemenges von Essigsäure mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure, aber dieses löst nicht allein kohlensauren Kalk, wie es die reine Essigsäure auch thut, sondern auch oxalsauren Kalk auf. Man setzt deshalb dem Filtrate unter stetem Umrühren oder Umschütteln Ammoniak in kleinen Portionen zu. Ist dann oxalsaurer Kalk aufgelöst, so scheidet er sich aus, wenn die Flüssigkeit noch von Essigsäure stark sauer ist. Man lässt dann absetzen, filtrirt vom Niederschlage ab und fällt nun die Phosphate durch überschüssig zugesetztes Ammoniak. Man sammelt den Niederschlag auf dem Filtrum und untersucht eine Probe mikroskopisch auf Krystalle von phosphorsaurer Ammoniakmagnesia, die sich bei der raschen Fällung gewöhnlich in zierlichen stern-, büschelund fiederförmigen Krystallgruppen ausscheidet. Den Rest glüht man auf dem Platinbleche um zu sehen, wieviel davon wirklich aus feuerfesten Bestandtheilen besteht, und was etwa an in der Säure löslichen organischen Substanzen beim Sättigen der Säure wieder mit den Erden herausgefallen ist.

Den Rückstand löst man in einem Reagirglase unter Erwärmen in stark verdünnter Salpetersäure, wirft einen Krystall von molybdänsanrem Ammoniak hinein und erwärmt nochmals. Man erkennt dann den Gehalt der Probe an Phosphorsäure an dem gelben Niederschlage von phosphormolybdänsaurem Ammoniak. War sehr wenig Phosphorsäure zugegen, so färbt sich die Flüssigkeit beim Erwärmen nur gelb, scheidet aber doch meistens beim Erkalten unter Entfärbung eine geringe Menge eines gelben Pulvers aus.

Die stets an Kalk gebundene Kohlensäure erkennt man, wenn man das vorher mit Wasser ausgekochte Pulver des Steines mit verdünnter

Schwefelsäure oder verdünnter Chlorwasserstoffsäure versetzt und das sich etwa entwickelnde Gas in Kalk- oder Barytwasser einleitet.

Bei der Häufigkeit der Steinkrankheit in einigen Gegenden hat man sieh sehr viel Mühe gegeben, die Ursachen zu ermitteln, denen dieselbe zuzusehreiben ist. Man ist aber dabei nicht glücklich gewesen. Wenn man irgend einen Anhaltspunkt zu finden geglaubt hatte, so hat es sich hinterher doch wiederum gezeigt, dass er nicht brauchbar sei. Man leitete in einzelnen Gegenden, wie z. B. im würtembergischen Oberlande, wo sehr viel samrer Wein getranken wird, die Steine von dem Genasse des sauren Weines her. Es hat sieh aber seitdem gezeigt, dass in andern Gegenden, wie z. B. in den Moselgegenden, wo eben so viel saurer Wein getrunken wird, die Steine ausserordentlich selten sind, ja viel seltener als in manchen Gegenden, in denen gar kein Wein getrunken wird. So ist z. B. in einigen Gouvernements von Russland unter den Bauern, welche gewiss keinen Wein zu trinken bekommen, die Steinkrankheit häufiger, als in Deutschland oder in irgend einer Weiugegend. Auch in Persien, wo der grösste Theil der Bevölkerung sich des Weines aus religiösen Rücksiehten enthält, sind von Dr. Polak Steine in Menge beobachtet worden.

Man hat auch die Steinkrankheit von kalkhaltigem Trinkwasser hergeleitet. Es hat sich dies aber nicht durchführen lassen, soudern es hat sich im Gegentheile gezeigt, dass in manchen Ländern, in denen sehr harte, kalkhaltige Wässer sind, die Steinkrankheit ausserordentlich selten ist, und in andern Ländern, die ein weiehes wenig kalkhältiges Trinkwasser haben, die Steinkrankheit häufig ist. Ein wesentlicher Fortsehritt ist in neuerer Zeit gemacht worden. Man hat nämlich früher, geleitet von Schriften über Steinkrankheit, die von englisehen Aerzten herrührten, die Steinkrankheit im Ganzen als eine Krankheit alter Leute angesehen. Man hat woll gewusst, dass bei Kindern auch Steine vorkommen, man hat das aber zu wenig beachtet. Durch die Erfahrungen, welche Balassa in Ungaru gemacht hat, hat es sieh herausgestellt, dass die Steinkrankheit fast eine Kinderkrankheit zu nennen ist, indem er gefunden hat, dass nicht nur die Steinkrankheit bei Kindern verhältnissmässig häufig ist, sondern dass auch die Steine, welche bei Erwachsenen vorkamen, grösstentheils auf ein früheres Datum zurückzuführen waren, wenn man nach Beschwerden examinirte, welche etwa sehon in der Jugend gefühlt worden waren. Dieselbe Erfahrung hat Dr. Polak in Persien gemacht, ja es sind ihm dort Säuglinge mit Symptomen vorgekommen, die denen einer Steinkolik ganz ähnlich waren. Ferner gibt Heller an, Urateoneretionen bei Säuglingen nieht nur in der Niere sondern auch in der Blase gefunden zu haben. Wenn man sieht, wie der Kern der Harnsteine in den meisten Fällen aus Harnsäure besteht, und erfährt, dass ein grosser Theil der Steine aus früher Jugend herrührt, so kann man kaum daran zweifeln, dass die Steinkrankheit mit dem Harnsäureinfaret der Neugebornen im directen Zusammenhange steht.

Da es ausserordentlich sehwer ist, Erfahrungen zu machen über das Regime, welches bei der Steinkrankheit günstig oder ungünstig ist, und über die Medicamente, welche bei der Steinkrankheit nützlich sein können, so ist das, was man in derselben gethan hat, grösstentheils nach theoretischen Voraussetzungen gemacht worden. Im vorigen Jahrhundert

wurde in England namentlich viel Magnesia gegen Steinkrankheit gegeben. Es rührte dies her von der Vorstellung der Aerzte, dass man mit der Magnesia die Säure im Organismus tilgen müsse, weil diese die eigentliche Ursache der Krankheit sei. Obgleich man aber so viel Magnesia gab, dass in einzelnen Fällen Darmsteine aus Magnesia entstanden, so entsprach der Erfolg doch nicht den gehegten Erwartungen. später ein Frauenzimmer auf, welches ein Geheimmittel gegen die Steinkrankheit hatte, über das sogar im Parlamente verhandelt wurde, und als sie dieses Geheimniss aufdeckte, so zeigte es sich, dass ihr Mittel nichts Anderes war als spanische Seife. Von dieser Seife, die aus Olivenöl und Soda bereitet war, wurden die äusseren Rindenschichten weggenommen, und der Kern wurde innerlich gebraucht. Es lag offenbar auch hier die Idee zu Grunde, durch ein Alkali auf die Säure im Organismus zu wirken. Dann wurden kohlensaure alkalische Wässer getrunken, und diese sind es, welche ihren Ruf bis auf den heutigen Tag behalten haben. Man hat statt ihrer auch kohlensaure Alkalien allein gegeben, namentlich in neuerer Zeit auch kohlensaures Lithion, weil das saure harnsaure Lithion im Wasser viel leichter löslich ist als das saure harnsaure Natron. Aber die freie Kohlensäure in den alkalischen Wässern ist wahrscheinlich nicht ganz wirkungslos, indem sie dazu dient, selbst wenn der Harn nur noch schwach sauer ist, die Phosphate in Auflösung zu erhalten. Zugleich macht die Kohlensäure überhaupt grössere Mengen von diesen Wässern nehmbar, sie würden den Magen viel unangenehmer afficiren, wenn sie die Kohlensäure nicht enthiclten, und die Menge der Flüssigkeit, die genommen wird, ist auch ein wesentlicher Factor, mit dem man rechnen muss, weil durch sie die Gelegenheit zu neuer Ausscheidung vermindert wird.

Es kann die Frage aufgeworfen werden, ob es möglich ist, durch ein bestimmtes Regime und durch bestimmte Medicamente die Ablagerung und das Wachsthum der Steine zu verhüten oder gar schon vorhandene Steine aufzulösen. Das kann im Allgemeinen nicht verneint werden, indem ganz bestimmte Daten dafür vorliegen, dass Harnsteine wenigstens partiell in den Harnwegen aufgelöst worden sind. Ich habe einen Harnstein gesehen, bei welchem es sich aus den Symptomen mit voller Bestimmtheit ergeben hatte, dass derselbe drei Wochen im Urcter gesteckt. Er hatte hier aber keine vollständige Verstopfung hervorgebracht, denn es hatte sich in demselben eine Rinne gebildet. Diese Rinne war glatt, während die übrigen Partien, welche dem Ureter angelegen hatten, rauh waren. Es war also klar, dass diese Rinne durch den durchgehenden Harn ausgewaschen worden war. Ebenso habe ich mehrmals an Steinen, die durch den Steinschnitt entfernt worden waren, ganz deutliche Usnren beobachtet, die mich an einer partiellen Auflösung nicht zweifeln liessen. Es ist eine solche auch an sich vollkommen begreiflich, weil von den Verbindungen, welche den Stein zusammensetzen, keine sowohl im sanren als auch im alkalischen Harn absolut unlöslich ist, sondern nur schwer löslich iu verschiedenem Grade. Die harnsauren Salze, die Urate, sind sogar nur mässig sehwer löslich, namentlich in der Flüssigkeit von einer Temperatur von 38°, welche sie umspült. Wenn also ein verdünnterer Harn mit ihnen in Berührung kommt, so kann er wieder einen Theil von ihnen aufnehmen. Daraus geht hervor, dass nicht nur die Qualität, sondern auch wesentlich die Quantität der Flüssigkeit, welche in den Körper hineingebracht wird, eine Rolle spielt. Damit mag es auch zusammenhängen, dass in exquisiten Bierländern und unter den Biertrinkern die Steinkrankheit verhältnissmässig selten ist. Als Ure fand, dass die Benzoesänre, in den Körper hineingebracht, als Hippursäure wieder fortgeht, glaubte man hiedurch ein Mittel gegen die Harnsäuresteine gefunden zu haben, man glaubte denjenigen Stickstoff, welcher sonst in Gestalt von Harnsäure fortgeht, in Gestalt von Hippursäure fortbringen zu können. Es hat sieh dies aber nicht bewährt.

### Die Hautsecretion.

### Schweissdrüsen und Schweiss.

Wir gehen jetzt zu einem andern Kapitel über, zu den Ausseheidungen durch die Haut. Den Ausscheidungen durch die Niere müssen wir zunächst die Ausscheidungen durch die Schweissdrüsen ansehliessen. Die Haut hat bekanntlich an manchen Stellen und namentlich an den behaarten Stellen eine mehr glatte Oberfläche, während sie an andern Stellen uneben gemacht ist durch Papillen der Cutis, welche sieh an ihrer Oberfläche in Gebirgsketten hinziehen, über welehe das Epidermislager hinweggeht und namentlich an der Vola manus und Planta pedis eigenthümliche Riffe bildet, welche der Richtung dieser Gebirgsketten folgen. Die Cutis selbst besteht aus Bindegewebe, in welches elastische Fasern eingewebt sind, und ausserdem kommen an allen behaarten Theilen glatte, organische Muskelfasern vor in Gestalt der sogenannten Arrectores pili, die von der Cutis entspringen, nach abwärts laufen und sich an das untere Ende des Haarbalges ansetzen, so dass sie die Haare, wenn sie sieh zusammenziehen, heben und aufriehten und hiedurch die sogenannte Cutis anserina hervorrufen. Unter der Cutis liegt der Panuiculus adiposus oder das subeutane Bindegewebe, ausgenommen diejenigen Stellen, die Muskeln sich unmittelbar mit dem festeren Bindegewebe der Cutis verbinden. Das subcutane Bindegewebe unterseheidet sieh dadurch, dass es weniger dieht und fest gewebt ist als die eigentliehe Cutis, und dass es unregelmässige rhomboidische Räume enthält, in welchen Fettzellen angesammelt sind.

Auf der Grenze zwisehen der eigentliehen Cutis und dem subeutanen Bindegewebe liegen die Sehweissdrüsen. Sie sind einfache tubulöse Drüsen, indem sie aus einem einfachen vielfach aufgeknäulten Tubulus bestehen. Derselbe geht in leichten Sehwingungen durch das Bindegewebe der Cutis hindurch, geht dann in die Epidermis, macht in derselben korkzieherförmige Windungen und mündet mit einer triehterförmigen Oeffnung aus. Der secernirende Schlauch besteht aus einer dünnen, festen Membrana propria und ist inwendig ausgekleidet mit einem Epithel, dessen Zellen zwar nicht ganz platt sind, nicht etwa so-platt, wie die Zellen auf den serösen Häuten oder auf der Innenwand der Gefässe, aber doch meist noch so niedrig, dass sie zum Pflasterepithel gezählt werden können. Höher sind sie in den Sehweissdrüsen der Vola manus und der Kopfhaut,

so dass Krause sie hier schon zu den Cylinderzellen rechnet. Die Gefässe erhalten die Drüsen von den Arterien des Pannieulus adiposus. Es verzweigt sich ein Arterienast in der Weise, dass er ein dichtes Netzwerk bildet, mittelst dessen er die Windungen des Drüsenganges umspinnt: dann entsteht eine ausführende Arterie, in welche sich wieder alle diese Gefässe sammeln. Das Gefässsystem der Drüse ist also ein kleines Wundernetz, in ähnlicher Weise, wie wir es bei dem Malpighi'schen Körperchen der Niere gesehen haben. Die ausführende Arterie läuft neben dem Ausführungsgange der Schweissdrüse nach aufwärts, verzweigt sich erst in der obersten Schichte der Cutis capillar und führt das Blut in die Schlingen, welche in die Hautpapillen hineingehen und in das oberflächliche Capillarnetz der Cutis. Die Schweissdrüsen haben also mit den Nieren gemein, dass ihr Secret ans dem arteriellen Blute abgeschieden wird. In der That hat man auch in dem Schweisse Harnsubstanzen gefunden.

Der Schweiss ist eine sauer reagirende Flüssigkeit, welche um so weniger feste Bestandtheile enthält, je reichlicher sie abgesondert wird. Man hat in ihr die Salze gefunden, welche im ganzen Körper verbreitet sind, ausserdem aber Milchsäure und mehrere Säuren aus der Gruppe der fetten Säuren. Man hat sie aber nicht in hinreichender Menge abscheiden können um ihre Diagnose völlig sicher zu stellen, sondern nach dem Geruche geurtheilt, so diagnosticirte man z. B. die Caprylsäure, welche den widerlichen Geruch nach Menschenschweiss hat. Weiter sind im Harne gefunden worden Harnstoff und Ammoniak. Harnstoff ist nicht immer gefunden worden, aber wenn kein Harnstoff gefunden worden ist, ist Ammoniak gefunden worden, was sich wohl so erklären lässt, dass Harnstoff als solcher in die Drüsen abgesondert worden ist, dass er aber nicht immer als solcher zum Vorschein kam, sondern, dass er sieh manchmal vorher zersetzt hatte, und nur das Ammoniak, welches aus seiner Zersetzung hervorging, gefunden wurde. Ferner hat man im Schweisse eine eigene Säure gefunden, welche man mit dem Namen Hydrotsäure Sie ist aber niemals rein dargestellt worden. Die Formel, welche man ihr zuschreibt, beruht auf der Analyse eines eingestandenermassen nicht reinen Silbersalzes. Dann hat man im Schweisse von Arthritikern Harnsäure gefunden, und endlich hat man uoch eine dritte Substanz gefunden, welche an den Harn erinnert, nämlich das Indigo. Es war schon mehrmals blauer Schweiss beobachtet worden, und vor etwa 15 Jahren ist ein solcher von Bizio untersucht worden, und es hat sieh gezeigt, dass die blaue Farbe von Indigo herrührte, und zwar von Indigo, der einen Bestandtheil des Schweisses ausmachte und ihm nicht etwa durch ein mit Indigo gefärbtes Kleidungsstück beigemischt war. Es wird also auch in den Schweissdrüsen die indigobildende Substanz abgesondert, sie wird durch die Säure des Schweisses gelegentlich zersetzt, und auf diese Weise entsteht dann das Indigo. Bekanntlich zeigt sieh der Schweiss bei Sterbenden, manchmal auch bei Menschen, welche grosse Angst und Qualen ausstehen, in einzelnen klebrigen Tropfen, welche aus den Ausführungsgüngen der Schweissdrüsen hervortreten, und welche nicht, wie dies gewöhnlich ist, saure, sondern alkalische Reaction haben sollen. Wie dieses Seeret zu Stande kommt, kann man bis jetzt nicht sagen, es liegt nur die Vermuthung nahe, dass es diejenige Flüssigkeit ist, welche den Schlauch im Zustande der Ruhe, im Zustande der Nichtsecretion ansfüllt, und welche unter besonderen Umständen aus dem

Schlauche herausgetrieben wird.

In der Aehselhöhle liegt eine Art von Drüsen, welche man gewöhnlich als die grossen Schweissdrüsen der Achselhöhle bezeichnet. Sie
haben einen viel stärkeren Schlaneh und dabei eine grössere Anzahl von
Windungen. Der Schlaneh ist mit einem Cylinderepithel ausgekleidet;
unter diesem liegt eine Längsschichte von Faserzellen, auf welche dann
erst die Membrana propria des Drüsenschlauches folgt. Diese Drüsen
haben allerdings mit den Schweissdrüsen den Bau gemein, sie sehen ihnen
ähnlich, sie sind anch einfache geknünlte, tubulöse Drüsen, nur dass alles
in viel grösseren Dimensionen ansgeführt ist: das Secret aber, welches
sie absondern, ist offenbar ehemisch vom Schweisse vollständig verschieden,
wie dies schon diejenigen Eigenschaften zeigen, welche unmittelbar in die
Sinne fallen. Sie bilden auch nicht die einzigen Schweissdrüsen der
Achselhöhle, sondern neben ihnen kommen die kleinen gewöhnlichen
Schweissdrüsen vor, wie sie sich an der übrigen Körperoberfläche finden.

Eine andere Art grosser den Schweissdrüsen ähnlicher Drüsen führt den Namen der Circumanaldrüsen. Diese Drüsen bilden nach den Untersuchungen von Gay einen elliptischen Ring um den After herum, sie haben einen Kanal, der so weit und manchmal noch weiter ist als der Kanal der grossen Schweissdrüsen in der Achselhöhle, sie haben, wie diese, ein Cylinderepithel und haben auch das Faserzellenlager, welches ganz hart unter dem Epithel liegt. Diese Drüsen schliessen gegen den After hin die Region der Schweissdrüsen. Zwisehen ihnen und der Afteröffnung kommen nur noch Talgdrüsen, und zwar Talgdrüsen von beson-

derer Grösse vor.

#### Glandulae caeruminalis.

Nach dem Typus der Schweissdrüsen gebaut, aber in ihrem Scerete vollständig verschieden sind die Glandulae eaeruminales, welche im änsseren Gehörgange liegen. Sie sehen auf den ersten Anbliek so aus, wie Schweissdrüsen, sie sind ebenso in die Hant eingebettet, sie unterscheiden sich aber dadurch, dass sie wegen der Farbe ihres Seeretes gelblich erscheinen. Sie gleichen den grossen Schweissdrüsen der Achselhöhle und den Circumanaldrüsen durch das Faserzellenlager, sonst mehr den gewöhnlichen Schweissdrüsen, wie sie an der ganzen Oberflüche des Körpers verbreitet sind. Ihr Secret ist bekanntlich eine diekliche Emulsion, das Caerumen auris, das Ohrensehmalz.

# Die Talgdrüsen.

(Glandulac sebaceae.)

Die Glandulae caeruminales bilden in Rücksicht auf ihr Seeret den Uebergang zu den Talg- oder Schmerdrüsen, welche sieh an der ganzen Hautoberfläche, mit Ausnahme der Vola manns und der Planta pedis finden. Da, wo Haare vorkommen, sind diese Talgdrüsen immer innig mit dem Haarbalge verbunden, indem sie neben demselben liegen und sieh nicht frei an der Oberfläche der Haut sondern in den Haarbalg

öffnen. Sie sind aeinöse Drüsen und bestehen ans einer bindegewebigen Membrana propria, welche mit einem polyedrischen Epithel ausgekleidet ist, dessen Zellen Fettkörnehen in sich ansammeln, sich abstossen und so das ganze Innere der Drüse ausfüllen. Das Seeret besteht also theils ans abgestossenen Zellen, theils ans dem Fette, welches in diesen abgestossenen Zellen enthalten ist oder war, und aus Triimmern von solchen Zellen, welche zu Grunde gegangen sind. Dieses Secret ist das Hauttalg oder die Hautschmiere. Es besteht aus Eiweisskörpern, aus wahren Fetten und aus Cholesterin. An und für sich und unter normalen, unter physiologischen Verhältnissen ist es schwer, das Secret in grösserer Menge rein zu erhalten, weil man ja von der Hautoberfläche den Schweiss und das Hauttalg gemischt auffängt; aber es geschicht nicht selten, dass sieh der Ausführungsgang einer solchen Drüse verstopft, und dann ein Ding entsteht, welches, so lange es klein ist, den Namen eines Comedo führt und, wenn es grösser ist, sich in eine Balggeschwulst umwandelt, deren Balg gebildet wird von der ausgeplätteten Membrana propria der Talgdrüse, während der Inhalt der Geschwulst das nach und nach immer mehr angesammelte Secret der Drüse darstellt. Bei solchen Geschwülsten hat man nun Gelegenheit, dieses Secret in grösserer Menge zu untersuchen, und da findet man auch die Cholesterintäfelehen, welche sich zwischen den zelligen Elementen der zerstörten Drüse abgelagert haben.

Von der Cutis nach abwärts zu den unteren Enden der Haarbälge erstrecken sich kleine aus contractilen Faserzellen gebildete Muskeln. Sie können den Haarbalg und mit ihm das Haar heben und aufrichten. Man nenut sie deshalb Arrectores pili. Diese Arrectores pili stehen zu den Talgdrüsen in einer eigenthümlichen Beziehung. Der Arrector pili erscheint auf Abbildungen gewöhnlich wie ein Strang, aber nur deshalb, weil er auf dem Durchschnitte abgebildet wird. In der That aber stellen die Muskeln der Haarbälge Lamellen dar, welche wie eine Schürze um die Talgdrüse herumgelegt sind, so dass sie sich nicht an einer Stelle, sondern ringsum am Haarbalge ansetzen und sich oben in der Cutis fächerförmig ausbreiten. Es liegen also die Talgdrüsen hier wie in einem Segel, und man kann sich wohl denken, dass, wenn sich diese Muskeln zusammenziehen, dabei zugleich auch ein Druck auf die Talgdrüsen ausgeübt wird, so dass das Secret derselben durch diesen Druck mechanisch ausgetrieben werden kann. Haare und Talgdrüsen stehen aber nicht immer in demselben Verhältnisse, wie es sieh beim Haupthaare findet. An der Nase z. B. sind die Talgdrüsen ausserordentlich gross, die Haare dagegen sehr klein, so dass man hier nicht die Talgdrüse in den Haarbalg hincinmunden sicht, sondern im Gegentheile eine ungeheuere Talgdrüse, die mit ihrem Ausführungsgange frei an der Oberfläche ausmindet, und an der Wand des Ausführungsganges eine eigene kleine Tasche, die den Haarbalg des kleinen Haares bildet. Manchmal ist auch ein Haar unten abgestorben, und, obgleich es nicht ausgefallen, doch durch ein neues ersetzt worden, so dass zwei neben einander in einer solchen Talgdrüse stecken. Endlich kommen auch Talgdrüsen vor an Orten, an denen gar keine Haare siud. Das ist zunächst an den kleinen weiblichen Schamlippen und an der Innenseite der grossen der Fall. Hier kommen verhältnissmässig grosse Talgdrüsen vor, ohne dass sie mit Haaren in Beziehung stehen. Ebenso kommen sie vor auf der Innenfläche des

Praeputiums und in der Falte, welche vom Praeputium gegen die Corona glandis hin liegt. Es wurden auch auf der Corona glandis eigene Talgdrüsen beschrieben, die sogenannten Glandulae Tysonianae. Diese sind aber, wie schon Gustav Simon vor beilänfig 30 Jahren nachgewiesen hat, keine Driisen, sondern es ist eine Reihe von papillenartigen Hervorragungen, welche Tyson für Drüsen hielt. Strittig ist es, ob sich auf der Glans penis Talgdriisen befinden oder nieht. Es ist das eine Frage, welche der Infectionen wegen eine praktische Wichtigkeit hat. Es werden noch in neuerer Zeit auf der Glans penis kleine Drüsen besehrieben. welche vereinzelt vorkommen sollen und im Ganzen den Typus der Taledriisen haben, nur dass sie noch einfaeher gebant sind und aus einem einfachen kolbigen Gebilde bestehen sollen. Es ist hier zu wiederholten Malen nach diesen Driisen gesucht worden, es ist aber niemals etwas gefunden worden, und ich kann nicht sagen, dass ieh auf der Glans penis im engeren Sinne des Wortes, d. h. auf ihrer eonvexen Oberfläche jemals irgend eine Drüse gesehen hätte. Es mögen aber diese Drüsen, wie manche andere Bildung, inconstant sein und in einzelnen, wenn auch nicht gerade sehr häufigen Fällen vorkommen.

#### Meibom'sche Drüsen.

An die Talgdrüsen schliessen sieh die Meibom'sehen Drüsen der Augenlider, welche im Tarsus eingebettet sind. Sie stellen den Typus aeinöser Drüsen im botanischen Sinne des Wortes reiner dar als irgend welche andere Drüse. Sie haben einen gestreckten Ausführungsgang, in welchen die einzelnen Ausführungsgäuge münden, die von den ringsum sitzenden Aeinis kommen. Die Aeini ihrerseits sind ausgekleidet und angefüllt mit polyedrischen Zellen, welche in ihrem Innern Fettkügelehen ansammeln. So entsteht ein emulsionartiges Secret, welches unter dem Namen der Augenbutter bekannt ist. Die Meibom'schen Drüsen münden mit ihrem Ausführungsgange am inneren Rande des Augenlides, während die Talgdrüsen in die Haarbälge der Cilien einmünden, welche am äusseren Rande der Augenlider stehen.

# Die Respiration.

Wir haben früher gesehen, dass nur bei verhältnissmässig kleinen Organismen der Sauerstoff, weleher für den Stoffwechsel nöthig war, von der Oberfläche anfgenommen werden konnte. Nur bei sehr kleinen, oder bei etwas grösseren dann, wenn der Stoffwechsel sehr langsam ist, genügt hiefür die änssere Oberfläche. Wenn die Organismen grösser sind, oder wenn der Stoffwechsel raseher von statten gehen soll, muss der Sauerstoff den Organen durch Röhren (Traeheen) zugeführt werden, oder es existirt eine loeal vermehrte Oberfläche, zu weleher die Blutgefüsse hingehen. Diese loeal vermehrte Oberfläche kann entweder nach aussen ausgestülpt sein, dann nennt man sie eine Kieme, oder sie kann nach innen eingestülpt sein, und dann nennt man sie eine Lunge. Nach

aussen ansgestülpt kann sie sein, da wo der Sauerstoff geathmet wird, welcher im Wasser aufgelöst ist: wo aber der Sanerstoff der atmosphärischen Luft direct geathmet wird, kann diese Oberfläche nicht nach aussen ausgestülpt sein, weil sie dann zu sehr der Verdunstung ausgesetzt wäre; da ist sie nach innen eingestülpt, und deshalb haben die in der Luft lebenden Thiere Tracheen oder Lungen.

Die einfachste Form einer Lunge ist ein nach innen eingestülpter Sack, auf dessen innerer Oberfläche sich Blutgefässe verbreiten. Eine weitere Vermehrung der Oberstäche besteht darin, dass dieser Sack wieder wandständige Unterabtheilungen hat, welche man mit dem Namen der Parietalzellen bezeichnet. Eine solehe Lunge ist z. B. die Lunge des Frosches. Diese Parietalzellen können nun in sich wieder kleinere Parietalzellen tragen, wodurch natürlich eine noch grössere Vermehrung der Oberfläche erzielt wird. Dergleichen Bildungen kommen vielfach bei den beschuppten Amphibien vor, aber nicht immer gleichmässig in allen Theilen der Lunge. Die Parietalzellen verbreiten sich z. B. bei den Schlangen und Chamäleonen nicht über die ganze Lunge, sondern ein Theil der Lunge ist glatt, so dass er nur als ein Sack, als ein Luftreservoir dient, während ein anderer Theil der Lunge mit Parietalzellen erster und zweiter Ordnung verschen ist. Den Amphibienlungen ist noch allen gemeinsam, dass sie bei einer mässigen Vermehrung der Oberfläche eine bedeutende Capacität haben. Sie verbrauchen deshalb den Sauerstoff der Luft, mit der sie sich angefüllt haben, dem geringeren Sauerstoffbedürfniss entsprechend, nur langsam. Darauf zum Theile beruht es, dass diese Thiere längere Zeit unter Wasser bleiben können, ohne den Sauerstoff in ihren Lungen zu erneuern. Anders verhält es sich bei den Säugethieren und bei den Vögeln, wo die Oberfläche der Lunge, im Verhältnisse zu ihrer Capacität, zu der Menge von Luft, welche sie aufnehmen kann, viel grösser ist. Hier wird der Sauerstoff der Luft viel rascher verbraucht.

# Die Luftwege der Säugethiere und des Menschen.

Um sich eine Vorstellung von der Lunge der Säugethiere und Vögel zu machen, können Sie sich vorstellen, dass Sie einen vielfach verzweigten Baum haben, das ist der Baum der Luftröhre mit den Bronchieu als Aesten, und dass an den Endästen dieses Baumes lauter kleine Amphibienlungen hängen; sie stellen das dar, was man in der Anatomie die Infundibula der Lunge nennt. Bei den Vögeln communiciren alle diese Infundibula mit einander, so dass man von einer Stelle der Lunge aus die ganze Lunge aufblasen kann, bei den Säugethieren und beim Menschen ist dies nicht der Fall, es kommen zwar Communicationen zwischen neben einander liegenden Infundibulis vor, namentlich im späteren Alter, aber im Allgemeinen kann man von einem kleinen Luftgefüsse aus immer nur ein Lungenlüppehen injieiren. Ausgekleidet sind die Luftwege, so weit der verzweigte Baum, also das eigentliche Luftröhrensystem, das Bronchialsystem, reicht, mit einem Flimmerepithel. Dasselbe fängt im Kehlkopfe an, wo nur die wahren Stimmbänder statt des Flimmerepithels ein geschichtetes Pflasterepithel haben, wie es sich überhaupt zeigt, dass an denjenigen Theilen, die starken Reibungen

ausgesetzt sind, sich kein Flimmerepithel erhält, vielmehr dem widerstandsfähigeren Pflasterepithelium Platz macht. Das Flimmerepithel geht durch die Trachea in die Bronchien hinein als ein sogenanntes geschichtetes Flimmerepithel. Wir haben früher gesehen, dass diese geschichteten Flimmerepithelien, wie überhaupt die geschichteten Cylinderepithelien, eigentlich nicht im wahren Sinne des Wortes geschichtet sind, weil alle Zellen, auch diejenigen, welche an der Oberfläche liegen, in der Tiefe wurzeln. Später in den engeren Luftwegen wird es ein einfaches Flimmerepithel, ein einfaches Cylinderepithel mit Flimmern, und geht, wie Biesiadecki nachgewiesen hat, bis in die allerkleinsten Bronchien hinein, unmittelbar bis an die Gronze der Infundibula. In den Infundibulis aber und in den Lungenblüschen, den Alveolen, den Unterabtheilungen der Infundibula, findet sich kein Flimmerepithel mehr, sondern ein einfaches sehr flaches Pflasterepithel, ein Plattenepithel. Es kleidet die Alveolen vollständig aus, aber die Kerne der Zellen liegen immer in den Zwischenräumen, in den Maschen, der Capillaren, während die Platte der Zelle, der flachgedrückte Zellenleib, über das prominirende Capillargefäss herüberreicht und so die Decke über demselben vervollständigt.

Die Luftröhre besteht bekanntlich aus hnfeisenförmigen Knorpeln, deren Perichondrium Bestandtheil einer starken fibrösen Haut ist, welche mit den Knorpeln zusammen die Trachea nach vorn und nach den Seiten begrenzt. Nach innen davon liegt die Schleimhaut der Trachea, welche einen vollständigen röhrenförmigen Schlanch bildet, und nach hinten, da wo sich keine Knorpeln befinden, von einem mit Bindegewebe durchwebten Muskellager überdeckt wird. Dieses Muskellager besteht zunächst ans quer verlaufenden contractilen Faserzellen, welche von dem einen Ende des Luftröhrenkuorpels zum andern Ende desselben herübergespannt sind, und zweitens aus längs- und schiefverlaufenden Fasern, welche sich theils an einer sie überkleidenden fibrösen Hülle, welche an der Rückwand der Trachea gegen den Ocsophagus hin gewendet liegt, anheften,

theils aber auch an die Enden der Knorpel.

Die Schleimhant der Trachea hat eine grosse Menge von Schleimdrüsen, deren Körper nicht ganz in der Schleimhant liegen, die aber mit ihrem Ausführungsgange die Schleimhant durchbohren. Die grossen Drüsen in der Rückseite durchbohren mit ihrem Körper das ganze Muskellager, so dass ein Theil desselben im Bindegewebe vor den Muskelfasern und ein Theil desselben in den Muskelfasern und selbst noch nach hinten von den queren Muskelfasern liegt. Diese Schleimdrüsen, welche auch in den grösseren Bronchien gefunden werden, sind wesentlich ebenso gebaut, wie die Schleimdrüsen, welche wir in der Mundhöhle und im Oesophagus kennen gelernt haben. Auch die Schleimdrüsen, welche im Kehlkopf so zahlreich vorkommen, haben denselben Ban.

Die Architektur der Trachea setzt sich im Allgemeinen und mit denselben Schichten in die Bronchien fort, nur dass die Knorpelringe in den engeren Bronchien vertreten sind durch kleinere Knorpelplatten, welche in der bindegewebigen, in der fibrösen Wand derselben liegen. Nach innen davon liegt ein ringförmiges Muskellager und dann die Schleimhant mit ihrem Flimmerepithel. So geht der Ban fort bis zu den Bronchien von 1 Mm. Durchmesser und selbst noch darunter; dann

aber hören die Knorpelplättehen auf, man hat nur noch eine fibröse Hülle und unmittelbar derselben anliegend Muskelfasern und zartes Bindegewebe, welches mit dem darauf sitzenden Flimmerepithelium die Schleimhant repräsentirt. Man liess sonst die Muskelfasern mit dem Bronchialsystem aufhören; Moleschott hat aber nachgewiesen, dass sich auch zwischen den Alveolen noch Muskelfasern befinden. Man kann sich leicht von der Richtigkeit dieser Angabe überzeugen, nur muss man sich nicht vorstellen, dass jede einzelne Alveole etwa ihren eigenen Mantel von Muskelfasern hätte, wie jeder einzelne Bronchus seine Ringfaserhaut von Muskelfasern hat. Diese Muskelfasern sind eingestreut in das Bindegewebe, welches die einzelnen Infundibula von einander trennt und sich zwischen die einzelnen Alveolen einsenkt.

Vermöge der grossen Menge von Muskelfasern, welche in dieser Weise in der Lunge enthalten sind, ist die Lunge nicht allein elastisch, sondern sie ist auch contractil, und die contractilen Elemente unterstützen die elastischen. Wenn Sie den Thorax einer Leiche öffnen, so finden Sie, dass die Lunge zwar zusammenfällt, dass sie aber noch lufthaltig bleibt und auf dem Wasser schwimmt. Wenn Sie aber einem lebenden Thiere eine Oeffnung in den Thorax machen, ihm einen Pneumothorax erzeugen, so zieht sich die Lunge zu einer compacten Masse zusammen, und wenn Sie hinterher das Thier tödten und ein Stück dieser Lunge ins Wasser werfen, so geht es darin unter. Das ist Folge der Contractilität der lebenden Lunge, Folge der Contraction der Muskelfasern. Dasselbe beobachtet man in pathologischen Fällen. Man beobachtet bei Pneumothorax und auch bei reichlichem Exsudat in der Pleurahöhle, dass sieh die Lunge zu einer faustgrossen an der Lungenwurzel liegenden Masse zusammenzieht.

Die Gefässe der Lunge sind bekanntlich, wie die Gefässe der Leber, zweierlei, erstens die Aeste und Capillaren der Lungengefässe und zweitens die Aeste und Capillaren der Bronchialgefässe. Nur ist hier der Unterschied, dass die Capillargefässsysteme vollständiger von einander getrennt sind, als dies bei der Leber der Fall ist, indem die Bronchialgefässe zur Ernährung der Lungen dienen, während andererseits die Lungengefässe dazu dienen, das Blut an die respirirende Oberfläche, an die Oberfläche der Alveolen zu bringen. Hier liegt das reiche und dichte Netzwerk von Capillaren unmittelbar unter der Oberfläche, so dass die einzelnen Capillargefässe gegen die Höhle der Alveolen hin wie ein Gitterwerk vorspringen. Sie sind aber noch überkleidet von einem feinen Stroma und von dem sehr dünnen Epithel, welches über sie hingeht. Die übrige Wand des Alveolus besteht aus Bindegewebe, welches zugleich als Stroma der Gefässe dient, und aus einem elastischen Fasernetze, welches man sichtbar machen kann, wenn man einen Schnitt von der Lunge unter dem Mikroskope mit verdünnter Natronlauge behandelt.

### Der Gaswechsel.

Bekanntlich besteht der Gasaustausch in den Lungen darin, dass Sauerstoff aus der atmosphärischen Luft aufgenommen wird, und dass dafür in den Lungen Kohlensäure vom Blute abdunstet. Ueber die Mengenverhältnisse, in denen dies geschieht, und darüber, ob zugleich

Stickstoff in den Langen anfgenommen wird, oder Stickstoff durch die Lungen ansgeschieden wird, sind zahlreiche Versuche angestellt worden. Man bediente sich bei den älteren Versuehen sogenannter Athmungspfeifen oder Athmungsmasken. Es waren das Vorrichtungen, bei welchen Röhren mit zwei Ventilen an Mund und Nase angepresst wurden. Das eine Ventil ging auf, wenn man einathmete, da athmete man atmosphärische Luft ein, es schloss sich aber beim Ausathmen, und dann öffnete sich das andere Ventil: die ausgeblasene Luft wurde so in einen Recipienten entleert und hinterher untersucht. Trotz der Sorgfalt, mit welcher diese Versuche angestellt worden sind, kamen sehr grosse Fehler dabei vor, und man fand Dinge, welche man sich gar nicht zusammenreimen konnte. Man fand, dass eine so grosse Menge von Stickstoff ausgeschieden wurde, dass wenn man diese addirte zu dem Stickstoff, welcher mit den Faeces und mit dem Harne fortging, dann eine Summe herauskam, welche grösser war als die Menge des Stickstoffs, welche man mit der Nahrung einnahm; so dass die Hypothese aufgestellt wurde, die Menge des Stickstoffs, die hier fehlte, würde mit dem Speichel aus der atmosphärischen Luft verschluckt.

Die erste Arbeit, in welcher man mit vollkommeneren Vorrichtungen zu Werke ging, war die von Regnault und Reiset. Diese gingen vor Allem darauf aus, ein Thier längere Zeit in einer und derselben Luftmenge athmen zu lassen, in der Weise, dass sie die gebildete Kohlensäure aus diesem Luftquantum abführten und gleichzeitig den verbrauchten Sanerstoff durch Zufuhr an reinem Sanerstoff ersetzten. Apparat (Fig. 42) besteht aus folgenden Theilen: Erstens aus einer Glasglocke (a), unter der das Thier sitzt. Es sitzt auf einem Brette, um gegen die Abkühlung durch den Metallboden geschützt zu sein. Die Glasglocke ist in einen Metallring eingekittet, und in diesen Ring passt luftdicht von unten her ein Boden, der mit Riegeln darin befestigt wird. Die Glasglocke steht in einem Cylinder (b b), welcher in denselben Metallring eingekittet ist. Der Cylinder ist mit Wasser gefüllt, das die Glocke umspült, und durch welches man die Temperatur regulirt, in welcher das Thier lebt. Zu diesem Zwecke hängt darin das Thermometer (t). Ans der Glasglocke gehen zwei Röhren heraus, wovon die eine bis nahe an den Boden des Gefässes heruntergeht, die andere in den oberen Theil des Gefässes mündet. Diese Röhren stehen in Verbindung mit Kautschukschläuchen und diese in Verbindung mit Pipetten (pp), welche wieder unter einander durch ein Kautschukrohr (q q) verbunden sind. Die Pipetten und das sie verbindende Rohr enthalten Kalilauge, und sie werden durch ein Uhrwerk so bewegt, dass, wenn die eine Pipette aufsteigt, die andere heruntergeht und umgekehrt. Begreiflicher Weise entleert sich aus der aufsteigenden Pipette die Kalilauge, und es tritt Luft ein, während die Luft in der absteigenden Pipette durch die eindringende Kalilauge vertrieben wird. Die Luft, die hier eindringt und herausgeht, wird fortwährend geschöpft aus der Glasglocke, das eine Mal aus dem unteren Theile und das andere Mal aus dem oberen Theile. Wenn sie in der Pipette gewesen und durch das Kali von Kohlensäure befreit ist, wird sie durch die eindringende Kalilauge wieder herausgetrieben und wieder in die Glasglocke zurückgesendet. Die hier absorbirte Kohlensäure wird durch Sauerstoff ersetzt, der der Glasglocke zugeführt wird.

Sanerstoff befindet sich in grossen geaichten Pipetten (P|P|P); er wird aus denselben ausgetrieben durch concentrirte Chlorealeiumlösung, und damit diese immer unter dem gleichen Drucke wirken könne, fliesst sie

Fig. 42.



zu aus einem Bassin mit Chlorealeiumlösung (C C), in welchem ein näherungsweise constantes Niveau dadurch hergestellt ist, dass mehrere Ballons, welche mit Chlorealeinmlösung gefüllt sind, umgestürzt sind, so dass sie mit ihren unteren Euden in die Chlorealeiumlösung hineinragen.

Die drei Ballous ragen nicht genau, aber nahezu gloich tief hinab. Wenn nun die Lösung abfliesst, so wird zuerst die Sperrung aufgehoben für denjenigen Ballon, welcher am wenigsten tief hinabragt. Aus diesem länft dann, indem Luftblasen hineinsteigen, Chlorcaleinmlösung nach. Das dauert so lange, bis der Ballon leer ist, dann sinkt das Nivean so weit, dass auch der zweite Ballon mit seiner Oeffnung frei wird und in Folge davon die Flüssigkeit ans ihm abfliesst; dann kommt ebenso der dritte an die Roihe. Unterdessen kann man den ersten und zweiten wieder füllen und umstürzen, so dass auf diese Weise nur geringe Aenderungen in dem Niveau der Flüssigkeit stattfinden. Das Sauerstoffgas geht durch eine Waschflasche (h), und aus dieser tritt es durch die abgebildete Röhrenleitung in die Glasglocke (a). Wenn eine Pipette voll Chlorealciumlösung, also leer von Sauerstoffgas ist, wird sie durch eine neue ersetzt, und die Anzahl der verbrauchten Pipetten gibt die Menge des Sanerstoffs an, welche man zugeleitet hat. Eine Röhre aus einer besonderen Tubulatur im Stopfen der Glasglocke geht zu einem offenen Quecksilbermanometer (k). An diesem erkennt man den Druck, unter dem das Thier athmet, und man kann ihn durch Regulirung des Sanerstoffzuflusses eonstant und dem atmosphärischen nahezu gleich erhalten.

Durch diesen Apparat war es möglich, ein Thier dem Versuche längere Zeit zu unterwerfen und hinterher das Resultat der Respiration zu ermitteln. Die Menge der Kohlensäure wurde bestimmt, indem man vorher eine Probe von der Kalilösung genommen und die procentische Menge der Kohlensäure untersucht hatte, welche darin enthalten war. Nach dem Versnehe wurde wieder eine Probe von der Kalilösung genommen und wieder die Menge der Kohlensäure untersucht, welche darin enthalten war. Aus der so gefuudenen Differenz und aus der Menge der angewendeten Kalilösung liess sich die ganze Menge der absorbirten Kohlensäure bereehnen. Die Menge des zugeleiteten Sanerstoffs war, wie oben erwähnt, direct bestimmt worden. Es handelte sich also nur noch um die Analyse der Luft, welche am Ende des Versnehes in der Glasgloeke enthalten war, und ihre Abweiehung von der Zusammensetzung der atmosphärischen. Hier musste es sich zeigen, ob noch der ganze Stickstoff darin enthalten war, ob mehr, ob weniger, feruer ob andere fremdartige Gase ausgeschieden worden waren. Regnault und Reiset fanden, dass die Luft am Ende des Versuches keine fremdartigen Gase enthielt, oder wenigstens nur in Spuren, welche für den messenden Versuch gar nicht in Betracht kamen. Es handelte sich also um die Analyse eines Gemenges von Kohlensüure, Sauerstoffgas und Stiekgas.

Wenn man ein Gasgemenge zu analysiren hat, das aus Kohlensäure, Sauerstoff und Stiekgas besteht, so pflegt man so zu Werke zu gehen, dass man eine ihrem Volumen uach eingetheilte Röhre in einem Gefässe mit Queeksilber umstürzt. In diese Röhre bringt man das Gas hinein, indem man die Röhre etwas hebt und es unter dem Queeksilber eintreten lässt. Man hebt oder senkt dann die Röhre so lange, bis das äussere und das innere Niveau gleich stehen und liest das Volumen ab. Man bringt dann von unten her an einem Draht eine Kugel aus Kali durch das Queeksilber in die Röhre, damit die Kohlensäure absorbirt werde, entfernt später die Kalikugel wieder, setzt wieder das äussere und innere Niveau ins Gleiche und liest wieder das Volumen des Gases

Was davon verschwunden ist, war Kohlensäure. Hierauf lässt man in die Röhre eine Quantität Wasserstoffgas hinein, welche dem Volumen nach wenigstens doppelt so gross ist, als diejenige Menge von Sauerstoff, welche möglicher Weise davin enthalten sein kann, und bestimmt wieder durch Gleichmachen des äussern und innern Quecksilberniveaus das Volumen des Gasgemenges. Oben in der Röhre befinden sich zwei Platindrähte, welche das Glas durchbohren. Mittelst dieser lässt man durch das Gasgemenge einen electrischen Funken durchschlagen, Sauerstoff und zwei Mass Wasserstoffgas verbinden sich zu Wasser. Man macht wiederum das äussere und innere Quecksilberniveau gleich und misst wiederum das Volum. Ein Dritttheil des bei der Verpuffung verschwundenen Gasvolums bestand aus Sauerstoffgas. So hat man auch die Menge des Sauerstoffes gefunden. Der Rest, der in der Röhre zurückgeblieben, besteht aus Stickgas plus dem Wasserstoffgas, welches sich nicht mit Sauerstoff zu Wasser verbunden hat. Das Stickgas findet man, indem man von dem ursprünglichen Gasvolum das gefundene Volum der Kohlensäure und des Sauerstoffes abzieht. Dieses Verfahren ist namentlich durch Bunsen ausserordentlich vervollkommt, und durch eine Menge sinnreicher Vorsichtsmassregeln zu einem hohen Grade von Genauigkeit gebracht worden, so dass man sich jetzt gewöhnlich bei Gasanalysen des Bunsen'schen Verfahrens und der Bunsen'schen Einrichtungen bedient.



Regnanlt hat bei seinen Untersuchungen einen andern Weg eingeschlagen. Es kam ihm wescutlich darauf an, eine grössere Menge von Gasanalysen in einer verhältnissmässig kurzen Zeit beendigen zu können. Nach dem Mariottesehen Gesetze verhalten sich die Volumina der Gase umgekehrt proportional dem Drucke. Während wir also bei dem gewöhnlichen Verfahren die Volumina der Gase messen unter einem und demselben Drucke, kann man umgekehrt die Drucke messeu, welche nothwendig sind, um dem Gase immer wieder dasselbe Volumen zu geben, und das ist der Weg, den Regnault betreten hat. Sein Apparat (Fig. 43) besteht aus zwei Theilen, wovon der eine zum Messen dient, der andere theils zur Absorption der Kohlensäure, theils zum Zuführen des Wasserstoffgases, welches er später zum Verpuffen braucht. Es handelte sich darum, das Gas zu analysiren, welches am Ende des Versuches in der Glasglocke (a Fig. 42) enthalten war. Zu dem Ende wird der Messapparat (mm, Fig. 42, hr' mR Fig. 43)

von dem übrigen Gestelle getrennt; er wird mittelst einer bei (mFig. 42) befindlichen Tubulatur mit dem Respirationsapparate in Zusammenhang gebracht. An ihr befindet sich ein Conns, der in einen Hohlkegel der

Tubulatur (n) eingeschliffen ist und durch eine Verschranbung hineingepresst wird, so dass beide Stücke luftdicht mit einander verbunden sind.

Der Messapparat (Fig. 42 m m,) besteht ans einem U-förmig umgebogenen Rohre, das an seiner tiefsten Stelle einen Hahn (m,) hat, durch den man den Inhalt ganz oder theilweise entleeren kann. Ehe er mit dem Respirationsapparate verbunden wird, füllt man ihn vollständig mit Quecksilber, so dass sich anch bei m keine Luft befindet.

Nachdem er luftdicht mit der Tubulatur (n) verschraubt ist, lässt man, indem man den Hahn m, öffnet, einen Theil des Quecksilbers anslanfen. Dadurch wird ein Theil der Luft aus der Glocke (a) in den Messapparat hinübergeleitet, indem der Druck in der Röhre vermindert wird und unter den Druck sinkt, welcher in der Glocke herrscht. Wenn man eine zur Analyse genügende Menge hinübergeleitet hat, schliesst man den Hahn m, und die Hähne n und m, trennt den Messapparat vom Respirationsapparate und bringt ihn dann wieder mit den übrigen Theilen

des zur Gasanalyse dienenden Apparates in Verbindung.

Wir sehen diesen Apparat in Fig. 43 nach einer in Regnault's Cours élémentaire de Chimie gegebenen Abbildung. Er ist im Durchschnitte dargestellt und die beiden Schenkel des Messapparates stehen so, dass sie sich einander decken. Der Hahn r' ist der Hahn m in Fig. 42 und der Hahn R ist der Hahn m, in Fig. 42. Das Gestell (ZZ'), auf dem das Ganze befestigt ist, ist von Eisen, und Ul ist eine gusseiserne Quecksilberwanne, die mittelst eines mit einer Sperrvorrichtung (k) versehenen Triebes (o) und der Zahnstange (wv) auf und abbewegt werden kann. In das Quecksilber taucht eine cylinderförmige Glasglocke (fg), von welcher das Rohr (fed) ausgeht, durch welches sie mittelst der Verschraubung (d) ganz ebenso mit dem Messapparate verbunden wird, wie dieser früher mit dem Respirationsapparate (Fig. 42) verbunden war. Glocke und Röhre sind vollständig mit Quecksilber gefüllt.

Es handelt sich nun zunächst darum, die gewonnene Gasprobe bei einem bestimmten Drucke und bei einer bestimmten Temperatur zu messen. Die Temperatur ergibt sich aus dem Stande des Thermometers T, welches in das die Gasprobe umgebende Wasser in den Cylinder (p p q q'),

ingegenkt ist

Der uächstliegende Gedanke ist, das Gas vor der Messung zu trocknen. Da man aber die Menge des darin enthaltenen Wassers in unserem Falle nicht bestimmen will, so kann man diese peinliche Arbeit umgehen, wenn man es absolut feucht misst und die Spannung des Wasserdampfes für die gegebene Temperatur in Rechnung bringt. Regnault zog es deshalb vor, das Gas ein für alle Mal mit Wasserdampf zu sättigen und das erreichte er, indem er die Röhre, noch ehe sie mit Quecksilber gefüllt wurde, inwendig bethaute. Es blieb an ihrer Wand so viel Feuchtigkeit hängen, dass das hineingeführte Gas, welches ohnehin einen hohen Grad von Feuchtigkeit hatte, mit Wasserdampf gesättigt wurde. Wir wollen die Spannung des Wasserdampfes, die der Versuchstemperatur (t) entspricht, mit f bezeichneu; dann handelt es sich noch darum, für irgend ein Volum der Gasprobe den dazu gehörigen Druck zu bestimmen. Beide Werthe sind reciprok, je höher ich den Druck steigere, um so kleiner wird das Volumen und nungekehrt; wenn ein Bruchtheil des Gases verschwindet, so verschwindet bei gleichem Volumen ebenso viel

in Procenten vom Druck, als bei gleichem Drucke in Procenten vom Volumen verschwunden wäre.

Es wird, nachdem die Hähme r und r' geöffnet sind, nun durch Herablassen des Quecksilberreservoirs das Gas so weit herübergezogen, bis es an eine kleine Marke kommt, welche in der Figur mit 9, bezeichnet ist. Dann wird bei h so viel Quecksilber nachgefüllt, dass es im Schenkel a c bis zu der willkürlich bestimmten Höhe m steigt. Wenn dieses erreicht ist, wird die Niveaudifferenz (Fig. 43~m~n) der beiden Quecksilbersäulen mittelst eines Fernrohres gemessen und die Barometerhöhe hinzuaddirt. Wir haben die Spannung des Gases, das heisst denjenigen Druck, der beim actuellen Volum der Spannung des Gases das Gleichgewicht hält, gleich der Differenz der Quecksilberhöhen (H) mehr der Barometerhöhe (h) weniger der Tension (f) des Wasserdampfes bei der Temperatur, welche das Thermometer in der umgebenden Flüssigkeit anzeigt, also H+h-f.

Die Messung ist vollendet. Man lässt jetzt Quecksilber aus dem Hahn R in die Flasche C auslaufen, um alles Gas, so wie eine Quecksilbersäule in das Rohr r' e b übertreten zu lassen. Darauf schliesst man den Hahn r' und den Hahn r. Man löst dann die Verbindung bei d, hebt, indem man auch die Klemme u löst, die Glocke g f e d und lässt mittelst einer gekrümmten Pipette eine kleine Menge concentrirter Kalilösung in sie eintreten. Man stellt die Verbindung bei d wieder her, man senkt die Quecksilberwanne mittelst der Kurbel, man giesst mehr Quecksilber in die Röhre h und man öffnet die Hähne r und r'. Das Gas fliesst dann in die Glocke f g hinüber, und die Kalilösung benetzt ihre Wände und bietet so eine grosse Oberfläche für die Absorption der Kohlensäure dar.

Wenn alles Gas herüber ist, und das nachfolgende Quecksilber in dem Rohre ef nach abwärts steigt, schliesst man den Hahn r. Man wartet einige Minuten, um der Absorption Zeit zu gönnen, darauf lässt man das Gas den Rückweg in den Messapparat antreten, indem man die Quecksilberwanne Ut mittelst der Kurbel o hebt und durch Oeffnen des Hahnes R Quecksilber in die Flasche C abfliessen lässt. Hierauf schliesst man den Hahn R, füllt bei h Quecksilber nach und senkt die Wanne Ut wieder. Die Wand der Glocke f g bedeckt sich mit einer neuen Schicht von Kalilösung, mit welcher das Gas wieder in Berührung kommt. Nach einigen Minuten leitet man es wie früher zurück. Diese Procedur wiederholt man der grösseren Sieherheit halber noch ein- oder zweimal. Indessen ist das Gas in der Regel sehon nach der zweiten Absorption kohlensäurefrei.

Der Bruchtheil der ganzen Gasprobe, welcher aus Kohlensäure bestand, wird also ausgedrückt durch

$$\frac{H-H'+h-h'}{H+h-f}$$

Es soll jetzt die Menge des Sauerstoffgases bestimmt werden. Zu dem Ende entfernt man das Stück gferd, reinigt und trockuet es und bringt es vollständig mit Quecksilber gefüllt wieder an seinen Ort. Man hebt Ut und lässt bei R Quecksilber auslaufen. Indem man nun vorsiehtig die Hähne r und r' öffnet, lässt man das Quecksilber aus er d vorsichtig bis an die Marke 9 zwischen e und b vordringen und schliesst dann die Hähne wieder. Man führt das Queeksilberniveau in a b auf m zurück und misst wieder. Die gefundene Spannung sei H'' + h'' - f. Diese neue Messung ist nöthig geworden, weil man beim Unterbrechen der Verbindung d eine kleine Menge von Gas verloren hat. Man führt nun in gf eine Quantität von Wasserstoffgas ein, die dem Volum nach wenigstens doppelt so gross ist als die Menge von Sauerstoffgas, welche in der Gasprobe enthalten sein kann. Man öffnet die Hähne r und r', führt das Wasserstoffgas in den Messapparat und hält das nachrückende Queeksilber durch Schliessen des Hahnes r' bei der Marke 9 fest. Man bringt das Quecksilber in der Röhre ac wieder auf das Niveau m und liest die Differenz der Quecksilbersäulen ab. Sie sei h"", die gleichzeitig abgeleseue Barometerhöhe sei H'''. Die Spannung des als trocken betrachteten Gemenges ist dann H''' + h''' - f. Um das Gas besser zu mischen, führt man es im Apparate hin und her, lässt etwas von dem Queeksilber hindurchtröpfeln und hält dasselbe in solcher Stellung fest, dass es das enge Rohr r'cb vollständig anfüllt.

Jetzt lässt man mittelst zweier bei b eingeschmolzeuer Platindrähte einen electrischen Funken durchschlagen. Wasserstoff und Sauerstoff verbinden sich im Verhältnisse von 2 zu 1 Volum zu Wasser.

Die Grenzen des Gases werden wieder auf 9 und m zurückgeführt und die Spaunung H'''' + h'''' - f gemessen. Man findet dann die Proportion des Sauerstoffgases in dem von Kohlensäure befreiten Gase, gleich

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{\Pi''' - H'''' + h''' - h''''}{H'' + h'' - f}$$

und berechnet daraus den Gehalt des ursprüngliehen Gases an Sauerstoff.

Wir gehen jetzt zu den Resultaten über, zu welchen Regnault und Reiset bei ihren Versuchen gelangt sind. Sie fanden, dass, wenn ihre Versuchsthiere ihrem gewöhnlichen Regime unterlagen, dieselben stets Stickstoff entwickelten, aber nicht so viel, wie frühere Beobachter angegeben hatten. Die Menge dieses Gases erhob sieh nie über  $2^{0}/_{0}$  des in derselben Zeit absorbirten Sauerstoffgases und betrug sogar meist weniger als  $1^{0}/_{0}$ .

Sie fanden weiter, dass Thiere, welche gefastet hatten, oft etwas Stickstoff absorbirten. Die Menge desselben sehwankte zwisehen denselben Verhältnissen, wie die Menge des von den Thieren bei gewöhnliehen Nahrungsverhältnissen ausgeathmeten Stiekstoffes. Diese Stiekstoffabsorption wurde fast constant bei den Vögeln, selteuer dagegen bei den

Säugethieren beobachtet.

Wenn ein Thier, nachdem es mehrere Tage gefastet hatte, eine Nahrung erhielt, welche von seiner gewöhnlichen sehr bedeutend differirte, so absorbirte es häufig noch während einiger Tage Stickstoff, wahrscheinlich noch so lange, bis es sich an das nene Regime gewöhnt hatte; nachher kehrte es zu seiner gewöhnlichen Stickstoffentwicklung zurück. Diese Thatsache wurde nur an Hühnern constatirt, welche nach mehrtägigem Fasten anstatt der Körnerkost Fleisch erhielten.

Wurde ein Thier in Folge der geänderten Nahrung oder aus anderen Ursachen krank, so absorbirte dasselbe Stickgas. Dies wurde an einer Ente eonstant beobachtet.

Das Verhältniss zwischen der Sauerstoffmenge, welche in der Kohlensäure enthalten ist, und der ganzen verbrauchten Sauerstoffmenge schien mehr von der Nahrung als von der Classe, zu der die Thiere gehörten, abzuhängen. Dieses Verhältniss war grösser, wenn das Thier von Cercalien lebte, und überstieg dann oft die Einheit. Wenn sich die Thiere ausschliesslich von Fleisch nährten, war dieses Verhältniss geringer und sehwankte zwischen 0,62 und 0,80. Bei Kräuterfutter standen die Verhältnisse in der Regel zwischen beiden.

Es ist vollkommen einsichtlich und versteht sich im Grunde von selbst, dass die Respirationsproducte mehr abhängen von der Nahrung als von der Art des Thieres. Denn das Thier macht ja eine Art von Analyse der organischen Verbindungen, welche es zu sich nimmt; es müssen also auch die Producte dieser Analyse den analysirten Substanzen entsprechen. Wenn wir uns denken, dass ein Thier ausschliesslich auf Kosten von Kohlehydraten respirirt, so wird das Sauerstoffgas nur verwendet zur Oxydation von Kohlenstoff; es muss also der gauze Sauerstoff in der Kohlensäure wieder zum Vorschein kommen. Das Volum der ausgeathmeten Kohlensäure ist dann gleich dem Volum des absorbirten Sauerstoffs, denn das Volum der Kohlensäure ist bekanntlich gleich dem Volum, welches ihr Sauerstoff im freien Zustande einnehmen würde, weil bei der Verbindung von Kohlenstoff und Sauerstoff zu Kohlensäure eine solche Condensation eintritt, dass das Volum des Kohlenstoffs in der neuen Verbindung verschwindet, und nur das Gewicht des Sauerstoffes um das des Kohlenstoffes vermehrt wird.

Auffallend ist es nur, dass nach den Versuchen von Regnault und Reiset oft mehr Sauerstoff in der Kohlensäure ausgeathmet wurde, als in derselben Zeit absorbirt worden war. Das hat seine Erklärung gefunden durch spätere Versuche von Pettenkofer und Voit. Sie fanden, dass im Darmkanale von Thieren, welche mit Körnern gefüttert wurden, eine Zersetzung stattfindet, bei der, neben Kohlensäure, Wasserstoffgas und Grubengas gebildet wird, bei der also aus den Verbindungen selbst ein Theil des Sauerstoffs disponibel wird, welcher früher als mit Wasserstoff verbunden gedacht werden konnte, und dieser Sauerstoff ist es, welcher neben dem der Atmosphäre entnommenen Sauerstoff in der Kohlensäure der Exspirationsluft erscheint.

Dass bei anderweitiger Nahrung ein Theil des absorbirten Sauerstoffes nicht wieder in der Exspirationsluft erscheint, erklärt sich daraus, dass diejenigen Nährsubstanzen, welche nicht Kohlehydrate sind, Sauerstoff nicht allein zur Oxydation des Kohlenstoffes, sondern auch zur Oxydation des Wasserstoffes und in geringerer Menge auch zur Oxydation

des Schwefels in den Eiweisskörpern branchen. Daraus also erklärt es sich, dass bei Fleischkost die Menge des in der Kohlensäure ausgeathmeten Sauerstoffs nur 0,62 bis 0,80 der absorbirten Sauerstoffmenge

beträgt.

Sind die Thiere nüchtern, so ist das Verhältniss zwischen dem Sanerstoff der Kohlensäure und dem überhaupt aufgenommenen Sauerstoff fast dasselbe, welches bei denselben Thieren bei Fleischkost beobachtet worden ist; im Allgemeinen ist dasselbe übrigens etwas geringer. Ein fastendes Thier liefert der Respiration nur seine eigene Substanz, welche dieselbe Zusammensetzung besitzt wie das Fleisch. Sämmtliche warmblitige Thiere zeigen deshalb beim Fasten die Respiration der Fleischfresser.

Das Verhältniss zwischen dem Sauerstoff in der Kohlensäure und dem ganzen aufgenommenen Sauerstoff sehwankte bei demselben Thiere zwischen 0,62 und 1,04 je nach der Nahrung desselben. Die von demselben Thiere verzehrten Sauerstoffmengen wechselten sehr oft, je nach den verschiedenen Perioden der Digestion, der Bewegung und vieler anderer Zustände.

Bei Thieren derselben Species und gleichen Gewichtsverhältnissen ist die Sauerstoffeonsumption junger Thiere grösser als die erwachsener, magerer, wenn sie sonst gesund sind, grösser als die fetter Thiere. Dass bei jüngeren Individuen die Sauerstoffeonsumption grösser ist, erklärt sich daraus, dass sie einen geschwinderen Stoffwechsel haben. Auch bei kleineren Thieren ist die Menge des absorbirten Sauerstoffes, auf das Körpergewicht berechnet, grösser als bei grösseren Thieren, weil sie mehr Wärme von ihrer Oberfläche verlieren und deshalb durch intensiveren Stoffwechsel anch mehr Wärme produciren müssen. Die Sauerstoffeonsumption für gleiche Zeiträume bei gleichem Gewichte von Thieren derselben Classe ist deshalb sehr abweichend nach der absoluten Grösse derselben. So ist dieselbe zehnmal grösser bei kleinen Vögeln, Sperlingen und Finken, als bei Hühnern.

Die warmblütigen Thiere entwickeln bei ihrer Respiration nur unendlich kleine Mengen von Ammoniak und schwefelhaltigen Gasen.

Einer besonderen Untersuchung wurde noch die Respiration der Winterschläfer unterworfen. Die Respiration der vollkommen wachen und sich gut nährenden Murmelthiere bietet nichts Eigenthümliches dar, sie gleicht der anderer Säugethiere bei ähnlicher Kost. Bei Murmelthieren im Winterschlafe findet dagegen häufig eine Stickstoffabsorption statt, und das Verhältniss der in der Kohlensäure ausgeschiedenen zu der geringen consumirten Sauerstoffmenge ist viel kleiner und beträgt manchmal nur 0,4. Das erklärt sich daraus, dass die Murmelthiere hauptsächlich auf Kosten von Fett respiriren, also auf Kosten von sauerstoffarmen Körpern, welche nicht allein zur Oxydation ihres Kohlenstoffes, sondern auch zur Oxydation ihres Wasserstoffes eine grosse Menge von Sauerstoff bedürfen. Hiedurch ist das Gewicht des zur Bildung nicht gasförmiger Stoffe verwendeten Sauerstoffes grösser als das Gewicht der entbundenen Kohlensäure, und da auch das Thier durch Abdunstung wenig Wasser verliert, so nimmt das Murmelthier durch seine Respiration an Gewieht zu. Aber diese Zunahme findet nicht fortwährend statt, weil das Thier von Zeit zu Zeit Harn entleert.

Die Sauerstoffconsumption beträgt bei erstarrten Murmelthieren häufig nur \( \frac{1}{30} \) der von wachenden Murmelthieren verzehrten Menge; vielleicht sinkt dieses Verhältniss noch mehr bei niedrigerer Temperatur. Sie haben also einen ähnlich langsamen Stoffwechsel wie kaltblütige Thiere, denn wir haben früher geschlossen, dass der Stoffwechsel der kaltblütigen Thiere im Mittel etwa 23mal langsamer ist, als der warmblütiger Thiere, und man hat Ursache zu glauben, dass diese Zahl noch vergrössert werden muss, wenn man der relativen Grösse der Thiere hinreichend Rechnung trägt.

So wie die Winterschläfer aus ihrer Lethargie erwachen, wird ihre Respiration äusserst thätig, und während dieser Periode absorbiren sie mehr Sauerstoff als wenn sie vollkommen wach sind, ihre Temperatur

steigt rasch und ihre Glieder kommen ans der Erstarrung.

Die erstarrten Murmelthiere können lange Zeit ohne nachtheilige Folgen in einer sanerstoffarmen Atmosphäre liegen, in welcher ein waches Murmelthier in einigen Augenblieken ersticken würde. Es stimmt dies mit der allgemeinen Erfahrung überein, dass ein Thier um so länger in einer sauerstoffarmen Luft leben kann, ohne zu ersticken, je langsamer sein Stoffwechsel ist, je geringer also sein Sauerstoffbedürfniss ist. Am frühesten ersticken die Vögel mit ihrem schnellen Stoffwechsel, dann die Säugethiere, dann erst und viel später die Amphibien, und diesen ähneln die winterschlafenden Murmelthiere in Rücksicht auf die Langsamkeit ihres Stoffwechsels.

Abgeschen davon, dass die Amphibien im Verhältnisse zu ihrem Gewichte viel weniger Sauerstoff verzehren als die warmblütigen Thiere, weichen sie von diesen hinsichtlich der Natur und der Verhältnisse der absorbirten und produeirten Gase nur wenig ab; bald findet sieh eine

gewisse Absorption, bald Entwickelung von Stickstoff.

Frösehe, denen die Lungen exstirpirt sind, fahren fast mit derselben Stärke zu respiriren fort; während ihres oft noch mehrere Tage dauernden Lebens weichen die Verhältnisse der absorbirten und entwickelten Gase wenig von denen gesunder Frösehe ab. Sie haben also offenbar eine sehr thätige Hautrespiration. Beim Mensehen beträgt der Gaswechsel an der Hautoberfläche nur einen sehr geringen Bruchtheil des Gesammtgaswechsels, und er kommt gegenüber dem in den Lungen kaum in Betracht. Anders ist es bei den Frösehen, bei welchen die Hautoberfläche feucht ist, bei denen die Diffusion deshalb viel leichter von statten geht. Ansserdem ist bei den Frösehen die Arteria eutanea magna, die Arterie, welche den ganzen Rumpf versorgt, ein Ast der Arteria pulmonalis und führt also wie diese venöses Blut.

Die Respiration der Regenwürmer ist hinsichtlich der consumirten Sanerstoffmenge und auch in Betreff des Verhältnisses vom Sauerstoff in der Kohlensäure und dem ganzen verbrauchten Sanerstoff der der Frösche

ganz ähnlich.

Die Respiration der Insekten, Maikäfer und Seidenraupen ist viel energischer als die der Reptilien: sie consumiren bei gleichem Gewichte fast ebenso viel Sauerstoff wie die Säugethiere. Es steht dieser Verbrauch in Beziehung zu der grossen Menge Nahrung, welche sie verzehren, und wenn ihre Temperatur die ihrer Umgebung nicht übersteigt, so kommt

dies daher, dass sie weniger Masse haben und deshalb ihre Würme we-

niger zusammenhalten können als grössere Thiere.

Die Respiration der Thiere überhaupt zeigt in einer Atmosphäre, welche zwei- bis dreimal mehr Sauerstoff enthält als die gewöhnliche, keine Verschiedenheit von der Respiration in gewöhnlicher Luft. Die Sauerstoffeonsumption ist dieselbe, auch zeigt sieh keine merkliche Verschiedenheit in Rücksicht auf das Verhältniss zwischen dem Sauerstoffgehalt der Kohlensäure und dem ganzen Sauerstoffverbrauch. Die Menge des ausgeathmeten Stickstoffes ist dieselbe; endlich merkt man den Thieren gar nichts an. Dieses Resultat steht im Widerspruche mit verschiedenen älteren Versuchen, bei denen man in Folge von Sauerstoffeinathmung beobachtet hatte oder beobachtet haben wollte, dass die Thiere an Pneumonie erkranken, dass in den Venen hellrothes Blut floss u. s. w. Es scheint aber wohl, dass Regnault's und Reiset's Versuche mit grösserer Vorsicht angestellt worden sind, und dass namentlich auf die Bereitung und Reinigung des Sauerstoffes sehr viel mehr Sorgfalt verwendet worden ist als früher.

Die Respiration der Thiere, welche in einer Atmosphäre athmen, in welcher der Stickstoff grösstentheils durch Wasserstoff ersetzt ist, ist ebenfalls nur wenig von der in gewöhnlicher Luft verschieden; man bemerkt blos eine grössere Sauerstoffconsumption. Regnault und Reiset schreiben das einer grösseren Thätigkeit zu, welche die Respiration zur Ausgleichung der durch Wasserstoff bewirkten grösseren Abkühlung an-

nehmen muss.

Regnault und Reiset wünschten sehr, ihre Versuche auch auf den Menschen auszudehnen, aber sie scheiterten am Kostenpunkte. Es waren damals selbst in Paris nicht die Mittel aufzutreiben, um einen geeigneten Respirationsapparat auszuführen. Später aber hat der verstorbene König Max von Baiern die Mittel geboten, vermöge welcher Pettenkofer und Voit einen Respirationsapparat für Versuche am gesunden und kranken Menschen zusammenstellen konnten. Dieser beruht auf einem andern Princip als der Apparat von Regnault und Reiset. Es ist Ihnen bekannt, dass bei einem gut ziehenden Ofen von deu Verbrennungsgasen, welche sich bilden, nichts in das Zimmer hineingelaugt. Das beweist, dass nur Luft aus dem Zimmer in den Ofen hineinkommt, und keine Luft aus demselben in das Zimmer gelangt, selbst nicht, wenn die Thür des Ofens offen ist. Man kann also die Diffusion der Gase selbst in verhältnissmässig weiten Oeffnungen vollständig unwirksam machen, wenn man mit hinreichender Geschwindigkeit einen Luftstrom durch die Oeffnung hineinzicht. Die Geschwindigkeit des Luftstromes übertrifft in unserem Beispiele so sehr die des Diffusionsstroms, dass ersterer alles Gas, welches in das Zimmer diffundiren sollte, wiederum in den Ofen hineinreisst.

Auf dieser Erfahrung beruht der Apparat von Pettenkofer und Voit. Er besteht im Wesentlichen aus einem Cabinet von Eisenblech, in welches man durch eine Thüre hineintritt, welche keineswegs hermetisch schliesst, und das ausserdem noch Ventilationsöffnungen hat, welche man nach Bedürfniss vergrössern oder verkleinern kann. Aus diesem Zimmer kann mittelst einer Dampfmaschine die Luft fortwährend ausgepumpt werden. Es muss also durch die Spalten der Thüre und

durch die Ventilationsöffnungen die Luft einströmen und, wenn mit hinreichender Geschwindigkeit ausgepumpt wird, so schuell, dass von der
Luft im Kabinot nichts nach aussen diffundirt werden kann. Der zum
Versuche bestimmte Mensch wird in dieses eiserne Kabinet hineingesetzt,
die Dampfmaschine zieht fortwährend frische Luft durch dasselbe. Aus
dieser athmet der Versuchsmensch, und an diese gibt er seine Respirationsnud Perspirationsproducte, das gasförmige Secret der Lunge und der
Haut, ab. Diese Luft ist es also, welche analysirt werden und mit der
umgebenden atmosphärischen Luft verglichen werden muss. Nun ist es
aber begreiflich, dass es unmöglich ist, die ungeheuren Luftmengen,
welche während eines längeren Versuches durch den Apparat durchgezogen werden, im Grossen und Ganzen zu analysiren. Es wird deshalb
diese Luft mittelst einer nassen Gasuhr, von deren Genauigkeit sich
Pettenkofer und Voit sorgfältig überzeugten, gemessen, und es werden von Zeit zu Zeit Proben derselben genommen, und diese werden
analysirt.

Die Schattenseite dieses Verfahrens liegt offenbar darin, dass die Analyse vorgenommen wird an Luftquantitäten, die verhältnissmässig klein sind zu der Menge der gesammten Luft, welche durchgezogen wird, dass also das Resultat nachher mit einem grossen Factor multiplicirt werden muss, dass mithin auch die Fehler mit diesem grossen Factor multiplicirt werden. Nichts desto weniger haben Pettenkofer und Voit sich überzeugt, dass sie hinreichend genaue Resultate mit ihrem Apparate erhielten. Sie stellten in dem eisernen Cabinet eine Stearinkerze auf und liessen dieselbe darin herunterbrennen. Dabei liessen sie den Apparat arbeiten und nahmen Stichproben von der ausgepumpten Luft, berechneten schliesslich die Menge der Kohlensäure und des Wassers, welche die Stearinkerze durch ihre Verbrennung gegeben hatte, und es zeigte sich in der That, dass die gefundenen Werthe den aus dem ver-

brannten Stearingewichte berechneten entsprachen.

Pettenkofer und Voit leugnen die Stickstoffausscheidung, welche Regnault und Reiset, wenn auch in geringerem Masse als ihre Vorgünger, gefunden hatten, oder führen dieselbe doch auf einen so kleinen Werth zurück, dass sie für die Statik des Körpers im Ganzen und Grossen gar nicht in Betracht kommt. Sie sehen leicht ein, dass sie mit Hilfe ihres Respirationsapparates diese Frage nicht entscheiden konnten. Sie haben sie deshalb auf einem anderen Wege angegriffen. Sie haben zunächst bei Hunden die Menge der Nahrung und auch den Stickstoffgehalt der Nahrung bestimmt und andererseits den Stickstoff der Ausscheidungen durch den Darm und durch die Nieren, und sie haben gefunden, dass mit den Faeces und mit dem Harne so viel Stickstoff fortgeht, wie in der Nahrung aufgenommen wird, und dass mithin keiner übrig bleibt, der durch die Lungen ausgeschieden werden könnte. Es ist klar, dass sie nicht das Fleisch analysiren konnten, mit dem der Hund gefüttert wurde. Sie waren deshalb genöthigt, an einer Reihe von Fleischproben, welche sie, so weit es eben mit dem Messer ging, vom Fette befreit hatten, den Stickstoffgehalt zu bestimmen. Sie haben das Mittel aus diesen Analysen gezogen, darnach den Stickstoffgehalt des Fleisches ein- für allemal gleich 3,4 Procent des frischen Fleisches gesetzt und nun aus der gewogenen Fleischmenge, welche verfüttert wurde, die Menge des Stickstoffes berechnet,

welche das Thier mit der Nahrung zu sich genommen hatte. Es lässt sich nicht leugnen, dass dieses Verfahren bis zu einem gewissen Grade Irrthümer zulässt, weil man ja das Fleisch nicht immer gleichmässig mit dem Messer entfetten kann, weil ferner das Fleisch verschiedene Stickstoffmengen enthält, je nachdem es vorzugsweise aus eontractiler Substanz besteht, oder je nachdem es mehr Sehnen oder mehr elastisches Gewebe enthält, hat deshalb Voit noch eine andere Versuchsreihe angestellt, in der er einer Tanbe Erbsen verfütterte, deren Stickstoffgehalt er vorher bestimmt hatte, und nun aus der Menge der Erbsen den eingeführten Stickstoff berechnete und aus den Faeees und dem Harne den ausgeführten Stickstoff bestimmte. Es führte ihn auch diese Versuchsreihe zu demselben Resultate. Es handelt sieh nieht darum, dass absolut kein Stickstoff ausgeschieden wird: eine solehe Behauptung würde sehon deshalb unhaltbar sein, weil man bestimmt weiss, dass durch die Lungen immer kleine Mengen von Ammoniak ausgesehieden werden; aber Pettenkofer und Voit insistiren darauf, dass keine für die Statik des Körpers im Allgemeinen in Betraeht kommende Menge von Stiekstoff durch die Lunge ausgeschieden wird.

Pettenkofer und Voit gewannen, indem sie die Nahrung und zugleich die Exerete aualysirten, im Vereine mit ihren Respirationsversuehen eine ausgedehnte Uebersieht über die Statik der Ernährung und die Statik des Stoffverbrauches, welche sie zu mannigfachen lehrreichen Resultaten geführt hat. Wir können auf die einzelnen numerisehen Daten, welche sie gefunden haben, hier nicht näher eingehen, wir wollen nur bemerken, dass ihre Versuche namentlich in zwei Riehtungen von Wichtigkeit geworden sind. Erstens in Rücksicht auf die Frage, auf Kosten welcher Substanzen meehanische Arbeit erzeugt wird, und zweitens in Rücksicht auf die Verwendung der Eiweisskörper und die Entstehung des Fettes im Organismus.

Was den ersteren Punkt anlangt, so haben sie gezeigt, dass durch die meehanische Arbeit keine redenswerthe Schwankung in den stiekstoffhaltigen Ausscheidungen, zunächst im Harnstoff, erzeugt wird, dass also der Körper nicht direct auf Kosten stickstoffhaltiger Substanzen arbeitet: aber es tritt bei der Arbeit eine sehr auffällige Vermehrung des absorbirten Sauerstoffes und eine sehr auffallende Vermehrung der ausgeschiedenen Kohlensäure ein. Sehon bei sehr mässiger Arbeit konnte die Ausseheidung der Kohlensäure und die Absorption des Sauerstoffes binnen 24 Stunden beinahe auf das Doppelte erhöht werden, und wenn man kleinere Zeiträume berücksichtigt, in denen intensiv gearbeitet werden kann, so kann nach ihren Versuehen die Sauerstoffabsorption bis auf das Fünffaehe von dem, was in der Ruhe absorbirt wird, gesteigert werden. Menge des ausgeathmeten Wassers wird bedeutend vermehrt, ja sogar in ähnlieher Menge vermehrt, wie die Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure. Man muss dies aber nieht davon herleiten, dass das Wasser ausgeathmet würde, welehes entsteht durch die chemische Verbindung des Sauerstoffes mit dem Wasserstoff im Körper. Das Wasser, welches ausgeathmet wird, ist nur das Wasser, welehes sich an der Lungenoberfläche befindet und hier nach physikalischen Gesetzen abdunstet. Dass dasselbe bei der Arbeit so anffallend vermehrt wird, rührt daher, dass bei der Arbeit, um die grössere Menge von Sauerstoff zuzuführen und die grössere Menge von Kohlensäure abdunsten zu lassen, auch viel lebhafter

ventilirt wird, dass häufigere und tiefere Athemzüge gemacht werden als im Zustande der Ruhe.

Was die zweite Frage, die Verwendung der Eiweisskörper, betrifft, so zeigt es sich, dass bei stickstoffloser Kost die Harnstoffausscheidung herunterging auf ein gewisses Minimum (S. 390), auf dem sie dann verharrte, dass aber bei jeder Menge von Eiweisskörpern, welche verfüttert wurde, eine Vermehrung des Harnstoffes eintrat, weil niemals die ganze Menge des Eiweisskörper, welche verfüttert wurde, im Körper verblieb, sondern ein Theil derselben sieh sofort weiter zersetzte. Wenn endlich das Thier, wie man zu sagen pflegt, sich ausgefressen hatte, das heisst, wenn es soweit gut ernährt war, dass es nicht mehr Fleisch ansetzte, seine Muskeln nicht mehr zunahmen; dann erschien der ganze Stickstoff des Futters wieder in dem Harne und in den Facces. Es muss das einigermassen zum Nachdenken veranlassen, weil wir bei hungernden Thieren sehen, dass in erster Reihe die Kohlehydrate, das Leberglycogen und der Zucker, im Körper angegriffen werden, demnächst das Fett, und dass viel langsamer und erst in dritter Reihe die Eiweisskörper im Organismus, die Muskeln u. s. w. schwinden. Hier sehen wir dagegen bei ausgefütterten Thieren eine der ganzen verfütterten Eiweissmenge entsprechende Menge von Stickstoff im Harn und in den Facces erscheinen. Während also beim Hungern die Eiweisskörper sich als diejenigen erwiesen hatten, welche zuletzt zerfielen, so zerfallen hier die Eiweisskörper in erster Reihe. Es hat dies Voit veranlasst, zu unterscheiden zwischen Organeiweiss und Circulationseiweiss. Von dem Organeiweiss, von demjenigen, welches wirklich Gewebsbestandtheil geworden ist, nimmt er an, dass es verhältnissmässig widerstandsfähig sei, während andererseits das Circulationseiweiss sehr leicht zersetzt werde, und deshalb der Stiekstoff desselben sehr rasch wieder in den Exercten erscheine. Thatsache ist es nach dem Obigen, dass Eiweisssubstanzen durch reichliche Zufuhr nur bis zu einem gewissen Grade im Körper angehäuft werden können, und dass der Ueberschuss zerfällt, während andererseits bei mangelnder Zufuhr die Widerstandsfähigkeit der im Körper befindlichen Eiweisskörper bis zu einer gewissen Grenze wüchst und sieh dann nicht mehr ündert bis entweder wieder mehr Eiweiss zugeführt wird, oder das Thier an Inanition zu Grunde geht. Es ist auch gewiss richtig, diesen Wechsel wenigstens theilweise von verschiedenen Zuständen abzuleiten, in welchen sich die Eiweisssubstanzen im Körper befinden, so dass sie je nach diesen Zustünden mehr oder weniger leicht dem Zerfalle unterliegen. Dann ergibt es sich, dass bei mangelnder Eiweisszufuhr aufangs ein Theil rascher zerfällt, später der Rest mehr Widerstand leistet.

Von grosser Wichtigkeit ist es, dass Pettenkofer und Voit, so lange das ausgefütterte Thier noch an Gewicht zunahm, zwar den ganzen Stickstoff wieder in den Exercten erscheinen sahen, aber nicht den ganzen Kohlenstoff, so dass also offenbar auf Kosten von Eiweisssubstanzen eine stickstofflose Substanz im Körper gebildet werden musste, die in Rücksicht auf die Menge des Kohlenstoffes, welche fehlte, kann für etwas Anderes als für Fett gehalten werden kann.

Die Menge des Wassers, welche ans den Lungen abdnustet, hat man quantitativ zu bestimmen versueht, indem man es theils condensirte, theils absorbirte. Man hat diese Menge sehr variabel gefunden, je nach

der Menge und nach der Tiefe der Athemzüge, und nach der Beschaffenheit der atmosphärischen Luft. Es ist klar, dass wenn die atmosphärische Luft mit Wasserdampf gesättigt, und dabei sehr warm ist, sie in den Lungen nur noch verhältnissmässig wenig Wasser aufnehmen kann, dass sie dagegen, wenn sie trocken ist, in den Alveolen der Lunge noch eine beträchtliche Menge von Wasser aufnehmen kann. Wenn sie ausgeathmet wird, ist sie zwar nicht ganz für die Temperatur des menschlichen Körpers mit Wasserdampf gesättigt, aber doch nahezu. Dass die Ausathmungsluft für diese Temperatur nicht ganz mit Wasserdampf gesättigt ist, davon kann man sich überzeugen, wenn man die Kugel eines Thermometers vergoldet oder verplatinirt, sie auf die Temperatur von 380 erwärmt und in die Mundhöhle hineinbringt, so dass sie von der Ausathmungsluft getroffen wird. Dann sicht man, wenn das Quecksilber unter 370 fällt, an der Oberfläche der Kugel noch nicht sofort einen Thau entstehen, erst früher oder später, wenn das Quecksilber noch um einen oder mehrere Grade gefallen ist, erscheint er, und zwar immer zuerst am Ende der Exspiration, also dann, wenn diejenige Luft kommt, welche am tiefsten in den Lungen gewesen ist, während die Luft, welche nur in den oberen, in den weiteren Luftwegen gewesen ist, weniger mit Wasserdampf gesättigt war. Die Luft scheint ferner in der Nase in der Regel einen Theil des Wassers abzugeben, denn, wenn man die Thermometerkugel unter ein Nasenloch bringt, so findet man immer die Temperatur, für welche die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, tiefer, als wenn man sie in der Mundhöhle misst. Nur bei schwitzenden Individuen zeigt sich diese Differenz nicht, da erscheint der Thau ebenso früh in der Luft, die aus der Nasenhöhle ausströmt, als in derjenigen, welche direct aus dem Kehlkopf durch die Mundhöhle ausströmt.

Es sind auch verschiedene Apparate angegeben worden, um die Menge der ein- und ausgeathmeten Luft zu bestimmen, namentlich in neuerer Zeit der Anapnograph von Bergeon und Kastus, welcher auf dem Principe des Anemometers beruht und graphische Resultate gibt in Gestalt einer Curve auf einem in Quadrate eingetheilten Papier. Er gibt zwar nur annähernde Resultate, hat aber den Vortheil, dass man mit einem kleinen und leicht transportablen Instrumente sehr grosse Luftvolumina, die Luft von einer ziemlich langen Reihe von Athemzügen, misst.

Sämmtliche Athmungsgrössen sind, wie wir gesehen haben, grossen Schwankungen unterworfen. Wenn man deshalb rechnet, dass ein ausgewachsenes Individuum binnen 24 Stunden 700—750 Gramme Sauerstoff absorbirt, und dass es 850—900 Gramm Kohlensäure ausscheidet, oder wenn man weitere Schwankungen berücksichtigend, das Gewicht des in 24 Stunden verbrauchten Sauerstoffes zu 700—1006 Gramme, das des ausgeschiedenen Kohlenstoffes zu 190—350 Grammen annimmt, so wird dadurch eine allgemeine Vorstellung von der Grösse des Stoffwechsels gegeben, ohne dass deshalb die Grenzen als unverrückbar zu betrachten sind, das Mittel als dasjenige, welches man etwaigen Rechnungen unter allen Umständen zu Grunde zu legen habe. Eine ähnliche Bedeutung hat es auch, wenn man rechnet, dass auf jedes Kilogramm Körpergewicht binnen 24 Stunden 11—12 Gramme Sauerstoff absorbirt und eirea 14—15 Gramme Kohlensäure ausgeschieden werden.

Es drüngt sich uns nun die wichtige Frage auf, wodnrch eigentlich der Gaswechsel in den Lungen erfolgt, durch welche Kräfte der Sauerstoff absorbirt und die Kohlensäure ausgeschieden wird. Als Lavoisier die antiphlogistische Theorie aufstellte, erkannte er auch sogleich, dass der Lebensprocess des Menschen ein Verbrennungsprocess sei, und dass der Sauerstoff, der zur Verbrennung dient, in den Lungen aufgenommen, und die Verbreunungsproducte, Kohlensäure und Wasser, in den Lungen ausgeschieden werden. Man war damals geneigt, diesen Verbrennungsprocess in die Lunge selbst zu verlegen, als ob daselbst Verbindungen ansgeschieden würden, welche sich direct mit dem Sauerstoffe der atmosphärischen Luft verbänden und in Kohlensäure und Wasser zerfielen. Von dieser Ansieht kam man später zurück als Magnus zeigte, dass sowohl das arterielle als auch das venöse Blut bedeutende Mengen von auspumpbarem Sauerstoff und von auspumpbarer Kohlensänre enthält. Auch durch das Hindurchleiten von anderen Gasen konnten Sanerstoff und Kohlensäure aus dem Blute gewonnen, herausgewaschen werden. Da man damals auspumpbare Gase ohne Weiteres auch für nicht chemisch gebunden, für nur physikalisch aufgelöst hielt, so musste man zu der Vorstellung geführt werden, dass auf physikalischem Wege Sauerstoff in den Lungen absorbirt wird, und auf physikalischem Wege Kohlensäure in den Lungen abdunstet. Dass dieser Process niemals erlahmte, dass er sich fortwährend erneute, das konnte man sich auch ganz gut vorstellen. Wenn Sie irgend eine Flüssigkeit und über derselben ein Gasgemenge haben, also in unserem Falle ein Gasgemenge aus Stickstoff, Sauerstoff und Kohlensäure, so absorbirt die Flüssigkeit, wenn wir sie uns von Hause aus gasfrei denken, verschiedene Mengen von diesen verschiedenen Gasen, und zwar ist die Meuge, welche sie von jedem absorbirt, abhängig von dem Absorptionscoefficienten für das Gas. Dieser ist wieder abhängig von der Temperatur, indem er immer bei fallender Temperatur wächst, bei steigender Temperatur kleiner wird. Bei einem und demselben Absorptionscoefficienten ist aber die Menge des absorbirten Gases weiter abhängig vom Partialdruck, welchen das Gas auf die Flüssigkeit ausübt. Wenn Sie sich das Gemenge in die einzelnen Gase geschieden denken, so würde jedem derselben von dem gemeinsamen Druck, den die Gase ausüben, ein bestimmter Bruchtheil zukommen, und diesem Drucke ist die Menge des von der Flüssigkeit absorbirten Gases proportional. Die Absorption wird so lange dauern, bis für diesen Partialdruck die Flüssigkeit mit dem betreffenden Gas gesättigt ist. Das würde also anch, wenn nur physikalische Kräfte wirkten, in der Lunge der Fall sein. Nun bleibt aber das Blut nicht in der Lunge, sondern es circulirt im Körper; im Körper finden Verbrennungen statt, es wird Sauerstoff verbraucht, Kohlensäure gebildet. Das Blut also, das in die Lungen zurückkehrt, würde immer reicher an Kohlensäure und ärmer an Sauerstoff sein, als cs war, als cs die Lunge verliess: es würde also, da die Partialdrucke der Gase in der Atmosphäre näherungsweise dieselben bleiben, in der Lunge immer Gelegenheit haben, Sauerstoff aufzunehmen und Kohlensäure abzugeben.

So wohl begründet auch diese Vorstellung erschien, so ist doch an ihre Stelle in Folge einer Reihe von Arbeiten, welche im Ludwig'schen Laboratorinm ausgeführt wurden, ferner in Folge der Arbeiten von Pflüger

und von Preyer eine wesentlich andere getreten. Es hat sich gezeigt, dass die Gase, welche auspumphar sind, keineswegs ohne Weiteres angesehen werden können als Gase, welche im Blute physikalisch aufgelöst enthalten sind. Ludwig und seine Schüler fanden, dass, wenn man ein Thier erstieken lässt, die Lust des Erstiekungsraumes fast vollständig sanerstofffrei ist. Das stimmt nicht zusammen mit der Vorstellung, dass der Sauerstoff durch einige Zeit uach physikalischen Gesetzen im Blute aufgelöst bleibt: denn der Partialdruck des Sanerstoffes im Erstiekungsraume war ja nahozu Null; es konnte also im Blute keine irgend wie in Betracht kommende Mengo von Sauerstoff enthalten sein, welche noch dem einfachen Absorptionsgesetze folgte. Um den Sachverhalt zu erklären, musste man annehmen, dass, so wie ein Theil des Saucrstoffes absorbirt war, er auch sofort in eine lockere chemische Verbindung, aus welcher er beim Auspumpen durch Erniedrigung des Druckes wieder frei gemacht werden konnte, eintrat, dass dann neues Sauerstoffgas absorbirt ward, wiederum diese lockere chemische Verbindung einging u. s. f. bis am Ende nahezu aller Sauerstoff aus der Luft des Erstiekungsraumes absorbirt war. Diese lockere Verbindung, in welche der Sauerstoff zunächst und sogleich übergeführt wird, ist die Verbindung mit dem Hämoglobin, das Oxyhämoglobin, welches das arterielle Blut hellroth macht zum Unterschiede von dem dunkelrothen venösen Blute. Da nun das Blut des erstiekten Thieres nicht helbroth, sondern dunkelroth ist, so musste der Sauerstoff vor oder während des Erstickens diese erste Verbindung schon wieder verlassen haben und in anderweitige Verbindungen übergegangen sein, und so ist es anch in der That.

Andererseits gelang es, das Blut durch eine Quecksilberluftpumpe vollständiger zu entgasen, als dies früher der Fall war. Pflüger gewann dabei aus Hammelblut 30—40 Volumsprocente Kohlensäure, und es zeigte sieh nun, dass aus diesem Blute durch Zusatz von Sänre keine neue Kohlensäure mehr entwickelt wurde. Er hatte also die ganze Kohlensäure ausgepumpt, welche man früher als chemisch gebunden im Blute angesehen hatte. Er erhielt aber von Neuem Kohlensäure, wenn er nicht eine Säure, sondern kohlensaures Natron zu dem Blute hinzufügte und dann wieder auspumpte. Es war also offenbar eine Substanz im Blute vorhanden, welche im Stande war bei niederem Drucke aus kohlensauren Salzen die Kohlensäure auszutreiben. Hiernach war zu vermuthen, dass nicht die ganze früher ausgepumpte Kohlensäure physikalisch aufgelöst, sondern dass ein Theil derselben ehemisch gebunden war, und dass auch bei der Ausscheidung der Kohlensäure in den Lungen sich ehemische Einflüsse geltend machen.

Ein solcher chemischer Einfluss muss als ausgehend gedacht werden von einer Verbindung, welche der absorbirte Sauerstoff eingeht; denn Ludwig und Holmgren fanden, dass das Blut in einen mit Sanerstoff gefüllten Raum mehr Kohlensäure abgibt, als an das Vacuum.

Später hat Preyer die Ansicht aufgestellt, dass im Blute gar keine aufgelöste Kohlensäure enthalten, sondern dass alle Kohlensäure im Blute chemisch gebunden sei. Er schliesst folgendermassen: Wenn im Blute ein Theil der Kohlensäure chemisch gebunden und ein Theil physikalisch aufgelöst wäre, so könnte das Blut Kohlensäure nur aufnehmen nach physikalischen Gesetzen. Das ist aber erfahrungsgemäss nicht der Fall,

sondern erfahrungsgemäss nimmt das Blut Kohlensäure auf unabhängig vom Drucke. Das ist nur dadnrch zu erklären, dass man annimmt, dass die Kohlensäure, welche in das Blut hineingelangt, dort in chemische Verbindung übergeht, also wieder Ranm lässt für andere Kohlensäure, welche absorbirt werden kann.

Alles, was ich hier bisher gesagt habe, gilt nur vom Blute mit den Blutkörperchen, nicht vom Serum: denn Pflüger fand, dass sich das Serum nicht so vollständig entgasen lasse, dass alle Kohlensäure, auch die durch Säuren austreibbare, aus demselben ausgepumpt wird. Er fand, dass noch bis  $7^0/_0$  durch Säuren austreibbare Kohlensäure in dem Serum zurückblieb.

Es stellt sich nus nun die weitere Frage, wo denn der hanptsüchlichste chemische Process stattfindet: denn der Sauerstoff bleibt ja nicht verbunden mit dem Hämoglobin, sondern er geht andere festere Verbindungen ein, er wird vom Hämoglobin wiederum an andere Substanzen abgetreten. Das Hämoglobin dient nur dazu, ihn zu übertragen. Hellrothes Blut, welches man in einen abgeschlossenen Raum bringt, verliert seine Farbe wieder, wird dunkel, zum Zeichen, dass das gebildete Oxyhämoglobin wieder zerfällt und seinen Sauerstoff an andere Verbindungen abgibt.

Früher verlegte man den Oxydationsprocess hanptsächlich in das Blut. Man musste sich dabei sagen, dass der Oxydationsprocess im Lungenblute energischer von statten gehe als im übrigen Blute. Es war das erstens schon a priori wahrscheinlich, weil ja in den Lungen dem Blute der Sauerstoff zugeführt wird, und ein Feuer heller brennt vor der Düse, durch welche ihm die Luft zugeführt wird, als an anderen Orten; es ergab sich aber auch aus folgender Betrachtung. Das Blut, welches aus den Luugen zurückkehrt, hat ein gasförmiges Product, die Kohlensäure, abgegeben, es hat dafür freilich einen anderen gasförmigen Körper, den Sanerstoff, aufgenommen, es hat aber auch an einer feuchten Oberfläche eine grosse Menge von Wasser verdunstet und ist ausserdem mit immer neuen Luftquantitäten in Berührung gekommen, welche eine niedrigere Temperatur hatten als der Körper, und an welche es Wärme abgab: es musste ihm also nothwendig in den Lungen eine beträchtliche Menge von Wärme verloren gehen, es musste das Blut eine beträchtliche Abkühlung erleiden. Von dem übrigen Blute, das durch den Körper zurückkehrte, war nur das Blut, welches durch die Körperoberfläche, durch die Haut und namentlich durch die nackten Theile der Haut, gegangen war, ähnlichen abkühlenden Momenten ausgesetzt gewesen, das übrige nieht. Wenn also in allen Theilen des Blutes der Oxydationsprocess mit gleicher Energie von statten ginge, so müsste man erwarten, dass das Blut, welches aus den Lungen zurückkehrt, also das Blut der linken Herzenhälfte, eine bedeutend niedrigere Temperatur habe als das Blut, das aus dem Körper zurückkehrt. Das ist aber nicht der Fall. Die Temperaturdifferenz in beiden Herzhöhlen ist so gering, dass bis auf den heutigen Tag darüber gestritten wird, ob das Blut im reehten oder linken Ventrikel wärmer sei. Darans muss man also den Schluss ziehen, dass in der Lunge eine beträchtliche Menge von Wärme gebildet worden ist, durch welche dem Lungenblute seine Wärmeverluste ersetzt worden sind.

In neuerer Zeit ist man aber mehr und mehr daranf anfmerksam geworden, dass die chemischen Processe, welche in den Organen vor sich

gehen, an Intensität diejenigen, welche im Blute vor sich gehen, nicht selten übertreffen. Man drückt das aus, indem man sagt, es sei nach den jetzigen Ansichten der Hauptoxydationsprocess in die Gewebe verlegt worden. Es ist zwar richtig, dass das hellrothe Blut im eingeschlossenen Raume dunkelroth wird, aber dieser Process geht verhältnissmässig langsam vor sich. Wonn dagegen das Blut durch die Capillaren hindurchgegangen ist, so ist es plötzlich, während es in den Arterien noch hellroth war, dunkelroth geworden, kommt dunkelroth in den Venen an, so dass man also sieht, dass es bei inniger Berührung mit den Geweben in sehr kurzer Zeit den grössten Theil seines locker gebundenen Sauerstoffes abgegeben hat, und wahrscheinlich nieht abgegeben hat an andere Bestandtheile des Blutes, sondern an die Gewebe und an die umgebende Gewebsflüssigkeit. Die verschiedenen Organe verhalten sich hiebei wieder sehr verschieden und verhalten sich auch verschieden je nach ihrer Ruhe oder Thätigkeit. Am wenigsten Sauerstoff scheinen die Nieren zu verbrauchen, wenigstens nach der Farbe des Blutes zu urtheilen, indem das Blut der Nierenvenen heller roth ist als das der übrigen Venen. Bei den Speicheldrüsen haben wir gesehen, dass im Zustand der Ruhe das Blut dunkler aus ihnen herauskommt und zugleich spärlich, dass dagegen, wenn die Speicheldrüsen secerniren, das Blut reichlich und weniger dunkel in die Venen zurückkommt, vielleicht nur deswegen, weil es mit grösserer Geschwindigkeit durch die Capillaren hindurchgegangen ist, weil es sich weniger lange in denselben aufgehalten hat. Das Umgekehrte scheint bei den Muskeln der Fall zu sein. Beim Durchgange des Blutes durch die thätigen Muskeln ist dasselbe zwar nicht immer dunkler gefunden worden als wenn es durch ruhende Muskeln gegangen war, aber Ludwig fand doch, dass das Blut, welches durch die thätigen Muskeln gegangen war, immer weniger Sauerstoff und mehr Kohlensäure enthielt, als das Blut, welches durch die ruhenden Muskeln hindurehgegangen war.

## Die Respirationsbewegungen.

Wir haben endlich, ehe wir den Respirationsprocess verlassen, noch den mechanisehen Act der Respiration zu betrachten. Der Zweck der Respirationsbewegungen ist die innere Ventilation der Lunge, die Erneuerung der Luft in den Lungenzellen. Nun wird bekanntlich immer nur ein Theil der in den Lungen enthaltenen Luft mit einer Exspiration ausgestossen und bei der Inspiration durch neue ersetzt. Diese ist natürlieh zunächst diejenige, welche in der Traehea und in den gröberen Bronchien enthalten ist, und man hat deshalb angenommen, es contrahirten sich abwechselnd die Muskelfasern der Bronchien und pumpten auf die Weise die Luft in den Lungen hin und her, pumpten die verbrauchte Luft heraus und liessen neue wieder hineintreten. Man hat aber niemals etwas von einer solehen periodischen Zusammenziehung der Bronchialmuskulatur wahrgenommen, man weiss überhaupt nichts von periodischen Zusammenziehungen der Bronchialmuskulatur, und es ist wohl ein anderes, viel wirksameres Mittel vorhanden, durch welches auch die Luft in den Alveolen erneuert wird, nämlich die meistens nicht unbeträchtliche Temperaturdifferenz zwischen der atmosphärischen Luft und der Luft in den Alveolen, durch welche fortwährend Strömungen unterhalten werden. Daraus geht hervor, dass in einer niederen Temperatur die Lunge besser ventilirt sein muss als in einer höheren, was insoferne dem Organismus zu statten kommt, als er ja bei niederer Temperatur, nm seine Wärme zu bilden, energiseher respiriren muss, als er es bei höherer Temperatur thut.

So viel wir wissen, wird die Inspirationsbewegung ansschliesslich ausgeführt durch Skeletmuskeln des Thorax. Der Hanptinspirationsmuskel ist das Zwerchfell. Indem das Zwerchfell sich zusammenzieht, erweitert es den Thorax zunächst von oben nach unten. Es erniedrigt dadnrch den Luftdruck, und da zugleich der M. ericoarytaenoideus posticus und lateralis zusammenwirkend, nach Anderen der erstere allein, die Stimmritze offen halten, strömt nun in Folge des geringeren Druckes die atmosphärische Luft in den Thorax ein. Das Zwerchfell kann dabei nicht gleichmässig in seiner ganzen Ausdehnung nach abwärts gehen, indem sein mittlerer Theil durch seine Verbindung mit dem Herzbeutel und den Mediastinalplatten relativ fest gehalten ist; es flacht sich also namentlich in seinen seitlichen Partien, da, wo es unter den Lungen liegt, ab. Indessen kann auch der Stand des mittleren Theiles nicht so unveränderlich sein, wie man wohl zu glauben geneigt sein möchte, da die Lage des Herzens sich je nach dem Contractionszustande des Zwerehfells nicht unbeträchtlich ändert, wie man dies am besten beim touischen Zwerchfellkrampf erfährt, wenn man mittelst der links am Processus xiphoideus eingedrückten Finger den Herzstoss untersucht.

Indem sich das Zwerchfell zusammenzicht, erweitert es den Thorax nicht nur in seinem Durchmesser von oben nach unten, sondern es erweitert ihn auch in seinem transversalen Durchmesser und in seinem Durchmesser von vorn nach hinten. Es kann auf den ersten Anblick auffallend erscheinen, dass ein Muskel, der sich ringsum an dem unteren Umfange des Thorax ansetzt, bei seiner Contraction den Umfang des Thorax vergrössern soll, aber nichts desto weniger ist dies der Fall. Man muss bedenken, dass der untere Umfang der Brusthöhle zugleich der obere Umfang der Bauchhöhle ist, dass die Wand des Thorax sich direct in die Bauchwand fortsetzt. Wenn nun das Zwerchfell sich zusammenzicht, drückt es auf die Eingeweide, und da diese nicht anders als nach vorne und nach den Seiten answeichen können, so drücken sie die Bauchwand nach vorne und nach den Seiten heraus, und da, wie gesagt, die Bauchwand sich direct in die Wand des Thorax fortsetzt, so ist die Folge davon, dass auch der untere Umfang des Thorax erweitert wird.

Das Zwerchfell besorgt die ruhige Inspiration beim Manne fast ausschliesslich, indem sich bei ihm die oberen Partien des Thorax in der Regel fast gar nicht erweitern, die Rippen sich fast gar nicht heben. Anders ist es bei den Weibern, bei denen meist schon durch ihre Kleidung die Zwerchfellathmung eingeschränkt ist. Bei ihnen sicht man deutlich, dass sie auch mit dem oberen Theile des Thorax athmen, und dass sie dies selbst dann noch thun, wenn sie auch durch ihre Kleidung in der Zwerchfellsathmung nicht eingeschränkt sind.

Wenn der Thorax mittelst der Rippen erweitert werden soll, so geschieht dies, indem die Rippen so gehoben werden, dass das Sternum nach vorn und nach aufwärts geht, dass also die Neigung der Rippen gegen den Horizont vermindert wird; ferner geschieht es aber auch dadurch, dass sich jede einzelne Rippe um eine von vorn nach hinten gerichtete

Axe dreht, so dass die Concavität der Rippe stärker nach auswärts gewendet wird, wührend sie bei der Exspiration mehr nach abwürts gewendet ist. Durch erstero Action wird der Thorax von vorn mach hinten erweitert, durch die letztere Action, durch das Drehen der Rippen um eine von vorne nach hinten gehende Axe, wird der Thorax in seinem

queren Durchmesser erweitert.

Welche Muskeln können sich nun an dieser Bewegung betheiligen, welche Muskeln sind ausser dem Zwerchfell noch Inspirationsmuskeln? Die Antwort darauf lautet: Alle diejenigen Muskeln, welche die Rippen heben können und dabei vom Stamme zu den Rippen gehen, wie dies z. B. beim Serratus posticus superior und bei den Levatores costarum der Fall ist, aber nicht diejenigen Muskeln, welche vom Schultergürtel zu den Rippen hingehen, und zwar deshalb nicht, weil die Respirationsbewegung unabhängig sein muss von der Thätigkeit der Extremitäten, Wenn man denkt, dass ein Holzhauer, wenn er mit seinen Armen arbeitet, dazu dieselben Muskeln verwenden sollte, welche er für die gewöhnliche Inspiration braucht, so würden arge Collisionen entstehen, indem Niemand zweien Herren dienen kann, und auch dieselben Muskeln nicht zugleich den Respirationsbewegungen und der Arbeit der Arme dienen können. Selbst der Serratus anticus major, obgleich er durch die Rhomboidei mit dem Stamme verbunden ist, ist kein Inspirationsmuskel, weil zwischen ihm und den Rhomboideis das Schulterblatt mit seinem hinteren Rande eingeschaltet ist, und somit von den Bewegungen dieser Muskeln, des Serratus anticus major und der Rhomboidei, die Bewegungen des Schulterblattes und damit bis zu einem gewissen Grade die Bewegungen der oberen Extremität abhängen. Nur bei Dyspnoe, bei gewaltsamer Anstrengung zur Inspiration, wo die Inspirationsmuskeln zuletzt ermüden, da stemmen die Kranken die oberen Extremitäten an, um alle Theile des Schultergürtels festzustellen und nun Muskeln mit für die Inspiration arbeiten zu lassen, welche für gewöhnlich dabei keine Hilfe leisten.

Wenn der Thorax erweitert wird, so wird dabei anfangs durch den Druck auf die Baucheingeweide die Bauchwand nach aussen getrieben. Wenn Sie die Hand auf die Magen- und obere Bauchgegend legen und langsam inspiriren, so werden Sie finden, dass die Hand gehoben wird: wenn Sie aber dann weiter inspiriren, so werden Sie zuletzt an eine Grenze kommen, wo die Hand nicht mehr gehoben wird, und wenn Sie die Hand über den Nabel hinlegen, so werden Sie bemerken, dass zuletzt dieser Theil des Bauches eingezogen wird. Das geht so zu, dass sich zuerst das Zwerchfell zusammenzieht, das drückt die Baucheingeweide nach aussen; dann aber werden die Rippen immer mehr gehoben und wenden ihre Convexität immer mehr nach aussen, dadurch wird der untere Thoraxumfang immer mehr erweitert, und zugleich wird das Zwerchfell, obgleich im contrahirten Zustande, in die Höhe gehoben. Dadurch wird Raum gemacht, und da die Baucheingeweide immer nur einen bestimmten Raum einnehmen, so sinken die Bauchdecken jetzt

wiederum ein.

Es wird angegeben, dass bei der tiefen Inspiration sich die Länge des Körpers um ein Geringes vermehre, und dass sie bei der Exspiration sich um ein Geringes vermindere. Es ist jedoch nicht gewiss, ob dies allgemein ist; es scheint, dass es zwar häufig, aber nicht immer der Fall ist.

Für die ruhige Exspiration sind keine Muskeln thätig, wie für die ruhigo Inspiration. Die ruhige Exspiration erfolgt durch elastische Kräfte. Indem inspirirt worden ist, sind Spannkräfte erzeugt worden, erstens indem die Bauchdecken stärker gespannt wurden, zweitens indem die in den Baucheingeweiden onthaltenen Gase zusammengedrückt wurden, und endlich sind Spannungen erzeugt worden in dem in seinen Wänden mehr oder weniger biegsamen Thorax. Wenn die Contraction der Inspirationsmuskoln nachlässt, so setzen sich die in dieser Weise angehänften Spannkräfte wieder in lebendige Kraft um, der Thorax, die Baucheingeweide und das Zwerchfell gehen wieder in die Exspirationslage über. Dass dem so soi, erhellt schon daraus, dass bei Sterbenden der Thorax in die Exspirationslage übergeht. Es ist zwar neuerlieh behauptet worden, dass man an Leiehen eine Mittellage finde, zwischen Inspirationslage und Exspirationslage. Das bezieht sich aber auf die Zeit der Todtenstarre und auf die Wirkung gewisser Bewegungen, der sogenannten Sommer'sehen Bewegungen, von welehen wir später noch sprechen werden. Unmittelbar nach dem Tode tritt immer die ruhige Exspirationslage ein, freilich nicht die gewaltsame Exspirationslage, welehe man hervorrufen kann, wenn man eine Reihe von Muskeln zusammenzieht, die einerseits die Baucheingeweide zusammendrücken und dadurch das Zwerchfell in die Höhe treiben, andererseits die Rippen nach abwärts ziehen und dadurch den Thorax verengern. Diese werden nur dann in Thätigkeit versetzt, wenn gewaltsam, wenn mit einem Hinderniss exspirirt wird, wenn geblasen oder gehustet oder geniest wird, oder wenn man aus irgend welchem Grunde seine Lunge so viel als möglich von der darin enthaltenen Luft entleeren will. Es sind dies, wie Sie leicht einsehen werden, die Bauchmuskeln, der Quadratus lumborum, der Saerolumbalis, der Serratus posticus inferior u. s. w., kurz alle Muskeln, welche einerseits die Bauchhöhle verengern können, und dadurch mittelst der Eingeweide das Zwerehfell in die Höhe treiben, andererseits die Rippen nach abwärts ziehen und dadurch den Quer-



durchmesser und den Tiefendurehmesser des Thorax, den Durchmesser von vorn nach hinten, verkleinern. Die Wirkung aller dieser Muskeln ist leicht verständlich und ergibt sieh sehon aus der anatomischen Betrachtung derselben. Anders verhält es sieh mit den Intereostalmuskeln, deren Wirkung nicht auf den ersten Anblick gleich verständlich ist. In früherer Zeit hat man im Allgemeinen sehlechtweg die Intereostales externi für Inspirationsmuskeln und die Intereostales interni für Exspirationsmuskeln erklärt. Das beruht auf einem Sehema, welches der alte Physiolog Hamberger aufgestellt hatte. Er stellte sieh je zwei benachbarte Rippen

als zwei Schienen ab und cd vor, welche Theile eines Parallelogrammes bilden. Dann waren die Fasern der Intercostales externi von hinten

und oben nach vorn und unten, und die Fasern der Intercostales interni von vorn und oben nach hinten und unten gespannt. Wenn sich nun die Fasorn der Intercostales externi (Fig. 44 α β) verkürzten, so mussten die Rippen gehoben werden, sie mussten einen kleineren Winkel machen mit dem Horizonte, und also in die Inspirationslago übergehen; wenn dagegen die Intercostales interni (Fig. 44 δγ) sich zusammenzogen, so mussten die Rippen sich nach abwärts bewegen, sie mussten also in die Exspirationslage übergehen. Aber dieses Schema ist nicht auf alle Partien der Intercostalmuskeln gleich anwendbar, namentlich der Brusttheil der Intercostales interni fügt sieh ihm sehlecht. Es hat sich deshalb die Ansicht geltend gemacht, dass nicht blos die Intercostales externi, sondern auch die Intercostales interni Inspirationsmuskeln seien. Man hat gesagt: Was thuen beide Intercostales, sowohl interni als externi? Beide nähern die Rippen einander; folglich, wenn die obere Rippe gehoben worden ist, und ihr alle nach einander so viel als möglich genähert worden, so werden sie sämmtlich gehoben, was eben für die Inspiration charakteristisch ist. Man kann indess durch einen einfachen Versuch zeigen, dass diese Betrachtung nicht Stich hält. Es ist Jedermann bekannt, dass bei gesunden Menschen bei der Inspiration das Sternalende der Clavicula und mit ihm das Manubrium sterni in die Höhe geht. An das Manubrium sterni heftet sich die erste Rippe an, also auch diese geht mit in die Höhe. Andererseits ist es durch vielfache Versuche festgestellt, dass die letzte Rippe sich bei der Inspiration mit ihrem Ende nicht nach aufwärts, sondern nach rückwärts bewegt. Ferner wird, wie wir gesehen haben, der Thorax bei der Inspiration convexer. Wenn Sie sich nun in der Exspirationslage ein Band vom Manubrium sterni herübergelegt denken über den Thorax zur letzten Rippe hin, so folgt dieses Band ungeführ der Richtung der Fasern der Intercostales interni, Wenn also die Intercostales interni Inspirationsmuskeln wären, so müsste dieses Band in der Inspirationslage ein kürzeres Mass ausweisen, mit andern Worten, der Weg des Bandes vom Manubrium sterni bis zur letzten Rippe müsste ein kürzerer werden. Es lässt sich aber leicht zeigen, dass dies nicht möglich ist, und dass es auch nicht der Fall ist. Das Manubrium sterni geht in die Höhe, die letzte Rippe bewegt sich nach hinten, der Thorax wird convexer, also kann unmöglich der Weg, welchen das Band macht, kürzer werden und eben so wenig die Summe der Fasern der Intercostales interni.

Die Intercostalmuskeln haben offenbar einen wesentlichen Nutzen darin, dass sie die gleichmässige Spannung der Intercostalräume erhalten. Sie thuen dies bekanntlich so lange, als auch die Lunge, wie man sich gewöhnlich ausdrückt, ihre Elasticität oder, richtiger gesagt, ihre organische Contractilität hat: sie thuen dies besser als eine elastische Membran, weil eine solche bei der Bewegung der Rippen immer in zwei verschiedenen Richtungen ausgezogen werden würde, während man hier gekreuzte Faserzüge hat, welche stets die gleichmässige Spannung des Intercostalraumes erhalten. Andererseits können die Intercostalmuskeln wirken als Dreher des Körpers, indem namentlich bei Kindern der Körper nicht nur im Lendentheil, sondern auch im Thoraxtheile einer schraubenförmigen Drehung fähig ist.

## Spirometrie.

Man hat die Kraft gemessen, mit der die Inspirationsmuskeln die Luft einziehen können und hat die Kraft gemessen, mit der die Exspirationsmuskeln die Luft herausdrücken können. Es ist dies die sogenaunte Manometrie der Lunge, welche namentlich in neuerer Zeit von Waldenburg cultivirt worden ist. Er hat dabei unter anderem gefunden, dass bei Tuberculösen die Kraft geschwächt ist, mit der sie die Luft in die Lunge einziehen während umgekehrt, bei Individuen, welche am Emphysem leiden, die Kraft geschwächt ist, mit welcher sie die Luft aus den Lungen auszutreiben im Stande sind. Man hat ferner die Menge der Luft gemessen, welche beim ruhigen Athmen von verschiedenen Individuen mit einem Athemzuge oder in einer Reihe von Athemzügen (siehe S. 433) ein- und ausgeathmet wurde. Man hat aber auch die Menge Luft gemessen, welche man, nachdem man möglichst tief eingeathmet hat, wieder ausathmen kann, wenn man möglichst tief ausathmet, und dieser letzte Punkt soll uns hier nüher beschäftigen. Auf



ihn gründet sich die sogenannte Spirometrie. Hutchinson machte zuerst dårauf aufmerksam, dass es von diagnostischem und prognostischem Interesse sein könne, gerade diese Quantität bei verschiedenen Individuen zu messen, und er construirte zu diesem Zwecke ein Instrument, welches er mit dem Namen des Spirometers belegte. Es besteht aus zwei Cylindern, von denen der eine oben offen ist, der andere unten offen und oben geschlossen, und welche nach dem Principe des Gasometers in einander gestürzt sind. Von dem inneren Cylinder verlaufen zwei Schnüre nach aufwärts, welche über ein paar Rollen gehen und Gewichte (p p Fig. 45) tragen, durch die der Cylinder aequilibrirt ist, so dass ihn das eintretende Gas unter möglichst geringem Widerstande hebt. Als Sperrflüssigkeit bediente man sich ursprünglich des Wassers. Es ist aber besser, sich bei diesen messenden Versuchen als Sperrflüssigkeit der concentrirten Chlor-

calciumlösung zu bedienen, weil diese von den exspirirten Gasen viel weniger absorbirt als das Wasser, und deshalb die Resultate genauer werden. Soll das Instrument gebrancht werden, so öffnet man die Hähne  $\varkappa$  und  $\lambda$  und giesst durch den Trichter v die Sperrflüssigkeit ein, bis sie den inneren Cylinder und den Raum zwischen innerem und änsserem Cylinder ganz erfüllt, ohne jedoch bei t in das Rohr t n

Spirometrie. 443

hineinzustliessen. Dann schliesst man beide Hähne. An m ist ein weiter Kautschukschlanch mit einem Mundstücke befestigt. Man löst die etwa beengenden Kleider, athmet in aufrechter Stellung möglichst tief ein, schliesst die Gaumenklappe, öffnet den Hahn  $\alpha$  und athmet langsam und stetig in das Mundstück aus, so lange man es vermag. Die Ausathmungsluft geht durch das Rohr mnt, tritt bei t aus, verbreitet sieh unter dem Boden des inneren Cylinders und hebt denselben, während sieh die Gewichte pp senken. Nachdem man alle Luft ausgeathmet hat schliesst man den Hahn  $\alpha$ .

Die Höhe, zu welcher der Cylinder gehoben worden ist, liest man an dem Hutchinson'schen Instrumente an einer angebrachten Theilung ab. Da der innere Cylinder von oben nach unten geaicht, d. h. das Volum, welches verschiedenen Höhen entspricht, evaluirt ist, so erhält man hierdurch zugleich das Volum der Luft, die sich über dem Spiegel der Sperrflüssigkeit angesammelt hat. Da aber die Acquilibrirung unvollkommen ist, so ist der Druck, unter dem diese Luft steht, nicht nothwendig dem der Atmosphäre gleich. Man hat deshalb an verschiedenen Spirometern verschiedene Vorrichtungen, um gleichzeitig das äussere und innere Niveau der Sperrflüssigkeit beobachten zu können. Man hebt oder senkt den inneren Cylinder so lange, bis beide gleich hoch stehen, und liest dann ab.

Soll ein neuer Versuch gemacht werden, so öffnet man den Hahn  $\varkappa$ , drückt den inneren Cylinder, während die Luft bei  $\omega$  entweieht, wieder in seine ursprüngliche Lage hinab und schliesst den Hahn  $\varkappa$  wieder. Dann beginnt man wie beim ersten Versuche.

Hutchinson, der solche Versuche an einer grossen Anzahl von Individuen vornahm, fand, dass die Vitaleapaeität, so nannte er die Differenz der Luftmengen im Thorax zwischen tiefster Inspirations- und tiefster Exspirationsstellung, bei verschiedenen Individuen sehr verschieden sei, und er suchte nun zu ermitteln, wovon ihre Grösse abhänge. Er verglich zu diesem Zwecke zunächst gesunde Individuen. Er bestimmte ihr Körpergewicht, er bestimmte den Umfang ihres Thorax und ihre Körperlänge. Er fand, dass die Vitalcapacität durchaus unabhängig sei von dem Körpergewichte, dass manchmal sehr schwere Individuen, wenn sie zugleich sehr fettleibig waren, ein geringes Luftvolum ausathmeten, während andere, graeile Individuen, die viel leichter waren, eine grössere Vitalcapacität hatten. Er fand, dass auch der Thoraxumfang keinen directen Einfluss auf die Vitaleapacität hatte, wohl aber die Körperlänge, und zwar in so entscheidender Weise, dass unter gesunden Individuen für je 2½ Cm. Körperlänge mehr ein Plus an Ausathmungsluft, an Vitalcapacität, von 131 Cc. hinzukam. Er hat dies in einer Tabelle ersichtlich gemacht, in der er die nach diesem Index berechneten Werthe mit den wirklich gefundenen zusammenstellt.

| Körperlänge<br>in Centimetern |       | Athmungsgrösse i<br>(gefunden) | n Cubikcentimetern<br>(berechnet) |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 152 bis                       | 154,5 | 2870                           | 2870                              |
| 154,5 "                       | 157   | 2902                           | 3001                              |
| 157 "                         | 159,5 | 3100                           | 3132                              |
| 159,5 "                       | 162   | 3165                           | 3263                              |

| Körperlänge<br>in Centimetern |     |       | Athmungsgrösse<br>(gefunden) | in | Cubikcentimetern (berechnet) |
|-------------------------------|-----|-------|------------------------------|----|------------------------------|
| 162                           | bis | 164,5 | 3296                         |    | 3394                         |
| 164,5                         | 27  | 167   | 3510                         |    | 3525                         |
| 167                           | 22  | 169,5 | 3656                         |    | 3656                         |
| 169,5                         | 22  | 172   | 3739                         |    | 3787                         |
| 172                           | 77  | 174,5 | 3887                         |    | 3918                         |
| 174,5                         | 99  | 177   | 4034                         |    | 4049                         |
| 177                           | 33  | 179,5 | 4051                         |    | 4180                         |
| 179,5                         | 11  | 182   | 4248                         |    | 4311                         |

Diese Zahlen wurden am wesentlichsten alterirt durch das Lebensalter, indem junge Individuen bei gleicher Körperlänge stets eine grössere Vitaleapacität hatten als ältere Individuen, was sich aus der grössern Biegsamkeit ihres Thorax, aus der grösseren Beweglichkeit ihrer Rippen erklärt.

Bei Brustkranken fand Hutchinson sehr bedeutende Abweichungen. Er fand, dass bei allen tuberculösen Individuen die Vitalcapacität sehr bedeutend herabgesetzt war. Er schlägt deshalb vor, das Spirometer zu diagnostischen Zwecken zu benützen, indem er angibt, dass damit unter Umständen beginnende Tuberculose diagnosticirt werden könne, selbst wenn die physikalischen Symptome der Auscultation und Percussion dieselbe noch nicht erkennen lassen. Er beruft sich auf die Erfahrungen seiner eigenen Praxis und namentlich auf die Geschichte eines professionellen Boxers, eines gewissen Heanan, der von Amerika nach England herüberkam, um sich dort mit seinen Fachgenossen zu messen. Hutchinson hatte Gelegenheit, ihn bald nach seiner Ankunft zu untersuchen und fand bei ihm eine sehr grosse Vitalcapicität. Nach längerer Zeit hatte er wieder Gelegenheit ihn zu untersuchen und fand, dass die Vitalcapacität bedeutend abgenommen hatte. Er rief die geschicktesten seiner Collegen zusammen, die nach sorgfältiger Untersuchung erklärten, dass die Auscultation und Percussion noch keine Zeichen der beginnenden Tuberculose wahrnehmen liessen. Nichts desto weniger ging Heanan nach einer Reihe von Monaten in einem Londoner Hospital tuberculös zu Grunde.

Es kann wohl zweifelhaft sein, ob dieses Instrument in vielen Fällen frühere und sichere Anzeichen der beginnenden Tuberculose gibt, als sie die Auscultation und Percussion geben kann; aber einen Vorzug hat es ohne Zweifel, nämlich den, dass seine Anwendung nicht wie die des Stethoskops und des Plessimeters die Kenntnisse und die Geschicklichkeit eines Arztes verlangt. Es können auch Laien damit umgehen; es kann z. B. in dem Bureau einer Lebensversichernugsanstalt oder einer Witwensocietät ein solches Instrument aufgestellt sein, damit jeder, der in die Gesellschaft aufgenommen werden will, hier Proben seiner Vitalcapacität ablegen kann. Die wesentlichste Fehlerquelle bei den Bestimmungen mit dem Spirometer liegt, abgeschen von den individuellen Abweichungen von der Regel, welche vorkommen, in zwei Dingen: Erstens darin, dass man es durch Uebung an dem Instrumente zu einer grösseren Vitalcapacität bringt. Jemand, der zum ersten Male in ein solches Instrument hineinbläst, zeigt niemals seine wahre Vitalcapacität. Er muss

sich einigermassen eingeübt haben, nm mit der hinreichenden Langsamkeit, Ruhe und Stetigkeit auszuahmen, nm wirklich alle Luft vollständig in das Instrument hineinzubringen. Eine zweite wesentliche Fehlerquelle liegt darin, dass die Vitaleapaeität eine verschiedene ist, je nachdem der Bauch voll, oder je nachdem er leer ist, indem die Beweglichkeit des Zwerchfelles von der Völle und Leerheit der Baucheingeweide abhängt. Sie wissen, dass man Pferden vor dem Rennen Abführmittel gibt, damit ihr Zwerchfell beweglicher werde. Auch der Mensch kann, wenn er seinen Magen gefüllt hat, sein Zwerchfell nicht so weit nach abwärts bringen, wie er es vermag, wenn derselbe leer ist. Es gibt deshalb das Spirometer nicht unter allen Umständen an demselben Individunm dasselbe Resultat.

## Die Bewegungserscheinungen.

#### Molekularbewegung.

Sprechen wir, nm mit dem Kleinsten anznfangen, zunächst von der sogenannten Molekularbewegnng. Robert Brown, der berühmte englische Botaniker, entdeckte, dass kleine Körperehen, welche in einer Flüssigkeit flottiren, unter dem Mikroskope niemals rnhig, sondern in einer steten zitternden und zugleich fortschreitenden Bewegung begriffen sind. Er nannte dies Molekularbewegung. Man glaubte anfangs, dass diese Bewegung nur organischen Snbstanzen eigen sei, aber später hat man sich überzeugt, dass nieht nur leblose Substanzen, wie z. B. Gnmmigntt oder die Körner von Tusche, sondern dass auch anorganische Substanzen, z. B. Schwefel, der ans seinen Lösnngen im fein vertheilten Znstande gefällt worden ist, unter dem Mikroskope dieselben Erscheinnngen zeigen. Eine wesentliche Frage, welche zu lösen war, war die, ob die Körnchen sich in der Flüssigkeit bewegen, oder ob Bewegungen, kleine Strömchen, in der Flüssigkeit vorhanden sind, dnrch welche die Körner in Bewegung gesetzt werden, indem sie wie ein Gegenstand, welchen man in einen Bach hineinwirft, mit dem Strome fortgerissen werden. Man ist zu dem Resultate gekommen, dass das letztere der Fall sei. S. Exner, der sich vor einigen Jahren eingehend mit diesem Gegenstande beschäftigt hat, ist anch zu dieser Ansicht gelangt und zwar aus folgenden Gründen. Erstens sieht man sehr häufig zwei Körnchen lange Zeit mit einander denselben Weg verfolgen, ohne dass sie mit einander zusammenhängen. Man sieht sie manchmal sich um ein Geringes von einander entfernen, dann sich wieder etwas nähern, aber im Allgemeinen sieht man sie denselben Weg durch das Sehfeld machen. Das würde nur die Sache eines seltsamen Zufalles sein, wenn die Bewegnng von den Körnchen selbst ansginge; es erklärt sich aber sehr leicht, wenn man annimmt, dass Ströme existiren, welche die Körnchen mit sich reissen, denn dann braucht man, nm die angeführte Thatsache zu erklären, nur anzunehmen, dass zwei solche Körnchen in eine und dieselbe Ströming hineinkommen. Der zweite wesentliche Grund, den Exner aufführt, ist der, dass mit der Menge der suspendirten Körnchen

die Intensität der Bewegung derselben abnimmt. Wenn die Bewegung von den Körnehen ausginge, so müsste mit jedem neuen Körnehen, das hinzukommt, auch neue Bewegungsursache mit in die Flüssigkeit hineinkommen; wenn aber die Bewegung von der Flüssigkeit abhängt und die Körnehen nur passiv sind, so muss sieh dieselbe Bewegungssumme in ihrer Wirkung auf eine grössere Masse von Körnehen vertheilen, sobald eine grössere Menge von Körnehen hineinkommt. Die Ströme verlieren ja an lebendiger Kraft das, was sie an die festen Theile, an die Körnehen übertragen, so dass sie in derselben Weise geschwächt werden, wie z. B. der Wind dadurch geschwächt wird, dass er Windmühlen treibt, indem die Strömung der Luft weniger schnell ist, nachdem sie durch die Flügel der Mühle hindurchgegangen ist, als sie vorher war, als sie auf die Flügel der Mühle auffiel.

Eine weitere Frage ist die, woher die bewegenden Kräfte stammen, welche die Ströme verursachen. Da liegt es wohl am nächsten, nachdem gezeigt worden ist, dass die Verdunstung keinen Einfluss darauf hat, oder dass, richtiger gesagt, die Verdunstung nicht das Wesentliche ist, indem auch in gänzlich abgeschlossenen Flüssigkeitsmassen diese Bewegungen noch stattfinden, an die Wirkung des Lichtes und der Wärme zu denken. In der That haben die Versuche von Exner auch gezeigt, dass man durch strahlende Wärme die translatorische Geschwindigkeit der Körnehen auf das Doppelte erhöhen könne. Er mass mit dem Glasmikrometer unter dem Mikroskope den Weg, deu ein bestimmtes Körnchen in einer bestimmteu Zeit zurücklegte, bald bei intensiver, bald bei weniger intensiver Strahlung, und fand auf diese Weise den Einfluss derselben aufs Deutlichste ausgeprägt. Aber es gelaug ihm auch, diesen Eiufluss mehr im Grossen zu zeigen. Es ist bekannt, dass sehr fein vertheilte Niederschläge, selbst wenn sie ein ziemlich hohes specifisches Gewicht haben, sich doch schwer absetzen. Wir haben schon bei Gelegenheit der Zuckerproben geschen, dass, wenn sich das Kupferoxydul oder Oxydulhydrat in äusserst feiu vertheiltem Zustande ausschied, dass es dann sich nicht oder nur sehr laugsam zu Bodeu setzte und Stunden, ja Tage lang eine lehmfarbene Trübung in der Flüssigkeit hervorbrachte. In ähnlicher Weise kann man auch eine Gummiguttlösung bereiten, welche sich ausserordentlich sehwer klärt, ausserordentlich sehwer absetzt. Zu diesem Zwecke entzieht man dem Gummigutt das Arabiu, welches es enthält, löst das eigentliche Harz des Gummis in Alkohol auf und fällt es daraus wieder durch Wasser. Dann scheidet es sich in höchst fein vertheiltem Zustande aus und trübt Tage lang die Flüssigkeit. Wenn man aber eine solche Flüssigkeit in einen dunklen Eiskeller briugt, klärt sie sich darin, indem nun die Bewegungsursachen in der Flüssigkeit nicht mehr vorhanden sind, und deshalb die Theilehen Zeit haben, sieh abzusetzen. Wenn man andererseits eine solche klar gewordene Flüssigkeit wiederum in das Zimmer bringt und sie an das Fenster stellt, so steigt vom Gummigutt eine Wolke auf, die sich höher und höher erhebt und sich endlich durch die ganze Flüssigkeit verbreitet. Ja diese Wolke durchdringt sogar vermöge der kleinen Strömehen eine poröse Scheidewand. Wenn man in eine solche Flüssigkeit einen Glaseylinder hängt, den man unten mit Papier geschlossen hat, und in dem sieh Wasser befindet, so geht Gummigutt durch das Papier und steigt in dem

Cylinder in Gestalt einer gelbliehen Wolke auf, indem durch die Strömungen, welche in der Flüssigkeit entstehen, die Theilehen des

Gummigutt mitgerissen werden.

Da man nun ganz ähuliehe Körnehenbewegungen, Bewegungen mit demselben Typus auch in lebenden Zellen, z. B. in den Speichelkörperehen beobachtet, so hat man anch diese Bewegung von Körnern mit dem Namen der Molekularbewegung bezeichnet, und man scheint in der That dabei stillschweigend angenommen zu haben, dass beide Arten von Bewegungen wesentlich dieselben seien und von derselben Ursache herrühren. Man kann dies jodoch nicht mit Sicherheit behanpten. Allerdings ist wohl kein Zweifel, dass auch die Molekularbewegung in den Zellen in mit Flüssigkeit gefüllten Ränmen stattfindet. Wenn man ein farbloses Blutkörperchen, ein Eiterkörperchen frisch und lebenskrüftig unter das Mikroskop bringt, so streekt es Fortsütze ans und zicht sie wieder ein, aber die Körnehen bewegen sich in der Regel nicht darin mit dem Typns der Moleknlarbewegung, sondern sie folgen passiv den Bewegungen, welche das Protoplasma macht. Wenn man nun aber zu der umgebenden Flüssigkeit etwas Wasser hinzusetzt, so dass die Zellen aufquellen, wodurch natürlich etwaige Räume in donselben sich mit Wasser füllen und dadurch grösser werden müssen, so sieht man die Körnehen innerhalb der Zellen in ganz ühnlicher Weise wie in den Speichelkörperchen sich mit einer zitternden Bewegung umherbewegen. Man kann aber nicht den Beweis führen, dass die Zelle als solche und die Lebenseigenschaften der Zelle anf diese Bewegung gar keinen Einfluss haben; denn wenn die Zelle abstirbt, oder wenn man sie durch die Schläge cines Magnetelectromotors tödtet, so hört die Körnchenbewegnng darin auf. Allerdings kann man dies damit in Zusammenhang bringen, dass mit dem Absterben der Zelle auch ein Gerinnungsprocess in derselben eintritt, so dass die Körnehen durch die gerinnenden Massen fixirt werden, in ähnlicher Weise, wie im gerinnenden Blute, durch das sich ausscheidende Fibrin die Blutkörperchen fixirt werden. Bei andern Zellen aber, bei gewissen Pflanzenzellen kann man mit Bestimmtheit nachweisen, dass in der That die Lebenseigenschaften der Zelle einen Einfluss auf die Körnchenbewegung haben. Ich erinnere Sie an das Brennhaar von Urtica nrens, von dem wir schon früher gesprochen haben, und welches ans einer einzigen grossen Zelle besteht, in welcher das Protoplasma in Gestalt des sogenannten Primordialschlauches ringsnm an der durchsichtigen Wand gelagert ist und in der Mitte einen grossen mit Intracellularflüssigkeit gefüllten Ranm einschliesst. In diesem Protoplasma des Brennhaares bewegen sich Körnehen nicht etwa blos mit zitternder Bewegung, wie in den Speichelkörperchen, sondern sie eireuliren in regelmässigem Strome. Dabei laufen wellenförmige Contractionen an diesem Protoplasma ab, man sieht eine Contractionswelle vorrücken, manchmal wieder verstreichen, manchmal sieht man auch das Protoplasma wieder in der entgegengesetzten Richtung zurückgehen. Wenn man die Schläge cines Magnetelectromotors hindurchleitet, so sieht man statt diesen typisch ablaufenden Wellen plötzlich kolbenartige Fortsätze, die ans dem Protoplasma heransfahren; sie werden in die intracelluläre Flüssigkeit hinein vorgestreckt, und zugleich hört die Körnehenbewegung auf. Hier ist das Anfhören der Körnehenbewegung sieher nicht die Folge eines

Gerinnungsprocesses; denn wenn die Schläge nicht zu stark sind, so tritt nach dem Aussetzen derselben der frühere Zustand wieder ein, die kolbenartigen Fortsätze werden wieder eingezogen, die gewöhnlichen wellenförmigen Bewegungen im Protoplasma fangen wieder an, und zugleich sieht man den Strom der Körnehen wieder rubig in dem Protoplasma fortgehen.

#### Pflanzenbewegungen.

Wenn wir die Bewegungen des Protoplasmas der einzelnen Pflanzenzellen und der einzelnen thierischen Zellen mit einander vergleichen, so finden wir grosse Aehnlichkeit zwischen denselben. Man hat aber nicht allein diese Pflanzenbewegungen mit thierischen Bewegungen verglichen, sondern man hat anch die Bewegungen ganzer Pflanzentheile, z. B. die Bewegungen der sogenannten Fliegenfalle, dann die Bewegungen von Desmodinm gyrans und vor Allem die Bewegungen der Sinnpflanze, der Mimosa pudica, mit den thierischen Bewegnngen verglichen. Um in dieser Beziehung Irrthümern vorzubengen, muss ich anf die Bewegungen der Sinnpflanze, die einzigen, die gründlicher untersucht worden sind, hier nüher eingehen. Vom Stamme der Sinnpflanze und ihren Aesten gehen gerade verlanfende Blattstiele ans, von denen jeder vier Blattstiele zweiter Ordnung trägt, an denen wiedernm die Blättchen aufgereiht sind (Fig. 48-50). Am Tage sind die Blattstiele gehoben und die Blattstiele zweiter Ordnung auseinandergebreitet, wie wenn man die Finger einer Hand spreizt: die Blättchen sind anseinandergelegt, so dass sie mit ihren Flächen eine Ebene bilden. Wenn aber der Abend kommt, so senken sich die Blattstiele nach abwärts, die Blattstiele zweiter Ordnung legen sich aneinander, wie wenn man die Finger einer Hand durch Addnetion an den Mittelfinger aneinander legt, und die Blättehen selbst richten sich auf, so dass sie mit den Seiten, die am Tage die oberen sind, einander berähren. In diese Nachtstellung kann man unn auch am Tage ein einzelnes Blatt und auch alle Blätter überführen, alle Blätter, wenn man die Pflanze gewaltsam erschüttert, ein einzelnes, wenn man von nnten her an die Stelle rührt, wo der Blattstiel sich an den Stamm ansetzt. Hier befindet sich ein cylindrisches Gebilde, der sogenannte Gelenkwulst. Morphologisch erscheint er zunächst als eine stärkere Entwicklung der grünen Rindenschichte. Man kann ihn an seiner oberen Seite berühren, man kann ihn hier sogar leicht reiben, ohne dass das Blatt eine Veränderung erleidet; wenn man ihn aber von unten her anrührt, so sinkt das Blatt in die Nachtstellung herunter. Aehnliche Gelenkwülste, wie sie am Hauptblattstiele vorhanden sind, befinden sich auch an den Blattstielen zweiter Ordnung und endlich auch an den Stielen der einzelnen Blättchen, und wie die Bewegung des Hanptblattstieles hervorgernfen wird durch seinen Gelenkwulst, so wird auch die Bewegung der Blattstiele zweiter und dritter Ordnung hervorgerufen durch ihre Gelenkwülste.

Es fragt sich nnn, anf welche Weise kommt dieses Herunterfallen des Blattes in die Nachtstellung zu Stande, und woranf beruht die sogenannte Reizbarkeit der Mimosa pudica? Es ist nach dem, was ich über die Gelenkwülste der Mimose gesagt habe, klar, dass sie die Blatt-

stiele in ihrer Stellung erhalten, und dass von ihnen die Bewegungen ausgehen. Wenn man ein solches Gelenkstück nüher untersneht, so findet man in der Mitte das Gefässbündel und zwisehen demselben und der äusseren grünen Rinde eine Schicht von sehr sueculenten Zellen, die auf der oberen, auf der unempfindlichen Seite des Gelenkwulstes verhältnissmässig dickwandig, auf der unteren Seite verhältnissmässig dünnwandig sind. Wenn man einen solchen Gelenkwulst quer durchsehneidet, so zieht sich auf beiden Seiten ein Trichter ein. Es ist schon a priori sehr unwahrscheinlich, dass dies von einer Contraction des Gefässbündels herrühre, denn wie sollte ein solches Gefässbündel sich contrahiren können? Es ist viel wahrscheinlicher, dass vom Hause aus eine Spannung stattfindet zwischen den succnlenten Zellen des Gelenkwulstes und dem Gefässbündel; so dass also, wenn man durchschneidet, der zellige Theil sich in der Richtung der Längsaxe auszudehnen sucht, während das

Gefässbündel sich nicht über seine frühere Länge verlängern kann. Dass dem wirklich so sei, davon kann man sich leicht überzengen. Man schneidet das mittlere Stück des Gelenkwnlstes aus. Fig. 46 zeige den Querschnitt des Gelenkwulstes vergrössert, o sei das in der Axe liegende Gefässbündel. Die geführten Sehnitte seien ac und bd, so dass das Mittelstück abdc isolirt



wird. Dasselbe hat dann von der Fläche gesehen die Gestalt Fig. 47, weil sieh der zellige Theil vorgedrängt und so an beiden Enden einen

Triehter gebildet hatte. Nun sehneidet man das Stück durch die Schnitte mn und op (Fig. 47) an beiden Seiten rechtwinklig ab, so dass man jetzt ein rechteckiges Stück mnpb hat, in welchem sieh in der Mitte das Gefässbündel und zu beiden Seiten die Wulststücke befinden. Jetzt spaltet man das Ganze der Länge nach, so bekommt man zwei Stücke, welche sich sofort bogenförmig krümmen, so



dass entweder die äussere epidermoidale Seite länger, oder die Seite des Gefässbindels kürzer geworden sein muss. Was von beiden stattgefunden hat, kann man leicht ermitteln, wenn man vorher die Länge des Gefässbündels gemessen hat und nun an beiden Seiten der Stücke die Grösse der Sehnen und der Sinus versus misst, und anf diese Weise die Länge der Bögen berechnet. Man findet dann, dass das Gefässbindel seine Länge behalten, dass aber die epidermoidale Seite des Stückes sich ansgedehnt hat. In der lebenden Pflanze befindet sich also der Gelenkwulst in einer steten Spannung gegenüber dem Gefässbündel, welches in der Axe liegt. Es ist als ob man durch ein durchbohrtes Kautsehukstück einen unansdehnsamen Draht hindurchgezogen und nnn mittelst einer Sehraubenmutter an dem Ende des Kautsehukstückes dasselbe zusammengepresst hätte, wie man die Kautschukstöpsel auf Bier- und Weinflaschen zusammenschraubt, um ihnen einen besseren Versehluss zu geben. Wenn also ein Blattstiel seine Lage verändert, so kann dies geschehen, indem die Spannung in der oberen Wnlsthälfte stärker wird, oder dadurch, dass die Spannung in der unteren schwächer wird, oder endlich dadureh, dass beides zngleich geschieht.

Wir wollen zuerst untersuchen, ob bei der Reizung das Gelenk schlaffer oder straffer wird. Das kann man auf folgende Weise ermitteln. Denken Sie sieh Fig. 48 ab sei der Stamm einer Mimose, die in einem Gartentopfe steht, cd sei ein Blattstiel und ce, cm, cn, co seien die

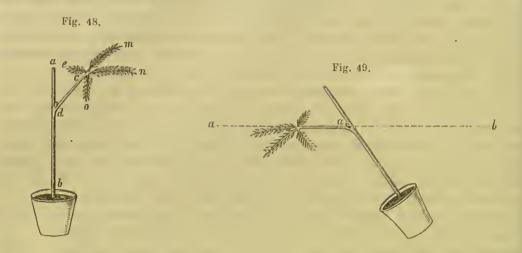

Blätter, welche sieh daran befinden; so kann ich der Mimose eine solche Lage geben, dass der Blattstiel, an dem ich untersuchen will, horizontal steht. (Siehe Fig. 49.) Zu diesem Zweeke spanne ich im Zimmer horizontal einen Faden (a b Fig. 49) aus und neige den Topf, den ich



in der Hand halte, so lange, bis der Blattstiel genau horizontal steht. Dann messe ich den Winkel α, welchen er mit dem Stamme macht. Hierauf kehre ich die Pflanze um, verändere ihre Neigung so lange, bis derselbe Blattstiel wiederum horizontal

steht (siehe Fig. 50) und messe den Winkel a,, den derselbe nun mit dem Stamme macht. Das erste Mal hatte die Schwere des Blattes dahin gewirkt, den Winkel a zu vergrössern, das zweite Mal wirkte sie dahin, den Winkel a, zu verkleinern. Der Unterschied dieser beiden Winkel wird also um so grösser sein, je schlaffer das Gelenk ist, und wird um so kleiner sein, je straffer das Gelenk. Den Unterschied  $\alpha-\alpha$ , notire ich. Jetzt reize ich an der unteren Seite des Wulstes, indem ich ihn mit einem Bleistift oder einer Sonde berühre. Sogleich fällt das Blatt in seine Nachtstellung. Ich neige jetzt den Topf, bis der Blattstiel horizontal ist, und messe den Winkel, den ich jetzt a,, nennen will; dann kehre ich den Topf um, wie in Fig. 50, und messe wieder den Winkel, den ieh nun  $\alpha_{ii}$  nennen will. Ieh finde dann, dass  $\alpha_{ii} - \alpha_{ii}$ mehrmals so gross ist als die Differenz a-a, und dass mithin das Gelenk entschieden schlaffer geworden ist. Das Blatt fällt also in die Nachtstellung herunter, weil das Gelenk in seiner unteren Hälfte ersehlafft ist. Dass es zunächst in seiner unteren Hälfte ersehlaft ist und nicht in allen Theilen gleichmässig, das kann man daran sehen, dass der Stiel nicht ganz wieder in die Tagstellung übergeht, wenn man den Topf umkehrt, so dass das Blatt mit seiner Sehwere zu Gunsten dieser wirkt.

Wie kommt diese Erschlaffung zu Stande? Wenn man die untere Seite des Wulstes beobachtet vor der Reizung und nach derselben, so sieht man, dass sich ein auffallender Farbenwechsel vollzieht. Die untere Wulstseite ist vor der Reizung hellgrün, nach der Reizung dunkelgrün. Wir haben gar keinen Auhaltspunkt dafür, anzunehmen, dass das Chlorophyll seine Farbe plötzlich veräudern könne, wir können also diesen Unterschied nur herleiten davon, dass eiumal Luft in den Intercellularränmen, welche hier namentlich gegen die Axe hin sehr stark entwickelt sind, onthalteu sei, und das andere Mal Flüssigkeit. Das ist eine uns bekannte, häufige Ursache der verschiedenen Färbung verschiedener Pflanzentheile. Wir wissen, dass, wo sich grosse mit Luft gefüllte Intercellularräume finden, die Farbe relativ hell ist, weil beim Uebergange des Lichtes aus deu festen und flüssigen Theilen in luftförmige und umgekehrt viel Licht reflectirt wird: dass dagegen da, wo solche Lufträume nicht vorkommen, wo die Zellen entweder uumittelbar an einander gefügt, oder die Zwischenräume zwischen ihnen mit Flüssigkeit gefüllt sind, die Farbe relativ dunkel ist, weil dann die Reflexionen weniger wirksam sind. Wo kommt aber die Flüssigkeit her, welche sich in die Intercollularräume hineindräugt? Sie kann nicht gut anderswo als aus den Zellen horkommen, und mit ihrem Uebertritte in die Intercellularräume muss eine Erschlaffung des Gelenkwulstes zusammeuhängen; denn es ist klar, dass, wenn erst die ganze Flüssigkeit sich in den Zellen befindet uud in den Intercellularräumen Luft, die Zellen dann praller gefüllt sein mussten, als sie es sind, nachdem sie so viel Flüssigkeit abgegeben haben, dass sie die ganzen Intercellularräume damit anfüllten. Was kann aber die Ursache sein, dass die Flüssigkeit aus den Zellen in die Intercellularräume übergeht? Ich kann den Uebertritt local bewirkt haben dadurch, dass ich an die untere Wulstseite angerührt habe: denn hier befiuden sich succulente Zellen unmittelbar uuter der Oberfläche, die, wenn sie einen Druck erleiden, einen Theil ihrer Flüssigkeit in die Intercellularräume abgeben müsseu. Die Flüssigkeit aber, welche in die Intercellularräume eintrat, konute bewirken, dass auch alle übrigen Zellen einen Theil ihrer Flüssigkeit abgaben und zwar aus folgendem Grunde. Denken Sie sich eine Röhre unten mit einer porösen Scheidewand geschlossen; denken Sie sich ferner in dieselbe Wasser gegossen, so können Sie den Druck desselben bis zu einer beträchtlichen Höhe treiben, ohue dass es durch den porösen Verschluss hindurchgeht, so lange sich unter demselben Luft befindet. Wenn Sie aber dann das untere Eude der Röhre mit seinem Verschlusse in ein Gefäss mit Wasser stellen, so beginnt die Filtration in Folge der Druckdifferenz zwischen dem Wasser innerhalb der Röhre und dem ausserhalb der Röhre. Ganz dasselbe muss mit dem Zelleninhalte stattfiuden. So lange in den Intercellularräumen Luft ist, tritt die Flüssigkeit aus den Zelleu relativ schwer in die Intercellularräume, und es kaun deshalb in ersteren eine ziemlich hohe Spannung erreicht werden: wenn aber einmal die Aussenwände benetzt sind, so tritt die Flüssigkeit relativ leicht in die Intercellularräume hinein, so dass, wenn ein Saftaustritt an irgend einer Stelle des Wulstes erfolgt, sich der Process wie ein Lauffeuer durch den ganzen Wulst verbreitet.

Wir haben also geschen, dass die Bewegung der Mimose auf mechanischen Reiz eine Turgescenzerscheinung ist, welche mit den thierischen Bewegungen nichts gemein hat. Man hat Bewegungen der Mimose auch eintreten geschen auf electrische Schläge, man hat geschen, dass wenn man electrische Schläge durchgeleitet, die Blätter in ihre Nachtstellung übergegangen sind, und das hat wiederum Manche veranlasst, an einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Muskelbewegung zu denken. Auch das erklärt sich auf ganz andere Weise, weil wir ja gesehen haben, dass das Protoplasma der Pflanzenzellen durch electrische Schläge erregt wird, ja dass es sogar durch electrische Schläge zu Grunde gerichtet, getödtet werden kann. Es ist also sehr leicht möglich, dass durch die Einwirkung der electrischen Schläge auf das Protoplasma ein ganz ühnlicher Erfolg erzielt wird, wie durch das Berühren der unteren Wulsthälfte.

Bis jetzt haben wir uns nur beschäftigt mit den Bewegungen, welche auf Reize eintreten. Sie treten natürlich in gleicher Weise ein. wenn man die ganze Pflanze erschüttert. Wenn man ihr einen Stoss gibt, dann macht die so erzeugte Bewegung in den Gelenkwülsten dasselbe, was ich sonst local hervorgebracht habe, wenn ich mit dem Bleistifte an den Gelenkwulst rührte. Aber wie erklären sich die Tag- und Nachtstellungen? Ist die Nachtstellug wirklich identisch mit demjenigen Zustande, welcher eintritt, wenn ich die Pflanze gereizt habe? Die Antwort lautet, dass dies keineswegs der Fall sei. Ich gehe hier wiederum zu meinem alten Versuche zurück, ich untersuche nunmehr, ob in der Tagstellung oder in der Nachtstellung das Gelenk straffer oder schlaffer sei, und jetzt finde ich, dass das Gelenk in der Nachtstellung keineswegs schlaffer, sondern im Gegentheile noch etwas straffer ist als in der Tagstellung. Wir haben es hier wiederum mit einer Turgescenzerscheinung zu thun, aber mit einer Turgescenzerscheinung anderer Art, indem sich der Saft in der Pflanze im Lichte und im Dunkeln offenbar in verschiedener Weise vertheilt, so dass während des Tages die untere Wulsthälfte die stärker turgescirende ist, während umgekehrt in der Nacht die obere Wulsthälfte die stärker turgeseirende wird, auf diese Weise den Blattstiel nach abwärts drückt und das ganze Blatt in die Nachtstellung überführt.

Auch am Tage gehen die Mimosen in die Nachtstellung über, wenn man sie in einen dunklen Kasten einsperrt. Man kann sie auf diese Weise auch während des Tages in ihrer Nachtstellung erhalten, aber sie überschlafen sich dabei gewissermassen. Wenn man eine solche Mimose am Abende, wenn die am Fenster stehenden ihre Blätter schliessen, aus dem Kasten nimmt und aus Fenster stellt, dann thut sie sich wieder auf und geht später als die übrigen in die Nachtstellung über.

Eine andere durch ihre Bewegungen interessante Pflanze ist Desmodium gyrans. Sie hat ebenfalls solche Gelenkwülste, an denen sich aber, weil sie äusserst zart sind, nicht so gut experimentiren lässt als an denen der Mimose. Wenn diese Pflanze im warmen Hause steht und von der Sonne beschienen wird, so macht sie ein eigenthümliches Spiel mit zwei Nebenblättehen, die zu jeder Seite am Blattstiele des Hauptblattes stehen. Diese beiden Blättehen gehen dann alternirend herauf und herunter. Dabei hat das Desmodium gyrans auch noch eine

andere Bewegung zwisehen Tag- und Nachtstellung. Am Tage ist es gespreizt, am Abond legen sich alle Theile eng um die Axe zusammen. Auch diese Bewegungen und die der zahlreichen anderen Pflanzen, welche auffallende für das blosse Auge sichtbare Bewegungen zeigen, haben bis jetzt keinen ernstlichen Anhaltspunkt geboten, um sie mit den thierischen Bewegungen in eine Reihe zu stellen.

# Sarkode, Protoplasma.

Gehen wir jetzt zu den thierischen Bewegungen über, so finden wir, dass schon früher, eho der Begriff des Protoplasmas in der Weise ausgebildet war, wie es jetzt der Fall ist, und ehe man die Bewegungen an Zellen der höheren Thiere, z. B. die Bewegungen der farblosen Blutkörperchen, kannte, es den Beobachtern schon aufgefallen war, dass bei niedern Thieren sieh ganze Organe und der ganze Leib bewegen, ohno dass sieh histologisch Muskelfasern in denselben nachweisen liessen. Sio bemerkten, dass hier die Contractionsrichtung überhaupt nieht in einer bestimmten Weise wie bei den Muskeln vorgezeichnet war, sondern dass sie sieh fortwährend änderte. Solehe sich in versehiedener Form zusammenziehende Massen bezeichnete man mit dem Namen der Sarkode, von σαρξ das Fleisch. Die Sarkode ist in ihren physiologischen Eigenschaften namentlieh von Kühne an den Amöben und an den Fortsätzen, welche andere Rhizopoden ausstrecken, untersucht worden, und es hat sich als wesentlicher Unterschied von der Muskelsubstanz gezeigt: erstons, dass die Sarkode nicht so leicht durch Rhodankalium vergiftbar ist, wie die Muskeln, zweitens, dass die Sarkode nicht so leicht zu Grunde geht in 1% Chlorwasserstoffsäure, wie dies bei den Muskelfasern der Fall ist, endlich dass sie bei einer Temperatur von 350 sehon erstarrt, schon abstirbt, in den sogenannten todtenstarren Zustand übergeht, von dem wir später bei den Muskeln sprechen werden. Das letztere gilt aber nur für die Amöben; auf das Protoplasma im Allgemeinen und speciell auf das der warmblütigen Thiere können wir es natürlich nicht übertragen, weil wir wissen, dass dasselbe im menschliehen Körper und im Körper der warmblütigen Thiere bei einer Temperatur von 380, ja sogar von 40 und einigen Graden seine vollen Lebenseigensehaften hat.

Wir haben bis jetzt die Bewegungen des Protoplasmas nur an einzelnen Zellen und zwar mit Hilfe des Mikroskopes kennen gelernt; das Protoplasma gibt aber auch zu Erscheinungen Veranlassung, welche man mit blossem Auge verfolgen kann. Es ist bekannt, dass eine Reihe von Amphibien und Fischen ihre Farbe verändern, es ist bekannt, dass die Frösche bald mehr dunkelfarbig sind, bald mehr hellfarbig. Das rührt daher, dass sich in ihrer Haut Pigmentzellen befinden, welche Fortsätze ausstreeken können und diese Fortsätze wieder einzichen. Das Pigment bewegt sieh hier mit dem Protoplasma, so dass also, wenn die Protoplasmafortsätze ausgestreekt sind, das in dem Zellenleibe abgelagerte Pigment auf einen grösseren Raum vertheilt wird und die Thiere dunkler werden, während umgekehrt, wenn die Fortsätze eingezogen werden, die Thiere heller werden. Man kann das sehr gut an Rana temporaria beobachten; wenn man die Schwimmhaut derselben unter dem Mikroskope aufspannt, so ist sie anfangs ganz mit sehwarzen Linien bedeckt; wenn

sie aber einige Zeit ausgespannt ist, so ist alles Pigment in kleine Klümpehen gesammelt. Auch der Laubfrosch hat einen sehr auffallenden Farbenwechsel, indem er das eine Mal schön lichtgrün ist, während er das andere Mal branngrün, olivenfarben, fast schwärzlich ist. An Fischen hat man auch mehrfach Farbenwechsel beobachtet, und namentlich sind in neuerer Zoit in Frankreich an den Steinbutten Untersuchungen über denselben augestellt worden. Dasjenige Thier aber, welches durch seinen Farbenwechsel die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, und welches auch am meisten untersucht worden ist, ist das Chamäleon, und mit diesem wollen wir uns jetzt näher beschäftigen, weil die Bewegungen des Protoplasmas und deren Abhängigkeit vom Centralnervensysteme für uns eine nicht unbedentende Tragweite haben.

Es ist gesagt worden, das Chamäleon könne alle verschiedenen Farben annehmen. Das ist einfach nicht wahr. Es ist ferner gesagt worden, das Chamäleon könne die Farben der Gegenstände annehmen, anf welchen es sich befindet, oder unter welchen es sich befindet, und es benütze dies Vermögen, um sich den Blicken seiner Feinde zu entziehon. Das ist wiederum nicht wahr. Das Chamäleon hat zweierlei Farben: zunächst Schillerfarben, welche herrühren von dem eigenthümlichen Baue seiner Epidermis. Es' hat in seinen Epidermiszellen eine Schicht, welche in der Weise austrocknet, dass in der Mitte ein ganz diinner Luftraum entsteht. Dieser Luftraum gibt zu zwei nahe aufeinander folgenden Reflexionen Veranlassung, die Strahlen, welche doppelt reflectirt werden, interferiren und geben eine Schillerfarbe. Die Schillerfarben können blau, grün, roth sein, je nach der Incidenz des Lichtes. Von diesen Schillerfarben sieht man für gewöhnlich nichts. Man sieht sie nur, wenn die Thiere in der Sonne sitzen; dann sind sie erstens an und für sich möglichst stark, und zweitens ist das Thier in der Sonne dunkel, fast schwarz, so dass sie nun auf dem dunklen Grundo besser zn sehen sind, als auf der farbigen Körperoberfläche, welche das Thier sonst zeigt. Ansser diesem Schwarz, welches das Thier in der Sonne annimmt, kann dasselbe weiss und gelb erscheinen, je nach der Körperstelle und je nach dem Individuum, indem nicht alle von gleicher Grundfarbe sind. Weiter kann es als Farben zeigen Blau, Grün, Gran und Braun. Das Anffälligste ist dabei, dass es die Zeichnung seines Körpers ändert, bald gestreift ist, bald gesprenkelt, bald einfarbig. Dabei kehren aber, wenn es bunt wird, nicht immer andere Muster wieder, es hat davon nur eine bestimmte Auswahl, über welche es disponirt. Die Art und Weise, wie die dunkleren Farben zum Vorscheine kommen, ist folgende. In der Cutis befindet sich ein stark lichtbrechendes helles Pigment, welches je nach dem Orte der Körperoberfläche und je nach dem Individuum weiss oder gelb ist. Unter diesem Pigmente, in einer tieferen Schichte der Cutis liegen dankelbrann bis schwarz gefärbte Pigmentzellen, und diese haben Fortsätze, welche die weisse Schicht durchbohren, sich bis an die Oberfläche erstrecken und hier ein sehr dicht gezogenes Netz bilden, so dass, wenn diese Zellen ihre Fortsätze an die Oberfläche vorgeschoben haben, von dem weissen, beziehungsweise von dem gelben Pigmente nichts zu sehen ist, vielmehr das Thier schwarz erscheint. Wenn dagegen die Fortsätze ganz in die Tiefe gezogen sind, so erscheint das Thier an seinen verschiedenen Körpertheilen

weiss, beziehungsweise gelb, indem jetzt die dunklen Pigmentzellen ganz von dem hellfarbigen Pigmente bedeckt sind. Denken Sie sich, Fig. 51

stelle einen Durchschnitt durch einen der kleinen Höcker in der Chamäleonshaut vor, während die Pigmontzellen alle ihre Fortsätzo eingozogon haben, so können sie dieselben vorstrecken bis an die Oberfläche, und es wird dann ein Bild orzeugt, wio es Fig. 52 darstellt. Sie können sie aber auch theilweise vorstrecken, so dass einzelne Pigmentzellon noch ganz in der Tiefe liegen, während die Fortsätze anderer bis an die Oberfläche reichen, und wenn dies am ganzen



Körper in kleinen Abständen geschieht, wird das Thier mehr oder weniger schmutzigbraungrau erscheinen, indem dann kleine helle Flecken

mit kleinen dunkeln abwechseln. Geschieht es gruppenweise, so wird dadurch eine Zeichnung hervorgebracht, strecken die Zellen an einzelnen Stellen ihre Fortsätze aus, so entstehen dadurch Stippchen, thun sie es in bestimmten Zonen, so entstehen Bänder.

Nun ist es aber auch möglich, dass die Zellen zwar ihre Fortsätze ausstrecken, dass sie sie aber nicht bis ganz an die Oberfläche ausstrecken, so dass eine dünne Schicht von lichtem Pigment über dem



dunkeln Pigmente zu liegen kommt, und solche Stellen erscheinen, wonn das helle Pigment woiss ist, blau, wenn es gelb ist, grün: Fragen wir uns zuerst: Weshalb werden diese Stellen, wenn das Pigment weiss ist, blau? Es haben bekanntlich schon Aristoteles und Leonardo da Vinci darauf aufmerksam gemacht, dass wenn ein sogenanntes trübes, das heisst ein halbdurchsichtiges, ein durchscheinendes Medium vor einer Lichtquelle liegt, es diese Lichtquelle je nach seiner Dieke gelb oder roth macht. Sie wussten, dass die rothe Farbe der untergehenden Sonne herrührt von der Absorption, welche das Licht in den Dünsten der Atmosphäre erleidet. Andererseits hat schon Leonardo da Vinci die blaue Farbe entfernter Berge daraus erklärt, dass die Luft sich als trübendes Medium zwischen uns und den Borgen befindet, und ebenso ist daraus die Bläue des Himmels erklärt worden. Goethe hat bokanntlich hierauf eine ganze Farbenlehre aufgebaut. Er suchte nachzuweisen, dass die Farbenlehre der Physiker, als welche er damals noch die Newton'sche Farbenlehre ansah, ein Convolut von Irrthümern sei, und wollte an ihre Stelle eine Lehre setzen, in der er behauptete, die Farben entstünden aus Hell und Dunkel, und zwar entstünden das Roth und

Gelb dadurch, dass das Dunkle sich über das Helle schiebe, wührend das Blan dadurch entstünde, dass sich das Helle über das Dunkle schiebe. Obgleich nun von dieser Farbenlehre als solcher theoretisch nichts übrig geblieben ist, so dienten ihr doch eine Reihe von Versuchen und Wahrnehmungen zur Stütze, die sich in ihrem vollen Umfange bestätigt haben: Z. B. dass das blane Auge kein blaues Pigment hat, sondern dass das Blau des Auges nur davon herrührt, dass die durchscheinende Iris vor einer dunkelpigmentirten Grundlage liegt; dass die Venen nur deshalb blau durch die Haut durchscheinen, weil sie selbst dunkel sind durch das Blut, wolches in ihnen fliesst, und andererseits die durchscheinende Cutis und Epidermis über sie hinweggeht. Auch war es Goethe schon bekannt, dass die blauen Flecken, welche auf alten Oelgemälden entstehen, nur davon herrühren, dass der Firniss ihrer Oberfläche sich trübt, und dass in Folge davon über einem dunklen Grunde ein getrübtes Medium gelagert ist. Physikalisch erklären sich diese Dinge einfach nach der Undulationstheorie. Zahlreiche Reflexionen unter verschiedenen Einfallswinkeln, wie sie an den trübenden Theilehen trüber Medien vorkommen. machon an und für sich, dass mehr kurzwellige Strahlen zurückkommen und mehr langwellige durchgehen, und das Blau ist bekanntlich aus den kurzwelligen, das Roth und Gelb aus den langwelligen Strahlen des Spectrums gebildet. Die grössere Schwächung der langwelligen Strahlen ist eine unmittelbare Consequenz aus der Formel, welche die Undulationstheorie für die Intensität des zurückgeworfenen Lichtes gibt.

Hierin liegt aber nicht der einzige Grund für die blaue Farbe. Die Reflexionen, welche in trüben Medien stattfinden, finden stets statt an sehr kleinen durchsichtigen Partikeln. Nun haben wir gesehen, dass wenn zwei Reflexionen sehr bald hintereinander stattfinden, dass dann die Strahlen zur Interferenz kommen, und dass bei den kleinsten Abständen die Strahlen von der kürzesten Wellenlänge zuerst in die helle Phase gelangen. Da wir hier nur sehr kleine Abstände haben, so ist es klar, dass im reflectirten Lichte die kurzwelligen Strahlen in Folge der Interferenzen das Uebergewicht erlangen müssen. Sie wissen aber, dass das durchfallende Licht immer complementär gefärbt ist zu dem reflectirten, denn das, was reflectirt wurde, konnte nicht durchgehen, und die Summe des durchgehenden und des reflectirten Lichtes ist da, wo die Absorption im Medium nicht in Betracht kommt, gleich dem einfallenden. Es sind also die langwelligen Strahlen, welche vorzugsweise hindurchgehen, und deshalb macht ein trübes Medium vor eine Lichtquelle gesetzt diese in erster Reihe gelb und, wenn noch mehr Licht reflectirt wird, weniger hindurchgeht, roth, indem nun die langwelligen Strahlen das entschiedene

Uebergewicht erlangen.

Von der Wirkung trüber Medien kann man sich sehr gut überzeugen, wenn man eine Harzlösung mit Wasser fällt. Dann scheiden sich kleine Harzpartikelehen aus und bilden eben so viele trübende Theilehen. Sieht man durch eine dünne Schicht davon auf dunklen Grund, so erscheint sie blau, wenn man aber dieselbe Schicht vor eine Lichtquelle setzt, so wird die Farbe der letzteren gelb, und wenn man die Schicht verdickt, so erscheint die Lichtquelle bei zunehmender Verdickung immer mehr roth.

Die Bedingungen für das Erscheinen von Farben trüber Medien sind nun auch in der Haut des Chamüleons gegeben. Hier liegt das dankle Pigment in der Tiefe, und darüber liegt eine dünne Schicht weissen Pigments. In Folge davon ist das Thier da, wo die weisse Schicht dünn genug wird, um durchscheinend zu sein, blau. Wenn nun aber an der betreffenden Stelle das Pigment nicht weiss, sondern gelb ist, so wird das blaue Licht offenbar in Grün umgeändert werden, und daher die sehöne grüne Farbe, welche Chamüleone zu manchen Zeiten auf dem

grössten Theile ihrer Körperoberfläche zeigen.

Im hohen Grade lehrreich und interessant ist es nun, zu sehen, wie die Bewegung der Zellen vom Centralnervensysteme abhängt. Wenn ein solehes Thier mit Stryehnin vorgiftet wird, so wird es am ganzen Körper hellfarbig. Wenn es krank wird, wird es fleekig, wenn man ihm einen Schnitt längs des Rückens macht, so dass man einen Theil der Hautnerven durchschneidet, so bekommt es einen sehwarzen Fleck und von diesem ausgehend dendritische Zeichnungen in sehwarzer Farbe. Nachdem man eine Reihe von Hautnerven durchsehnitt, haben die Zellen, zu denen diese Hautnerven gingen, ihre Fortsütze nicht mehr einziehen können, und darum ist der betreffende Theil der Haut sehwarz. Man sieht hieraus, dass der Zustand, in dem die Zellen ihre Fortsätze ausgestreckt haben, der passive, der Zustand der Ruhe ist, und dass der Zustand, bei dem die Zellen ihre Fortsätze eingezogen haben, der active Zustand, der Zustand der Erregung ist. Das bestätigt auch die Vergiftung mit Strychnin, indem das Thier im Tetanus am ganzen Körper hellfarbig wird; das bestätigt auch das Einreiben von Terpentinöl auf die Haut, weil eine Stelle der Haut, welche man mit Terpentinöl einreibt, und ebenso Stellen, durch welche man die Schläge eines Magneteleetromotors durchgehen lässt, hellfarbig werden. Daraus geht aber weiter die merkwürdige Thatsaehe hervor, dass auf die Haut der Thiere die Dunkelheit als ein Reiz wirkt, und dass die Tageshelle, beziehungsweise sogar der Sonnenschein, die Pigmentzellen in den passiven Zustand versetzt: denn, wenn man die Thiere in die Sonne bringt, so werden sie sehwarz, wenn man sie ins Dunkle bringt, werden sie blass. Die Wirkung, welche vom Lichte auf die Haut ausgeübt wird, ist eine locale, denn, wenn man ein Band von Stanniol um ein solehes Thier legt und es in die Sonne setzt, so findet man, während der übrige Körper schwarz erseheint, unter dem Stanniol einen hellen Streifen. Es ist dies ferner eine Wirkung des Lichtes, nicht der Wärme als solcher; denn, wenn man das Thier der dunklen Strahlung eines stark geheizten Ofens aussetzt, bleibt es, wenn es nieht von Licht getroffen wird, hellfarbig. Abgesehen von Licht und Dunkelheit sind es namentlich psychische Erregungen, welche auf den Farbenwechsel der Thiere einwirken. Wenn sie in der Ruhe ziemlich gleiehmässig gefärbt gewesen sind, so treten in kurzer Zeit verschiedene Zeichnungen auf ihnen hervor, wenn sie entweder mit Begierde dem Futter nachgehen, oder wenn sie unter einander zu streiten anfangen, wenn sie geängstigt werden u. s. w. Man hat ganz mit Unreeht das Chamäleon als das Sinnbild der Falschheit und des wetterwendischen Wesens hingestellt, es ist im Gegentheile ein sehr aufriehtiges Thier, indem sich alle seine Gemüthsbewegungen nicht sowohl in seinem Gesichte als vielmehr auf seiner ganzen Haut abmalen. Wenn die Thiere krank sind, werden sie, wie gesagt, fleekig und sie sind vor dem Sterben meist hell gefärbt, aber hänfig mit ausgedehnten dunklen Flecken,

Ich bin deshalb so speciell auf das Chamäleon eingegangen, weil wir hier in so dentlicher Weise die Abhängigkeit der Protoplasmabewegungen vom Centralnervensysteme zeigen können. In neuerer Zeit ist diese Abhängigkeit auch bei den Steinbutten nachgewiesen worden, indem, wenn diesen der Sympathicus durchschnitten wurde, der Theil des Körpers dunkel wurde, welcher seine Nerven rückwärts von der Schnittstello bezog. Nach den Beobachtungen von Ponchet werden Fische, die erblinden oder geblendet werden, durch Ausbreitung der Pigmentzellen, der sogenannten Chromatophoren, dunkelfarbig. Es lässt dies vermuthen, dass hier eine Reflexwirkung vom Nervns optiens aus stattfindet, dass die Erregung des Nervus optieus eine Erregung zum Centralorgan bringt, durch welche die Chromatophoren zur Zusammenziehung bestimmt werden, so dass sie, wenn ihnen diese Anregung fehlt, dauernd einen grösseren Raum bedecken.

Wir müssen uns klar machen, dass wir hier die Bewegungen von Zellen nur deshalb so gut sehen, und dass sie beim Chamüleon nur deshalb so frühzeitig wahrgenommen worden sind, weil ein Farbenwechsel entsteht. Wir müssen uns sagen, dass, da hier die nackten Zellen, welche in der Hant liegen, vom Contralnervensysteme abhängig sind, wahrscheinlich auch noch andere nackte Zellen, welche bei uns im Bindegewebe und in den Organen vertheilt sind, unter dem Einflusse des Nervensystems stehen werden, dass wir davon nur nichts wahrnehmen. weil der Beobachtung zu grosse Schwierigkeiten eutgegengesetzt sind. In der That gibt Kühne an, dass er die nackten Zellen, welche sich im Gewebe der Hornhaut befinden, und welche dort zwisehen den Hornhautfasern liegen, beziehungsweise sich zwischen ihnen bewegen, von den Nerven aus zur Contraction gebracht habe, dass sie ihre Fortsütze eingezogen hätten, in ähnlicher Weise wie die Pigmentzellen eines Chamüleons ihre Fortsütze einziehen, und Sie sehen ein, dass es für die Physiologie und nicht minder für die Pathologie von hoher Wichtigkeit ist, nähere Aufschlüsse zu bekommen über die Art und Weise, wie das Centralnervensystem auf die Gewebe und die in ihnen enthaltenen Zellen einwirkt.

## Flimmerbewegung.

An die Bewegungen der Sarkode und des Protoplasmas schliesst sich die Flimmerbewegung an. Man wusste sehon seit längerer Zeit, dass gewisse niedere Thiere haarförmige Anhänge an ihrer Körperoberfläche haben, welche peitseheuförmig in der umgebenden Flüssigkeit schlagen. Bei den Infusorien ist theils die ganze Körperoberfläche, theils ein Theil derselben mit solchen Härchen besetzt, und diese dienen hier der Locomotion, sie treiben das ganze Thierehen in der Flüssigkeit umher. Man glaubte früher, dass dies auf niedere Thiere beschränkt sei, bis Purkinje und Valentin entdeckten, dass auch bei den Wirbelthieren und auch bei den Säugethieren und beim Menschen Flimmerbewegung vorkommt. Die Flimmern oder, wie sie auch genannt werden, Cilion können an und für sich auf einem strukturlosen Mutterboden, sie können einzeln oder zu mehreren auf Zellen stehen. Bei den Wirbelthieren stehen aber alle Cilien nur auf Cylinderzellen. Alle Flimmerepithelien sind hier

Cylinderepithelien. Die Cylinderzellen selbst sind bald mehr cylindrisch, beziehungsweiso prismenförmig, bald mehr becherförmig und die Flinmern, die Härchen, bedecken ihre ganzo freie Oberfläche. Nach den Abbildungen, welche davon gegeben sind, sollte man manchmal glauben, dass auf jeder Zelle nur eine geringe Anzahl von Flimmern sich befinde. Das ist aber keineswegs der Fall. Die Zahl der Flimmern ist immer sehr gross, und die einzelnen Flimmerfäden sind so dünn, dass sie selbst bei den stärksten Vergrösserungen, über die wir gebieten, noch keinen mit Sicherheit messbaren Durchmesser haben.

Es wurde frühor behanptet, dass sie auf der Zellenmembran aufsitzen, oder dass sie in dieselbe eingepflanzt seien. Das ist beides gleich unrichtig, donn dort, wo die Flimmern eingepflanzt sind, ist gar keine Zellenmembran vorhanden. Die Zellenmembran der Flimmerzellen ist deutlich becherförmig und oben offon, gerade so, wie die Zellenmembran der übrigen Cylinderzellen. Die Flimmern sind eingepflanzt direct in das Protoplasma, und zwar scheint der eingepflanzte Theil etwas verdickt zu sein. Es existirt auch hier keino besondere, durch ihre Brechbarkeit unterscheidbare Protoplasmaschieht, der Schein davon entsteht nur dadurch, dass die eingepflanzten Cilien anders brechen als das Protoplasma,

in welches sie eingepflanzt sind.

Schon vor einer sehr langen Reihe von Jahren sagte einmal ein englischer Mikroskopiker, die Flimmern bewegten sich noch, wenn man nur den oberen Theil der Zellen abschneide, wenn man aber die Flimmorn selbst abschneide, dann bewegten sie sich nicht mehr, dann blieben sie in Ruhe. Ich habe Gelegenheit gehabt, mich von der Richtigkeit der ersteren Angabe zu überzeugen. Wenn man vorsichtig mit dem Messer über die flimmernde Oberfläche hingeht, so bekommt man leicht Abschnitte von Protoplasma, welches sich nun unregelmässig zusammenzieht, und auf dessen Oberfläche sich die Flimmern nach Art eines nach allen Seiten hin auseinanderfallenden Haarschopfes zeigen und dabei noch in voller Bewegung sind. Hior kann man auch deutlich sehen, dass die Flimmerhaare nicht in eine Membran, sondern dass sie in das Protoplasma selbst eingepflanzt sind. Davon kann man sich auch noch auf andere Weise überzeugen. In den ersten Stadien des Schnupfens, wo ein reichliches, sehr flüssiges Secret abgesondert wird, findet man häufig in demselben birnförmige Körper, welche am dieken Ende mit Härchen besetzt sind, durch deren Bewegung sie im Secrete herumgetrieben werden. Wenn man sie näher ansicht, so findet man einen Kern darin und in der That sind sie nichts anderes als die Zellenleiber der Flimmerzellen, die Elementarorganismen, welche aus dem dütenförmigen Gehäuse herausgetreten und in das Secret übergegangen sind und nun durch die auf ihnen befindlichen Cilien in der Flüssigkeit umhergetrieben werden. Wir haben schon einen analogon Vorgang im Darmkanale kennen gelernt, wo wir gesehen haben, dass hier unter pathologischen Verhältnissen die Zellenleiber aus ihren beeherförmigen Membranen austreten, und dass dadurch sogenannte Becherzellen, leere Becher, leero Düten, entstehen.

Die Flimmerbewegung ist vom Nervensysteme unabhängig. Es ist niemals gelungen, durch Reizung von Nerven die Flimmerbewegung zu verstärken, und auch an Zellen, welche von ihrem Mutterboden getrennt sind, ja, wie wir gesehen haben, an Fragmenten von solchen Zellen dauert

anfangs die Flimmerbewegung mit gleicher Intensität fort. Nach dem Tode aber ermattet sie früher oder später, bei Säugethieren im Allgemeinen früher, bei Amphibien im Allgemeinen später, so dass bei Fröschen und Schildkröten noch 9 Tage nach dem Todo des Individunms Flimmerbewegung beobachtet worden ist. Auch beobachtete O. Beeker durch eine Reihe von Tagen noch Flimmerbewogung in dem Nebenhodenkanale eines Schweinehodens, wolcher täglich nach der Untersuchung wieder in den Keller, also in eine niedere Tomperatur, gebracht wurde. Wenn die Flimmerbewegung nachlässt und anfängt zu ermatten, so kann man deutlich die einzolnen Härchen wahrnohmen, welche man anfangs nicht deutlich in ihrer Bewegung verfolgen konnte. Man sieht dann, dass es wesentlich zweierlei Typen der Bewegung gibt. Der eine besteht darin, dass jede einzelne Flimmer sich wie eine Gerte niederbeugt, und der andere besteht darin, dass eine wellenartige Bewegung nach der Länge der Cilien abläuft. Diese letztere Art der Bewegung sieht man namentlich sehön an den sehr langen Cilien im Kanale des Nebenhodens. Früher oder später nach dem Tode hört, wie gesagt, die Flimmerbewegung auf. Virehow beobachtete, dass er, wenn dieser Stillstand erst vor Kurzem eingetreten war, die Flimmern durch Zulassen einer sehr verdünnten Kalilösung noch wieder in Bewegung setzen konnte. Man hat dies so aufgefasst, als ob das Kali als Reizmittel wirke. Man kann es aber auch so auffassen, dass der Stillstand zunüchst noch nicht herrührt vom Absterbon der Flimmerzellen, sondorn dass er herrührt von einer Verdiekung des Schleimes, in dem sie sich bewegen. Fast in allen thierischen Flüssigkeiten treten nach dem Tode partielle Gerinnungen ein, durch welche ihre Consistenz vermehrt wird. Wenn nun das auch beim Schleime eintritt, so können die Flimmerhaare noch an und für sich beweglich sein, diese Beweglichkeit kommt aber nicht mehr zur Erscheinung, weil der Widerstand des umgebenden Mediums zu gross ist. Wenn nun durch eine geringe Menge von Kali der Schleim flüssiger wird, so können sich die Flimmerhaare von Neuem darin bewegen.

Durch Säuren, auch durch sehr verdünnte, wird die Flimmerbewegung aufgehoben, weil diese in der Flüssigkeit, in welcher die Haare sehlagen, einen Mucinniederschlag hervorbringen; durch concentrirte können natürlich auch die Flimmorhaaro selbst angegriffen,

beziehungsweiso zerstört werden.

Früher nahm man allgemein an, dass die Flimmerzellen nicht afficirt würden durch electrische Ströme; man hatte bei der Anwendung derselben immer ein negatives Resultat erhalten. Kistiakowsky hat aber durch messende Versuche in Rollet's Laboratorium gezeigt, dass die electrischen Ströme in der That einen beschleunigenden Einfluss auf die Flimmerbewegung ausüben. Er begnügte sich nicht damit, die Cilien in ihrer Bewegung zu beobachten, sondern brachte an einem Coconfaden einen kleinen Siegellacktropfen an und liess den Coconfaden so herab, dass der Siegellacktropfen eben mit möglichst wenig Reibung auf der flimmernden Oberfläche aufruhte. Er brachte dieses so angefertigte Pendel nm ein sehr geringes aus seiner Gleichgewichtslage und beobachtete nun, wie es nach der andern Seite hin aus der Gleichgewichtslage heraus auf der flimmernden Oberfläche fortgeführt wurde. Die Zeit, welche es brauchte um auf der flimmernden Oberfläche eine bestimmte Strecke

zurückzulogen, wurde gemesson, oinmal wenn nicht mit electrischen Schlägen geroizt wurde, und das andere Mal während gereizt wurde, und in der That ergaben sich die Zeiten, während welchor gereizt wurde, immer als die beträchtlich kürzeren. Einer ähnlichen Vorrichtung hat sich Engelmann bedient, um nachzuweisen, dass auch die Wärme einen

beschleunigenden Einfluss auf die Flimmerbewegung ausübt.

Was sich an den Flimmern bewegt, und wie sich dieselben bewegen, wissen wir nicht genau. Die Bewegung scheint von ihnen selbst auszugehen, nicht von dem Protoplasma, denn in den Fällen, welche ich vorher erwähnt habe, und in welchen man das Protoplasma ganz unabhängig von der Zellenmembran vor sich hat, findet man dasselbe in völliger Ruhe, während die nach allen Seiten auseinander gefallenen Härchen sich lebhaft bewegen. Andererseits aber macht es oft den Eindruck, als ob die Spitzen der Härchen sich passiv bewegten. Es muss also wahrscheinlich die Bewegungsursache wesentlich in dem unteren Theile jeder

einzelnen Cilie gesucht werden.

Man kann sich von der Wirkung der Flimmerbewegung nicht allein durch das Mikroskop überzeugen, sondern, wie wir gesehen haben, ist die mechanische Kraft, welche aufgebracht wird, hinreichend, um einen gehörig äquilibrirten Siegellacktropfen aus seiner Gleichgewichtslage zu bringen. Man kann sich von der Flimmerbewegung auch dadurch überzeugen, dass man auf eine flimmernde Oberfläche, z. B. auf die Rachenoder Gaumenfläche eines Frosches, eine kleine Menge Kohlenpulver bringt. Man sieht dann, dass das Kohlenpulver durch die Flimmerbewegung fortgeschoben wird, und man kann sich deshalb sehr gut vorstellen, wie auch Schleim und andere Theilchen auf den lebenden Oberflächen durch die Flimmerbewegung fortbefördert werden. Wir haben ja gesehen, dass die Flimmerbewegung das wesentlichste Hilfsmittel ist, um den Bronchialschleim gegen die Stimmritze fortzuschaffen, so dass er ausgeräuspert werden kann, während, wenn die Flimmern fehlen, es anhaltender Hustenanfälle bedarf, um denselben zur Stimmritze herauszubefördern.

Von den Tracten der Flimmerbewegung haben wir bereits einen kennen gelernt, nämlich den im Respirationsorgane. Die Flimmerbewegung fängt hier an mit einer Linie, welche vom vorderen Rande der Nasenbeine zum vorderen Nasenstachel gezogen wird. Sie setzt sich von hier aus durch die Nasenhöhle mit Ausnahme eines gewissen Gebietes, von dem wir später sprechen werden, fort und ebenso in die Nebenhöhlen der Nasenhöhle, in die Stirnhöhlen, in die Highmorshöhle, steigt auf der Rückseite des Rachens herunter bis zur Höhe des zweiten Halswirbels, wo geschichtetes Pflasterepithel auftritt, welches von nun an den Schlund auskleidet und als eine Fortsetzung des Pflasterepithels in der Mundhöhle zu betrachten ist. Vom Rachen aus erstreckt sie sich über die Tuba Eustachii und mit inconstanten Grenzen über den grössten Theil der Trommelhöhle. Ferner fängt sie wiederum auf der Rückseite des Kehldeckels an und geht nun durch die ganze Trachea und durch das Bronchialsystem hindurch, bis in die feinsten Bronchien hinein. Im Rachen kreuzen sich also gewissermassen zwei Tracte von Epithel, erstens der Tract des geschichteten Pflasterepithels, welches von der Mundhöhle herabsteigt und in den Oesophagus geht, und zweitens der Tract des Flimmerepithels der Respirationsschleimhaut, der von der Naschhöhle durch den Kehlkopf in die Trachea hinabsteigt. Nur die wahren Stimmbänder haben kein Flimmer-, sondern ein Pflasterepithel. Offenbar hängt dies zusammen mit den vielfachen Insulten, welchen die Stimmbänder beim Sprechen, beim Singen, beim Husten u. s. w. ansgesetzt sind; denn das Flimmer-epithelium ist viel weniger widerstandsfähig, als ein geschichtetes Pflaster-epithel, wie es hier gefunden wird; wissen wir doch, dass an andern Orten secundär in Folge von Insulten, namentlich aber in Folge von Entzündung, die Flimmerepithelien verloren gehen und Pflasterepithelien sich an deren Stelle setzen.

Ein zweiter Tract von Flimmerepithel kommt im Nebenhoden vor. Er beginnt hier schon in den Ductuli efferentes. In diesen und in den Conis vasculosis finden sich kleine Flimmerzellen, ähnlich wie die auf der Respirationsschleimhaut; dann kommen aber im Anfange des Kanales des Nebenhodens sehr grosse Flimmerzellen, welche sehr lange wellenförmig schwingende Cilien haben.

Ein dritter Tract befindet sich in den weiblichen Geschlechtsorganen. Erstens befindet sich nach O. Becker, der auch das Flimmerepithel im Nebenhoden entdeckt hat, im Parovarium ebenfalls ein Flimmerepithelium, zweitens flimmert die innere Oberfläche der Tuben und die des Uterus, letztere wenigstens theilweise. Die Angaben über die Ausdehnung des Flimmerepithels im Uterus gehen noch bedeutend anseinander, indem Einige angeben, das Flimmerepithel bis zum Cervix uteri verfolgt zu haben, und Andere behaupten, sie hätten nur eine Region flimmern gesehen, welche im Fundus uteri sich von der Einmündung der einen Tuba zur Einmündung der andern herüber erstreckt. Wahrscheinlich hängt die Ausdehnung des Flimmerepithels hier nicht allein mit den verschiedenen Lebensaltern, sondern auch mit der Menstruation und mit den Perioden vor und nach der Menstruation zusammen. In neuerer Zeit hat man gefunden, dass nicht nur die innere Oberfläche des Uterus flimmert, sondern dass die Flimmern sich auch in die Drüsen des Uterus, in die sogenannten Glandulae utriculares hinein erstrecken.

Endlich gibt es einen grossen Tract von Flimmerepithel im Centralnervensysteme. Der Canalis centralis medullae spinalis, der Boden des vierten Ventrikels, der Aquaeductus Sylvii und die Höhlen des Gehirns flimmern. Dieses Flimmerepithel ist aber viel hinfälliger als das auf den Schleimhäuten, und man hat deshalb viel seltener Gelegenheit, dasselbe

zu beobachten und die Bewegungen seiner Cilien zu sehen.

Das bequemste Object für die Untersuchung der Flimmerbewegung ist immer noch die Rachenschleimhaut des Frosches. Vom Menschen verschafft man sich am leichtesten Flimmerzellen, wenn man mit einer schief abgeschnittenen und an ihrem Ende umgebogenen Kielfeder in die Nasenhöhle hineingeht und ein Stückehen von dem Epithel der Schleimhaut herunterkratzt.

## Muskelbewegung.

#### Glatte Muskelfasern.

Wir haben schon früher geschen, dass zweierlei Arten von Muskelfasern zu unterscheiden sind, glatte und quergestreifte. Die glatten Muskelfasern, die sogenannten contractilen Faserzellen, sind im Ganzen spindelförmige, durch den gegenseitigen Druck kantig abgeplattete Gebilde. welche einen verlängerten, ollipsoidischen, manchmal stabförmigen Kern haben. Die Länge der Spindel ist sehr verschieden. Im Stamme der Aorta und in ihren grossen Aesten finden wir Zellen von unregelmässiger Gestalt, die so wenig verlängert sind, dass man sie auf den ersten Anblick eher für eine Epithelzelle, als für eine contractile Faserzelle halten könnte, und erst wenn man in den Arterien weiter geht und sie mit den Muskelfasern anderer Arterien vergleicht und alle Uebergangsstufen zwischen diesen Gebilden und jenen findet, überzeugt man sieh, dass man es wirklich mit Muskelfasern zu thun habe. Andererseits findet man wiederum, z. B. im Darme, im Ureter, der Harnblase, contractile Faserzellen, die ganz ausserordentlich, ja fadenförmig verlüngert sind. Die glatten Muskelfasern unterscheiden sich von den guergestreiften Muskelfasern nicht nur durch ihre Gestalt, sondern auch durch die Art, wie sie auf Reize reagiren. Während bei den quergestreiften Muskelfasern die Zusammenziehung plötzlich erfolgt, so erfolgt sie bei den glatten Muskelfasern langsam. Im Augenblicke des Reizes sieht man noch keinerlei Bewegung, man kann den Reiz aufhören lassen, dann tritt nachträglich die Contraction auf, sie dauert einige Zeit, um dann wieder zu versehwinden. Es ist dies bei den verschiedenen Muskelfasern verschieden. Die schuellste Bowegung haben die Binnenmuskeln des Auges, die Muskeln der Iris und der Tensor chorioideae, demnächst die Muskelfasern des Darmes und des Ureter, und die langsamsten Bewegungen haben die Muskeln der Blutgefässe, namentlich die Muskeln der Arterien, welche sich sehr langsam und allmälig zusammenziehen, dafür aber auch lange Zeit im eontrahirten Zustande verharren können. Die Contraction selbst ist in ihren Einzelnheiten unter dem Mikroskope sehr schwer zu verfolgen, weil die glatten Muskelfasern im lebenden Zustande so wenig deutlich von einander getrennt sind, dass man sie nicht einzeln unterscheiden kann und immer nur eine ganze contractile Masse sich zusammenziehen sieht. Nach der Analogie aber, mit dem, was wir von den quergestreiften Muskelfasern wissen, müssen wir glauben, dass die Contraction darin besteht, dass jede Faserzelle zwar ihr Volum behält, aber kürzer und dabei dieker wird. Dadurch muss natürlich die ganze Masse, welche aus solchen Faserzellen besteht, sich in der Richtung der Faserzellen zusammenziehen, sieh in der Richtung der Faserzellen verkürzen, in einer Ebene senkrecht auf die Richtung der Faserzellen sich verdicken, und zwar um so viel, dass das Volum dasselbe bleibt.

Aus contractilen Faserzellen bestehen alle Muskeln, die der Willkür nicht unterworfen sind mit Ausnahme des Herzens. Wir haben gesehen,

dass sie einen wesentlichen Theil des Gefässsystems ausmachen; wir haben ferner im Darmkanale zwei grosse Lager von Muskelfasern kennen gelernt, das submucöse und das subperitonäale Muskellager; wir haben im Respirationsorgane zahlreiche glatte Muskelfasern gefunden, welche sich bis zwischen die einzelnen Alveolen erstreckten; wir haben in den Ausführungsgüngen der Leber und in der Gallenblase eine Muskelhaut gefunden, welche aus organischen Muskelfasern besteht. Wir kennen die starken Muskelschichten im Nierenbecken, den Ureteren und der Harnblase. Wir werden sie weiter finden in den männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen, namentlich in sehr grosser Menge im Uterus. Organische Muskelfasern begegnen uns als das Constituens der Binnenmuskeln des Auges, wenigstens bei den Säugethieren und beim Menschen, während bei den Vögeln und beschuppten Amphibien diese Muskeln quergestreift sind. Wir werden später sehen, in wie weit wir die Binnenmuskeln des Auges als unwillkürlich, und in wie weit wir sie als der Willkür unterworfen zu betrachten haben.

Die contractilen Faserzellen begegnen uns ferner als Constituens eines Muskels in der Orbita, den wir später als Müllerischen Muskel kennen lernen werden, und welcher sich über die Fissura orbitalis inferior hinüberspannt. Wir begegnen ihnen auch an der Innenseite der Augenlider, wo Heinrich Müller Fasern aufgefunden hat, die von unten nach aufwärts und von oben nach abwärts verlaufen; wir begegnen ihnen endlich in allen behaarten Theilen der Haut in den sogenaunten M. Arrectores pili, die durch ihre Zusammenziehung die Cutis anserina hervorbringen. Glatte Muskelfasern kommen überall da im menschlichen Körper vor, wo wir Contractilität haben, und wo diese nicht von guergestreiften Muskelfasern herrührt. Man sprach früher von einem contractilen Bindegewebe, aus dem man z. B. die Tunica dartos bestehen liess. Dieses contractile. Bindegewebe existirt nicht; die weiteren Untersuchungen haben ergeben, dass solches contractiles Bindegewebe nichts Anderes ist als Bindegewebe, in welches organische Muskelfasern eingewebt sind, und dass die Contraction nicht von dem Bindegewebe, sondern von den in dasselbe eingewebten contractilen Faserzellen ausgeht.

Beim Menschen und den höheren Wirbelthieren sind contractile Faserzellen und quergestreifte Muskelfasern streng von einander getrennt. Bei den niederen Wirbelthieren aber und noch mehr bei den wirbellosen Thieren kommen Uebergangsstufen vor zwischen beiden: Muskelfasern, welche man früher für glatt gehalten hat, hat man in neuerer Zeit als quergestreift kennen gelernt, z. B. den Schliessmuskel der Bivalven, von dem Margo mit Hilfe starker Vergrösserungen nachgewiesen hat, dass er quergestreift ist. Solche Muskeln sind Muskeln, welche sehr feine Querstreifen haben, so dass sie erst durch die besseren optischen Hilfsmittel gesehen werden kounten. In chemischer Hinsicht scheinen die glatten Muskelfasern den quergestreiften sehr ähnlich zu sein. Wir wissen im Ganzen wenig über ihre chemische Constitution, weil alle ausgedehnteren Untersuchungen über das Fleisch an quergestreiften Muskelfasern gemacht worden sind. Auch fast alle Untersuchungen über das Wesen der Muskelcontraction, über die Arbeit, welche geleistet wird u. s. w., sind an quergestreiften Muskeln gemacht worden, und wir werden uns deshalb zunächst mit diesen beschäftigen.

## Quergestreifte Muskelfasern.

Wir haben schon früher gesehen, dass die quergestreiften Muskeln bestehen aus einer röhrigen Hülle, dem sogenannten Sarkolemma, und aus einem contractilen Inhalte, und dass dieser contractile Inhalt an abgestorbenen Muskeln wiedernm in zwei Richtungen zerlegt werden kann, einmal, wenn man in verdünnter Chlorwasserstoffsäure macerirt, der Quere nach in lauter Scheiben, welche man mit dem Namen der Bowman'schen Scheiben, der Bowman'schen Discs bezeichnet, und das andere Mal, wenn man in verdünntem Alkohol macerirt, der Länge nach in lanter einzelne Fäden, die Muskelfibrillen. Wenn man sich beide Spaltungen, beide Theilungen, gleichzeitig oder nach einander vorgenommen denkt, so zerfällt die Muskelfaser in lanter prismatische Stücke. Sie werden sarcous elements genannt. Diese haben wir uns also im todtenstarren Mnskel durch zweierlei Substanzen mit einander verbunden zu denken, der Länge nach durch eine Substanz, welche sich bei der Maceration in sehr verdünnter Salzsäure zuerst erweicht, und der Quere nach durch eine Snbstanz, die bei der Maceration in verdünntem Alkohol früher zerfällt, als die vorerwähnte. Es muss indessen erwähnt werden, dass bei sehr langer Maceration im schwachen Weingeist die Fibrillen auch noch in sarcous elements zerfallen, also auch die zweite, in verdünnter Salzsäure lösliche Zwischensubstanz gelöst wird.

Diese sarcous elements sind doppeltbrechend, und von ihnen rühren auch die doppeltbrechenden Eigenschaften des Muskels her. Boeck in Christiania wies zuerst nach, dass eine Menge von thierischen und pflanzlichen Theilen doppeltbrechend sind, und unter anderem zeigte er dies auch von den Muskelfasern. Er wies dies nach mittelst des Polarisationsmikroskops, welches er anf folgende Weise construirte. Er brachte unter dem Objecttische eine Turmalinplatte an, welche also nur geradlinig polarisirtes Licht, Licht von einer bestimmten Schwingungsebene, durchliess. Ueber dem Ocular brachte er gleichfalls eine Turmalinplatte an; auch diese liess wiederum nur geradlinig polarisirtes Licht durch. Wenn also die beiden Turmalinplatten gekrenzt waren, war sein Sehfeld dunkel, wenn aber die beiden Inrmalinplatten parallel waren, war sein Sehfeld hell. Wenn ein isotroper Körper, das heisst ein Körper, in welchem sich das Licht nach allen Richtungen mit gleicher Geschwindigkeit und nur mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzt, auf dem Objecttische, also zwischen den beiden Turmalinplatten liegt, so ist er bei gekreuzten Turmalinen, also im dunkeln Schfelde, unsichtbar, im hellen hat er sein gewöhnliches Ansehen. Wesentlich anders verhält sich ein doppeltbrechender Körper, der anf dem Objecttische liegt.

Doppeltbrechende Körper nennen wir bekanntlich solche Körper, in denen ein in dieselben eintretendes Lichtwellensystem, nicht wiederum ein Lichtwellensystem erzeugt, sondern zwei Lichtwellensysteme, von denen das eine fortgepflanzt wird nach den gewöhnlichen Brechungsgesetzen, also anch im doppeltbrechenden Körper nach allen Richtungen hin mit gleicher Geschwindigkeit, das andere aber nur in einer Richtung dieselbe Geschwindigkeit zeigt, wie das erste, welches wir als das ordinäre oder ordentliche Wellensystem bezeichnen, in allen andern

Richtungen eine andere, entweder eine grössere oder geringere. Dieses andere ist das ausserordentliche, das extraordinüre Wellensystem.

Die Richtung, in welcher beide Wellensysteme gleiche Geschwindigkeit zeigen, bezeichnen wir als die Richtung der optischen Axe. Der grösste Unterschied in der Fortpflanzungsgeschwindigkeit zeigt sieh in

Richtungen senkrecht auf die optische Axe.

Es gibt auch zweiaxig doppeltbrechende Körper, Körper die zwei optische Axen haben, zwei Richtungslinien, in denen sich ordinärer und extraordinärer Strahl gleich schnell fortpflanzen, aber diese sind für den Augenblick nicht Gegenstand unserer Betrachtung. Die Eigenschaften eines einaxig doppeltbrechenden Körpers werden klarer, wenn man sich vorstellt, dass das Licht nicht von aussen in den Körper eindringe, sondern dass das Centrum der Impulse für die Lichtwellen in dem Körper selbst liege. Ist ein Körper isotrop, und werden von einem Punkte aus in ihm Wellen erzeugt, so werden diese Wellen kugelschalenförmig um den ursprünglichen Ort der Impulse herumgelegt sein: man sagt deshalb, in ihnen sei die Wellenoberfläche kugelförmig. Wenn aber ein Körper doppeltbrechend ist, und Sie sich irgendwo in seinem Innern Impulse erregt denken, so wird zwar auch ein Wellensystem mit kugelförmiger Oberfläche entstehen, das wird das Wellensystem der ordinären Strahlen sein, ausserdem wird aber ein zweites Wellensystem entstehen, welches nur in einer Richtung, der Richtung der optischen Axe mit derselben Geschwindigkeit fortgepflanzt wird, wie das Wellensystem der ordinären Strahlen: senkrecht auf diese Richtung wird es fortgepflanzt mit einer grösseren oder geringeren Geschwindigkeit. Wir wollen annehmen, es würde mit einer geringeren Geschwindigkeit fortgepflanzt, dann ist die Wellenoberfläche ein Ellipsoid, das entstanden ist durch Umdrehung einer Ellipse um ihre grosse Axe und diese grosse Axe ist die optische Axe des Mediums. Solche Körper nennt man positiv doppeltbrechende Körper. Denken Sie sich in der Richtung der optischen Axe einen

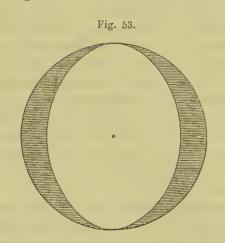

Schnitt durch das Centrum beider Wellensysteme gelegt, so wird die Wellenoberfläche der ordinären Strahlen in einem Kreise geschnitten und die der extraordinären in einer Ellipse, die dem Kreise eingeschrieben ist, wie es Fig. 53 zeigt.

In andern doppeltbrechenden Körpern wird der extraordinäre Strahl senkrecht auf die optische Axe mit einer grösseren Geschwindigkeit fortgepflanzt; dann wird die Wellenoberfläche ein Ellipsoid, welches entstanden ist durch Umdrehung einer Ellipse um ihre kleine

Axe, und diese kleine Axe ist dann wiederum die optische Axe. Solche Körper nennt man negativ doppeltbrechend. Denken Sie sich hier einen Schnitt durch das Centrum der beiden Wellensysteme gelegt; so wird die Wellenoberfläche der extraordinären Strahlen in einer Ellipse

geschnitten, und die der ordinären in einem Kreise, welcher der Ellipse eingeschrieben ist, wie dies Fig. 54 zeigt.

Der ordinäre und der extraordinäre Strahl sind beide senkrecht auf einander polarisirt, mit andern Worten, in beiden Wellensystemen gibt es

nur Schwingungen in einer Ebene, und zwar stehen die Schwingungen des ordinären Wellensystems senkrecht auf den Schwingungen dos extraordinären. Wenn Sie also Licht durch einen doppeltbrechenden Körper hindurchgehen lassen, so dass dasselbe irgend einen Winkel, auch einen rechten, mit der optischen Axe macht, so können Sie immer zwei Wellensysteme unterscheiden, welche senkrecht auf einander polarisirt sind und mit ungleicher Geschwindigkeit fortgepflanzt werden.



Wir denken uns nun, wir hätten auf den Tisch des Polarisationsmikroskops einen doppeltbrechenden Körper gelegt und so orientirt, dass die möglichen Schwingungen in demselben — das sind die Schwingungen des ordinären und die des extraordinären Strahles — Winkel von 450 machen mit der Schwingungsebene der unteren und der oberen Turmalinplatte. Dann wird das Licht, wenn es aus der unteren Turmalinplatte kommt, Impulse abzugeben haben für jede der beiden möglichen Schwingungsebenen. Um die Grösse derselben zu finden, werden wir die Impulse

nach dem Kräfteparallelogramm zerlegen. U T Fig. 55 sei die Schwingungsebene des aus der unteren Turmalinplatte kommenden Lichtes, c  $\alpha$  die Grösse irgend eines Impulses, so ziehe ich die senkrechten  $\alpha$   $\gamma$  und  $\alpha$   $\delta$ , welche die unwirksamen Componenten sind und finde c  $\delta$  als wirksame Componento für die Schwingungsebene E S der extraordinären Strahlen und c  $\gamma$  als wirksame Componente für die Schwingungsebene V W der ordinären Strahlen.

Diese wirksamen Componenten werden nun das Licht in dem doppeltbrechenden Körper fortpflanzen. Die aus demselben austretenden Strahlen sehwingen parallel den

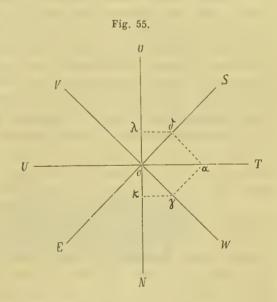

Ebenen VW und ES, und sie werden im Mikroskope, dessen Gläser aus isotroper Substanz bestehen, ihre Schwingungsweise nicht ändern bis sie an die obere Turmalinplatte kommen. Hier müssen sie dieselbe ändern; beide Wellensysteme werden wirksame Componenten abgeben, auch wenn wir uns das Schfeld dunkel, also die Schwingungsebene der oberen Turmalinplatte in der Richtung von ON denken.

Um die unwirksamen und die wirksamen Componenten zu finden, ziehen wir & \( \lambda \) und \( \gamma \) senkrecht gegen \( O \) N. Wenn beide Wellensysteme sich nach gleichen Gesetzen fortgepflanzt hätten, so müssten die beiden wirksamen Componenten \( \varepsilon \) und \( \varepsilon \) sich einander aufheben, denn sie sind dann gleich und entgegengesetzt, es würde also das Schfeld nach wie vor dunkel sein, es würde sein, als ob der doppeltbrechende Körper gar nicht vorhanden, oder als ob er nicht doppeltbrechend wäre.

Nun haben wir aber gesehen, dass in einem doppeltbrechenden Medium der ordinäre und der extraordinäre Strahl sich mit ungleicher Geschwindigkeit fortpflanzen, sobald ihre Fortpflanzungsrichtung irgend einen Winkel mit der optischen Axc macht, und zwar, dass in den positiv doppeltbrechenden Körpern sich der ordinäre Strahl mit grösserer Geschwindigkeit fortpflanzt, und in den negativ doppeltbrechenden Körpern sich der extraordinäre Strahl mit grösserer Geschwindigkeit fortpflanzt. Es muss also je nach der Dicke des doppeltbrechenden Körpers, welche durchlaufen ist, der eine Strahl dem andern um ein Grösseres oder Geringeres vorausgelaufen sein.

Wenn dies der Fall ist, so werden auch chund chund chund nothwendig einander gleich und entgegengesetzt sein. Sie werden dies nur sein, wenn der eine Strahl dem andern gerade um eine ganze Wellenlänge oder um ein Vielfaches von einer ganzen Wellenlänge voraus ist. In allen andern Fällen werden sie sich einander nicht aufheben, und der doppeltbrechende Körper wird mithin hell im dunklen Schfelde erscheinen.

Wenn man einen keilförmig zugeschärften doppeltbrechenden Körper — die Keilkanten und die optische Axe in Ebenen senkrecht zur Axe des Mikroskops — auf den Objecttisch des Polarisationsmikroskops legt, so bekommt man bei obiger Anordnung im homogenen, im monochroischen Lichte ein System von hellen und dunklen Streifen. Die Maxima der Helligkeit entsprechen den Dicken, in welchen der eine Strahl dem andern um eine halbe Wellenlänge oder um drei, fünf halbe Wellenlängen, kurz um ein ungrades Vielfaches von einer halben Wellenlänge vorausgelaufen ist, die Maxima der Dunkelheit entsprechen den Dicken, in welchen der eine Strahl dem anderen um ein gerades Vielfaches von einer halben Wellenlänge, also um eine ganze Wellenlänge oder um ein Vielfaches von einer ganzen Wellenlänge vorausgelaufen ist.

Wenn man nicht mit homogenem Lichte, sondern mit gemischtem Tageslicht beleuchtet, so bekommt man, indem die verschiedenen Farben sich nicht zu gleicher Zeit auslöschen, nicht helle und dunkle Streifen, sondern eine Farbenfolge, und zwar bei gekreuzten Turmalinplatten die Farbenfolge, welche das Newton'sche Farbenglas im auffallenden Lichte gibt. Dreht man die obere Turmalinplatte so, dass ohne doppeltbreehenden Körper das Schfeld hell wäre, so löschen sich alle Farben aus, welche früher in der hellen Phase gewesen sind, und umgekehrt kommen diejenigen Farben zur Erscheinung, welche früher in der dunklen Phase gewesen sind. Man erhält also an jeder Stelle die complementäre Farbe zu derjenigen, welche früher dort zu sehen war, und so die Farbenfolge, welche das Newton'sche Farbenglas im durchfallenden Lichte gibt.

Da es im dunklen Schfeldo sehr deutlich sichtbar ist, wenn an irgend einer Stelle durch einen doppeltbrechenden Körper ein solcher Gangunterschied hervorgebracht worden, dass durch ihn hindurchgehendes Licht in eine helle Phaso getreten ist, wenn auch die Lichtintensität noch gering; so kann man das Polarisationsmikroskop benützen, um kleine doppeltbrechende Körper auch noch in dünnen Schichten als doppeltbrochend zu erkennen.

Man mnss, wie aus dem Obigon hervorgeht, den zu untersuchenden Körper so unter das Polarisationsmikroskop legen, dass die Schwingungsebenen einen Winkel, am besten Winkel von 450, mit der Schwingungsebene der oberen und der der unteren Turmalinplatte einschliessen, dann erscheint er hell im dunklen Sehfelde. Man darf ihn nicht so orientiren, dass eine der in ihm möglichen Schwingungsebenen, entweder die für den ordinären oder die für den extraordinären Strahl, mit einer Schwingungsebene der Turmalinplatten zusammenfällt, denn dann würde die andere senkrecht darauf stehen und keine wirksame Componente haben. Bei gekrouzten Nicols würde dann der Strahl, der für die untere Turmalinplatte eine wirksame Componente hatte, keine für die obere geben, und ein so orientirter Körper müsste also im dunkeln Sehfelde auch dunkel erscheinen. Wenn ein doppeltbrechender Körper so orientirt ist, dass er im dunklen Sehfelde verschwindet, so sagt man, er sei in einem unwirksamen Azimuthe, das heisst, die in ihm möglichen Schwingungsebenen fallen zusammen mit den Schwingungsebenen der polarisirenden und analysirenden Vorrichtung.

Seit langer Zeit nun bedient man sich beim Polarisationsmikroskop nicht mehr der Turmalinplatten, weil diese zu viel Licht wegnehmen, indem sie mehr oder weniger gefärbt sind; man bedient sich der Nicol'schen Prismen. Nicol erhielt sein Prisma indem er die spitzen Kantenwinkel eines durch Spaltung erhaltenen Doppelspathrhomboids zu 68° zuschliff und es dann diagonal durchsägte in einem Schnitt, der durch die spitzen Kantenwinkel und die stumpfen Körperwinkel gelegt war. Die Schnittflächen polirte er und klebte sie mit Canadabalsam wieder zusammen. Denken Sie sich ab sei der einfallende Strahl, der beim Eintritte in das Prisma in den ordinären Strahl bc und in den extraordinären Strahl bs zerfällt. Beide gelangen zunächst an die Balsamschicht mn.

Der extraordinäre Strahl, der sich im Kalkspath als in einem negativ doppelt-brechenden Körper mit grösserer Geschwindigkeit fortpflanzt, für welchen also der Kalkspath sich als ein weniger stark brechendes Medium verhält als für den ordinären Strahl, pas-



sirt sie und pflanzt sich weiter in der Richtung nach e hin fort. Der ordinäre Strahl aber wird, weil er sich mit geringerer Geschwindigkeit im Kalkspath fortpflanzt, stärker von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt und bekommt dadurch an der Grenze der Balsamschicht einen grösseren Einfallswinkel. Die Balsamschicht ist für ihn relativ zum Kalkspath ein schwächer brechendes Medium. In dieses soll er übergehen,

Nun hat abor bei schiefer Incidenz das Uebergehon eines Strahles aus einem stärker brechenden Medium in ein schwächer brechendes seine Grenze. Wir haben geschen, dass das allgemeine Gesetz der Dioptrik lantet  $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v}{v'}$  das heisst, der Sinus des Einfallswinkels verhält sich zum Sinus des Brechungswinkels, wie sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im ersten Medium zur Fortpflanzungsgeschwindigkeit im zweiten Medium verhält. Diese Gleichung muss unter allen Umständen für sin r einen Werth geben, welcher kleiner ist als 1, so lange die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in dem zweiten Medium, also v', kleiner ist als v. Wenn aber umgekehrt v' grösser ist als v, dann tritt beim Wachsen von sin i, also bei zunehmender schiefer Incidenz, eine Grenze ein, wo man sin i gleich 1 findet, das heisst der gebrochene Strahl liegt in der Trennungsfläche. Wächst sin i noch weiter, so wird sin r grösser als 1. Es gibt bekanntlich keinen Sinus der grösser ist als 1, und unser Resultat bedeutet nichts Anderes als: Es gibt in diesem Falle keinen gebrochenen Strahl, der Strahl wird vollständig reflectirt. In diesen Fall der totalen Reflexion gelangt hier an der Balsamschichte der ordinäre Strahl bc; er wird nach h hin reflectirt und gelangt somit nicht in ein Auge, das in der Richtung ea durch das Prisma hindurchsieht. Sie haben also jetzt ein Wellensystem, und zwar das Wellensystem der extraordinären Strahlen, mit geradlinig polarisirtem Lichte. Dieses Prisma leistet Ihnen mithin denselben Dienst, wie eine Turmalinplatte, und wir haben es auch schon früher bei den Polarisationsapparaten zur Bestimmung des Zuckers im Harne kennen gelernt.

Ein solches Nicol'sches Prisma wird nun angebracht unter dem Objecttisch und ein zweites über dem Oculare. Weil ein solches Nicolsches Prisma über dem Ocular das Sehfeld einengt, so hat man versucht, das zweite Nicol'sche Prisma, welches ja nur zwischen dem Auge und dem Object zu liegen braucht, in dem unteren Theile des Rohres des Mikroskops anzubringen. Die diesfälligen Versuche sind missglückt, wenigstens waren alle so construirten Polarisationsmikroskope, die ich zu sehen Gelegenheit hatte, für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar. Man ist deshalb wiederum zu der alten Einrichtung zurückgekehrt, das zweite Nicol'sche Prisma oben auf das Ocular drehbar aufzusetzen.

Untersucht man mit dem so eingerichteten Polarisationsmikroskope die Muskeln, so findet man, dass nicht die ganze contractile Substanz gleichmässig doppeltbrechend ist, sondern dass nur die sarcous elements doppeltbrechend sind. Die Zwischensubstanz sowohl diejenige, welche der Länge nach zwischen ihnen liegt, also die sogenannten Fibrillen von einander trennt, als auch diejenige, welche der Quere nach zwischen ihnen liegt und die sogenannten Bowman'schen Scheiben von einander trennt, ist isotrop. Ich unterscheide die Zwischensubstanz ausdrücklich in diese zwei Arten, da sie sich im geronnenen Muskel den Macerationsmitteln gegenüber so verschieden verhalten. In verdünnter Chlorwasserstoffsäure zerfällt der Muskel immer zuerst der Quere nach, während beim Maceriren im verdünnten Weingeist der Muskel immer zuerst der Länge nach, also in Fibrillen zerfällt, und dann die einzelnen Fibrillen sich erst bei weiterer Maceration in sarcous elements zerlegen.

Man hat in neuerer Zeit von isotropon Scheibon gesprochen, welche die doppeltbrechenden Bowman'schen Schoiben von einander trennen, ja man hat sogar von Kästchen gesprochen, in welches jedes einzelne sarcous elements eingebettet ist. Man darf aber niemals vergessen, dass diese Substanzen im Lebou nicht die Consistenz haben, welche sie nach dem Tode erlangen. Nach dem Tode haben sie allerdings eine ziemliche Consistenz, während dos Lebens haben sie aber offenbar eine änsserst geringe. Denken Sie sich einmal, wie fest, wie widerstandsfähig ein Muskel sein müsste, in welchen von so ausserordentlich kleinen Theilen, wie es die sarcous elements sind, jedes einzelne in ein Kästehen von relativ fester Substanz eingobettet wäre. Thatsächlich aber verhält sich der lebende Muskel fast wie eine flüssige Masse; so lange er nicht erregt ist, folgt er in allen seinen Theilen der Schwere, und selbst wenn er anfängt sich zusammenzuziehen, thut er dies noch, und erst wenn er anfängt seine eigene Substanz zusammenzudrücken, oder wenn er auf einen äusseren Widerstand stösst, verhärtet er sich. Ja Kühne theilt sogar mit, dass er in einer lebenden Muskelfaser eine Filaria habe herumschwimmen gesehen, welche sich zwischen den einzelnen sarcous elements durchschlängelte, ohne dem Auscheine nach etwas zu zerreissen und ohne hinter sich eine Lücke zu lassen.

Man sieht die sarcous elements sehr schön hell auf dunklem Grunde, wenn man einfach die Nicol'schen Prismen kreuzt und dann die Muskelfaser so orientirt, dass sie mit ihrer Längsaxe einen Winkel von 45° macht mit den Schwingungsebenen in den Nicol'schen Prismen.

Es ist nicht unter allen Umständen angenehm, im dunklen Sehfelde zu beobachten. Wenn man aber die beiden Nicol'schen Prismen parallel stellt um helles Sehfeld zu machen, so sieht man nun die Polarisationserscheinungen keineswegs so deutlich wie früher bei gekreuzten Prismen und zwar deshalb nicht, weil bei der ganzen Masse des Lichtes, welches ungeschwächt hindurchgeht und das Sehfeld erhellt, die Unterschiede nicht mehr so gut markirt sind, welche durch die doppeltbrechenden Theile hervorgebracht werden. Man nimmt deshalb seine Zuflucht zu einem andern Kunstgriff. Man legt einen doppeltbrechenden Körper von bestimmter Dicke, eine Lamelle von einem Gypskrystall oder eine Glimmerplatte unter das Object. Diese macht ein farbiges Sehfeld, und man schafft sich auch hier dadurch, dass man sie in bestimmter Dicke anwendet, eine Teinte de passage, wie wir sie beim Mitscherlich'schen Polarisationsapparate kennen gelernt haben, das heisst man sucht sich ein Purpurviolett, welches bei Veränderung der Dicke der doppeltbrechenden Schicht einerseits rasch in Blau, andererseits rasch in Roth oder Gelb übergeht. Dann bekommt man Bilder, bei denen der Grund hell und gleichmässig purpurfarben ist, während die sarcous elements sich je nach der Lage des Muskelbündels entweder mit blauer oder mit gelbrother bis gelber Farbe von dem Grunde absetzen.

Wenn man abgestorbene Muskeln im gewöhnlichen oder im polarisirten Lichte untersucht, so findet man eine grosse Menge verschiedener Anordnungen, wie sie in Fig. 57 bis 65 so dargestellt sind, dass die doppeltbrechende Substanz hell, die isotrope dunkel gezeichnet ist. Man findet theils sarcous elements, die durch gleichmässige Zwischenräume von einander getrennt sind, andererseits findet man zwischen den grösseren

sarcous elements Schichten von kleineren sarcous elements, gleichsam als ob diese von den grösseren sich abgetrennt hätten, in dünneren Bowman'schen Scheiben und nun durch besondere Zwischensubstanz getrennt. Welches Schema im einzelnen Falle zur Erscheinung kommt, das hängt nicht allein von der Natur der Muskeln ab, sondern sehr wesentlich von den Bedingungen, unter welchen sie abgestorben sind. Fig. 57 bis 61 sind sämmtlich nach abgestorbenen und in Wein-



geist erhärteten Schenkelmuskeln von Hydrophilus piceus gezeichnet, Fig. 62 nach Muskeln von Tropidonotus natrix und Fig. 63 und 64 nach Muskeln von Menschen.

Bei lebenden Muskeln, die sich unter dem Mikroskope contrahiren, sehen Sie um so weniger von der Zwischensubstanz, je frischer und je unveränderter sie noch sind. Sie sehen entweder die isotrope Zwischensubstanz nur als eine ganz feine Linie, welche die sarcous elements von einander trennt, oder Sie sehen selbst die sarcous elements einander unmittelbar berühren und durch eine Reihe von rhombischen Punkten von einander nur unvollkommen getrennt, wie dies in Fig. 65 nach einer lebenden Schenkelmuskelfaser von Hydrophilus pieeus dargestellt ist. Damit hängt es auch zusammen, dass man manchmal an ganz frischen

Muskeln gar keine Querstreifen wahrnimmt. Sehon in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts war diese Thatsaehe unter den Mikroskopikern allgemein bekannt. Dieselben Muskeln können aber unter andern Bedingungen, nachdem sie abgestorben sind, verhältnissmässig breite und deutliche Querstreifen zeigen, indom sich die sareous elements mehr verkürzt und nun für eine Schieht von isotroper Zwisehensubstanz Platz gelassen haben. Man darf sieh auch, wenn man etwas über die Structur des eontrahirten Muskels aussagen will, niemals auf irgend ein Bild verlassen, welehes man an einem abgestorbenen Muskel sieht, man muss sich an diejenigen Bilder halten, welche man von lebenden, noch eontractionsfähigen und sich noch contrahirenden Muskeln erhält. Besonders geeignet für diese Untersuchungen sind die Sehenkelmuskeln eines in ganz Mitteleuropa vorkommenden grossen Wasserkäfers, des Hydrophilus piceus. Man bringt sie nur mit dem Deckglase bedeckt, ohne allen

Zusatz irgend einer Flüssigkeit, unter das Mikroskop.

Wenn die Muskeln sieh contrahiren, so werden ihre sarcous elements kürzer und dieker. Mit jedem einzelnen sarcous element geht dieselbe Veränderung vor, wie mit dem ganzen Muskel. Der ganze Muskel, wenn er sich contrahirt, wird nicht grösser und auch nur um ein höchst unbedeutendes kleiner, er behält im Wesentlichen sein Volum, aber jede einzelne Faser wird kürzer und dicker. Dass der Muskel bei der Contraction sein Volum nahezu behält, das kann man durch folgenden Versueh demonstriren. Durch einen Korkstöpsel, der auf eine kleine weithalsige Flasehe passt, steekt man in der Mitte eine an beiden Enden offene Glasröhre, so dass sie nach oben um einige Zolle, nach unten aber gar nicht hervorragt. Zu beiden Seiten derselben steekt man durch den Kork ein paar Kupferdrähte, die man hakenförmig umbiegt, und die untere Hälfte, die durch ein Stück Wirbelsäule verbundenen Beine, eines enthäuteten Frosches so daran aufhängt, dass ein electrischer Strom, der von einem Haken zum andern geht, die Muskeln der Beine in Zusammenziehung versetzt, indem er deren Nerven durchwandert. Nun füllt man die Flasche völlig mit Wasser an, oder besser mit Koehsalzlösung von 0,6 Procent, und drückt den Stöpsel so in den Hals, dass keine Luftblase bleibt und die Flüssigkeit, welehe man um besser abzulesen, noch färben kann, in der Glasröhre bis zu einer gewissen Höhe aufsteigt. Dann versetzt man die Muskeln der Beine mittelst electrischer Ströme in Contraction und sieht, wie sich das Niveau der Flüssigkeit verhält. Es bleibt entweder ungeändert, oder wenn man eine sehr dünne Steigröhre angewendet hat, so dass man recht kleine Volumveränderungen beobachten kann, so sieht man wohl, dass es im Augenblicke, wo sich die Muskeln zusammenziehen, um ein Geringes fällt. Das rührt daher, dass die Muskeln bei der Contraction um ein Geringes ihre Substanz zusammendrücken.

Ehe wir zu ermitteln suchen, was bei der Contraction in jedem einzelnen der sarcous elements vorgeht, wollen wir versuchen näher in ihre optischen Eigenschaften einzudringen. Sind sie positiv doppeltbrechend oder sind sie negativ doppeltbrechend? Sind sie einaxig oder zweiaxig? Es gibt, wie erwähnt, Krystalle, die einaxig doppeltbrechend sind, und Krystalle, welche zweiaxig doppeltbrechend sind, das heisst solche, die nur eine Linie haben, in welcher ordinärer und extraordinärer

Strahl sich mit gleicher Goschwindigkeit fortpflanzen, und solche, die zwei solcher Linien, also zwei optische Axen haben. Es lässt sich im hohen Grado wahrscheinlich machen, dass die sarcous elements einaxig doppoltbrechend sind, und dass ihre optische Axe parallel läuft mit der Axe der Fasor. Es lassen sich zwar hier die strengen Methoden nicht anwenden, welche man in der Krystallographie anwendet, aber auf dem Wege des Ausschliessons kommt man zu dem Resultate, dass die sarcous elements einaxig doppoltbrechend sind. Wenn man Querschnitte von Muskelfasorn macht und unter das Mikroskop bringt, so findet man immer, dass diejenigen, in welchon die Fasern, also auch die sarcous elements genau senkrecht stehen, optisch inactiv sind, und dass nur diejenigen, welche gegen die Axe des Mikroskops geneigt sind, beim Umdrehen auf dem Objecttische in den wirksamen Azimuthen hell, in den unwirksamen dunkol erscheinen. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass eine optische Axe vorhanden ist, welche parallel ist zur Axe der Muskelfaser. Eine zweite optische Axe können wir nicht auffinden. Da die erste mit einer Cardinalrichtung in den Muskelfasern, mit der Längsrichtung, parallel ist, so wird es schon dadurch wahrscheinlich, dass keine zweite optische Axe vorhanden ist.

Die zweite Frage ist: Sind die sarcous elements positiv oder negativ doppeltbrechend. Um dies zu ermitteln bedient man sich eines



Apparates, der Fig. 66 abgebildetist, und den man auf dem Objecttische des

Polarisationsmikroskops anbringt. Die quadratische Platte aa ist von Metall und trägt einen Schlitten cc, der als Rahmen einen flachen Keil von Bergkrystall mit einem Winkel von 10 6' 54" trägt, den man parallel mit der Richtung der

krystallographischen Hanptaxe geschnitten hat. Dieser Schlitten kann mittelst der Mikrometerschraube b hin und her bewegt werden. Ueber demselben bewegt sich ein zweiter Schlitten d he he, und zwar mittelst eines Parallelogramms g g, so dass die optische Axe eines zweiten Quarzkeils von  $1^0$  6' 54'', den dieser zweite Schlitten trägt, immer genau senkrecht steht zu der optischen Axe des ersten Quarzkeiles. Der zweite Quarzkeil ist in derselben Weise erhalten dadurch, dass man parallel mit der krystallographischen Hanptaxe eines Bergkrystalls geschnitten hat. Nun sehen Sie leicht ein, dass die Impulse der ordinären Strahlen

in dom einen Quarzkeil, weil der zweite mit seiner optischen Axe senkrecht darauf liegt, in letzterem die oxtraordinären Strahlen erzeugen müssen, und umgekehrt, die Impulse der oxtraordinären Strahlen in dem ersten Quarzkeile die lebendigen Kräfte hergeben müssen für das Wellensystem der ordinären Strahlen im zweiten Quarzkeile. Wenn also das eine Wellensystem dem andern in dem ersten Quarzkeile um ein Stück voransläuft und es im zweiten Keile eine gleiche Dicke zu durchwandern hat, so erleidet es in dem zweiten Keile wieder eine derartige Verzögorung, dass sich die Wirkungen beider Keile vollständig compensiren. Je nachdem ich nun eine dickere oder eine dünnere Stelle des zweiten Keiles über eine bestimmte Stelle des ersten bringe, kann ich einen grösseren oder geringeren Gangunterschied hervorbringen. Es dienen mir also diese beiden Quarzkeile in derselben Weise, wie mir Glimmerplatten von verschiedener Dicke dienen würden, ich kann dadurch alle Farben des Newton'schen Ringsystems hervorbringen, die Farben des reflectirten Lichtes und die des durchgelassenen, je nachdem ich meine Nicol'schen Prismen kreuze oder parallel stelle. Nun benutze ich den einen dieser Quarzkeile, den oberen, der frei in der Rinne hh zwischen den Leisten e e liegt, als Objectträger: auf ihm breite ich die Muskelfasern aus, welche ich untersuchen will; ich lege einige so, dass ihre optische Axe der optischen Axe dieses Quarzkeils parallel liegt, andere so, dass ihre Axe senkrecht gegen die optische Axe des Quarzkeiles liegt. Nachdem ich nun den Quarzkeil mit den Muskelfasern an seinen Ort im Instrumente zurückgelegt und eine bestimmte Farbe eingestellt habe, erfahre ich mit Leichtigkeit aus der Drehung der Schraubenmutter vm, wie die Farben auf einander folgen, welche einer Verdickung des Keils entsprechen, und wie die Farben auf einander folgen, welche einer Verdünnung des Keils entsprechen. Ich kann also anch ermitteln, ob die daranfliegenden Muskelfasern, welche nun eine andere Farbe zeigen als der Grund, wirken wie eine Verdünnung oder wie eine Verdickung des Keils. Ich finde dann, dass die Muskelfasern, welche auf dem oberen Keile parallel mit seiner optischen Axe liegen, wirken wie eine Verdickung eben dieses oberen Keils und diejenigen, welche senkrecht darauf liegen, also parallel mit der optischen Axe des unteren Keiles, wirken wie eine Verdünnung des oberen Keiles, beziehungsweise wie eine Verdickung des unteren. Die Muskelfasern wirken also immer wie eine Verdickung desjenigen Keiles, mit dessen optischer Axe ihre optische Axe parallel liegt, das heisst die Muskelfasern sind positiv, denn der Bergkrystall, aus dem die Keile geschnitten worden sind, ist ein positiv doppeltbrechender Körper.

Jetzt muss ich mich weiter fragen: Wie verhält sich das sarcous element in seinen optischen Eigenschaften bei der Contraction. Das ist mir von besonderer Wichtigkeit für die ganze Vorstellung, welche ich mir vom sarcous element zu machen habe. Ist das sarcous element ein einheitlicher Körper, so müssen, wenn sich dasselbe verkürzt und verdickt, die optischen Constanten desselben sich ändern, denn in einem einheitlichen Körper geht eine Veränderung der äusseren Form auf das Molekül über, bringt eine Veränderung des Moleküls hervor. Wenn ich ein Glasstück von zwei Seiten zusammendrücko, so wird es doppeltbrechend, wenn ich einen Kautschukriemen ausziehe, wird er doppeltbrechend. Wenn dagegen

das sarcous element aus lauter kleinen doppeltbrechonden Theilen bestehen sollte, welche nur ihre Anordnung ändern, so werden sich die optischen Constanten des sarcous element nicht ändern.

Ich betrachte zunächst einen lebenden Muskel während der Contraction unter dem Mikroskope. Der Musculus mylohyoideus vom Frosch lässt sich dazu anwenden, da er dünn genug ist, um eine Untersuchung im polarisirten Lichte zu gestatten: aber die Bewegungen desselben sind geschwind, zuckend, und dann zieht er sich auch auf den electrischen Reiz ungleichmässig zusammen. Es zieht sich die eine Partie zusammen und reekt die andere Partie aus. Ich habe aber wenigstens Gelegenheit zu sehen, dass die sich zusammenziehende Partie, also die dickere, immer eine dieser grösseren Dicke entsprechende Farbe annimmt, während die andere Partie, welche ausgereckt wird, immer ihrer Verdünnung entsprechend, die Farbe einer dünneren Schichte annimmt. Viel entscheidendere Antwort auf meine Frage erhalte ich, wenn ich Muskeln vom Hydrophilns piceus zwischen die zwei Gläser eines sogenannten Compressoriums einschliesse, so dass sich die Dicke der beobachteten Schichte nicht verändern kann. Die Muskeln sterben durch den gelinden Druck, den sie dabei zn ertragen haben, nicht ab, sie contrahiren sich nach wie vor. Beobachte ich sie unter dem Polarisationsmikroskop, so sehe ich, dass die sarcous elements ihre Farbe nur ändern insoweit bei der Contraction ihre Azimuthe sich ändern; insofern sich dieselben nicht ändern, bleibt ihre Farbe dieselbe. Es macht sich also während der Contraction keine Aenderung der optischen Constanten bemerkbar, und ich sehe mich deshalb genöthigt auznnehmen, dass jedes sarcous element noch wiedernm ans einer Anzahl von kleinen doppeltbrechenden Körpern besteht. Diese kleinen doppeltbrechenden Körper habe ich nach dem Ausdrucke, dessen sich der Entdecker der Doppeltbrechnng im Kalkspath bedient, mit dem Namen der Disdiaklasten bezeichnet. Ob dieselben einzeln jemals Gegenstand der directen Beobachtung gewesen sind, weiss man nicht mit Sicherheit. Wenn man lebende Muskeln in destillirtes Wasser hineinwirft, und sie darin absterben lässt, und dann die Endstücke derselben, welche zunächst von dem destillirten Wasser zerstört worden sind, nnter das Polarisationsmikroskop bringt, sieht man im dunkeln Sehfelde nicht die sarcous elements, sondern einen feinen, silbergrauen, molekularen Stanb, in welchen die sarcons elements zerfallen sind. Ob die kleinen, doppeltbrechenden Körper, welche diesen Anblick hervorrufen, die Disdiaklasten selbst oder noch Gruppen derselben sind, das weiss man nicht; soviel ist aber gewiss, dass hier jedes sarcous element in eine grosse Anzahl kleiner doppeltbrechender Körper zerfallen ist, und dass es aus einer grossen Anzahl von kleinen doppeltbrechenden Körpern besteht, die bei der Contraction nicht ihre Form sondern ihre Anordning so verändern, dass die einzelnen sarcous elements sich verkürzen und verdicken.

Die quergestreiften Mnskeln, deren feinere Structur wir in dem bisherigen kennen gelernt haben, sind, wie bekannt, im Allgemeinen Prismen, die sich entweder an einer Sehne, und zwar, wie du Bois nachgewiesen hat, in der Regel mit facettenförmigen Enden, das heisst mit Enden, welche so beschaffen sind, als ob sie durch schräge Schnitte zugeschnitten worden wären, anheften, oder auch spitz zulaufend im Innern von Muskeln endigen, oder sich endlich, wie dies z. B. in der Zunge und im Herzen der Fall ist, mannigfach verzweigen. Sie enthalten ausser der contractilen Substanz eine grössere oder geringere Menge von Kernen, welche die Ueberbleibsel sind derjenigen Zellen, welche ursprünglich den Muskel aufgebaut haben. Sie tragen auch an ihren beiden Enden immer noch eine grössere oder kleinere Menge von unmetamorphosirtem Protoplasma. Da man die Reste der Zellen, welche den Knochen aufgebaut haben, mit dem Namen der Knochenkörperchen bezeichnet, da man in Uebereinstimmung damit die Zellen, welche das Bindegewebe aufgebaut haben, mit dem Namen der Bindegewebskörperchen bezeichnet, so bezeichnet man diese Kerne mit ihrem Protoplasmareste auch wohl mit dem Namen der Muskelkörperchen.

## Mittel, durch welche die Muskeln in Contraction versetzt werden.

Die Reize, durch welche die Muskeln in Contraction versetzt werden können, sind sehr verschiedener Art. Wenn man Muskeln eines frisch getödteten Thieres kneipt, zerrt, oder wenn man etwas hart mit einer Sonde herüberfährt, sieht man sie sich zusammenziehen. Man glaubte früher, dass dies nur davon herrühre, dass Nerven gereizt worden sind: man ist aber jetzt durch ein Indianer-Pfeilgift, das Curare, im Stande, die Nerven innerhalb der Muskeln zu vergiften, so dass ihre Reizbarkeit vollkommen erlischt, und man es dann nur mit der Muskelsubstanz zu thun hat. Man findet, dass dergleichen mit Curare vergiftete Muskeln nicht nur nicht unempfindlich, sondern sogar im hohen Grade empfindlich gegen mechanische Reize sind. Es ist also die Muskelsubstanz, welche hier direct gereizt wird. Dasselbe gilt von den chemischen Reizen. Die chemischen Reize können wirken von den Nerven aus, welche sich im Muskel verbreiten, sie wirken aber auch auf den nervenlosen Muskel, sie wirken direct auf die contractile Substanz, und zwar wirken gewisse chemische Reize auf die contractile Substanz, welche auf den Nerven angebracht unwirksam sind. Es ist z. B. nicht gelungen einen Muskel vom Nerven aus mittelst Ammoniak zum Zucken zu bringen; wenn Sie dagegen über eine Ammoniakflasche einen Muskel an einer Pincette halten, so dass er nur von den Dämpfen des Ammoniaks getroffen wird, geräth er in zuekende Bewegungen. Andere Substanzen, namentlich Salzsäure und Salpetersäure, wirken auf die contractile Substanz, auf den Muskel selbst, schon in Verdünnungsgraden, mit welchen man nicht im Stande ist vom Nerven aus Zuckung zu erregen. Bei unseren physiologischen Versuchen werden aber mechanische und chemische Reize wenig angewendet, wir bedienen uns meistens der electrischen Reize und mit diesen wollen wir uns hier näher beschäftigen.

Das älteste electrische Reizmittel war die sogenannte einfache Armatur. Sie bestand in einem spitzig zugeschnittenen Stücke Zinkblech und einem ebenso gestalteten Stücke Kupferblech, welche beide mittelst eines Kupferdrahtes mit einander verbunden waren. Wenn sie auf den Muskel oder Nerv aufgesetzt wurden, wirkte derselbe als feuchter Leiter, das Ganze bildete Kette mit einander, und indem der Stromkreis geschlossen oder geöffnet wurde, entstand eine Zuckung. Als Volta später

seine Säule aufbaute, bemerkte er bald, dass man von dieser viel heftigere physiologische Wirkungen haben könne, Wirkungen, welche, wie wir jetzt wissen, theils auf die Nervon, theils aber auch direct auf die Muskelsubstanz ausgeübt werden. Wenn man kräftige physiologische Wirkungen haben will, so wendet man jetzt zwar nicht die Voltai'sche Säule an, weil es unbequem ist sie stets neu aufzubauen, und weil ihre Wirkung bald abnimmt, weil sie keine constante Kette bildet: aber man wendet Ketten nach dem Prineipe der Voltai'schen Säule an, indem man eine Reihe von Elementen zusammensetzt, welche man so einzuriehten pflegt, dass ihr Strom constant ist, dass der Sauerstoff und der Wasserstoff, welche an den wirksamen Metallen ausgesehieden werden und den Kettenstrom schwächen, weil sie Kette in entgegengesetzter Richtung bilden, wieder verzehrt werden, und deshalb die Wirkung einer solehen Kette längere Zeit ungesehwächt fortdauert. Wir begnügen uns dabei mit Elementen von mässiger Grösse und vermehren die Zahl derselben so lange, bis wir dadurch die hinreichende Wirkung haben. Wir müssen das deswegen thun, weil wir durch Vergrösserung eines einzelnen Elementes niemals kräftige physiologisehe Wirkungen erlangen würden.

Die Intensität eines eleetrisehen Stromes ist nämlich  $J = \frac{E}{L + \lambda}$ , darin

bedeutet E die electromotorische Kraft, L bedeutet den sogenannten wesentlichen Widerstand, das heisst den Widerstand in der Kette selbst, und  $\lambda$  bedeutet den ausserwesentlichen Widerstand, das heisst denjenigen Widerstand, welchen ich durch den Sehliessungsdraht und durch die eingesehalteten Theile zu Wege bringe. Nun kann ich die Intensität des Stromes, J, vergrössern, entweder indem ich den Nenner des Bruches verkleinere, oder indem ich den Zähler des Bruches vergrössere. Verkleinern kann ieh den Nenner nur wirksam, wenn zugleich  $\lambda$ , der ausserwesentliehe Widerstand, klein ist. Zu dem ausserwesentlichen Widerstande tragen aber hier bei thierische Theile, durch welehe ich den Strom hindurchleiten muss, und deren Widerstand immer relativ gross ist: deshalb würde es mir nichts nützen durch Vergrösserung des Quersehnittes meiner Kette den Leitungswiderstand zu verringern. Es bleibt mir nichts übrig, als den Zähler des Bruches zu vergrössern. Die electromotorische Kraft ist abhängig von der Natur der Elemente und von der Anzahl der Elemente. Ich vermehre deshalb die Anzahl der Elemente so lange, bis ieh diejenige physiologische Wirkung habe, welehe ich brauche.

Wenn ich nun auf diese Weise einen für meine Zwecke brauehbaren eoustanten Strom hergestellt habe, und dessen Wirkung auf die Muskeln untersuche, so finde ich, dass er, während er geschlossen ist, viel weniger wirksam ist, als während des Sehliessens und des Oeffnens. Das hat in folgendem seinen Grund. Der eonstante Strom wirkt von den Nerven aus auf die Muskeln gar nicht; auf die Muskelsubstanz direct wirkt er allerdings, insofern ein Muskel, wenn ein starker constanter Strom durch ihn fliesst, fortwährend bis zu einem gewissen Grade eontrahirt bleibt. Wenn man aber die Stromstärke stufenweise schwächt, so findet man, dass sehwache Ströme, welche den mit Curare vergifteten, den entnervten Muskel beim Schliessen und Oeffnen noch zucken machen, ihn nicht mehr in eine wahrnehmbare dauernde Zusammenziehung ver-

setzen. Wenu ieh die Stromstärke steigere, bekomme ich auch während der Dauer des Stromes eine Verkürzung, erst eine geringere und zuletzt, wenn ich sehr starke Ströme anwende, eine bedeutende. Diese Zusammenziehung hat einen eigenthümlichen Charakter. Es ziehen sich nicht alle Theile des Muskels gleiehzeitig zusammen, sondern man sieht uuregelmässige partielle und wellenförmige Contractionen über ihn ablaufen. Sie verbreiten sich bei starken Strömen über die gauze durchflossene Streeke, sie sind am stärksten und dauern am längsten in der Nachbarsehaft der negativen Electrode, sie sind am schwächsten und vergehen zuerst in der Nachbarsehaft der positiven Electrode, so dass sie bei schwachen Strömen nur an der negativen Electrode merklich werden.

Ieh kann aber den Muskel auch in dauernde Zusammenziehung versetzen, wenn ich ihn so rasch hintereinander zu Zuckungen bewege, dass er dazwischen keine Zeit hat zu erschlaffen. Dies bezeichnet man mit dem Namen des Tetanisirens. Das kann ich nun machen, indem ieh die Kette, welche mir den eonstanten Strom gibt, raseh hinter einander öffne und schliesse, und ieh wende, um dies mit einer gewissen Regelmässigkeit thun zu können, ein sogenanntes Neef'sches Blitzrad an. Dieses besteht aus einem Sterne aus Kupfer, der an einer Axe gedreht wird, und mit seinen Zacken in ein Quecksilberniveau eintaucht. Jedesmal, wenu ein Zahn eintaucht, wird der Strom geschlossen, indem der eine Poldraht mit dem Quecksilber, der andere mit dem kupfernen Stern leitend verbunden ist, jedesmal, wenn der Zahn aus dem Quecksilber herausgehoben wird, wird der Strom geöffnet. Ieh kann auch statt des Sternes aus Kupfer eine Scheibe aus Kupfer anfertigen, welche am Rande Aussehnitte besitzt, welche mit Elfenbein oder Buxholz eingelegt sind. Auf dem Rande schleift eine metallene Feder, mit der der eine Poldraht verbunden ist, während der andere Poldraht mit der Scheibe verbunden ist. Die Seheibe wird gedreht; sobald sieh die metallische Feder auf dem Kupfer befindet, ist der Strom gesehlossen, wenn sie sieh auf den dazwischen liegenden Stücken von Elfenbein oder Buxholz befindet, ist der Strom offen.

## Inductions apparate.

Ieh kann mit der eben besproehenen Vorrichtung alle physiologisehen Wirkungen erzielen, auch die stärksten, welche man nur irgendwie in der Physiologie oder in der Electrotherapie braucht; aber bequem sind diese Apparate nicht. Ich muss immer eine grosse Menge von Elementen zu einer Kette zusammensetzen, um einen hinreichend wirksamen Strom zu bekommen, wenn ich den menschlichen Körper oder Theile desselben einschalte, wie dies in der Electrotherapie geschicht. Man zieht es deshalb in vielen Fällen vor, statt des sogenaunten primären Stromes, von welchem ich hier gesprochen habe, den secundären Strom, den Inductionsstrom anzuwenden.

Wenn in einem geschlossenen Leiter ein Strom entsteht oder vergeht, so entsteht jedesmal in einem benachbarten geschlossenen Leiter auch ein Strom, und diesen Strom nennt man deu Induetionsstrom, während man den Strom, der ihn indueirt hat, als den primären bezeiehnet. Der Induetionsstrom ist dem primären Strome entgegengesetzt

geriehtet, wenn der letztere entsteht, er ist ihm gleich gerichtet, wenn derselbe vergelit. Es entsteht nicht nur beim Schliessen und Oeffnen des primären Kreises in dem benachbarten geschlossenen Leiter ein Strom, sondern stets wenn der primäre Strom anwächst, oder wenn der primäre Strom abfällt. Wenn der primäre Strom anwächst, entsteht ein Strom, welcher dem primären entgegengesetzt geriehtet ist, wenn er abfällt, entsteht ein Strom, welcher ihm gleich geriehtet ist. Fig. 67



zeigt ein Coordinatensystem, die Zeiten sind als Abseissen, die Stromstärken als Ordinaten aufgetragen. Mit der Zeit to soll der Strom anfangen und soll ansteigen bis zu einem gewissen Maximum, soll dann eine Weile eonstant sein, dann soll er absinken, wieder eonstant werden, wieder ansteigen, wieder eonstant werden und endlieh soll der Kreis geöffnet werden, so dass die Stromstärke jäh bis auf Null abfällt. Dann besteht ein Inductionsstrom bis der Strom zu seiner ganzen Höhe angestiegen ist, während er eonstant ist, besteht keiner, wenn er abfällt, besteht wieder einer, wenn er eonstant wird, versehwindet er u. s. w., endlich wenn er geöffnet wird, beim plötzlichen Abfallen entsteht wiederum ein sehr kurz dauernder Inductionsstrom. Wenn Sie einen Maassstab haben wollen für die Stärke des Inductionsstromes zu irgend einer Zeit  $t_n$ , so legen Sie da, wo die zugehörige Ordinate die Curve trifft, eine Tangente an dieselbe: diese wird mit der Abseissenaxe einen Winkel  $\varphi$  machen, und  $tg \varphi$  gibt einen Maassstab für die Stärke des Inductionsstroms, indem, wenn wir die zugehörigen Winkel mit  $\varphi_0, \varphi_1 \ldots \varphi_n$  bezeichnen, die Stromstärken zu den Zeiten  $t_m$  und  $t_n$  sieh unter einander verhalten, wie  $tg \varphi_m$  zu  $tg \varphi_n$ , Je plötzlicher also der Strom ansteigt und je plötzlicher er abfällt, um so kürzere Dauer, aber um so grössere Intensität haben die Inductionsströme. Ist der Winkel \varphi in der Richtung offen, in der man auf der Abseissenaxe fortsehreitet, so ist der Inductionsstrom dem primären Strome entgegengesetzt geriehtet, ist φ nach rückwärts offen, so ist er ihm gleiehgeriehtet, d. h. ein durch Stromabnahme hervorgebrachter inducirter Strom ist dem primären gleich, ein durch Stromzunahme erzeugter ihm entgegengesetzt geriehtet.

Ieh kann nun mit einem einzelnen Elemente sehr starke Induetionsströme erzeugen. Ieh gebe diesem einzelnen Elemente eine ziemliche Grösse und leite seinen Strom in einen dieken Kupferdraht, aus dem ieh eine Spirale aufwiekle. So erhalte ieh die Spirale für den primären Strom, die sogenannte primäre Spirale. Auf diese sehiebe ieh eine zweite Spirale von sehr feinem Kupferdraht; das ist die Spirale, in welcher die Inductionsströme erzeugt werden sollen. Ieh nehme für die primäre Spirale dieken Kupferdraht, weil ieh nur ein Element angewendet

habe, und deshalb in meinem  $J = \frac{E}{L + \lambda}$  der wesentliche Widerstand, L,

klein ist. Es ist mir bei diesem Umstande möglich eine grosse Stromintensität zu erzielen, wenn ieh den ausserwesentliehen Widerstand \( \lambda \) auch klein mache. Dagegen nehme ich in der zweiten Spirale, in der Inductionsspirale, einen sehr dünnen Kupferdraht, damit ich ihn innerhalb eines engen Raumes möglichst oft um die primäre Spirale herumführen und dadureh die Inductionswirknng vermehren kann. Ob ich dabei den Leitungswiderstand in der secundären Spirale erhöhe oder nicht. kümmert mieh wenig, weil ich ausserdem den beträchtlichen Widerstand thierischer Theile einschalten mnss. Ich kann also ohnehin nicht daran denken, die Stromstärke zu erhöhen, dadurch dass ich den Leistungswiderstand auf ein sehr gevinges Maass herabdrücke; ieh bin darauf angewiesen die Stromstärke zu steigern durch Multiplieation der electromotorischen Wirkungen, und das geschieht eben dadurch, dass jeh den Draht der Inductionsspirale immer von Neuem und immer von Neuem um die primäre Spirale herum führe. Ieh brauche nun in den Kreis der primären Spirale nur ein Blitzrad einzusehalten, dieses zu drehen, so den primären Strom rasch hintereinander zu sehliessen und zu öffnen, und bekomme in Folge jeder Schliessung und Oeffnung einen Inductionsstrom, welchen ieh numittelbar verwerthen kann. Um die Wirkung noch zu verstärken lege ieh ein Bündel von gefirnissten Eiseudrähten in die primäre Spirale hinein; die letztere wirkt auf diese Eisendrähte magnetisirend, und der entstehende und vergehende Magnetismus dieser Eisendrähte wirkt indueirend auf die secundäre Spirale im Sinne einer Verstärkung der Inductionsströme; denn der entstehende Magnetismus inducirt in einem benachbarten geschlossenen Leiter einen Strom entgegengesetzt demjenigen, der ihn selbst hervorbringt, oder hätte hervorbringen können, und der vergehende Magnetismus erzeugt einen diesem gleiehgerichteten Inductionsstrom. Dass man ein Bündel gefirnisster Drähte und nicht einen einzigen dicken Eisencylinder wählt, hat darin seinen Grund, dass man das Entstehen von Strömen in einer grösseren zusammenhängenden Eisenmasse vermeiden will.

Apparate dieser Art sind vielfältig in Gebrauch gewesen, aber sie sind noch nicht die zweekmässigsten, welche man haben kann. Man muss erstens dabei uoch eine Kette anmachen, und zweitens muss man eine Kurbel drehen. Eines von beiden kann man sich ersparen.

## Der magneto-electrische Rotationsapparat.

Wenn man sich das Anmachen einer Kette ersparen will, so bedient man sich einer sogenannten Pixii'schen oder Stöhrer'schen Maschine. Es ist dies ein Instrument, welches auf der Wirkung der magnetischen Induction beruht. Vor einem starken Hufeisenmagneten, den man gewöhnlich durch einfache oder terrassenförmige Aneinanderlagerung mehrerer Hufeisenmagnete herstellt, wird ein Anker aus weichem Eisen gedreht, dessen beide Schenkel mit einer Drahtspirale umwiekelt sind. Der Draht

liegt auf dem Anker so, dass er erst den einen Schenkel mit allen Windungen umspinut, die er bekommen soll, dann auf den anderen Schenkel übergeht und nun diesen in einer gleichen Anzahl von Windungen umgibt. In dem Angenblieke, wo sich die Enden des weichen Hufeisens den Polen des Magnets nähern, wird, indem das Hufeisen magnetisch wird, ein electrischer Strom inducirt, und in dem Augenblieke, wo sie sich daven entfernen um sich in gewechselter Stellung den Polen wieder zu nähern, ein entgegengesetzter. Wenn man also mittelst der Enden der doppelten Drahtspirale diese Ströme zu einem Muskel oder Nerven ableitet, so hat man eine Reihe von Schlägen, die denselben in



stets wechselnder Richtung durchzucken. Je rascher man dreht um so kürzer, aber auch um so kräftiger sind die Stromstösse. Nun kann es aber bisweilen wünschenswerth sein, nicht entgegengesetzt gerichtete, sondern immer gleichgerichtete Ströme zu haben, und das wird erzielt durch eine eigenthümliche Vorrichtung, die bewirkt, dass die Electroden, die an Muskel oder Nerv angelegt sind, jedesmal in demselben Augenblicke ihre Verbindung mit den Enden der Drahtspirale umtanschen, in welchem sich in letzterer der Strom umkehrt. Ihre Enden gehen deshalb nicht direct zu den Electroden, sondern zu zwei isolirt in einander steckenden

messingenen Hülsen, welche die stählerne Drehungsaxe des Apparates umgeben und je zwei Messingscheiben tragen. Diese vier Scheiben seien

Fig. 69.



a b c d in Fig. 68. Dann ist a und d mit dem einen Drahtende und b und c mit dem anderen Drahtende leitend verbunden. Jede dieser Scheiben ist nun in der in Fig. 69 gezeichneten Weise beschnitten, so dass jedes Paar derselben, sowohl das Paar a b, als auch das Paar c d, in der Richtung der Axe projeirt, die Fig. 70 gibt. Die auf den Scheibenpaaren schleifenden gespaltenen messingenen

Federn n und n', durch welche der Strom zu den Electroden geleitet wird, berühren deshalb bei der Drehung der Axe gh stets je eine der



Scheiben und vertauschen durch die Stellung, die man den Scheiben gegeben hat, ihren Contact gerade in demselben Augenblicke, in welchem sieh in der Drahtspirale der Strom umkehrt. So wird der sich umkehrende Strom wieder umgekehrt und behält deshalb in dem Bahnstücke von n zu n' stets dieselbe Richtung. Diese Art von Instrumenten wird jetzt im Ganzen zu therapeutischen Zweeken

wenig angewendet, weil sie nur mässig starke Wirkungen geben, wenn sie in kleinen Dimensionen ausgeführt werden; und wenn man sie in grossen Dimensionen ausführt, so werden sie durch die Sehwere der permanenten Magnete unbequem. Man entschliesst sich deshalb hent zu Tage eine Kette anzumachen und erspart sich dafür das Drehen einer Kurbel, man arbeitet jetzt fast ausschliesslich mit Instrumenten, welche nach dem Prineipe des Neef'sehen Magneteleetromotors gebaut, das heisst mit einem Neef'schen Hammer versehen sind.

## Neef's Magnetelectromotor.

Ein solcher Apparat besteht aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen. Der erste Theil ist die Kette mit der primären Spirale und den Mitteln den primären Stromkreis rasch hinter einander zu öffnen und zu schliessen, der zweite Theil des Apparates ist die secundäre Spirale mit ihren Electroden und dem von dn Bois angegebenen Schlitten, anf welchem die seeundäre Spirale hin und hergeschleift werden kann, um die Wirkung des Instrumentes beliebig bis auf Null absehwächen zu können. Je mehr man nämlich die secundüre Spirale von der primären entfernt, um so geringer wird natürlich die Inductionswirkung. Die Kette besteht in einem mässig grossen Elemente, wozu man ein constantes-Element wählt oder, in Ermangelung desselben, ein anderes hinreichend starkes, nicht constantes, z. B. ein Element nach Smee, wie es in den Telegraphenstationen gebraucht wird. Die primäre Spirale ist nach unseren früher entwickelten Grundsätzen wiederum aus verhältnissmässig diekem Drahte gewunden, und geht zugleich über die beiden säulenförmigen Schenkel eines Hufeisens von weichem Eisen. Dies dient dazu, dieses Hufeisen von weichem Eisen zu magnetisiren. Der Strom ist geschlossen, so lange ein federndes Metallstück eab Fig. 71 an der Schraube c an-

liegt. Die Säule d d ist die Seitenansicht des temporären Hufeisenmagneten. Wenn er magnetisch wird, zicht er das Eisenstück a e, welches sich am Ende von e a b befindet an und hebt dadurch den Contact mit der Schraube c auf. Dadurch wird der Strom hier geöffnet, es entsteht ein Strom in der secundären Spirale, der dem ursprünglichen Strome gleich gerichtet ist. Da nun aber der Strom in der primären Spirale aufhört, so verliert das Hufeisen seinen Magnetismus, der sogenaunte Hammer bae geht vermöge der Elasticität seines Stieles, der bei b durch die Schraube r mehr oder



weniger fest eingeklemmt werden kann, wieder in seine frühere Lage zurück, der primäre Strom wird wieder geschlossen, und es wird wieder ein Inductionsstrom erzeugt, aber jetzt in entgegengesetzter Richtung. Zugleich wird das Hufeisen wieder magnetisch, es zieht den Hammer wieder an, der Strom wird wieder geöffnet u. s. w.

Es entstehen also fortwährend Inductionsströme, welche entgegengesetzt gerichtet sind. Diese Inductionsströme sind aber von sehr ungleicher Dauer und sehr ungleicher Stärke, indem derjenige Inductionsstrom, welcher beim Schliessen des primären Stromes entsteht, immer länger dauernd, aber schwächer ist, während der Oeffnungsinductionsstrom immer viel kürzer dauernd, aber stärker ist. Das beruht darauf, dass beim Schliessen des Stromes die Windungen der primären Spirale auf einander inducirend wirken: jede einzelne Windung inducirt in der benachbarten einen Strom, der ihrem eigenen primären Strome entgegengesetzt ist. Diese Inductionswirkungen hindern also die Entwickelung

des primären Stromes, halten sie auf. Deshalb steigt der primäre Strom nicht plötzlich, sondern allmälig zu seiner ganzen Stärke an: der Inductionsstrom dauert länger und ist schwächer als er bei plötzlichem Ansteigen sein würde. Wenn aber der primäre Strom geöffnet wird, entsteht kein Inductionsstrom in der primären Spirale, weil dann der primäre Stromkreis offen ist, und kein Strom in einem offenen Kreise entstehen kann. Dann fällt also der primäre Strom plötzlich von seiner ganzen Höhe bis auf Null, und es entsteht ein momentaner sehr starker Inductionsstrom, ein sogenannter Inductionssehlag im eigentlichen Sinne des Wortes.

Da es nun bei physiologischen Versnehen nicht angenehm ist zweierlei sehr verschieden starke Ströme unmittelbar nach einander zu haben, hat Helmholtz eine Vorrichtung angegeben, vermöge welcher der Oeffnungsund Schliessungsinductionsstrom einander ähnlicher gemacht werden. Sie beruht auf folgendem. Fig. 72 stelle die Kette (K) sammt der primären



Spirale ps und dem temporären Magneten mm schematisch dar. Bei der gewöhnlichen Einrichtung des Electromotors wird, wie wir geschen haben, die Demagnetisirung dadnrch hervorgebracht, dass der Stromkreis an einer bestimmten Stelle geöffnet wird: sie kann aber auch dadurch hervorgerufen werden, dass sich ein Contact herstellt, der

eine Nebenschliessung ab zu Stande bringt, welche den Strom von der ganzen primären Spirale ableitet, aber dieselbe dabei als geschlossenen Kreis bestehen lässt.

Eine solche Nebensehliessung wird durch die Säule *y h* Fig. 71 erzeugt. Man macht durch eine veränderte Drahtverbindung das Geschlossensein des Stromes unabhängig von dem Contact mit der Schraube *c*, und schraubt die Schraube *h* so weit in die Höhe, dass die Spitze, wenn der Hammer vom Magnete angezogen wird, die untere Fläche des Hammerstiels, an der für den Contact ein Platinplättehen angebracht ist, eben berührt. Dann geht vom Augenblicke der Berührung an kein merklicher Stromantheil mehr durch die Spirale, aber sie bildet nach wie vor ein Stück eines geschlossenen Kreises.

Die Grösse der Wirkungen des Apparates leidet unter dieser Anordnung, denn gerade die Oeffnungsinductionsschläge sind es, welche sehr kräftige Wirkungen ansüben; aber er wird für viele physiologische Zweeke brauchbarer, weil eben Oeffnungs- und Schliessungsstrom einander nicht mehr so unähnlich sind.

Für grössere Electromotoren ist der Neef'sche Hammer etwas modifieirt worden. Statt der ursprünglichen Feder, der Schiene ans Messing oder Neusilber, wendet man einen doppelarmigen Hebel an, dessen langer Arm den Hammer trägt, während der kurze durch eine Spiralfeder, die durch eine Schraube stärker und schwächer angespannt werden kann, nach abwärts gezogen wird. Auf dem langen Hebelarm zwischen ihm und der Schraube c liegt einseitig befestigt und das Platinplättehen für den Contact tragend eine dünne federnde Metalllamelle, die, wenn der Hammer vom Magneten angezogen wird, den Contact noch

kurze Zeit fortbestehen lässt, damit der Magnetismus des temporären Magneten noch fortwirke. Die Höhe, bis zu weleher sich die Lamelle vom Hebelarm abheben kann, und die davon abhängige Verlängerung des Contaets wird mittelst einer kleinen Sehraube regulirt.

#### Der Extrastrom.

An dem Magneteleetromotor kann man ausser dem Inductionsstrome der secundären Spirale auch noch einen Induetionsstrom der primären Spirale anwenden, den Induetionsstrom, welehen Faraday mit dem

Namen des Extrastromes belegt hat. Denken Sic sich K sei die Kette, ps die primäre Spirale, mm der temporäre Magnet und i der Punkt, an dem der Stromkreis durch das Spiel des Hammers geöffnet und gesehlossen wird. E und E, seien zwei Zweigdrähte, zwischen denen ieh mit meinem Körper, beziehungs-



weise mit dem Muskel, oder dem Nerv, den ich erregen will, schliesse. Wenn der Hammer den Stromkreis bei i öffnet, wird er zwar immer noch gesehlossen bleiben, denn er ist ja noch geschlossen durch die Verbindung von E nach E, da er aber hier durch einen Halbleiter hindurchgehen muss, so fällt im Augenblieke der Unterbreehung bei i der Strom wegen Vermehrung des Leitungswiderstandes jählings ab. Die Folge davon ist ein kurzdauernder, mit dem primären Strome gleichgerichteter Inductionsstrom, der den noch geschlossenen Kreis, also auch die Strecke EE, durchfliesst. Dieser Strom ist Faraday's Extrastrom, der von den Eleetrotherapenten in gewissen Fällen mit Vorliebe angewendet wird, weshalb an den grossen Inductionsapparaten für therapeutisehe Zweeke immer die Einrichtung getroffen ist, dass man nach Belieben die Induetionsströme aus der secundären Spirale, oder den Oeffnungs- richtiger Schwäehungs-Inductionsstrom aus der primären Spirale, den Extrastrom, ableiten und benutzen kann.

# Geringe Empfindlichkeit der entnervten Muskeln gegen Induc-tionsströme.

Es muss hier bemerkt werden, dass man mit den Inductionsströmen immer zunächst durch die Nerven auf die Muskeln wirkt, weshalb auch die Electrotherapeuten, wenn sie mit Inductionsströmen arbeiten, die sogenannten Nervenpunkte aufsuchen, das heisst die Eintrittsstellen der Nerven in die Muskeln, die Stellen also, wo sie möglichst intensive Ströme durch eine möglichst grosse Summe von Nerven durchleiten. Wenn die Muskeln ihrer Nerven beraubt sind, dann sind Inductionsströme für sic im Allgemeinen wenig wirksam. Es wurde diese Unterempfindlichkeit für Inductionsströme zuerst beobachtet von Beierlacher bei einer Facialislähmung. Bekanntlich degeneriren die Nerven, wenn sie durchschnitten oder gequetscht oder stark eomprimirt sind, in ihren peripherischen Enden am Ende der ersten oder am Anfange der zweiten

Woche nach dem Insult. Ein solcher Fall von Degeneration war es, wie sich später herausgestellt hat, welchen Beierlacher untersuchte. Es waren die motorischen Nerven der einen Gesichtshälfte degenerirt, sie waren nieht mehr erregbar, und hieraus erklärt es sich, dass Beierlacher mit Inductionsströmen, mit welchen er auf der andern Seite heftige Zuckungen hervorbrachte, auf der gelähmten Seite nichts ansrichtete, dass er aber noch Contractionen in den Muskeln bekam, wenn er einen constanten Strom schloss und öffnete, ja dass gegen einen constanten Strom sogar die Muskeln der gelähmten Seite empfindlicher waren als die Muskeln der gesunden Seite, und dass sich auch gegen mechanische Reize, gegen Darüberstreichen, Drücken u. s. w., die Muskeln der gelähmten Seite empfindlicher zeigten, als die der gesunden. Einen ganz ähnlichen Fall hat später Dr. Benedikt Schulz in Wien beobachtet und beschrieben, und später ist noch eine grosse Reihe solcher Fälle beobachtet worden, alle diejenigen, bei welchen die Nervenleitung wirklich vollständig aufgehoben war, und welche hinreichend lange gedauert hatten, damit die Nerven in den Muskeln ihre Reizbarkeit durch Degeneration vollständig einbüssten.

Es hat sich nun durch weitere Untersuchungen herausgestellt, dass die Unwirksamkeit der Inductionsströme auf die nervenlosen Muskeln auf ihrer kurzen Dauer beruht. Die Muskelsubstanz als solche ist gegen sehr kurz dauernde Ströme wenig empfindlich, dagegen sehr gut empfindlich gegen etwas länger dauernde Ströme. Man kann leicht nachweisen, dass es nicht eine besondere geheimnissvolle Eigenschaft der Inductionsströme ist, sondern eben ihre kurze Dauer, worauf ihre relative Wirkungslosigkeit beruht. Wenn man einem Frosche um den Oberschenkel eine sogenannte Massenligatur anlegt, das heisst, wenn man ihm durch ein plattes Band den Oberschenkel zusammenschnürt, so dass die Blutgefässe comprimirt werden, und man ihn dann mit Curare vergiftet, so wird der ganze Frosch gelähmt, bis auf das eine Bein, zu dem das Gift nicht hinkommt. Die Lähmung betrifft, wie man aus anderweitigen Versuchen weiss, speciell die motorischen Nerven und in erster Reihe die der willkürlichen Muskeln. Wenn man die beiden Beine in Bezug auf ihre Reizbarkeit untersucht, so findet man, dass sie gleich gut empfindlich sind gegen das Schliessen und Oeffnen eines constanten Stromes, dass aber das nicht vergiftete Bein viel empfindlicher ist gegen Inductionsströme als das vergiftete. Wenn man aber in den constanten Strome ein Blitzrad einschaltet und es schnell dreht, so zeigt sieh der vergiftete Schenkel auch unterempfindlich im Vergleich zu dem andern, weil man jetzt mittelst des Blitzrades ähnlich kurz dauernde Ströme hervorgebracht hat, wie die Inductionsströme sind. Andererseits kann man zeigen, dass die Inductionsströme wirksam sind, wenn sie nur lange genug dauern. Zu dem Ende schaltet man die Sehenkel zwisehen Electroden ein, die mit den Enden der secundären Spirale eines Magnetelectromotors zusammenhängen, und schiebt einen Spahn oder ein zusammengelegtes Papier unter den Hammer (Fig. 71 ea) um seinen Stiel danernd an die Schraube e (Fig. 71) anzudrücken und so die Eröffnung des primären Kreises zu hindern. Dann sendet man durch diesen einen constanten Strom, zieht die secundüre Spirale auf dem Sehlitten von du Bois von der primären herunter

und schiebt sie mit einiger Geschwindigkeit wieder hinauf. Dabei entsteht ein Inductionsstrom, der verhältnissmässig nicht stark ist, der aber eine ziemliche Dauer hat, so lange dauert, als die Bewegung der seeundüren Spirale, und für diesen Inductionsstrom zeigt sieh nun der ver-

giftete Schenkel so empfindlich wie der unvergiftete.

Die Erforschung des Verhaltens golähmter Muskeln gegen Inductionsströme und gegen den constanten Strom, beziehungsweise gegen das Schliessen und Oeffnen desselben, ist von wesentlicher diagnostischer und prognostischer Bedeutung. Reagiren die Muskeln schwer oder anscheinend gar nicht auf Inductionsströme, aber auf das Schliessen oder Oeffnen einer Kette leichter oder doch ebenso leicht, wie die der gesunden Seite, so weiss man, dass die Nerven degenerirt, aber die Muskeln wohl erhalten sind. Hieraus geht ferner hervor, dass die Störung der Leitung eine peripherische ist, d. h. dass sie nicht jenseits der grossen Ganglienzellen liegt, aus denen, wie wir später sehen werden, die motorischen Nerven zunächst entspringen, und die ihnen als trophische Centren dienen. Reagiren die Muskeln noch am zehnten Tage und später nach erfolgter vollständiger Lähmung auf Inductionsströme ebenso gut, wie die der gesunden Seite, so liegt die Störung jenseits dieser Zellen, sie ist, wie wir uns ausdrücken, eine centrale. Bei vollständigen peripheren Lähmungen wird der Unterschied meistens schon in der ersten Woche merklich. Nur in den Fällen, in denen die Muskeln sowohl auf Inductionsströme als auch auf Kettenströme sehwer oder gar nicht reagiren, erführt man auch während des weiteren Verlaufes der Lähmung aus dieser Untersuchung nichts über den Sitz der Krankheit; man weiss dann nur, dass die Muskeln bereits so weit in ihrer Textur verändert sind, dass sie sich nicht mehr in normaler Weise zusammenzichen.

# Das Myographion und der zeitliche Verlauf der Muskelcontraction.

Nachdem wir die Reize kennen gelernt haben, deren wir uns bedienen um die Muskeln in Zusammenziehung zu versetzen, wollen wir den Verlauf der Muskelcontraction kennen lernen. Derselbe ist zuerst mittelst eines Instrumentes untersucht worden, welches man Myographion nennt. Sie sehen es hier in seiner ursprünglichen Construction, welche ihm Helmholtz gegeben hat. Es ist so gezeichnet, als ob durch einen durch die Mitte gehenden, aber die Zahnräder und deren Axen intact lassenden Schnitt der innere Mechanismus blossgelegt wäre. Fig. 75 zeigt in AA einen Glascylinder, der glatt abgeschliffen ist; er ist drehbar mit seiner Axe, und diesc wird bewegt durch ein Uhrwerk, von welchem Sie hier nur einen Theil in cde abgebildet schen. Der Gang der Axe wird regulirt durch eine sehr schwere Bleischeibe kk, welche denselben Dienst leistet, welchen bei den Dampfmaschinen das Schwungrad mitleistet, den Dienst, das Trägheitsmoment zu vergrössern und dadurch die kleinen Ungleichheiten des Ganges auszugleichen. Ausserdem befinden sich daran zwei Schirme mm, welche in einer Rinne mit Oel gehen und drehbar sind, so dass sie, je nachdem man sie radial oder tangential einstellt, einen grösseren oder geringeren Widerstand in dem Oele finden. Der Glascylinder wird berusst, denn er soll dazu dienen, dass in ähnlicher Weise, wie auf einer Kymographiontrommel, auf ihm eine Curve aufgeschrieben wird. Der Schreibapparat ist durch den Haken l in Verbindung gesetzt mit einem lebenden Muskel. Man wählt gewöhnlich den Gastroenemius des Frosches. Indem er sich contrahirt, hebt er den Schreibstift (n), und es werden dadurch die Hubhöhen in bestimmtem Maasse vergrössert als Ordinaten aufgetragen.

Der Schreibapparat besteht in einem Stahlstift (n), der an einer Messingstange (rx) befestigt ist, welche ihrerseits wiederum von einem Gitter (rq) herabhängt, welches in zwei Stahlspitzen drehbar ist, so dass der Schreibstift nach aufwärts und nach abwärts geht ohne irgendwelche seitliche Schwankungen zu machen. Dieses Gitter ist in Fig. 75



ry im Profil abgebildet und zugleich die Art und Weise, wie es mit dem Haken l, an dem der Muskel wirkt, verbunden ist. Fig. 76 zeigt eine Ansieht des Gitters von oben. Von dem Schreibstift geht nach rückwärts ein Faden, welcher hier um einen Cylinder o läuft und unten um einen Stab αγ gewunden ist, durch dessen Drehung er so weit angezogen wird, dass der Schreibstift den Gaseylinder eben berührt. Die Kraft, mit der er an letzteren angedrückt wird, kann ausserdem regulirt

werden durch das Laufgewicht g, [welches auf dem horizontalen Arm  $i\,g$  verschoben werden kann, der seinerseits wieder auf  $r\,x$  verschiebbar ist.

Der Nerv des zu benutzenden Muskels wird an zwei Electroden gelegt, welche die Enden einer Inductionsspirale sind. Durch einen Oeffnungsinductionsschlag aus dieser Spirale soll der Nerv und durch ihn der Muskel gereizt werden. Der primäre Kreis muss also im Beginne des Versuches geschlossen sein und sich öffnen in dem Augenblicke, in dem der Reiz erfolgen soll. Die Unterbrechung erfolgt im betreffenden Momente dadurch, dass durch Umlegen des Hebels  $\delta \lambda$  (Fig. 75) und der Axe vv (Fig. 74 und Fig. 75) der Contact mit der Platinplatte  $\rho$  aufgehoben wird. Ehe nun der eigentliche Versuch beginnt, und ehe man das Uhrwerk in Gang setzt, dreht man den berussten Glascylinder AA einmal langsam herum, indem man die Bleischeibe kk (Fig. 75) mit der Hand bewegt. Hierbei fasst der Daumen Z (Fig. 74) einer mit der Bleischeibe verbundenen Messingplatte den Hebel  $\delta \lambda$  (Fig. 75), legt ihn um

und unterbricht den Strom. Hierauf zuckt der Muskel und der Schreibstift zeichnet eine Senkrechte zu der Horizontalen, die er in Folge des



Umdrehens gezeichnet hat. Diese Senkrechte ist die Ordinatenaxe und bezeichnet den Moment, in welchem der Reiz erfolgt. Wenn nun experimentirt werden soll, so wird das Brett  $\pi \nu$  bei  $\nu$  mit dem Finger heruntergedriiekt. Dadnreh wird der Faden so viel angezogen, dass der Schreibstift von dem Glase abgehoben wird. Jetzt wird der Hebel wieder aufgerichtet um den primären Kreis wieder zu schliessen und das Uhrwerk wird in Gang gesetzt. Nachdem dasselbe constante Geschwindigkeit erlangt hat, nimmt man den bei  $\nu$  drückenden Finger weg, das Brett hebt sich in Folge der Wirkung der Feder, der Stift tritt an den Cylinder heran und schreibt.

Mit dem Herabdrücken des Brettes war auch der Hebel  $\Im$  aus dem Bereich des Daumens Z Fig. 74 gezogen; jetzt aber, so wie der Stift an das Glas heranreicht, gelangt nun anch der Hebel  $\Im$  wieder in den Bereich des Daumens Z, und wenn jetzt die Scheibe sich so weit herumgedreht hat, dass letzterer den Hebel berührt, schlägt er ihn zur Seite und öffnet dadurch den primären Strom. Der Reiz erfolgt, der Muskel zicht sich zusammen und zeichnet jetzt bei der schnellen Umdrehung des Cylinders nicht eine Senkrechte, sondern eine Curve von der Gestalt Fig. 77. Wenn zu der in der beschriebenen Weise markirten Zeit  $t_0$  der



Reiz erfolgt ist, so erfolgt, wie die Fig. 77 zeigt, nicht in demselben Moment die Zusammenziehung, sondern es ist ein Stadium der latenten Reizung vorhanden, das heisst ein Stadium, während dessen an dem Muskel äusserlich noch nichts vorgeht, wo er sieh noch nicht aus seiner früheren Gleichgewichtsfigur herausrührt. Es danert nach unserer Fig. 77 bis zur Zeit  $t_1$ . Dann zieht er sieh allmälig zu seinem Maximum zusammen, das er zur Zeit  $t_2$  erreicht, erschlafft allmälig und kommt nach einer durch den Fall der Belastung bedingten Verlängerung  $(t_3)$  nahezu wieder auf seine ursprüngliche Gleichgewichtsfigur zurück.

Die blitzartige Zuckung, welche eintritt, wenn wir den Nerven eines Muskels reizen, geht in der That nur für unser Auge in einem unmessbar kleinen Zeittheilehen vor sieh; wenn man feinere messende Instrumente anwendet, kann man diese Zeit zerlegen in ein Stadium der latenten Reizung, in ein Stadium der anwachsenden Contraction und in ein Stadium der Erschlaffung.

## Die Leistungen des sich contrahirenden Muskels.

Zunächst ist zu bestimmen die Grösse des Gewichtes, welches ein Muskel noch eben von seiner Unterlage zu heben im Stande ist. Eduard Weber, dessen Untersuchungen wir hier folgen, hat dazn den Museulus hyoglossus des Frosches angewendet. Er bietet den wesentlichen Vortheil, dass er sehr einfach gebant, dass er der Länge nach gefasert ist. Man kann ihn leicht an einem Haken aufhängen, indem man denselben durch die Stimmritze steckt, mit welcher das Zungenbein, von dem der Muskel entspringt, verbunden ist. An dem andern Ende des Muskels hängt die

Zunge. Durch diese steekt man wiederum einen Haken, und an diesem hängt man ein leichtes Schälehen auf. Von diesem Haken geht ein Draht zu einem Quecksilbernapf und man kann nun die Schläge eines Inductionsapparates durch den Muskel leiten, indem man die zuleitenden Drähte einerseits verbindet mit dem Haken, an dem der Muskel aufgehängt worden ist, andererseits mit dem Quecksilbernapf, in welchen der von dem unteren Haken abgehende Draht eintaucht. Es werden nun auf das Schälehen so lange Gewichte gelegt, als der Muskel bei seiner Reizung das Schälehen noch von der darunter befindlichen Unterlage abhebt. Wenn dies nicht mehr geschieht, zählt man die Gewichte aus, welche er eben gehoben hat, addirt sie zum Gewichte des Hakens und der Schale und dieses Gesammtgewicht, welches er eben noch von der Unterlage zu heben im Stande war, bezeichnet man als das Maass für die absolute Kraft des Muskels.

Es ist nun klar, dass, wenn sich neben einem solchen gerade gefaserten Muskel ein anderer eben solcher befunden hätte, dieser das gleiche Gewicht gehoben haben würde, also beide Muskeln zusammen das doppelte. Es ist auch klar, dass, wenn wir beide Muskeln quer durchschnitten. hätten, der Querschnitt der beiden Muskeln doppelt so gross gewesen wäre, als der Querschnitt des einen Muskels. Es hängt also die absolute Kraft eines Muskels, das heisst das Gewicht, welches er zu heben im Stande ist, von seinem Querschnitte ab. Aber es muss hier etwas hinzugefügt werden, es muss ein Querschnitt sein, der erzielt ist, indem man senkrecht auf sämmtliche sich contrahirende Fasern durchgeschnitten hat. Man nennt diesen Querschnitt den physiologischen Querschnitt. Er fällt mit dem sogenannten anatomischen Querschnitt nur dann zusammen, wenn der Muskel einfach längs gefasert ist: wenn dagegen der Muskel ein gefiederter oder ein doppeltgefiederter ist, so kann der physiologische Querschnitt nicht ohne Weiteres gefunden werden, weil er eine Oberfläche ist, welche man sich senkrecht durch sämmtliche Fasern gelegt denkt. Wenn jedoch diese Fasern genan oder doch näherungsweise gleich lang sind, dann lässt sich der physiologische Querschnitt auf verhältnissmässig einfache Weise finden. Man bestimmt das absolute Gewicht des Muskels in Grammen und dividirt es durch das specifische Gewicht, dann hat man das Volum des Muskels in Cubikcentimetern, und wenn man dieses Volnm durch die Faserlänge dividirt, so hat man den physiologischen Querschnitt, mit andern Worten, man hat die Grundfläche eines Prismas von dem ermittelten Volum und von einer Höhe, welche gleich ist der Faserlänge.

Es kommt aber nicht allein darauf an, ein wie grosses Gewicht der Muskel hebt, es kommt auch darauf an, zu wissen, wie hoch er ein Gewicht heben kann. Früher haben wir ihn so lange belastet, bis er die Schale mit dem Gewichte nur eben noch von der Unterlage abhob: wenn wir ihn aber mit einem sehr geringen Gewichte belasten, so zieht er sich noch nahezn oder ganz so weit zusammen, wie wenn er unbelastet zur Contraction gereizt würde. Um wie viel kann sich nun ein Muskel zusammenziehen? Die alten Anatomen und Physiologen rechneten im Mittel, dass sich ein Muskel um ein Drittel seiner Länge verkürzen könne. Sie hatten hiebei viel zu kurz gerechnet, begreiflicher Weise deshalb, weil sie als Paradigmata hiefür gefiederte und doppeltgefiederte

Muskeln genommen hatten, bei denen die Länge der einzelnen Fasern weit hinter der anatomischen Länge des ganzen Muskels zurückbleibt. Machen wir einmal den Versuch mit dem Hyoglossus des Frosehes, indem wir durch das untere Ende desselben einen Coconfaden hindurchziehen, ihn horizontal iiber zwei entfernte Stützen leiten, und hinter ihm eine Theilung aufstellen, so dass wir bei der Verkürzung des Muskels sehen, um wie viel er in die Höhe gehoben wird; so finden wir nach dem Vorgange von Eduard Weber, dass sich der M. hyoglossus um 5 seiner Länge zusammenzieht, so dass nur 1 von der Länge, die der erschlaffte Muskel zeigt, übrig bleibt. Der M. hyoglossus befindet sich hinsichtlich seiner Verkürzung in besonders günstigen Umständen, denn erstens ist er einfach der Länge nach gefasert, zweitens ist er in lockeres Bindegewebe gehüllt, welches ihm bei der Contraction keinerlei Hinderniss entgegensetzt. Ein leichtes Gewicht wird also von ihm um 5 seiner Länge gehoben. Wenn ich mir an diesen Hyoglossus einen andern angehängt denke, und dieser zöge sich gleichzeitig auch zusammen, so würde natürlich dasselbe Gewicht um das Doppelte gehoben werden. . Also die Hubhöhe, die Höhe, bis zu welcher ein Muskel ein geringes Gewicht heben kann, hängt ab von der Länge der Fasern, von der physiologischen Länge des Muskels.

Die Arbeit, welche ein Muskel durch eine Contraction zu leisten vermag, ist ausgedrückt durch mgh, worin m die Masse bedeutet, g die Erdschwere, also mg das Gewicht des gehobenen Körpers auf der Erde, und h die Höhe, zu welcher es gehoben wird. Hängen wir ein sehr geringes Gewicht an den Muskel an, so wird zwar h ein Maximum, aber dafür ist mg jetzt sehr klein; wir haben also doch nur ein kleines Product. Hängen wir das grösste Gewicht an, welches der Muskel eben zu heben im Stande ist, so hebt es der Muskel eben nur von der Unterlage ab; es ist also h sehr klein. Zwischen diesen beiden Bedingungen muss es irgend eine andere geben, durch welche der Muskel das Maximum der Arbeit leistet, welche er durch eine Contraction zu leisten im Stande ist. Diese Bedingung hat Ed. Weber ermittelt, indem er nach einander verschiedene Gewichte auflegte, bei jedem die Hubhöhe und das Gesammtgewicht notirte, und nun sah, bei welcher Belastung er das grösste Product erhielt. Bei seinen Versuchen ergab sich als die absolute Kraft des Hyoglossus des Frosches 0,692 Kilogramm auf den Quadratcentimeter Querschnitt. Rosenthal hat nachher eine bedeutend grössere Zahl, 1 Kilogramm und darüber, erhalten. Der grösste Nutzeffect wurde von Ed. Weber erhalten, wenn er den Quadratcentimeter Querschnitt nur mit 450 Gramm belastete, dann hob der Muskel das 93fache seines Gewichtes 15 Millimeter hoch.

Wir haben gesehen, dass die absolute Kraft abhängt von dem physiologischen Querschnitte und die Hubhöhe von der Faserlänge. Das gehobene Gewicht multiplicirt mit der Hubhöhe entspricht der Arbeit, welche der Muskel leistet bei einer Contraction: diese ist also mgh. mg ist abhängig vom physiologischen Querschnitte, h von der Faserlänge; es muss also das ganze Product abhängig sein von einem Producte, welches ich erhalte, wenn ich die Länge der Fasern mit dem physiologischen Querschnitte multiplicire. Dann erhalte ich aber nichts Anderes, als das Volum der sich contrahirenden Muskelmasse; mit andern Worten die Arbeit,

welche ein Muskel leistet, ist seinem Volum, seiner Grösse, proportional. Je nach der Art der Leistung aber, welche von dem Muskel verlangt wird, ist er verschieden gebaut. Wenn seine Hubhöhe eine bedeutende sein soll, so liegen die Fasern einfach geradlinig neben einander, wenn dagegen eine bedeutende Last nur um ein Geringes bewegt werden soll, so hebt an ihr ein Muskel, der gefiedert oder doppeltgefiedert ist, d. h. ein Muskel, welcher eine grosse Anzahl von relativ kurzen Fasern hat. Das finden wir im ganzen Körper bewahrheitet. Wenn wir z. B. die Augenmuskeln ansehen, welche den nach allen Seiten hin äquilibrirten Bulbus innerhalb bedeutender Amplituden bewegen sollen, so finden wir. dass in denselben die Fasern einfach neben einander liegen, wie im Hyoglossus des Frosches, wenn wir aber damit den M. gastrocnemius vergleichen, so finden wir, dass derselbe eine innere Sehne hat, dass er auch eine änssere Sehne hat, und dass die Muskelfasern schräg gestellt, viel kürzer sind, als das Aeussere des Muskels auf den ersten Anblick glauben lässt, dass sie dafür aber in viel grösserer Anzahl vorhanden sind, so dass der physiologische Querschnitt des Gastroenemius viel grösser ist. als der anatomische Querschnitt desselben. Der Gastrocnemius soll den ganzen Körper an einem verhältnissmässig kurzen Hebel, an dem Hebel, welchen ihm das Fersenbein liefert, oftmals hinter einander heben können. Mit dieser Betrachtung fällt auch alles das zusammen, was man sonst über die ungünstigen Hebelverhältnisse am menschlichen Körper gesagt hat. Man hat sich immer gefragt: Warum arbeiten denn die Muskeln, sie mögen die Knochen bewegen wie einen einarmigen oder wie einen doppeltarmigen Hebel, immer an verhältnissmässig kurzen Hebelarmen, während die Last an dem langen Hebelarme aufgehängt ist; der Mensch würde ja viel stärker sein, wenn seine Muskeln an dem langen Hebelarme wirkten und die Last an dem kurzen u. s. w. Man hat aber hiebei nicht bedacht, dass das, was an Kraft gewonnen würde, an Geschwindigkeit wieder verloren ginge, und andererseits haben erst die Untersuchungen von Ed. Weber gezeigt, dass diese anscheinend ungünstigen Hebelverhältnisse wiederum compensirt sind in den Muskeln.

Ed. Weber hat nun auch die Leistung der Muskeln innerhalb des menschlichen Körpers, namentlich die absolute Kraft derselben zu bestimmen gesucht. Er wählte hiezu die Wadenmuskeln, indem er nach der Methode, welche ich vorhin besprochen habe, den physiologischen Querschnitt derselben bestimmte. Er bestimmte ihn an mehreren Leichen und übertrug die erhaltene Grösse auf lebende Individuen. Um das Gewicht zu finden, welches die Wadenmuskeln heben können, stellte er den Menschen, der zum Experimente diente, mit beiden Füssen auf ein festes Lager. Zwischen den Beinen ging ein Balken durch, der auf der einen Seite einen festen Punkt hatte, um welchen er drehbar war, indem er mit einer aufstehenden Kante in eine Rinne eingriff. Der Mensch hatte einen Gürtel um den Leib, und von diesem ging ein Strick herunter, der unten an einen Haken befestigt wurde, der in den Balken eingeschraubt war. Auf dem Balken befand sich ein Laufgewicht, welches verschoben werden und nach rückwärts weiter hinaus gesetzt werden konnte. Wenn das Individuum sich nun auf die Ballen seiner beiden Füsse zu erheben suchte, musste es mittelst des Strickes den Balken von seiner Unterlage heben. Das Laufgewicht wurde jetzt so weit hinausgesetzt, dass das Individuum nur eben noch im Stande war sich um ein Geringes auf der Unterlage zu erheben. Durch Messungen dieser Art. die an mehreren Personen angestellt wurden, wurde die absolute Kraft der Wadenmuskeln ermittelt und hierans nach dem gefundenen physiologischen Querschnitte die Grösse derselben für den Quadratcentimeter Querschuitt berechnet, Schon Weber fand die absolute Kraft hier grösser als er sie beim Frosche gefunden hatte, er fand 700 Gramm bis 1087 Gramm für den Quadrateentimeter. Später haben Henke und Koster noch viel grössere Zahlen erhalten, indem sie für den Unterschenkel 5,9 Kilogramm und für die Muskeln des Armes 8 Kilogramm fanden, Es ist nun wohl kein Zweifel, dass ein Theil dieser Differenz auf Rechnung der Verschiedenheit der Individuen kommt, denn es ist bekannt, dass verschiedene Individuen mit einer anscheinend gleich gut entwickelten Muskulatur, doch sehr verschieden stark sind; andererseits muss ich aber hinzufügen, dass auch Henke und Koster ihre Rechnungen auf andere mechanische Anschauungen gegründet haben, als Weber, und dass darans auch ein grosser Theil der Differenz zu erklären ist.

#### Die Muskeln nach dem Tode.

Wenn ein Thier stirbt, so erlischt bekanntermassen die Contractilität der Muskeln nicht sofort. Die Muskeln bleiben noch längere Zeit nach dem Tode reizbar, und zwar ist diese Zeit sehr verschieden je nach der Natur des Thieres, und je nach den äusseren Umständen, unter denen sich die Muskeln befinden. Am längsten nach dem Tode bleiben die Muskeln der Amphibien reizbar, die Muskeln der Schildkröten findet man noch 8 bis 10 Tage nach dem Tode reizbar, und nahezu ebensolange können unter günstigen Verhältnissen die Muskeln der Frösche ausdauern. Schon viel kürzere Zeit dauert die Reizbarkeit nach dem Tode bei den Fischen und am kürzesten, bei den warmblütigen Thieren und unter diesen bei den Vögeln am kürzesten.

Die Muskeln leben am längsten nach dem Tode nicht etwa bei der Temperatur des menschlichen Körpers, sondern bei einer Temperatur, welche sich nicht viel über 0° Grad erhebt. Eine Temperatur unter 0° ist ungünstig, weil die Muskeln dann gefrieren. Anch die verschiedenen Muskeln des Körpers verlieren ihre Reizbarkeit nicht zu gleicher Zeit: am frühesten die des Stammes, die Nackenmuskeln, die Rückenmuskeln und die Kanmuskeln, dann die Muskeln der oberen und der unteren Extremität; am längsten reizbar bleibt, wie schon Haller wusste, der rechte Vorhof, speciell das rechte Herzrohr, welches deshalb als das

ultimum moriens Halleri bezeichnet wird.

Wenn die Muskeln ihre Reizbarkeit verlieren, so geht noch eine anderweitige Veränderung mit ihnen vor, sie verlieren ihre Weichheit, ihre Dehnbarkeit, sie werden starr und widerstandsfähig, zuletzt in solchem Grade, dass man namentlich bei starken und muskulösen Individuen einen Arm, der gebeugt ist, nur mit Schwierigkeit strecken kann, und einen gestreckten Arm nur mit Schwierigkeit beugen kann. Deshalb geschieht es, dass man den Verstorbenen gleich nach dem Tode entkleidet, weil man weiss, dass nach längerer Zeit die Leiche starr ist, und man die Kleider nicht mehr herunterbringen würde, dass man sie hernnterschneiden müsste.

Diesen Zustand, der so in den Leichen eintritt, bezeichnet man mit dem Namen der Todtenstarre, des rigor mortis. Die Todtenstarre tritt, wie gesagt, dann ein, wenn die Muskeln ihre Reizbarkeit verlieren, also Alles, was vorhin über das Aufhören der Reizbarkeit gesagt worden ist, lässt sich unmittelbar auf das Eintreten der Todtenstarre anwenden. Die Todtenstarre tritt am spätesten bei den Schildkröten, demnächst bei den Fröschen ein, sie tritt am schnellsten ein bei den warmblütigen Thieren und nuter diesen am schnellsten bei den Vögeln, sie tritt schneller ein, wenn die Leichen in warmer Temperatur aufbewahrt werden, als wenn sie sich im kalten Ranme befinden, sie entwickelt sich nicht in allen Theilen gleichzeitig, zuerst in den Nackenmuskeln, und in den Muskeln des Stammes u. s. f.

Die Todtenstarre umfasst alle muskulösen Gebilde, so dass nicht nur in den willkürlichen, sondern auch in den unwillkürlichen Muskeln, Todtenstarre eintritt, wenn sie in ihnen auch weniger merklich ist als

in den willkürlichen, schon wegen ihrer geringeren Masse.

Die Todtenstarre rührt her von der Ausscheidung eines Eiweisskörpers in den Muskeln, welchen wir mit dem Namen des Muskelfibrins bezeichnen, weil er freiwillig und bei gewöhnlicher Temperatur gerinnt. Nachdem man schon aus den äusseren Umständen und Erscheinungen, welche sich bei der Todtenstarre wahrnehmen liessen, erschlossen hatte, dass dieselbe von dem Gerinnen eines Eiweisskörpers herrühre, hat Kühne diesen Eiweisskörper zuerst dargestellt, er hat ihn zuerst ausserhalb der Muskeln gerinnen lassen. Hiezu war es nöthig, dass man den Muskel ausspritzt und ihn dadurch vom Blute befreit. Wenn man ihn aber mit Wasser ausspritzt, so geräth er sofort in Tetanus und wird todtenstarr. Man hält das Wasser gewöhnlich für eine indifferente Flüssigkeit, man bringt es ohne Weiteres auf alle Wunden, man bringt es auf die Querschnitte durchschnittener Muskeln u. s. w.; für die Muskeln ist aber das Wasser, auch das destillirte, und gerade dieses am meisten, keineswegs ein indifferentes, sondern ein im höchsten Grade zerstörendes Medium. Da, wo die Muskelfasern mit Wasser in Berührung kommen, sterben sie augenblicklich unter fibrillären Zuckungen ab, und wenn man sie mikroskopisch untersucht, so findet man, dass die sarcous elements zerstört sind. Es gibt aber eine andere Flüssigkeit, in welcher sich die Muskeln sehr gut erhalten, viel besser als in destillirtem Wasser — was übrigens nichts sagen will, denn sie erhalten sich z. B. in einer concentrirten Lösung von arseniger Säure oder in einer Borsäurelösung besser als in Wasser und diese Flüssigkeit ist die einprocentige oder, noch genauer gesagt, die 3/40/0 oder 0.60/0 Kochsalzlösung. Es würde also viel zweckmässiger sein auf die Muskelwunden niemals Wasser anzuwenden, sondern immer eine Lösung von 0.6% Kochsalz, wenn nicht der Uebelstand wäre, dass das Wasser verdunstet, und nun eine concentrirtere Kochsalzlösung zurückbleibt, welche ihrerseits feindlich auf die Muskelsubstanz und auf die Nerven einwirkt. Einer solchen verdünnten Kochsalzlösung bediente sich Kühne um das Blut aus den Muskeln auszuspritzen. Er konnte dadurch einen lebenden und vollständig blutfreien Muskel erhalten. Diesen presste er unter der Schraubenpresse aus und erhielt eine Flüssigkeit, aus welcher sich das Muskelfibrin ausschied, derjenige Körper, welcher sich sonst nach dem Tode innerhalb des Muskels ausscheidet, und welcher den Mnskel fest, consistent macht und durch seine Ausscheidung die Erscheinungen der Todtenstarre zu Wege bringt.

Mit diesen fibrösen Ausscheidungen hängt es auch zusammen, dass der Körper immer todtenstarr wird in derjenigen Lage, in welcher er sich eben befindet. Wenn man einen Arm streckt, so wird er in gestreckter Lage todtenstarr, wenn man einen Arm beugt, wird er in gebeugter Lage todtenstarr. Das ist der Grund, weshalb man die Leichen nach dem Tode zurechtlegt, damit sie in einer bestimmten Lage starr werden, dass man ihnen Münzen auf die Augen legt, ein Buch unter den Unterkiefer schiebt, damit die Augen und der Mund geschlossen seien u. s. w.

Ganz jedoch wird die Stellung nicht eingehalten. Es beginnen nämlich im Verlaufe der Entwickelung der Todtenstarre langsame Bewegungen, welche zuerst von Sommer beobachtet worden sind, und welche deshalb die Sommer'schen Bewegungen heissen. Diese setzen sich auch, wie Storoscheff gezeigt hat, noch fort, nachdem die Starre sich schon vollkommen entwickelt hat. Sie bestehen darin, dass der Arm im Ellbogengelenk etwas gebeugt wird, dass die Finger etwas gekrümmt werden, und der Daumen etwas nach innen gezogen wird, kurz diese Bewegungen sind immer solche, dass man sieht, die stürkeren Muskeln überwiegen ihre schwächeren Antagonisten. Da am Arme und an der Hand die Beuger die Strecker überwiegen, so tritt eine geringe Beugung im Ellbogengelenk und eine geringe Kriimmung der Finger ein. Diese Bewegungen haben ihren Grund in Verkürzungen der sterbenden und todten Muskelu. Wenn man in einen todtenstarr gewordenen Muskel einen tiefen Querschnitt hineinmacht, so wird dieser Schnitt nach und nach keilförmig, es ziehen sich die Wnndlippen etwas zurück und in der Tiefe der Schnittfurche sammelt sich eine kleine Menge von Flüssigkeit an. Letztere Erscheinung scheint indess unwesentlich zu sein, denn sie fehlt häufig und zeigt sich, wo sie vorkommt, erst so spät, dass man sie nicht mehr mit den Ursachen der Sommer'schen Bewegungen in Zusammenhang bringen kann. Es scheint, dass während des Gerinnungsprocesses und durch den Gerinnungsprocess selbst sich ein Spannungszustand entwickelt, vermöge dessen sich der Muskel zusammenzieht. Er zieht sich dabei nicht in allen Richtungen zusammen, wie das geronnene Blutfibrin, sondern nur in der Längsrichtung; in der Quere wird er dicker.

Es ist mehrfach behauptet worden, dass Muskelcontractionen, welche während des Lebens stattfinden, unmittelbar in die Todtenstarre übergehen könnten. Es ist behauptet worden, dass bei dem Tetanus die krampfhafte Starre unmittelbar in die Todtenstarre übergehe, ohne ein dazwischenliegendes Erschlaffen. Es ist das nach neueren, besseren Beobachtungen nicht richtig. Die Muskeln werden nur, wenn ein Individuum an Tetanus stirbt, sehr früh todtenstarr: denn die Muskeln verlieren ihre Reizbarkeit um so früher und sterben um so früher ab, je mehr sie vor dem Tode durch Contractionen erschöpft worden sind. Ich habe z. B. bei Kaninchen, welche ich so mit Strychnin vergiftet hatte, dass sie noch mehrere Krampfanfälle vor dem Tode bekamen, die Todtenstarre schon 10 Minuten nach dem Tode des Thieres eintreten gesehen; aber ich habe niemals gesehen, dass ein Tetanusanfall unmittelbar in

die Todtenstarre übergegangen wäre: es war immer ein freies Intervall von näherungsweise 10 Minuten.

Es ist ferner in neuester Zeit wieder die Behauptung aufgetaucht, dass Muskelcontractionen unmittelbar in die Todtenstarre übergingen. Es ist dieselbe mitgebracht von Kriegschirurgen aus dem amerikanischen und dem letzten deutsch-französischen Kriege. Sie haben Leichen in eigenthümlichen Stellungen aufgefunden, von denen sie glaubten, dass es gerade diejenigen Stellungen seien, welche die Individuen unmittelbar vor dem Tode angenommen hatten. Es ist nirgendwo der Beweis geführt, dass dies wirklich dieselben Stellungen waren, und andererseits kann man Thiere auf irgend welche Weise und in irgend welcher Lage tödten; es ist ganz gleich, es tritt immer erst ein Stadium der Erschlaffung ein, und dann werden die Thiere starr in derjenigen Lage, in welche man sie hineinbringt. Ich habe niemals, weder an einem Thiere noch an einem Menschen, etwas gesehen, was von diesem Gesetze abgewichen wäre.

Räthselhafter als die Skeletmuskeln ist mir in dieser Hinsicht der Zustand des Herzens erschienen. Man findet nämlich in den Leichen, wenn man eine grosse Menge von Herzen untersucht, dieselben in sehr verschiedenen Zuständen. Bei weitem die Mehrzahl der Herzen findet man in der Leiche in vollständig erschlaftem Zustande vor, mit Blut gefüllt oder weniger mit Blut gefüllt und dann abgeplattet, kurz in ganz passiven Formen starr geworden. Dann findet man aber dazwischen Herzen, welche, wenn auch nicht gerade vollständig, doch nahezn den systolischen Zustand repräsentiren, indem ihre Ventrikel eng sind, ihr Muskelfleisch dick ist u. s. w., ohne dass sonst an dem Herzen irgend etwas Anomales zu finden wäre, so dass man berechtigt wäre an eine concentrische Hypertrophie zu denken.

Das Aufhören der Todtenstarre rührt davon her, dass durch die beginnende Fäulniss ein Theil des ausgeschiedenen Fibrins sich wieder verflüssigt. Die Todtenstarre löst sich also um so früher, je früher der Fänlnissprocess eintritt, sie löst sich früher in höherer Temperatur als in niederer, sie löst sich früher in Leichen, welche zur Fäulniss geneigt sind, als in solchen, die derselben längere Zeit widerstehen. Es muss übrigens bemerkt werden, dass sich immer das ausgeschiedene Fibrin nur theilweise verflüssigt, dass die Muskeln niemals wieder die Weichheit bekommen, welche sie während des Lebens und unmittelbar nach dem Tode haben.

Nur in den Anfängen der Todtenstarre lässt sie sich wieder lösen und lässt sich der Muskel wieder reizbar machen, und zwar in den allerersten Stadien dadurch, dass man Blut wieder durch die Gefässe des Muskels eireuliren lässt; dann verliert sich die beginnende Starre, der Muskel fängt wieder an reizbar zu werden. Wenn er aber stärker starr geworden ist, und namentlich, wenn er schon saure Reaction angenommen hat — Sie wissen, dass sich das Glycogen und der Inosit des Muskels theilweise in Milchsäure umwandeln — da geht es auf diesem Wege allein nicht mehr. Preyer hat es indessen dahin gebracht, auch in einem späteren Stadium die Muskeln noch zu beleben. Es löst sich nämlich das Fibringeriunsel in der ersten Zeit noch wiederum durch Kochsalzlösung; er behandelt also einen solchen Muskel mit Kochsalz-

lösung, löst dadnrch das Fibrin auf, und dann lässt er Blut hindurch eirenliren, und hierdurch macht er ihn wieder reizbar, so dass er den Muskel, der thatsächlich todtenstarr gewesen ist, noch wiederum zum Functioniren bringt.

Der Eiweisskörper, welcher sich allmälig nach dem Tode ausscheidet und die Todtenstarre hervorbringt, das Muskelfibrin, scheidet sieh plötzlich aus bei kaltblütigen Thieren, wenn die Muskeln auf 40° erwärmt werden, bei warmblütigen Thieren und beim Menschen, wenn die Muskeln auf 45° erwärmt werden. Wenn aber Froschmuskeln auf 45° und Sängethiermuskeln auf 50° erwärmt werden, so scheidet sich noch ein Eiweisskörper aus, der sich auch in dem ausgepressten Muskelsafte durch Erwärmung auf 50° nachweisen lässt. Hierdurch wird noch eine stärkere Starre orzeugt, die sogenannte Wärmestarre. Man kann dieselbe auch am lebenden Thiere erzeugen. Wenn man einem Frosche die Hinterbeine zusammenbindet und dieselben in Wasser von einer Temperatur von 45° bis 50° hineinsteckt, und sie eine Weile darin lässt, so werden die Beine vollkommen starr, und zwar starrer als die eines todtenstarren Frosches, weil jetzt nicht nur das eigentliche Muskelfibrin geronnen ist, sondern auch dieser bei 45° gerinnende Eiweisskörper. Dabei lebt der Frosch noch, schwimmt im Wasser umher, schleppt aber die Hinterbeine wie ein paar Stöcke nach.

Wenn man den ausgepressten Muskelsaft noch weiter erwärmt, erfolgen noch partielle Eiweissausscheidungen, bis zu einer Temperatur von 70° bis 80°, wo das gewöhnliche lösliche Eiweiss vollständig gerinnt, und nun bei weiterer Temperaturerhöhung keine weitere Ausscheidung erfolgt. Ansser dem Muskelfibrin, das sich freiwillig ausscheidet beim Absterben des Muskels, kommt also im Muskelsafte noch eine Reihe von Eiweisskörpern vor, welche sich bei verschiedenen Temperaturen von 50° bis 70° ausscheiden, und von denen eben das zuletzt sich ausscheidende, dem löslichen Eiweiss, wie es sich im Blutserum, im Hühnerei u. s. w. vorfindet, am meisten entspricht.

# Die electrischen Ströme, welche aus den Muskeln abgeleitet werden können.

Die ersten erfolgreichen Schritte auf dem Gebiete der Muskelelectricität wurden von Galvani gemacht. Es zeigte sieh, dass Froschpräparate, welche sich in der Nähe des geladenen Conductors einer Electrisirmaschine befanden, zuckten, wenn man Funken aus dem Conductor zog, während die Froschpräparate mit dem Erdboden in leitender Verbindung standen. Diese Erscheinung erklärt sich einfach nach der Theorie des Rückschlages. Durch die Ladung des Conductors, wir nehmen an mit +E, wurde eine gewisse Quantität von -E aus dem Froschpräparate gebunden, und das Aequivalent an +E wurde abgeleitet. Es hatte also eine electrische Vertheilung im Froschpräparate stattgefunden. Jetzt wurde aus dem Conductor ein Funke gezogen und ihm ein Theil seines +E entzogen: der Rest von +E konnte nicht mehr das ganze -E binden, welches früher gebunden war; nach der gewöhnlichen dnalistischen Anschanung von diesem Vorgange mussten sich also +E und -E vereinigen und dadurch einen Strom geben, vermöge

dessen das Froschpräparat zuckte. Es ist also an diesen Beobachtungen an und für sich nichts von thierischer Electricität. Galvani kannte aber damals die Theorie des Rückschlages noch nicht. Es fiel ihm deshalb diese Erscheinung in hohem Grade auf, er hielt sie für eine Acusserung thierischer Electricität, und sie veranlasste ihn, mit grossem Eifer über die electrischen Wirkungen von Muskeln und Nerven zu experimentiren. Er fand, dass man bei sehr empfindlichen Froschpräparaten eine Zuckung bekommt, wenn man den Nerven eines Muskels mit letzterem durch einen metallischen Bogen verbindet. Volta wies aber nach, dass es nach den bisher bekannten Thatsachen wahrscheinlich sei, dass die electrischen Differenzen mehr in den leitenden Bögen und in deren Berührungsstellen mit den thierischen Theilen zu suchen seien, als in den thierischen Theilen selbst. Galvani war deshalb eifrig bemiht, den metallischen Schliessungsbogen ganz zu vermeiden, und dies gelang ihm anch, indem er den Nerv über einen Glasstab hinüber legteund ihn auf den Muskel herabfallen liess; dann trat bei empfindlichen Präparaten eine Zuckung ein, und dies war, wie wir später sehen werden, die erste wahre thierisch-electrische Erscheinung, welche beobachtet worden ist.

Später, als Oerstedt die Ablenkung der Magnetnadel durch den electrischen Strom nachgewiesen hatte, construirten Schweiger und Poggendorff sogenannte Multiplicatoren, das heisst sie führten den Strom in einem aufgewundenen Drahte sehr oft an der Magnetnadel vorüber und erzielten dadurch eine viel stärkere Wirkung, so dass jetzt die Magnetnadel als ein empfindliches Reagens für einen vorhandenen Strom dienen konnte. Eines solchen Multiplicators bediente sich Nobili, um die thierischen Theile auf ihre Electricität näher zu untersuchen, und er fand, dass, wenn er Wirbelsäule und Füsse eines nach Galvani's Vorschrift präparirten Frosches in zwei Gefässe mit Salzlösung tauchte, welche mit den Drahtenden eines Multiplicators verbunden waren, sich eine Ablenkung der Magnetnadel zeigte, welche einen Strom angab, der im Schliessungsdrahte vom Kopfe nach den Füssen des Frosches gerichtet war. Dieses ist der sogenannte Nobilische Froschstrom, der, wie wir später sehen werden, nur die Resultante von den verschiedenen Strömen ist, welche ans den einzelnen Muskeln des Frosches abgeleitet werden. Durch die weiteren Bemühungen von Nobili, von Matteucci und besonders von Emil du Bois Reymond ist jetzt dieses Gebiet zu einem liohen Grade von Entwickelung gelangt, und wir wollen uns zunächst mit den namentlich durch du Bois vervollkommten Instrumenten beschäftigen, mit deren Hilfe die weiteren Resultate erlangt worden sind. Beginnen wir mit derjenigen Form und Anordnung, deren sich du Bois bediente, als er seine grundlegenden Entdeckungen machte.

# Der Multiplicator.

Die Magnetnadel des Multiplicators, wie er zu thierisch-electrischen Versuchen gebrancht wird, ist eine astatische Doppelnadel, das heisst es werden durch ein Zwischenstück von Schildpatt oder von Aluminium zwei gleiche Magnetnadeln so mit einander verbunden, dass der Nordpol der einen Nadel über dem Südpol der andern Nadel steht und umgekehrt.

Das hat den Zweck, die Wirkung des Erdmagnetismus aufzuheben oder doch in hohem Grade abzuschwächen. Eine einfache Magnetnadel stellt sich bekanntlich in den magnetischen Meridian, mit ihrem Gen-Nord-Pol nach Norden, mit ihrem Gen-Süd-Pol nach Süden weisend, und wird durch die Wirkung des Erdmagnetismus in dieser Lage festgehalten, so dass sehwache electrische Ströme nur eine geringe Ablenkung hervorbringen. Um also die Wirkung des Erdmagnetismus zn compensiren, verbindet man mit einer Magnetnadel eine ebenso starke zweite in nmgekehrter Polrichtung. Es wird dann, wenn die magnetischen Kräfte in beiden Nadeln einander wirklich genau die Wage halten, das System gar keine Richtkraft haben. Was geschieht nun, wenn ich um dieses System einen Strom so herumleite, dass die Windungen des Drahtes, in welchen der Strom eirenlirt, um die untere Nadel herungehen, und die obere Nadel frei über den Windungen sehwebt? Um das zu verstehen, mnss man sich an das Gesetz der Ablenkung der Nadel ans ihrer Gleichgewichtslage erinnern. Nach dem bildlichen Ausdrucke Ampère's wird der Nordpol immer abgelenkt zur linken Hand eines Männchens, welches man sieh mit dem Gesichte gegen die Nadel gewendet in dem Strome



und mit dem Strome schwimmend denkt. Fig. 78 stelle schematisch das Nadelpaar und die Drahtwindungen dar; die Pfeile sollen die Stromrichtung angeben. Wir wollen uns zunächst das Männchen unter den Nadeln und mit dem Gesichte gegen dieselben gewendet in dem Strome und mit dem Strome

sehwimmend denken. Dann streckt es seine linke Hand zur Ebene des Papiers hinein. Der unter den Nadeln liegende Theil der Windungen wirkt also auf beide Nadeln in entgegengesetzter Richtung, indem er beide Nordpole nach unserer Zeichnung in das Papier hineindrängt. Die Wirkungen heben also einander auf, nur ist die Wirkung auf die untere Nadel wegen der grösseren Nähe stärker. Anders verhält es sieh mit dem Theile der Windungen, der zwischen den beiden Nadeln liegt. Denken wir uns in ihm das Münnehen zuerst mit seinem Gesiehte gegen die untere Nadel gewendet. Da wird es seine linke Hand wieder in das Papier hineinstreeken, es wird also der Nordpol der unteren Nadel durch diesen Theil der Windungen auch in das Papier hineingedrängt werden. Um nun ihre Wirkung auf die obere Nadel zu ermitteln, kehren wir das Männchen um, so dass es sein Gesicht gegen die obere Nadel wendet. Dann streckt es seine linke Hand uns entgegen und zum Papier heraus. Der zwischen den Nadeln liegende Theil der Windungen drängt also den Nordpol der oberen Nadel uns entgegen und zum Papier heraus. Er wirkt also auf beide Nadeln gleichsinnig. Während also die Wirkungen des Erdmagnetismus auf beide Nadeln einander aufheben, wird das Nadelpaar von einem Strome in den Drahtwindungen in einem durch die Stromrichtung bestimmten Sinne abgelenkt und findet hierbei keinen, oder einen doch bis auf einen beliebig kleinen Werth zu verringernden Widerstand von der Richtkraft des Erdmagnetismus.

Die Wirkung auf die Nadel fällt bei ein und derselben Stromstärke um so grösser aus, je grösser die Anzahl der Windungen ist. Andererseits wird aber durch die Vermehrung der Windungen der Leitungswiderstand vergrössert und so die Stromstärke herabgedrückt. Bei der Untersuchung von Thermoströmen arbeitet man deshalb mit Multiplicatoren, die nur wenige Windungen von verhältnissmässig dickem Draht haben, weil hier, wo die Kette ganz aus Metallen besteht, bei dem geringen wesentlichen Widerstande die Vermehrung des ausserwesentlichen Widerstandes mehr schadet, als durch die weitere Vermehrung der Windungen genützt wird. Da bei unsern Versuchen aber die Kette aus relativ schlecht leitenden thierischen Theilen besteht, also der wesentliche Widerstand schon an und für sich gross ist, so kommt es uns nicht darauf an auch den ausserwesentlichen Widerstand zu ver-

grössern, wenn wir dadurch in die Lage gesetzt sind, den Strom öfter um die Nadel hernmzuführen. Wir werden also eine sehr grosse Menge von dünnem besponnenem Kupferdraht auf ein Gestell so aufwickeln, dass die untere Nadel so zwischen den Windungen schwebt, wie es in dem Schema Fig. 78 augedeutet ist. Ein solcher Multiplicator muss viele tausend Windungen haben, damit er empfindlich genug sei nicht nur für die Ströme, welche von Muskeln abgeleitet werden, sondern auch für die schwerer nachweisbaren, welche von den Nerven abgeleitet werden. Um der Nadel, welche an einem Coconfaden aufgehängt ist, einen grösseren oder geringeren Grad von Richtkraft geben zu können, befindet sich auf dem messingenen Schnabel, ox Fig. 79, ein sehr kleiner Magnet, welcher dem Pole der oberen Nadel genähert und von demselben ent-



fernt und auch seitlich verschoben werden kann. Eines solchen Hilfsmittels bediente sich sehon Nobili, aber er wendete einen grösseren Magnet an, den er in einem Halter befestigte und diesen in grösserer Entfernung von dem Multiplicator aufstellte.

Fig. 79 zeigt den Multiplicator in seiner Aufstellung mit dem Glassturze, welcher ihn bedeckt, um ihn vor Luftströmungen und vor Staub zu schützen. Unter den kleinen Knäufen rr befinden sich kleine

<sup>\*)</sup> Fig. 79 ist im Wesentlichen aus J. Rosenthal's Electricitätslehre für Mediciner (Berlin bei Hirschwald) entnommen.

vorspringende Glimmerstückehen, die sogenannten Hemmungen, an welche die Nadel anschlägt, wenn sie einen Impuls erhält, der sie sonst über 90° hinausgetrieben hatte. Die Schraube m dient dazu, das Azimuth der Aufstellung zu reguliren. Die Drähte n und n, führen von den Multiplicatorwindungen zum Muskel.

# Zuleitungsgefässe und Electroden.

Wenn man diese Drähte unmittelbar mit den thierischen Theilen in Verbindung bringen würde, so würde man Ströme erhalten, welche freilieh sehr kräftig auf die Nadel wirken, welche aber zum grössten Theile mit dem eigentliehen Muskelstrome, welchen wir suchen, nichts zu thun haben, sondern lediglich Folge der electrischen Differenzen sind, welche sieh an den Drahtenden vorfinden. Selbst wenn man an den Drahtenden Platinplatten anbringt und mit diesen die thierischen Theile berührt, so ist das noch nicht hinreichend. Man muss erst die Platinplatten in eine leitende Flüssigkeit tauchen, wozu sich du Bois der concentrirten Kochsalzlösung bediente. Man muss in diese Flüssigkeit Papierbäusche hineinsetzen, welche sich mit derselben infiltriren, und damit die Koehsalzlösung die thierischen Theile nicht anätzt, muss man den Rand des Bausches, welchen man mit den thierischen Theilen in Berührung bringen will, mit kleinen Stückchen Blase, die in Hühnereiweiss aufgeweicht sind, bedecken.

Wenn man nun aber das Ganze zusammengesetzt hat und durch einen Papierbauseh schliesst, welcher in Kochsalzlösung getränkt ist, so bekommt man noch Wirkungen, welche die Nadel zu einem grösseren oder geringeren Ausschlage im einen oder anderen Sinne treiben. Das rührt davon her, dass noch bedeutende electrische Differenzen in dem Stromkreise vorhanden sind. Um diese auszugleichen, bedeckt man die Platinplatten mit Fliesspapier, man firnisst sie oben, damit sie immer nur bis zu einer gewissen Höhe benetzt werden, man taucht sie ein und schliesst nun das Ganze durch einen Papierbausch. Dann bekommt man noch immer eine bedeutende Ablenkung, aber nun lässt man das Ganze ruhig stehen, dann wird die Ablenkung immer geringer, und endlich kommt die Nadel auf 0° zurück. Das rührt daher, dass sich auf den Platinplatten durch Electrolyse der Salzlösung die sogenannte secundäre Polarität entwickelt, deren electromotorische Wirkung der primären entgegengesetzt und schliesslich, wenn letztere nicht eine gewisse Grenze übersteigt, genau gleich ist. Darauf beruht es ja auch, dass die gewöhnlichen Ketten keine constanten Ketten sind, sondern dass sie mit der Zeit ihre Wirksamkeit verlieren; sie zersetzen die Flüssigkeiten und die Zersetzungsproducte, die sogenannten Jonen, häufen sieh an den Elementen und an den Eleetroden an und laden dieselben im entgegengesetzten Sinne, so dass dadurch nach und nach die Wirkung der electrischen Differenzen im Stromkreise mehr und mehr aufgehoben wird. Was bei der electrischen Kette im Grossen geschieht, das geschieht hier im Kleinen, indem die kleinen electrischen Differenzen, welche im Stromkreise vorhanden waren, auf die Summe 0 gebracht werden. Dass

dies geschehen ist, davon überzeugt man sieh, indem man den Papierbauseh wegnimmt und ihn wieder auflegt, wobei die Nadel vollkommen ruhig bleiben muss.

### Du Bois' Gesetz des Muskelstromes.

Jetzt ist man im Stande, mit dem Muskel zu experimentiren und zwar in der Weise, dass man von einem gerade gefaserten Muskel, z. B. vom M. gracilis des Frosches, ein Stück nimmt, an welchem zwei künstliehe Querschnitte angelegt sind, und es so auflegt, dass auf der einen Seite der Längssehnitt und auf der andern Seite der Quersehnitt berührt Man hat, während dies geschehen, noch daneben mit dem Papierbausch gesehlossen, der Strom des Muskels geht also noch grösstentheils durch den Papierbausch, weniger durch den Multiplicator. Jetzt nimmt man aber den Papierbausch weg. Nun sieht man, dass die Nadel bedeutend abgelenkt wird, dass sie einen Strom anzeigt, der im Schliessungsdrahte vom Längsschuitte zum Querschnitte des Muskels eirculirt. Nimmt man den Muskel weg und legt den Schliessungsbauseh auf, so bekommt man eine Ablenkung der Nadel nach der entgegengesetzten Richtung, zum Zeichen, dass der Muskel wirklich als Kette gewirkt hat, denn er hat jetzt die Electroden im entgegengesetzten Sinne polarisirt, er hat Zersetzungsproducte an ihnen angehäuft und auf diese Weise electrische Differenzen im Kreise hervorgerufen, welche vorher nicht vorhanden

Nachdem sich diese Differenzen wieder ausgeglichen haben, die Nadel auf 0 zurückgekommen ist, legt man den Muskel so auf, dass er auf der einen Seite zwar wieder mit dem Längsschnitte, auf der anderen aber mit dem anderen Querschnitte den ableitenden Bausch berührt. Man bekommt nun eine Ablenkung von ungefähr der gleichen Grösse wie vorhin, welche abermals so gerichtet ist, dass sie einen im Draht vom Längsschnitte zum Querschnitte eirenlirenden Strom anzeigt. Wenn man dagegen den Muskel so auflegt, dass er an beiden Seiten nur mit seinem Querschnitte berührt, so bekommt man keinen Strom.

Wenn man zwei Punkte des Längsschnittes ableitet, welche gleich weit von der Mitte entfernt sind, so bekommt man auch keinen Strom; wenn man aber einen Punkt des Längsschnittes ableitet, welcher der Mitte nahe ist, und einen andern Punkt des Längsschnittes ableitet, welcher dem Querschnitte nahe ist, so bekommt man einen Strom, welcher im Schliessungsdrahte von demjenigen Ende ausgeht, das den Muskel näher zur Mitte ableitet, und hingeht zu dem Ende, welches ihn von der näher zum Ende, zum Querschnitte gelegenen Stelle ableitet. Aber dieser Strom ist viel schwächer als der, den man erhält, wenn man auf der einen Seite mit dem Längsschnitte, auf der andern mit dem Querschnitte aufgelegt hat.

Die electrischen Differenzen der Muskelsubstanz zeigen sich noch an einem Bruchstücke einer Muskelfaser; es ist deshalb nicht unmöglich, dass sie ihren Sitz haben in den kleinsten Elementen des Muskels, in denjenigen Theilen, von welchen die Contractionserscheinungen ausgehen. Als Ganzes betrachtet, verhält sich nach dem Bilde, welches du Bois davon gegeben hat, ein prismatisches Muskelstück wie ein System von

Kupferdrähten, welche anf der Mantelfläche verzinkt und auf dem Ende roth gelassen sind, so dass dadurch ein ähnlicher Gegensatz zwischen

Lüngssehnitt und Querschnitt hervorgerufen ist.

Wenn man statt des künstlichen Querschnittes das natürliche Ende des Gracilis auflegt, bekommt man auch einen Strom, und zwar in fast gleicher Stärke und in der nämlichen Richtung, wie vorhin. Dieser Strom rührt daher, dass die Sehne als ein indifferenter, der Muskelsubstanz aufgelegter Leiter angesehen worden kann, während unter der Sehne die Muskelfasern nach du Bois facettenförmig enden, so dass nach seinem Ausdrucke das schnige Ende des Muskels als natürlicher Querschnitt zu betrachten ist.

Nicht an allen Muskeln sind die Verhältnisse so einfach, wie bei dem regelmässig gebauten Graeilis. Am Gastroenemins z. B. sind sie viel verwickelter; allein auch hier kann die Ausbreitung der Achillessehne, welche den Muskelbauch löffelförmig umfasst, als ein indifferenter Ueberzug über darunterliegende natürliche Querschnitte gelten, der deshalb negativ gegen nacktes Fleisch, d. h. gegen den Längsschnitt am Muskelkopfe, ist.

Diese Wahrnehmung gibt den Schlüssel zu der vorerwähnten Zuckung ohne Metalle. Wenn ich den aus dem Oberschenkel heransprüparirten und über einen Glasstab zurückgelegten Nerven so auf den Gastroenemius fallen lasse, dass er den mit der sehnigen Ausbreitung der Achillessehne bekleideten Theil des Muskels berührt, so stellt sich hier eine Leitung her zwischen Lüngsschnitt und natürlichem Querschnitt, der Strom geht durch den Muskel und also anch durch den Nerven hindurch und er ist

es, welcher, indem er geschlossen wird, die Zuckung veranlasst.

Bei diesem Strome zwischen Längsschnitt und natürlichem Querschuitt zeigt sich aber eine merkwürdige Erscheinung. Man findet, dass er, namentlich an Fröschen, die der Kälte ausgesetzt waren, oft ausserordentlich schwach ist, dass oft kann eine merkliche Nadelablenkung entsteht. Wenn aber die sehuige Ausbreitung angeätzt oder einem anderweitigen Insulte ausgesetzt wird, so tritt der Strom plötzlich in seiner ganzen Stärke hervor. Dn Bois leitet dies ab von einer Schichte der Muskelsubstauz, welche sich unmittelbar unter der Sehne befindet und in ihren Molekülen so angeordnet ist, dass sie dem ursprünglichen Strome entgegenwirkt, ihn unwirksam macht. Er bezeichnet diese Schicht mit dem Namen der parelectronomischen Schicht, und die Aetzung, die Insulte wirken nach ihm dadurch, dass sie diese parelectronomische Schicht unwirksam machen und nun den ursprünglichen Strom zwischen Längsschnitt und Querschnitt hervortreten lassen.

# Stromschwankung im Reizungszustande.

Bis jetzt haben wir nur von dem Strome des ruhenden Muskels gesprochen. Der Muskelstrom erleidet aber eine wesentliche Veräuderung durch Reizung des Muskels zur Zusammenzichung. Wenn man den Muskel auflegt und seinen Nerven über die Electroden eines Neef'schen Magnetelectromotors oder eines magnetelectrischen Rotationsapparates, einer Saxton'schen Maschine hinüberbrückt, und nun, nachdem die Nadel eine feste Stellung eingenommen hat, den Muskel mittelst der Schläge des Inductionsapparates vom Nerven aus tetanisirt, so geht die Nadel zurück.

Es zeigt sich hier also eine Abnahme des Muskelstromes unter dem Einflusse der Reizung. Du Bois wies bereits nach, dass diese Stromabnahme im Tetanus nicht von einer Formveränderung des Muskels herrührt, indem sie noch auftrat, wenn der Muskel auch so befestigt war, dass er sich nicht thatsächlich zusammenziehen konnte, sondern dass er nur zur Zusammenziehung gereizt wurde, und Helmholtz wies nach, dass diese negative Stromschwankung sogar eintritt vor der Contraction, in demienigen Stadium, welches wir durch die Myographionversnehe kennen gelernt haben als das Stadium der latenten Reizung. Bernstein hat dann später nachgewiesen, dass, wenn irgendwo ein Muskel local gereizt wird, an dieser Stelle eine negative Stromschwankung hervorgerufen wird, welche sich mit einer Geschwindigkeit von etwas weniger als 4 Meter in der Seeunde fortpflanzt, dass sie immer der Contraction vorangeht. und dass ihr in nüherungsweise eonstanter Zeit die Contractionswelle folgt, dass die Contractionswelle annähernd mit derselben Geschwindigkeit über die Länge der Muskelfasern abläuft, wie die negative Stromschwankung.

Diese negative Stromschwankung gibt wieder einen Anfschluss über einen andern interessanten Versuch, über die sogenannte secundäre Zuckung. Denken Sie sich, Sie hätten einen Froschschenkel, welcher enthäutet wäre, und Sie legten der Länge nach über den Gastrocnemius desselben, so dass er rothes Muskelfleisch und Schne gleichzeitig berührt, den herauspräparirten Nervus ischiadicus eines anderen Froschschenkels, der auch enthäutet sein kann, es aber nicht sein muss: wir wollen zum Unterschiede annehmen, er sei nicht enthäutet. Jetzt reizen Sie den enthäuteten Schenkel von seinem Nerven aus auf irgend eine Art, mechanisch, chemisch oder electrisch; in demselben Augenblicke zuckt auch der zweite Schenkel. Es ist nämlich durch die Zusammenzichung des enthäuteten Gastrocnemius in ihm eine negative Stromschwankung entstanden. Da der Nerv des nicht enthäuteten Schenkels schloss zwischen natürlichem Lüngsschnitt und natürlichem Querschnitt dieses Muskels, so musste die Stromschwankung nicht allein durch den Muskel des enthäuteten, sondern auch durch den Nerven des nicht enthäuteten Schenkels hindurchgehen, und in Folge davon zuckte auch der letztere. Wenn Sie eine Reihe von Zuckungen hervorbringen, wenn Sie z. B. durch den Neef'schen Magnetelectromotor tetanisiren, so contrahirt sich anch der nicht enthäutete Schenkel, weil bei jedem neuen Inductionsschlage eine neue Stromschwankung in den Muskeln des nicht enthäuteten Schenkels entsteht.

Ein anderer noch viel interessanterer Versuch, der auf der negativen Stromschwankung beruht, ist die Ablenkung der Magnetnadel durch die willkürliche Muskeleoutraction eines Menschen. Sie nehmen die Bäusche aus ihren Kochsalzgefässen heraus und stecken statt dessen von jeder Ihrer Hände einen Finger in die Kochsalzlösung hinein, um so durch Ihren Körper den Multiplicatorkreis zu schliessen. Die Nadel wird durch allerlei dabei sich geltend machende electromotorische Unterschiede der Finger einigermassen abgelenkt werden, Sie warten, bis sich diese Differenzen ausgeglichen haben, und die Nadel näherungsweise bis auf den Nullpunkt zurückgekommen ist, dann contrahiren Sie die Muskeln eines Ihrer Arme und lassen die des andern erschlafft; sofort bekommt

die Nadel eine Ablenkung, welche einen Strom anzeigt, der in dem Arme, dessen Muskeln contrahirt sind, aufsteigt, durch die Brust geht und in dem erschlaften Arme absteigt. Du Bois hat das Resultat dieses Versuches bis auf die Richtung des Stromes lange vorhergesagt, che die Empfindlichkeit seiner Apparate weit genug gediehen war, um ihm zu erlauben, ihn mit Erfolg anzustellen. Er erklärt ihn folgendermassen. Die Muskeln beider Körperhälften haben ihre Ströme; da sie entgegengesetzt gelagert sind, so compensiren sich deren Resultanten so, dass wenn alle Muskeln in Ruhe sind, der Kreis stromlos ist. Nun contrahirt man die Muskeln des einen Armes. Dadurch tritt negative Stromschwankung ein, und in Folge davon geht ein Strom durch den Körper, welcher in dem Arme, dessen Muskeln contrahirt sind, aufsteigt und in dem Arme, dessen Muskeln nicht contrahirt sind, absteigt, woraus zu schliessen ist, dass im menschlichen Arme der Strom in der Ruhe absteigt.

# Spätere Modificationen der Apparate.

In neuerer Zeit haben die Apparate, welche zu thierisch-electrischen Versuchen dienen, mancherlei Veränderungen erlitten, von denen ich hier sprechen muss, nachdem ich Ihnen diejenige Anordnung auseinandergesetzt habe, mit welcher von du Bois die eigentlichen Fundamentalversuche zuerst angestellt worden sind. Diese Veränderungen beziehen sich einerseits auf den Multiplicator und andererseits auf die Zuleitungsgefässe. Beim Multiplicator entsprechen begreiflicher Weise die Ablenkungen nicht den Stromstürken, denn je mehr die Nadel aus ihrer Gleichgewichtslage abgelenkt wird, um so grösser muss die Kraft sein, welche sie noch weiter ablenken soll, und ein unendlich starker Strom könnte auch nicht mehr thun, als die Nadel senkrecht auf die Windungen stellen. Nur bei sehr kleinen Ablenkungen, die an einem solchen Multiplicator wegen des Schwankens der Nadel kaum mit Sicherheit abzulesen sind, sind die Ablenkungen den Stromstärken proportional, weil bei sehr kleinen Winkeln die Sinus und die Tangenten noch proportional den Bögen wachsen.

Um nun sehr kleine Ablenkungen abzulesen, hatte zuerst Poggendorff den Magnet mit einem Spiegel verbunden und in diesem Spiegel liess er sich eine entfernte Theilung abspiegeln, deren Bild dann wieder durch ein Fernrohr beobachtet wurde. Diese Einrichtung, welche Gauss und Weber bei ihren Untersuchungen über den Erdmagnetismus anwandten, ist auch auf unser Instrument übertragen. Statt der astatischen Doppelnadel wird ein Magnet aufgehängt, der entweder einen Spiegel trägt, oder an dem selbst eine spiegelnde Fläche geschliffen ist, es wird cine feste Theilung aufgestellt, und durch ein Fernrohr das Spiegelbild dieser Theilung abgelesen, welches einerseits durch die langen Schenkel des Winkels, andererseits durch die Vergrösserung des Fernrohrs bei äusserst kleinen Bewegungen sehr grosse, durch das Gesetz der Reflexion ohnehin verdoppelte Elongationen im Sehfelde des Fernrohrs macht. Der Magnet pflegt in einer kupfernen Hülse zu hängen, damit die Ströme, welche er in derselben inducirt, seiner jedesmaligen Schwingungsbewegung entgegenwirken und ihn dadurch früher in der nenen Gleichgewichtslage zur Ruhe kommen lassen. Dabei braucht man den zweiten Magnet, welcher den

Erdmagnetismus compensirt, nicht mit dem aufgehängten Magnete in Verbindung zu bringen; man weist ihm seine Stellung fix, oder von unten nach oben verschiebbar darunter, oder in veränderlicher Lage und Entfernung seitlich an, und es ist du Bois gelungen, diesen Magnet auf eine solche Weise anzubringen, dass der schwebende Magnet möglichst bald zur Rnhe kommt. Er geht in der That direct in die neue Gleichgewichtslage über, ohne merkliche Schwingungen um dieselbe zu machen. Es beruht dies auf Anschanungen und Rechnungen, welche ursprünglich von Gauss ansgegangen sind, aber deren praktische Consequenzen früher nicht zur Ausführung kamen.

Es ist die nach den soeben auseinandergesetzten Principien construirte Wiedemann'sche Bussole, welche jetzt am meisten bei electrisch-

physiologischen Arbeiten gebraucht wird.

Auch mit den Zuleitungsgefüssen sind wesentliche Veränderungen vorgegangen. Es hat sich zunüchst gezeigt, dass die Platinplatten mit Kochsalzlösung keineswegs die vortheilhafteste Combination waren, welche man anwenden konnte, es hat sich gezeigt, dass es vortheilhafter ist, statt des Platinbleches amalgamirtes Zinkblech anzuwenden, welches in eine concentrirte Lösung von Zinkvitriol taucht. Diese Combination hat den Vortheil, dass sich, wenn die Platten gut amalgamirt sind, von vorneherein keine redenswerthen Differenzen im Stromkreise zeigen; wenn man mit einem Papierbausch schliesst, der mit einer concentrirten Lösung von Zinkvitriol getränkt ist, so verändert die Nadel ihren Stand nicht. Zweitens aber erweisen sich solche Platten als unpolisirbar. Wenn man den Muskel aufgelegt hat, und man nimmt ihn fort, so sind die Platten in dem früheren Zustande, sie geben, wenn man jetzt mit einem mit Zinkvitriollösung durchfenchteten Papierbausche schliesst, keinen Aussehlag in entgegengesetzter Richtung.

Statt der mit Eiweiss getränkten Blasenstücke, durch die man sonst die thierischen Theile vor dem Angeätztwerden durch die Salzlösung der Bäusche schützte, wendet man jetzt vielfältig Thon an, welcher mit dreiviertelprocentiger Steinsalzlösung angeknetet ist. In solcher Lösung erhalten sich nach Kölliker's Erfahrung Muskeln und Nerven so lange leistungsfähig, wie in dem der Circulation beraubten Körper selber und werden demgemäss auch durch längere Berührung mit dem damit angekneteten Thone in ihren electromotorischen Eigenschaften

nicht verändert.

Statt der in Thon- oder Glasgefässen stehenden Bleche wendet man jetzt meistens nach du Bois Vorgang als Electroden Zinkgefässe an, die inwendig amalgamirt sind, und die mit concentrirter Lösung von Zinkvitriol gefüllt sind. Nur um an einzelne Stellen des Muskels besser herankommen zu können, benützt man noch Bleche, die dann, lang und schmal geschnitten, in entsprechend weiten, platten Glasröhren stecken, welche mit einer Zinkvitriollösung gefüllt sind. Vorn knetet man einen konischen Knopf ans Thon an, der mit verdünnter Kochsalzlösung angemacht ist. Indem diese Electroden mittelst Kugelgelenken frei im Raume beweglich gemacht werden, kann man ohne den Muskel selbst in seiner Lage zu verändern, hintereinander verschiedene Stellen seiner Oberfläche ableiten und so seinen electrischen Zustand innerhalb eines Gebietes von wenigen Quadratmillimetern erforschen.

## Electromotorische Kraft des Muskels.

Anch die electromotorische Kraft des Muskels ist untersucht worden. Ueber sie erfährt man durch die einfachen Multiplicatorversuche nichts; man erfährt bestenfalls, wenn nämlich der Multiplicator graduirt, oder das Gesetz seiner Ablenkungen bekannt ist, etwas über die Stärke des Stromes, welchen man vom Muskel ableiten kann. Wenn man aber den Strom im Multiplicator durch einen andern Strom compensirt, so erfährt man auch etwas über die electromotorische Kraft des Muskels. Indem der compensirende Strom durch dieselbe Leitung hindurchgeht, hat er dieselben Widerstünde zu überwinden; es muss also auch die electromotorische Kraft des compensirenden Stromes gleich sein der des eompensirten. Ich kann also auf dem Wege der Compensation die electromotorische Kraft in den Muskeln bestimmen. Es hat sich in den hieranf gerichteten Versuchen von du Bois gezeigt, dass sie gar nicht gering ist, sie beträgt 0,08 von der eleetromotorischen Kraft eines Daniell'schen Elementes und kann sogar bei gewissen Anordnungen bis auf 0,14 Daniell steigen. Später hat Engelmann die electromotorische Kraft des Muskels am Thomson'selien Quadrant-Electrometer direct bestimmt und er ist zu demselben Resultate wie du Bois gelangt.

# Innere Vorgänge bei der Muskelcontraction.

Wir müssen jetzt noch einmal auf den Process der Muskeleontraction im Ganzen zurückgehen. Wir haben geschen, dass der Muskel, indem er sich contrahirt, einer neuen Gleichgewichtsfignr zustrebt, und zwar in der Weise, dass die einzelnen sarcous elements kürzer und dieker werden durch eine veränderte Anordnung ihrer Theilehen. Wir haben gesehen, dass diese veränderte Anordnung der Theilehen durch eine Veränderung des electrischen Verhaltens des Muskels eingeleitet wird, durch die negative Stromsehwankung. Wir haben weiter geschen, dass durch die Muskelcontraction eine beträchtliche Arbeit geleistet werden kann. Da nun aber die Consistenz des ersehlaften Muskels zeigt, dass in ihm keine mechanischen Spannkräfte angehäuft sind, so muss ein chemisches Acquivalent für die Arbeit vorhanden sein, das heisst es muss auf ehemischem Wege die lebendige Kraft anfgebracht werden, welche die Arbeit repräsentirt.

Dass bei der Contraction ein ehemischer Process in dem Muskel stattfindet, hat zuerst Helmholtz nachgewiesen, indem er die tetanisirten und nicht tetanisirten Muskeln von Frösehen nach einander mit Wasser, Alkohol und Aether auszog und zeigte, dass bei den tetanisirten das Wasserextract ab- und das Alkoholextract zugenommen hatte. Wir können auch jetzt nicht sagen, dass wir im Grossen und Ganzen eine Einsicht in die Natur dieses Processes haben, aber einzelne Thatsachen sind uns bekannt. Bekannt ist nus nach den Versuchen von Nasse und von S. Weiss, dass Glycogen bei der Muskelcontraction verbraucht wird, ferner, dass auch Zucker verbraucht wird, dass das Glycogen sieh nicht blos in Zucker umwandelt, sondern dass Milchsäure gebildet wird. Wir glauben auch, dass Inosit in Milchsäure umgewandelt wird, weil die Milch-

sänre, welche im Fleische gefunden worden ist, zum grossen Theile solche Milchsäure ist, welche aus dem Inosit gewonnen wird. Du Bois hat zuerst nachgewiesen, dass die Muskeln nicht nur beim Absterben saner werden, sondern dass sie anch sauer werden durch die Contraction. Wenn man einen lebenden Mnskel sich mehrmals hintereinander contrahiren lässt, so nimmt er saure Reaction an, noch ehe er thatsächlich abstirbt. Aber es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass bei der Contraction und behnfs der Contraction noch weitere chemische Veränderungen im Mnskel vor sich gehen, die wir bis jetzt nicht kennen.

Eine weitere Frage ist die, ob alle lebendige Kraft, welche hier freigemacht wird, als Arbeit zum Vorscheine kommt, oder ob sie auch als Wärme erscheint. Dass Wärme bei der Muskelcontraction gebildet wird, hat Dutrochet und hat auch Helmholtz nachgewiesen, indem er eine Kette aus Eisen und Neusilber construirte, deren einzelne Theile aus lauter dünnen Schienen bestanden, die er dnreh die Muskeln hindurchstecken konnte; er brachte dann die Muskeln zur Contraction und konnte an dem entstehenden Thermostrome nachweisen, dass eine Temperaturerhöhung stattfand. Es ist ferner bekannt, dass im Tetanus eine oft sehr bedeutende Erhöhung der Eigenwärme eintritt, und Billroth hat direct nachgewiesen, dass ein Theil dieser Wärme local in den contrahirten Muskeln gebildet wird, dass sieh die Temperatur der Muskeln im Tetanus und auch beim künstlichen Tetanisiren über die der übrigen Theile erhöht. Also über das Factum, dass Wärme und zwar eine nicht unbeträchtliche Menge von Wärme bei der Muskelcontraction gebildet wird, ist kein Zweifel; aber diese Wärme hat möglicher Weise zweierlei Qiellen. Sicher zum grossen Theile rührt sie her von Arbeit, welche innerhalb des Muskels durch die Widerstände verbraucht wird. Wenn ein Muskel sich so weit contrahirt, dass er seine eigene Substanz zusammendrückt, so erzeugt er dadurch auf mechanischem Wege Wärme, nnd wenn er ein Gewicht hebt, so erzengt er eine gewisse äussere Arbeit, zugleich aber auch in seinem Innern seeundär eine gewisse Quantität von Wärme. Ausserdem ist es aber auch möglich, dass primär sehon beim chemischen Processe selbst nicht die ganze Quantität der lebendigen Kraft als Arbeitskraft, sondern dass ein Theil derselben als Wärme zum Vorschein kommt. Eines können wir aber mit Gewissheit sagen, dass nicht umgekehrt Wärme, welche durch den chemischen Process gebildet wird, secundär in Bewegung umgesetzt wird; denn in den Muskeln fehlt jegliche Vorrichtung, durch welche Würme in bewegende Kraft umgesetzt werden könnte.

# Combinirte Bewegungen.

Bei dem Zusammenwirken der Muskeln zu combinirten Bewegungen gilt das allgemeine Gesetz, dass, wenn irgend eine wesentliche Anstrengung gemacht werden soll, nicht nur diejenigen Muskeln, welche direct und auf dem kürzesten Wege die betreffende Bewegung zu Stande bringen, wirksam sind, sondern dass auch alle diejenigen Muskeln mitwirken, welche etwas zum Zustandekommen der Bewegung beitragen können. Die Ermüdung eines Muskels, welche ihn unfähig macht zu weiteren Leistungen, beruht auf dem Verbrauch von untzbarem Material und auf

der Anhänfung von Zersetzungsproducten, welche bei der Contraction in dem Muskel entstehen; je grösser also die Summe der Muskeln ist, anf welche sieh die Arbeit vertheilt, um so später tritt der Moment ein, wo der Materialverbrauch so weit vorgeschritten ist, und die Anhänfung der Zersetzungsproducte einen solchen Grad erreicht hat, dass dadurch die Muskeln leistungsunfähig werden. Wo deshalb der menschliche oder thierische Körper Arbeit leisten soll, und zwar Arbeit an künstlichen Vorrichtungen, an Maschinen, ist immer darauf zu achten, dass die Maschinen so eingerichtet sind, dass er mit möglichst vielen Muskeln an denselben arbeitet, dass er mit verschiedenen Theilen seines Körpers bei der Arbeit in Thätigkeit sein kann. Es ist das z. B. der Grund, warum die alte Häckselsehneidmaschine durch die neueren Maschinen, bei denen ein Rad gedreht wird, noch nicht verdrängt worden ist, denn bei den neueren Maschinen concentrirt sieh die Arbeit auf den Arm der das Rad dreht; bei der alten Maschine aber arbeitet man mit dem linken Arme, indem man das Stroh mittelst der Gabel vorschiebt, mit dem rechten Arme, indem man das Messer führt, und mit dem einen Beine, beziehungsweise mit dem Gewichte seines Körpers, indem man das Trittbrett bernntertritt.

# Stehen, Gehen, Laufen.

Der Mensch leistet Arbeit, auch wenn er nicht fremde Massen bewegt, sondern nur seine eigene Masse; ja es bedarf einer gewissen Muskelthätigkeit, um überhaupt den eigenen Körper aufrecht zu erhalten. Wenn der menschliche Körper aufrecht stehen soll, so ist es nothwendig, dass sein Schwerpunkt unterstützt sei, das heisst, dass die sogenannte Schwerlinie, die Senkrechte, welche durch den Schwerpunkt des Körpers geht, in den Bereich seiner Unterstützungsfläche falle. Zweitens ist es aber auch nöthig dass der Körper durch Muskelaction aufrecht erhalten werde; denn eine Leiche, wenn man sie auch so aufstellt, dass ihr Schwerpunkt unterstützt sein würde, fällt zusammen, weil ihre Gelenke nachgeben. Die Gelenke, welche zunächst in Betracht kommen, sind das Sprunggelenk, das Kniegelenk, das Hüftgelenk; dann müssen auch der Kopf und die Wirbelsäule durch Muskelaction in ihrer Lage erhalten werden. Unter den genannten Gelenken sind aber zwei, bei welchen die Muskelaction bis zu einem gewissen Grade durch Bänder unnöthig gemacht wird; diese sind das Kniegelenk und das Hüftgelenk. Wenn Sie an einer Leiche das Kniegelenk streeken und dann weiter nach hinten dnrchzubiegen suchen, so werden Sie bald auf einen Widerstand kommen, welchen Sie nicht überwinden können. Dieser Widerstand wird hervorgebracht durch das Ligamentum cruciatum anticum, welches aus der Grube vor der Eminentia intercondyloidea entspringt, nach rückwärts zieht und sich am inneren Umfange des Condylus externus femoris festsetzt. Dieses Ligament ist erschlafft in gebogener Stellung des Knies; so wie das Knie gestreekt wird, spannt es sich an und hindert, dass das Kniegelenk über einen gewissen Grad hinans gestreckt, richtiger durchgebogen wird. Wenn also einmal das Kniegelenk so weit nach hinten durchgebogen ist, dass dieses Ligament gespannt ist, so bedarf es in aufrechter Stellung keiner Muskelaction mehr, um das Bein in dieser

Lage gestreckt zu erhalten: denn die beiden Knochen stehen jetzt so, dass sie bereits einen Winkel nach hinten machen, dass sie also von oben belastet nicht mehr nach vorn ausweichen können. Etwas Aehnliches findet im Hüftgelenke statt. Sie wissen, dass, wenn Sie das gestreckte Hüftgelenk nach vorne durchbiegen wollen, dies nur bis zu einem gewissen Grade möglich ist: wenn Sie das Bein weiter nach hinten bringen wollen, so missen Sie den Körper nach vorn überneigen. Das geschicht deshalb, weil jetzt schon das Ligamentum ileofemorale gespannt ist, welches vom oberen Pfannenrande und über demselben unter der Spina ossis ilei anterior inferior entspringt, vor dem Gelenkskopfe nach abwärts geht und sieh mit divergirenden Fasern an der Linea intertrochanterica anterior anheftet. Wenn Sie also auf beiden gestreckten Beinen stehend das Becken so weit nach vorn bringen, dass dieses Ligament auf beiden Seiten angespannt wird, wenn Sie ferner das Kniegelenk so weit nach hinten durchbiegen, dass das Ligamentum ernciatum anticum angespannt wird, so bedürfen Sie weiter keiner Muskelaction, um den Körper in diesen Gelenken aufrecht zu erhalten. G. H. Meyer sagt deshalb mit Recht, dass der Rumpf beim ruhigen und möglichst passiven Stehen am Ligamentum ileofemorale gewissermassen anfgehängt sei.

Beim Stehen auf beiden Füssen fällt die Schwerlinie zwischen die beiden Füsse. So lange sie sich hier befindet, kann ich kein Bein vom Boden aufheben, denn sobald ich einen Fuss vom Boden aufheben sollte, würde mein Sehwerpunkt nicht mehr unterstützt sein, ich würde nach der betreffenden Seite herüberfallen. Wenn ieh aber den Körper so weit auf eine Seite herüberbringe, dass die Schwerlinie nicht mehr zwischen beide Füsse, sondern in die Sohle eines Fusses fällt; so kann ich nun das andere Bein aufheben, es wird für die Bewegung frei. In soleher Stellung unterscheidet man das eine Bein, das, in dessen Sohle die Schwerliuie fällt, als das Standbein, das andere, welches frei ist für die Bewegung, welehes nieht mehr zur Unterstützung des Körpers dient, als das Spielbein. Wenn Sie den Körper so weit nach vorwärts neigen, dass die Schwerlinie den Ballen des Standbeins passirt, so würden Sie, wenn Sie noch weiter nach vorn gehen, nicht mehr unterstützt sein, wenigstens würden Sie darauf angewiesen sein, sich mühselig mit Ihren Zehen zu unterstützen: wenn Sie aber das Spielbein in diesem Augenblieke vom Boden lösen, so schwingt es, da es im Hüftgelenke frei beweglieh ist, nach den Pendelgesetzen nach vorwärts, und wenn Sie es in seiner Elongation nach vorwärts auf den Boden setzen, so gewinnen Sie dadurch einen neuen Stützpunkt; Sie sind nach vorwärts gefallen, aber zum Glück auf ihre eigenen Füsse oder vielmehr auf das neue Standbein. Jetzt machen Sie das Bein, welches früher Standbein war, zum Spielbeine, Sie neigen sieh wieder nach vorn, so dass die Schwerlinie den Ballen des Fusses passirt, Sie lassen das andere Bein nach vorwärts schwingen, setzen es auf, gewinnen einen neuen Stützpunkt u. s. w. Das ist die Mechanik des Gehens.

Das Gehen ist also gewissermassen ein fortwährendes Fallen nach vorn, was immer dadurch verhindert wird, dass das vorwärtssehwingende Bein einen neuen Stützpunkt gewinnt. Das Bein schwingt dabei nach den Pendelgesetzen und jeder Menseh hat deshalb eine natürliche Schritt-

dauer, welche der Länge seiner Beine entspricht. Es geht daraus hervor, dass die Sehrittdauer der langbeinigen Individuen grösser ist als die der kurzbeinigen, und letztere deshalb durch die grössere Anzahl der Schritte, welche sie in der Zeiteinheit machen, einigermassen die grössere Schrittlänge der langbeinigen Individuen compensiren. Es geht ferner darans hervor, dass zum Gehen das Minimum der Muskelaction nöthig ist, wenn man in seiner natürlichen, durch die Länge der Beine bedingten Schrittdauer geht. Das ist der Grund, warum man die Soldaten bei grösseren Mürsehen nicht im Tritt gehen lässt. Sie würden viel früher ermüden, weil sie dabei Muskelanstrengungen zu Actionen branchten, welche, wenn jeder uach seiner natürlichen Schrittdauer geht, ganz ohne Muskelanstrengung, einfach nach den Pendelgesetzen von Statten gehen. Wenn deshalb ein Individuum sehnell gehen will, so muss sein Gang durch Muskelaction beschlennigt werden: es kann ihn aber auch bis zu einem gewissen Grade ohne Muskelanstrengung beschleunigen, indem es die Beine in den Knien krümmt, sie beim Schreiten nicht ganz streckt. Dadurch wird das schwingende Pendel verkürzt und zugleich kann dabei das schreitende Bein noch weit ausgreifen. Das ist der Gang, welcher aus Gewohnheit bei Individuen entsteht, welche viel und rasch in den Strassen gehen müssen, bei Briefträgern, Barbieren u. s. w.

Das Laufen unterscheidet sich vom Gehen nicht durch die Geschwindigkeit der Fortbewegung; man kann sehr langsam lanfen und sehr schnell gehen. Das Gehen unterscheidet sich vom Laufen dadurch, dass beim Gehen noch immer ein Stützpunkt vorhanden ist, dass nicht beide Füsse gleichzeitig vom Boden gelöst werden, während beim Laufen der Körper vom Boden abgeschnellt wird. Der Körper schwebt also beim Laufen einen Moment in der Luft, ehe das zweite Bein wiederum den Boden berührt hat. Wenn man hiebei seinen Körper nicht nach vorn wirft, so kommt man gar nicht vom Fleck und kann so die Bewegung des Laufens an Ort und Stelle machen; man kommt nur vorwärts in dem Grade, als man seinen Körper nach vorne überneigt, um seinen Schwerpunkt nach vorn zu bringen. Wenn man sich nämlich abschnellt, während der Schwerpunkt unterstützt ist, so schnellt man sich gerade nach aufwärts, wenn man aber den Körper so vornübergeneigt hat, dass der Schwerpunkt nicht unterstützt ist, so sehnellt man sich durch das Standbein sehräg nach aufwärts und vorwärts, und nun wird, während der Körper in der Luft schwebt, das Spielbein nach vorn geworfen und dadurch eine bedeutende Schrittweite und eine schnelle Locomotion erlaugt. Die Brüder W. und E. H. Weber, welche ein ausgezeichnetes Werk über die Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge geschrieben haben, haben gehende und laufende Menschen, gehende Beine und laufende Beine, in den verschiedenen Phasen des Schrittes nach genauen Beobachtungen und Messungen dargestellt.

Was wir eben beim Laufen kennen gelernt haben, ist auch auf das Springen anwendbar. Ein Individuum, welches einfach in die Höhe springen will, ohne vom Fleck zu kommen, beugt die unteren Extremitäten im Hüftgelenke, im Kniegelenke und im Sprunggelenke, wobei es seine Schwerlinie zwischen die Ballen der Füsse fallen lässt, und wenn es jetzt alle Gelenke streckt, wird es gerade in die Höhe geschnellt. Wenn dagegen der Schwerpunkt so gelegen hätte, dass das Individuum, wenn es

nicht gesprungen wäre, vornübergefallen wäre, und es sehnellt sich jetzt ab, indem es die Gelenke streckt, so wird es nicht gerade nach aufwärts, soudern sehräg nach oben und vorn geschnellt, und je stärker die Neignug ist, desto grösser wird die Sprungweite, desto grösser wird die translatorische Geschwindigkeit, die Anfangsgeschwindigkeit der Bewegung in horizontaler Richtung. Die Bewegung in horizontaler Richtung kann ferner nach dem Gesetze der Trägheit noch dadurch verstärkt werden, dass das Individunm seinem Körper vorher sehon eine gewisse Geschwindigkeit in horizontaler Richtung gibt, was es dadurch hervorbringt, dass es einen Anlauf nimmt, ehe es springt.

#### Locomotion der Thiere.

Die Locomotion der Thiere mit vier Extremitäten ist viel complicirter. Wir wollen hier ganz absehen von den niederen Wirbelthieren, wir wollen nur von den Sängethieren sprechen, namentlich von solchen, welche uns durch ihre Locomotion dienstbar sind.

Bei diesen unterseheidet man den einfachen Schritt, eine Gangart in vier Tempi. Bei diesem Gange wird erst der eine Vorderfuss, danu der demselben diagonal gegenüberliegende Hinterfuss, dann der andere Vorderfuss und dann der diesem diagonal gegenüberliegende Hinterfuss bewegt. Verschieden davon ist der Pass, der darin besteht, dass zwei Extremitäten derselben Seite gleichzeitig nach vorwärts gesetzt werden. Es muss hier, ähnlich wie dies auch in grösserem oder geringerem Grade beim Mensehen stattfindet, eine seitliche Bewegung gemacht werden, da einmal die Extremitäten der einen Seite, das andere Mal die Extremitäten der anderen Seite als Stützpunkte dienen. Der Körper des Thieres bewegt sich also nicht in gerader Richtung nach vorwäts, sondern er macht Bewegungen hin und her. Diese Gangart ist bei einzelnen Thieren, wie bei den Giraffen, die natürliehe, andere verfallen in dieselbe, wenn sie sich schneller fortbewegen wollen. Auch Elefanten und Kameele sind Passgänger. Bei den Pferden sieht man das Passgehen bei uns als eine Unart an, die man ihnen abzugewöhnen sueht. Die südamerikanischen Landleute, die wegen des Mangels an Landstrassen noch viel zu Pferde reisen, sind darüber anderer Meinung: sie gewöhnen ihren Pferden geflissentlieh den Pass an, weil sie damit ziemlich sehnell fortkommen, und weil die Bewegung eine für den Reiter weniger angreifende ist, als wenn die Thiere im Trabe gehen.

Der Trab ist eine Gangart, welche nicht mehr dem Gehen, sondern dem Laufen des Mensehen entsprieht. Es werden darin die Beine diagonal zusammengeordnet vorwärts gesetzt in zwei Tempi, dabei aber stösst sich das Thier vom Boden ab. Beim Trabe weicht der Körper des Thieres nicht seitlich aus, sondern er macht Bewegungen von oben nach unten, und daher kommt die unangenehme stossende Bewegung des Trabes.

Der Galopp ist eine Gangart in drei Tempi, indem das Thier erst das eine Vorderbein und dann das andere Vorderbein aufhebt, sieh auf die Hinterbeine aufstemmt, sieh dann mit den Hinterbeinen abstösst und nun die Vorderbeine in derselben Reihenfolge niedersetzt, in der dieselben erhoben wurden. Die Gangart ist insofern als eine natürliche zu betraehten, als man sie schon an jungen Pferden in der Koppel sieht;

andererseits wird sie wegen ihrer Eleganz an den Pferden durch künstliche Dressur besonders entwickelt.

Wenn das Pferd sich mit möglichster Geschwindigkeit fortbewegen will, so verfällt es in den sogenannten gestreckten Galopp. Das ist wiedernm eine Gangart in zwei Tempi, bei welcher sich das Thier, nachdem es die Vorderfüsse gehoben, mit den Hinterbeinen vom Boden abstösst, dann mit den Vorderbeinen aufsehlägt, sich mit denselben wiederum vom Boden abstösst und die Hinterbeine nach vorn wirft und dabei solche Sprünge macht, dass es sehr häufig die Hinterbeine vor den Stellen aufsetzt, von denen es mit den Vorderbeinen abgestossen hat. Es ist dies die schnellste Gangart, bei der gute Rempferde sich mit einer Geschwindigkeit von 80 Fuss in der Sekunde fortbewegen, also mit einer Geschwindigkeit, wie sie bei uns als mittlere Geschwindigkeit nur die stärksten Gewitterstürme haben. Es ist dies überhaupt diejenige Gangart, in welche die meisten Säugethiere verfallen, wenn sie gejagt werden, wenn sie sich durch Flucht ihren Verfolgern entziehen wollen.

Wenn ein Arbeitsthier durch Zug wirkt, so kann man es dabei betrachten als ein in seinen Winkeln bewegliches Parallelogramm, dessen Grundlinie am Boden liegt, dessen beide absteigenden Seiten durch die Extremitäten des Thieres dargestellt werden, und dessen obere Parallele dargestellt wird durch den Rumpf des Thieres. Wenn man sich ein solches Parallelogramm in seiner oberen Parallele belastet denkt, und wenn Sie sich die durch die Beine dargestellten Parallelen nicht senkrecht, sondern schräg von oben und vorn nach unten und hinten gerichtet denken, so wird die belastete obere Parallele, also der Rumpf des Thieres, durch die Last nach vorn gedrängt werden. Denken Sie sich ihn mit einer Last, welche fortzubewegen ist, z. B. mit einem Wagen verbunden, so wird dieser fortgezogen werden. Diese Bewegung erzeugt sich dadurch immer von neuem, dass die Beine immer wieder nach vorwärts gesetzt und durch Muskelaction gerade gerichtet, gestreckt werden, also Schritt für Schritt das Parallelogramm immer wieder von Neuem aufgebaut wird.

Dieser Vergleich mit dem Parallelogramme lehrt, wesshalb bei einem Zugthiere das absolute Gewicht des Körpers so sehr in Betracht kommt. Es ist allgemein bekannt, dass für den schweren Zug auch sehwere Thiere gebraucht werden, und man bringt das gewöhnlich nur in Zusammenhang mit der grösseren Muskelkraft dieser sehweren Thiere. Diese ist aber nicht allein von Bedeutung, sondern das schwere Pferd arbeitet im schweren Zuge unter viel günstigeren Verhältnissen als das leichte, weil es mit der Last seines eigenen Körpers am Zuge wirkt. Ein leichtes Pferd muss sich viel mehr nach vorwärts neigen, es muss viel mehr, wie die Fuhrleute sagen, lang werden, wenn es mit derselben Kraft ziehen soll, mit der ein schweres Pferd schou in einer ziemlich natürlichen und bequemen Stellung zieht.

# Das Ziehen und Tragen des Menschen.

Die Vierfüssler ziehen beim Zuge wesentlichen Vortheil daraus, dass sie vier Stützpunkte haben; der Mensch ist wenig für den Zug geeignet, weil er nur zwei Stützpunkte hat, und sein Körper senkrecht anf diesen zwei Stützpunkten aufgebaut ist. Man sieht deshalb auch, dass

Menschen, die an Handwagen ziehen, sich sehr stark vornüber neigen müssen, um nnr eine mässige Last zu ziehen, dass sie schliesslich, wenn ihnen der Boden nicht sehr günstig ist, keinen Widerstand mehr finden, und in der That nicht mehr im Stande sind, den Wagen fortzubringen, ausgleiten, hinfallen u. s. w. Dagegen ist der Mensch seiner steil gestellten Wirbelsäule wegen sohr geeignet zum Tragen, und er trägt auch im Verhältniss zu seiner Muskelmasse sehr bedeutende Lasten. Ein kräftiger Mensch bringt eine Last, die ihm auf den Handwagen geladen ist, und welche er durch Zng an dem Handwagen nicht gut befördern kann, mit Leichtigkeit fort, wenn er einen Theil der Last auf die Schultern ladet und nun an dem Handwagen zieht. Der Grund ist einsichtlich: er hat das Gesammtgewicht seines Körpers, von dem die Reibung abhängt, vergrössert, er trägt die Last mit Leichtigkeit, und er hat jetzt die Last, welche er durch Zug fortbringen sollte, in entsprechender Weise vermindert.

Wenn ein Mensch eine Last trägt, so muss er, um überhaupt aufrecht zu bleiben, eine bestimmte Stellung einnehmen, welche verschieden ist, je nach der Art und Weise, wie er die Last trägt; denn sein Körper bildet ja jetzt mit der Last zusammen eine Masse, deren Schwerpunkt und Schwerlinie unterstützt sein muss. Wenn deshalb Jemand eine Last vor sich trägt, so muss er seinen Körper nach rückwärts neigen, wenn er sie auf dem Rücken trägt, so muss er sich nach vorwärts neigen, trägt er sie auf der einen Schulter, so muss er sich nach der andern Seite neigen.

#### Das Schwimmen.

Die Fortbewegung im Wasser ist für den Menschen bekanntlich eine angelernte Kunst. Er ist übrigens dafür in nicht so gar ungünstigen Verhültnissen. Das mittlere specifische Gewicht des Körpers ist etwas geringer als das des Wassers. Es ist das bei verschiedenen Menschen verschieden. Leute, welche feine Knochen, reichliches Fett und grosse Lungen haben, haben ein geringes mittleres specifisches Gewicht und können namentlich, wenn sie eingeathmet haben, auf dem Wasser liegen, so dass nicht nur das Gesicht, sondern noch ein beträchtlicher Theil des Körpers aus dem Wasser heransragt. Anders verhält es sich mit denjenigen, welche ein stark entwickeltes Knochensystem haben, dabei mager sind und kleine Lungen besitzen. Sie müssen grössere Anstrengungen machen, um sich nur mit ihrem Kopfe über Wasser zu erhalten. Das Schwimmen besteht in zweierlei: erstens in dem Haushalten mit dem Athmen, so dass man immer eine möglichst grosse Luftmenge im Thorax hat, und deshalb das mittlere specifische Gewicht möglichst gering ist, und zweitens in der Locomotion, welche bekanntlich dadurch zu Wege gebracht wird, dass die oberen und die unteren Extremitäten gegen das Wasser mit mehr oder weniger schiefer Fläche wirken und den Körper fortschieben. Diese Locomotion selbst dient aber mit dazu, den Körper am Untersinken zu hindern. Es gibt viele leidlich gute Schwimmer, welche gar nicht im Stande sind, ruhig auf dem Wasser zu liegen, welche sich immer nur durch die Locomotion selbst über Wasser halten, indem der Stoss nicht in horizontaler Richtung erfolgt, sondern schräg von vorn und oben nach hinten und unten; so dass er eine horizontale und eine verticale Componente hat. Die Letztere dient dazu, den Kopf ausser Wasser zu halten. Schwimmer, die in Flüssen schwimmen gelernt haben, und solche, welche im Meere schwimmen gelernt haben, unterscheiden sich wesentlich durch die Lage, welche sie im Wasser einzunehmen pflegen. Der Flussschwimmer, welcher nicht mit den Wellen zu kämpfen hat, liegt fast horizontal und schwimmt deshalb mit grosser Geschwindigkeit; der Schwimmer, der gewohnt ist im Meere zu schwimmen, und der mit den Wellen zu kämpfen hat, liegt schräg im Wasser, damit er jedesmal durch einen Stoss sich über den Wellenkamm, soweit ihn derselbe nicht selber hebt, hinwegbringen kann.

# Das Fliegen.

Zum Fliegen, zur Fortbewegung in der Luft ist der Mensch nicht geeignet. Es wird dies klar, wenn man den Flug der Vögel und den der Flatterthiere betrachtet. Diese erhalten sich dadurch in der Luft, dass sie, indem sie mit der Fläche ihrer Flügel auf die Luft drücken, sich in jedem Augenblicke ebenso viel oder mehr heben, als sie in derselben Zeit ohne ihre Action fallen würden. Ein Vogel, um sich zu heben, bringt seine Flügel halb geschlossen und zum geringen Widerstand gewendet nach oben, und dann schlägt er sie ausgebreitet im grossen Bogen nach abwärts, bringt sie wieder in der vorerwähnten Weise herauf u. s. f. Mit jedem Flügelschlage also hebt er sich um ein Stück. Man kann dies sehr gut an einer senkrecht anfsteigenden Lerche beobachten.

Wenn der Vogel schräg aufsteigt, ist er abhängig von der Windrichtung, er kann nur aufsteigen, wie dies jeder Schnepfenjäger weiss, gegen den Wind, er kann nicht aufsteigen mit dem Winde, und zwar aus demselben Grunde, aus dem man einen Drachen immer nur gegen den Wind und niemals mit dem Winde aufrennen kann. nämlich dem Winde eine schräge Fläche dar, trifft ihn der Wind von rückwärts, so drückt er ihn nieder und hindert ihn am Aufsteigen, trifft er ihn aber von vorn, so hebt er ihn. Man hat sich oft gewundert, dass Vögel mit ausgebreiteten Flügeln weite Strecken in der Luft fortschiessen. ja grosse Kreise beschreiben, fast ohne eine merkliche Bewegung zu machen. Das rührt aber nur daher, dass ein Körper, welcher in der Luft stabil ist, sehr langsam fällt, wenn er der Luft eine im Verhältniss zu seinem absoluten Gewichte sehr grosse Oberfläche darbietet. Man kann auch andere Körper, todte Körper, in der Luft durch Rotation stabil machen, und dann sicht man an ihnen ähnliche Erscheinungen, wie man sie an den fliegenden Vögeln wahrnehmen kann. Die Neusceländer haben sich, um nach den Vögeln, die am Ufer schwärmen, zu jagen, ein eigenes Geschoss gemacht, welches, wenn es nicht getroffen hat, zum Schützen zurückkehrt; es ist dies das sogenannte Bumarang. Wenn man es zum ersten Male werfen sicht, so ist man erstaunt, das Instrument schräg aufwärts in die Luft wirbeln, dann plötzlich still stehen und nun in einer nach oben concaven Curve zurückkehren zu sehen. Die Sache ist folgende. Das Bumarang ist eine über die Schärfe hyperbolisch gekrümmte, etwas weniger als handbreite Holzschiene. Diese fasst man an dem einen Ende, und nun wird sie schräg nach aufwärts geworfen, so dass sie in der Luft mit möglichster Geschwindigkeit rotirt. Sie steigt jetzt sehrüg auf in

der Richtung, in welcher sie geworfen wurde, wolche zugleich die ihrer eigenen Lage ist, so dass sie die Luft immer mit ihrer Schärfe trifft. Wenn sie ihre translatorische Geschwindigkeit sehon verbraucht hat, hat sie ihre Rotationsgeschwindigkeit noch nicht verbraucht, sie rotirt noch immer, durch das Rotiren ist sie stabil, sie kann also jetzt nicht ohne weiteres herunterfallen, sondern, weil sie senkrecht zu ihrer Fläche der Luft einen grossen, und in der Richtung der Schärfe einen kloinen Widerstand bietet, fällt sie in dieser letzteren Richtung zurück und gelangt in

die Nähe dessen, der sie geworfen hat.

Der Mensch ist deshalb nugeeignet zum Fliegen, weil er kein Paar von Flügeln mit seinen Brustmuskeln in hinreichend starke Bewegung versetzen könnte, um die bedeutende Last seines Körpers in die Luft hinauf zu heben. Schon unter den jetzt lebenden fliegenden Vögeln ist keiner von den Dimensionen und dem absoluten Gewichte des Menschen, und alle fliegenden Vögel haben eine starke Brustbeingräte und dem entsprechend entwickelte starke Brustmuskeln, wie solche dem Menschen nicht zukommen. Der Mensch würde also immer angewiesen sein, sich durch von anderweitigen Kräften getriebene Maschinen in die Luft heben zu lassen; diese selbst repräsentiren dann aber ein solches absolutes Gewicht, dass sie die Kraft nicht aufbringen können, um sich zu erheben, so dass bis jetzt dem Menschen das Erheben in die Luft nur mittelst des Luftballons möglich ist.

# Stimme und Sprache.

# Der Kehlkopf.

Zu den combinirten Bewegungen gehören auch die, welche der Stimme und Sprache dienen. Die menschliche Stimme wird hervorgebracht durch die Schwingungen zweier elastischer Membranen, welche man mit dem Namen der wahren Stimmbänder bezeichnet. Sie sind an einem knorpeligen Gerüste befestigt, dessen einzelne Theile durch Muskeln so bewegt werden, dass dadurch die beiden Membranen, die beiden Stimmbänder, mit ihren Rändern einander genähert oder von einander entfernt werden, dass sie angespannt, dass sie erschlafft werden können u. s. w. Die Stimmbänder bestehen aus elastischen Fasern, untermischt mit Bindegewebe, und sind mit ihren vorderen Enden an den Schildknorpel zu beiden Seiten der Mittellinie desselben angeheftet; mit ihren hinteren Enden sind sie angeheftet an den Processus vocalis der Giessbeckenknorpel, welche ihrerseits eine Gelenkverbindung haben mit dem Ringknorpel, mit welchem auch der Schildknorpel Gelenkverbindung hat.

Die Stimmbänder werden dadurch angespannt, dass der Schildknorpel sieh um eine Axe dreht, welche Sie sieh durch seine unteren Hörner gelegt denken müssen. Wenn er sieh um dieso Axe in der Weise dreht, dass sein vorderer oberer Theil, derjenige, welcher den sogeuannten Adamsapfel macht, nach vorn und nach abwärts gezogen wird, so wird dadurch die eine Anheftung des Stimmbandes von der andern entfernt nnd dadurch das Stimmband gespannt. Diese Bewegung wird ansgeführt durch einen Muskel, welcher zu beiden Seiten vom Ringknorpel entspringt und sich mit schräg nach aufwärts und rückwärts verlanfenden Fasern an den Schildknorpel ansetzt. Der Antagonist dieses Muskels ist ein Muskel, welcher zu beiden Seiten von der Innenfläche der Platte des Schildknorpels entspringt, nach anssen vom wahren Stimmband, neben demselben und mit demselben verbunden nach rückwärts verläuft und sich an den vorderen unteren Theil des Giessbeckenknorpels ansetzt. Dieser Muskel, der Thyreoarytaenoidens, kann die beiden Insertionen des wahren Stimmbandes einander nähern und die Stimmbänder abspannen, indem er den Schildknorpel um die vorerwähnte Axe so decht, dass sein vorderer Theil nach rückwärts und nach oben rückt, voransgesetzt, dass sein Antagonist, der Musenlus ericothyreoidens, den Schildknorpel nicht in einer andern Lage fixirt erhält.

Die beiden Giessbeckenknorpel setzt ein ziemlich complicirter Muskelapparat in Bewegnng, welcher besteht aus den Muse. arytaenoidei transversi und Musc. arytaenoidei obliqui, aus dem Cricoarytaenoideus posticus und lateralis und dem Thyreoarytaenoideus. Die Muse, arytaenoidei transversi liegen auf der concaven Rückseite der beiden Giessbeckenknorpel und spannen sich von dem änsseren Rande des einen Giessbeckenknorpels zum äusseren Rande des andern hinüber. Wenn sie sich also zusammenziehen, so haben sie zunächst die Wirkung, dass sie die beiden Giessbeckenknorpel einander nähern. Achnliche Wirkung haben auch die Arytaenoidei obliqui, welche auf den Arytaenoidei transversi liegen. Indem sie vom unteren Winkel des einen Giessbeckenknorpels entspringen und zum oberen Ende des äusseren Randes des andern Giessbeckenknorpels hingehen, bilden sie ein liegendes Krenz. Wenn diese Muskeln sich zusammenziehen, so nühern sich die beiden Giessbeckenknorpel einander. Sie haben dabei noch die specielle Wirkung, dass, wenn die oberen Enden der beiden Giessbeekenknorpel mit den auf ihnen sitzenden Santorinischen Knorpeln, den Cornna lavyngis, sich von einander entfernt haben, sie dieselben einander wieder nühern und hierin mit dem oberen Theile des Arytaenoideus transversus zusammenwirken.

Wenn man den oberen Ansatz des Arytaenoideus obliquus verfolgt, so findet man, dass ein Theil seiner Fasern sich über den äusseren Rand des Giessbeckenknorpels fortsetzt in ein dünnes Band von Muskelfasern, welches im Ligamentum aryepiglotticum zum Kehldeckel hingeht, und also, wenn es sich zusammenzieht, den Kehldeckel auf die Giessbeckenknorpel hernnterzieht. Die Arytaenoidei obliqui und die beiden Muse. aryepiglottidei können Sie also zusammen als eine Schlinge ansehen, in welche die beiden Giessbeckenknorpel und die Epiglottis eingeschaltet sind. Wenn sich diese Schlinge zusammenzieht, schliesst sie den ganzen Kehlkopf zu, indem sie die beiden Giessbeckenknorpel an einander annähert und den Kehldeckel auf die Giessbeckenknorpel herunterzieht. Diese Schlinge, welche aus den beiden Arytaenoidei obliqui und den beiden Aryepiglottidei besteht, bildet also eine Art von Sphineter für den Kehlkopf.

Weniger einfach ist die Wirkung der M. ericoarytaenoidei postici und laterales. Der Cricoarytaenoideus posticus entspringt von der hinteren Fläche, von der Siegelplatte des Ringknorpels und setzt sieh an den

Processus museularis des Giessbeekenknorpels an. Der M. cricoarytaenoideus lateralis entspringt von der Seitenflüche des Ringknorpels und geht schräg nach hinton und aufwärts laufond gleichfalls an den Processus muscularis des Giessbeekenknorpels. Der eine liegt also der Hanptmasse nach in einer Ebene, welche senkrecht steht auf der Mittelobene des Körpers, und der andere, der Cricoarytaenoidens lateralis, liegt wesentlich iu einer Ebene, welche parallel steht mit der Mittelebene des Körpers. Denken Sie sieh die Projection auf eine horizontale Ebone gemacht, so finden Sie also, dass die horizontalen Componenten der Zugwirkungen beider Muskeln mit einander einen nahezu rechten Winkel machen. Beide werden den Giessbeekenknorpel zu drehen suchen. Die Cricoarytaenoidei postiei werden die beiden Giessbeckenknorpel so zu drehen snehen, dass die beiden Processus voeales sieh von einander entfernen; wenn aber das gesehehen ist, und die Cricoarytaenoidei laterales ziehen sich zusammen, so drehen sie den Giessbeckenknorpel wieder so, dass die beiden Processus voeales einander genähert werden, beziehungsweise einander berühren. Man hat deshalb den Cricoarytaenoideus postieus den Oeffner der Stimmritze genannt und den Crieoarytaenoideus lateralis den Verengerer, beziehungsweise Versehliesser der Stimmritze. Diese Bezeichnung ist jedoch einseitig, denn beide Muskeln können so zusammenwirken, dass sie die Stimmritze öffnen, sogar auf ihre grösste Weite. Indem der Cricoarytaenoideus postieus den Giessbeekenknorpel umdreht und die Stimmritze öffnet, kann er derselben immer nur eine lanzettförmige Gestalt geben, denn er zieht ja, während er den Processus vocalis nach aussen wendet, gleichzeitig mit seiner drehenden Componente den Giessbeekenknorpel nach innen, er nähert die beiden Giessbeekenknorpel einander. Wenn Sie nun aber einem Individuum, das frei einathmet, mit dem Kehlkopfspiegel in den Larynx hineinsehen, so werden Sie

bemerken, dass beim freien Einathmen die Stimmritze keineswegs Lanzettform hat, sondern, dass sie frei und offen ist in der Weise, wie Sie es nach Czermak hier abgebildet Der in perspectiviseher Verkürzung gesehene Kehldeekel ist e c, die wahren Stimmbänder sind zz; aa sind die in perspeetivischer Verkürzung geschenen inneren Flächen der Giessbeekenknorpel; oo die oberen oder falschen Stimmbänder, s und w sind die von der Schleimhaut bedeekten Santorin'sehen und Wrisberg'sehen Knorpel, t die vordere Wand der Traehea, vv die Eingänge in den Bronchus dexter und sinister, und m die in perspectivischer Verkürzung geschene Innenseite der hinteren Kehlkopfwand. Es ersehlaffen die Arytaenoidei transversi und obliqui so, dass die beiden Giessbeckenknorpel weit von



einander entfernt werden können. Es geschieht dies dann, weil das Kapselband, durch welches Ringknorpel und Giessbeckenknorpel mit einander verbunden sind, hinreiehend locker und weit ist, mit grosser Leichtigkeit. Nun ziehen sich der Crieoarytaenoidens postieus und lateralis

gleichzeitig zusammen. Dann wirken ihre drehenden Componenten einander entgegen. Ausser der drehenden Componente haben beide Muskeln eino Componento, welche nach abwärts zieht, die also in beiden Muskeln gleichsinnig wirkt. Die Gelenkflüche, auf welcher der Giessbeckenknorpol steht, ist nach der Seite hin abschüssig, und indem die beiden Muskeln zusammenwirken und an dem Processus muscularis nach abwärts ziehen, wird jeder Giessbeckenknorpel auf dieser abschüssigen Gelenkfläche nach aussen und nach abwärts geschleift und so beide von einander entfernt. Zugleich überwiegt nun der stürkere Cricoarytaenoideus posticus mit seiner drehenden Componente, wendet den Processus vocalis nach aussen, und so wird die Stimmritze auf ihr Maximum erweitert. Wenn also die Arytaenoidei transversi und obliqui zusammengezogen sind und der Cricoarytaenoidens posticus und lateralis abwechselnd wirken, so ist der erstere der Oeffner, der letztere der Verschlicsser der Stimmritze, wenn aber die Arytaenoidei transversi und obliqui erschlafft sind und der Cricoarytaenoideus posticus und lateralis, wie beschrieben, zusammenwirken, so bewirken sie eine Erweiterung der Stimmritze, wie sie beim freien Einathmen statt hat.

Ausser diesen Muskeln, deren Mechanik ich Ihnen bisher auseinandergesetzt habe, sind noch am Kehlkopfe mehr oder weniger inconstante Muskeln zu erwähnen; erstens ein Musculus thyreoarytaenoideus superior, der die drehende Wirkung des cricoarytaenoideus lateralis unterstützt, dann zwei Musculi thyreoepiglottici, Partien von Muskelfasern, welche vom Schildknorpel aufsteigeu, sich an die vordere Scite und den Rand des Kehldeckels anheften und denselben beim Verschluss des Kehlkopfs, und wenn die M. aryepiglottidei wirken, nach abwärts ziehen, und ihn so auf die falsche Stimmritze herunterdrücken helfen. Dann existirt noch ein M. cricoceratoideus, dessen Wirkung man nicht näher kennt, ein kleiner inconstanter Muskel, der nach aussen vom M. cricoarytaenoideus posticus entspringt und an das absteigende Horn des Schildknorpels sich ansetzt.

Die innere Auskleidung des Kehlkopfes bildet eine Schleimhaut, welche mit Flimmerepithelium überkleidet ist. Dieses beginnt an der hinteren Fläche des Kehldeckels und kleidet den ganzen Kehlkopf aus mit Ausnahme der wahren Stimmbänder, welche ein Pflasterepithelium tragen. In der Schleimhaut des Kehlkopfes liegt eine grosse Menge von Schleimdrüsen, welche nach demselben Typus gebaut sind, wie die Schleimdrüsen, welche wir im Oesophagus und in der Mundhöhle kennen gelernt haben. Da, wo die Schleimhaut durch lockeres Bindegewebe von ihrer Unterlage getrennt ist, liegen die Körper der Drüsen in diesem Bindegewebe und durchbohren die Schleimhaut mit ihren Ansführungsgängen. In der Epiglottis liegen die Körper der Drüsen in dem Faserknorpel selbst, welcher die Epiglottis bildet, und darauf beruht es, dass wenn man die Epiglottis macerirt, sie hinterher wie mit einer Nadel durchprickelt erscheint. Die Löcher, welche hier entstehen, sind die Lücken, in welchen während des Lebens die Schleimdrüsen gelegen haben.

Ueber den wahren Stimmbändern bildet die Schleimhant ein Paar grosse von vorn nach hinten gerichtete Falten, welche unter dem Namen der falschen Stimmbänder bekannt sind. Zwischen ihnen und den wahren Stimmbändern befindet sich der Eingang in die Morgagni'schen Ventrikel, zwei von der Schleimhaut ausgekleidete Taschen, welche sich zu beiden Seiten nach aufwärts und, wenn die Epiglottis heruntergelegt ist, mit ihren oberen Hörnern über die Epiglottis erstrecken. Die falschen Stimmbänder haben ihren Namen daher, dass sie den wahren Stimmbändern äusserlich ähnlich sind, aber, so viel wir wissen, niehts zur Stimmbildung beitragen.

# Die Stimmbildung.

Auch die wahren Stimmbänder hat man als Schleimhautfalten bezeiehnet. Diese Bezeiehnung ist aber eine unriehtige, denn das wahre Stimmband ist keine Falte, sondern ein eompacter Körper, ein Band, eine Brücke, welche sieh im Kehlkopfe von vorn nach hinten erstreckt, und es fehlen hier selbst die Attribute der Schleimhaut. Es sind im vorspringenden Rande keine Sehleimdrüsen vorhanden, und es findet sich hier auch nicht die eigenthümliche bindegewebige Grundlage, wie sie sonst das Gewebe der Sehleimhäute ausmacht; im Gegentheil liegt hier gleich unter dem Pflasterepithel ein Gemenge von längsgespannten elastischen Fasern und von Bindegewebsfasern, welche das Stimmband zusammensetzen. Wenn man die wahren Stimmbänder an einer Leiche ansieht, und ihre abgerundete Kante betraehtet, so begreift man kaum, wie diese Gebilde durch einen verhältnissmässig leiehten Luftzug, welcher aus der Lunge herausströmt, in Sehwingungen versetzt werden. Ebenso wenig begreift man das, wenn man sieh mit Wachs oder Gyps einen Ausguss aus dem Innern des Kehlkopfes maeht, wo man dann gleichfalls in diesen Ausguss die wahren Stimmbänder mit ganz stumpfen Rändern eingreifen sieht. Ganz anders aber erseheint die Saehe, wenn man einem Individuum einen Kehlkopfspiegel einführt und mittelst desselben die tönende Stimmritze untersucht. Man findet dann, dass sobald die Stimme auspricht, von jedem Stimmbande ein dünner Saum hervorspringt, und diese beiden Säume einander genähert werden, so dass nur noch ein ganz sehmaler Spalt zwisehen ihnen bleibt, und so wie nun die Luft ausströmt, werden sie in lebhafte Schwingungen versetzt, welche man unmittelbar mit dem Kehlkopfspiegel beobachten kann. Diese Veränderung in den Stimmbändern wird dadurch hervorgebracht, dass mittelst des M. ericoarytaenoideus lateralis und thyreoarytaenoideus der Processus vocalis nach innen gewendet wird, und sieh deshalb die vom Processus vocalis ausgehenden Fasern des Stimmbandes, die an ihrer vorderen Insertion am Sehildknorpel von beiden Seiten her ganz nahe an einander gerückt sind, gerade spannen und deshalb einen schmalen, seharf gezeichneten Spalt zwischen sieh lassen. Man kann dasselbe auch noch an dem Kehlkopfe einer Leiche hervorbringen. Zu diesem Ende drückt man die Processus vocales zusammen und stösst eine starke Nadel quer durch die Giessbeckenknorpel. Wenn man sie nun mittelst eines Fadens, welehen man in Achtertonren um die Nadel herumlegt, in dieser Lage festhält, so kann man einen solchen Leiehenkehlkopf anblasen und kann ihm, je nachdem man die Stimmbänder mehr oder weniger spannt, höhere oder tiefere Töne entlocken. Diese Töne gleichen denjenigen, welche ieh vor kurzer Zeit von einem Wahnsinnigen gehört habe, der mit einem Rasirmesser zwisehen Kehlkopf und Zungenbein eingedrungen war bis auf den Sehlund, so dass er die vordere Sehlundwand noch durchschnitten und mithin das ganze Ansatzrohr, die ganze Rachenund Mundhöhle von dem eigentlichen Stimmwerke, vom Kehlkopfe, getrount hatte.

Wir haben früher gesehen, dass die Stimmbünder durch den M. cricotyreoideus in der Richtung von vorn nach hinten angespannt werden. Nun lassen sieh auf jedes System von Fasern, welches nur in einer Richtung gespannt ist, die Lehrsätze anwenden, welche für schwingende Saiten gelten. Diese können wir deshalb auch anwenden auf die von vorn nach hinten gespannten Stimmbünder des Menschen.

Es ist Ihnon bekannt, dass die Schwingungsdaner einer Saite in geradem Verhältnisse wächst mit ihrer Länge, so dass also die Schwingungszahl der Saite, das heisst die Anzahl der Schwingungen, welche die Saite in der Zeiteinheit vollendet, im umgekehrten Verhältnisse zu ihrer Länge steht. Diejenigen Menschen also, welche längere Stimmbänder haben, haben im Allgemeinen eine tiefere Stimme, diejenigen Individnen, welche kürzere Stimmbänder haben, haben im Allgemeinen eine höhere Stimme. Die längsten Stimmbänder haben die ansgewachsenen Männer, und diese haben deshalb anch die tiefsten Stimmlagen, entweder Bass oder, wenn sie kürzere Stimmbänder haben, Tenor. Die kürzesten Stimmbänder haben die kleinen Kinder. Die Stimmbänder wachsen bis zu einer gewissen Zeit allmälig, dann nehmen sie beim Weibe nur noch wenig zn, während sie beim Manne sich während der Pubertätsentwickelung in verhältnissmässig kurzer Zeit verlängern. Deshalb singen Knaben, Mädehen und auch Frauen Sopran und Alt, während die Stimme der Männer während der Zeit des sogenannten Mutirens, je nach dem Wachsthume, welches der Kehlkopf erfährt, entweder in Tenor oder in Bass übergeht. Wenn den Knaben vor dem Mutiren die Hoden ausgerottet werden, wenn sie eastrirt werden, so stellen sich diese Veränderungen nicht ein. Ihre Stimmbänder bleiben verhältnissmässig kurz, sie bekommen keinen stark nach vorn entwickelten Kehlkopf, keinen sogenannten Adamsapfel, und sie sind deshalb während ihres ganzen Lebens im Stande, Sopran oder Alt zu singen. Bekanntlich wurde früher in Italien eine grosse Anzahl von Knaben zu musikalischen Zwecken eastrirt, während in neuerer Zeit, seit das Castriren der Knaben im Occident bestraft wird, dergleichen junge Castraten aus dem Oriente bezogen und im Gesange ausgebildet wurden.

Ausser von der Länge ist aber auch die Schwingungszahl einer Saite abhängig von ihrer Spannung, und zwar wachsen die Schwingungszahlen bei wachsender Spannung nach den Quadratwurzeln der spannenden Gewichte. Die Schwingungsdauer steht also im umgekehrten Verhältnisse mit den Quadratwurzeln aus den Zahlen der spannenden Gewichte. Je stärker also das Stimmband angespannt wird, um so mehr geht der Ton in die Höhe, und jedes Individuum kann deshalb durch Spannung seiner M. ericothyreoidei den Ton seiner Stimme bis zu einem gewissen Grade treiben. Man hat sogar eine Zeit lang geglaubt, dass dies das einzige Mittel sei, durch welches wir mit der Bruststimme aus den tieferen Tönen in die höheren aufsteigen. Gareia aber, der den Kehlkopfspiegel zuerst mit Erfolg angewendet und namentlich zur Untersuchung der Mechanik des Singens benützt hat, zeigte, dass dem nicht so sei; sondern dass wir auch beim Hinaufgehen unsere Stimmbänder verkürzen

und zwar dadurch, dass die Processns vocales stürker aneinandergedrängt werden, und dadurch der hintere Theil der Stimmbänder so gegeneinander gedrückt wird, dass er nicht mitschwingt, dass ein Knoten entsteht, in ähnlicher Weise, wie ein solcher an einer Violinsaite dadurch erzielt wird, dass man den Finger auf die Saite aufsetzt und sie niederdrückt. Rühlmann hat daranf anfmerksam gemacht, dass möglicher Weise im vorderen Theile des Stimmbandes ein zweiter Knoten gebildet werden kaun. Hier liegt ein kleines knorpelartiges Gebilde, das man als Luschka's vorderen Sesamknorpel bezeichnet. Ein Theil der Fasern der inneren Partie des Musculus thyreoarytaenoidens, welche man als Thyreoarytaenoideus internus bezeichnet, heftet sich an denselben; andere ziehen nach anssen hart an ihm vorüber. Es ist also wohl möglich, dass diese Fasern, indem sie sich anspannen, beide Sesamknorpel aneinander drängen und so einen vorderen Knoten bilden. Auf der Erzeugung solcher Knoten im vorderen oder hinteren Theile der Stimmritze beruht es wohl, dass die Sänger einhellig angeben, dass, wenn sie angesetzt hätten zu einem gewissen Tone, sie dann durch eine Reihe von Tönen aufsteigen könnten, ohne etwas in ihrem Kehlkopfe zu veründern, dass sie aber dann, wie sie sich ausdrücken, einen neuen Einsatz nehmen müssten, um wieder weiter im Tone aufsteigen zu können. Es erklärt sich dies so, dass sie erst ihre Giessbeckenknorpel und ihre Processus vocales in einer bestimmten Lage fixiren, dann durch Anspannen der Stimmbänder mittelst des Cricothyreoideus aufsteigen, so weit sie können; dann aber, wenn sie noch weiter aufsteigen sollen, erst ihre Processus vocales stärker aneinanderdrängen, mit einer schwächeren Spannung der Stimmbänder anfangen und nun wiederum durch stärkere Spannung der Stimmbänder aufsteigen.

Diese Art der Stimmbildung, bei welcher das Stimmband, soweit es nicht durch Aneinanderdrängen der Processus vocales festgestellt ist, als Ganzes schwingt, ist nicht die einzige. Es ist Ihnen bekannt, dass Männer, welche doch an sich eine verhältnissmässig tiefe Stimme haben, mit schwächerer Stimme auch in einer verhältnissmässig hohen Tonlage singen können. Man nennt diese veränderte Stimme die Fistelstimme. Ich habe in Heidelberg einen Studenten gekannt, der das Duett zwischen Don Juan und Zerline allein sang, den Don Juan mit Bruststimme, die Zerline mit Fistelstimme. Ueber die Art und Weise, wie die Fistelstimme hervorgebracht wird, und über die Art und Weise, wie sie sieh von der Bruststimme unterscheidet, sind verschiedene Ansichten vorgebracht worden. Die wahrscheinlichste ist aber wohl noch immer diejenige, zu welcher Johannes Müller durch seine Versuche gelangt ist, die, dass bei der Fistelstimme nur der Rand des Stimmbandes schwinge, während bei der Bruststimme das Stimmband als Ganzes schwinge. Auf die Höhe des Tones der Stimme hat man auch der Weite, der Oeffnung der Stimmritze einen wesentlichen Einfluss zugeschrieben; aber mit Unrecht. Thatsächlich ist die Touhöhe in dem Sinne unabhängig von der Weite der Stimmritze, dass ein und derselbe Ton bei weiterer und engerer Stimmritze hervorgebracht werden kann. Man kann das nicht sowohl wahrnehmen bei der Bruststimme, weil die Bruststimme überhaupt nur bei relativ enger Stimmritze hervorgebracht werden kann; sehr deutlich aber bei der Fistelstimme. Wenn diese sehwach angegeben

wird, so sieht man die Stimmritze dabei bisweilen verhältnissmässig weit offen, und man bemerkt dabei das Vibriren der Ränder der Stimmbänder. Wenn man aber den Sänger denselben Ton immer stärker und stärker angeben lässt, so verengert sieh die Stimmritze, bis sie endlich einen ganz sehmalen Spalt bildet. Der Grund hievon ist leicht einznsehen: wenn der Sänger seinen Ton verstärken will, so kann er dies nur dadurch, dass er die Luft seiner Brusthöhle unter einen stärkeren Druck setzt. Wenn er sie aber unter einen stärkeren Druck setzt, würde sie zu rasch ausfliessen, wenn er hiebei die weite Stimmritze behielte, welche er beim piano gehabt hat; es würde die Luft mit solcher Geschwindigkeit ausfliessen, dass er den Ton nicht halten könnte, und deshalb muss er, je stärker er den Ton angibt, um so mehr die Stimmritze verengern.

# Flüsterstimme, Vocale, Consonanten.

Ausser der Bruststimme und der Fistelstimme unterscheiden wir noch die sogenannte Flüsterstimme, vox clandestina. Die Flüsterstimme ist aber eigentlich keine Stimme. Unter Stimme verstehen wir wesentlich die tönende Stimme, und Töne werden bekanntlich nur dadurch erzeugt, dass die Luft in regelmässige, periodische Schwingungen versetzt wird. Nicht so verhält es sich bei der Flüsterstimme. Die Flüsterstimme ist ein blosses Geräusch. Sie wird dadurch hervorgebracht, dass die Stimmritze zwar mässig verengert wird, dass aber die Processus vocales nicht so gestellt werden, dass jener dünne membranartige Rand vorspringt, von dem ich früher gesprochen, und vermöge dessen das Stimmband zum Ansprechen geeignet wird. Das Stimmband setzt vielmehr dem Strome der Luft eine mehr stumpfe Kante entgegen, die Luft, indem sie vorübergeht, reibt sich an dem Stimmbande, und so werden unregelmässige Impulse und damit ein Geräusch erzeugt. Die Flüsterstimme dient uns dazu, den Ton der Stimme zu ersetzen, wenn wir leise sprechen. Die Flüsterstimme wird dann ebenso den Vocalen und den tönenden Consonanten mitgegeben, wie beim lauten Sprechen die tönende Stimme den Vocalen und den tönenden Consonanten mitgegeben wird.

Abgesehen von der Stimme werden die wesentlichen Bedingungen für die meisten Vocale und Consonanten in der Mundhöhle hergestellt, aber gewisse Sprachelemente haben ihren Ursprung im Kehlkopfe. Dazu gehört zunächst das H. Wenn Sie die Stimmritze etwas mehr erweitern, wie sie bei der Flüsterstimme erweitert ist, aber doch nicht auf ihr Maximum, so geht ein breiter Luftstrom, der gegen die Rachenwand anfällt, mit einem schwachen Reibungsgeräusche aus der Stimmritze heraus, und das Reibungsgeräusch, welches er hier macht, und welches noch durch seinen Anfall an die Rachenwand modificirt wird, ist der Laut des gewöhnlichen H. Ausser diesem gewöhnlichen H haben die Araber noch ein verstärktes H, welches dadurch hervorgebracht wird, dass die Stimmritze zwar nicht zum Tönen verengt wird, dass aber bei etwas von einander entfernten Giessbeckenknorpeln die Processus vocales gegen einander gewendet sind, so dass sie vorspringende Ecken bilden, Grenzpfeiler

zwischen einem vorderen Theile der Stimmritze, welcher zwischen den Stimmbündern liegt, und welchen man als Glottis vocalis bezeichnet, und einem hinteren Theile der Stimmritze, wolcher zwischen den Giessbeckenknorpeln und zwischen den beiden Ligamentis triquetris liegt, und den man seltsamer Weise mit dem Namen Glottis respiratoria bezeichnet. Ueber der so gestalteten Stimmritze wird dann noch der Kehlkopfeingang verengt, indem sieh die Muse. ericoarytaenoidei obliqui und die Muse. aryepiglottidei zusammenziehen, somit die Giessbeckenknorpel und der Kehldeckel einander genähert werden, und auch die falsehen Stimmbänder näher gegen einander treten, so dass hier eine Reihe von Anfractuositäten gebildet wird, an denen sieh die Luft mit einem starken, rauhen Geräusche reibt, welches dieses starke H der Araber darstellt.

Auch der einfache Versehluss des Kehlkopfes, das einfache Aneinanderdrücken der Stimmbänder ist ein Sprachelement. Wir bezeichnen in unserer Schrift den Verschluss der Stimmritze nicht besonders, weil er überall da stattfindet, wo ein Wort mit einem Vocal anfängt, und weil er bei uns im Innern der Wörter seltener vorkommt. Bei den Griechen aber wurde er durch ein eigenes Schriftzeichen, durch den Spiritus lenis ausgedrückt. Wenn der beginnende Vocal angesprochen werden sollte aus der verschlossenen Stimmritze, so bekam er den sogenannten Spiritus lenis, und wurde dann so angesprochen wie bei uns alle anlautenden Vocale, wenn er dagegen den Spiritus asper erhielt, so wurde er mit offener Stimmritze angesprochen, und zwar bei mässig entfernten, sich dann einander nähernden Stimmbändern, so dass ihm ein Reibungsgeräusch, ein H vorherging. Die Araber betrachten den Verschluss der Stimmritze geradezu als einen Consonanten, welchen sie mit dem Namen Hamze bezeichnen. Es kommt bei ihnen dieser Verschluss als Sprachelement nicht nur zu Anfang, sondern auch in der Mitte und selbst zu Ende der Wörter vor, und deshalb haben sie für ihn ein eigenes Schriftzeichen, welches sie mit zu den Consonantenzeichen rechnen.

Wenn man die Stimmbänder aneinander drückt und ihren Verschluss gewaltsam durchbricht, dabei aber die Stimmbänder noch weiter aneinander drückt, so dass die Luft in kleinen Explosionen fortgeht, so erzeugt man dadurch ein knarrendes Geräusch. So lange die Stimmritze nur verengt ist, so lange erleidet die Luft nur Verdichtungen und Verdünnungen, welche je nach der Schwingungsdauer der Stimmbänder einen höheren oder tieferen Ton geben; wenn man aber die Stimmbänder aneinander drückt, wird jedesmal die Luft vollständig abgeschnitten, es werden nur successive und rasch hinter einander kleinere Luftquantitäten hinausgestossen, welche durch die rasch auf einander folgenden Explosionen jenes knarrende Geräusch erzeugen. Dieses Geräusch ist das Ain der Araber. Es führt den Namen Ain, Auge, nach dem Schriftzeichen, welches die Araber dafür haben. Es ist der Anfangsconsonant z. B. in Adam, Ali, wo wir keinen Consonanten sprechen, weil wir diese Wörter einfach aus dem Kehlkopfverschlusse ansprechen, während die Araber sie mit jenem knarrenden Geräusche ansprechen, welches den für den Europäer so schwer auszusprechenden arabischen Consonanten Ain repräsentirt.

Die Vocale entstehen nicht im Kehlkopfe, sondern in der Mundund in der Rachenhöhle, in dem Ansatzrohre, welches an das Stimmwerk angesetzt ist, und zwar entstehen sie durch Reflexionen, welche die Schallwellen, die ans dem Kehlkopfe herauskommen in diesem Ansatzrohre erleiden. Wenn verschiedene Wellensysteme, direct fortschreitende und reflectirte, anf einander treffen, so setzen sich, wie Sie wissen, die Impulse zusammen nach dem Gesetze von der Coexistenz der kleinen Bewegungen, ähnlich wie sieh auf einem Wasserspiegel auch die fortsehreitenden und die refleetirten Wellen zusammensetzen, nur dass die Wasserwellen Transversalwellen sind, während man es beim Schall mit Longitudinalwellen zu thun hat. So entstehen also in der Mund- und Rachenhöhle complicirte Wellensysteme, welche an unser Ohr gelangen und dort wieder in verschiedene Systeme von pendelartigen Schwingungen zerlegt werden, wie wir das später in der Akustik werden kennen lernen. Vermöge dieser verschiedenen Systeme von pendelartigen Schwingungen, die wir durch eine Art physiologischer Analyse erhalten, werden verschiedene Arten von Nervenfasern in unserem Ohre erregt, und dadurch werden uns qualitativ verschiedene Tonempfindungen erzeugt, welche wir mit dem Namen der verschiedenen Färbungen der Stimme belegen. Unter die Kategorie dieser verschiedenen Färbungen fallen auch die Vocale; sie werden alle dadurch hervorgebracht, dass man dem Ansatzrohre verschiedene Dimensionen und verschiedene Gestalt gibt. Man kann die Vocale in eine natürliche Reihenfolge bringen, die aber nieht lautet a e i o u, sondern i e a o u. Beim i ist das Ansatzrohr am kürzesten, indem der Kehlkopf am höchsten gehoben wird, die Lippen zurückgezogen werden und die Mundspalte der Breite nach erweitert wird. Zugleich ist beim i die Ausflussöffnung relativ gross, wegen der in die Breite gezogenen Mundspalte. Beim u dagegen ist das Ansatzrohr am längsten, indem der Kehlkopf herabgezogen wird, und die Mundöffnung nach vorn geschoben und zugleich verengt wird, indem die Lippen in eine runde Oeffnung zusammengezogen werden. Sie sehen also, dass hier ähnliche Mittel in Anwendung gebracht werden, um auf den ursprünglichen Tou zu wirken, wie dies bei der Physharmonika der Fall ist. Ausserdem ist beim i und e der Mundkanal in eine vordere und hintere Abtheilung gebracht, indem die Zunge in der Mitte gehoben und dem Gaumen genähert wird. Man hat zu verschiedenen Zeiten künstliche Maschinen gebaut, welche die menschliche Sprache nachahmen sollten. Zuerst hat Wolfgang von Kempelen ein solches Instrument verfertigt, das, so weit es sich um Erzeugung der Vocale handelte, aus einem Stimmwerke und einem Kautschuktriehter bestand. Dadurch, dass er letzteren mit der Hand in verschiedener Weise und mehr oder weniger deckte, und so die Resonanz des Stimmwerkes veränderte, ahmte er die verschiedenen Vocale nach. Zu derselben Zeit hat Kratzenstein, Professor der Physik in Jena, um eine Preisanfgabe der Petersburger Akademie zu lösen, die verschiedenen Vocale dadurch nachgeahmt, dass er auf ein Stimmwerk Ansatzröhren von verschiedener Form und verschiedenen Dimensionen setzte.

Wenn man Kempelen's Vocaltrichter aus Holz nachbildet, in den Hals ein Stimmwerk, eine der Stimmen, wie sie zum Ban einer Mundharmonika verwendet werden, einsetzt, und die vordere breitere Oeffnung

durch ein Brett mehr oder weniger verschliesst, so wird der Ton merklich vocalisch verändert. Der Trichter gibt a, o und n ziemlich deutlich; a bei der grössten, u bei der kleinsten Oeffnung. Die Vocale e und i lassen sieh auf diesem Wege nieht erkennbar hervorbringen. Willis hat einen andern, flacheren Voealtriehter construirt, welcher ein erkennbares e, aber auch kein i gibt. Es hängt dies damit zusammen, dass die Bedingungen, welche zum Entstehen des i nöthig sind, nieht erfüllt werden. Erstens müsste, wie dies bei der Mundhöhle gesehieht, die Höhle des Trichters in zwei Theile getheilt werden können, und ausserdem kommt noch hinzu, dass beim Hervorbringen des i auf natürlichem Wege die die Mundhöhle umgebenden Theile viel stärker mitsehwingen, als bei andern Vocalen. Das ist auch den Taubstummenlehrern bekannt, und sie lehren den Taubstummen das i erkennen, indem sie seine Hand auf ihren Kopf legen, während sie i anhaltend hervorbringen, wo er dann ein Sehwirren fühlt, welches er nicht wahrnimmt, wenn ein a oder o, oder ein anderer sogenannter offener Vocal lautet.

Die reinen Voeale werden hervorgebracht bei geschlossener Gaumenklappe; wenn die Gaumenklappe geöffnet wird, so sind die Voeale nasalirt. Man hat dies bestritten und hat dagegen angeführt, das Oeffnen der Gaumenklappe könne es nicht sein, was das Nasaliren hervorruft, weil man ja mit zugehaltener Nase ganz gut nasaliren könne. Man hat aber hier verkannt, was eigentlieh das Wesentliehe sei. Es ist ja nicht behauptet worden, dass das Nasaliren dadurch entsteht, dass die Luft aus der Nase ausströmt. Das Nasaliren entsteht dadurch, dass die Luft in der Nasenhöhle in Mitschwingungen geräth. Wenn ich die Nase zuhalte. so thue ich nichts Anderes, als dass ich ein offenes Ansatzrohr in ein gesehlossenes verwandle, in welchem jetzt die Luft im Allgemeinen noch besser mitsehwingt als in einem offenen Ansatzrohre. Dass wirklich bei den reinen Voealen die Gaumenklappe geschlossen ist und beim Nasaliren offen, davon kann man sich überzeugen, indem man die Flamme eines Waehsstoekes in die Nähe der Nase hält, so dass sie getroffen wird von Luft, welche aus der Nase kommt, aber nicht von der, welche aus der Mundhöhle ausströmt. So lange man einen reinen Vocal spricht oder singt bleibt die Flamme ruhig, sowie man nasalirt, flackert die Flamme. Ein anderes, noch empfindlicheres Verfahren hat Czermak angegeben. Er bringt einen Spiegel, der hinreichend warm ist, um nicht zu besehlagen, wenn man ihn an die Haut ansetzt, mit der spiegelnden Fläche nach oben gewendet, an die Oberlippe und spricht oder singt einen reinen Vocal; dann beschlägt der Spiegel nicht: beim Nasaliren dagegen entsteht sofort ein Beschlag.

Czermak hat auch gezeigt, dass bei verschiedenen Vocalen das Gaumensegel verschieden stark angezogen wird, am wenigsten beim a, am meisten beim i, dem am meisten geschlossenen Vocal. Der Grund davon ist leicht einzusehen. Wenn die Luft vorn frei ausfliessen kann, so braucht der Verschluss gegen die Nasenhöhle hin nur ein lockerer zu sein; wenn die Luft aber durch einen engen Kanal ausgetrieben werden soll, so muss das Gaumensegel sehärfer hinaufgezogen werden, um einen festeren Verschluss zu bilden, damit die Luft nicht gegen die Nasenhöhle hin durchbreche und die Luft in derselben in Mitsehwingungen versetze. Um das Factum zu beweisen, biegt er einen Draht rechtwinklig

um und wickelt dann das eine Ende desselben in eine in der Fläche liegende Spirale auf. Diesen Draht führt er durch den unteren Nasengang ein, so dass die Spirale, welche er, um ihr ihre Rauhigkeiten zu nehmen, mit Wachs bekleidet hat, auf dem Gaumensegel ruht. So wie das Gaumensegel sieh hebt, wird dies merklich durch eine seitliche Schwankung des Drahtes, der zur Nase heraushängt. Wenn man von a durch ä und e in i übergeht, so bemerkt man, dass die Ablenkung immer stärker wird, zum Zeichen, dass beim i das Gaumensegel stärker hinaufgezogen wird als bei den anderen Vocalen.

Von den Consonanten berühen nur die M-, N- und NG-Laute, wie die Vocale, lediglich auf Resonanz. Sie unterscheiden sich von den Vocalen dadurch, dass bei ihnen die Mundhöhle irgendwo geschlossen wird, entweder mit den Lippen, oder mit dem vorderen Theile der Zunge, oder mit dem mittleren oder hinteren Theile der Zunge, während bei den Vocalen der Mundkanal in seiner ganzen Länge offen ist. Weil diese Consonanten wie die Vocale auf Resonanz berühen, sind sie auch als Halbvocale bezeichnet worden. Die übrigen Consonanten werden alle bei geschlossener Gaumenklappe gebildet, und es tritt entweder ein Verschluss im Mundkanale ein, das geschieht bei b, p, d, t, g und k, oder es wird irgendwo ein von der Stimme unabhängiges accessorisches Geräusch gebildet, welches entweder für sich allein den Consonanten repräsentirt, wie dies bei den tonlosen Consonanten der Fall ist, oder welches neben dem Tone der Stimme erscheint, wie dies bei den tönenden Consonanten der Fall ist.

(Ende des ersten Bandes.)

# VORLESUNGEN

ÜBER

# PHYSIOLOGIE

VON

## ERNST BRÜCKE.

UNTER DESSEN AUFSICHT NACH STENOGRAPHISCHEN
AUFZEICHNUNGEN HERAUSGEGEBEN.

#### ZWEITER BAND.

PHYSIOLOGIE DER NERVEN UND DER SINNESORGANE UND ENTWICKELUNGS-GESCHICHTE.

WIEN, 1873.

WILHELM BRAUMÜLLER

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER.



# INHALT.

Seite

| · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nervensystem, Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| Nervensystem, Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18  |
| Motorische Nerven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Motorische Neiven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27  |
| Electrische Organe und ihre Nerven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36  |
| Centripetal leitende Nerven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41  |
| Rückenmark und Gehirn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43  |
| Einzelne Nerven: Nervus oeulomotorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68  |
| Nervus trochlearis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73  |
| — abdueens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75  |
| — trigeninus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75  |
| — facialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| - glossopharyngeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89  |
| — vagus und Aecessorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90  |
| — hypoglossus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106 |
| Die Hornhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 |
| Die Selerotiea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124 |
| Die Linse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125 |
| TO 01 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 |
| West with the terminal control of the control of th |     |
| Die Bindenaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128 |
| Das Sehen und die Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129 |
| Zeitlicher Verlauf der Netzhauterregung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142 |
| Thomas Young's Theorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Thomas Toung's Theorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 |
| Calabana Calabana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Scheinbare Grösse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 |
| Mängel des dioptrischen Apparates: Chromasie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168 |
| Agtionation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171 |
| Refractions- und Accommodationsanomalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172 |
| Vergrösserungsmittel: Lupe, Dissectionsbrille und einfaches Mikroskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184 |
| Calling Family 1 Co. 1. Calling Franch 1 Co. 1. Callin |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194 |
| Stavogleno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197 |
| Horopter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

IV Inhalt.

|                                                   |     | Seite          |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|
| Das Geliör                                        |     | 207            |
| Achseres Off                                      |     | . 214          |
| Trommelfell und mittleres Ohr.                    |     | . 215          |
| Inneres Ohr                                       |     | . 218          |
| Theorie der Tonempfindungen                       |     | . 221          |
| Geruchssinn                                       |     | . 227          |
| Geschmackssinn: Verbreitungsgebiet                |     | . 231          |
| Die Zunge                                         |     | . 232          |
| Geschnacksempfindungen                            |     | . 235          |
| Tastsinn und Gemeingefühl                         |     | . 236          |
| Zeugung und Entwiekelung: Urzeugung               |     | . 243          |
| Vermehrung durch Theilung                         |     | . 246          |
| - durch Knospung                                  |     | . 248          |
| Fortpflanzung durch Keinskörper und durch Eier    |     | . 249          |
| Generationswechsel                                |     | . 250          |
| Die Eier und der Eierstock                        |     | . 253          |
| Ablösung der Eier                                 |     | . 257          |
| Menstruation                                      |     | . 258          |
| Corpus luteum                                     |     | . 260          |
| Uebergang des Eies in die Tuba                    |     | . 260          |
| Der Same                                          |     | . 261          |
| Die Befruehtung                                   |     | . 262          |
| Der Furchungsproeess                              | •   | . 264          |
| Die Keimblätter                                   |     | . 266          |
| Eihäute und Placenta                              |     | . 269          |
| Zwillinge und Drillinge                           | •   | . 274          |
| Superfötation                                     |     | . 275          |
| Aufbau des Embryo                                 |     | . 276          |
| Entwickelung des Nervensystems                    |     | . 279          |
| - des Auges                                       | •   | . 281          |
| des Geruehsorganes                                |     | . 282          |
| - des inneren Ohres                               | •   | . 282          |
| des Knoehen-, Haut- und Muskelsystems             | • • | . 283<br>. 288 |
| der inneren Gesehleehtstheile                     |     |                |
| Descensus testiculorum                            | •   | . 289          |
| Entwickelung des ehylopoëtischen Systems          |     | . 291          |
| des Peritonæums                                   |     | . 292          |
| der Milz und der Lymphdrüsen des Mesenteriums     |     | . 293          |
| <ul><li>der Lungen</li></ul>                      | •   | . 294          |
|                                                   |     |                |
| - der Venen                                       |     | . 297          |
| Die Geburt                                        | •   | 297            |
| DIO CONTROL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |     | 298            |
| Das Kind nach der Geburt                          |     | 300            |
| Entwiekelung der Gewebe: Die Oberhaut             |     | 301            |
| Die Nägel                                         | • • | 302            |
| Die Haare                                         |     | . 305          |
| Der Knorpel                                       | • • | . 306          |
| Das Bindegewebe                                   |     | . 308          |
| Die Knoehen                                       |     | . 313          |
|                                                   |     | . 316          |
| Zahnwechsel                                       |     | . 316          |
| Zeiten des riervorbrechens der Zahle              |     | . 317          |
| Entwickelung der Elemente des Nervensystems       |     | . 317          |
| — der Muskelfasera                                |     | 319            |
| — der elastischen Fasern                          |     | 319            |
| der Linse                                         |     | 320            |

### Nervensystem.

### Allgemeines.

Wir haben uns jetzt mit der Physiologie des Nervensystems zu besehäftigen. Ehe wir darauf eingehen können, müssen wir uns zuerst näher mit den Formbestandtheilen desselben bekannt machen. Man theilt die

Elemente des Nervensystems ein in zellige und in faserige.

Man kann das Nervensystem vergleiehen mit dem Telegraphensysteme eines Staates, wo dann die zelligen Elemente die aufgestellten Apparate vorstellen, während die faserigen, die Nervenfasorn, die Drahtleitungen vorstellen, auf welehen die Impulse, einerseits vom Centrum gegen die Peripherie, andererseits von der Peripherie nach dem Centrum befördert werden. Man muss dann das Gehirn und Rückenmark ansehon als die grosse Telegraphenstation der Hauptstadt und die in den verschiedenen Theilen des Körpers zorstreuten Ganglien als die Stationen der kleineren Orte. Wie wir später sehen werden, lässt sieh dioser Vergleich nieht im Einzelnen durchführen und aufrechterhalten, im Grossen und Ganzen kann man ihn aber gelten lassen.

Wenn an einer Nervenfaser Alles, was daran vorhanden sein kann, vorkommt, so besteht sie aus der Seheide, einer membranösen, röhrigen Hülle, aus dem Marke und aus dem Axeneylinder, nach seinem Entdeeker Purkinje, der Purkinjo'sche Axeneylinder gonannt. Er wird auch bezeichnet mit dem Namen des Remak'schen Bandes. Dor Axencylinder ist nur ausnahmsweise an der ganz frisehen und uuveränderten Norvenfaser zu sehen; meist ist er durch das Nervenmark verdeekt, so dass man sieh künstlieher Mittel bedienen muss, um ihn siehtbar zu machen. Das Nervenmark besteht theils aus Eiweisskörpern, theils aus Cerebrin, Leeithin (Protagon), Cholesterin und aus Fett, also aus Körpern, von denen ein grosser Theil in Alkohol löslich ist. Man nimmt deshalb ein Nervenbündel und kocht es in Alkohol aus. Nachdem dies geschehen, zerfasert man es. Das Nervenmark ist nun krümlich geworden und man sicht in demselben den Axeneylinder als einen contralen Strang verlaufen. Häufig gelingt es auch beim Zerreissen der Nervonfaser den Axeneylinder oine kürzore oder

längere Streeke lang aus der Scheide und den darin befindlichen Resten des Markes heraushängen zu sehen. Ein anderes Hülfsmittel, das von Pflüger angegeben ist, besteht darin, dass man ein Stück eines ganz frischen Nervenstammes, ehne Wasser hinzuzufügen, auf dem Objectträger zerzupft und dann einen Tropfen Collodiumlösung darauf setzt; dann infiltrirt sich die Norvenfaser mit Collodium und nun sieht man im Innern derselben den Axeneylinder verlaufen. Noch viel besser kann man den Axeneylinder untersnehen an gehärteten und gefärbten Präparaten. Mau nimmt ein Stück von einem Nerven eder ein Stück des Rückenmarks und legt es in Chromsiture, worin es sieh soweit erhärtet, dass man es in dünne Schnitte zerlegen kann. Diese dünnen Schnitte bringt man in eine ammoniakalische Karminlösung. Dann fürbt sieh zuerst der Axencylinder; das Nervenmark nimmt die Färbung schwierig an, so dass zu einer Zeit, we der Axeneylinder sehon tief reth gefärbt ist, das Nervenmark noch völlig weiss ist. Dann sieht man auf Längssehnitten den gefürbten Axeneylinder durchschimmern und auf Querschnitten sieht man im Centrum den sehön roth gefärbten Axeneylinder, rundum das Mark und nach aussen davon einen Contour, welcher die Scheide der Nervenfaser darstellt.

Der Axeneylinder zerfällt häufig an seinem peripherischen Ende in sehr feine Fäden. Diese Theilung in feine Fäden kann sich auch, eine kürzere oder längere Strecke weit, in den Axeneylinder hinauf fortsetzen. Wenn aber in neuerer Zeit angegeben worden ist, dass der Axeneylinder überall aus einer grossen Menge von ausserordentlich feinen Fäden bestehe, welche sich sogar durch die Gauglienzellen, aus denen der Axeneylinder, wie wir später sehen werden, entspringt, hindurch fortsetzen sellen, so ist dies etwas, wofür der Beweis vorläufig noch mangelt.

Es ist überhaupt sehwer, etwas Bestimmteres über die Structur des Axeneylinders auszusagen, weil wir so sehwer Gelegenheit haben, ihn im lebenden, im ganz frischen und unveränderten Zustande zu untersuchen, und wir müssen uns wohl hüten, ihm überhaupt eine zu grosse Consistenz zuzuschreiben. Wir wissen von der Consistenz des Axeneylinders im lebenden Zustande so gut wie gar nichts und wir werden auch hier daran erinnert, dass die Bezeichnungen von fest und flüssig, die Bezeichnungen für die Aggregatszustände, wie sie uns die Physik liefert, sieh nicht ehne Weiteres auf die Substanzen des lebeuden Körpers anwenden lassen. Einerseits sprechen manche Thatsachen dafür, dass die Consistenz des Axeneylinders im Leben eine ausserordentlich geringe sei, und andererseits kann man ihn nicht geradezu als aus einer tropfbar flüssigen Masse bestehend ansehen, weil die Theilehen desselben dann den Gesetzen der Schwere in einer Weise folgen müssten, wie dies thatsächlich bei den Theilehen des Axeneylinders nicht der Fall ist. Nur so viel seheint gewiss zu sein, dass die eigentliche Substanz des Axeneylinders, durch eine äussere, festere Schichte, durch eine Art eigener Hülle, abgetrennt ist von dem Marke. Diese Hülle bildet an ihrer Oberfläche riffartige Falten, die dünne Längslinien darstellen, welche dem Axencylinder entlang verlaufen und welche Veranlassung geben können zu der Vorstellung, dass dies eben die Fäden scien, aus welchen der ganze Axeneylinder zusammengesetzt ist.

Der Axencylinder ist offenbar der wesentliche Theil der Nervenfaser, in welchem die Fortleitung der Nervenerregungen stattfindet, denn alle andern Theile der Nervenfaser können fehlen, nur der Axencylinder muss

Allgemeines 3

vorhanden sein. Eine Nervenfaser kann als nackter Axencylinder aus einer Ganglienkugel entspringen, dieser kann dann nachher erst eine Markscheide und eine Hülle bekommen, er kann mit dieser eine Strecke lang verlaufen als markhaltige Nervenfaser, und dann kann er gegen sein peripherisches Ende wiederum die Markscheide verlieren, ja os kann der Axencylinder allein sich fortsetzen, so dass wir deutlich sehen, dass es der Axencylinder ist, der als weseutlicher Theil der Nervenfaser conservirt wird.

Wenn die Nervonfaser aus dem Körper herausgenommen und unter das Mikroskop gebracht wird, besonders wenn man Wasser hinzusetzt, so geht das Nervenmark eine eigenthümliche Veränderung, eine Art Gerinnung ein, und bei dieser Veränderung geschieht es, dass sich am Rande zwei mehr oder weniger unregelmässige Contouren noben einander bilden. Wegen dieser doppelten Contouren, welche diese markhaltigen Nervenfasern unterm Mikroskope erhalten, bezeichnet man sie mit dem Namen der doppel-

randigen Nervenfasorn.

Eine andere Art von Fasern kommt vor in der weissen Substanz des Gehirns, dann im Stamme des Nervus olfactorius, dann im Opticus und im Acusticus. Diese verhalten sich, wenn sie aus dem Körper herausgenommen werden, anders als die eben besprochenen doppelrandigen Nervenfasern. Sie verändorn sich so, dass das gerinnende Mark sich in einzelne tropfenförmige Klumpen zusammenballt, die gewissermassen Perlen darstellen, welche auf dem Axencylinder aufgezogen sind, und diese Fasern nennt man die perlschnurförmigen oder die varicösen Nervenfasern.

Also die doppelrandigen Norvenfasern sind nicht im lebenden Körper doppelrandig und die markhältigen varicösen sind im lebenden Körper auch nicht varicös: beido Arten von Nervenfasern sind glattrandig, wenn sie aber aus dem Körper herauskommen, besonders wenn Wasser zugesetzt wird, so verändern sie sich in dieser Weise und weil diese Veränderungen charakteristisch und leicht wieder zu erkennen sind, so nennt man die eine Art die doppelrandigen, die andere die varicösen oder perlschnur-

förmigen Fasern.

Die Nervenfasern haben oine schr verschiedene Dicke. Die dicksten kommen bei den Fischen vor. So hat der Zittorwols, Malaptorurus electricus, zu jeder Seite eine einzigo Nervenfaser für das ganze electrische Organ. Diese entspringt als ein schr dicker Axoncylinder, der sich mit einer ebenso dicken Scheide umgibt und sich nun nach und nach so lange diehotomisch theilt, bis er das ganze Organ versorgt hat. Eine andere sehr dicke Faser liegt bei den Fischen jederseits im Rückenmarko, in dem sie von oben nach abwärts verläuft. Diese Faser hat man auch mit dem Namen der colossalen Faser bezeichnet. Von den Nervenfasern, welche in den Nervenstämmen verlaufen, sind im Allgemeinen die motorischen dicker, als die sensiblen; vorherrschend dünne Fasern verlaufen im Grenzstrange des Sympathicus.

Ausscr diesen markhältigen Nervenfasern giebt es nun noch marklose, also Fasern, die aus einem Axencylinder, mit oder ohne eine umgebende Scheide, bestellen. Als Remak diese marklosen Fasern zuerst im Sympathicus auffand, da war man geneigt, sie für eine eigene Art von Nervenfasern zu halten, und man bezeichnete sie mit dem Namen der grauen Fasern, im Gegensatze zu den gewöhnlichen oder markhältigen Fasern. Die markhältigen Fasern sind weiss wegen des stark liehtbreehenden Markes, welches in ihnen enthalten ist und wegen der starken Reflexion, die dieses Mark bedingt. Desshalb ist die weisse Substanz des Gehirns weiss und die weisse Substanz des Rückenmarks weiss. Die graue Substanz des Gehirns und Rückenmarkes ist deshalb dunkler gefürbt, weil sie eben diese markhältigen Fasern nicht enthält, sondern weil sie aus zelligen Elementen und aus marklosen Fasern, Blutgefüssen u. s. w. besteht. So ersehienen nun auch diese marklosen Fasern, da wo sie in grösserer Masse zusammenliegen, dom blossen, oder nur mit der Loupe bewaffneten Auge grau, im Verhältnisse zu den entsehieden weissen markhaltigen Fasern, und deshalb hat man ihnen den Namen der grauen Fasern gegeben. Man hat aber später eingesehen, dass dies überhaupt keine eigene Art von Nervenfasern ist und dass man die Nervenfasern im Allgemeinen nieht eintheilen kann in markhältige und marklose Fasern, weil ein und dieselbe Nervenfaser marklos entspringen kann, nämlich als naekter Axeneylinder, dann markhältig wird, indem sie sieh mit einer Markseheide umgibt und endlich in ihrer peripherisehen Ausbreitung wiederum marklos wird, weil sie die Seheide verliert und der Axencylinder sieh noch weiter verzweigt. Ja, manehe Arten von Nervenfasern sind selbst im Extrauterinleben, in der Kindheit, noch marklos, während sie sich doch in einer späteren Zeit mit einer Markseheide umgeben.

Von diesen marklosen Nervenfasern gibt es wiederum versehiedene Formen. Erstens gibt es solehe, welche entweder rundlich oder etwas bandartig plattgedrückt sind und auf welchen man von Stelle zu Stelle längliche Kerne findet. Das ist die erste Form von allen embryonalen Nervenfasern und zugleich kommen sie, wie gesagt, selbst im Extrauterinleben an Stellen vor, wo man später markhältige findet. Wenn man den harten Gaumen eines neugebornen Kindes untersucht, so findet man dort eine grosse Menge von Fasern mit länglichen Kernen, so dass man auf den ersten Anblick glaubt, man hätte es mit glatten Muskelfasern zu thun. Verfolgt man diese aber weiter, so sicht man, dass sie in Stämmehen zuzammenlaufen und den Charakter der Nerven an sich tragen. Vergleicht man damit den Gaumen eines Erwachsenen, so findet man an ihrer Stelle markhältige Nervenfasern, indem sie später eine Markscheide erhalten haben.

Andere Arten von Nervenfasern, die man mit dem Namen der marklosen varicösen Fasern bezeichnet, gleichen einem dünnen Faden, der von Stelle zu Stelle kernartige Anschwellungen hat. Noch andere sind mehr oder weniger drehrund oder abgeplattet, bald gröbere und bald feinere Fäden, die entweder parallel nebeneinanderlaufen oder sich diehotomisch verzweigen. Man sieht also, dass diese Arten von Nervenfasern nichts Charakteristisches haben. Man kann also auch einer solchen marklosen Nervenfaser unter dem Mikroskope nieht ansehen, ob sie eine Nervenfaser ist oder ob sie keine Nervenfaser ist. Ganz anders verhält es sieh, wie wir gesehen, mit den markhältigen. Diese kann man durchaus mit keinem andern Gewerbselemente verwechseln; und wenn man deshalb unter dem Mikroskope Fasern hat, von welchen man Verdacht schöpft, dass sie marklose Nervenfasern seien, so kann man die Gewissheit hierüber nur dadurch erlangen, dass man sie zu verfolgen sucht bis zu ihren Verbindungen mit einer markhaltigen Faser. Es ist dies nicht zu allen Zeiten

hinreichend beachtet worden und man hat deshalb manche Untersuchungen über Verbreitung von Nervenfasern oder angeblichen Nervenfasern in Organen veröffentlicht, die nicht denjenigen Grad von Sicherheit haben, welchen dergleichen Untersuchungen haben sollten.

Diese marklesen Nervenfasern sind oben äusserst blass und äusserst schwer in den Geweben zu sehen und man hat deshalb verschiedene künstliche Hülfsmittel angewendet, um sie in den Geweben nech sichtbar zu machen. Nun hat man gefunden, dass sich mittels Geldchlerid die Nerven eigenthümlich vielett fürben lassen und man hat deshalb diese vielette Fürbung in den Organen vielfültig benützt, um in denselben nech Nervenverbreitungen sichtbar zu maehen, die man ehne weitere Prüparatien nieht mehr schen kann. Da diese Färbung mit Geldehlerid auf einem Reductionsprocesse beruht, und nicht bles Nerverfasern, sendern auch andere Gebilde sich fürben, se kann man den Satz, dass sich Nervenfasern mit Geldehlerid färben, nicht ehne Weiteres umkehren und nicht sagen, das, was sieh mit Geldehlorid färbt, ist Nervenfaser; sendern man muss immer suehen, die Nervenfasern nach rückwärts zu verfelgen und ihre Verbindungen mit markhältigen Fasern nachzuweisen: erst dann hat man die Ueberzeugung, dass man es mit marklosen Nervenfasern und nicht mit andern Gewebselementen zu thun habe.

Man war früher der Meinung, dass die Nervenfasern ungetheilt ven ihrem Anfange bis zu ihrem Ende verliefen. Das kam daher, dass man die Theilungen im Verlaufe der Stämme suehte. Da befinden sie sich aber nieht, sendern immer in der Nähe der peripherisehen Enden der Nerven. Nachdem Sehwann sehen früher einmal eine getheilte Nervenfaser im Sehwanze einer Fresehlarve gesehen hatte, wurden später in den Augenmuskeln Theilungen von Nervenfasern aufgefunden. Nachdem die Nerven in die Muskeln eingetreten sind, theilen sie sich mehrfach dichotemisch, um dann erst zu endigen. Später hat Reichert ein nech geeigneteres Object an einem kleinen Muskel gefunden, der seitlich vem Brustbein der Frösche zur Haut geht. An diesem lassen sieh sehr schen eine gresse Menge von Theilungen beobachten. Noch viel zahlreieher sind die Theilungen der metorisehen Nerven an den Gliederthieren, z. B. bei den Krebsen, we sieh die Nervenfasern förmlich baumartig verzweigen, ehe sie sich an die einzelnen Muskelfasern vertheilen. Auch andere Nervenfasern als die meterisehen verzweigen sich. Am zahlreiehsten kemmt dies bei den electrischen Nerven ver, besenders bei den Nerven ven Malapterurus electricus. Auch die sensiblen Nervenfasern verzweigen sieh, theils so lange sie nech markhältig sind, theils nachdem sie ihr Mark verleren. Wenn sieh eine markhültige Nervenfaser verzweigt, se gesehicht dies in der Weise, dass an dem Marke und der Seheide eine kleine Einschnürung entsteht und von dieser Einschnürungsstelle aus zwei oder manehmal drei Nervenfasern abgehen, indem sieh der Axeneylinder dem entspreehend in eben so viele neue Fäden theilt. Dergleiehen Verzweigungen können mehrmals hintereinander stattfinden.

Es fragt sich nun, wie entspringen die Nervenfasern? Die Nervenfasern entspringen im Centralergane, im Gehirn- und Rückenmark und in den Ganglien, von eigenthümlichen Zellen, welche man mit dem Namen der Ganglienzellen eder Ganglienkugeln belegt hat. Man fand sie zuerst, indem man Ganglien unter dem Mikroskopo im Wasser zorzupfte.

Da riss man die Ursprünge der Nervenfasern von den betreffenden Zellen ab. Diese waren im Wasser zu sphäroidischen Massen aufgequollen, stellten also Kugeln dar, und daher rührt der Name Ganglienkugeln. Heutzutage, we man die Sachen besser in situ und an gehärteten Präparaten studiren kann, da weiss man, dass von diesen Zellen wehl keine einzige eine wirkliche Kugel ist, sondern dass sie eine sehr umregelmässige Gestalt haben; weshalb auch von manchen der Name Ganglienkugeln vermieden wird, se dass sie als Ganglieuzellen, als Ganglienkörper oder auch schlechtweg als Nervenzellen bezeichnet werden. Jede dieser Ganglieukugeln besteht aus einem Protoplasmaleibe, zu dem nech eine äussere Hülle hinzukemmen kann, und aus einem Kerne. In diesem Kerne befindet sieh wieder ein Kernkörperchen und in einigen Ganglienkugeln hat Mauthner in diesem Kernkörperchen noch ein Kernkernkörperchen gefunden, welches er mit dem Namen Nucleololus bezeichnete. Gewöhnlich sieht man den Kern in dem körnigen Protoplasma der Ganglienzelle als eine runde oder mehr eder weniger unregelmässige, aber doch immer scharf begrenzte Masse liegen uud in ihm das Kernkörperchen. Es scheint aber, als ob im Leben der Kern nicht immer se streng von dem übrigen Protoplasma geschieden wäre, es scheint, dass er mit ihm in einem nähern Zusammenhange ist. Wenigstens muss man dies aus Bildern schliessen, welche E. Fleischl bekemmen hat, indem er ganz frische, lebende Ganglienkugeln in Bersäurelösung hineinbrachte, wo sieh dann der Kern gewissermassen nach und nach aus dem Pretoplasma losschälte, mit dem seine Masse effenbar in einer innigeren Verbindung war, als man sie an den bereits abgesterbenen Ganglienkugeln wahrnimmt.

Die Ganglienkugeln theilt man ein in apolare, d. h. in solche, die keine Fertsätze haben, sondern blos aus einem runden Proteplasmaleibe mit oder ohne Hülle bestehen, in welcher ein Kern mit Kernkörperehen liegt. Zweitens in unipelare, d. h. in solche, von denen ein Fortsatz ausgeht, der dann in eine Nervenfaser übergeht. Oder in bipolare, die mit zwei Nervenfasern in Verbindung stehen, die gewöhnlich nach entgegengesetzter Richtung abgehen, so dass die Ganglienkugel in den Verlauf der Nervenfaser eingeschaltet erscheint. Endlich in multipolare, bei denen drei eder mehrere Fertsätze vorhanden sind, von denen wenigstens einer in eine Nervenfaser übergeht. Diese Fertsätze an den multipolaren Ganglienzellen gehen nämlich keineswegs alle in Nervenfasern über, sondern die meisten von ihnen verzweigen sich in immer feinere Aeste und diese dringen zwischen die umgebenden Gewebstheile ein, se dass die Ganglienkugel durch diese Fortsätze gewissermassen wie durch Wurzeln und Würzelchen in dem umgebenden Gewebe befestigt ist: dies sind die s. g. Protoplasmafortsätze.

Es ist sogar in neuerer Zeit behauptet worden, dass von jeder solchen Ganglienkugel nur immer ein Fertsatz ausgehe, der in eine Nervenfaser übergeht. Es ist aber diese Angabe an und für sich sehr unwahrscheinlich, indem wir physiologische Thatsachen kennen, welche uns darauf hinführen, dass es im Centralorgane Ganglienkugeln gebeu muss, welche mit mehreren Nervenfasern in Verbindung stehen. Zweitens ist auch der Beweis, dass eine solche Ganglienkugel nur einen Fortsatz hat, welcher in eine Nervenfaser übergeht, in den meisten Fällen sehr sehwer zu führen. Wenn wir die Ganglienkugel durch Zerzupfen isoliren, so

reisson wir sehr leicht einen oder den andern Fortsatz ab und erkennen dann hinterher die Stellen nicht mehr, an denen diese Fortsätze abgerissen sind. Daher rührt es auch, dass man in neueror Zeit, wo man bessere Untersuehungsmethoden hat, lange nicht mehr se viel apolare Ganglienkugeln findet, als früher, wo man Alles durch Zerzupfen darstellte. Früher erschienen bei weitem die meisten Ganglienkugeln apolar, weil man ihre Fertsätze abgerissen hatte und nur ausnahmsweise gelang es, die eine oder andere zu finden, die noch mit einer Norvenfaser in Vorbindung stand. Auf Durchschnitten von gehärteten Prüparaten sieht man wiederum nur die Fortsätze, weleho in der Ebene des Schnittes liegen und man ist alse nieht sicher, alle Fortsätze einer solchen Ganglienkugel zu haben. Das Boste ist es nech, um die Fortsätze einer Ganglienkugel möglichst vollständig zu haben, dass man orst härtet und dann zerzupft, weil dann die Fortsütze eine grössere Consistenz haben und weil, wenn man sie abreisst, da Alles geronnen ist, man wenigstens die Stellon, an denen ein Fortsatz abgerissen ist, loichter orkonnt, als wonn man die Gebilde friseh zerzupft. Immerhin ist bis jetzt der Beweis nicht geliefert, dass diese multipolaren Ganglienkugeln wirklich nur immer oinen Fortsatz haben, der in eine Nervenfaser üborgeht und dass alle übrigen Fortsätze jedesmal nur Protoplasmafortsätze seien, die sieh nur als Wurzeln in dem umgebenden Gowebe verbreiten, ohne mit Nerven in Verbindung zu stohen.

Diese bisher besprochenen Ganglienzellen oder Ganglienkugeln hat man auch mit dem Namen der Grossganglionkugeln bezeichnet, weil sie verhältnissmässig grosse Gewebselemente sind, so wie sie sich im Gehirnund Rückenmark und so wie sie sich in den Wurzelganglien der Spinalnerven und in den grösseren Ganglien des Sympathicus finden. Diese Unterseheidung der Ganglienkugeln als Grossganglienkugeln ist aber eine unglückliehe, weil sie keineswegs eine bestimmte Grösse haben, sondern auch kleinere Gewebselemente vorkommen, die ihnen functionell ganz gleich stehen. Wenn man auf die kleineren, mikroskopischen Ganglien des Sympathicus übergeht, z. B. auf die Ganglien in der Wand des Darmeanals und in der Wand der Harnblase, so findet man viel kloinere derartige Gebilde, die im Uebrigen ganz so besehaffen sind, die in derselben Weise mit Nervonfasern in Verbindung stehen, welche also den sogenannten Grossganglienkugeln veraussichtlieh functionell gleichwerthig sind.

Im Centralorgan findet man ausser diesen Ganglienzollen noch andere Arten von zelligen Gebilden. Zunächst verhältnissmässig zarte, blasse Zellen, welche mit den weissen Gohirnfasorn in Verbindung stehen und die man daher unzweifelhaft auch als Nervenzellen bezeichnen muss. Ausserdem findet man kleinere Zellen, bei welchen der Protoplasmaleib im Verhältnisse zur Grösse des Kernos klein ist, und endlich solche, bei denen der Protoplasmaleib so klein geworden ist, dass da, wo sie in Masse zusammenliegen, nur ein Kern neben dem andern zu liegen seheint. Dies sind die s. g. Nuclearformationen, wie sie im Gehirne und in der Retina vorkommen. Nach der Constanz, mit der sie immer in bestimmten Theilen des Centralorgans und der Retina vorkommon und da sie eben in anderen nicht norvösen Theilon kein Analogon finden, kann es keinem Zweifel unterliegen, dass auch diese Elemente functionell zum Nervensysteme gehören.

Ausserdem findet sich im Centralorgane eine nicht unbeträchtliche Menge von Zellen und von Fasern, von deuen man nicht mehr mit Bestimmtheit weiss, ob man sie functionell noch zum Nervensysteme rechnen oder ob man sie als Formationen betrachten soll, die mehr dem Bindegewebe angehören und welche zum Stützen und Zusammenhalten der Nervenelemente dienen. Dahor rührt es auch, dass seit langer Zeit ein bis jetzt noch unentschiedener Streit darüber geführt wird, was im Centralorgane Nervenelemente, und was sogenanntes Bindegewebe sei. Eigentliches Bindegewebe kommt übrigens im Rückenmarke verhältnissmässig wenig vor. Das eigentliche Bindegewebe löst sieh nämlich in einem Gemische von Salpetersäure und chlorsaurem Kali auf. Das wird schon seit lange von Budge und Anderen angewendet, um das Bindegewebe in den Organen zu zerstören und in das Bindegewebo eingelagerte Theile, Muskel, Drüsen u. s. w. Wenn man nun einen Rückenmarkschnitt in dieses Gemisch einlegt, so findet man, dass nichts zerstört wird, als die Pia mater mit den Fortsätzen, die sie in das Rückenmark hineinschiekt. Die übrigen Gewebe sind also offenbar kein wirkliches Bindegowebe. Da aber nichtsdestoweniger Vicles darunter ist, was man nicht mit Fug und Recht zum Nervensysteme zählen kann, so hat Kölliker hiefür den Namen Stützgewobe vorgeschlagen und dieser ist allgemein angenommen worden.

Eine weitere Frage ist die, wie endigen die Nervenfasern? Indem man sich die Fortleitung der Impulse in den Nervenfasern in ähnlicher Weise dachte, wie in Drahtleitungen, welche man zur Fortleitung electrischer Ströme braucht, so glaubte man gefunden zu haben, dass die Nerven in Schlingen endigen. In der That kann man auch in den Muskeln und an andern Orten nicht selten Schlingen finden, aber das sind keine Endschlingen, sondern die Nerven verlaufen noch weiter, verzweigen sich



dichotomisch, um dann in anderer Weise, die wir bald kennen lernen werden, zu endigen. Man weiss jetzt, dass von allen Nerven, deren Endigungsweise wir kennen, kein einziger in Sehlingenform endigt.

Diejenigen Nervenendungen, welche man zuerst kennen lernte, waren die in den s. g. Vater'schen oder Paeini'schen Körperchen (Figur 1). Der deutsche Anatom Vater fand, dass unter der Haut im Bindegewebe in der Vola manus und der Planta pedis eigenthümliche Körper liegen, welche wie eiförmige Beerchen, an den Endigungen der Nerven hängen. Diese Entdeckung ist wieder in Vergessenheit gerathen, bis später Paeini diese Körperchen wieder fand und sie mikroskopisch untersuchte. Sie führen deshalb den Namen der Vater'schen oder Paeinischen Körperchon.

Denkt man sich eine markhältige Nervenfaser, so tritt diese in ein eiförmiges Gebilde und

verliert nach und nach ihr Mark, während sie eine Reihe von bindegewebigen, membranösen Schiehten durchbohrt, aus welchen das Pacini'sche Körperchen besteht. Diese Schichten sind sehr zahlreich und nachdem die Nervenfaser sie alle durchbehrt und ihr Mark verleren hat, tritt endlich der nackte Axencylinder in einen inneren, mit einer durchsichtigen Substanz gefüllten Raum, we er mit einer knopfförmigen Anschwellung endigt. Bisweilen theilt sieh dieser Axencylinder se, dass er mit zwei Knöpfehen endigt, niemals aber sieht man eine Schlinge. Bisweilen ist auch der Axencylinder in grösserer Ausdehnung getheilt und bisweilen ist das ganze Körperchen getheilt, se dass es einen Zwilling darstellt und die Nervenfaser sieh in zwei Aeste theilt, deren jeder, in derselben Weise wie eine ungetheilte endigt.

Es fragt sich, was dies für Nervon sind, und was diese Körperchen zu bedeuten haben? Motorische Nerven können es offenbar nicht sein, da nichts vorhanden ist, was sie bewegen könnten. Man hat sie deshalb znnächst für Tastnerven gehalten. Als man aber die Verbreitung der Pacinischen Körperchen näher kennen gelernt, musste man von dieser Idee zurückkommen. Denn erstens liegen sie in der Vola manus durchaus nicht günstig für die Tasten. Sie liegen in der Tiefe, im Bindegewebe unter der Cutis. Man hat sie aber auch später an Orten gefunden, wo an ein Tasten noch weniger zu denken ist, so im Mesenterium der Katzen und beim Menschen im Bindegewebe hinter dem Pankreas. Wenn man sie auch im Allgemeinen als Endigungen von Empfindungsnerven ansehen kann, so kann man die Gebilde doch nicht als Tastorgane deuten.

Das beste Object diese Körperchen zu untersuehen bietet das Mesenterium der Katze. Dieses braucht man nur gegen das Licht zu halten, dann sieht man die Körperchen an den Aesten der Nerven hängen, die neben den grossen Gefässen des Mesenterinms verlaufen. Man sieht sie in dem umgebenden Fette als kleine, helle, durchsiehtige Punkte liegen. Beim Mensehen findet man sie am leichtesten, indem man einen Durchschnitt durch die Fingerbeere macht. Da liegen sie unter der Haut, im Bindegewebe der Fingerbeere, und da beim neugeborn nicht Körperchen vorhanden sind als beim Erwachsenen, die Fingerbeere aber viel kleiner ist, so dass sie auf einen kleineren Raum besehränkt sind; so kann man sie hier am leichtesten und reichlichsten finden.

Die wahren Tastkörperehen sind von Meissner entdeekt worden und man bezeichnet sie deshalb mit dem
Namen der Meissner'sehen Tastkörperehen (Figur 2).
Wenn man einen Durehschnitt dureh die Fingerbeere
macht, so findet man, dass die Hautpapillen nieht sämmtlich gleiehe Länge haben, sondern dass zwisehen verhältnissmässig langen Papillen, kürzere und diekere Papillen vorkommen. In den langen Papillen gehen die
Gefässsehlingen ganz hinauf bis an die Spitze, in diesen
kurzen Papillen aber liegt nur eine Gefässsehlinge im
unteren Theile derselben, und dafür liegt im oberen
Theile ein längliehes, eiförmiges oder, wie man gesagt
hat, tannenzapfenartiges Gebilde, in welches hinein sieh
ein oder mehrere doppelrandige markhältige Nervenfasern



verfolgen lassen. Diese sieht man noch sieh darin theilen. Das ganze Körperehen ist mit Querstreifen bedeekt, als ob es aus einem oder mehreren fadenförmigen Gebilden zusammengeknäult wäre. Die Art und Weise, wie die Nervenfasern in diesem Gebilde endigen, kennt man nicht genau; man

weiss nur, dass sie sich in demselben noch dichotomisch verzweigen und dass dieses Körperchen ein wahres Endgebilde ist, und da sie gerade an denjonigen Theilen gefunden werden, mit denen wir vorzugsweise tasten, so ist der Schluss berochtigt, dass diese Körperchen wahre Tastkörperchen soien.

Noch an anderen Stellen des Körpers hat man unmittelbar unter der Oberfläche kolbenartige Gebilde gefunden, in welche offenbar sensible Nerven hineingelten. Man würde aber irren, wenn man daraus schliessen wellte, dass die sensiblen Nerven immer und überall mit kolbenartigen Endgebilden endigen müssen.

In neuerer Zeit hat Cohnheim die Nerven der Hornhaut näher untersucht und mit Hilfe der Vergoldungsmethode gefunden, dass die Nerven der Cornea, in der Nähe der Oberfläche derselben, ein reiches Netzwerk von marklosen Fasern, einen wahren Plexus bilden und dass von diesem Plexus aus wieder kleine Fäden hinauf gehen und nieht nur bis an die Grenze, sondern selbst über die Grenze des Epithels hinaus, so dass sich ihre letzten Enden zwisehen die Epithelialzellen hinein fortsetzen. Diese Netze und die fadenförmigen Fortsätze derselben, welche blind endigend zwischen die Epithelialzellen hineingehen, sind bis jetzt nur mittelst der Vergoldungsmethode gefunden worden, aber so, dass die durch Gold gefärbten Gobilde wirklich im Zusammenhange mit den tiefer liegenden, unzweifelhaften Corneanervon, die man schon seit längerer Zeit gekannt hat, gosehen wurden.

Von den motorischen Nerven kennt man bis jetzt nur die Endigungen in den Skeletmuskeln mit Sicherheit. Die Endigungen der motorischen Nerven in den unwillkürlichen Muskeln sind nicht mit Bestimmtheit bekannt. Die ersten derartigen Endigungen hat Doyère beobachtet, u. z. bei



Gliederthieren, bei Tardigraden, Er beobachtete, dass das Sarkolemma der Muskelfaser sich in einen Hügel erhebt und dann sieh unmittelbar fortsetzt in die Seheide einer Nervenfaser, die in diesem Hügel endigt. Dieser Hügel liegt der eontraetilen Substanz änsserlieh auf und or heisst nach seinem Entdeeker der

Doyère'sche Nervenhügel.

Kühne hat später nachgewiesen, dass dies eine ganz allgemeine Art der Endigung ist, nieht nur bei andern Gliederthieren, sondern anch bei den Wirbelthieren und beim Monschen. Die markhältige Nervenfaser nämlich verliert, wenn sie im Begriffe ist in die Muskelfaser einzutreten, ihr Mark, die Scheide goht in das Sarkolemma über und bildet einen Doyère'schen Hügel, der bald flacher, bald mehr convex ist. Der Axencylinder der Nervenfaser breitet sich in eine gelappte Platte aus, die, in einer körnigen, gelatinösen Masse eingebettet, der contractilen Substanz aufliegt. Diese gelappte Platte, die sogenannte Endplatte mit dieser körnigen gelatinösen Substanz, bilden zusammen den Inhalt des Doyère'schen Nervenhügels. Figur 3 zeigt zwei Muskelfasorn eines Meerschweinehens (nach Engelmann) mit je einem Norvenhügel, den einen von oben gesehen, den andern von der Seite.

So endigen die motorischen Nerven in allen denjeuigen Skolotmuskeln, die nach dem Typus der menschlichen Skeletmuskel gebaut sind, bei denen also auf dem Querschnitte jedesmal nur ein wandständiger Kern sieh vorfindet. Wir wisson aber, dass bei den nackten Amphibien und auch in gewissen Muskeln der Vögel Muskelfasern vorkommen, die nach einem andern Typus gebaut sind, in welchem gewissermassen mehrere einzelne Fasorn zusammengefasst sind, so dass mohrere Kerne auf einem und demselben Querschnitte gefunden werden, die dann innerhalb der contractilen Substanz vertheilt sind. Solche Muskeln haben auch eine andere Art der Nervenendigung. So bildet bei den Fröschen, nachdem die Scheide des Nerven in das Sarkolemma der Muskelfaser übergegangen ist, der Axencylinder keine auf dem Sarkolemma aufliegende Endplatte, sondern er dringt in das Innere der contractilen Substanz ein, verzweigt sich darin und endigt dann in mehreren kernhaltigen Gebilden, die Kühne mit dem Namen der Endknospen bezeichnet.

Dass wir diese Nerveneudigungen so gut und so vollständig haben untersuchen können, hat darin seinen Grund; dass die Nervenfasern bis zuletzt ihr Mark behalten und der Grund, dass wir nichts Sicheres über die Endigungen der Nervenfasern in den organischen Muskeln wissen, ist der, dass bei diesen die Nervenfasern ihr Mark verhältnissmässig früh verlieren und dass es dann sehr schwer ist, sie zu vorfolgen. Man glaubt, dass die feinen Fäden, in welche sich zunächst die Nerven vertheilen, mit den Protoplasmaresten in Verbindung stehen, welche sich um den Kern der Muskelfaser herum befinden. Es ist bekannt, dass, wenn sich eine Muskelfaser ausbildet, die Umwandlung des embryonalen Protoplasmas in contractile Substanz im Allgemoinen von der Peripherie beginnt und dass an dem Kerne jederseits eine bald grössere, bald kleinere Menge nicht oder anders metamorphosirton Protoplasmas zurückbleibt. An diesem hat man nun feine Fäden hängen gesehen, von welchen man glaubt, dass sie mit den letzten Fäden, die man wiederum an den Nerven beobachtet hat, zusammenhängen. Es hat dies die Analogie für sich mit der Endigungsweise der Nervenfasorn in den Froschmuskoln, in den sogenannton End-

Nachdem wir uns nun mit den Elementen des Nervensystems in morphologischer Beziehung im Grossen und Ganzen bekannt gemacht haben, wollen wir näher eingehen auf die physiologischen Eigenschaften der Nerven.

Wir haben früher gesehen, dass sich das Norvensystem im Grossen und Ganzen mit einem ausgebreiteten Telegraphensysteme vergleichen lasse, aber dabei bemerkt, dass dieser Vergleich im Einzelnen nicht durchführbar sei. Die Nerven sind in Riicksicht auf die Art, wie sie leiten, auf die Geschwindigkeit, mit welcher sie leiten, und in Rücksicht auf ihr Leitungsvermögen überhaupt im hehen Grade verschieden von den metallischen Leitungen, welcher wir uns zum Fortleiten electrischer Ströme bedienen. Zunächst haben sie für die electrischen Ströme einen ausserordentlich grösseren Leitungswiderstand als Metallleitungen. Nach den Untersuchungen von Weber ist der Leitungswiderstand der Nervensubstanz ungefähr fünfzigmillionenmal so gross, als der des Kupfors.

Aber auch die Geschwindigkeit, mit der die Nervenfasern ihre eigenen Impulso leiten, ist verhältnissmässig sehr gering im Vergleiche mit der Geschwindigkeit, mit der sich die electrischen Erregungen fortpflanzen. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erregungen in den Nerven fortpflanzen, ist zuerst durch Helmholtz nach zwei verschiedenen Methoden gemessen worden.

Er benutzte bei der ersten Methode das Myographion, das dazu dient, den zeitliehen Verlauf der Muskelcontraction in einer Kurve darzustellen. Dabei beobaehtot man zuerst ein Stadium der latenten Reizung, hierauf orfolgt die Contraction des Muskels, erreicht ihr Maximum, dann erschlafft die Muskelfasor und kommt endlich nach einigen Schwingungen in ihrer Gleichgowichtslage zur Ruhe. Wenn man nun z. B. den Nerven des Gastroknemius des Froschos, weleher am Myographion arbeitet, lang herauspräparirt hat und einmal den Inductionsschlag, mit dem gereizt wird, dicht am Muskel durchgohen lässt, während man ihn ein andersmal in beträchtlicher Entfernung vom Muskel hindurchsendet, so erhält man zwei Zuckungskurven, die dann nicht zusammenfallen, sondern um ein Stück gegeneinander versehoben sind. Nimmt man nun zwei correspondirende Punkte der beiden Kurven z. B. die beiden Gipfel und misst die horizontale Entfernung zwischen ilmon, so erhält man das Stück, um welches die zweite Curve gegen die erste verschoben ist, und, wenn man die Geschwindigkeit kennt, mit der der Cylinder, auf dem der Stift schreibt, rotirt, so kann man darans die Zoit berechnen, die verbraucht wurde, damit die Erregung von der höheren Reizstelle bis zur tieferen fortgepflanzt wurde.

Die zweite Methode mittolst der Helmholtz die Fortpflanzungsgeschwindigkoit der Nervenerregungen bestimmte, beruht auf einer Methode von Pouillet, die derselbe angegoben, um überhaupt sehr kleine Zeiträume zu messen. Wenn durch eine Tangentenboussole ein electrischer Strom eine sehr kurze Zeit hindurch geht, so lenkt er die Magnetnadel ab; er lenkt sie aber natürlich nicht zu dem ganzen Ausschlage ab, welcher erzielt worden wäre, wenn der Strom längere Zeit hindurchgegangon wäre. Wonn man nun die constante Ablenkung kennt, welehe die Magnetnadel dioser Boussole erhalten würde, wenn der Strom von dorselben Stärke dauernd durch dieselbe hindurchginge und die Schwingungsdauer der Magnetnadel, so kann man daraus die Zeit bereehnen, weleho der Strom hindurchgogangen ist, um eben diese geringere Ablenkung, die man beobachtet hat, hervorzurufen. Nachdom man also die constante Ablenkung der Boussole durch einen Strom von bestimmter Stärke experimentell ermittelt hat, so dient das blosse Ablesen der kleinen Ablenkung, welche dadurch erzielt wird, dass der Strom eine sehr kurze Zeit hindurchgeht, dazu eben die Dauer dieser sehr kurzen Zeit zu berechnen.

Diosos Verfahrons hat sich nun Helmholtz in der Weise bedient, dass or einon Muskel vom Nervon ans einmal dicht am Muskel durch einen Inductionsschlag reizte. Gleichzeitig mit dem Reize trat der Strom in den Multiplicatorkreis ein. Wenn der Muskel sich zusammenzog, hob er oine Platinspitze von oiner Platto ab und öffnete dadurch diesen Kreis. Dann hörte also der Strom im Multiplicator auf. Unmittelbar darauf hob der Muskel auch noch eine Spitze aus Quecksilber und öffnete so den Kreis an einer zweiten Stelle. Das Quecksilberniveau war so eingerichtet, dass, wenn die Metallspitze einmal herausgohoben war und dann auch wieder herunterfiel, sie das Quecksilberniveau nicht mehr berührte. Es war nümlich vorhor ein Quecksilbertropfen aufgezogen worden, so dass, so lange als der Contact dauerte, die Leitung stattfand: so wie aber durch Herunterfallen des Tropfons der Contact unterbrochen worden, stellte er sich nicht mehr her. Auf diese Weise war also der Strom durch den Multiplicator gegangen von der Zeit an, wo der Roiz erfolgte, bis zur Zeit, wo der Muskel sich so weit contrahirte, dass er die Platinspitze abhob. Nun wurde derselbe Versuch so angestellt, dass am oberen Ende des Nerven goreizt wurde und man erhielt so zwei Zeitwerthe, die man von einander subtrahirte und die Difforenz, wolche man erhielt, war offenbar die Zeit, welche verbraucht worden war, damit die Erregung sich von der oberen bis zur unteren Reizstelle fortpflanze. Die Mittelwerthe der Versuche, die nach diesen beiden Methoden angestellt waren, haben merkwürdig übercinstimmende Resultate ergeben. Helmholtz erhielt nämlich als Mittelwerth bei der ersten Methode 27.25 Meter in der Seennde, nach der zweiten 26.40. Man sieht aus diesen Zahlen, wie ausserordentlich langsam diese Leitung vor sich geht, im Vergleiche mit der Geschwindigkeit, mit welcher sich electrische Vorgänge fortpflanzen.

Helmholtz hat nun auch versucht am Körper des lebenden Menschen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den motorischen Nerven zu bestimmen. Wir wissen, dass man durch feuchte Stromgebor die Nervenstämme in der Tiefe an verschiedenen Orten ihres Verlaufes erregen kann, so dass die von ihnen innervirten Muskoln in Zusammenziehung versetzt werden. So kann man Muskeln, die die Hand und Finger bewegen, einerseits in Zusammenzichung versetzen von Erregungsstellen am Unterarme. andererseits von Erregungsstellen hoch oben am Oberarmo. In dieser Weise hat Helmholtz Versuche angestellt über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den Nerven des lebenden Menschon. Aber Anfangs stimmten seine Versuche und die anderer Beobachter sehr wenig überein. Nun hatte sich bei den Versuchen an Fröschen sehon gozeigt, dass, wenn die Frösche vorher erkältet worden sind, die Leitung in den Norven bedeutend verlangsamt ist, und als Helmholtz im Vereine mit Baxt diese Versuche von Neuem aufnahm, richteten sie ihre Aufmerksamkeit darauf, ob nicht vielleicht die Temperatur eine wesentliche Ursache der abweichenden Resultate sei.

In der That fanden sie, dass die Werthe schr verschieden ausfielen, je nachdem sie den Arm, an dem sie experimentirten, künstlich erwärmten oder erkälteten, u. z. war die Geschwindigkeit immer grösser, wenn sie vorher erwärmt hatten, und geringer, wenn sie früher erkältet hatten. Sie erhielten dabei Werthe, von denen der eine gegen den andern beiläufig um das Doppelte verschieden war. Es war aber nicht allein die

Temperatur, sondern auch die Länge der durchlaufenen Strecke, die in Betracht kam. Wenn sie an zwei Stellen des Unterarms reizten und dann die Geschwindigkeit berechneten, mit der sieh die Erregung fortpflanzte, so bekamen sie einen geringeren Werth als wenn sie das eine Mal hoch oben am Oborarm, das andere Mal unten am Unterarm reizten. Auf solche Weise, durch Temperaturveränderungen und durch Veränderungen in der Länge der durchlaufenen Strecke konnte an einem und demselben Individuum einmal eine Geschwindigkeit von 36½ Meter in der Seeunde, das andere Mal eine Geschwindigkeit von 89½ Meter in der Seeunde erzielt werden.

Behufs der Messung der Fortpflanzungsgesehwindigkeit in den Empfindungsnerven errogt man zwei Stellen, die verschieden weit vom Gehirne entfernt sind und lässt das Individuum, wenn es die Erregung fühlt, ein Zeiehen geben. Auf diese Weise bekommt man auch wieder zwei Zeiten, die man von einander subtrahiren kaun und die Differenz entspricht im Allgemeinen der Zeit, die die Erregung brauchte, um von der entfernter liegenden Reizstelle bis zur Höhe der näher liegenden sieh fortzupflanzeu. Man schätzt nach dieseu Versuehen die Fortpflanzungsgesehwindigkeit in den Empfindungsuerven ungefähr so gross, wie in den

Bowegungsnorven.

Wir haben eben gosehen, dass die Versuchsresultate versehieden ausfiolen, je uachdem man eine kürzero oder längere Streeke der motorischen Nerven benützte, um' die Fortpflanzungsgesehwindigkeit in derselben zu messen. Es führt uns dies zu einer andern merkwürdigen Eigenthümlichkeit der Nerven, durch die sie sich auch wieder ganz von den eleetrischen Leitungeu eutferneu, nämlich zu dem sogenannten lawinenartigen Ansehwellen der Erregung im Verlaufe des Nerven. Wenn man einen Muskel von seinen Nerven aus reizt, und zwar in der Näho des Muskels selbst, und den Strom so weit absehwächt, dass er ebeu noch im Stande ist, eine Zusammenziohung des Muskels hervorzurufen, und wendet ihn dann auf eine entferntere Stelle des Nerven au, so sollte mau a priori glauben, dass entweder der Strom von der entferntoren Stelle aus eben auch noch eine Znekuug auslösen, oder dass er sieh vielleicht an dieser Stelle als zu sehwaeh erweisen werde, weil jetzt die Erreguug ein Nervenstück mehr als früher durchlaufen muss. Pflüger hat aber beobachtet, dass gerade das Gegeutheil stattfiude, dass, weun mau den Strom noch etwas absehwächt und an einer entfernteren Stelle anlegt, doch uoch eine Zuekung hervorgerufen wird, und dass, wenn man an der entfernteren Stelle den Strom so weit abschwächt, dass er noch eben eine Zuekung hervorruft, er eine solehe nieht mehr zur Erscheinung bringt beim Anlogen an der näheren Stelle. Er sagt deshalb, die Erregung sehwelle in den Nerven lawinenartig an, d. h. also, wenn man den Reiz in der numittelbaren Nähe des Muskels anbringt, gelangt er mit geringerer Stärke zu ihm, als wenn er in grösserer Entfernung vom Muskel angebracht worden wäre und erst hütte eine grössere Streeke des Nerven durchlaufen müssen.

Eine andere wiehtige Eigenthümlichkeit der Norvenfasern ist die, dass sie nach du Bois Entdeckung selbst electromotorisch wirken u. z. in ganz ähnlicher Weise wie die Muskeln, nur dass die Ströme, welche sieh von den Nerven ableiten lassen, viel schwächer sind als die Ströme, die

man von den Muskeln erhält.

Allgemeines. 15

Denken wir uus wieder die Zuloitungsgefüsse, den Multiplicator und die Bäusehe und stelleu wir uus vor, dass ein Nerv so aufgelegt wäre, dass er auf der einen Seite mit dom natürlichen Längsschnitte, d. h. also mit seiner natürliehen Oberflüche, auf der andern mit dem Querschnitte berührt, so erhalten wir einen Strom im Multiplieatordrahte, der vom Längsschuitte des Nerven zum Quorschnitte desselben gerichtet ist, gerade so wie wir dies bei den Muskeln geselien habeu. Legen wir deu Nerven so auf, dass er auf beiden Seiten mit dem Längssehnitte berührt und zwar mit symmetrischen Punkten, d. h. Punkten, die gleichweit von den Enden des Nervenstückes entfernt siud, so erhalten wir keinen Strom, uud ebensoweuig erhalten wir eineu Strom, weuu wir ein Nervenstiiek so mit den Bäusehen in Vorbindung bringon, dass auf beiden Sciten der Querschnitt berührt. Es wiederholt sich hier also Alles, was wir bei den Muskeln kennen gelernt haben, wir brauchen nur statt des Wortes Muskelfasor das Wort Nervenfaser. Die Ströme sind sehwächer, aber nur wogen des grösseren Widerstandes. Die eleetromotorische Kraft ist nach du Bois so gross, wie bei den Muskeln, wenu nieht grösser.

Wir haben in den Muskeln eine uegative Stromschwankuug keunen gelerut, welche eintritt, weun wir durch iutermittireude electrische Ströme die Muskelu zur Zusammenziehung reizeu. Die analogen Erscheinungen fiudon sieh auch bei den Nerven. Auch hier haben wir eine negative Stromsehwankung, die von du Bois entdeckt ist. Er fand, dass sie an der Reizstelle beginnt und sieh vou hier nach beiden Soiton des Nerven fortpflanzt, dass sie mit der Stärke des Reizes wächst und durch eine gequetsehto oder durchsehnittene Stolle nicht hindurchgeht. Um die negative Schwankung wahrzunehmen, ist es nieht uöthig, den Nerven eleetrisch zu erregeu. Du Bois hat sio auch au Nerveu lebeuder Frösehe beobachtet, die durch Strychuin in Tetauus versetzt wurden, wie auch am heraushängenden Nerven oines Frosehbeines, welches mit siedender Koehsalzlösung verbrüht wurde. In neueror Zeit ist die uegative Schwankung von Bernstein mit grossem Scharfsinue studiert worden. Er zeigte, dass sie sieh jederseits mit einer Geschwindigkeit von etwa 28 Meter in der Secunde fortpflanzt, einer Gesehwiudigkeit also, die von derjeuigen, mit der sieh die motorischen Impulse in deu Frosehnerven fortpflanzon, voraussichtlich uicht wesentlieh versehieden ist. Auch zeigte er, dass sie so weit gesteigert werden kann, dass nieht nur in dem Augenblicke der negativen Stromsehwankung der ursprüngliche Nervenstrom gänzlich versehwindet, sondern dass er sich auch umkehrt, ja, dass der Strom in der entgegongesetzteu Richtung den ursprüngliehen Strom um das Mehrfache übertrifft. Er hat ferner gefunden, dass diese durch einen Strom verschwindender Dauer erzeugte negative Stromsehwankung keiue unmessbare kleine Zeit dauert, sonderu dass sich die Zeit ihrer Dauer bestimmen lasse u. z. fand er, dass die Dauer einer solchen negativen Sehwankung 0.00065 Seeunden betrage. Da nun dies die Dauer einer einzigen Sehwankung ist und dieselbe sieh mit der Geschwindigkeit von 28 Meter in der Secuude fortpflanzt, so ergiebt sich daraus, dass die Stromschwankung sich in Gestalt oiner Welle längs den Nerven fortpflanze, die eine Länge von 18 Millimetern hat, d. h. wenn der Nerv an irgend einer Stelle erregt wird, so beträgt die Strecke, innerhalb welcher die electromotorischen Eigenschaften desselben so verändert sind, dass der Nervenstrom nicht in seiner ursprünglichen

Stürke existirt, dass er entweder geringer oder sogar entgegengesetzt gerichtet ist, 18 Millimeter.

Man kann sich dies unter dem Bilde vorstellen, als ob bei jedem Stromstosse ein Strom in ontgegengesetzter Richtung in die betreffende Nervenstrocke hineinbräche und erst den Nervenstrom compensirte, endlich einen Strom in entgegengesetzter Riehtung hervorbringe und dann allmählig wieder aufhörte. Richtiger stellt man sich die Sache vor, wenn man sich deukt, dass im Nerven selbst eine moleculare Veränderung vor sich geht. vermöge welcher zuerst der ursprüngliche Nervenstrom abnimmt, dann Null wird, und endlich indem die moleculare Veränderung noch weiter fortsehreitet, durch die veränderte Anordnung nunmehr ein Strom entgegengesetzter Richtung hervorgebracht wird, bis dann die Molecüle in ihre ursprüngliche Lage zurückfallen und so wiederum der ursprüngliche Nervenstrom in seine alten Rechte eintritt. Wenn ein aufgelegter Nerv durch die gewöhnlichen tetanisirenden Vorrichtungen erregt wird, so zeigt die Multiplicatornadel beim Tetanisiren des Nerven, trotz der momentanen Umkehrung des Stromes, wie dies sehon du Bois wusste, niemals einen umgekehrten Strom an, sondern immer nur eine Stromabnahme. Das rührt daher, dass jede dieser negativen Stromschwankungen nur eine sehr kurze Zeit dauert und dazwischen sich immer die reizfreien Zeiten einschieben, in welehen der ursprüngliche Nervenstrom wieder hervortritt. Die Nadel bei der Trägheit ihrer Bewegungen folgt nicht dem einzelnen Stromstosse, sondern den summirten Wirkungen der negativen Stromschwankungen und den zwischen denselben wieder hervortretenden ursprünglichen Nervenströmen.

Eine andere auffallende Veränderung in dem Strömungsvorgange bringt cs hervor, wenn man einen constanten Strom durch den Nerven hindurchleitet. Denkt man sich einen Nerven auf der einen Seite mit dem Längsschnitte, auf der anderen mit dem Quersehnitte aufgelegt, so nennt man die Strecke, welche mit den feuchten Multiplicatorenden in Berührung ist, die abgeleitete Strecke, und die Strecke, durch welche man den eonstanten Strom hindurchsendet, die erregte Strecke. Nun gibt es zweicrlei Möglichkeiten. Es kann der Strom in der erregten Streeke gleichgerichtet sein mit dem Strome, der im Nerven in der abgeleiteten Streeke fliesst. In diesem Falle nimmt die Ablenkung der Magnetnadel zu, der Nervenstrom ist also in seiner Intensität erhöht. Wenn man dagegen den constanten Strom umkehrt, so geht die Nadel zurück, man erhält eine geringere Ablenkung, es ist also jetzt der Nervenstrom vermindert, es ist als ob sich ein entgegengesetzter Strom etablirt hätte, der den Nervenstrom eompensirt. Dieser Zustand, in den ein Nerv dadureh versetzt wird, dass eine Strecke desselben von einem eonstanten Strome durchflossen wird, ist der von du Bois entdeckte Electrotonus.

Du Bois hat auch nachgewiesen, dass man es hier keineswegs mit hereinbrechenden Stromschleifen zu thun habe, welche den Nervenstrom eompensiren oder verstärken könnten. Der Beweis hiefür ist leicht zu führen. Man durchschneidet den Nerven zwischen erregter und abgeleiteter Streeke und legt die Enden wieder so aneinander, dass sie sieh mit ihren fouchten Flächen berühren. Dies kann für den electrischen Strom kein Hinderniss abgeben: der electrische Strom geht durch eine feuchte Schiehte ebenso hindurch, wie durch einen Nerven. Es miisste also dieses Nervenstück auch dann in Electrotonus zu versetzen sein, falls

man es in der That nur mit Stromschleifen zu thun hätte. Dies ist aber nicht der Fall. Ja, wonn man den Nerven mit oinom nassen Faden zwischen der abgeleiteten und durchflossenen Strecke umschnürt, hört jode Wirkung auf, obwohl dies doch durchaus kein Hinderniss für eine hereinbrechende Stromschleife abgibt. Der Electrotonus sotzt sich in derselben Weise nach beiden Seiten fort, wie die negative Stromschwankung, welche einem momentanon Stromstosse folgt. Wenn man an dem andorn Ende des Nerven einen zweiten Multiplicator anbringt, so dass der Nerv auch am andern Ende mit Längsschuitt und Querschnitt berührt, so treten auch am zweiten Multiplicator dieselben Erscheinungen, wie an dem ersten auf. Jedesmal wird, wenn der Strom in der abgeleiteten Strecke gleichgerichtet ist mit dem in der erregten, die Ablenkung dor Magnetnadel zunehmen, wenn das Umgekehrte der Fall ist, wird die Ablenkung der Magnetnadel abnehmen. Also auch hier wird ganz gleichmässig nach beiden Seiten hin, nach aufwärts und abwärts nach der natürlichen Lage des Nerven, die Veränderung fortgepflanzt, die durch den electrischen Strom hervorgebracht wird. Die Stärke des Electrotonus hängt wesentlich von zwei Momenten ab. Erstens von der Stärke des durchfliessenden Stromes und zweitens von der Grösse der durchflossenen Strecke, so dass er mit dieser zunimmt. Die Erscheinungen des Electrotonus zeigen sich ferner am stärksten in der Nähe der durchflossenen Strecke und nehmen von da an mit zunehmender Entfernung ab.

Mit diesen Veränderungen, die durch den electrischen Strom hervorgebracht werden, steht ein sehr merkwürdiger Versuch im Zusammenhang. Nimmt man einen vorsichtig herauspräparirten Nerven, z. B. den Ischiadicus eines Frosches, und legt neben ihn und an ihn einen zweiten Nerven, welcher noch mit einem Muskel oder mit einem ganzen Schenkel in Verbindung steht, und reizt das erste Nervenstück durch Schliessen und Oeffnen eines electrischen Stromes, so tritt Zuckung ein, vorausgesetzt, dass die Präparate hinreichend frisch und einem empfindlichen Frosche

entnommen sind. Obgleich nun diese beiden Nerven gar nicht mit einander in organischer Verbindung stehen, zuckt doch der Muskel, wenn ich den ersten Nerven reize. Der Nerv, an dem noch der Muskel hängt (Figur 4, a)



schliesst, indem er an den andern (Figur 4, b) angelegt ist, einen Stromkreis, durch den der Nervenstrom eben dieses anderen eirculirt. Dieser Strom durchfliesst also den Nerven, der noch mit dem Muskel in Verbindung ist, er ist durch denselben abgeleitet. Die Schwankung, die man durch den etwa in c angebrachten electrischen Strom in dem einen Nerven hervorruft, erstreckt sieh auf dessen ganze Länge, somit auch auf die abgeleitete Strecke desselben, und durch die Schwankung, welche so in dem den anderen Nerven durchfliessenden Nervenstrome entsteht, wird ein Reiz erzeugt, vermöge welches sich der Muskel zusammenzieht. Man kann diesen Versuch auch noch in anderer Weise anstellen. Man nimmt zwei Nerven in ihrer natürlichen Zusammenlagerung. Ein Nervenstamm spalte sich in zwei Aeste; man präparirt den einen Ast eine Strecke lang heraus und lässt den andern in Verbindung mit seinem Muskel. Nun schickt man durch das herauspräparirte Ende einen electrischen Strom. Da zuckt der

18 Nerven.

Muskel, wenn der Strom hinreichend stark ist, ebgleich man doch anscheinend keinen Nerven gereizt hat, der mit diesem Muskel in directer Verbindung steht. Das kommt wiederum daher, dass der Strom des einen Nerven durch den andern abgeleitet, für ihn ein Stremkreis geschlessen wird. Dieser Strom wird durch den hindurchgesendeten in Schwankung versetzt, und diese Schwankung ruft die Zuckung im Muskel herver. In dieser Gestalt pflegt man den Versuch mit dem Namen der paradoxen Zuckung zu bezeichnen.

Diese paradoxen Zucknngen können zu einer Quelle der Tänschung für den experimentirenden Physielogen werden. Man muss, wenn man einen Nerven electrisch reizt, dem unmittelbar anliegend andere Nerven verlaufen, stets besorgt sein, dass auch diese gegen nusere Absicht gereizt werden. Man muss deshalb, wenn man sich electrischer Reize bedient, die schwächsten nehmen, mit denen man überhaupt auskommen kann, weil man dann am wenigsten zu fürchten hat, solche Stromschwankungen hervorznrufen, durch welche in benachbarten Nervenbündeln Erregungen hervergerufen und somit paradoxe Zuckungen erzeugt werden können.

Um diesen Befürchtungen und überdies den vor hereinbrechenden Stremschleifen ganz zn entgelich, hat man in neuerer Zeit wieder mehr die mechanische Reizung in der speciellen Nervenphysiologie in Gebrauch gezegen. Die mechanischen Reize haben aber, wenn man sie auf die gewöhnliche Weise durch Zwicken mit einer Pincette anwendet, den Nachtheil, dass dadurch die Nervenfaser theilweise verbraucht wird, und nur noch die Theile derselben gereizt werden können, die weiter nach anfwärts liegen bei sensiblen, eder weiter nach abwärts liegen bei meterischen Nerven. Um nun an einer und derselben Stelle mehrmals mechanisch reizen zu können und anch nm an einer und derselben Stelle sehr rasch hintereinander mechanische Reize anbringen zu können, hat Heidenhain ein Instrument censtruirt, das er mit dem Namen des Tetanemeters belegt.

Er befestigt an dem Hammer eines Neef'schen Magnetelectremotors einen Stab mit einem kleinen über den Magneten hinaus liegenden Hämmerchen. Darunter stellt er eine Rinne, welche anf einem Stabe steht, der wiedernm in einer Hülse anf nnd ab bewegt werden kann. In diese Rinne wird nnn der zu reizende Nerv hineingelegt nnd nnn wird er se weit in die Höhe gebracht, dass er gerade eben von dem Hammer leicht getroffen, dadnrch eine Reizung hervorgerufen, der Nerv aber nicht zerquetscht wird. Da dieses Hämmerchen mit dem Hammer des Neef'schen Magnetelectrometors verbunden ist, hat es oft Schwierigkeiten zu dem zu reizenden Nerven hinzukemmen. Heidenhain hat deshalb einen andern Tetanometor construirt, bei dem ein eben solches Hämmerchen, durch eine Kurbel und Zahnräder in Bewegnng gesetzt wird, ähnlich wie die Zahnärzte den Bohrer bewegen, mit welchem sie innerhalb des Mundes Zähne ansbehren. Auf diese Weise kann er den mechanischen Tetanomotor mit Leichtigkeit an die Stellen hinbringen, welche er reizen will.

### Functionelle Verschiedenheiten der Nerven.

Es tritt die Frage an uns heran, was für verschiedene Arten von Nerven es gibt und wie sich dieselben ven einander unterscheiden. Es muss schon bei oberflächlicher Betrachtung anffallen, dass es zwei sehr

wesentlich verschiedene Thätigkeiten gibt, die eine, bei der Eindrücke von aussen aufgenemmen werden, die uns Empfindungen verursaehen, und die andere, bei der Erregungen vom Centralergan zu den Muskeln hingehen, durch die letztere zur Contraction bestimmt, durch die Bewegungen ansgelöst werden. Erst durch die fast gleiehzeitigen Bemühungen von Charles Bell nud Magendie hat man die eine Art der Nerven, die Bewegungsnerven, von der andern Art, den Empfindungsnerven, unterseheiden gelernt. Bell fand uümlich zuerst auf dem Wege der Beobachtung und Induction, dass diejenigen Hirnnerven, welche vorderen Rückenmarkswurzeln entsprechen, indem sie wie diese ohne ein Wnrzelganglion entspringen und aus Theilen hervergehen, welche als Fortsotzuugen der vorderen grauen Substanz des Rückenmarks erscheinen, motorische Nerven sind: dass dagegen diejenigen Hirunerven, die mit einem Wurzelganglion entspringen und sich analeg den hinteren Wurzeln der Rückenmarksuerven verhalten, sensible Nerven sind, und er schloss deshalb auch, dass die vorderen Rückenmarkswurzelu moterische uud die hiuteren Rückenmarkswurzeln sensible Wnrzeln der Nerven seien. In der Hauptsache zu demselben Resultate gelangte Magendie auf dem Wege des directen Versuches. Aber auch Johannes Müller hat noch wesentlich mit zur Begründung und Befestigung des Bell'schen Gesetzes beigetragen, indem er die Versuehe, die Magendie an Säugethieren angestellt hatte, zuerst an Fröschen austellte, we sie ein viel klareres und unzweifelhafteres Resultat ergaben als bei deu Säugethieren. J. Müller durchsehneidet auf einer Seite die sämmtlichen hinteren Wurzelu derjenigen Rückeumarksuerven, welche zu den unteren Extremitäten des Frosches gehen. Dann ist die betroffene Extremität vollkommen empfinduugslos. Sobald aber das Thier sich ein wenig erholt hat, bewegt es diese Extremität wieder ebenso wie die andern. Er durchschneidet nun auf der andern Seite von den sämmtlichen Nerven, die zur hintereu Extremität gehen, die vordereu Wurzeln und lässt die hinteren nnversehrt. Dann ist dieses Bein vollständig gelähmt, aber es hat noch seine Empfindung. Wenu man einen solchen Frosch an dem Beine kneipt, welchem die vorderen Wurzeln durchschnitten sind, so kann er dieses Bein nicht wegziehen, weil es gelähmt ist; aber er sucht mit den drei andern Extremitäten zu eutflieheu. Wenu man dagegen an dem andern Beiue kneipt, dem die hinteren Wurzelu dnrchschuitten sind, so empfindet er hievon durchaus nichts, ja, man kann ihm mit der Scheere stückweise von den Zeheu angefangen diese Extremität abschneiden: wenn man nicht das ganze Thier dabei erschüttert, so empfindet es nichts davon und bleibt ganz ruhig sitzeu.

Hiemit stimmen auch die Reizversuche vollkommen überein, indem J. Müller fand, dass, wenn er die centralcu Stümpfe der durchschnitteneu hinteren Wurzeln reizte, er daun lebhafte Schmerzensäusserungen von Seite der Thiere bekam, dass er dagegeu, weun er die eentraleu Enden der durchschnittenen vorderen Wurzeln reizte, keine Schmerzempfindung erhielt. Reizte er den peripherischen Stumpf der durchschnitteuen vordereu Wurzel, bekam er Zuckungen in den betreffendeu Mnskeln, reizte er aber die peripherischen Stümpfe der durchschuittenen hinteren Wurzeln, bekam er keinerlei Zuckung.

Nicht so einfach und auf den ersteu Anblick verstäudlich wareu die Resultate, welche Mageudie an Säugethieren erhalten hatte. Es muss 20 Nerven.

zunüchst bemerkt werden, dass so einfach diese ganze Operation und diese Versuehe an Fröschen sind, sie keineswegs so einfaelt und leicht an Säugethieren auszuführen sind. Es ist hier eine viel schwierigere Operation, das Rückenmark blosszulegen. Man hat mit der Blutung und der Erschöpfung des Thieres zu thun. Endlich verlaufen die Nervenwurzeln der Säugethiere nur eine verhältnissmässig kurze Strecke im Wirbeleanal, weil sie weniger sehräg gegen die Richtung des Rückenmarks abtreten. Bei den Fröschen aber verlaufen sie in einer längeren Strecke zu beiden Seiten des Rückenmarks nach abwärts, so dass man sie hier an jedem Orte dieser Strecke durchschneiden und an don durchschnittenen Wurzeln oxperimentiren kann. Magendie fand nun, dass, wenn er bei Säugethieren die hinteren Wurzeln reizte, er dann allerdings Schmerzensäusserungen bekam; er fand aber auch, dass or Schmerzensempfindungen bekam, wenn er die vordere Wurzel reizte, und es fragt sich deshalb, woher diese Empfindlichkeit der vorderen Wurzel kommt. Hierüber haben in neuerer Zeit namentlich Longet und Bernard gearbeitet. Dieser fand, dass erstens die unversehrten vorderen Wurzeln sich empfindlich erweisen, so lange die hinteren Wurzeln noch erhalten sind. Wenn man eben eine solehe vordere Wurzel durchschneidet und dann den centralen Stumpf derselben reizt, so bekommt man dadurch keine Empfindung; diese tritt aber auf, wenn man das peripherische Stück der durchschnittenen vorderen Wurzel reizt. Hat man vorher die dazu gehörige hintere Wurzel durchschnitten, so bekommt man weder von der intacten vorderen Wurzel, noch von dem peripherischen Stumpfe der durchschnittenen eine Empfindung. Alle diese Erseheinungen, so complicirt sie auf den ersten Anblick seheinen, erklären sich durch eine sehr einfache Annahme. Man nimmt nämlich an, dass Fasern, die aus den sensiblen Wurzeln stammen, nachdem sie in diesen fortgelaufen sind bis zur Vereinigung mit den motorischen Wurzeln, im Nervenstamme umbiegen und in der motorischen Wurzel wieder zurücklaufen. Unter dieser Annahme habe ich erstens Empfindlichkeit der vorderen Wurzel, so lange die hintere existirt. Dieselbe hört aber begreiflicherweise auf, wenn ich die hintere Wurzel durchsehneide, weil dann die betreffenden Fasern nicht mehr mit dem Centralorgane in Verbindung stehen. Wenn ich die hintere Wurzel erhalte, dagegen die vordere durchschneide, so kann ich keine Empfindung mehr bekommen vom centralen Stumpfe der vorderen Wurzel, weil ieh hier nur sensible Nervenfasern reize, die bereits zwischen der Reizungsstelle und dem Centralorgane durchschnitten sind. Wenn ich aber den peripherischen Stumpf der durchschnittenen vorderen Wurzel reize, so erreiche ich sensible Nervenfasern, die noch durch die hintere Wurzel mit dem Centralorgane in Verbindung stehen. Diese Empfindlichkeit des peripherischen Stumpfes muss aber aufhören, wenn ich die hintere Wurzel durchschneide, was auch in der That der Fall ist. Diese Art der Sensibilität bezeichnet man mit dem Namen der recurrirenden Sensibilität. Es ist klar, dass die recurrirende Sensibilität durchaus nichts gegen die Allgemeingiltigkeit des Bell'schen Ge-

Es stellt sieh weiter die Frage: wie soll man denn das Bell'sche Gesetz verstehen? Soll man sieh denken, dass es zwei versehiedene Arten von Nerven gibt, die in ihrer Substanz, in ihrem Wesen so verschieden sind, dass die einen nur im Stande sind Impulse vom Centrum nach der Peripherie zu leiten, das würden die Fasern der vorderen Wurzeln sein, und eine andere Art, die nur im Stande ist Impulse von der Peripherie nach dem Centrum zu leiten, das würden die Fasern der hinteren Wurzeln der Rückenmarksnervon sein. Oder, soll man sich denken, dass an und für sich jede Nervenfaser Impulse, sewohl nach abwärts als nach aufwärts leiten könne, dass aber für die eine Art ven Nervenfasern die Impulse immer vom Centrum herkommen, und für die andere Art von Norveufasern die Impulse immer von der Peripherie herkommen? Man sieht leicht ein, dass dann die einen Fasern nur motorische Wirkungen ausüben können, wenn sie auch doppelsinnig leiten, wenn sie nümlich an ihrem peripherischen Ende in Verbindung stehen mit Muskeln und an ihrem centralen Ende mit Ganglienkugeln, von welchen aus die Willensimpulse gehen, die die Muskel in Zusammenziehung versetzen: während die anderen Nerven, die aus den hintern Wurzeln entspringen, an und für sich möglicherweise auch doppelsinnig leiten können, aber begreiflicherweise deshalb keine Bewegung hervorbringen, weil sie an ihren peripherischen Enden nicht mit Muskeln, sondern mit empfindenden Theilen in Verbindung stehen, während umgekehrt ihre centralen Enden mit Ganglienkugeln in Verbindung stehen, welche uns eben diese Eindrücke als solche zum Bewusstsein bringen. In der That neigt man sich in neuerer Zeit dieser letzteren Vorstellung zu, nämlich der, dass an und für sich die Nerven insefern gleichwerthig seien, als beide Arten sowohl von der Peripherie nach dem Centrum als von dem Centrum nach der Peripherie leiten können, dass ihre functionelle Verschiedenheit nicht sowohl von ihrer eigenen Natur abhängt, als vielmehr von den Gebilden mit denen sie einerseits im Centralorgan und andererseits an der Peripherie in Verbindung stehen. Es sind dafür verschiedene nicht unwichtige Gründe aufgebracht worden.

Erstens hat du Bois nachgewiesen, dass der Electrotonus und die negative Stromschwankung sich in jeder Art von Nerven ganz gleich nach aufwärts und nach abwärts fortpflanzen. Wenn man irgendwo durch einen Nerven einen Stromstoss durchleitet, so bekommt man jedesmal eine negative Schwankung, die sich mit gleichmässiger Geschwindigkeit nach beiden Seiten des Nerven hin fortsetzt. Aus den Versuchen von Bernstein geht, wie wir gesehen haben, hervor, dass die negative Schwankung mit gleicher Geschwindigkeit fortgepflanzt wird, wie die Nervenerregung. Man kann also kaum zweifeln, dass die Welle der negativen Stromschwankung identisch sei mit der Reizwelle, die über die Nervenfaser abläuft, und es wird eben dadurch sehr wahrscheinlich, dass nach

beiden Seiten hin die Reizwelle gleichmässig ablaufen kann.

Man hat auch versucht, sensible und metorische Nerven zusammenzuheilen, um zu sehen, ob man ven dem Stamme eines sensiblen Nerven, in dem motorischen Nerven, mit dem man ihn zusammengeheilt hat, Erregungen hervorbringen könnte. Bidder versuchte vergebens den N. hypoglossus mit dem N. lingualis zu verbinden. Dies golang später Philippeaux und Vulpian an ganz jungen Hunden. Nachdem die Stümpfe verheilt waren, reizten sie den Stamm des Lingualis oberhalb der Narbe und bekamen Zuckungen in der betreffenden Seite der Zunge. Dieser Versuch ist mit gleichem Erfolge von Rosenthal wiederholt worden. Wenn man also annehmen will, dass der Lingualis seitdem sich nicht geändert hat, so ist hier von einem sensiblen Nerven ein Reiz vom Centrum gegen die

22 Nerven.

Peripherie hin und schliesslich durch die Aeste des Hypoglossus auf die Muskeln fortgepflanzt werden.

Ein noch merkwürdigeres Resultat wurde ven Philippeaux und Vulpian beschrieben. Sie sagen, wenn man den Hypoglessus beim Hunde auf der einen Seite exstirpirt, und 22 bis 30 Tage darauf den Nervus lingualis derselben Seite reizt, bekomme man Zuckungen vem Nervus lingualis aus in der betreffenden Seite der Zunge. Diese Angabe ist von Cyon bestätigt worden. Es ist dies ein Vorsuel, den man für den Augenblick nicht mit Sicherheit deuten kann, über den man weitere Aufklärung erwarten muss.

Einen andern Versuch, der für die doppelsinnige Leitung der Nerven in Anspruch genommen wird, hat Kühne angestellt. Kühne hängt den M. Sartorius vom Frosche frei auf. Im Sartorius des Frosches roichen die Nerven beiderseits nicht ganz bis zum Ende, namentlich an der einen Seite befindet sich ein bedeutendes Stück nervenfreier Muskelsubstanz. Nun spaltet er den Sartorius durch dieses nervenfreie Stück bis hinauf in die nervenhältige Substanz. Dann schneidet er mit einer Scheere den einen der so gebildeten Lappen stückweise ab. So lange er in der nervenfreien Substanz sich befindet, zuckt immer nur die Seite des Muskels, an welcher er schneidet. Wenn er aber über eine gewisse Grenze hinauskömmt, und zwar in die nervenhältige Substanz, so zuckt plötzlich bei einem Selmitte die zweite Seite des Muskels mit, ja, der ganze andere Lappen verkürzt sich, krümmt sich mit. Kühne erklärt diesen Versueh folgendermassen: Die Nervenfasern im Sartorius verzweigen sich vielfach dichetomisch, ehe sie ihre Endknospen bilden. Nun kann es nicht fehlen, dass von einer solchen dichotomischen Theilung das eine oder das andere Mal ein Ast in den einen Lappen, der andere in den zweiten hineingeht. Wenn man so weit schneidet, dass der eine Ast einer solehen Nervenfaser angesehnitten wird, so reizt man ihn und dadurch wird der andere Ast, welcher in den andern Lappen geht, mitgereizt, und dieser andere Lappen mit in Zusammenziehung versetzt. Man sieht leicht ein, dass bei dieser Erklärung vorausgesetzt werden muss, dass in dem ersten Aste eine Leitung in umgekehrter Richtung, eine Leitung nach aufwärts in einem motorischen Nerven stattfinde.

Wir haben bis jetzt nur ven sensiblen und motorischen Nerven gesprochen. Es ist aber klar, dass vom Centrum nach der Peripherie auch andere Impulse fortgeleitet werden können als solche die eine Bewegung erzeugen. Es können zunächst Impulse fortgeleitet werden in Nerven, welche sich in Drüsen verzweigen, so dass das Anlangen dieser Impulse die letzteren zur secreterischen Thätigkeit anregt. Solche Nerven nennen wir Absonderungsnerven. Dann können bei den electrischen Fischen Impulse fortgepflanzt werden in Nerven, welche zum electrisehen Organe gehen, Impulse die, wenn sie eintreffen, die moleeulare Anordnung dieses Organs so verändern, dass sie dasselbe plötzlich in eine kräftig wirkende Batterie verwandeln. Solche Nervon nonnen wir electrische Nervon; nicht weil sie selbst electrisch sind, sondern weil sie Impulse fortleiten zu den electrischen Organen oder vielmehr weil sie diese Organe in Wirksamkeit versetzen. Wir unterscheiden endlich noch Hemmungsnerven. Diese sind selche, in deren Bahnen Impulse fortgeleitet werden, vermöge welcher eine Bewegung, die sonst eingotroten wäre, gehindert wird. Man hat diese

Art ven Nerven zuerst durch Eduard Weber kennen gelernt, der in den Bahnen des Vagus Fasern verlaufen fand, die zum Herzen gehen, und wenn sie erregt werden, nicht das Herz stärker sehlagen, sendern in der Diastele still stehen maehen und alse die rythmische Centraction des Herzens verhindern.

Ausser diesen fünf Arten ven Nerven hat man nech trephische Nerven untersehieden, d. h. Nerven, welche Impulse vom Centrum zur Peripherie bringen, vermöge welcher die Ernährung in den betreffenden Gebilden in regelmässigem Gange erhalten werden sell. Man hat nach der Durchschneidung ven Nerven Entzündungen, Geschwürsbildungen, Gangrän eintreten gesehen und diese Entzündungen mit dem Namen der neureparalytischen Entzündungen belegt. Man hat ferner gewisse Hautausschläge genau dem Verbreitungsbezirke gewisser Nerven felgen gesehen und in einzelnen Fällen segar die Erkrankung der Haut mit Verletzungen an bestimmten Nervenfasern in Zusammenhang bringen können. Alle diese Thatsachen haben dazu Veranlassung gegeben eine eigene Art von Nerven,

die segenannten trephischen Nerven anzunehmen.

Ven den Thatsachen, die hier erwähnt werden sind, subtrahirt sich aber zunächst eine Reihe. Ven manehen Erscheinungen, welche man als segenannte neuroparalytische Entzündungen betrachtet hat, hat es sich später herausgestellt, dass sie nicht herrühren von der Durchsehneidung der Nerven als seleher, ven der Durchschneidung trephischer Nerven, die zu den Theilen hingingen, sendern vielmehr daven, dass die Theile unempfindlich waren, dass von den betreffenden Stellen keine Reflexe mehr ausgelest wurden, dass deshalb die Theile Insulten und Schädlichkeiten ausgesetzt waren, die sie früher nicht zu erleiden hatten, und dass diese Insulte, nicht etwa die Durchschneidung des Nervenstammes als selehe die directe Ursache der Entzündung waren. Aber selbst wenn man diese Thatsachen abzieht, so bleiben nech Erscheinungen übrig, welche allerdings Veranlassung zu der Annahme ven trophischen Nerven geben kënnten. Ich glaube jedech, dass man sieh der Annahme in diesem unbestimmten Sinne entschlagen kann. Es ist nicht nachgewiesen, dass die Nerven, deren Verletzung diese Nachtheile hervorruft, keine Bewegungsnerven seien. Man muss bedenken, dass die Bewegungsnerven nicht bles zu den willkürlichen Muskeln gehen, sendern auch zu den unwillkürlichen, alse auch zu den Muskeln der Blutgefässe und dass deshalb Blutgefässe und Circulation nach der Durchschneidung ihrer Nerven sieh anders verhalten als früher. Wahrscheinlich von nech grösserer Bedeutung für unseren Gegenstand ist ein anderer Punkt. Wir haben gesehen, dass beim Chamäleen die Pigmentzellen in der Haut unter dem Einflusse ven meterischen Nerven stehen, wir haben dasselbe bei den Fröschen beebachtet. Es haben ferner die Untersuchungen von Kühne gezeigt, dass Zellen in der Hernhaut, die man mit dem Namen der Hernhautkörperchen bezeichnet, in ganz analeger Weise von den Hernhautnerven in der Art erregt werden kënnen, dass sie ihre Fertsätze einziehen. Man muss sich sagen, dass es wahrscheinlich nur an der besseren Gelegenheit zur Beebachtung liegt, dass diese Abhängigkeit ven in den Geweben verbreiteten Zellen vom Nervensysteme nur bei Pigmentzellen und bei den Zellen der durchsiehtigen Hernhaut beebachtet worden ist. Man darf voraussetzen, dass es im Körper nech eine gresse Menge ven andern Zellen gibt, die ganz ähnlich unter dem Imperium des Nervensystems stehen, wie dies bei den 24 Nerven.

Pigmentzellen und Hornhautkerperchen der Fall ist. Wenn man aber denkt, dass diesen Zellon ihre Nervenfasern durchschnitten werden, so kann man erwarten, dass dadurch auch Veränderungen, Abweichungen von der Norm entstehen, welche wir mit dem Namen der trophischen Störungen bezeichnen, und welche man bishor ohne nähere Bezeichnung auf die Durchschneidung der sogenannten trophischon Norven zurückgeführt hat,

Auch die Nerven, wolche Impulse ven der Peripherie zum Centrum bringen, können wir uns nicht bles als sensible Nerven denken. Wir müssen zunächst unter den sensiblen Nerven verschiedene Abtheilungen unterscheiden, je nach der Natur der Empfindungen, der Verstellungen, welche durch sie horvorgerufen werden. Wir unterscheiden Nerven, welche die Gesichtsempfindungen vermitteln, Nervon, welche die Gehörempfindungen vermitteln, Nerven, welche die Geruchsempfindungen vermitteln, Nerven, welche die Geschmacksempfindungen vermitteln, Nervon, welche die Tastempfindungen vermitteln und Nerven, ven denen wir sagen, dass sie dem Gemoingefühle dienen. Wir sind nämlich mit dem Theilen noch nicht vellständig zu Ende gekommen bei den verschiedenen empfindenden Nervenfasern. Wir wissen noch nicht im Einzelnen, in wie weit die verschiedenen Empfindungen, die uns zugeführt werden, in verschiedenen Arten der Nervenfasern oder in verschiedenen Erregungszuständen einer und derselben Art von Nervenfasern begründet sind. So wissen wir nicht mit Bestimmtheit, ob die Empfindung von warm und kalt, die Temperatursempfindung uns durch dieselben Nerven zugeführt wird, durch welche uns die Tastempfindung vermittelt wird, ob die Temperatursempfindungen nur andere Erregungszustände in den Tastnerven sind, oder ob uns nicht vielleicht die Temperatursempfindungen durch Nervenfasern anderer Art, die gleichfalls in der Haut endigen, erwachsen.

Abgesehen von den Nervenfasern, welche Empfindungen erregen, gibt es solche, welche von der Peripherie zum Centrum fortleiten, dort ihre Erregungen auf andere Nervenelemente übertragen und einen neuen Act, wir wollen sagen zunächst eine Bewegung veranlassen. Eine solche Bewegung, die entsteht, wenn eine Erregung von der Peripherie zum Centrum fortgeleitet wird und hier auf eine Ganglienkugel oder auf Ganglienkugeln übertragen wird, welche mit motorischen Nerven in Verbindung stehen, nennen wir eine Reflexbewegung. Der Begründer der Theerie der Reflexbewegungen ist Descartes, der ausdrücklich sagt, es würden Impulse von der Peripherie nach dem Centrum fertgeführt und in letzterem würden sie auf metorische Nerven reflectirt. Als der zweite muss Prohaska genannt werden. Später hat Marshall Hall diese Lehre in etwas anderer Weise aufgestellt und bedeutend erweitert. Die Uebertragung der Reflexe entsteht in der Regel im Rückenmarke oder im verlängerten Marke oder in solchen Theilen des Gehirnes, welche wir als directe Fortsetzungen des Rückenmarkes und der Medulla oblengata ansehon können. Wir können aber nicht sagen, dass dies die einzigen Orte seien, an welchen Reflexe übertragen werden. Wir werden Thatsachen kennen lernen, die dafür sprechen, dass auch in den Ganglien Reflexe übertragen werden können. Zur Uebertragung eines solchen scheint ja an und für sich nichts zu gehören als eine Nervenfaser, welche im Stande ist einen Impuls in centripetaler Richtung fortzuleiten, eine Ganglienkugel, mit der diese Nervenfaser in Verbindung stoht, und eine zweite

Faser, welche den meterischen Impuls fertpflanzt und die, entweder direct, eder indirect durch eine Ganglienkugel, mit dieser Ganglienkugel im Centralergane verbunden ist. Eine selche Anerdnung kann gerade se gut in einem Ganglien, wie im Rückenmarke und in der Medulla eblengata verkemmen. Nerven, durch welche dergleichen Reflexe ausgelöst werden, heissen Reflexnerven eder excitometerische Nerven und ihre Thätigkeit ist für die Instandhaltung und für die ganzen Thätigkeitsäusserungen des Organismus von der grössten Wichtigkeit. Es fällt zunächst gleich auf. dass eine Reihe ven Acten, wolche den Organismus schützen, Schädlichkeiten ven demselben abhalten, und aus demselben entfernen, auf reflecterischem Wege aufgelest werden. Wenn man z. B. die Cenjunctiva des Auges berührt, se schliessen sich auf reflecterischem Wege die Augenlider. Wenn Staub eder andere kleine fremde Körper in die Nase gelangen, se entsteht auf reflecterischem Wege Niesen, um diese Körper hinauszuschaffen. Wenn ein fremder Kerper in die Trachea einzudringen sucht, se tritt zuerst Verschluss der Stimmritze ein, wedurch das Hineintreten des Körpers verhindert wird, und dann tritt in Gestalt des Hustens eine Reihe heftiger Exspirationsbewegungen ein, welche dazu dienen, den fremden Körper aus den Luftwegen hinauszuwerfen. Wenn wir nech weiter in die Thätigkeiten des Körpers eingehen, se stossen wir überall auf Reflexbewegungen. Wir sehen, dass das Schlingen, das Athmen, kurz viele der wichtigsten Thätigkeiten des Körpers mit Reflexbewegungen zusammenhängen eder auf dem Wege des Reflexes zu Stande kemmen.

Es können aber in diesen excitomoterischen Nerven nicht nur Impulse fertgeleitet werden, welche Reflexbewegungen auslösen, sendern auch solche, welche Reflexabsonderungen hervorrufen. Ebensegut, wie die Erregung im Centralorgan auf einen motorischen Nerven übertragen wird, kann sie auch auf einen Absenderungsnerven und auf einen electrischen Nerven übertragen werden. Wir unterscheiden deshalb Reflexabsenderungen und wir werden bei den electrischen Fischen sehen, dass die Thätigkeit ihrer electrischen Organe durch Anregung der Nerven auf reflectorischem Wege hervorgerufen werden kann. Ja, es kann die Erregung im Centralergane auch übertragen werden auf einen Hemmungsapparat und dann haben wir diejenige Erscheinung, die wir mit dem Namen der Reflexhemmung bezeichnen.

Es frägt sich, sind die excitemeterischen Nerven und die sensiblen Nerven verschieden ven einander eder sind es die gewöhnlichen sensiblen Nerven, in denen auch die Impulse fortgeleitet werden, welche Reflexbewegungen, Reflexabsenderungen und Reflexhemmungen auslösen. Wir kennen keine Thatsache, welche uns anzunehmen zwingt, dass in den gewöhnlichen sensiblen Bahnen nicht auch reflecterische Erregungen fertgeleitet werden können. Aber wir kennen umgekehrt eine Menge ven Thatsachen, die uns zeigen, dass es centripetalleitende Bahnen gibt, in welchen Impulse fertgeleitet werden, die Reflexe erregen, ehne dass sie uns eine Empfindung verursachen. Man sieht leicht ein, dass dies nur in den centralen Verbindungen begründet ist, welche die centripetalleitenden Bahnen, ven denen wir sprechen, eingehen. Sind die Verbindungen derart, dass die Erregungen in diejenigen Theile des Centralorgans fertgepflanzt werden, die uns bewusste Empfindungen und Vorstellungen zubringen, se sagen wir, dass die Erregung dieser Nerven uns eine Empfindung ver-

26 Nerven.

ursache. Findet aber im Centralergane die Uebertragung einfach auf eine eentrifugale Bahn statt, ohne dass die Kette der Voränderungen durch denjenigen Thoil abläuft, in welchem für uns die Quelle der bewussten Empfindungen zn suehen ist, so wird eine Reflexbewegung oder Reflexabsenderung erzeugt, ohne dass uns darans eine bewusste Empfindung erwächst.

Es können im Centralorgane nieht nur Erregungen übertragen werden von eentripetalen auf centrifugale Bahnen, sendern es können aneh Erregungen übertragen werden auf andere Norvenelemente, welche mit andern contripetalen Bahnen in Verbindung stehen. Da aber diese Erregungen ganz ähnlich ausfallen, als wenn die centripetalen Bahnen, mit denen diese Elemente in Verbindung stehen, erregt worden wären, so entsteht dadureh eine Empfindung, die anscheinend ihre Ursache an dem peripherischen Ende eben jener eentripetalen Bahnen hat und eine solche Empfindung bezeiehnen wir mit dem Namen der Mitempfindung.

Im Ohre verzweigt sieh ein kleiner Ast des Vagus, der Ramus aurieularis nervi vagi. Von diesem gehen einige Fäden in den tiefsten Theil des äusseren Gehörgangs. Wenn man mit einem Federbart oder einem zusammengedrehten Papiere immor tiefer und tiefer in den äusseren Gehörgang hineinbohrt, so spürt man endlich, wenn man an eine bestimmte Stelle kommt, ein Kitzeln im Kehlkepfe. Dann ist die Erregung auf Elemente im Centralorgane übertragen worden, die mit dem Nervus laryngeus superier dem Empfindungsnerven des Kehlkopfes, in Verbindung stehen und daher fühlt man das Kitzeln im Kohlkopfe. Es dauert aber nieht lange, so tritt auch Husten ein. Dieser ist eine Reflexbewegung. In unserer Vorstellung ist es so, als ob wir husten müssten, weil wir Kitzeln im Kehlkepfe fühlen, woil der gewöhnliche Angriffspunkt für die Reflexbewegung des Hustens in der Kehlkopfsehleimhaut ist. In der That aber ist die wahre Ursaehe der Reflexbewegung, die ausgelöst worden ist, hier die Erregung des Ramus aurieularis nervi vagi. Diose hat uns eine Mitempfindung im Laryngeus superior verursacht und in zweiter Reihe, indem der Reiz auf Elemento übertragen worden, die mit motorischen Bahnen in Berührung stehen, Husten als Reflexbewegung ausgelöst.

Es können endlich weiter, wenn Erregungen auf motorische Centren übertragen sind, diese sich in denselben ausbreiten, und es können dadurch Bewegungen, die wir nicht die Absieht haben hervorzurufen, entstehen. Wenn wir z. B. die Hand auf den Tisch legen und einen Finger nach dem andorn aufzuheben suchen, so finden wir, dass uns dies das erste Mal nicht ganz gut gelingt, dass wir den einen oder andern Finger, der nicht mitgeheben werden sollte, mitaufheben, bis einige Uebung uns nach und nach dazu bringt die Finger vollkommen isolirt zu bewegen. Dies ist eine Erfahrung, die bei allen Kindern gemacht wird, die Klavierspielen lernen, indem sie Schwierigkeiten haben die Bowegungen der Finger zu isoliren, es aber später ganz gut lernen. Dergleichen Bewegungen, deren Ursachen unwillkürlich von einem motorischen Contrum auf das andere übertragen worden sind, bezeichnet man mit dem Namen der Mitbewe-

gungen.

#### Motorische Nerven.

An den motorischen Nerven hat man mit besonderer Sorgfalt und mit dem Aufwande von sehr viel Arbeitskraft die Erregungen durch den electrischen Strom untersucht. Bei den ülteren Versuchen waren, je nachdem man stärkere oder schwächere Ströme anwandte, je nachdem man sio eino kürzere oder längoro Zeit hindurchleitete, die Resultate so vorschieden, dass man sich gar nicht aus diesem Gowirre herausarbeiten konnte. Erst durch die grosse Arbeit von Pflüger über den Electrotonus ist in diesen Gegenstand eine grössere Klarheit hineingekommen. Früher pflogte man die Versuche so anzustellen, dass man die Electroden ohne Weiteres an den Nerven selbst anlegte. Nun wissen wir aber, dass die Producto der Zersetzung, die durch den electrischen Strom hervorgebracht werden, sich am positiven und am negativen Pole ansammeln. Diese Producte der Zersetzung können in doppelter Weise bei dem Versuche nachtheilig wirken. Erstens insofern sie den Strömungsvergang selbst verändern, denn sie bilden Kette in entgegengesetzter Richtung, und andererseits, indem sie an Ort und Stelle einen directen, einen chemischen Reiz auf die Nervensubstanz ausüben. Es war also ein wesentlicher Fortschritt, dass Pflüger zuerst die Nerven mit unpolarisirbaren Electroden untersuchte. Er untersuchte nicht allein die Erregung, welche durch den electrischen Strom, den man öffnet und schliesst, hervorgebracht wird, sondern seine wesentlichen Untersuchungen waren darauf gerichtet, die Veränderungen zu erforschen, welche in der Errogbarkeit des motorischen Nerven dadurch hervorgebracht werden, dass durch eine Strocke desselben ein electrischer Strom hindurchgeleitet wird, mit anderen Worten, er untersuchte die Erregbarkeitsveränderungen im Electrotonus.

Denkt man sich den Gastroknemius eines Frosches, an dem der herauspräparirte Nerv hängt und legt man an den Nerven eine Kette so an,



dass der Strom aufsteigend (siehe Figur 5) durch den Nerven hindurch geht, so sagt Pflüger von derjenigen Strecke, die jenseits der positiven Electrode liegt, die also stromaufwärts liegt, sie sei im Anelectrotonus, und von derjenigen Strecke, welche stromabwärts liegt, sagt er, sie sei im Katelectrotonus. Wenn er nun in dieser Weise einen Strom hindurchleitet, so findet er zunächst bei schwächeren Strömen, dass die Erregbarkeit erniedrigt ist im Gebiete des Aneloctrotonus, und dass die Erregbarkeit erhöht ist im Gebiete des Katelectrotonus. Wenn er die Intensität

der Ströme, mit denen er reizt, mit denen er die Erregbarkeit der versehiedenen Nervenstrecken priift, immer herabmindert, so findet er, dass er an der negativen Electrode mit einer Stromstärke noch Erregungen hervorbringen kann, die am normalen Nerven keine Erregungen hervorgebracht hätte, dass or dagegen in der Region des Anelectrotonus eine beträchtlich grössoro Stromstärko braucht, um dioselbe Wirkung hervorzurufon. Wenn er die Intensität des Stromes, der unseren Nerven von e bis e. durchfliesst, immer mehr steigert, so findet er, dass die Erregbarkeit in der Gegend des Katelectrotonus nicht fortwährend steigt, sondern nachdom sie ein Maximum erreicht hat, abnimmt und endlich unter die Norm herabsinkt. Das erklärt Pflüger so, dass zwar in der Gegend des Katolectrotonus an und für sich die Erregbarkeit nicht abnehme, dass aber die Bewoglichkeit der Moleküle in der Strocke, welche sich im Anelectrotonus befindet, so herabgesetzt wird, dass schliesslich die Erregung, die an der Stelle, die sich im Katoleetrotonus befindet, erzeugt wird, nieht mehr bis zum Muskel fortgeleitet wird. In der That sinkt in der Gegend des Anelectrotonus die Erregbarkeit immer tiefer und tiefer, und erstreckt sich nicht nur auf die Nervenstrecke bis zum Muskel hin, sondern auch auf die Verzweigungen des Nerven innerhalb des Muskels.

Wir haben also auf diesc Weise in dem aufsteigenden Strome ein werthvolles Mittel, um die Nervenfasern innerhalb des Muskels unempfindlich zu machen. Durch einen starken electrischen Strom, den wir aufsteigend durch den Nervon hindurch schicken, können wir nicht nur diesen, sondern auch alle Verzweigungen desselben innerhalb des Muskels unempfindlich machen. In der Zeit als noch darüber gestritten wurde, ob die Muskeln eine selbstständige Erregbarkeit hätten oder ob sie nur von ihren Nerven aus erregt werden könnten, hat Kühne dies benützt, um die selbstständige Erregbarkeit der Muskelsubstanz nachzuweisen. Der Versuch, den er machte, war folgender. Er bediente sich wieder des Sartorius dos Frosches mit seinen nervenfreien Endstücken. Mit den Electroden eines Magnetelectromotors tastete er den ganzen Muskel ab und fand, dass die Erregbarkeit für die Inductionsströme am grössten war an der Stelle, wo der Nerv in den Muskel eintrat, dass sie abnahm gegen das Ende des Muskels zu und am geringsten war in den nervenfreien Stücken. Wir haben schon früher gesehen, dass eben die Muskelsubstanz an sich gegen Inductionsströme viel unempfindlicher ist, als die Nerven, die sich in den Muskeln verzweigen. Nachdem er so die Erregbarkeit an allen Theilen des Muskels geprüft hatte, sehickte er einen starken aufsteigenden Strom durch den Nerven des Sartorius und tastete wieder mit den Electroden seines Magnetelectromotors die ganze Streeke des Muskels ab. Er fand, dass sie jetzt überall nur dieselbe Erregbarkeit besitze, wie er sie vor dem Durchleiten des Stromes an den nervenfreien Enden beobachtet hatte. Er zog hieraus mit Recht den Schluss, dass die Muskeln im normalen Zustande zweierlei Erregbarkeit haben, eine von den Nerven aus und eine, bei der die Muskelsubstanz direct erregt werde, und dass nur die letztere Art der Erregbarkeit übrig geblieben, nachdom er einen aufsteigenden Strom durch den Nerven des Sartorius hindurchgeleitet hatte.

Wir senden nun den electrotonisirenden Strom in entgegengesetzter Richtung durch den Nerven, so dass or, wie in Fig. 6 von e nach e, also abstoigend fliesst. Dann befindet sich die Strecke nach dem Muskel zu im Katelectrotonus und die Streeke weiter aufwürts am Nerven im Anelectrotonus. Wenn man nun die Streeke in der Nühe des Muskels unter-

sucht, so findet man sie bei schwaehen und stärkeren electrotonisirenden Strömen im Zustande der höheren Erregbarkeit. Untersucht man die andere Strecke, die im Anelectrotonus befind-



liehe, so findet man sie durchweg im Zustande der erniedrigten Erregbarkeit. Hier hat man also die Erscheinungen des Katelectrotonus und Anelectrotonus im reinen Zustande vor sich, nämlich durchweg erhöhte Erregbarkeit in der Strecke des Katelectrotonus und Verminderung derselben in der Strecke des Anelectrotonus.

Prüft man die intrapolare Strecke mittelst chemischer Reize, so verhält sie sich verschieden je nach der Stärke der electrischen Ströme, die hindurchgeschickt werden. Bei schwächeren Strömen befindet sich die ganze Region um die negative Electrode herum im Zustande der erhöhten Erregbarkeit, die Depression beginnt erst nahe an der positiven Electrode.

In Fig. 7 bedeutet die horizontale Linie die electrotonisirte Nervenstrecke, e und e, sind die angelegten Electroden, und die Curven folgen der Erhöhung



der Erregbarkeit über das Niveau des Normalen und der Depression unter dasselbe. Die Linie aa ist die Curve, welche der Wirkung schwacher electrotonisirender Ströme entspricht. Bei Anwendung stärkerer Ströme tritt ein grösserer Theil der intrapolaren Strecke in die Phase der verminderten Erregbarkeit hinein. Den Zustand zeigt in Fig. 7 die Linie bb an. Endlich wenn man noch stärkere Ströme anwendet, so befindet sich fast die ganze intrapolare Strecke in der Phase der verminderten Erregbarkeit und nur die Stelle an der negativen Electrode befindet sich in der erhöhten Erregbarkeit, wie dies die Curve cc in Fig. 7 versinnlicht.

Pflüger benützte seine Resultate um ein Gesetz der Zuckungen aufzustellen, um eine Formel dafür zu finden, unter welchen Umständen Zuckung entstehen muss, wenn man einen Strom aufsteigend oder absteigend durch den Nerven hindurchsendet. Er geht hiebei von der Idee aus, die er auch durch seine weiteren Resultate begründet hat, dass die

Zuekung immer durch das Entstehen des Katelectrotonus und durch das Vergehen des Anelectrotonus entsteht, dass aber dus Vergehen des Katelectrotonus und das Entstehen des Anelectrotonus keine Zuckung hervorruft. Mit andern Worten, da wo plötzlich die Erregbarkeit erhöht wird, tritt Zuckung ein, wenn dieser Zustand wieder aufhört und zur Norm zurückkehrt, macht das keine Zuekung. Wenn eine Depression eintritt, so ist das an und für sich keine Ursache zu einer Zuckung, wenn aber dieser Zustand der Depression aufhört, wenn die Moleküle gegen ihre normale Lage zurückfallen, so ist das die Ursaehe für die Zuckung. Die Thatsachen stellen sich nun folgendermassen. Wenn ich mit den kleinsten Stromstärken aufange, so bekomme ich anfangs überhaupt keine Zuekung, weil die Erregung erst ein gewisses Maass erreichen muss, ehe sie eine Zuckung auslösen kann. Ist diese Grenze einmal mit wachsender Stromstärke erreicht, so erhalte ieh zunächst nur eine Schliessungszuckung, gleichviel ob ich den Strom aufsteigend oder absteigend hindurchleite. Dieses Anfangen mit sehr schwachen Strömen und dieses Graduiren der Ströme, wie es Pflüger bei seinen Untersuchungen durchgeführt hat, wurde ihm möglich durch eine Erfindung von du Bois, durch die Erfindung des Rheochords.

Wenn man die Leitung, welche von einer Kette ausgeht, in zwei Theile theilt, von denen der eine durch den Nerven und der andere durch einen andern Leiter geschlossen werden kann, so kann man den Stromantheil, der durch den Nerven hindurchgeht, beliebig klein machen, dadurch dass man mit einem guten Leiter schliesst. Man kann mit einem so guten Leiter sehliessen, dass ein kaum merklicher Stromantheil durch den Nerven hindurchgeht. Je mehr Widerstände man aber in die Nebenschliessung einschaltet, um so grösser wird der Stromantheil, der durch den Nerven geht. Das Rheochord von du Bois beruht nun darauf, dass die Nebenschliessung zunächst in einer Reihe von massiven Metallstücken besteht, welche einerseits durch metallene Zapfen mit einander in Verbindung stehen, andererseits aber auch noch durch mehr oder weniger lange Sehlingen von dünnem Draht mit einander verbunden sind. So lange die Zapfen stecken, geht der Strom durch diese hindurch und der Leitungswiderstand in der Nebensehliessung ist ein sehr geringer. Wenn ich aber einen Zapfen ausziehe, und dadurch die Verbindung unterbreche, welche er zwischen zwei benachbarten Metallstücken herstellte, so zwinge ich nun den Strom, von dem einen derselben zum andern durch die Sehlinge von dünnem Draht hindurchzugehen, welche einen viel grösseren Widerstand darbietet. So kann ich also, indem ich die Zapfen einen nach dem andern ausziehe, den Widerstand in der Nebenschliessung und damit den Stromantheil, der durch den Nerven geht, stufenweise vergrössern. die Stromstärke noch feiner und ganz allmählich abstufen zu können, sind die beiden Branchen der ersten Drahtschlinge durch eine verschiebbare metallische Brücke mit einander verbunden, so dass man also die Strecke, welche der Strom in ihr durchlaufen muss, ganz nach Gutdünken verändern kann.

Die ersten Ströme, die überhaupt Zuckungen erregen, rufen also wie gesagt, immer nur Schlicssungszuckungen hervor, ob der Strom aufsteigend oder absteigend durch den Nerven hindurchgesehickt wird, d. h. nichts anderes, als dass das Entstehen des Katelectrotonus geeigneter ist Zuckungen zu erregen, als das Vergehen des dazu gehörenden Auelectrotonus, Beim jedosmaligen Schliossen und Oeffnen des Stromos entsteht einmal ein Katelectrotonns und vergeht einmal ein Anolectrotonus. So lange aber die Ströme schwach sind, ist es nur das Entstehen des Katelectrotonus, welches eine Zuckung erzeugt. Diess ist die s. g. erste Roizstufe. Nimmt man stärkere Ströme, so bokommt man von einer gewissen Grenze an sowold beim Schliesson als beim Ocffnen des Stromes Zuckung, gleichviel ob man den Strom aufsteigend oder absteigend hindurchsehickt. Das ist die s. g. zweite Reizstufe. Diese charakterisirt sich dadurch, dass jetzt anch das Vergehen des Anelectrotonus bereits ein hinreichender Reiz ist, um eine Mnskelcontraction auszulösen. Die dritte Reizstufe charakterisirt sieh dadnrch, dass der Strom jetzt so stark ist, dass, wenn man denselben in anfsteigender Richtung schliesst, man gar keine Zuckung erhält. Einfach desswegen, weil jetzt eine so starke Depression an der positiven Electrode eingetreten ist, dass die Erregung, welche das Entstehen des Katelectrotonus hervorbringt, nicht mehr bis zum Muskol fortgepflanzt wird. Oeffnet man aber, so erhält man eine Oeffnungszuckung, manchmal sogar, jo nach der Stärke des Stromes und der Länge der Zeit, während welcher er geschlossen war, eine Reihe von Zuckungen, einen s. g. Oeffnungstetanns, in dem dann der Anelectrotonus eino gewisso Zeit braucht, um zur Norm abzufallen und dadurch eine Reihe von Erregungen hervorbringt, die eine Reihe von Zuckungen im Muskel bewirken. Was gesehieht, wenn ich diesen starken Strom, der aufsteigend keine Zuckung gab, absteigend schliesse? Dann crhalte ich eine starke Schliessungszuckung und darauf tritt Ruhe ein, und wenn ich nun öffne, so erhalte ieh schr verschiedene Resultate, je nach der durchlaufenen Strecke und je nachdem der Strom kürzere oder längere Zeit geschlossen war. War er nur kurze Zeit gesehlossen, so crhalte ich eine relativ unbedeutende Oeffnungszuekung. Man erklärt sich das daher, dass die Strecke, die sich im Katelectrotonus befand, weniger geeignet ist, die Erregung, die durch das Vergehen des Anelectrotonus erzeugt wird, bis zum Muskel fortzupflanzen. War dagegen der Strom einige Zeit geschlossen gewesen, und man öffnet dann, so erhält man eine viel stärkere Oeffnungszuckung, ja man kann dann eine Reihe von Oeffnungszuckungen, einen förmlichen Oeffnungstetanns, nach seinem Entdecker Ritter'scher Totanus genannt, in ähnlieher Weise, wie früher, bekommen.

Diesen Oeffnungstetanus, der entsteht, nachdem der absteigende Strom geöffnet ist, hat Pflüger benützt, um die Richtigkeit seiner Annahme über die Ursache der Zuckungen zu erweisen. Er sagt nämlich: Wenn es richtig ist, dass das Vergehen des Anelectrotonus diesen Tetanus hervorbringt, dann muss er aufhören, wenn ich die Strecke, die sich im Anelectrotonus befindet, ausser Verbindung mit dem Muskel setze. Er durchschnitt deshalb beim Beginne des Oeffnungstotanus die intrapolare Strecke. Die Strecke des Katelectrotonus blieb dabei noch mit dem Muskel verbunden. Wenn also von dem Katelectrotonus die Zuckungen hergerührt hätten, so müsste der Muskel noch zucken; er hört aber auf zu zucken, zum Beweise, dass es der Anelectrotonns war, dessen Vergehen die Zuckungen hervorgebracht hatte. Dass dies in der That so ist, geht darans hervor, dass diese Wirkung ausblieb, wenn er den Nerven so durchschnitt, dass

ein Theil der Strecke, die sich im Anelectrotonus befand, mit dem Muskel noch im Zusammenhange blieb; dann hörte der Tetanus nicht auf.

Dieser Tetanus beim Oesfnen von constanten Strömen, die den Nerven längere Zeit durchflossen haben, zeigt, dass die Veränderung, die im Nerven hervorgebracht wird, nicht plötzlich aufhört, sondern dass er einige Zeit braucht, um zur Norm zurückzukehren. Dieser Oeffnungstetanus kann sofort aufgehoben werden, wenn ich den Strom wieder herstelle, weil dann die Ursache desselben aufgehoben ist, er wird aber gesteigert, sobald ich einen Strom in entgegengesctzter Richtung durchsende, weil dieser Strom die Anordnung der Moleküle umzukehren sucht und so die Ursache vermehrt, die die Erregung hervorrief. Nun ist aber das Stadium, in dem der Muskel zuckt, nur ein Theil des Stadiums, in welchem der Rückgang in den früheren Zustand stattfindet. Wenn der Muskel aufhört zu zucken, so ist der Nerv noch nicht zu seiner Norm zurückgekehrt, sondern die Veränderungen, die in ihm vorgehen, sind nur nicht stark genug, um eine Zuckung im Muskel hervorzurufen. Dass er dann noch im veränderten Zustande ist, zeigt sich, wenn man ihn mit aufund absteigenden Strömen untersucht. Leitet man einen Strom in derselben Richtung hindurch, in der der frühere circulirte, so zeigt sich der Nerv relativ unempfindlich, leitet man aber in entgegengesetzter Richtung von dem früheren einen Strom durch den Nerven, so zeigt er sich relativ empfindlich. Dies war eine wesentliche Quelle der paradoxen Erscheinungen, die man früher, ehe man diese Verhältnisse kannte, wahrgenommen und nicht zu erklären wusste.

Man muss den Satz Pflügers, die Zuckung entstehe durch das Entstehen des Katelectrotonus und durch das Vergehen des Anelectrotonus, als die Auslegung eines schon früher von du Bois aufgestellten Gesetzes ansehen. Dieses sagt, dass nicht der ruhig fliessende Strom als solcher die Zuckung auslöst, sondern dass die Erregung beim Ansteigen und Abfallen des Stromes entsteht und dass die Erregung um so stärker ist, ceteris paribus, je schneller der Strom ansteigt oder abfällt. Es entsteht also eine Erregung beim Schliessen und Oeffnen des Stromes, es entsteht aber auch eine Erregung, wenn während des Durchfliessens des Stromes dieser plötzlich zunimmt oder plötzlich abnimmt. Kurz, es entsteht eine Erregung unter denselben Umständen, unter welchen in einen benachbarten geschlossenen Leiter ein Inductionsstrom inducirt worden wäre. Und diese Erregung entsteht, wie wir durch Pflügers Versuche gesehen haben, dadurch, dass entweder irgendwo ein Katelectrotonus entsteht oder sich steigert, oder ein Anelcctrotonus vergeht oder doch plötzlich auf einen viel geringeren Grad abfällt. Daraus, dass es der electrische Strom nicht eigentlich als solcher ist, der unmittelbar die Muskelzusammenziehung hervorruft, sondern dass es der entstehende Katelectrotonus oder der vergehende Anelectrotonus ist, wird sich eine untere Grenze in Bezug auf die Stromdauer für das du Bois'sche Gesetz ergeben, d. h. wenn ein Strom eine allzu kurze Dauer hat, so wird er, wenn er auch plötzlich ansteigt und wieder abfällt, doch keine Zuckung hervorbringen, weil die Zeit für das Entstehen des Electrotonus nicht vorhanden ist. Man darf nicht sagen, weil die Zeit für die vollständige Entwicklung des Stromes nicht vorhanden, denn wir wissen, dass der Strom sich in Leitern von solchen Dimensionen, wie die sind, mit denen wir es zu thun haben, mit

ganz aussererdentlicher Schnelligkeit entwickelt. Aber nicht mit gleicher Schnelligkeit entwickeln sich die Veränderungen, die der Strom im Nerven hervorruft und die wir mit dem Namen des Electretenus bezeichnen. Diese Voraussetzung hat sieh durch die Versuehe von Fick vollständig bestätigt. Fick fand, dass, wenn man die Dauer eines Stremes, der nech stark genug ist, beim Schliessen und Oeffnen den Nerven zu reizen, immer mehr und mehr abkiirzt, man endlich zu einer unteren Grenze gelangt, ven der an der Stremstess keine Zuckung mehr hervorbringt. Auf diese untere Grenze kommt man um se früher, je schwücher der Strem schen an und für sich ist und zwar aus einem begreiflichen Grunde. Je stärker der Strom ist, um so rascher wird ein gewisser Grad von Electretenus erzielt werden, um se kürzer wird also auch die Zeit sein können, während welcher dieser Strom wirksam zu sein braucht, um einen selchen Grad von Electrotenus herverzurufen, dass dadurch eine Zuckung ausgelöst wird. Es hat sich auch ebense gezeigt, dass, wenn ein Strom sehr kurze Unterbrechungen erleidet, keine Zuckung eintritt, wenn die Unterbrechungen zu kurz sind. Bei der Unterbrechung sell die Zuckung durch das Abfallen und durch das Sichwiederherstellen des Electretenus entstehen. Wenn aber die Zeit dafür, dass der Electretenus wesentlich von seiner Höhe herabfallen kann, zu kurz ist, se kann weder das Herabfallen nech das Sichwiederberstellen desselben einen solchen Reiz bedingen, dass dadurch der Muskel in Zusammenziehung versetzt wird. Auch hier zeigt sich wieder, dass je stärker der Strem ist, um se kürzer auch die Unterbrechungen sein können, die nech hinreichend sind, um einen Muskel in Zusammenziehung zu versetzen.

Wir müssen diese Thatsachen im Zusammenhang mit einer andern betrachten, mit der nümlich, dass, wie dies schen du Beis wusste und in seinem Gesetze aussprach, ein Muskel nicht in Zusammenziehung versetzt wird, wenn der Strem, den man durch seinen Nerven hindurchschickt, zu langsam ansteigt eder zu langsam abfällt. Der Strom muss mit einer gewissen Geschwindigkeit ansteigen oder abfallen, damit überhaupt eine Zuckung ausgelöst wird. Je steiler er ansteigt eder abfällt, um so kräftiger fällt die Zuckung aus. Wir haben gesehen, dass es nicht der Strem als selcher ist, welcher direct die Muskelzusammenziehung herverbringt, sondern dass der Strem in den Nerven Veränderungen herverruft, bei deren Entstehung die Erregungsursachen erzeigt werden, welche den Muskel in Contraction versetzen. Wenn diese Erregungsursachen beliebig lange fertbestehen, sich alse ferwährend summiren könnten, se würden endlich, wenn ein Strem auch langsam ansteigt, seviel Erregungsursachen summirt werden, dass doch eine Muskeleontractien ausgelöst wird, veransgesetzt, dass der Strem schliesslich zu einer hinreichenden Stärke ansteigt. Das ist aber nicht der Fall. Es zeigt sieh, dass die Erregungsursachen, die hier erzeugt werden, wieder versehwinden, wenn sie nicht sofert zur Wirkung kemmen, und unter dieser Annahme erklären sich alle weiteren Erseheinungen.

Steigt nämlich der Strem plötzlich an, se werden alle Erregungsursachen, die er bei seinem Ansteigen herverbringt, in einer kürzeren Zeit erzeugt, können sieh alse vollständig summiren, und es entsteht eine Zuckung. Steigt er dagegen sehr langsam an, se verschwindet während seines weiteren Ansteigens ein Theil der Erregungsursachen. Es werden zwar neue erzeugt, dafür verschwinden aber immer andere, die schen

früher erzengt waren, so dass nie eine Summe erzielt wird, die hoeh genug wäre, den Muskel in Zusammenziehung zu versetzen. Von diesem Standpunkte aus verstehen wir auch, warum ein Strom, wenn er immer sehneller und sehneller unterbrochen wird, schliesslich keinen Tetanus mehr erzeugt. Jeder einzelne Stromstoss ist zu kurz, um an und für sieh eine Zusammenziehung hervorzubringen. Würden die Erregungsursachen permanent sein, so würden sie sich schliesslich aus einer Reihe von Stromstössen summiren und es würde endlich doeh eine Erregung zu Stande kommen. Nun sind aber diese Erregungsursachen nicht permanent, sondern versehwinden nach einer verhültnissmässig kurzen Zeit, wenn sie nicht sofort zur Wirkung kommen, und es können sieh deshalb, wenn ein Stromin sehr kurzen Zeiten hintereinander unterbrochen wird, die kleinen Stromstösse in ihren Wirkungen nicht soweit summiren, dass dadurch eine Reizsumme entstände, die hoch genug wäre, um den Muskel in Contraction zu versetzen.

Durch diese Betrachtungen und durch Combination der Thatsachen, die wir bisher kennen gelernt haben, lässt sich auch ein Band herstellen zwischen den Erseheinungen, die wir auf Reizungen an den Muskeln der Frösche beobachtet und den merkwürdigen, anscheinend ganz abweichenden Erseheinungen, die Fiek vor längerer Zeit am Schliessmuskel der Bivalven beobachtet hat. Er fand, dass der Schliessmuskel der Bivalven sieh noch anf einen Strom zusammenzieht, der so langsam ansteigt, dass es nicht mehr möglich wäre, durch diesen Strom einen Froschmuskel in Contraction zu versetzen. Andererseits fand er, dass gegen einen mit einer gewissen Gesehwindigkeit unterbroehenen Strom, der einen Frosehmuskel noch in Tetanus versetzte, der Muskel der Bivalve sich ebenso verhielt, wie gegen einen constanten Strom, der gesehlossen wird; dass der Schliessmuskel der Bivalve auf einen unterbroehenen Strom von gewisser Sehlagfolge sieh bis zu einer gewissen Grösse zusammenzog, dann stehen blieb und, wenn diese Sehlagfolge unterbrochen wurde, wenn der Strom aufhörte, sieh noch einmal zusammenzog, als ob ein eonstanter Strom geöffnet worden wäre. Alle diese Erseheinungen erklären sieh aus der Laugsamkeit, mit der die Veränderungen in dem Muskelpräparate erzeugt werden und andererseits aus der Langsamkeit, mit der diese Veränderungen und somit auch die Erregungsursachen wieder vergehen. Ich habe diese Dinge in einer kleinen Abhandlung näher auseinandergesetzt, im 58. Bande zweiter Abtheilung der Sitzungsberiehte unserer Akademie.

Ansser den eleetrischen Reizen kommen für die motorischen Nerven noch die mechanischen, thermischen und chemischen Reize in Betracht. Unter thermischen Reizen versteht man die Erregungszustände, die dadurch hervorgebracht werden, dass der Nerv plötzlich einer sehr hohen oder einer sehr niedrigen Temperatur ausgesetzt wird. Eek ard hat Untersuchungen über die motorischen Nerven in Rücksicht auf thermische Reize angestellt und bei seinen Versuchen gefunden, dass durch Temperaturen unter — 4° und über + 54° Zuckungen erregt werden können, dass aber

die Temperaturen zwischen — 40 und + 540 unwirksam sind.

Die ehemischen Reize wurden früher in der experimentellen Nervenphysiologie mehr angewendet als jetzt. Die neuesten ausführlichen Untersuchungen über dieselben sind von Kühne angestellt worden. Es hat sieh aber bis jetzt kein bestimmtes Gesetz heransgestellt, nach dem man im Verhinein aus der chemisehen Constitution einer Substanz bestimmen könnte, eb sie einen Reiz für die metorischen Nerven abgeben werde oder nicht. Es wirken als Reize im Allgemeinen die ceneentrirten Mineralsäuren. Bei den Alkalien wirken Kali und Natren als Reizmittel, dagegen zeigt sich Ammoniak, auf den Nerven applicirt, unwirksam, obsehon es ihn örtlich segleich tödtet. Chlernatrium und eencentrirte Chlorealeiumlösung und salpetersaures Silberoxyd zeigen sich wirksam, während eine Reihe von Salzen anderer schwerer Metalle sich als unwirksam erwiesen hat. Ausserdem haben sich Carbolsäure, Alcehol, cencentrirtes Glycerin, Galle, gallensaures Natron, d. h. die Verbindungen von Natron mit den beiden Gallensäuren, der Glycechol- und Tauroehelsäure, als wirksam bewährt.

Da nicht alle Substanzen, die den Nerven chemisch reizen, auch den Muskel reizen und umgekehrt Substanzen, die den Muskel chemisch reizen. sich unwirksam gegenüber den Nerven bewiesen haben, se hat Kühne seinerzeit diese Verschiedenheiten benützt, um den Beweis für die eigene Erregbarkeit, für die Irritabilität der Muskelsubstanz herznstellen. Dazu diente ihm in erster Reihe das Ammoniak. Kiihne hatte das Ammoniak am Nerven unwirksam gefunden, aber direct auf die Muskelsubstanz applicirt wirksam. Er stellte deshalb folgenden Versuch an. Er brachte auf einem Gestell einen kleinen Metallschirm mit einem Leche an, durch das er den Nerven eines Gastrocnemius hindurchzog. Diesen Nerven legte er auf eine kleine Schale und brachte ihn mit Ammoniak in Berührung, ohne dass die Dämpfe des Ammoniak an den Muskel herankemmen konnten, da der Muskel durch den Schirm geschützt war. Es zeigte sich, dass es nicht möglich war, vom Nerven aus eine Zusammenziehung des Muskels mittelst Ammoniak hervorzurufen. Wenn er dagegen eine offene Ammoniakflasche hinstellte und darüber den Muskel aufhing, so fing der Muskel zu zucken an und gerieth in immer lebhafter werdende Bewegungen, in Folge der Erregung, welche das auf die Muskelsubstanz wirkende Ammoniak hervorbrachte.

Blicken wir noch einmal auf die Reize für die motorischen Nerven und ihre Wirkungen im Allgemeinen zurück, se müssen wir sagen, dass eine Veränderung, die entweder durch den electrischen Strom, oder durch mechanische, thermische, chemische Reize erzeugt wird, sich den Nerven entlang fortpflanzt, bis sie endlich zu den Nervenendplatten gelangt, und dass sie ven diesen aus diejenigen Muskelfasern jedesmal in Zusammenziehung versetzt, deren contractiler Substanz die betreffende Nervenendplatte aufliegt. Es gilt hichei, soweit nicht die electrischen Stromschwankungen in Betracht kommen, von denen wir früher gesprochen, durchweg das Gesetz der isolirten Leitung, d. h. es wird eine Erregung aus einer Nervenfaser niemals auf eine andere übertragen, sendern sie felgt immer den dichetomischen Verzweigungen dieser Nervenfaser und erzeugt deshalb aneh nur Centractionen in denjenigen Mnskelfasern, zu welchen diese Nervenfaser Endplatten gibt. Je grösser also die Menge der Nervenfasern ist, welehe vom Centralorgane kommen, um so gresser ist das Vermegen der Isolatien, um so mehr können einzelne Muskelpartien in Zusammenziehung versetzt werden. Wo aber ein solcher höherer Grad von Iselation nicht nethwendig ist, da kann auch eine verhältnissmüssig geringe Anzahl von Nervenfasern grössere Muskelpartien versorgen, indem die einzelnen Fasern sich dichotomisch verzweigen und endlich eine gresse Auzahl von

Müskelfasern mit Endplatten versorgen. Wenn man die Muskelnerven eines Krebses und die eines Wirbelthieres mit einander vergleicht, so findet man einen sehr auffallenden Unterschied. Bei den Wirbelthieren verlaufen die Muskelnerven einfach und ungetheilt im Stamme und erst wonn sie in den Muskel eingetreten sind, verzweigen sie sich dichotemisch und bilden dann ihre Endplatten. Es wird in den Stämmen zu den einzelnen Muskeln eine verhältnissmässig grosse Anzahl von Nerven geschiekt. Betrachtet man dagegen die motorischen Nerven eines Krebses, so findet man, dass sich die einzelnen Fasern förmlich baumartig verzweigen und dass, nachdem sie eine grosse Monge von diehotomischen Theilungen eingegangen, sie zu den Muskelfasern hintreten und ihre Endplatten bilden. Das hängt offenbar mit der Verschiedenheit in dem Baue der Wirbelthiere einerseits und der Gliederthiere andererseits zusammen. Die Krebse mit ihrem äusseren Skelett und ihren vielen Charniergelenken könnon ohnehin keine so zahlreiehen Bewogungen ausführen, brauchen ohnehin keinen solchen Grad von Isolation in der Zusammenziehung der einzelnen Partien ihrer Muskel, als dies bei den Wirbelthieron der Fall ist, und können sich deshalb mit einer geringeren Anzahl von Nervenfasern für ihre Muskel begnügen, wenn diese sich hinroichend verzweigen, um alle Muskelfasern mit Endplatten zu versorgen.

# Electrische Organe und ihre Nerven.

Von Zitterfischen kennt man erstens den Zitteraal, Gymnotns, zweitens die verschiedenen Arten des Zitterwelses, Malapterurus, und drittens die Zitterrochen. Von den Zitterrochen kennt man eine Reihe von Genera, nämlich Narce, Narcine, Temera, Astrape, Discopyge, Torpedo. Ausserdem kommen beim Genus Gymnarchus und beim Genus Mormyrns Organe vor, welche für electrische Organe gehalten werden.

Die electrischen Organe sind im Zustande der Ruhe vollkommen wirkungslos, werden aber plötzlich durch Erregung der zu ihnen gehenden Nerven in kräftig wirkende electrische Batterien verwandelt. Die electrischen Ströme, die sie dann geben, unterscheiden sich in nichts von den Strömen, die man durch physikalische Hilfsmittel hervorruft. Man hat von diesen Strömen Funken erhalten, man hat mit ihnen chemische Zersetzungen vorgenommen, man hat die Magnetnadel abgelenkt, man hat Stahlnadeln magnetisirt, kurz alle möglichen Proben mit ihnen gemacht, um zu erweisen, dass sie wirklich eben solche Ströme sind, wie die. welche unsere physikalischen Verrichtungen geben.

Die Art, wie die electrische Wirkung wachgerufen wird, bietet viel Analogie mit der Art und Weise, in der die motorischen Nerven die Muskeleontractionen auslösen. Erstens unterliegen sie dem Willen des Thieres. Das Thier gibt electrische Schläge nach Willkür und bedient sich derselben, theils um sich gegen seine Feinde zu schützen, theils um seine Beute zu betäuben. Zweitens werden die Ströme durch directe Reizung der zu den electrischen Organen gehenden Nerven ausgelöst. Drittens werden die Ströme auch auf reflectorischem Wege ausgelöst und endlich zeigt sich das electrische Organ in derselben Weise ermidbar, wie die Muskeln. Wenn das Thier eine Reihe von Schlägen abgegeben hat, werden dieselben sehwächer und schwächer, gerade so, wie ein Muskel,

nachdem er eine Reihe von Contractionen gemacht hat, nicht mehr im Stande ist, sich mit der früheren Kraft zusammenzuziehen.

Der mächtigste unter den Zitterfischen ist der Zitteraal, Gymnetus electricus, ein Süsswasserfisch Südamericas, wo er namentlich in den Landseen von Surinam verkemmt. Schon Alexander von Humbeldt beschrieb die Art und Weise, wie diese Thiere hier gefangen werden. Da man sie nicht ohne weiteres angreifen kann, wegen der gefährlichen electrischen Schläge, die sie ertheilen, so treibt man Pferdo, die sieh dort im halbwilden Zustande befinden, in einen solchen See hinein, ehe man an den eigentlichen Fischfang geht. Diesen Pforden ertheilen die Zitteraale electrische Schläge, und mit solcher Kraft, dass häufig ein oder mehrere Pferde dabei zu Grunde gehen, indem sie betäubt werden und ertrinken. Endlich werden die Schläge der Fische immer schwächer und schwächer, und wenn man dies an der Haltung der Pferde merkt, lässt man die Pferde heraus und fängt die Thiere mit Netzen, wie andere harmlese Fische. Von den Zitteraalen sind mehrere Exemplare nach Europa gebracht worden, so nach Neapel, ferner auch nach London, wo sie in der dortigen Adelaidengallerie gezeigt wurden. Wenn man die Haut des Zitteraales auf der Seite öffnet, so findet man, dass jederseits den ganzen Körper entlang das electrische Organ gelagert ist, so dass es oben an die Muskeln der Wirbelsäule anstösst und unten durch die Muskeln, welche die lange, die Mittellinie des Bauches entlang laufende Flesse bewegen, begrenzt wird. Wenn man das Organ nüher betrachtet, so findet man an demselben eine Menge von Längsstreifen, die ebense vielen Septis, ebense vielen bindegewebigen Scheidewänden, entsprechen. Auf diesen senkrecht und noch dichter gestellt, findet man zartere Querwände, so dass alse das Ganze in lauter Kästehen (siehe Figur 8th) getheilt ist. In jedem dieser Kästchen liegt eine gallertartige Platte, an die von rückwärts her ein Endast einer Nervenfaser herantritt

und daselbst endigt, indem er in ein feines Netzwerk oder Gitterwerk übergeht. Diese Plättehen sind in der beistehenden Figur durch Punktirung kenntlich gemacht.

Wenn man die Wirkungen des Zitteraals untersucht, so findet man, dass der Strom in der Weise verläuft, dass er vom Kopf-



ende zum Schwanzende des Thieres in dem umgebenden Leiter, im Wasser, geht. Das Kopfende wird also positiv, das Schwanzende negativ. Da das Thier einem Gebilde zu vergleichen ist, an welchem seitlich Reihen von Volta'schen Säulen angelegt sind, so wird auch die Seite des Elementes der Volta'schen Säule positiv sein, die dem Kopfende entspricht und die Seite, die dem Schwanzende entspricht, wird negativ sein. Wir werden später sehen, dass es ein allgemeines Gosetz für die

<sup>\*)</sup> Fig. 8, 9 und 10 nach Max Schultze.

Zitterfische ist, dass immer die Seite der electrischen Platte, der Nerven-Endplatte, an welcher die Nervenendigung erscheint, negativ und die andere positiv wird. Man hat beobachtet, dass der Zitteraal, wenn er einen Fisch erschlagen will, sieh kreisförmig um denselben herumbeugt und nun eine Entladung durch ihm gehen lässt. Du Beis hat nachgewiesen, dass bei dieser Stellung des Fisches kein dichterer Strom durch sein Opfer hindurchgeht, als bei der zu den Enden des Organs symmetrischen ausserhalb des Kreises, und dass er also diese Stellung nicht annimmt, um seine Beute auf möglichst wirksame Weise zu treffen, sondern damit sie ihm nicht entrinne.

Der Zitterwels des Nils, Malapterurus electricus, wurde von Bilharz, der längere Zeit Professor der Anatomie und Physiologie in Caire war, anatomisch genau und gründlich untersucht. Auch bei diesem liegt das electrische Organ zu beiden Seiten des Körpers, als ein paariges Gebilde. Es ist aber hier mehr mantelförmig, so dass das Thier gewissermassen in dasselbe eingehüllt ist. Jederseits entspringt aus dem vordern an die Medulla oblongata grenzenden Theile des Rückenmarks eine colossale Nervenfaser als nackter Axencylinder von einer sehr grossen Ganglienkugel. Dieser Axencylinder tritt in eine Nervenscheide ein und geht als electrischer Nerv zn dem Organe hin, vertheilt sich in demselben dichotemisch und zwar so lange, bis er alle Elemente desselben mit Endigungen versorgt hat. Das electrische Organ besteht hier wiederum aus einer gressen Menge von bindegewebigen Kästchen, ganz ähnlich, wie wir dies beim Zitteraale kennen gelernt haben, nur liegen hier die Kästchen nicht wie beim Zitteraale in Längsreihen, sondern alternirend (siehe Figur 9). In jedem einzelnen dieser Kästchen liegt wiederum eine Gallertseheibe,

Fig. 9.



die electrische Endplatte (sie ist in der Figur wieder dnrch Punktirung kenntlich gemacht), und in diese tritt jedesmal von hinten her der Endast einer Nervenfaser ein. Anf den ersten Anblick sollte man nnn glauben, dass anch hier das Kepfende des Thieres positiv und das Schwanzende negativ werde. Ranzi hat aber nachgewiesen, dass nmgekehrt das Schwanzende positiv und das Kepfende negativ wird und die

nähere anatomische Untersuchung hat auch gezeigt, wie dies zugeht. Wenn man die electrische Endplatte nüher nntersucht, so findet man, dass sie an ihrer vorderen Seite in der Mitte eine nabelförmige Hervorragung hat, wenn man den Endast des Nerven verfolgt, so sieht man, dass dieser die Endplatte durchbohrt und nicht an ihrer hinteren Fläehe, sondern vorn in dieser nabelförmigen Hervorragung endigt. Beim Malapterurus also wird, wie gesagt, das Kopfende negativ, das Sehwanzende positiv und jedes einzelne Element ist also anf seiner hinteren Seite positiv, auf seiner verderen Seite negativ. Auch Zitterwelse sind nach Europa gekommen und ausführlich von du Bois untersucht worden, der

mehrere Exemplare durch Goodsir erhielt und im Berliner Museum in einem Trege mit gewärmtem Wasser aufbewahrte, um alle ihre Gewohnheiten zu studiren.

Die dritte Art der electrischen Fische sind die Zitterrechen, ven denen das Genus Terpede in mehreren Species im Mittelmeere verbreitet ist und deshalb vielfach und frühzeitig untersucht wurde. Bei den Zitterrechen liegt das electrische Organ zwischen dem Kiemengerüst des Thieres einerseits und der Brustflesse andererseits und nimmt ein ausgedehntes Arcal ein, das sieh an der Bauchseite sehen durch die Haut hindurch als eine Menge kleiner seelseckiger Felder auszeichnet. Diese entsprechen ebense vielen Säulen ven electrischen Elementen, die ven der Bauchseite des Thieres nach der Rückenseite hindurchgehen. Wenn man sich alse den Rechen der Quere nach durchschnitten denkt, se liegt in

der Mitte desselben der Körper, zu beiden Seiten die verderen Extremitäten und der Raum zwischen beiden ist durch die Säulen des electrischen Organes erfüllt, deren sechseckige Basen man an der Bauchseite des Thieres sehen



kann. Betrachtet man eine einzelne selche Säule, so findet man, dass sie der Quere nach durch lauter Septa getheilt ist, dass dadurch flache Kästchen (siehe Figur 10) entstehen und in jedem dieser sieh eine electrische Platte in Gestalt einer gallertigen Scheibe befindet, zu der ven unten her der Endast einer Nervenfaser herantritt und sieh nach mehrfachen dichetemischen Theilungen mit einem feinen Endnetze, eder riehtiger Endgitter, hier verzweigt. Die untere Seite wird hier alse negativ, die obere positiv. Der Strem geht semit im Wasser ven der Rückenseite um das Thier herum zur Bauchseite. Da die Säulen, die der Axe des Thieres näher liegen, höher sind und mehr Platton enthalten als die entfernter liegenden, se werden an der Rückseite die Partien in der Nähe des Rumpfes mehr positiv sein, als die Partien in der Nähe der Brustflesse, und an der Bauchseite werden die Partien in der Nähe des Rumpfes mehr negativ sein, als die in der Nähe der Flessen. An der Rückenseite des Thieres kann man alse schwächere Ströme erhalten, welche ven einem der Axe nähergelegenen zu einem dem Rande nähergelegenen Punkte verlaufen, und an der Bauehseite kann man Ströme erhalten von einem dem Rande nähergelegenen Theile des Organs zu einem Theile desselben, der der Axe des Körpers nüher liegt.

Wenn es uns nun in Erstaunen setzen muss, dass durch die Impulse, die ven einem Nerven ausgehen, ein anscheinend ganz harmleses Organ in eine kräftig wirkende electrische Batterie verwandelt werden kann, se ist dies im Grunde doch nicht wunderbarer, als dass durch ähnliche Impulse in einem Muskel eine selehe Veränderung eintreten kann, dass er plötzlich einer ganz neuen Gleichgewichtsfigur zustrebt und dass durch

ähnliche Impulse in einer Drüse eine selche Veränderung eintreten kann, dass sie plötzlich aus der umgebenden Gewebsflüssigkeit und aus dem Blute eine grosse Menge von Flüssigkeit aufnimmt und ein Secret abzusondern aufängt, endlich dass durch selche Impulse eine Bewegung gehindert werden kann, welche senst auf alle Fälle ausgelöst worden wäre. Das, was an diesen Erscheinungen durchaus nicht in den Kreis unserer Vorstellungen hineinpasst, ist, dass die Fische sich nicht selbst erschlagen. Denu da der electrische Strom bekanntermassen in allen Abschnitten des Stromkreises mit gleicher Intensität eirculirt, se muss er auch mit dieser selben Intensität durch den Fisch, der ihn hervorbringt, durchgehen. Es frägt sich also, warum werden die electrischen Fische von diesen Strömen nicht beschädigt? Die Antwort darauf hat du Bois an seinen Zitterwelsen gefunden. Sie lautet einfach: Die electrischen Fische sind gegen electrische Schläge in ganz ausserordentlicher Weise unempfindlich. Du Beis machte, um dies zu erweisen, felgenden einfachen Versuch, den er eft wiederhelt hat. Er setzte in das Wasser, in dem seine Zitterwelse sich befanden, gewöhnliche Flussfische und ausserdem Frösche. Nun senkte er von beiden Seiten die Electroden eines kräftig wirkenden Inductionsapparates in das Wasser hinein und liess Schläge desselben hindurchgeheu. Die Flussfische verfieleu in Tetanus, wendeten sich um und gingen nach kurzer Zeit zu Grunde. Aehnlich verhielten sich auch die Frösche. Dio Zitterwelse aber schwammen zwisehen den Sterbenden ganz munter herum und man merkte ihnen niehts anderes an, als dass sie sieh, wenn sie in die Nähe der Electroden kamen, von denselben abwendeten, dass sie umkehrten, und sieh ruhig weiter entfernteu. Eine andere Frage, auf welche wir die Antwert nicht wissen, ist die, wie ist es möglich, dass Thiere, die ganz nach dem Typus der anderen Wirbelthiere gebaut sind, deren Nerven, Gehirn und Rückeumark anseheinend aus denselben Formen und Materialien aufgebaut sind, wie die der übrigen Thiere, sieh einer selchen Immunität gegen electrische Schläge erfreuen können?

Ich muss schliesslich noch anführen, dass mehrere Gelehrte, die sich in neuerer Zeit mit der mikroskopischen Untersuchung der electrischen Organe und der moterischen Nervenendplatten beschäftigt haben, zu der Ansicht gelangt sind, dass eine sehr enge Aualogie zwischen den Platten in den electrischen Organen und den Kühne'schen Endplatten der motorischen Nerven an den Muskelfasern bestehe. Hieruach könnte man sich das electrische Organ als einen Muskel denken, aus dem alle Muskelfasern herausgezogen und die Endplatteu alle zusammengelegt wären, und andererseits könnte man sich wieder den Muskel als ein ceutractiles Gebilde denkeu, auf dessen einzelnen Fasern electrische Endplatten vertheilt wären, so dass nun die Impulse, welche zu diesen electrischeu Endplatten gelangen, sich auf die contractile Substanz übertragen und die Zusammenziehung derselben hervorrufen. Es müssen indess erst weitere physiologische, experimentelle Untersuchungen zeigen, in wie weit sich dieser Vergleich zwischen den electrischen Platten und den Endplatteu der motorischen Nerven durchführen lasse.

## Centripetal leitende Nerven.

Gehen wir jotzt zu den eentripotalleitenden Norvon über, so gilt für sie zunächst in derselben Weise, wie für die meterischen, das Gesetz der isolirten Leitung. Es können von einem Organe aus so viel getrennte Impulse zum Contrum geschickt werden, als Nervenfasern dahin verlaufen, indem oben ein Impuls im Verlaufe der Nervenfasern niemals von der einen auf die audere überspringt. Dieses Gesetz der isolirten Leitung ist offenbar für die centripetalleitenden Nervon ebense wichtig, wie für die centrifngalleitenden. Denn es handelt sich beim Auslösen einer Reflexbewegung darum, dass auf bestimmte Gruppen von Ganglienkngeln die Erregnigen im Centralorgane übertragen werden. Um dasselbe handelt es sich bei den Roflexabsonderungen, bei den Reflexhommungen. Ebense klar ist es, dass unser ganzes räumliches Unterscheidungsvermögen, welches uns mittelst der empfindenden Nerven znkömmt, nur auf dem Gesetze der isolirten Leitung beruht, dass nur vermöge dieses Gesetzes getrennte sogenannte Localzeichen zum Centralorgane gelangen können, vermöge welcher wir uns in der Anssenwelt zurechtfinden, vermöge welcher wir uns durch unsore Tastnerven orientiren, vermöge welcher wir Bilder erhalten, indem die verschiedenen Nervenfasern des Opticus uns verschiedene Localzeichen zum Gehirne schicken,

Wenn aber die Impulse einmal im Centralorgane angelangt sind, so erleidet hier das Gesotz der isolirten Leitung, wie wir schon im Vorübergehen gesehen haben, gewisse Einschränkungen, indem dann die Impulse auf motorische Norven, auf Absonderungsnerven übertragen werden können, um Reflex zu erzengen, und auch auf die sensiblen Elemente übertragen werden können, wednrch dann Mitempfindungen entstehen. Wir haben schon gesehen, dass die Ursachen dieser Mitempfindungen nicht im Centralorgane vorgestellt werden, sondern an den Enden von empfindenden Nerven, welche mit den erregten Gebilden im Contralorgane in Verbindung stehen. Die Mcchanik davon ist ganz einfach. Das, was uns die Vorstellung verursacht, ist die Erregung im Centralorgane. Da nun diese Gruppe von Nervenzellen im Centralorgane gewöhnlich von den Enden gewisser peripherischer Nerven aus erregt wird; so ist es klar, dass jetzt, wo sie auf einem andern Wege erregt worden ist, ohne dass uns davon etwas näheres in das Bewusstsein einging, wir uns wiederum vorstellen, es finde eine Erregung an den peripherischen Enden eben jener Nerven statt. Damit hängt folgende Erscheinung eng zusamman. Wenn ein empfindender Nerv irgendwe in seinem Verlaufe gereizt wird, so kann er immer nur eine Empfindung im Centralorgane hervorbringen, welche die Vorstollung erweckt, dass sein peripherisches Ende gereizt worden wäre. Es geschieht ja weiter nichts, als dass eine Gruppe von Ganglienzellen im Centralorgane erregt wird. Wie lang die Nervenstrecke ist, welche die Erregung bis dahin durchlaufen hat, davon wissen diese Ganglienzellen nichts. Sie haben aber die Erfahrung gemacht, dass für gewöhnlich die Erregnngen, die ihnen zukommen, ihre Ursachen an den poripherischen Enden der sensiblen Norven haben, sie bringen also auch wiedernm die Empfindung in Zusammenhang mit Vorstellungen von Erregungen an den Enden der sensiblen Norvon. Dieses Gesetz, welchos sagt, dass wenn ein sensibler

Nerv in seinem Verlaufe oder an seinem centralen Ende erregt wird, doch die Ursache der Empfindung und deren Ort an der peripherischen Ausbreitung desselben gesucht wird, nennt man das Gesetz der excentrischen Erscheinung.

Es kann sich dabei herausstellen, dass man anscheinend Empfindungen hat in Theilen, welche thatsächlich gar nicht mehr vorhanden sind. Johannes Müller pflegte von einem Invaliden zu erzählen, der sein Bein in dem Feldzuge von 1813 verloren hatte. Er prophezeite schlechtes Wetter nach Schmerzen, die er in den Theilen des Beines, die ihm abgenommen worden waren, fühlte. Die Sache erklärt sich einfach. Von den Nerven des Stumpfes gingen Erregungen aus, die zum Centralorgane fortgepflanzt wurden und nach dem Gesetze der excentrischen Erscheinung nach wie vor an die früheren, peripherischen Enden eben dieser durchschnittenen Nerven versetzt wurden. In derselben Weise erklären sich die Schmerzen, die frisch Amputirte sehr häufig eben in den Zehen, im Riste, im Fusse u. s. w. einer unteren Extremität fühlen, die ihnen vor kurzer Zeit abgesetzt worden ist. Aehnliche Beobachtungen sind auch bei Neubildungen von Nasen aus der Stirnhaut gemacht worden. Man hat gefunden, dass, wenn aus der Stirnhaut eine Nase frisch gebildet war und ihre Empfindlichkeit geprüft wurde, während sie noch durch die Hautbrücke mit der Stirnhaut in Verbindung stand, sie sich empfindlich zeigte, aber so, dass der Ort der Reizung falsch angegeben wurde. Es wurde angegeben, es fände die Berührung an der Stirne statt. Dann, nachdem die Brücke durchschnitten war, zeigte sich die Nasc einige Zeit unempfindlich. Aber später stellte sich nach und nach wieder Empfindlichkeit her, nun aber mit dem richtigen Ortsgefühle, offenbar indem von Nerven, welche früher zu der fehlenden Nase geführt hatten, sich wieder solche neu in die neue Nase hineingebildet hatten, und auf diese Weise sich die Empfindlichkeit am wahren Orte wiederherstellte.

Die sensiblen Nerven können ebenso wie die motorischen durch sehr verschiedene Reize in Action versetzt werden, durch electrische, thermische, chemische, mechanische. Es lässt sich aber die Wirkung jener Reize nicht unter ähnlichen allgemeinen Gesichtspunkten betrachten, wie wir dies bei den motorischen Nerven gethan haben, indem die verschiedenen empfindenden Nerven sich gegen chemische, thermische und electrische Reize ganz verschieden verhalten, und durch einen und denselben Reiz Empfindungen und Vorstellungen ganz verschiedener Kategorien von verschiedenen Nerven erzeugt werden. So werden durch chemische Reize ganz verschiedene Empfindungen in den Geschmacksnerven, in gewöhnlichen Gefühlsnerven und endlich wieder in Geruehsnerven hervorgerufen. Die Wirkung des Reizes, welchen die strahlende Wärme ausübt, ist eine andere, wenn diese Strahlen einerseits die Hautnerven, andererseits die Endigungen des Nervus opticus in der Retina treffen. Auch über die electrischen Reize kann man in Rücksicht auf centripetalleitende Nerven keineswegs so allgemeine Aussagen machen, wie wir dies bei den motorischen Nerven gethan haben. Es erzeugt zwar im Allgemeinen das Schliessen und Oeffnen einer constanten Kette stärkere Erregungen, als der ruhende Strom, aber der constante Strom bringt, während er durchfliesst, auch Erregungen hervor, welche dann aber wieder verschieden sind, je nach der Natur der sensiblen Nerven, welche er durchfliesst. Es ist dies das Gesetz der specifischen Energien, wie wir es mit Johannes Müller nennen, dass ein und derselbe Reiz ganz verschiedene Empfindungen herverbringt, je nach der Natur des Nerven, welchen er trifft; einmal eine Gesichtsempfindung, ein zweites Mal eine Tastempfindung, das dritte Mal eine Gehörsempfindung u. s. w. und dass andererseits jede einzelne Art von empfindenden Nerven, wenn sie erregt wird, immer zu einer ganz bestimmten Kategerie von Empfindungen und Verstellungen Veranlassung gibt, gleichviel welcher Art der Reiz war, durch den die Erregung hervergerufen wurde. Se reprüsentiren alle Erregungen des Opticus nur Gesichtsempfindungen, alle Erregungen des Acusticus nur Gehörsempfindungen, alle Erregungen des Olfactorius nur Geruchsempfindungen u. s. w.

## Rückenmark und Gehirn.

Nachdem wir uns bis jetzt mit den peripherischen Bahnen der Nerven beschäftigt haben, wellen wir in unseren Betrachtungen zum Centralergane übergehen. Das Centralergan baut sich zunächst durch das Rückenmark und dessen eberstes Ende, durch welches es mit dem Gehirne in Verbindung steht, auf. Dies letztere Stück bezeichnen wir mit dem etwas seltsamen Namen des verlängerten Markes, der Medulla eblengata. Hier aber ist nech nicht das wahre Ende, indem sich ein Theil des Gehirns, wesentlich die Regien um den Aquaeductus sylvii herum, durch die Analegie der darin verkemmenden Gebilde als directe Fertsetzung des Rückenmarks erweist. Dazu treten gresse neue Massen, welche zunächst aus den Hemisphären des gressen Gehirns und denen des kleinen Gehirns bestehen.

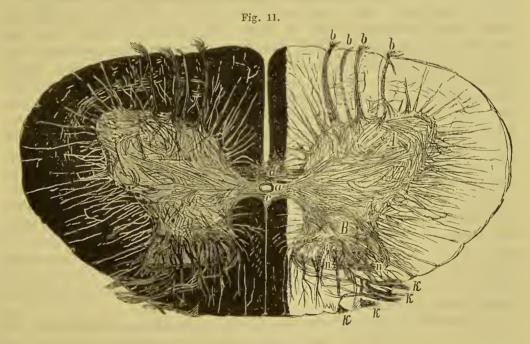

Als analoge Gebilde schliessen sich die Oliven der Medulla eblengata an. Ihr Bau erweist sie gleichfalls als Hemisphärenbildungen, die nur wegen ihrer Kleinheit nicht auf den ersten Anblick als solche erkannt werden, Wenn wir das Rückenmark quer durchschneiden, so sehen wir, dass die Rinde desselben weiss gefärbt ist, dass sich aber in der Mitte eine Figur befindet, welche bald mehr an ein römisches X, bald mehr an ein Paar ausgebreitete Schmetterlingsflügel (siehe Figur 11<sup>‡</sup>) erinnert, die sich grauröthlich und dunkel gegen die umgebende weisse Substanz absetzt. Diese beiden Substanzen finden wir bei Querschnitten durch das ganze Rückenmark immer, nur dass sieh je nach der Höhe, in welcher wir durchschneiden, die Form dieser inueren grauen Substanz ändert. Die äussere Substanz besteht der Hauptmasse nach aus den markhältigen Längsfasern des Rückenmarks, und sie ist weiss vermöge der Menge des Lichtes, das von dem Marke der Nervenscheiden reflectirt wird. Die graue Substanz besteht aus Nervenzellen, dann aus Fasern, die aber vorherrschend marklose sind, nachte Axencylinder, aus Blutgefässen, und endlich aus einem Gewebe, welches wir mit Kölliker mit dem Namen des Stützgewebes bezeiehnet haben.

Da, wo sieh die beiden symmetrischen Hälften des Rückenmarks aneinanderschliessen, befindet sich in der Mitte ein Canal, der vom Calamus seriptorius anfängt und durch das ganze Rückenmark hindurchgeht, mit Flimmerepithel ausgekleidet ist und den Namen Canalis centralis medullae spinalis (Fig. 11 a) führt. Vor und hinter dem Canale gehen zahlreiche Fasern von einer Hälfte des Rückenmarks zur andern hinüber. Die Fasern, die hinter dem Canal von einer Hälfte der grauen Substanz zur andern Hälfte derselben hinübergehen, sind wesentlich marklose, und man bezeichnet sie deshalb als die hintere oder graue Commissur des Rückenmarks (Fig. 11 c), während vorn, abgesehen von vielen marklosen, auch eine grosse Menge von markhältigen Fasern von einer Seite zur andern geht, und man deshalb diese vordere Commissur (Fig. 11 d) auch als die weisse Commissur bezeiehnet. Man sieht also, dass die beiden Hälften des Rückenmarks durch die vordere und die hintere Medianfurche nicht ganz von einander getrennt sind, sondern dass Fasern hinüber oder herüber gehen. Das ist aber nieht die einzige Faserverbindung, die zwisehen den beiden Rückenmarkshälften existirt. Wenn man in der vorderen Medianfurche nach aufwärts geht, so kann man in dem Bindegewebe, welches die beiden Hälften der weissen Substanz von einander trennt, verhältnissmässig tief eindringen. Geht man aber immer höher hinauf und nähert man sieh dem Calamus scriptorius, so kommt man, che man auf das Niveau desselben gelangt, an eine Stelle, wo man nur ganz oberflüchlich in die vordere Medianfurehe eindringen kann und diese Stelle beträgt etwa 6 bis 7 Millimeter. Wenn man diese Stelle näher untersucht, so findet man, dass hier dieke, mit freiem Auge siehtbare Stränge von dem einen vorderen Strang des Rückenmarks in den anderen sieh hineinflechten, dass sie an dieser Stelle, die man mit dem Namen der Deeussation der Pyramiden bezeiehnet, wie die Stränge einer Haarfleehte übereinander liegen, und dann nach aussen und rückwärts absteigend, in den Seitenstrang des Rückenmarks übergehen.

Wir haben also gesehen, dass das Rückenmark sowohl nach vorn als nach hinten jederseits eine starke Ausladung seiner grauen Substanz hat.

<sup>\*)</sup> Fig. 11 nach Stilling.

Auf dem Quorsehnitte bezeiehnen wir die beiden vorderen Ausladungen als die verderen Hörner der grauen Substanz (Fig. 11 A) und die beiden hinteren Ansladungen als die hinteren Hörner der grauen Substanz (Fig. 11 B). Nun ist es abor klar, dass diese Hërnor niehts woiter sind als Querselmitte von horvorragonden Loisten, und dass man also die grane Substanz als aus zwoi Sänlen bestehend ansohen kann, die jederseits an einander gedrückt worden sind, so dass sie noch mit ihren convexen Flächen herverragen und die dann wieder gegen die Mitte durch eine Brücke in Verbindung gesetzt sind. Deshalb bezeiehnet man diose Theile des Rückenmarks als die vorderen granen Colonnen, und als die hinteren granen Colonnen und sagt, die motorischen Nervon (Fig. 11 b, b, b) entspringen aus den vorderen Colonnon, weil man in denselben auf Querschnitten zahlreiche Ganglienkugeln findet, aus welchen Nervenfasern entspringen, die man in die vorderen Wurzeln hinein verfolgen kann. Wir haben früher gesehen, dass man die Fortsätze der multipolaren Ganglienkngeln in Nervenfaserfortsätze eintheilt und in Protoplasmafertsätze. Letzteren Namen hat Deiters für die verzweigten Fortsätze eingeführt, jedoch ohne deren nervöse Natur in Abrede zu stellen. Ven jeder dieser Ganglienkugeln, die in den vorderen Hörnorn liegen, sieht man einen Nervenfaserfortsatz gegen die vordere Wurzel hin abgehen. Diese Ganglienkugeln sind verhältnissmässig gross, haben zahlreiehe Fortsätze, sind sehr unregelmässig von Gestalt, namontlieh sehr entfernt von der Kugelgestalt. Manehmal sind sie sehr lang ausgezogen. Sie haben einen Kern, der sich durch Karmin stärker fürbt, als das Protoplasma der Zelle selbst und dabei nieht den Eindruck eines Blüschens, sondern den eines eompacten Körpers macht. Es ist das von Interesse, weil wir später anch die metorischen Hirnnerven aus solehen Ganglienkugeln werden entstohen sehen, deren einzelne Bestandtheile optisch einen ganz ähnlichen Eindruck machen, wie die, welche wir in den vorderen Hörnern der grauen Substanz sehen. Nach den Untersuchungen von Gerlach sind die Ganglienzellen, welche Fasern zu den vorderen Wurzeln geben, keineswegs auf die eigentlichen verderen Hörner oder die verderen grauen Colonnen besehränkt, sondorn es liegen aneh nach aussen und selbst etwas nach hinten vom Centraleauale ähnliehe Ganglienkugeln, die gleiehfalls Fortsätze zu den vorderen Wurzeln senden. Dagegen kennt man nicht mit Sichorheit Fasern, welche vem Gehirne herabkommen und direct in die vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven übergehen. Es scheint also, dass die Communication zwischen dem Gehirn und zwischen den vorderen Wurzeln, die Communication zwisehen den Bahnen für die Willensimpulse und den von ihnen abhängigen motorisehen Nervon immer mittelbar durch Ganglienzellen stattfinde.

Weniger gnt als die Ursprünge der vorderen Wurzeln kennen wir die centralen Vorbindungen der hinteren (Fig. 11 k, k, k). Mauthner kounte Fasern der hinteren Wurzeln im Rückenmarke des Hechtes zu Ganglienkugeln verfolgen, welche im eberen Theile des Rückenmarks zu beiden Seiten des Centralcanals liegen und sieh in ihrem Aussehen wesentlich von denen unterscheiden, aus welchen die moterischen Wurzeln ihren Ursprung nehmen. Diese Ganglienkugeln hatten einen Kern, der den Eindruck eines kugelrunden Bläseheus machte, der sieh beim Imbibiren mit Karmin immer weniger färbte als das Pretoplasma der Zelle, während wir umgekehrt gesehen haben, dass bei den Ganglienkugeln, aus wolchen die

motorischen Wurzeln ihren Ursprung nehmen, die Kerne den Eindruck einer compacten Masse machten, die sich stürker als das Protoplasma der Zelle fürbte. In diesem blüschenartigen Gebilde lag ein Kernkörperchen, das sich mit Karmin wieder stürker fürbte. Auch die Herde, aus denen sensible Hirnnerven hervorgehen, scheinen dafür zu sprechen, dass dert dergleichen Verbindungen mit solchen Ganglienkugeln stattfinden.

In neuerer Zeit hat aber Gerlach andere, von den bisherigen ganz abweichende Ausichten über die centralen Verbindungen der sensiblen Nerven veröffentlicht. Er sagt nämlich: Wenn die sensiblen Nerven in das Rückenmark eingetreten sind, so durchsetzen sie grösstentheils, ohne sieh darin zu vertheilen, die Substantia gelatinosa Rolandi (Fig. 11 n, n). Diese ist eine ihrer Structur nach eigenthümliche und ihrer physiologischen Bedeutung nach vollkommen räthselhafte Substanz, welche räumlich angesehen, einen Beleg auf den Convexitäten der hinteren grauen Colonnen bildet. Diese Substanz durchsetzt, wie gesagt, der grösste Theil der Wurzelfasern, ohne sich darin zu vertheilen und ein anderer Theil durchsetzt die weisse Substanz, die Substantia gelatinosa nach innen zu im Bogen umgreifend, und wenn die Wurzelfasern so in der grauen Substanz, im engeren Sinne des Wortes, angekommen sind, so zertheilen sie sich darin, nach Gerlach, sämintlich, so dass sic zuletzt in ein feines Netzwerk von Fasern übergehen, welches die ganze graue Substanz durchzieht. An diesem Netzwerke von Fasern sollen sich auch die sogenannten Protoplasmafortsätze (siehe oben S. 45) der Ganglienkugeln, die in der grauen Substanz liegen, betheiligen und endlich sollen aus diesem Fasernnetze Nervenfasern hervorgehen, die nach aufwärts gegen das Gehirn hin ziehen. Man sieht leicht ein, dass für Gerlach dieses Fasernnetz die Summe aller centralen Verbindungen zwischen den sensiblen und den motorischen Nerven einerseits und zwischen dem Gehirne und den sensiblen Nerven andererseits enthält. Zu dieser Ansicht ist Gerlach zuerst durch Präparate gelangt, die er nach einer ihm eigenthümlichen Methode mit Goldehlorid behandelt hatte, und er fand sie später durch Zerzupfung von dünnen Sehnitten bestätigt, die in chromsaurem Ammoniak gehärtet und dann mit carminsaurem Ammoniak gefärbt waren.

Wir haben gesehen, dass das Rückenmark eine vordere Medianfurche hat, den sogenannten Sulcus longitudinalis anterior, und dem gegenüber nach rückwärts eine Linie liegt, der sogenannte Sulcus longitudinalis posterior. An den beiden so gebildeten Seitenhälften des Rückenmarks kann man nach jederseits eine Linie unterscheiden, auf der sich die vorderen Wurzeln sammeln und zu Tage treten und diese nennt man den Sulcus collateralis anterior und dann jederseits eine Linie, auf welcher die hinteren Wurzeln sich sammeln und zu Tage treten, und diese nennt man den Suleus collateralis posterior. Wenn man sich nun einerseits das Rückenmark von der einen Medianfurche zur andern getrennt denkt und denkt sich andererseits, man machte Durchschnitte jederseits vom Sulcus collateralis anterior zum Contralcanale und ferner vom Sulcus collateralis posterior znm Centralcanale, so würde man in jeder der Rückenmarkshälften wieder drei Abtheilungen erhalten. Diese hat man als Strünge des Rückenmarks bezeichnet und hat somit im Rückenmarke, zunächst in der weissen Substanz, seehs Stränge unterschieden, zwei Vorder-, zwei Hinter- und zwei Seitenstränge. Diese Strünge sind aber eine Fiction, indem sie keineswegs durch eine bestimmte

Rückenmark. 47

Grenze von einander getrennt sind. Wenn alle Nervenwurzelfasern genau in einer Ebene übereinander das Rückenmark durchsetzen würden, so würde dadurch eine Scheidung zwischen Vorder-, Sciton- und Hintersträngen zu Stande kommon könnon. Das ist aber durchaus nicht der Fall, sondern die Wurzeln verlaufen in der Tiefe zerstreut, sammeln sich erst unter der Oberfläche und treten erst im Sulcus collateralis anterior und Sulcus collateralis posterior in geradliniger Reihe horaus. Man hat also zwischen den centralen Bahnen der vorderen und hinteren Nervenwurzeln, Partien des Rückenmarks, die man nicht mit vollem Rechte zu den Vorder- oder Hintersträngen, aber auch nicht zu den Seitensträngen rechnen kann. Wenn man von Vorder-, Hinter- und Seitensträngen spricht, so hat man damit Regionen des Rückenmarks, aber durchaus nicht scharf begrenzte Abtheilungen desselben bezeichnet.

Wenn man das Rückenmark nach aufwärts verfolgt, so öffnet sich seine hintere Seite im Calamus scriptorius und dadurch entsteht der sogenannte Sinus rhomboidalis, der vierte Ventrikel. Diejenigen Partien, die im Rückenmarke hintere sind, werden in der Medulla oblongata äussere Partien, und diejenigen, die im Rückenmarke verdere sind, die Vorderstränge mit der zu ihnen gehörenden grauen. Substanz, liegen in der Medulla oblongata zu beiden Seiten der Mittelebene, stellen also innere, der Axe näher gelegene Theile dar. Nachdem die Oliven und die Hemisphären des kleinen Gehirns gebildet sind, schliesst sich der Sinus rhomboidalis nach oben wieder und es entsteht dadurch ein geschlossener Canal, die Fortsetzung des Canalis centralis medullae spinalis, der den Namen des Aquaeductus Sylvii führt: Um diesen herum befinden sich diejenigen Theile, die als directe Fortsetzung des Rückenmarks im Gehirne zu betrachten sind, und dazu treten dann die Theile des Grosshirns im ongeren Sinne des Wortes.

Wir haben also gosehen, dass das Rückenmark keineswegs blos aus Strängen von Fasern besteht, die Impulse zum Gehirn oder vom Gehirn leiten und als Nerven von dem Stamme des Rückenmarks abgehen, wie die Aeste sich von einem Baumc abzweigen, sondern dass das Rückenmark selbst ein wesentlicher Theil des Centralorgans ist und dass die grauo Substanz mit ihren Nervenursprüngen und ihren centrelen Verbindungen sich von oben nach abwärts im Rückenmarke erstreckt. Damit hängt es auch zusammen, dass nicht etwas das Rückenmark, indem es mehr und mehr Nerven abgibt, von oben nach abwärts immer dünner wird, sondern dass es da anschwillt, wo es starke und zahlreiche Nerven abzugeben hat, dass os sich dann wieder verdünnt, ein zweites Mal anschwillt, wenn es wieder grosse Nervenmassen abzugeben hat und sich dann schliesslich wieder verdünnt. Diese beiden Anschwellungen sind bekanntlich die Anschwollungen, aus denen die Nerven für die oberen und unteren Extremitäten hervorgehen. Bei denjenigen Thieren, boi welchen die Extremitäten verkümmert sind, z. B. bei den Schlangen und den fusslosen Eidechsen existiren auch diese Anschwellungon im Rückenmarke nicht.

Im ganzen Rückenmarke und in donjenigen Theilen des Gehirns, welche als Fortsetzung des Rückenmarks erscheinen, bis in's Mesencephalon hinauf, werden Roflexe übertragen. Die Hemisphären des grossen Gehirns sind hiebei ganz unnöthig. Ja, ein Theil der Reflexbewogungen,

diejenigen, deren Reflexherde weiter nach nuten liegen, können noch ausgelöst werden, wenn nicht nur das Gehirn, sondern anch die Medulla oblongata und selbst der oberste Theil des Rückenmarks entfernt wurde.

Wenn ieh einen Froseh im Schultergürtel durchschneide, so gibt das untere Stück noch Reflexbewegungen, ja noch ziemlich complieirte. Ich tauche seine Zehenspitzen in schwefelsänrchältiges Wasser und er zieht sofort das Bein an sieh mit ähnlicher Bewegung, wie es ein unversehrter Froseh thun würde. Ich kann noch weiter schneiden und damit noch andere tiefer gelegene Theile des Rückenmarks entfernen, und noch immer hebt er die Pfote herans. Bei einem weiteren Schnitte hört dies auf. Derselbe ist in den Reflexherd gefallen und hat denselben theils zerstört, theils von den Beinen getrennt. Es finden unregelmässige zitternde Zuckungen in den ganzen Beinen statt, aber sie werden nicht

mehr aus der verdünnten Sehwefelsäure herausgehoben,

Wenn man einem Frosche nur das Gehirn weggenommen hat, so löst er noch eine Reihe sehr complicirter Reflexbewegungen aus, die den Charakter der Zweekmässigkeit an sieh tragen. Wenn ich einem solchen Frosche etwas Schwefelsäure auf das Bein tupfe, so zieht er nicht blos das Bein sofort zurück, sondern er wischt auch mit dem anderen Beine die Sehwefelsäure ab, führt also offenbar eine zweckmässige Handlung aus. Dergleichen Versuche lassen sich vielfältig variiren, wie dies namentlich Pflüger in sinnreicher Weise gethan hat. Wenn man z. B. den Schwanz einer enthaupteten Eidechse an eine Kerzenflamme heranbringt, so findet die Reizung auf der Seite der Kerzenflamme statt, man müsste also zunüchst glauben, dass die Reflexbewegung auf derselben Seite ausgelöst würde und somit die enthauptete Eideehse den Sehwanz in die Flamme hinein bewegen würde. Dies geschieht aber nicht, sondern sie wendet stets mit grosser Geschieklichkeit den Sehwanz aus der Flamme. Auf diese Weise hat Pflüger eine grosse Menge von Versuehen an Fröselien, Eideehsen und anderen Amphibien angestellt und immer gefunden, dass die Reflexbewegungen in hohom Grade den Charakter der Zweekmässigkeit an sieh trugen: ja, dass sie den Charakter von etwas Praemeditirtem, von etwas wohl Ueberlegtem hatten, und er ist deshalb zu dem Schlusse gekommen, dass bei diesen niederen Wirbelthieren das Bewusstsein nieht nur im Gehirne, sondern auch im Rückenmarke seinen Sitz habe. Man pflegt diese Theorie wohl als die Lehre von der Rückenmarksseele zu bezeielmen.

Man muss indessen mit der Beurtheilung der Erscheinungen, wie wir sie hier vor uns haben, vorsichtig sein. Man muss sieh zunüchst sagen, dass Reflexbewegungen in denjenigen Bahnen leichter ablaufen, in welchen sie sehon oft abgelaufen sind. Nun ist es sieher, dass ein Frosch, wenn er irgendwo von einem Reiz betroffen worden, immer gesucht hat, sieh dieses Reizes auf's zweekmässigste zu erwehren und dass er deshalb auf den Reiz hin Bewegungen gemacht hat, wie er sie jetzt, nachdem er enthauptet wurde, ausführt. Es ist sicher, dass, wenn ein sehmerzhafter Reiz auf die eine Seite eines Eideehsensehwanzes eingewirkt, die Eideehse niemals den Sehwanz gegen das sehmerzerregende Agens hin, sondern immer weggewendet hat, dass also voraussiehtlich diese selbe Bewegung sehon öfter abgelaufen ist und deshalb nach dem Enthaupten leichter ablanfen wird, als die Bewegung in entgegongesetzter Richtung. Es ist aber noch

weiter zu bedenken, ob nicht möglicherweise auch dergleichen, wenn ich mich so ansdrücken soll, ausgelaufene Bahnon von Reflexbewegungen sich von Individnum auf Individnum forterben können. Ja, dass sie in dem Individuum als ein für alle Mal vorhandeu, als prästabilirt angesehen werden können. Endlich muss man sich noch sagen, dass cs ja ein blosser Anthroposophismus ist, bei zweckmässigen Handlungen und Bewegungen immer ein Bewusstsein vorauszusetzen. Das thuen wir, weil unsere Handlungen sämmtlich bewusste Handlungen sind. Es ist aber durchaus nicht der Bewois geliefert, dass Zweckmässigkeit immor ein Bewusstsein voraussetze und dass es keine zweckmässigen Handlungen geben könne, ohne dass dieselbeu zum Bewusstsein gelangen. Der eigentliche Beweis für das Vorhandensein eines Bewusstseins kann niemals durch die blos anscheineude oder wirkliche Zweckmässigkeit der Bewegungen, die ausgeführt werden, oder durch die Zweckmässigkeit der Veränderungen, die an einem Thiere vor sich gehen, geliefert werden. Den aus der Analogie geschöpften Vermuthungen stehen audere Thatsachen gegenüber, welche es nicht wohl zulassen, auch im Rückenmarke ein individuelles Bewusstsein anzu-

Wir versetzen also das Bewnsstsein und die Intelligenz ausschliesslich in das Gehirn, und in Rücksicht auf den Menschen und die höheren Wirbelthiere herrscht darüber unbedingte Einstimmigkeit. Es fragt sich nun, welches sind die Gründe, die wir dafür anführen können. Wir wissen zunächst, dass das Bewusstsein schwindet, wenn das Blut nicht in gehöriger Weise durch's Gehirn circulirt. Wir wissen, dass bei Ohnmächtigen, denen das Bewusstsein geschwunden, dieses oft in kürzester Zeit zurückkehrt, sobald der Kopf niedrig genug gelegt wird, damit das Blut mit grösserer Leichtigkeit durch das Gehirn eireuliren kann. Wir wissen ferner, dass Zerstörungen, Druck u. s. w., wenigstens wenn sie beide Hemisphären des grossen Gehirns betreffen, Verlust des Bewusstseins und also auch der Intelligenz nach sich ziehen. Wir finden endlich drittens, dass da, wo beide Hemisphären atrophirt sind, bedeutend unter ihrem normalen Maasse stehen, als unausbleibliche Folge sich Idiotismus einstellt, wie wir dies bei dem sporadischen und auch an gewissen Orten bei endemisch vorkommendem Idiotismus sehen. Wir können ferner mit Leichtigkeit bemerken, dass, wenn wir von den niederen Wirbelthieren zu deu höheren und endlich zum Menschen aufsteigen, wir in dem Baue des Gehirns eine fortwährende Progression, eine weitere Eutwicklung beobachten und zwar in der Weise, dass die Gehirne der Embryonen aller Wirbelthiere sich im hohen Grade ähnlich sehen, dass aber je höher das Thier in der Entwicklungsreihe steht, sich später das Gehirn um so weiter von dem embryonalen Zustande cutfernt. Das Gehirn der Fische und nackten Amphibien ist dem embryonalen am meisten ähulich, während das Gehirn des Menschen am meisten davon entfernt ist.

Es fragt sich weiter, wie sollen wir aus dieser progressiven Gehirnentwicklung einen Massstab über den Grad der Intolligenz, über die Stufe, auf welche ein Thier zu stellen sei, entnehmen. Es ist klar, dass wir dabei nicht das absolute Gewicht des Gehirns als Massstab nehmen dürfen. Wir können aber auch nicht das relative Gewicht des Gehirns im Vergleiche zum Körpergewichte nehmen: darnach müsste einzelnen höchst bevorzugten Thieren, ein niedriger Grad von Intelligenz zuerkanut wer-

den. Besondors auffallend wäre dies in Rücksicht auf den Elephanten, bei dem ein sehr kleiner Bruch als relatives Gewicht des Gehirns zum Körpergewichte resultiren würde, während er doch unter allen Thieren, die wir kennen, bei weitem das intelligenteste ist. Er handelt in einer Weise selbstständig, wie kein anderes Thier. Man kann es ihm überlassen, ein Boot zn laden, wobei er alle Sachen so hineinlegt, dass nichts davon nass wird. Er ladet auch das Boot wieder selbstständig ab. Der Elephant kann dazu benützt werden, ein Geschütz durch's Gebirge zu schaffen. Kommt er dabei an eine Stelle, wo er merkt, dass er in der gewöhnlichen Weise nicht weiter könne, zieht er sich von selbst aus dem Geschürre, bringt seine Stosszähne unter das Geschütz und schafft es wo möglich über den Widerstand hinweg.

Man hat forner vorgeschlagen, nicht das Gewicht des Gehirns, sondern die Oberfläche der Hemisphären zu berücksichtigen, d. h. die Grösse der Oberfläche, die man erhalten würde, wenn man sich alle Gyri ausgeplättet denkt, die Oberfläche der entwickelten Hemisphären, wie man sich früher ausdrückte. Diese Anschauung hat in allerneuester Zeit, namentlich durch die Untersuchungen von Professor Meynert, einen theoretischen Hintergrund erhalten, indem Meynert's Untersuchungen es mehr als wahrscheinlich gemacht haben, dass die Fläche der grauen Gehirnrinde gewissermassen ein grosses Projectionsfeld ist, auf welches die Eindrücke hingebracht werden, dort in eine Menge Wechselbeziehungen treten und wieder auf centrifugalleitende Bahnen übergehen können, um Bewegungen auszulösen. Es ist dieser Vorgang ein wesentlich verschiedener von dem der Reflexbewegungen, welche wie wir gesehen haben im Rückenmarke und in den Theilen des Gehirns, die eine Fortsetzung desselben darstellen, ausgelöst werden. Bei den Reflexbewegungen geht der centripetale Impuls zn einer Gruppe von Ganglienkugeln und wird auf andere Ganglienkugeln übertragen, von denen motorische Nerven entstehen. Das Ganze kann ablaufen, ohne dass davon etwas zum Bewusstsein gelangt, ohne dass dabei ein oder mehrere bewusste Zwischenglieder zwischen der centripetal fortgepflanzten Ursache und der centrifugal fortgeleiteten Wirkung entstehen. Anders verhält es sich aber bei den früher erwähnten Vorgängen in der grauen Gehirnrinde, indem immer eine oder mehrere bewusste Zwischenglieder entstehen, die einerseits die Ursache andererseits die Wirkung mit einander verbinden.

Im Einzelnen lässt sich aber doch dieses Messen der Hirnoberfläche nicht durchführen. Es haben gewisse Thiere, namentlich die Wiederkäuer, die als dumm und ungelehrig bekannt sind, verhältnissmässig zahlreiche und tiefe Gyri, so dass sie durch ihre Hirnoberfläche, wenn man nach derselben die Intelligenz bemessen sollten, höher gestellt werden müssten, als es ihnen in der That zukommt.

Den besten Massstab zur Beurtheilung der Intelligenz eines Thieres hat Johannes Müller angegeben. Er sagt nämlich, wenn man die Stellung eines Thieres benrtheilen will, so mass man die Hemisphären desselben mit dem Corpus quadrigeminum vergleichen. Beim Frosche liegen die Hemisphären des grossen Gehirns, die Corpora quadrigemina und die Medulla oblongata mit nur schwach angedeutetem kleinen Gehirne, hintereinander. Die Corpora quadrigemina sind dabei die massigsten Gebilde des ganzen Centralorgans. Vergleichen wir damit das Gehirn einer Schild-

kröte, Emys europaea, so finden wir die Hemisphären sehon mehr entwiekelt, ihre hintere Partie erstreekt sieh sehon zu beiden Seiten der Corpora quadrigemina, so dass diese zum Theil zwisehen sie eingesehoben sind, aneh das kleiue Gehiru ist bereits mehr eutwiekelt. Beim Huhne reiehen die Hemisphäreu des grossen Gehirus sehon bis an das kleine Gehirn und bedecken theilweise das Corpus quadrigeminum. Beim Hunde geschieht dies vollständig. Das Corpus quadrigeminum ist hier bereits ein verhältnissmässig kleines in der Tiefe verborgenes Gebilde. Aber die Hemisphären des grossen Gehirns und kleines Gehirn liegen hier noch hintereinander, so dass sie in der Seheitelansieht des Hirns beide gleichzeitig gesehen werden. Beim Mensehen endlich haben die Hemisphären des grossen Gehirus auch das Kleinhirn vollständig überwachsen, so dass man in der Seheitelansieht nur sie und niehts mehr vom Kleinhirne sieht.

Mit diesen Verhältnissen hängen, wie Meynert gezeigt hat, gewisse andere Eigenthümlichkeiten des Säugethiergehirns gegenüber dem Mensehengehirne zusammen. Bekanntlich unterscheidet man an der Masse der Grosshirnsehenkel eine obere Partie, welche in directer Verbindung mit den Schhügeln und den Vierhügeln, dem Meseneephalon, steht, und die man mit dem Namen der Haube des Grosshirnsehenkels bezeichnet und eine untere Partie von Faseru, welche darunter weggeht und sieh in die Hemisphären des grosseu Gehirns ausbreitet. Man bezeichnet sie mit dem Namen des Fusses der Grosshirnsehenkel. Je grösser die Hemisphären im Vergleiche zu deu Corpora quadrigemina sind, um so grösser muss auch die Masse des Fusses des Hirnschenkels gegenüber der Haube ausfallen und daher kommen die verschiedenartigen Querschnitte, welche hier das Menschengehirn und das Gehirn von Säugethieren, namentlich niedrig stehenden, zeigt. Macht man durch ein Menschengehirn in der Höhe des Vierhügels einen Durchschnitt und einen eben solehen bei einem Säugethiere,



so findet man beim Vergleiche dieser Durchsehnitte, dass beim Mensehen die Masse des Fusses über die der Haube prävalirt, während beim Säugethier das Umgekehrte stattfindet.

Figur 12 zeigt einen Durchschnitt durch die hinteren zwei Hügel vom erwachsenen Menschen nach Meynert, pp stellt darin die Masse des Fusses der Grosshirnschenkel dar, begrenzt nach oben durch die Substantia nigra. Figur 13 zeigt einen analogen Schnitt von Cercopitheeus griseo-viridis. Figur 14 einen solchen vom Haushunde. Figur 15 einen solchen vom Meerschweinehen. An diesen, den Gehirnen von Thieren entnommenen Durchschnitten ist die Region, welche Meynert als Analogon der Substantia nigra des Menschen betrachtet, gleichfalls durch Punktirung kenntlich gemacht.

Wenn wir die Brücke betrachten, so sehen wir den Fuss des Hirnsehenkels in dieselbe eingehen. Die Entwicklung der Brücke ist also auch wesentlich von der Entwicklung des Fusses des Gehirnschenkels abhängig. Je massenhafter der Fuss des Hirnschenkels ist, um so höher ist auch die Brücke. Die Pyramiden endlich sind eine Fertsetzung der Fasern des Fusses des Hirnschenkels: sie sind also um so stärker, je grösser die Masse des Hirnschenkels, also auch je massenhafter die Hemisphären sind. Beim Menschen drängen sie deshalb die Oliven nach den Seiten hin, indem sich ihre Masse in der Mitte entwickelt. Bei den Säugethieren dagegen sind sie dünner, so dass die Oliven hinter den Pyramiden liegen, und da sie schmäler sind, so kommt jederseits von den darunter liegenden Querfasern noch eine Partie zum Vorschein, der man den Namen des Corpus trapezoides gegeben.

Es fragt sich nun weiter, welche Veränderungen bei Thieren eintreten, wenn man die Hemisphären des grossen Gehirns abträgt? Niedere Wirbelthiere sind zu Beebachtungen hierüber wenig geeignet, da sich bei ihnen der Verlust des Gehirns zu wenig in äusseren Erscheinungen ausprägt. Ein enthirnter Frosch verhält sich, wie wir schen geschen haben, Reizen und Eindrücken gegenüber, einem unversehrten sehr ähnlich. Erwachsene Säugethiere sind zu diesen Versuchen auch nicht geignet, weil sie zu rasch zu Grunde gehen. Junge Säugethiere ertragen die Operation besser, aber sie überleben sie doch nur einige Stunden. Dagegen kann man die Hemisphären des Grosshirns junger Vögel, Hühner, Tauben, abtragen und

sie dann noch unbestimmte Zeit am Leben erhalten.

Die erste auffallende Erscheinung, die man bei der Operation wahrnimmt, ist die, dass die Thiere zwar Schmerz äussern, so lange man in den weichen und harten Schädeldecken schneidet, dass sie aber beim Einstechen in das Gchirn, ja bei der schichtweisen Abtragung der grossen Hemisphären sich vollkommen ruhig verhalten. Wenn man dem Thiere das Grossgehirn abgetragen und es sich von der Operation einigermassen erholt hat, so ist es doch, namentlich in der ersten Zeit, schlafsüchtiger als ein Huhn, welches im Besitze seines Gresshirns ist. Es sitzt den grössten Theil des Tages ruhig da, den Kopf unter einen Flügel gesteckt. Wenn es aufgeschreckt wird, läuft es umher, aber sein Gang hat, namentlich in der ersten Zeit, etwas unbeholfenes und es weicht Hindernissen nicht in der Weise aus, wie ein normales Huhn. Steht ihm ein Hinderniss im Wege, so rennt es ganz nahe an dasselbe heran, macht eine plötzliche Wendung, um ihm auszuweichen. Anfangs muss den Thieren das Futter eingestopft werden, wenn sie am Leben erhalten werden sollen; später aber kann man sie dahin bringen, dass sie wieder selbst fressen, wenn sie dies auch nicht mit solcher Geschicklichkeit thun, wie andere Thiere. Man muss ihnen das Futter immer sehr reichlich hinwerfen, dann stossen sie dazwischen herum und bringen soviel in sich hinein, als zu ihrer Ernährung nothwendig ist.

Auffallend ist die Herabsetzung der moralischen Eigenschaften eines solchen Thieres. Es verliert seinen Muth. Es mangelt ihm z. B. der Entschluss, auch von einer ganz mässigen Höhe herabzuflattern. Ein normales Huhn würde sich nicht wie ein Falke, auf der Hand herumtragen lassen, cs würde sofort herabsliegen. Das operirte Huhn aber bleibt ruhig sitzen, und wenn man es reizt, bewegt es sich hin und her, schlägt ängstlich

mit den Flügeln und kommt, nachdom es endlich heruntergeflattert, in unbeholfener Weise zu Boden.

Wie verhält es sich mit dem Bewusstsein und den Sinneswahrnehmungon eines solchen Thieres? Fragen wir zunächst, empfindet ein solches Thier Schmerz? Wenn man das Huhn kneipt, fängt os an zu flattern und sucht zu entfliehen. Man hat auch enthirnte Thiere zum schreien gebracht. Man hat daraus geschlossen, dass sie Schmerz empfinden. Man sieht aber leicht ein, dass dies durch die Erscheinungen nicht bewiesen wird. Donn diese können ebensogut als cinfache Reflexbewegungen ausgelöst worden sein und zwar nicht nur das Schlagen mit den Flügeln, sondern auch das Schreien, ohne dass Schmerz zum Bewusstsein kömmt. Longet boruft sich auf die Kläglichkeit, mit der die Thiere schreien. Dies ist abor offenbar oin Missverständniss, denn die grössere oder geringere Kläglichkeit des Schreiens hängt nur von der Art und der Energie der Reflexbewegungen, die ausgelöst worden, ab. Wenn wir einen Menschen kläglich schreien hören, dann wissen wir allerdings, dass er bedeutende Schmerzen habe, denn ein Reiz, der im Stande ist, eine derartige Reflexbewegung auszulösen, wird ihm sicher auch einen heftigen Schmerz verursachen. Beim Thiero, das keine Homisphären hat, kann sehr wohl dieselbe Reflexbewegung ausgelöst werden, während möglicher Weise-von der Empfindung gar nichts zum Bewusstsein gelangt. Denselben Massstab müssen wir bei der Beantwortung der Frage anlegen, ob das Thier sieht. Es ist sicher, dass die Pupille auf Lichtreize noch reagirt. Wir werden später sehen, dass dies ganz natürlich ist, weil der Reflexherd zwischen Opticus und Oculomotorius im Mesencephalon liegt und wir dem Thiere nur die Hemisphären des Grosshirns genommen haben. Das Thier folgt nach Longot's Versuchen den Bewegungen einer brennenden Kerze, die man im Dunklen vor seinen Augen bewegt; und hieraus hat man geschlossen, dass das Thier sehe. Nach der Ausdehnung aber, die wir an den Reflexacten kennen, können wir diese Bewegungen auch als einen blossen Reflexact ansehen. Wir wissen daraus keineswegs, ob das Thier eine wirkliche, bewusste Gesichtsempfindung habe.

Ebenso verhält es sich mit den Gehörsempfindungen. Das Thier schrickt bei einem plötzlichen Geräusche zusammen, dies ist aber wieder als ein blosser Reflexact zu erklären. Ich glaube ferner manchmal beim Füttern bemerkt zu haben, dass das Thier leichter nach dem Futter zu stossen, leichter zu fressen begann, wenn ihm die Körner mit Geräusch vorgeworfen wurden, als dann, wenn man ihm das Futter leise hinschob. Man könnte das als Folge einer bewussten Gehörsempfindung ansehen. Man muss sich aber sagen, dass es auch hier nicht festgestellt ist, dass dem Thicre etwas von den Zwischengliedern, die hier zwischen der Gehörsempfindung und dem Aufpicken der Körner lagen, zum Bewusstsein kommt, sondern dass sich nur eine natürliche Kette von der Ursache zur Wirkung zwischen diesen beiden Erscheinungen hergestellt hat. Die Geruchsempfindung ist nach allen gut angestellten Versuchen vollständig verloren gegangen. Magendie fand freilich, dass die Thiere noch zurückwichen, wenn ihnen Essigsäuere oder Aetzammoniak vorgehalten wurde. Diese wirken aber nicht blos auf den Olfactorius, sondern auch auf don Trigemenus, indem sie sehr heftige Gcfühlsempfindungen und Reflexe vom letzteren aus auslösen. Wenn also das Thier sich davon abwendeto, so beweist dies nicht, dass ihm noch Empfindungen vom Olfactorius zukamen,

Ueber Gesehmacksempfindungen existiren keine Versuche, die ein sicheres Resultat ergeben haben. Auf die Bewegungen äussert die Abtragung der Hemisphären des Gressgehirns je nach der Art des Thieres einen versehiedenen Einfluss. Wir haben Frösche ehne Hemisphären des Gressgehirns sich ebenso bewegen gesehen, wie andere. Wir haben beim Huhne Achnliches gesehen. Menschen dagegen werden eft in Folge verhältnissmässig unbedeutender Verletzungen einer Hemisphäre hemiplectisch und zwar so, dass die gelähmte Seite diejenige ist, auf welcher sieh die gesunde Homisphäre befindet. Es ist schwer allgemein zu sagen, die Zerstörung welchen Theiles der Hemisphäre hemiplectisch macht, weil am Lebenden die Wirkung von Verwundungen und Degenerationen sich nicht auf denjenigen Punkt beschränkt, an welchem man nach dem Tede ihre Spuren findet. Nach Meynert macht Zerstörung des Linsenkerns immer und unter allen Umständen hemiplectisch.

Die Intelligenz, von der wir gesehen haben, dass sie herabgedrückt ist, wenn beide Hemisphären verkümmort sind, kann merkwürdigerweise erhalten sein, wenn auch eine Hemisphäre in hohem Grade vorkümmert ist.

In einem Pariser Krankenhause befand sich, nach der Erzählung Longet's, eine Kranke, die dort lange Zeit verpflegt war und dem ganzen Personale als sehr intelligent bekannt war. Sie war unvollkommen gelähmt an der linken Seite und bei ihrem Tede fand man die rechte Hemisphäre nur halb se gross als die linke. In einem anderen Krankenhause starb Vaquerie, ein Mensch von gewöhnlieher Intelligenz, er war hemiplectisch von Geburt an gewesen. Die rechte Hemisphäre fehlte, wie es im Obductionsberichte heisst und der Raum war mit Flüssigkeit ausgefüllt. Ein sehr merkwürdiger Fall ist in Dalmatien von Dr. Kratter beobachtet worden. Ein Merlack ans dem Narentadistricte, Ivan Mussulin, erhielt in einem Raufhandel einen Schlag mit einem Steine auf das Scheitelbein. Er stürzte nieder, stand aber wieder auf und erhelte sich se schnell, dass er nach zwei Stunden auf die Prätur ging und selbst seine Klage einbrachte. Er wurde verbunden und befand sich zwanzig Tage lang ziemlich wehl, so dass er seinen gewöhnlichen Hantierungen und auch dem Beeeiespiele nachging. Er war immer guter Laune und vollkommen bei sich. Am 21. Tago ging er noch mit hinaus zum Boeciespiele, fühlte sieh aber nicht wehl und wollte nicht mitspielen, äusserte indess noch seine Meinung über die Art und Weise, wie die Kugeln fielen. Er war also zu dieser Zeit noch im Besitze seiner Intelligenz. Beim Nachhausegehen stürzte er nieder mit dem Ausrufe: "Es ist mir übel" und war in wenigen Minuten todt. Nach achtzehn Stunden wurde die Obduction von Dr. Kratter gemacht. Sie ergab, dass die Lamina vitrea des Scheitelbeines sternförmig zersplittert und die Splitter durch die Dura mater eingedrungen waren. Die ganze linke Hemisphäre war in eine eiterige mit Blutstreifen durchzogene Masse verwandelt, in der graue Flecken von Gehirnsubstanz schwammen.

Auch die Folgen und die Tödtlichkeit der Gehirnverletzuugen werden meistens in hohem Grade überschätzt. Der alte Anatom Carpi zog einem Knaben einen Nagel ans der Stiru heraus, der drei Querfinger tief eingedrungen war. Nichtsdestoweniger behielt derselbe seine Intelligenz. Er wurde vellkemmen geheilt und gelangte, wie erzählt wird, später noch zu hoher Würde. Ein anderer merkwürdiger Fall ist in neuerer Zeit von

einem amerikanischen Arzto Dr. Halsted im medicinischen Journal von Boston besehrieben worden. Ein siebzehnjähriger, kräftiger Jüngling wurde durch einen Theil seiner Flinte, der absprang, an der Stirne getroffen. Derselbe durchbehrte das Stirnbein und drang 4½ Zoll weit in die Gehirnhemisphäre ver. Nach der Verwundung verlor der junge Mann keineswegs das Bewusstsein. Er sank nur auf Hände und Knio nieder und hörte durch einige Zeit einen anhaltenden Ton. Nach wenigen Augenblicken hatte er sich bereits wieder so weit erholt, dass er im Stande war aufzustchen, das Eisen aus der Stirne zu ziehen und sich das Blut abzuwischen. Hierauf hielt er sein Gesicht längere Zeit in einen Teich und hatte endlich noch Kraft genug, sein Pferd zu besteigen und bis zu dem nächsten, eine englische Meile entfernten Hause zu reiten, wo er halb bewusstles ankam. Die eingedrungenen Knochensplitter wurden extrahirt, die Wunde vernäht und nach 2½ Monaten war der Kranke wieder völlig hergestellt.

Den allerauffälligsten Fall theilt Longet (nach Quesnay: Remarques sur les plaies de cerveau) mit. Einem jungen italienischen Lakaien von 15 bis 16 Jahren fiel ein Stein auf den Kopf, schlug ihm ein Scheitelbein ein, so dass beim ersten Verbande ein Theil der hervergequollenen Gehirnsubstanz abgetragen werden musste, was sich spätor bei Erneuerung desselben noch wiederholte. Am 18. Tage fiel or aus dem Bette und dabei trat wieder Gehirnsubstanz heraus, die abgetragen werden musste. Am 35. Tage betrank er sich, riss den Verband und mit der Hand die hervergequollene Gehirnsubstanz weg. Der behandelnde Arzt bemerkt, dass der Theil, welcher in der Wunde vorlag, schon naho am Corpus callosum sein musste. Dennoch kam der junge Mensch mit dem Leben davon. Er

blieb hemiplectisch, behielt aber seine Intelligenz.

Ueberhaupt ist bei theilweiser Zerstörung einer Hemisphäre keineswegs die gewöhnlichste Folge Verlust der Intelligenz, sondern Hemiplegie und epileptische Anfälle. Epileptische Anfälle bringt Meynert mit Dege-

nerationen im Ammonshorne in Zusammenhang.

Auch fremde Körper können im Gehirne einheilen und lange Zeit darin aufbewahrt werden. Th. Simon fand in der linken Grosshirnhemisphäre einer 79jährigen Frau eine stellenwoise incrustirte Nadol, welche mit ihrer Spitze bis unter das Ependym des linkon Seitenventrikels reichte. Er hält es für höchst wahrscheinlich, dass diese Nadel ihr in frühester Kindheit in den Schädel gestessen worden soi.

Früher hatte man vergebens gesucht, die Beziehungen der Hemisphären des grossen Gehirns zu den willkürlichen Bewegungen auf experimentellem Wege näher zu erferschen. Dies ist erst in neuerer Zeit Fritsch und Hitzig gelungen und zwar dadurch, dass sie an Hunden, denen sie das Gehirn blosslegten, bestimmte Orte des vorderen Theiles desselben mit schwachen electrischen Strömen reizten. Sie setzten dabei die Electroden sehr nahe neben einander, in der Regel nur 2 bis 3 Millimeter von einander entfernt auf das Gehirn und bewirkten die Schliessung und Oeffnung mittelst des Schlüssels von du Bois, der in den Stromkreis eingeschaltet war.

Sie fanden dabei zunächst am meisten nach vorn ein Centrum für die Nackenmuskeln ( $\triangle$ ), d. h. wenn sie (siehe Figur 16) an dieser Stelle reizten, bekamen sie Bewegungen in den Nackenmuskeln. Eine zweite Stelle

56

(†) fanden sie für die Dreher und Beuger des Verderbeins. Eine dritte (†) für die Extenseren und Abducteren des Verderbeins. Sie sehen alse, dass hier für verschiedene Muskelgruppen des Verderbeins in den Hemisphären des



Grosshirns die Centren ganz nahe nebenoinander liegen. Ausserdem fandon sie ein Centrum (#) durch dessen Reizung sie Bewegungen des Hinterbeins auslösen kennten. Und endlich nech ein Centrum ( o-o ), in welchem sio Bewegungen in den Muskoln, die vom Norvus facialis versergt wurden, auslöson kennton. Sie haben ausführlich gezeigt, dass ihre Resultate nicht etwa ven Stromschleifen herrühren, die in die Tiefe gogangen wären und Nervenursprünge gereizt hätten. Es ist dies übrigens schen aus der Verschiedenheit der Erfolge ersichtlich, die sie durch Reizung der verschiedenon ven ilmen bezeichneten Stellen erhielten. Es fragt sich alse, was geschieht, wenn z. B. das Centrum für die Muskeln des Verderbeines ausgeschnitten wird. - Dann tritt keine vollständige Lähmung des Verderbeines der andoren Seite ein, sondern es wird nech bewegt und zwar beim Laufen ähnlich wie das andere, nur mit weniger Sicherheit: aber das Thier hat koine klare Verstellung mehr von der Lage dessel-

ben. Wenn man das Verderbein der nicht gelähmten Seite in irgend eine ungewöhnliche und unbequeme Lage bringt, so setzt der Hund das Bein in die gewöhnliche Lage. Wenn man dies dagegen mit dem anderen Verderbeine that, so liess es der Hund darin und erst bei einer zufälligen Bewegung wurde es später wieder in eine gewöhnliche Lage zurückgebracht. Es hängt dies mit der Verstellung zusammen, dass die Bewegung unserer Glieder auf zweierlei Weise regulirt wird: erstens durch reflecterische Vorgänge, bei welchen von der Kette der Ursachen und Wirkungen, welche abläuft, nichts zum Bewusstsein kommt, und zweitens durch bestimmte willkürliche Impulse, bei welchen die Glieder absichtlich hierhin und derthin bewegt werden, und das würden die Bewegungen sein, die hier ganz an der Oberfläche des Gehirns, in dem grossen Projectionsfelde, um mit Moynert zu reden, vermittelt und ausgelöst werden.

Es haben diese Versuche einigermassen einen Schlüssel zu einer andern räthselhaften Erscheinung gegeben, die man vor längerer Zeit beobachtet hat, nämlich der Erscheinung der Aphasie. Man hatte beebachtet, dass manche Individuen nach plötzlichen Anfällen oder auch bei allmälig fortschreitenden Erkrankungen in einen Zustand kommen, bei dem sie zwar ihr Bowusstsoin haben, bei welchem auch ihre Zunge nicht

geradezu gelähmt ist, da sie sie nech bewegen, in dem sie aber doch nicht sprechen können. Wenn sie etwas sagen wollen, bringen sie es nicht heraus, gibt man ihnen aber ein Papier, so können sie os aufschreiben. Bouillaud und nach ihm andere Aerzte haben beobachtet, dass diese sogenannte Aplasie im Zusammenhange mit Störungen im Vordertheile des Grossgehirns vorkommt, und nach Meynert ist es speciell die Insel und die Vormauer, deren Degeneration Aphasie nach sich zieht. Wenn man das in derselben Weise betrachtet, wie diese Bewegungserscheinungen, so kann man sich sagen: Die Zunge des Menschen ist nicht gelähmt, er hat auch im Allgemeinen noch seinen Verstand, aber es fehlen ihm die Mittelglieder zwischen seinen Vorstellungen und zwischen den Sprachbewegungen. Er kann die mit seinen Vorstellungen verknüpften Impulse nicht auf diejenigen Nervenbahnen übertragen, welche eben die Zunge in die entsprechenden Bewegungen versetzen können, und darin ist dieser an und für sich so räthselhafte und seltsame Zustand der Aphasio begründet.

Die Sehhügel scheinen in einem engeren Zusammenhange mit den Bewegungserscheinungen zn stehen. Man hat beobachtet, dass Thiere, welche sich noch aufrecht erhalten konnten, wenn man ihnen die Hemisphären des Grosshirns genommen hatte, auf die Seite umfielen, wenn man ihnen einen Sehhügel wegnahm.

Das Mesencephalon mit seinen unter dem Namen der Corpora quadrigemina bekannten Hervorragungen ist für uns zunächst wichtig als Reflexcentrum für die Augenbewegungen und für die Veränderungen, welche die Pupille erleidet, einerseits indem der Sphincter pupillae reflectorisch vom Nervus opticus erregt wird, und andererseits indem sie mit den Augenmuskeln Mitbewegungen hat.

In Rücksicht, auf die Bewegungen der Augen sind in neuerer Zeit ven Dr. E. Adamük aus Kasan im Laboratorium von Donders Versuche angestellt worden, deren Resnltate ich hier mit dem Wortlauto des Verfassers mittheile: "Das Hauptergebniss dieser Versuche ist, dass beide Augen eine gemeinschaftliche motorische Innervation haben, welche von den vorderen Hügeln der Corpera quadrigemina ausgeht. Der rechte von diesen Hügeln regiert die Bewegungen der beiden Augen nach links und der linke die beider Augen nach rechts. Durch die Reizung der verschiedenen Punkte jedes Hügels kann man mannigfaltige Bewegungen hervorrufen, aber immer mit beiden Augen zu gleicher Zeit und in derselben Richtung. Wird länger gereizt, so dreht sich auch der Kopf nach derselben Seite wie die Augen. Wenn durch eine tiefe Incision die beiden Hügel getrennt sind, beschränkt sich die Bewegung nur auf die Seite der Reizung. Damit die Erscheinungen recht klar zu Tage treten, sollen die Augen vor der Reizung divergirend etwas nach unten stehen, wie sie sich im Ruhezustande leicht einzustellen pflegen. Dann stellen sich bei Reizung in der Mitte des vorderen Theiles der genannten Hügel, das ist bei der Commissura posterier, die Augen sogleich mit parallel gerichteten Axen ein. Wird die Reizung in der Mitte zwischen den verderen Hügeln mehr nach hinten gemacht, so erfolgt Bewegung beider Augen nach eben, mit Erweiterung der Pupille. Diese Bewegung nach oben geht deste mehr in eine convergente über, je mehr nach hinten die Reizung stattfindet. Wenn wir den hinteren unteren Theil der vorderen Hügel reizen, so bekommen wir starke Convergenz mit Neigung nach unten.

In noch stärkerem Grade bekommt man diese letzte Bewegung, wenn der Boden des Aquaeductus Sylvii gereizt wird (Anfang des Nervus oculomotorius). Jede Bewegung nach innen und unten ist mit Verengerung der Pupille verbunden. Die Reizung der freien Oberfläche eines jeden Hügels gibt die Bewegung beider Augen nach der entgegengesetzten Seite, und dabei, es möge links oder rechts gereizt sein, um so mehr nach oben, je mehr wir nach innen, nach unten dagegen, je mehr wir nach aussen und unten reizen. Bei allen diesen Bewegungen bleibt die Pupille unverändert. Die Innervation der Bewegungen nach unten mit der Medianebene parallelen Axen hat wahrscheinlich ihren Sitz an der Basis der Hügel. Eine solche Bewegung konnte ich aber nicht hervorrufen, was vielleicht der Zerstörung durch die Schnitte, welche zur Aufsuchung der Basis gemacht werden, zugesehrieben werden muss. Die gleiehzeitige Reizung der beiden vorderen Hügel rief Bewegungen der Augen hervor, wie sie bei Nystagmus beobachtet werden. Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass beide Augen in Betreff der Bewegungen ein untheilbares Ganzes darstellen, so dass man Gelegenheit hat zu sehen, wie Hering's Ausdruck "Doppelauge" den Sachverhalt gut ausdrückt."

Schon vor viel längerer Zeit hat Flourens angegeben, dass einseitige Lähmung der Iris und auch einseitige Blindheit auftritt, wenn das Corpus quadrigeminum auf der einen Seite zerstört wird und diese Angabe wurde auch von Andern bestätigt. In neuester Zeit hat aber Knoll diesen Gegenstand wieder vorgenommen und ist zu etwas abweichenden Resultaten gekommen. Er fand, dass es nieht die eigentliche Substanz der Vierhügel im engeren Sinne des Wortes ist, deren Zerstörung diese Veränderung hervorbringt, sondern dass es nur die Verletzung des Traetus opticus ist. Man kann die Vierhügel zerstören, so weit man den Traetus opticus dabei nicht verletzt, tritt keine Lähmung der Iris und noch weniger Blindheit ein. Dagegen hat Knoll auf Reizung der Corpora quadrigemina Erweiterung der Pupille beider Seiten und am meisten der Pupille der Seite, an welcher gereizt wurde, beobachtet. Er leitet dies von Fortpflanzung der Reizung auf eine Region des Rückenmarks her, welche wir später kennen lernen werden, als das Centrum derjenigen Nerven, die den Dilatator pupillae innerviren. Ich habe diese Erweiterung noch nicht mit Sicherheit gesehen, sondern nur die bereits von den älteren Physiologen beobachtete Verengerung.

Durchschneidung eines Grosshirnschenkels unmittelbar vor dem Pons lässt das Thier auf die andere Seite fallen, obgleich die Glieder dieser andern Seite noch Bewegungen machen können. Ansehneiden des einen Hirnschenkels macht sogenannte Manègebewegungen, d. h. das Thier geht nicht gerade aus, sondern macht einen Bogen nach der gelähmten Seite hin, so dass die Convexität des Bogens an der Seite liegt, an der man den Hirnschenkel angesehnitten hat. Das ist davon abgeleitet worden, dass die Glieder der andern Seite dem Thiere nicht mehr in der gewöhnlichen Weise zu Gebote stehen und dass es deshalb mit den Gliedern derselben hinter denen der Seite, an welcher die Verletzung stattgefunden hat, znriickbleibt und somit ein Bogen entsteht, der gegen die Seite, an der man den Schnitt gemacht, convex und gegen die andere concav ist. Man kann aber nicht sagen, in wie weit hier nieht Wahnvorstellungen, gestörte

Raumvorstellungen mitspielen.

Wir wellen hieran einige andere derartige Bewegungen anschliessen, welche man unter dem Namen der statischen Krämpfe kennt. Die Querfasern des Pens gehen bekanntlieh in die Hemisphären des kleinen Gehirns über. Es sind dies die segenannten Crura cerebelli ad pentem. Durchschneidet man an einer Seite in einiger Entfernung von der Mittellinie diese Querfasern des Pens, eder das Crus cerebelli ad pontem, se wird das Thier auf einer Seite mehr eder weniger vellständig gelähmt und rellt nach dieser Seite hin um seine Axe. Die Drehung erfelgt immer nach der gelähmten Seite, aber die gelähmte Seite ist, wenn man in den hinteren Theil des Pens eder des Crus cerebelli eiugeschnitten hat, die verwundete, wenn man dagegen in den vorderen Theil des Pens eder Crus eerebelli eingeschnitten hat, die entgegengesetzte. Auf eberflächliche Schnitte felgen statt der Rellbewegungen Manègebewegungen in demselben Sinne, indem das Thier dann nech im Stande ist, sich aufrecht zu erhalten und zu gehen.

Auch die Rellbewegungen hat man wie die Manègebewegungen lediglich aus der einseitigen Lähmung erklärt. Das Thier stürze um, stemme, um sich aufzurichten, die gesunden Glieder gegen den Bedeu, stesse sich dadurch aber, überschlage sieh u. s. w. Es ist aber deshalb bedenklich, dergleichen Bewegungen nur aus völligen eder theilweisen Lähmuugen zu erklären, weil man analege Bewegungen an kranken Menschen kennt, bei denen veu Lähmuugen gar keiue Spur verhanden ist, und bei welcheu sich aufs deutlichste ein ganz anderer Grund dieser Zwangsbewegungen herausstellte und zwar eine unriehtige Verstellung von der Relation ihres Kërpers gegenüber den Aussendingen, se dass sie glaubten, sie müssten diese Bewegungen machen, um nicht hinzustürzen. Scheinbewegungen in ähnlicher Weise wie sie beim Schwindel auftreten. Es kommt nameutlich ver, dass ein Mensch bei Degeneration im Kleinhirn nach rückwärts läuft. Er ist dabei vellkemmen bei Bewusstsein und gibt Rechenschaft, er müsse nach rückwärts laufen, weil er das Gefühl habe, er würde senst nach rückwärts hinstürzen. Es kemmt auch vor, dass solche Kranke in Felge ähnlicher Wahnvorstellungen nach verwärts laufen. Sie müssen dies thun, weil sie das Gefühl haben, dass sie sonst vorüber fallen würden. Ich habe ferner einmal auf der Abtheilung des versterbenen Prefessers Türk eine Kranke gesehen, die nach einem heftigen Schreck, den sie im Jahre 1848 erlitten, von statischen Krämpfen befallen wurde. Das Mädchen, das anscheinend ganz gesund im Bette lag, wälzte sich ven Zeit zu Zeit mit dem Ausdrucke der Angst nach der einen Seite herüber, fragte man warum sie das thue, se sagte sie, sie habe das Gefühl als eb das Bett aufgehoben und umgedreht würde, sie müsse sich also nach der andern Seite wälzen, um nicht aus dem Bette zu fallen.

Es ist alse bei diesen Erscheinungen an den Menschen, die den Zwangsbewegungen bei den Thicren ganz analeg sind, klar, dass diese segenannten Zwangsbewegungen durch Wahnverstellungen, durch unrichtige Verstellungen über das Gleichgewicht und die Relatien der Lage des Körpers zu den Aussendingen hervergerufen werden. Es ist nun aber auch kaum einem Zweifel unterwerfen, dass bei Thieren die Sache sich ganz ähnlich verhält. Es gibt gewisse Rellbewegungen, welche vielleicht bles davon herrühren, dass die eine Seite gelähmt ist und dass das Thier sich mit der andern Seite aufrichten will. Aber alle Rellbewegungen kaun

man nieht so erklären, und auch nicht alle Manègebewegungen lassen sich aus dem unvollkommenen Gebrauche der einen Hälfte der Extremitäten erklären, denn man sieht manchmal ans der bleibend abnormen Stellung des Kopfes der Thiere und der Verdrehung der Augen, dass dieselben von Wahnvorstellungen beherrscht sind, in welchen sie die Lage ihres Körpers zu den Aussendingen nicht riehtig beurtheilen.

In sehr interessanter Weise kann man diesen Zustand bei Thieren verfolgen, denen man das Gehirn gar nicht verletzt, sondern blos einen

oder den andern Bogengang des Gehörorgans.

Flourens machte vor einer langen Reihe von Jahren die Entdeckung, dass Tauben, denen ein Bogengang angeschnitten wird, anormale Stellungen annehmen und anormale Bewegungen ausführen. Ieh will hier einen Auszug aus den Resultaten, die Flourens erhielt, mittheilen, wie ihn Professor Goltz in Pflügers Archiv gegeben hat. Hier heisst es: "Wenn man bei einer Taube den am oberfläehlichsten gelegenen horizontalen Bogengang dnrehsehneidet, so macht das Thier unmittelbar daranf Bewegungen des Kopfes von reehts nach links und umgekehrt. Ueberlässt man hierauf das Thier sieh selbst, so hören diese Bewegungen nach einiger Zeit auf. Sobald man aber denselben Bogengang auf der andern Seite aneh durchtrennt, treten jene Bewegungen mit verstärkter Lebhaftigkeit auf. Setzt man die Taube auf den Boden, so dreht sie nicht blos den Kopf nach rechts und links, sondern häufig folgt anch der Rumpf derselben Richtung, so dass das Thier rechts oder links sieh im Kreise herumdreht. Die gesehilderten Bewegnigen gehen fast unaufhörlich vor sieh. Hat sieh das Thier beruhigt, so beginnen die Bewegungen sofort wieder, wenn die Taube in irgend einer Weise erregt wird. Je heftiger das Thier gereizt wird, um so stürmischer werden die merkwürdigen Bewegungen. Durchsehneidet man bei einer Taube einen der senkrecht geriehteten Bogengänge, so macht das Thier anch Bewegungen des Kopfes, aber diese gehen jetzt in einer andern Ebene ver sich, als bei dem vorhin beschriebenen Versueh. Ein Thier mit durchsehnittenen senkrechten Bogengängen bewegt den Kopf fortwährend von oben nach unten, oder von unten nach oben. Dem entspreehend hat es die Neigung sieh verwärts oder rückwärts zn überkugeln. Achnlich wie im früher erwähnten Falle werden auch hier die Bewegnngen lebhafter, wenn man das Thier irgendwie beunrnhigt. Durchtrennt man mehr als einen Bogengang, se beebaehtet man Störnngen, welehe sieh zusammensetzen aus den versehiedenen Störungen nach Durchschneidung einzelner Begengänge. nun die senkreehten oder wagreehten Bogengänge verwundet sein, immer verlieren die Thiere die Fähigkeit zu fliegen. Nur mit Mühe vermögen sie Nahrung selbstständig aufznnehmen. Sieh selbst überlassen pflegen sie ungern den Standort zu weehseln. Maehen sie eine freiwillige Fortbewegung, so wird die Erreiehung eines Zieles durch jene sefort auftretenden Drehbewegungen des Kepfes und Rumpfes erschwert eder unmöglich gemaeht. Man erhält dabei den Eindruck, als wenn die Thiere vom Schwindel ergriffen werden. Fleurens hat versehiedene ven ihm operirte Tauben Jahre lang am Leben erhalten, ehne dass sieh in den räthselhaften Erscheinungen, die sie darbeten, etwas geändert hätte. Die Drehungen des Kopfes treten übrigens erst dann ein, wenn man nach Durchtrennung der knöchernen auch die häntigen Bogengänge angesehnitten hat. Eine

Verletzung, die sich auf die knöchernen, halbzirkelförmigen Canäle beschränkt, führt die beschriebenen Störungen nicht nach sich. Flourens sich nicht damit begnügte, die Bogengänge zu durchschneiden, sondern grössere Stücke derselben ganz und gar zerstörte, so verloren die Thiere vollständig das Gleichgewicht, vermochten nicht einmal zu stehen, geschweige denn sich regelmässig fortzubewegen. Nach wilder Rollbewegung und Ueberkugelung gingen solche Thiere zu Grunde, Die beschricbenen räthselhaften Bewegungsstörungen liessen sich in ganz dorselben Weise beobachten, wenn Flourens die Bogengünge bei Tauben verletzte, denen er einige Zeit vorher die Halbkugeln des grossen Gehirns fortgenommen hatte. Der Entdecker dieser wunderbaren Erscheinungen überzeugte sich ferner durch sorgfältige Prüfungen, dass Tauben mit verletzten Bogengängen fortwährend das Gehör behalten, während Thiere, bei denen man die Schnecken beschädigt, taub werden, ohne Bewegungsstörungen zu zeigen. Ausser an Tauben hat Flourens dieselben Versuche an vielen Vögeln der verschiedensten Arten mit demselben Erfolge wiederholt, und anch Kaninchen zeigten im Wesentlichen dieselben Störungen nach Verletzung der Bogengänge." Diese Angaben von Flourens sind bestätigt worden von Harless, Czermak, Brown Séquard und Vulpian und Goltz. Goltz, der neueste Beobachter auf diesem Felde, stellte ein Paar so operirter Tauben auf der Naturforscherversammlung in Innsbruck vor und die Erscheinungen, welche sie darboten, waren in der That im Wesentlichen diejenigen, welche Flourens beschrieben hatte. Besonders interessant war es, zu sehen, wie die Thiere den Kopf in der Weise verdrehten, dass die untere Seite des Schnabels nach oben gewendet war und bisweilen mit solcher Beharrlichkeit, dass wenn man ihnen Futter darbot, sie dasselbe so aufnahmen, dass sie mit dem Kopfe verkehrt in das Futter hineingingen und die Körner erfassten. Wenn man übrigens solchen Thieren den Kopf eine Weile anfrecht crhält, so beruhigen sie sich, sie machen auch keine Anstrengungen den Kopf wieder in die alte Lage zurückzubringen. Man kann sie dann loslassen und sie halten den Kopf in seiner natürlichen Lage. Wenn sie aber gereizt werden, fangen sie an den Kopf wieder zu verdrehen und haben sie dies gethan, so bleiben sie in dieser Lage, bis man sie wieder aufrichtet und beruhigt. Diese Erscheinung ist für uns von grosser Wichtigkeit. Sie zeigt, dass wir es nicht mit Zwangsbewegungen im eigentlichen Sinne des Wortes zu thun haben, mit Bewegungen, bei welchen durch unwillkürliche Muskelcontractionen der Kopf in eine andere Lage gebracht würde, denn diese Muskelcontractionen müssten gefühlt werden, wenn man dem Thiere den Kopf hält. Dies ist aber nicht der Fall. Sie halten den Kopf vollkommen ruhig, man kann die Hand wegnehmen und der Kopf bleibt ruhig in seiner Lage. Das Thier wird also, wie die Kranke bei Türk, durch Wahnvorstellungen dahin gebracht, den Kopf in dieser Weise zu verdrehen. Dafür spricht auch der Umstand, dass es, sobald es beunruhigt wird, den richtig gestellten Kopf in die falsche Lage zurückzuführen pflegt.

Es fragt sich, wie sollen wir hier in unserer Erklärung weiter gehen? Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass das Thier seine rechte Vorstellung vom Gleichgewichte und der natürlichen Lage seines Körpers zu den Aussendingen verloren hat. Abor wodurch? Offenbar nicht durch den Verlust des Gehörs, denn erstens hat es das Gehör nicht verloren, und

zweitens wissen wir, dass, wenn es nur taub gemacht wird, die Vorstellung seines Gleichgewichtes nicht verloren geht. Man hat die Idee geünssert, das Thier werde durch ein sehr starkes Geräusch geängstigt, das es in Folge der Eröffnung der Bogengänge vernehme. Es ist an und für sieh unwahrscheinlich, dass diese seltsamen Bewegnngen, und der Verlust des Gefühls für das Gleichgewicht die Folge von Ohrensausen sein sollten. Man kann dies aber noch viel woniger wahrscheinlich finden, wenn man weiss, dass nach Monaten dieselbe Erscheinung fortbesteht, nachdem die Wunde vollständig geheilt ist, da das Thier doch Zeit gehabt hätte, sich an ein solches anormales Goräusch zu gewöhnen.

Schon Flourens war der Meinung, dass diese Erscheinungen nicht von Insultirung des Acusticus abhängen, sondern dass andere Nerven, die mit dem Acusticus ins Gehörorgan hineingingen, durch diese Operation verletzt würden. Denn indem or die Schnecke zerstörte, überzeugte er sich, dass die Thiere zwar taub wurden, dass sich aber nicht diese eigenthümlichen Bewegungen zeigten. Meiner Ansicht nach kann man nur der Theorie von Goltz beipflichten, der sagt: die Bogengünge müssen einen eigenen Apparat darstellen, der dazu dient, uns ein Gefühl vom Gleichgewichte unseres Körpors zuzubringen, der die Lage unseres Körpers in der richtigen Relation mit den Aussendingen erhält. Die Augen thun dies bekanntlich nicht oder doch nicht ausschliesslich, da der gesunde Mensch noch steht und geht in einem absolut finsteren Raume und mit geschlossenen Augen. Eine Taube, die geblendet wurde, bewegt sich noch wie eine andere Taube, pickt ebenso die Körner auf, kurz es ist nichts von den anomalen Erscheinungen zu sehen, die hier beobachtet werden. Es muss also noch ein anderes Organ vorhanden sein, vermöge dessen wir uns im Gleichgewichte erhalten und dies sind nach Goltz die Bogengänge. Goltz muss annehmen, dass ausser den Fasern des Acusticus und mit diesen noch andere in die Bogengänge hineingehen und indem ein Theil der Bogengänge zerstört wird, von beiden Seiten ungleiche, also unrichtige Relationen über das Gleichgewicht zum Centralorgan gelangen und dass in Folge dessen diese anormalen Bewegungen eintreten. Er fand sich darin bestärkt durch die Untorsuchungen, welche er an Fröschen gemacht hatte. Er fand bei Fröschen - und das war der eigentliche Ausgangspunkt seiner ganzen Untersuchung - dass die Corpora quadrigemina ihnen wesentlich für das Gefühl des Gleichgewichtes sind. Wenn er einem Frosche die Hemisphären des grossen Gehirnes herausgeschnitten hatte, ihn auf ein Brett setzto und dieses Brett an der einen Seite hob, so kroch der Frosch an dem Brette hinauf, um die Bewegung nach abwärts zu compensiren. Machte er das Brett kippen, so machte der Froseh Bewegungen, um sich im Gleichgewichte zu erhalten und wenn er gereizt wurde, sprang er wie ein unversehrter Frosch weg. Wenn man aber die Corpora quadrigemina fortgenommen hatte, so konnte man ihn zwar durch Reizen auch zum fortspringen bringen, aber er sprang ungeschickt fort, als ob er fortgeschleudert würde, und wenn man ihn auf ein Brett setzte und dieses an einer Seite aufhob, so kroch er nicht mehr hinauf, kurz er machte nicht mehr die Bewegungen, die nöthig sind, um sieh im Gleichgewichte zu erhalten. Hierauf schnitt Goltz bei anderen Fröschen den Nervus acusticus innerhalb der Schädelhöhle durch und fand, dass die Thiero dadurch auch das Vermögen vorloren, sich im Gleichgewichte

zu erhalten, dass sie sich ühnlich verhielten, wie Frösche, denen man die Corpora quadrigemina abgetragen hat. Und endlich, um sicher zu sein, dass er nichts vom Gehirne dabei verletzte, schnitt er das Gehörorgan aus, indem er es mit Stichsäge und Meissel von der Schüdelkapsel trennte. — Auch in diesen Fällen hörten die Versuche des Thieres sich im Gleichgewichte zu erhalten auf, das Thier sprang ungeschickt herunter, wie etwas, das in die Höho geworfen wurde, u. s. w.

Ueber den Fornix und das Corpus callosum wissen wir nichts Sicheres. Letzteres ist von Lapeyronie für den Sitz der Seele erklärt worden. Es muss bomerkt werden, dass ausgedehnte Degenerationen im Corpus callosum gefunden worden sind, ohne dass während des Lebens überhaupt etwas wahrgenommen wurde, das auf diese Degenerationen hätte bezogen werden können. Eine ganze Abtheilung von Säugethieron, die Beutelthiere, haben bekanntlich gar kein solches Corpus callosum, wie es dem Menschen zukommt.

Anch über das kleine Gehirn haben wir nur dürftige Kenntnisse. Eines ist ansser Zweifel, das kleine Gehirn steht in einem gewissen Zusammenhange mit der Coordination der Bewegungen. Wir haben gesehen, dass ein Hnhn, dem man die Hemisphären des grossen Gehirns abgetragen hat, seine Bewegungen im Allgemeinen noch in ähnlicher Weise eoordinirt, wie ein nnverletztes, dass es auf Kneipen mit Reflexbewegungen antwortet, mit Versuehen zu entfliehen, die ganz so geordnet sind, wie sonst, Ganz anders aber verhält es sich, wenn man ihm das Kleinhirn weggenommen hat. Ein solches Thier stolpert, fällt hin, wenn es gercizt wird, schlägt mit den Flügeln, strampft mit den Beinen, macht eine Reihe unregelmässiger Bewegungen, die keineswegs den Charakter der Zweckmässigkeit haben, wie man sie an Thieren sieht, die noch im Besitze ihres Kleinhirns sind. Zweitens hat man das kleine Gehirn mit den Geschlechtsfunctionen in Zusammenhang gebraeht. Es sind einige pathologische Beobachtungen gemacht worden, die darauf hindenten. Serres fand, dass bei apoplectischen Ergüssen ins Kleinhirn, speciell in den Wurm, Erection des Penis eintritt und er hielt dies für so constant, dass er Erection des Penis bei apoplectischen Anfällen für ein sicheres Kennzeichen davon hiolt, dass der Erguss in den Wurm stattgefunden habe. Ferner beobachtete Larrey, der berühmte Chefchirurg der napoleonischen Armee, dass ein Soldat, dem in Acgypten das kleine Gehirn verletzt worden war, sein Geschlechtsvermögen verlor und ihm die Hoden atrophisch wurden. Es hat sich indesson diese Theorie nicht halten lassen, wesentlich wegen einer Beobachtung, die in Paris im Hospice des orphelins gemacht wurde. Eine Kranke, eine gewisse Alexandrine Labrosse, die bis zu ihrem Ende der Onanie ergeben war, starb. Bei der Obduction wurde kein Kleinhirn gefunden, sondern an Stelle desselben Flüssigkeit und eine gallertartige, halbeirkelförmige Membran.

Ich kann das Gehirn nicht verlassen, ohne der Setschenow'schen Theorie von dem grossen Hemmungscentrum zu erwähnen. Setschenow ist der Ansicht, dass sich in den unteren Theilen der Sehhügel, dann in den corpora quadrigemina und zum Theil auch noch im oberston Ende der Medulla oblongata ein grosses Centrum befinde, von dem Hemmungsnerven ausgehen, welche die Auslösung von Reflexbewegungen erschweren, beziehungsweise hindern können. Die Versueho, welche er austellte, um seine Lehre zu erweison, sind folgende. Er macht einem Frosche zuerst

einen Schnitt, durch den er die Hemisphären an ihrem hinteren Ende quer durchschneidet, so dass er den grössten Theil derselben abtrennt. Das hat nur den Zweck, dass das Thier keine willkürlichen Bewegungen in der Weise wie ein unversehrter Frosch mache. Ein solcher Frosch lässt die Beine herunterhängen. Nimmt man mit wenig Schwefelsäure angesäuertes Wasser (nur so dass es sauer schmeckt), und hängt die eine Pfote hinein, so zieht er sie nach einigen Secunden heraus. Die Zahl derselben notirt man. Dann schneidet man dem Frosche das Gehirn im oberen Theile der Medulla oblongata ab und macht man jetzt denselben Versuch, so findet man, dass er dann nach kürzerer Zeit das Bein herauszieht, dass also die Reflexbewegung leichter ausgelöst wird. Man muss sich hier das Auslösen der Reflexbewegung in einer Weise denken, wie wir es später noch häufig kennen lernen werden, durch sogenannte Summirung der Reize, dadureh dass ein schwächerer Reiz längere Zeit einwirkt, summiren sich die Wirkungen, se dass endlich die Reflexbewegung ausgelöst wird. Wenn die Reflexbewegung leichter erfolgt, so ist die Zeit, welche zu ihrer Auslösung erforderlich ist, kürzer, weil die zu erzielende Reizsumme kleiner ist. Jetzt nimmt er einen anderen Frosch und macht diesem einen Schnitt zwischen die Sehhügel und Vierhügel und bringt Kochsalz auf die Schnittfläche. Vorher hatte er die Zeit notirt, nach der er nach Abtragung der Hemisphären das Bein herauszog. Dann findet er, dass er das Bein langsamer herauszieht, so dass die Zeit, in welcher sich die Reize summiren, grösser ist, als bei einem normalen Frosche. Er sagt: das eine Mal habe ich das ganze Hemmungscentrum vom Rückenmarke abgetrennt und deshalb ist die Reflexbewegung leichter erfolgt; das andere Mal habe ich das Hemmungscentrum durch Kochsalz chemisch gereizt, dadurch dasselbe erregt, cs ist also die Reflexbewegung gehindert worden, der Reflex wurde später ausgelöst als unter normalen Verhältnissen.

Gegen diese Theorie wurden namentlich von Herzen viele Einwände gemacht. Herzen hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass mechanische Reizungen der betreffenden Theile nicht dieselben Resultate gaben, wie der von Setschenow angewandte chemische Reiz. Dies gab letzterer auch später zu. Es war ferner von Herzen nachgewiesen worden, dass nicht blos locale Reizungen dieses sogenannten Hemmungscentrums, sondern dass überhaupt heftige Reize, die ven irgend welchem sensiblen Nerven ausgehen oder auf den Querschnitt des Rückenmarks applieirt werden, die Reflexerregbarkeit herabzusetzen im Stande sind, d. h. die Auslösung von Reflexbewegungen erschweren. Es ist endlich Setschenow selbst zweifelhaft geworden, ob die leichtere Auslösung von Reflexbewegungen, die nach dem Schnitte durch die Medulla oblengata entsteht, daven herrührt, dass das Hemmungscentrum von der Medulla oblongata abgetrennt ist, oder ob sie nicht vielleicht auch auf einer localen Reizung beruht. Man kann also diese ganze Lehre von dem Reflexhemmungscentrum im Gehirne nech nicht als völlig sicher, wenigstens nicht als abgeschlossen betrachten, indem noch Manches in derselben unklar ist.

Man muss die von Setschenow und von Herzen beobachteten Erscheinungen im Zusammenhange betrachten mit denjenigen, welche Brown-Séquard und Türk schon früher nach halbseitiger Durchschneidung des Rückenmarks beobachtet hatten. Türk fand, dass pathologische Entartungen, in der Weise in beiden Seiten des Rückenmarks fertgeschritRückenmark. 65

ten waren, dass sie beiderseits über die Mittelebone hinausgingen. lagen dabei noch verhältnissmässig nahe aneinander. Hier müsste also iede directe, auf derselben Seite verbleibende Längsleitung irgendwo unterbroehen sein, und doeh war während des Lobens keine Erscheinung vorhanden, die darauf hindeuteto. Es könnte hienach auf den ersten Anblick scheinen, als ob die Loitung im Rückenmarke keine bestimmte, im Allgemeinen vorgesehriebene Bahnen hätte, sondern dass sie auf jeder beliebigen Bahn im Rückenmarke fortsehroiten konnto, so lange nur noch eine Substanzbrücke vorhanden ist, durch die sie hindurcligehen kann. Man könnte dies in Zusammenhang bringen mit dem Gerlach'sehen Netze von Nervenfasern, das das ganze Rückenmark durchsetzt. Aber dieser auffallende Befund und der Gegensatz desselben zu den Erseheinungen im Leben hängt offenbar damit zusammen, dass sich im Laufe der Zeiten, ebenso wie sich die Degenerationen bildeten, auch neue Nervenbahnen gebildet haben, auf welehen nun Impulse fortgeschritten sind, die im gesunden Rückenmarke diese Wege nicht nahmen. Dies geht daraus hervor, dass man andere Resultate erhält, wenn man am Rijekenmarke Schnitte anlegt.

Wenn man einem Frosehe die eine Hälfte des Rückenmarks bis zur Mittelebene durchsehneidet, so wird das Bein an der Seite, wo der Schnitt im Rückenmarke gemacht wurde, unvollkommen gelähmt, dies sagt also, dass die Kreuzungen der Bahnen, welehe vom Gehirne zu den motorischen Nerven gehen, verhältnissmässig hoch oben stattfinden, und dass dann die motorischen Bahnen auf derselben Seite verlaufen, auf der sieh die Ganglienkugeln befinden, die den motorisehen Nerven derselben Seite als Ursprung dienen. Wie steht es nun mit der Empfindlichkeit? Dasselbe Verfahren, welches später Setschenow anwandte, um die Reflexerregbarkeit zu untersuehen, nämlieh das Eintauehen der Zehen des Frosehes in sehr verdünnte Sehwefelsänre, wendete damals schon Türk bei Frösehen an, denen er das Rückenmark in der früher angegebenen Weise durchschnitten hatte. Er fand, dass das Bein der andern Seite unterempfindlich war, d. h. dass dieses später als im normalen Zustande aus der verdünnten Sehwefelsäure herausgezogen wurde. Dieselbe Unterempfindlichkeit an der unverletzten Seite zeigte sieh auch bei Kaninchen. Wenn man diesen die Halbscheid des Rückenmarkes durchschnitten hat, wird das Bein derselben Seite unvollkommen gelähmt, das der anderen Seite wird unterempfindlich. Beim Kneipen der Haut zeigten sich später Sehmerzensäusserungen, als im normalen Zustande.

Fragt man, was dies bedeute, so kann man niehts anderes antworten, als dass die sensiblen Bahnen kurze Zeit, nachdem sie in das Rückenmark eingetreten sind, auf die andere Seite sieh begeben und dann in dieser Seite nach aufwärts laufen, so dass durch die Schnitte Hautnerven der andern Seite ausser Communication mit dem Gehirne gesetzt wurden.

Wie verhält sich aber das unvollkommen golähmte Bein in Rücksieht auf seine Empfindlichkeit? Es erweist sich sowohl bei den operirten Fröschen, als bei den operirten Kaninchen als überempfindlich. Der Frosch zieht dieses Bein nach kürzerer Zeit aus der verdünnten Schwefelsäure heraus, als er es früher gethan hat. Das Kaninchen äussert sehon bei mässigem Kneipen der Haut Schmerzen, und wenn man dieselbe unter stärkerem Drucke zwischen den Fingern wälzt, so schroit es laut, wie es

ein gesundes Thier unter gleichen Umständen nicht zu thun pflegt. Wir haben also hier eine ähnliche Ueberempfindlichkeit, wie sie sich bei den Setseheuowischen Versuchen zeigte. Es werden Reflexbewegungen auf der verletzten Seite leichter ausgelöst, und zwar nicht nur durch chemische, sondern auch durch tactile Reize. Beim Frosche könnte man dies so erklären, dass der Schnitt das Reflexcentrum vom Hemmungscentrum getrennt hat. Für das Schreien des Kaninehens aber ist diese Erklärung unzulässig, da hier das Reflexcentrum in der Medulla oblongata liegt, also durch den Schnitt im Rückenmarke nicht vom Hemmungscentrum getrennt sein konnte.

Wir gehen zu dem verlängorten Marke, zur Medulla oblongata über. Wenn man den Boden des viorten Ventrikels ansieht, so findet man unter den Quorfasern des Acusticus, in der Mitte des Bodens des vierten Ventrikels, eine keilförmige Partic von weisser Substanz. Nach aussen davon sieht man in Gestalt eines Mottenflügels eine graue Partie liegen, Arnold's Ala cinerea. Diesc graue Partie ist der Kern, aus dem ein mächtiger Nerv, der Nervus vagus, hervorgeht. Die Partie von dieser Ursprungsstelle nach abwärts, beim Kaninchen otwa bis 3 Mm. nach abwärts, ist der sogenannte Lebensknoten von Flourens. Flourens fand, dass der plötzliche Tod, welcher eintritt, nachdem man an dieser Stelle eingestochen, von Sistirung sämmtlicher Respirationsbewegungen herrühre. Flourens hat sich mit der Physiologie dieser merkwürdigen Stelle der Medulla oblongata eingehend beschäftigt. Er fand, dass die Respirationsbewegungen fortdauern, wenn man das Centralorgan irgendwo oberhalb dieser Region durchschneidot und dass dieselben theilweise fortdauern, wenn man das Rückenmark, irgendwo unterhalb dieser Stelle durchschneidet. Es bleiben dann diejenigen Respirationsmuskeln in Thätigkeit, welche ihre Nerven aus Partien des Rückenmarks beziehen, die noch in Zusammenhang mit der Medulla oblongata, also noch mit dem Lebensknoten stehen. Es stellen dagegen diejenigen Respirationsmuskeln ihre Action ein, die ihre Nerven aus Partien des Rückenmarks beziehen, welche nicht mehr mit der Medulla oblongata in Zusammenhang stehen. In früherer Zeit, ehe man die Ludwig'sche Methode Thiere mit Opium zu narkotisiren kannte und ehe man Aether, Chloroform, Chloralhydrat und andere Betäubungsmittel kannte, wurde für physiologische Zwecke häufig diese Stelle durchschnitten, und dann künstliche Respiration eingeleitet, um die Circulation im Gange zu erhalten und so an dem Thiere noch als an einem lebenden, experimentiren zu können.

Ein anderes wichtiges Centrum im verlängerten Marke ist das für die vasomotorischen Nerven. Schon frühere Beobachtungen von Ludwig hatten darauf hingewiesen, dass im verlängerten Marke ein Centrum für die vasomotorischen Norven sei, in der Weise, dass von diesem Centrum dauernd Impulse ausgohen, denen dio Gefässwände ihren Tonus verdanken, d. h. den normalen Contractionszustand ihrer Muskelelemeute. Andererseits zeigte sich dieses Contrum auch als ein reflectorisches, indem durch Erregung dessolben von der Peripherie aus Zusammenziehungen in den Gefässen hervorgerufen wurden. In neuerer Zeit hat Owsjannikoff sich mit der näheren Untersuchung und Abgrenzung dieses tonischen und reflectorischen Centrums für die vasomotorischen Nerven beschäftigt. Er hat gefunden, dass dasselbe zu beiden Seiten der Mittellinie liege, dass

es beim Kaninchen etwa einen Mm. nnterhalb der Vierhögel beginnt und

bis etwa 4-5 Mm. aufwärts vom Calamns scriptorius reicht.

Einen dritten singnlären Pnnkt in der Mednlla eblongata hat vor einer Reihe von Jahren Bernard gefinden. Er dirchstach das verlängerte Mark an einer bestimmten Stelle und brachte dadurch könstlich Diabetes mellitins hervor. Er bediente sich hiezn eines meisselförmigen Instrumentes, das er später so modificirte, dass er von der Schneide desselben einen Dorn (Fig. 17) ausgehen liess, der dazu diente, das Instrument nur bis zu einer gewissen Tiefe in die Mednlla oblongata eindringen zu lassen, damit keine

Fig. 17.

stärkero Verletzung hervorgebracht werde, als sie zur Erzenenng des Diabetes nöthig ist. Um den richtigen Punkt zu treffen, sucht Bernard bei einem Kaninchen die kleine flache Erhabenheit am Hinterhaupte auf, welche am Kaninchenkopfe mit Leichtigkeit zwischen den Ohren zn fühlen ist. Diese Erhabenheit hat nach hinten eine kleine Depression, die man gleichfalls dnrch die Bedecknngen leicht hindnrchfühlen kann. In diese Depression stösst er den Meissel ein und führt ihn dann an der Rückwand des Hinterhanptes nach abwärts. Dadurch gelangt er mit dem Meissel zwischen Knochen und Kleingehirn hindnrch, ohne dass letzteres verletzt wird, nnd nnn dringt der Meissel in die Mednlla oblongata ein. In Folge dieser Operation tritt Diabetes mellitns mit allen seinen Erscheinungen anf. Die Blase füllt sich rasch, der sich darin ansammelnde Urin ist znckerhältig und die Secretion ist dauernd vermehrt. Die Thiere gehen theils zn Grunde, theils kommen sie davon. Es hängt dies von der Grösse der Verletzung ab, die sie erlitten haben. Bei den Thieren, die davonkommen, bessert sich der Diabetes und verschwindet endlich ganz, bei denen, die zn Grunde gehen, pflegt der Diabetes mellitns anch zu verschwinden, ehe sie sterben. Es ist sehr viel nber die Ursache dieser Erscheinungen experimentirt worden, die, als sie bekannt wnrden, das grösste Aufsehen machten. Man glaubte zuerst, dass die Wirkung dieser mit dem Namen der Pigûre bezeichneten Operation darin begrindet sei, dass der Vagnskern getroffen und in Folge dessen der Respirationsact beeinträchtigt werde, dass deshalb der Zncker, der normaler Weise im Blute vorhanden, nicht wie gewöhnlich verbrannt werde, sich somit im Blnte ansammle nnd durch die Nieren ansgeschieden werde. Bernard hat aber nachgewiesen, dass sich die Sache anders verhält. Erstens wird der Vagnskern nicht getroffen. Zweitens merkt man den Thieren keinerlei Beeinträchtigung ihrer Respiration an.

Drittens kann die Respiration gesunder Kaninchen beeinträchtigt werden, ohne dass sie diabetisch werden. Endlich kann man die Vagi selbst durchschneiden, ohne dass dadurch jemals Diabetes hervorgernfen wird. Es kann sich also nicht darum handeln, dass der Zucker, der normaler Weise ins Blnt gelangt, nicht in der gewöhnlichen Weise verbrannt wird, sondern man mnss vielmehr annehmen, dass eine ungewöhnlich grosse Menge von Zucker in das Blut hineingelangte. Es fragt sich nun, auf welche Weise dies geschieht. Es hat sich bis jetzt darüber keine bestimmte Meinnng feststellen lassen, aber man hat Fingerzeige bekommen, durch welche Cyon und Adaloff in nenerer Zeit zu einer Hypothese über die

Ursache des Diabetes gelangt sind. Man hat gefunden, dass durch die Ausschnoidung des Ganglion corvicale inferius Diabetes erzeugt wird und zwar goben Cyon und Adaloff an, dass dies von einer Hyperämie, die in der Lobor eintritt, herrühre. Sie glauben deshalb, dass die vasometerischen Nervon der Leber, die ihr Contrum in der Medulla oblongata haben, durch die Rami communicantes aus dom Rückenmarke aus- und in den Sympathicus eintreten und so endlich zur Lober gelangen. In Folge der Lähmung dieser Nervon treto Hyperämie in der Leber ein, dadurch sei die reichlichere Znekerbildung in dorsolben zu orklären und hieraus die grössoro Zuekermenge im Blute, also der Diabetes. Sie geben an, dass dieser Diabetes nach Ausschneiden des Ganglion cervicale inferius ausgeblieben sei, wenn sie vorher den Splanchnieus durchschnitten hätten. Sie erklären dies so, dass durch die Durchschneidung des Splanchnieus, der bekanntlich die vasomotorischen Nerven für einen grossen Theil des ehylopoetischen Systoms führt, die Blutbahnen im Darmeanale erweitert, und so für das Blut gewissermassen ein so breiter Nebenweg eröffnet worden sei, dass das Ausschneiden des Ganglion cervicale inferius jetzt keine Hyperämie in der Leber hervorgebracht habe. Es muss übrigens bemerkt werden, dass nach blosser Durchschneidung des Nervus splanchnicus auch Diabetes beobachtet wurde, wenn auch nicht immer.

### Die Nerven.

### Nervus oculomotorius.

Wir gehen nun zur Betrachtung der einzelnen Nervenbahnen über und machen den Anfang mit dem Nervus oculomotorius. Derselbe zeigt sich gleich bei seinem Ursprunge als ein motorischer Nerv. Er entspringt unterhalb des Aquaeductus Sylvii jederseits aus einem grauen Kerne, der in der Fortsetzung der vorderen grauen Colonnen des Rückenmarks liegt und die Ganglienzellen, aus denen der Oculomotorius seinen Ursprung nimmt, entsprechen in ihrom Ansehen noch ganz den Ganglienkugeln, aus welchen die motorischon Rückenmarksnerven entspringen. Er läuft dann nach abwärts und tritt zu beiden Seiten nach innen vom Fusse des Hirnschenkels zu Tage. Er anastomosirt am Sinus cavernosus mit dem ersten Aste des Trigeminus und nimmt hier die sensiblen Fasern auf, die er in seinem weiteren Verlaufe führt. Er theilt sich in zwei Aeste, einen kleinen oberen, welcher den Levator palpebrae superioris und den Rectus superior versorgt, und in einen grösseren unteren Ast für den Rectus internus, rectus inferior und obliquus inferior, der noch ausserdem die Radix brevis ad ganglion ciliare abgibt. Der Oculomotorius versorgt nicht blos die äusseren Muskeln des Auges, sondorn auch zwei von den Binnenmuskeln desselben. Solche gibt es bekanntlich drei. Erstons den Museulus tensor chorioideae, der vom Rande der Hornhaut entspringt und dessen Fasern sich rückläufig an die Chorioidea ansetzen, der Muskel, welcher, wie wir sehen werden, die Accommodation des Auges für die Nähe vermittelt. Zweitens den Sphincter pupillae, welcher in Form eines etwa einen Millimeter breiten Ringes die Pupille umgibt. Endlich den Dilatator pupillae, dosson Fasorn radial hinter den grosson Gefässen der Iris vom Margo eiliaris iridis bis zum Sphineter hinlaufen. Von diesen drei Muskeln versorgt or den Tensor chorioideae und zwar nach den Untersuchungen von Hensen und Adamük, die an Hunden gemacht wurden, ausschliesslich durch Fasern, welche vom Ganglion ciliare kommen. Zweitens versicht er den Sphincter pupillae. Der Dilatator pupillae wird nicht von ihm versorgt. Um die Bewegungen der Iris im Zusammenhange behandeln zu

kënnen, müssen wir auch von der Innervation des Dilatator pupillae sprechen. Petit wusste sehon im Jahre 1727, dass, wonn man den Sympathicus am Halse durchschneidet, morkwürdige Voränderungen im Auge vor sich gehen, die in neuorer Zeit wieder ausführlich theils von Bernard, theils von Budge und Waller studirt worden sind. Diese Veränderungen bestehen in Folgendem: Sobald der Sympathicus am Halse durchschnitten worden ist, verengert sich die Pupille des Auges derselben Seite, das Auge schielt nach innen, es ist etwas in die Orbita zurückgesunken, so dass die Lidspalte enger wird, indem die Lidspalte ihre Oeffnung nicht blos der Wirkung des Levator palpobrae superioris sondern auch dem Drucke verdankt, den der Bulbus von innen heraus ausübt. Endlich bei donjenigen Thieren, welche ein drittes Augenlid, eine Nickhaut haben, zieht sich dieso se ver, dass sie die Pupille grösstentheils, bisweilen sogar gänzlich bedeckt. Gleichzeitig mit diesen Veränderungen ändert sich auch der Füllungsgrad der Blutzefässe des Kopfes. Dies ist bei Thieren mit durchscheinenden Ohren wie die Kaninchen, zunächst dadurch auffallend, dass sich die Gefässe dos Ohres der operirten Seite viel stärker mit Blut füllen. Namentlich fällt es auf, dass nieht allein die Venen als rothe Stränge stärker sichtbar sind, als im nermalen Zustande, sondern, dass neben ihnen auch die stärker gefüllten Arterien, als ähnliche rothe Stränge, verlaufen. Auch am Auge kann man diese stärkere Gefässfüllung, wenn auch weniger auffallend als an den Ohren, beobachten. Auch die Temperatur der beiden Ohren ist ungleich, indem das Ohr der operirten Seite wärmer ist, als das der anderen Seite. Es fragt sich, woher rühren alle diese Erscheinungen. Um das zu erfahren, muss man das peripherische Ende des durchschnittenen Sympathicus reizen. Reizt man dieses mit den Electroden eines Magnetelectremotors, so erweitert sich die Pupille weit über ihr gewöhnliches Mass, das Auge richtet sich wieder gerade, ja sogar etwas nach ausson, die Nickhaut zieht sich zurück, der Bulbus wird hervorgedrängt und dadurch die Lidspalte weiter geöffnet als die des andern Auges. Kurz die Erscheinungen sind das gerade Gegontheil von denjenigen, die durch das Durchschneiden erzielt worden sind. Wenn man jetzt die beiden Ohren miteinander vergleicht, se sieht man, dass in dem Ohre der Seite, auf welcher gereizt wird, die Gefässe fast vollständig verschwunden sind, dass sie sich im hohen Grade verengert haben. Dasselbe kann man im Auge wahrnehmen. Wenn man während der Reizung mit dem Augenspiegel untersucht, so bemerkt man, dass die Gefässe der Retina und Chorioidea sich in Folge derselben zusammenziehen. Es kann jetzt nicht mehr zweifelhaft sein, dass die Pupillenverengerung daher rührte, dass man die Nerven durchschnitten hatte, welche den Dilatator pupillae innerviren. Dadurch hatte der Sphincter das Uebergewicht bekommen und die Pupille hatte sich verengert. Jetzt reizt man dieselben Nerven, die Folgo davon ist, dass die Pupillo sich stark crweitert.

Warum tritt das Auge beim Reizen horvor und warum sinkt es bei der Durchschneidung in die Orbita zurück? Das erklärt sich aus dem Vor-

handensein eines Muskels in der Orbita, der von Heinrich Müller entdeekt wurde und unter dem Namen des Müller'schen Muskels bekannt ist. Er bosteht aus glatten Muskelfasern und überspannt die Fissura orbitalis inferior. So lange dieser Muskel ersehlafft ist, liegen seine Fasern bogenförmig, wenn er sieh aber zusammenzieht, so spannen sie sich gerade, verengern dadurch den Raum der Orbita und müssen das Auge herausdrängen. Denkt man sich, dass dieser Muskel im Leben in einem mittleren Grade von Zusammenziehung sieh befindet, so wird er vollständig ersehlaffen, nachdem der Sympathieus, der ihm Nerven sendet, am Halse durehsehnitten ist, das Auge wird also zurücksinken. Wenn aber der Sympathieus gereizt wird, werden diese Muskeln sieh zusammenziehen, er wird also das Auge aus der Orbita herausdrängen. Gleiehzeitig mit diesem Muskel hat Müller glatte Muskelfasern beschrieben, welche auf der inneren Seite der Augenlider und in senkrechter Riehtung verlaufen, so dass sie bei ihrer Zusammenziehung das Auge mit öffnen helfen können. Wenn also diese Muskelfasern ihres Nerveneinflusses beraubt sind, ist auch das eine Ursaehe, dass die Lidspalte enger werde, während umgekehrt, wenn diese Muskeln zur Contraction gereizt werden, bei gleicher Innervation des Levator palpebrae superioris die Lidspalte sich über das frühere Mass erweitern muss.

Am wenigsten klar ist bis jetzt das Sehielen nach innen. Es seheint daher zu rühren, dass auch Fasern aus dem Sympathicus zu dem Museulus reetus externus gehen, durch deren Lähmung der reetus internus das Uebergewicht erlangt, so dass das Auge eine andere Stellung erhält.

Diese Fasern, welche durch den Halstheil des Sympathieus zum Auge hingehen, haben ihren Ursprung nieht im Sympathieus selbst, sondern wie durch die Untersuchungen von Budge und Waller ausser Zweifel gestellt ist, im Rückenmarke, im untersten Theile des Halsmarkes und im obersten des Brustmarkes. Diese Gegend nennt man Regio eiliospinalis. Wenn man sie reizt, so treten dieselben Veränderungen im Auge ein, welche wir auf Reizung des Halstheiles des Sympathicus beobachtet haben, sehneidet man diese Gegend aus, so treten die Veränderungen auf, die nach Durchsehneidung der besagten Nervenbahn auftreten. Bei Hunden verlassen sie nach den Untersuchungen von Bernard mit dem 7. und 8. Cerviealnerven und mit dem ersten Dorsalnerven das Rückenmark und treten durch die entsprechenden Rami communicantes in den Sympathieus ein. Durehsehneidet man diese Rami eommunieantes, so treten dieselben Veränderungen ein, wie wir sie bei Dureltsehneidung des Halstheils des Sympathieus beobachtet haben. Diese von der Regio eiliospinalis zum Auge gehenden Nerven haben, wie Bernard nachgewiesen, ein ganz ungewöhnlich ausgedehntes Reflexgebiet. Sie können nämlieh von jeder Stelle des Körpers aus erregt werden, vorausgesetzt, dass ein hinreiehend starker Reiz erzeugt wird. Wenn man ein Thier an irgend einer Stelle sehr heftig kneipt, oder anderweitig misshandelt, so treten am Auge die Veränderungen ein, die bei Reizung des Halstheils des Sympathieus beobaehtet werden. Hieraus erklären sieh die Besehreibungen, welche uns von früheren Autoren über die Veränderungen des Aussehens von Leuten, die auf die Folter gespannt wurden, gegeben werden. Es wird orzählt, os seien ihnen unter den Schmerzen die Augen aus den Höhlen des Kopfes herausgetreten.

Was die Voränderungen des Gofässsystems anlangt, so ist os klar, dass die Erweiterung von nichts Anderem herrührt, als davon, dass wir mit dom Halstheile des Sympathicus auch zugleich die in demselben verlaufenden vasomotorischen Norven des Carotidensystems durchschnitten haben. Roizon wir diesolben Nerven, so tritt das Gegenthoil ein, es ziehen sich alle dieso Gefässe zusammen.

In Rücksicht auf die Temperaturserhöhung glaubte man Anfangs, hier eine eigene Quelle für Wärmebildung eröffnet zu haben. Die späteren Untersuehungen haben aber überzeugend nachgewiesen, dass die Erhöhung der Temperatur sich lediglich aus dem reichlicheren Blutzuflusse erklärt. Das Ohr mit seiner sehr grossen Oberfläche ist fortwährend der Abkühlung ausgesetzt. In seiner knorpeligen Masse und seiner dünnen Haut wird verhältnissmässig sohr wenig Wärme gebildet. Es wird also gewissermassen fortwährend geheizt durch den Strom des warmen Blutes, der durch die Gefässe hindurchgeht. Wenn das Blut reichlicher zugeführt wird, so wird in derselben Zeit mehr Wärme zugeführt, als früher. Das Ohr muss also wärmer werden, als das andere, dem die normale Menge Blutes zugeführt wird. Demnach erhebt sich auch die Temperatur des Ohres niemals über die in den inneren Theilen herrschende.

Man war Anfangs der Meinung, dass auch diese vasomotorischen Nerven ihren Ursprung in der Regio ciliospinalis hätten. Bernard hat aber gezeigt, dass dies nicht der Fall ist, sondorn dass sie das Rückenmark weiter unten verlassen. Wenn man beim Hunde den Grenzstrang des Sympathicus zwisehen der zweiten und dritten Rippe durchschneidet, so treten die Veränderungen im Gefässsystem auf, aber nicht die Veränderung in der Stellung des Auges und in der Grösse der Pupille. Bei denselben Untersuchungen hat er sich auch bemüht, noch andere Wege von vasomotorischen Nerven nachzuweisen. Er hat dabei gefunden, dass wenn man das Ganglion thoracicum primum ausreisst, die obere Extremität sich erwärmt und dass, wenn man das Ganglion, das auf dem 5. und 6. Lendenwirbel aufliegt, ausreisst, die untere Extremität des Thieres sich erwärmt. Man hat also durch diese Operationen die Bahnen der betreffenden vasomotorischen Nerven unterbrochon.

Wir haben nun die Quelle kennen gelernt, aus denen die drei Binnenmuskeln des Auges ihrc Nerven erhalten. Wir wollen uns jetzt fragen, unter welchem Einflusse steht die Pupille, wovon ist ihre Erweiterung und Verengerung abhängig? Der Einfluss, den wir am leichtesten beobachten können, ist der des Lichtes. Wenn wir Licht in ein Auge fallen lassen, verengert sich die Pupille, und wenn wir das Licht wieder abhalten, erweitert sie sich. Das ist eine Reflexbewegung, welche durch Reizung des Nervus opticus ausgelöst wird. Sie bleibt aus, wonn der Nervus opticus durchschnitten ist, sie kann also nicht ausgelöst werden durch die Ciliarnerven. Wir kennen auch die ganze Kette der durchlaufenen Bahnen. Wir können den Nervus opticus zu den Vierhügeln verfolgen; unter den Vierhügeln entspringt der Oculomotorius. Es ist also klar, dass die Erregung von den centralen Enden des Opticus auf die Ursprünge des Oculomotorius übertragen wird, und dass dadurch die Voränderungen in der Pupille zu Stande kommen. Die Veränderung ist aber nicht auf die Pupillo des oinen Auges beschränkt, sondern os bewegt sich auch die des andern mit. Man kann sich davon leicht überzeugen, wonn man das eine Ange abwechselnd verschliesst und wieder öffnet und dabei stets das andere Auge beobachtet. Die beiden Pupillen haben alse Mitbewegung miteinander und es ist deshalb der Stand der Pupille von der Lichtmenge, welche in beide Augen fällt, abhängig; so dass, wenn man das eine Auge schliesst, man nicht die Hälfte des Lichtes für das Sehen verliert, indem sich dann die andere Pupille erweitert. Dadurch wird der Verlust wenigstens theilweise ersetzt.

Ausserdem hat die Pupille Mitbewegung mit dem Rectus internus und dem Tensor chorioideac. Der Rectus internus, der Tensor chorioideae und der Sphincter pupillae, die alle drei vom Oculomotorius innervirt werden, agiren mit einander. Es hängt das mit der Veränderung der Augenstellung beim Sehen zusammen. Wenn man einen näheren Gegenstand fixirt und ihn mit beiden Augen ansieht, so müssen die beiden Gesichtslinien stärker convergiren; hiebei muss sich der Tensor chorioideae zusammenzichen, um das Auge für die grössere Nähe einzustellen. Dabei contrahirt sich auch der Sphincter pupillae. Sieht man einen ferneren Gegenstand an, so müssen die Gesichtslinien parallel gestellt werden, es muss also der Rectus internus nachgeben. Dann erschlafft auch der Tensor chorioidcae und der Sphincter pupillae, indem die Pupille sich erweitert, so dass sie bei derselben Lichtmenge beim Sehen in die Ferne weiter ist, als beim Sehen in die Nähe. Man kann deshalb auch willkürlich seine Pupille verengern, indem man nach innen schielt. Wenn dabei auch nur ein Auge sich stark gegen die Nasenseite wendet, so verengert sich nicht nur die Pupille dieses Auges, sondern auch die des anderen. Es fragt sich, kann man seine Pupille auch willkürlich erweitern? Die Antwort darauf ist, dass dies einzelnen Menschen möglich ist. Ich kannte einen Dr. S...., der seinc Pupillen ziemlich bedeutend erweitern konnte. Was er dabei machte, wusste er selbst nicht genau. Er wusste nur, dass er eine ziemliche Anstrengung machen müsse, die sich auf eine Reihe von Muskeln erstreckte, damit die Pupille sich erweitere. Die meisten Menschen sind nicht im Stande, die Bewegungen der Aecommodatien und die Irisbewegungen von denen des Reetus internus zu iseliren. Wenn sie die Gesichtslinien parallel stellen, können sie meist nieht für die Nähe accemmodiren und umgekehrt, wenn sie die Gesichtslinien convergiren lassen, so können sie ihre Augen nicht für die Ferne einstellen. Durch Uebung lässt sich jedoch die Fähigkeit hiezu erwerben, und wir werden später von Versuchen sprechen, bei denen dies in Betracht kommt.

Welches sind nun die Veränderungen, die beim Menschen eintreten, wenn der Oculomotorius gelähmt ist und weran erkennt man also die Oculomotoriuslähmung. Eine vollständige Lähmung des Oeulomotorius zeigt sich durch höchst auffallende Erscheinungen. Das Augenlid der gelähmten Seite hängt herunter, weil der Levator palpebrae superioris gelähmt ist. Diesen Zustand nennt man Blepharoptosis paralytica. Hält man einem solchen Menschen das andere Auge zu, so richtet er den Kopf nach rückwärts und sucht unter dem Augenlide hervorzusehen. Das Auge selbst ist seiner Beweglichkeit grösstentheils beraubt, indem nur noch der Obliquus superior und der Rectus externns agiren. Es schielt dem entsprechend nach aussen, steht fest, macht die Bewegungen des andern Auges nicht mit. Wenn man den Kopf hin und her neigt, so behält inuerhalb gewisser Grenzen, das Auge der gesunden Seite seine Lage gegen den Horizont

bei, wie ein Schiffscompass, der froi bewoglich aufgehängt ist. Das Auge der gelähmten Seite dagegen macht jede Bewogung des Kopfes mit, woil von den beiden schiefen Augenmuskeln nur einer innervirt ist. Die Pupillo ist erweitert, aber nur müssig, nicht etwa so, als ob sie künstlich durch Atropin erweitert werden würe, denn nur der Sphineter ist gelähmt, der Dilatator aber nicht activ contrahirt. Das Auge ist dabei dauernd für ein und dieselbe Sehweite eingestellt. Der Patient kann es nicht für eine kürzere, nicht für die Nähe einstellen. Dies rührt, wie wir später sehen werden, her von der Lähmung des Tensor cherioideae.

Die theilweisen Lähmungen charakterisiren sich dadurch, dass wenn der obere Ast gelähmt ist, die Ptosis vorhanden ist, aber das Auge noch nach der Seito bewogt worden kann, weil der Internus und Externus in ihrem Antagonismus noch wirksam sind. Bei Lähmung des unteren Astes ist die Ptosis nicht vorhanden, dafür Pupillenerweiterung und Schielen des Auges nach aussen, weil der Rectus internus gelähmt ist. Auch die

Accommodation und die Drehbewegungen des Auges sind gestört.

Krankhafte Erweiterung der Pupille durch Rückenmarkreizung wird zunächst im Tetanus beobachtet. Thierc, die in Tetanus versetzt sind durch solche Substanzen, die an und für sich nicht auf die Pupille wirkon, zeigen im Anfall doch eine bedeutende Erweiterung derselben. Wenn sie im Anfalle sterben, verengert sich die Pupille plötzlich, indem nun die Contraction des Dilatator nachlässt. Da die Binnenmuskeln des Auges ein se weites Reflexgebiet haben, so ist es nicht wunderbar, dass sie auch ven den Eingeweiden, den Unterleibsorganon aus orregt werden können. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die alten Aerzte behaupteten, dass dauernde Erweiterung der Pupille bei Kindern ein Zeichen der Wurmkrankheit sei. Andererseits können diese Muskeln die Erscheinungen der reflectorischen Lähmung darbieten. Ich beobachtete einmal bei einer Typhuskranken, dass während ihrer Krankheit und während der Reconvalescenz, wenn vorübergehend eine Verschlimmerung eintrat, diesolben Veränderungen im Auge sich zeigten, als wenn der Halstheil des Sympathicus durchschnitten wäre. Mit der vollständigen Genesung schwanden diese Erscheinungen.

#### Nervus trochlearis.

Wir wollen, des Zusammenhanges wogen, jetzt die übrigen Nervon, wolche zu den Augenmuskeln gehen, behandeln und mit dem Nervus trochlearis den Anfang machen. Er entspringt jederseits von der Raphe aus einem grauen Kerne, der unter dem Aquaeductus Sylvii liegt. Dio Ganglienkugeln, aus denen er entspringt, sind wieder solche, wie sie in den verderen Hörnern der grauen Substanz vorkommen. Der Nerv charakterisirt sich also durch seinen Ursprung als ein motorischer. Seine Fasern verlaufen nun bogenförmig nach aufwärts und sollen dann, nach der gewöhnlichen Annahme, in der Valvula corebolli über dem hier im Querschnitte T-förmig gestalteten Aquaeductus Sylvii sich vollständig kreuzen. Nach Schröder van der Kolk ist dem jedoch nicht so. Nach ihm ist diese Kreuzung von markhaltigen Fasern, welche man mit blossem Auge in der Valvula cerebelli sieht, keine Krouzung der Wurzelfasern des Trochlearis, sondern eine Commissur, welche von der einen Seite zur andern

herübergeht, während die Wurzelfasern des Trochlearis auf derselben Seite bleiben und auf derselben Seite zu Tage treten. Ich habe mich schon vor einer Reihe von Jahren bemüht, in Rücksicht auf diese Trochleariskreuzung zu einer bestimmten Ueberzeugung zu gelangen. Es ist dies aber bei der mikroskopischen Untersuchung viel schwieriger, als es scheint, so lange man die Dinge mit blossen Augen sieht. Es scheint da, als ob man mit Leichtigkeit die Trechlearisfasern von einer Seite zur andern hinüber verfolgen könnte. Macht man aber Durchschnitte und untersucht sie mikroskopisch, so sieht man, dass dem keineswegs so ist, dass man keine einzige Faser mit Sicherheit von der einen Seite aus der Wurzel dss Trochlearis, in die andere Seite, in den Verlauf desselben hinein verfolgen kann. Se lange man sich aber nicht mit Sicherheit, durch die directe Anschauung, von der Richtigkeit der alten Ansicht überzeugen kann, so lange muss man gestehen, dass die Ansicht von Schröder van der Kolk a priori viel wahrscheinlicher ist. Wir kennen keinen vorderen Rückenmarksnerven, auch keinen moterischen Hirnnerven, der, nachdem er aus seinem Kerne entsprungen, auf die andere Seite hinübergeht. Wir haben zwar vom Gehirne gekreuzte Wirkungen, aber diese kommen in anderer Weise zu Stande, se, dass die Fasern, welche vom Gehirne zum Kerne hinübergehen, gekreuzt sind. Die Fasern aber, die vom Kerne ausgehen und zu Tage treten, die eigentlichen Nervenwurzelfasern, sind niemals gekreuzt. Nun sieht man ein, dass sich mit dieser Ausicht die Angaben von Schröder van der Kolk leicht in Uebereinstimmung bringen lassen. Nach ihm gehen die Fasern des Troehlearis auf derselben Seite heraus. In der Commissur liegen die Fasern, die von der andern Gehirnhälfte kommen, und hier erst zum Kerne des Trechlearis hingehen.

Der Trochlearis anastomosirt in der Wand des Sinus cavernesus mit dem Trigeminus. Er nimmt dert sensible Fasern auf und geht dann zum Musculus obliquus superior seu Musculus trochlearis, den er innervirt. Demnach ist seine Physiologie sehr einfach. Seine Lähmung ist weniger durch äussere Erscheinungen kenntlich, wie die des Oculomotorius, weil das Auge nur wenig in seiner Stellung verändert ist. Der Kranke selbst aber wird darauf aufmerksam, dass etwas in der Stellung seiner Augen nicht in Ordnung sei, denn er sieht doppelt und zwar stehen die Bilder schräg übereinander. Wenn er den Kopf auf die gesunde Seite hinneigt, se gehen die Bilder zusammen, neigt er hingegen den Kepf auf die gelähmte Seite, gehen die Bilder auseinander. Es ist dies ein leichtes Mittel, durch welches man die Trochlearislähmung als solche erkennt. Es gibt aber noch ein anderes Mittel. Wir haben gesehen, dass das gesunde, in allen seinen Muskeln normal innervirte Auge, wie ein Schiffscompass sich im Gleichgewichte hält, dass, wenn man den Kepf nach der einen eder andern Seite innerhalb gewisser Grenzen neigt, das Auge seinen Horizent beibehält. Thut man dies mit einem Individuum, das an einer einseitigen Trochlearislähmung leidet, so macht das gelähmte Auge die Bewegungen des Kopfes mit. Das rührt daher, dass das Auge seine Drehbewegungen zwischen Obliquus superior und inferior macht. Diese beiden erhalten es in seiner Stellung, wenn man den Kopf auf die Seite neigt. Hier aber ist der Obliquus superier gelähmt und der Obliquus inferior hat das Auge nach sich gezogen. Die äussere Stellung des Auges ist dabei nicht sehr auffallend verändert, aber das Auge steht jetzt fest, es dreht sich nicht mehr um die Axe, um wolche die beiden schiefen Augenmuskoln die Augen bowegen. Wenn ich also den Kopf hin- und herbewege, macht es alle Bewegungen des Kopfes mit.

#### Nervus abducens.

Dor letzte Augenmuskelnerv, mit dom wir es zu thun haben, ist der Nervus abdueens. Er ontspringt aus einem grauen Kerne, der am Boden der Rautengrube zu beiden Seiten der Mittellinie liegt. Er liegt in der Nähe des Faeialisursprunges und nach Schröder van der Kolk durchsetzen die Wurzelfasern des Abducens den Kern des Nervus facialis. Sowohl der Kern des Facialis als der des Abdueens bestehen aus Ganglienkugeln, die denen der vorderen Hörner der grauen Substanz entsprechen, beide zeigen sieh also von vornoherein als motorisehe Norven. Dann durchsetzt der Abdueens in seinem eentralen Verlaufe die Brücke, tritt am hinteren Rande derselben zu Tage, läuft unter ihr nach vorn, zum Sinus cavernosus, nimmt höchst wahrscheinlich Fasern vom Trigeminus auf, geht dann in der Orbita angelangt nach aussen, um don M. reetus externus zu innerviren. Da, wo der Nervus abdueons die Carotis kreuzt, geht er mit dem Sympathicus eine starke Anastomose oin. Diese ist so bedeutend, dass sie die alten Anatomen, die den Sympathicus vom Hirn herleiteten, als den Ursprung desselben ansahen. Jetzt hat man darüber eine ganz andere Ansicht. Wir haben gesehen, dass wenn man den Sympathicus am Halse durchschneidet, das Augo nach innen sehielt. Diese Erscheinung erklärt sieh nun, wenn man annimmt, dass ein Theil der Fasern, die aus der Regio eiliospinalis kommen und im Halstheile des Sympathieus aufsteigen, durch die erwähnte Anastomose in den Abdueens übergeht und mit ihm zum Reetus externus gelangt. Dieser ist dann von zweierlei Nerven innervirt, erstens vom Abdueens, dann von motorisehen Fasern, die ihm aus der Regio eiliospinalis des Rückenmarks zukommen. Werden die letzteren mit dem Halstheile des Sympathicus durehsehnitten, so hat der Rectus externus einen Theil seiner Innervation verloren, er wird also seinem Antagonisten, dem Reetus internus, gegenüber nachgeben, und die Folge davon wird das Sehielen des Auges nach innen sein.

Die Lähmung des Abducens zeigt sich dadureh, dass das Augo nach innen sehielt, aber im Uebrigen beweglieh ist und das Schielen nicht von einer Contractur des Rectus internus herrühren kann.

## Nervus trigeminus.

Der Nervus trigeminus ist ein gomisehter Nerv und entspringt mit einer stärkeren sensiblen und einer schwäeheren motorischen Wurzel. Die motorische Wurzel entsprieht einer vorderen, die sensible einer hinteren Rückenmarkswurzel. Demgemäss nimmt nur die sensible Wurzel an der Bildung des Wurzelganglions dieses Nerven, des Ganglion semilunare Gasseri, Theil. Die motorische Wurzel geht an demselben vorbei, ohne sich an dessen Bildung zu betheiligen. Diese letztere entspringt aus einem Kern, der jederseits unter dem oberen Theile des Bodens des vierten Ventrikels hingestreckt ist, und sieh nach aufwärts bis zu der Region erstreckt, in welcher der Ventrikel schon vor der Valvula eerebelli überdacht ist. Hier

wo sich der Ventrikol vorschmälort, liegt der Kern dann nicht sewohl nach unten, als vielmehr nach aussen und unten ven ihm. Wenn ich hierin der Angabe von Meynert folge, so kann ich seine und anderer Antoren ausführliche Angaben über die Ursprünge der sensiblen Trigeminuswurzeln nicht in der Ausdelnung wiedergeben, die das Interesse des Gegenstandes an und für sich verdienen würde. Das Gebiet, über welches sich diese Ursprüngo zu verbreiton scheinen, ist ein sehr ausgedehntes und das liegt in der Natur der Saehe.

Man muss bedenken, dass der Trigeminus, als sensibler Nerv, nicht nur seiner moterischen Portion entspricht, sondern ansserdem den Augenmuskelnerven, die wir bereits kennen gelernt haben, und anch dem Nervus facialis, und einem Theil des Hypoglessus. Man muss sich aber sagen, dass noch Zweifel darüber existiren, wie denn überhanpt die sensiblen Nerven entspringen und dass, wenn die Ansicht von Gerlach richtig ist, man von keinem Ursprunge eines sensiblen Nerven aus bestimmten Ganglienkugeln sprechen kann, da ja nach ihm die Wurzeln der sensiblen Nerven sich verästeln und sich in ein Netz von feinen Nervenfasern auflösen sollen, die dann mit sohr verschiedenen und auf ein weites, sehwer zu begrenzendes Feld ausgebreiteten Ganglienkugeln in Verbindung stehen können.

Wir wollen mit der Physiologie der vorderen Wurzel beginnen. Die motorische Wurzel des Trigeminus versergt vor Allem die Kanmuskeln, den Temperalis, den Masseter, den Pterygoideus internns, den Pterygoideus externus, aber nicht den Buccinater, obgleich dieser ein Hülfsmuskel beim Kanen ist. Der Buccinator ist insefern ein selcher, als er durch seine Contraction den Theil der Speisen, welcher in die Backentaschen hineingelangt ist, zwischen die Mahlzähne zurückdrängt. Der Buccinator wird vom Nervus facialis innervirt. Ferner gibt die metorische Portion des Trigeminus einen Ast ab, der durch das Ganglion eticum hindurch und zum Musculns mallei internns seu tensor tympani geht. Dann versorgt sie einen Muskel des weichen Gaumens, d. h. einen Mnskel, der zwar nicht im weichen Gaumen liegt, aber mit zur Bewegung desselben dient, den Musculus tensor palati mollis. Endlich gibt sie Aeste ab zum Mylohyoideus und versorgt den vorderen Banch des Digastrieus, während der hintere vom Facialis innervirt wird.

Die sensible Portion des Trigeminus versorgt vollständig alle Hautund Schleimhautbedeckungen des Kopfes mit gewissen Ausnahmen. Erstens mit Ausnahme des grössten Theiles des Pharynx, der hinteren Gaumenbögen und des hinteren Theiles der Znnge, wo sich Vagus und Glossopharyngeus verbreiten. Ferner der Tuba Eustachii und der Tremmelhähle, weiter des tiefsten Theiles des äusseren Gehörgangs, der vom Ramus auricularis nervi vagi versergt wird und endlich eines Theiles der Ohrmuschel und des Hinterhauptes, wohin Cervicalnerven gehen.

Die übrigen Haut- und Schleimhautbedeckungen des Kopfes werden empfindungslos, wenn der Trigeminus dnrchschnitten wird. Diese Operation kann man am Kaninchen leicht ansführen. Der erste, der es that, war Fodéra. Er sprengte ein Stück vom Seitentheile des Schädols weg und durchschnitt den Trigominus gleich an seinem Ursprunge. Später hat Magendie diese Operation violfältig angestellt und ein eigenes Messer dafür gefunden. Das Messer hatto die Form eines kleinen gegen seine Schneide

spitz zulaufenden Beiles. Auf dem stählernen Stiele desselben befand sich ein Zeichen, bis zu welcher Tiefe das Messer eindringen mussto. Dieses Messer stiess er von der Seite durch den Schädel durch, bis zu dem Zeichen auf dem Stiele, dann drehte er es und machte den Schuitt. Jetzt macht man diese Operation gewöhnlich mit einem Messor, das zu diesem Zwecke von Bernard angegeben wurde, und einem kleinen Dieffenbach'schen Tenotom sehr ähnlich ist. Man umwickelt dasselbe, soweit os nieht eindringen soll, mit Zwirn, nimmt es dann in die Hand, setzt den Daumen derselben auf den äusserlich fühlbaren knöchernen Theil des äusseren Gehörganges, führt das Messer, indem man noch vorn vom Gehörgange einsticht, horizoutal ein, geht auf der Basis des Schädels und auf dem Felsenbeine horizontal nach einwärts, bis man soweit eingedrungen ist, wie es die Bewicklung des Messers gestattet. Dann dreht man das Messer um, so dass die Schneide nach abwärts sieht und indem man jetzt das Heft hebt und die Schneide nach abwärts drückt, zieht man das Messer langsam heraus. Dadurch fasst die Schneide deu Trigeminus auf dem Felsenbeine und schneidet ihn daselbst zwischen der Brücke und dem Ganglion semilunare Gasseri durch und zwar ohne anderweitige Verletzung. Das erste Zeichen, dass man den Trigeminus durchschnitten hatt, ist ein lauter gellender Schrei, den das Thier ausstösst. Kaninchen sind bekanntlich nicht sehr empfindlich, man kann allerlei mit ihnen vornehmen, ohne sie zum Schreien zu bringen, aber bei dieser Operation stossen sie stets, falls sie gelungen, einen anhaltenden Schrei aus. Sieht man in diesem Augenblicke die Pupille an, so findet man sie stark verengert, später aber erweitert sie sich wieder. Jetzt handelt es sich darum zu untersuchen, ob man den Trigeminus vollständig durchschnitten hat. Zu diesem Zwecke untersucht man die Lippen von beiden Seiten mit Nadeln. Man wird bemerken, dass sowie man an die Lippenhälfte der gesunden Seite kommt, diese zurückgezogen wird, dass aber mit der Lippenhälfte der gelähmten nicht dasselbe geschieht, sondern dass sie sich, wie todt, mit der Nadel fortschieben lässt. In derselben Weise untersucht man die Hornhaut und den inneren Augenwinkel. Wenn man die Conjunctiva oder die Hornhaut der gesunden Seite mit der Nadel berührt, so tritt sofort Blinzeln ein, auf der kranken Seite ist dies nicht der Fall. Die ganze Gesichtshälfte erweist sich als empfindungslos. Wenn man aber eine Sonde in den äusseren Gehörgang hineinsenkt, so reagirt das Thier zwar Anfangs darauf nicht, kommt man aber zu einer gewissen Tiefe, so fängt es an den Kopf zu schütteln, zum Zeichen, dass man an die Stelle gekommen, wo sich der Ramus auricularis nervi vagi verbreitet.

Wir haben eben gesehen, dass wenn der Trigeminus in der Schädelhöhle durchschnitten wird, das Thier nicht mehr blinzelt, wenn seine Cernea oder Conjunctiva gereizt wird. Das Blinzeln ist also eine Reflexbewegung, die vom Trigeminus ausgelöst wird. Dadurch ist der Trigeminus gewissermassen als Wächter des Auges hingestellt, indem er Schädlichkeiten von demselben durch den plötzlichen Verschluss der Augonlider, den er hervorruft, fernhält. Auch die schmerzhafte Empfludung des Geblendetseins rührt nicht vom Opticus, sondern vom Trigeminus her, weil die Reizung des Opticus immer nur Lichtempfindung verursachen kann, niemals Schmerz, wie die Reizung eines gewöhnlichen sensiblen Nerven.

Eine zweite Reflexbewegung, welche vom Trigeminus ansgelöst wird, ist das Niesen. Es wird zunächst von der Nasenschleimhaut ausgelöst, wenn fremde, namentlich stanbförmige, reizende Kërper in die Nase hineingebracht werden. Das Niesen besteht darin, dass zuerst eine tiefe Inspiration gemacht wird, dass dann die Zunge sich an die coulissenartig von beiden Seiten hervortretenden, hinteren Gaumenbögen legt und so einen Verschluss bildet, der die Respirationswegé sowohl gegen die Mundhöhle, als auch gegen die Nasenhöhle abschliesst. Dann felgt eine plötzliche, heftige, krampfhafte Exspirationsbewegung, bei der dieser Verschluss gleichzeitig nach der Mnndhöhle und nach der Nasenhöhle durchbrechen wird und hierin besteht eben das Niesen. Mit dem Umstande, dass gleichzeitig der Verschluss nach Mund- und Nasenhöhle durchbrochen wird, hängt es auch zusammen, dass wenn Jemand beim Essen vom Niesen befallen wird, gelegentlich die Bestandtheile des Bissens nicht allein zum Munde, sondern anch zur Nase hinausgeschleudert werden. Das Niesen wird anch in zweiter Reihe von den Ciliarnerven ausgelöst. Nur so kann man es erklären, dass manche Menschen, wenn sie in die Sonne sehen, oder plötzlich geblendet werden, vom Niesen befallen werden. Der Trigeminus ist aber nicht der einzige Nerv, von dem aus Niesen erregt wird. Es kann keine Reflexbewegung so leicht von se verschiedenen Orten ansgelöst werden, wie das Niesen. Es gibt fast keine Stelle der Körperoberfläche, von der ans bei empfindlichen und zum Niesen disponirten Menschen dasselbe nicht hervorgerufen werden könnte. Manche Menschen niesen bekanntlich, sobald sie sich der Zuglnft anssetzen. Ja, ich habe einen Mann gekannt, der niesen musste, wenn er im Winter eine kalte Thürschnalle anfasste und sogar oft von heftigem, anhaltenden Niesen in Folge davon befallen wurde. Das Niesen hörte auf, wenn man ihm ein Stück trockener Semmel- oder Brotrinde gab, die er zerkauen konnte. Das Niesen mag aber als Reflexbewegnng ven welchem Ort immer ansgelöst werden, stets geht demselben eine Mitempfindung voraus, ein Gefühl von Kriebeln in der Nase, also eine Mitempfindung im Trigeminus. Es wird die Reflexbewegung des Niesens immer als Folge dieser Empfindung in der Nase vorgestellt, während sie thatsächlich dies nicht ist, sendern die Felge eines peripherischen Reizes, der an einem anderen Nerven angebracht wurde, und nun später sowohl auf die Trigeminusursprünge, als anch auf die Ursprünge derjenigen motorischen Nerven übergegangen ist, welche das Niesen vermitteln. Nur insefern kann das Kriebeln in der Nase als die Ursache des Niesens angesehen werden, als es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Erregung im Centralergan zunächst anf Theile überging, die mit den Nerven der Nasenschleimhant direct verbunden sind, wodnrch eben das Kriebeln hervorgerufen wurde, und dass sie dann von diesen in gewehnten Bahnen anf das motorische Centrum, welches das Niesen vermittelt, fortgeleitet wurde.

Der Trigeminns löst anch zwei Reflexabsonderungen ans. Erstens die Absonderung des Speichels. Durch Reizung des Ramns lingualis nervitrigemini kann Speichelabsonderung hervorgerufen werden. Es ist bekannt, dass, wenn scharfe Sachen anf die Zunge gebracht werden, Speichelabsonderung erfolgt. Dasselbe geschieht, wenn man Hunden Essig oder eine Lösnng von Weinsäure anf die Zunge spritzt. Bernard hat aber auch durch electrische Reizung des centralen Stnmpfes des durchschnittenen

Nervus lingualis Speichelabsonderung auf reflectorischem Wego hervorgebracht.

Die zweite Absonderung, welche der Trigeminus auslöst, ist die Thränenseeretion. Wenn fremde Körper die Nasenschleimhaut reizen oder wenn die Conjunctiva durch mechanische oder chemische Mittel gereizt wird, dann ist die Folge davon, dass Thränenfluss eintritt.

Dor Trigominus gilt auch für den Secretionsnerven dor Thränendriison. In der That gibt er ja den Nervus lacrymalis, don Hauptnerven für die Thränendrüse ab, und man hat auch bei Versuchen an verschiedenen Thieren, Hunden und Schafen, sowohl vom Nervus laerymalis als vom Subcutaneus malae aus Thränenabsonderung hervorrufen können. Wolferz gibt an, dass er auch einmal durch Reizung der Trigeminuswurzel Thränonabsonderung hervorgerufen habe. Erfolgreiche Reizung des peripherischen Theiles der durchschnittenen Trigeminuswurzel würde allerdings beweisend sein. Andererseits aber muss man gestehen, dass diesor Erfolg a priori schwer verständlich ist. Die Secretionsnerven, die wir sicher kennen, gehen mit motorischen Nerven aus dem Centralorgane heraus. Das passt vollkommen in den Kreis unserer Vorstellungen, da ja diese Nerven, wie die motorischen, Impulse centrifugal leiten. Wie ist es nun hier beim Trigeminus? Wir wissen, dass die ganze motorische Portion desselben mit dem dritten Aste zur Schädelhöhle herausgeht. Es können also keine motorischen Fasern oder Fasern, welche mit der motorischen Wurzel hervorgetreten sind, zur Thränendrüse gelangen. Sollte es sich nicht bestätigen, dass man vom peripheren Stücke der durchschnittenen Wurzel des Trigeminus aus Thränenabsonderung erzielen kann, so wäre es nicht unmöglich, dass sowohl die Fasern im Lacrymalis, als die im Subcutaneus malae entliehen sind. Es könnte der erste Ast des Trigeminus, von dem der Lacrymalis kommt, von einem der Augenmuskelnerven Secretionsfasern bekommen haben. Und da fällt es auf, dass es den Anatomen bekannt ist, dass der Nervus trochlearis bisweilen einen Nerven zur Thränendrüse schickt, der als ein falscher Nervus lacrymalis bezeichnet worden ist. Es wäre aber nicht ganz unmöglich, dass dies der eigentliche Secretionsnerv der Thränendrüse ist, und dass nur sein Verlauf in diesem Falle ein abnormer gewesen, indem er sonst frühzeitig in die Scheide des ersten Astes des Trigeminus eintritt. Es könnte der Subcutancus malae, der vom zweiten Aste des Trigeminus kommt, vom Facialis durch den Nervus petrosus superficialis major oder minor Fasern entlehnen, welche als Secrotionsnerven mit ihm zur Thränendrüsc gehen.

In Folge der Durchschneidung des Trigeminus treten noch gewisse Erscheinungen auf, welche wir hier betrachten müssen. Zunächst trübt sich nach verhältnissmässig kurzer Zeit die Cornea. Das Auge injicirt sich, es treten alle Erscheinungen einer Augenentzündung auf. Dieselbe wird immer stärker, und wenn ihren woiteren Fortschritten nicht vorgobeugt wird, so geht sie in Panophthalmie über und das Auge geht zu Grunde. Auch die Nasenschloimhaut auf der Seite, wo der Trigeminus durchschnitten wurde, pflegt sich zu röthen. Endlich treten an bestimmten Stellen an der Lippe und dem Zahnfleische neben den Backenzähnen Geschwürsbildungen auf.

Alle diese Erscheinungen hat man ursprünglich als sogenannte neuroparalytische aufgefasst. Man nannte diese Augenontzündung eine neuropara-

lytisehe und war überzeugt, dass sie dadurch entstehe, dass trophische Nerven mit dem Trigeminus durchtrennt sind und eben deshalb, wie man sich ausdrückte, Ernährungsstörungen in den betreffenden Theilen eintraten. Man fand sieh in dieser Ideo dadurch bestärkt, dass man auch beim Menschen nach Durchschneidung einzelner Aeste des Trigeminus theilweise Nekrotisirungen von Geweben, Exfoliationen von Knochen u. s. w. beobachtet. Der Trigeminus ist bekanntlich der Sitz einer sehr heftigen Neuralgie, des sogenannten Tie deuloureux, und man hat mohrfach Aeste desselben durchschnitten, um die Sehmerzen der Patienten zu lindern. In Folge solcher Operationen hat man diese Nekrotisirungen beobachtet. Nun ist aber seitdem eine Reihe von solchen Operationen ausgeführt worden, bei denen man nichts davon gesehen und andererseits haben auch die Erscheinungen, welche an operirten Kaninchen beobachtet wurden, durchweg eine anderweitige Erklärung gefunden.

Zunächst hat Snellen gezeigt, dass die Ophthalmie, welche eintritt, nur von äusseren Schädlichkeiten abhängt, welche jetzt, da die Empfindung und die Reflexbewegung dem Auge mangelt, nicht mehr abgehalten werden. Er verschloss das Auge und fand, dass, wenn er die Augenlider miteinander vereinigte, und das Auge so geschützt hatte, die Augenentzündung langsamer verlief. Aber nichtsdesteweniger trat sie noch ein. Er kam dann darauf, dass er seinen Versuch noch nicht mit allen Kantelen angestellt habe. Die Haut der Augenlider war ja unempfindlich, also wenn auch der Staub vom Innern des Auges abgehalten war, so konute sich das Thier doch noch mit dem Auge anstossen und reiben, ohne davon schmerzhafte Empfindungen zu haben. Er sagte sich also: Ich muss einen neuen Wächter vor das Auge hinstellen und diesen fand er in dem Ohre des Kaninehens. Wir haben gesehen, dass zur Aussenfläche des Ohres des Kaninchens Cervicalnerven hingehou und dass dieses daher seine Empfindlichkeit behält, wenn auch der Trigeminus durchschnitten ist. Er nahm also das Ohr und nähte es über das Auge herüber und nun zeigte es sich, dass die Trigeminusophthalmie nicht eintrat. In ähnlicher Weise hat man derselben dadurch vorgebeugt, dass man einen kleinen Hut auf dem Auge des Kaninchens befestigte, so dass weder Staub in dasselbe eindringen, nech auch das Thier sich anstossen und so das Auge insultiren konute.

Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass auch die Röthung der Nasenschleimhaut daher rührt, dass Staub und andere fremde Körper, die in die Nase eindringen, keine Reflexbewegung hervorrufen und also nicht sofort ausgestossen werden.

Auch die Geschwürsbildungen an den Lippen, au dem Zahufleische und am Gaumen rühreu von mechauischen Insulten her. Die Kaninchen, als Nagethiere, nützen bekanntlich ihre Schneidezähne fortwährend ab, und dieselben wachsen allmählich wieder nach. Die Schneide bleibt hiebei gerade gerichtet, so lange das Thier mit seinen Zähnen gerade aufeinauder beisst. Wenn aber der Trigeminus durchschnitten ist, so sind die Kaumuskeln, also auch die M. pterygoidei an der einen Seite gelähmt und in Folge dessen beisst das Kaninchen nicht mehr gerade, sondern schief aufeinander. Seine Zähne beissen sich nun nicht mehr gerade, sondern schief ab. Dadurch kommt aber an der einen Seite eine Spitze zum Vorschein, und diese stösst an die Lippe an. Die Folgo davou ist, dass es nach und nach

durch das stete Austessen eine kleine Abschürfung und dann ein Geschwür erzeugt wird, gerade se, wie manchmal bei Monschen durch Ecken ven cariösen Zähnen selche Geschwüre an der Zunge hervergerufen werden. Nun stehen aber auch die Backenzähne nicht gerade aufeinander und deshalb beissen sich auch diese schief ab. Es entstehen hervertretende Spitzen, die an der Innenseite der Backenzähne an das Zahnfleisch, da we es in den Gaumen übergeht, anstessen und auf mechanischem Wege Goschwürsbildung herverrufen.

Alle diese Erscheinungen, welche man nach der Durchschneidung des Trigeminus beebachtet hat und die man früher als neureparalytische auffasste, kann man heutzutage nicht mehr als solche deuten, und die Fälle der Trigeminusdurchschneidung können auch nicht mehr, wie früher geschehen, als Stütze für die Lehre von den trephischen Nerven angesehen werden.

Sehr merkwürdige Versuche über diese Felgeerscheinungen sind in neuerer Zeit von Sinitzin veröffentlicht werden. Dieser fand, dass, wenn man während der Entwicklung der Trigeminusephthalmie, d. h. der Ophthalmie, welche nach Durchschneidung des Trigeminus entsteht, das oberste Halsganglien des Sympathicus ausreisst, dies auf den Verlauf der Entzündung einen so günstigen Einfluss hat, dass dieselbe, wenn sie nech nicht zu weit entwickelt ist, vollständig verschwindet. Er fand ferner, dass, wenn er erst das Ganglien ausriss und dann den Trigeminus durchsehnitt, dies auf die Entwicklung der Augenentzündung hemmend wirkte, se dass dieselbe gar nicht zu Stande kam. Nach den früheren Versuchen ven Snellen, welche verlagen, muss dies se gedeutet werden, dass das Auge durch die Durchschneidung des Sympathicus gegen äussere Reize widerstandsfähiger gewerden sei, und das hat auch Sinitzin in der That gefunden. Er fand, dass, wenn er einem Kaninchen auf der einen Seite das Ganglien cervicale supremum ausriss, dann Reizc, welche er auf das Auge derselben und auf das der gesunden Seite anbrachte, (es waren feine Glasfäden, die er bis zu einer gewissen Tiefe einsenkte,) ungleich wirkten, und zwar dass sie auf der gesunden Seite leichter Entzündungen herverriefen, als auf der anderen Seite.

Es gibt dies zu ernstem Nachdenken Veranlassung, wenn man sich an die Verstellung erinnert, welche Hyperämie und Entzündung immer miteinander in directen Zusammenhang brachte, ja, welche die Hyperämie als ein Verstadium der Entzündung ansah. Wir haben schon früher gesehen, dass diese Anschauung nicht haltbar, dass im Gegentheile die Entzündung etwas von der Hyperämie gänzlich verschiedenes ist. Bei der Hyperämie sammelt sich in den Gefässen eine grössere Menge von Blut an, bei der Entzündung aber, wenn man von allen übrigen Unterschieden absehen will, sammelt sich nicht Blut, es sammeln sich Blutkörperchen in grösserer Menge in den Gefässen an. Hier sehen wir nun eine Entzündung, die sich entwickelt, und andererseits machen wir eine Operation, die an und für sich eine Hyperämie herverruft; denn die Ausreissung des ebersten Halsgangliens wirkt ja in dieser Hinsicht ganz se, wie die einfache Durchschneidung des Halstheils des Sympathicus: und diese Operation ist ein Heilmittel gegen die Entzündung, welche in Felge einer andern eingetreten ist.

Man hat eine Zeitlang dem Trigeminns einen wesentlichen Einfluss auf die Sinneswahrnehmungen zugesehrieben, man sah ihn gewissermassen als einen Hülfsnerv für die sämmtlichen Sinnesnerven an. Diese Anschauungsweise hat sich aber nicht als haltbar bewiesen.

Was zunächst das Gesicht anbelangt, so besteht dasselbe fert, solange die Cornea nech durchsichtig ist. Es haben sich mehrere namhafte Physiolegen durch directe Versnehe überzeugt, dass die Thiere noch sehen und, wie es scheint, in nermaler Weise sehen, wenn auch der Trigeminus auf beiden Soiten durchschnitten ist. Auch beim Mensehen hat man bei Trigeminuslähmung keine Störung der Gesichtsempfindung als selcher beobachtet.

Auch die Angaben über den Verlust des Gehörs bei Trigeminusdurchschneidung haben sich nicht bestätigt. Wenn die Operatien in der gehörigen Weise ausgeführt ist, wenn der Nervus acusticus dabei nicht verletzt wurde, se ist auch das Gehör nach wie ver verhanden.

Ob der Geruch verhanden ist, lässt sich an Thieren kaum mit solcher Gewissheit entscheiden. Die Versuche, auf Grund derer man eine Mitwirkung des Trigeminus beim Geruche annahm, rechtfertigen diesen Sehluss nicht. Es ist hier wiederum mit Substanzen experimentirt werden, die hauptsächlich durch Empfindungen wirken, welche an und für sich durch den Trigeminus vermittelt werden. Es wurden z. B. Aetzammoniak und Essigsäure angewendet. Wenn ein Thier vor einer Ammoniakflasche zurückfährt, se thut es dies zunächst nicht, weil ihm der Geruch desselben nnangenehm wäre, sendern, weil ihm Schmerz erzeugt wird. Wenn also ein Kaninchen, dem der Trigeminus auf beiden Seiten durchschnitten ist, nicht se ver dem Ammoniak zurückscheut, wie ein gesundes, se beweist dies nicht, dass es seinen Geruch verleren hat. An Menschen sind anscheinend ganz vellständige Trigeminuslähmungen beebachtet werden, bei denen der Geruch auch nech auf der kranken Seite vorhanden war.

Es bleibt nech übrig ven dem Geschmackssinn zu sprechen. Wir werden später sehen, dass der Hauptgeschmacksnerv der Nervus glessopharyngeus ist, und dass durch ihn nach den Versuchen ven Stannins namentlich die Geschmacksempfindung des Bitteren ansschliesslich vermittelt wird. Stannius fand, dass Kätzehen, denen er den Glessopharyngeus auf beiden Seiten durchschnitten hatte, Mileh, welche mit schwefelsaurem Chinin bitter gemacht war, ebense nahmen, wie andere Mileh. Nichtsdesteweniger zeigte sich beim Menschen, wenn der Ramus lingualis nervi trigemini auf einer Seite durchschnitten war, vellständiges Aufhören der Geschmacksempfindung auf derselben Seite auf dem verderen Theile der Zunge. Es ist dabei die Geschmacksempfindung des Bitteren miteingeschlessen.

Ich habe selbst einen solchen Fall gesehen und untersucht. Es war das eine Kranke, die von Professer Weinlechner operirt wurde, wobei es nieht hatte vermieden werden können, mit einer zu exstirpirenden Geschwulst auch ein Stück aus dem Ramus lingualis nervi trigemini auszuschneiden. Der hintere Theil der Zunge konnte wegen Verengerung der Mundspalte nicht mit Sicherheit untersucht worden. Auf dem vorderen Theile derselben zeigte sich die kranke Seite vollständig ohne Geschmaeksempfindung. Die Kranke sprach sich auch sehr bestimmt darüber aus.

Wenn man ihr schwefelsaures Chinin anf die gesunde Seite einpinselte, se nahm sie es sefort wahr. That man dasselbe auf der kranken Seite, so bemerkte sie daven nichts. Gab man ihr aber Wassev, sieh den Mund auszuspülen, so schmeekte sie deutlich, wie sieh das Chinin im Muude verbreitete. Sie gab auch an, dass sie beim Essen wahrnehme, dass sie nur auf einer Seite der Zuuge schmeeke.

Es würde unrichtig sein, hieraus zu schliessen, dass die Geschmacksempfiudung des Bitteren durch Fasern vermittelt werde, welche aus dem Trigeminus stammen. Es ist ja sehr möglich, dass dies Fasern sind, welche aus dem Glossopharyugeus stammen, aus diesem in die Jakobson'sche Anastomese, von da iu den Nervus petrosus superficialis minor, und endlich durch das Ganglion oticum in den Lingualis übergegangen sind. Dieser Ansicht muss man sich auch in der That zuweuden, nachdem in neuerer Zeit von Lussana, Vizioli und Althaus drei Fälle von vollständiger, einseitiger Trigemiuuslähmuug publicirt worden sind, bei denen die Geschmacksempfindung gar nicht alterirt war. Lussana spricht deshalb dem Trigeminus jeden Einfluss auf die Geschmacksempfiudung ab. Hiezu muss noch bemerkt werden, dass darüber nicht alle gleich urtheilen, welche Gelegenheit hatteu, vollständige, einseitige Trigeminuslähmungen zu beobachten. So entsinne ich mich aus mündlichen Mittheilungen von Professer Türk, dass ein Krauker auf seiner Abtheilung süsse und sauere Substauzen auf der Seite, auf welcher er eine vollstäudige Trigeminuslähmung hatte, weniger schmeckte als auf der gesuuden.

Die Sache steht also bis jetzt so, dass mau wohl sageu kann, dass die Empfindung des Bitteren ausschliesslich vom N. glossopharyugeus vermittelt werde, man aber nicht dasselbe von allen übrigen Geschmacksempfindungen aussagen darf. Wir werden später sehen, dass wahrscheinlich die verschiedeneu Geschmacksempfindungen durch verschiedene Arten von Nervenfasern vermittelt werden, dass also auch möglicher Weise nicht alle diese verschiedenen Nerveufasern in einer Wurzel zu Tage treten. In Rücksicht auf die Geschmacksempfindung des Süssen und Sauren siud, wie gesagt, die Beebachtnugen nicht miteinander in Einklang. Man muss bei der Empfindung des Sauren bemerken, dass dies vielleicht keine reine Geschmacksempfindung sei, sondern dass auch Gefühlsnerven mit an der Sensatien des Sauren, wenigstens, wenn dieselbe stärker ist, Theil haben können.

Die Trigeminuslähmung beim Menschen ist äusserlich uicht durch auffallende Erscheinnugen eharakterisirt. Im Zustande der Ruhe fällt die Lähmung der Kaumuskeln an der einen Seite nicht auf, indem der Meusch nech gerade auf einander beisst. Man kann sich aber von der Lähmung derselben überzeugen, wenn man die Fiuger auf die beiden Schläfenmuskeln oder auf die beiden Masseteren setzt und nun den Kranken zusammenbeissen lässt. Dann fühlt man deutlich, wie auf der gesunden Seite die Muskeln sich contrahiren, und wie sie dies auf der gelähmten Seite nicht thnu. Gibt man dem Kranken etwas zu kauen, so zeigt sich die Lähmung deutlich an der ungleichmässigen Bewegung der Kiefer. Da das Kauen auf der gesunden Seite stattfindet, so wälzt der Krauke mit der Zunge die Theile des Bissens, die auf die andere Seite gerathen sind, nach der gesunden zurück. Ferner zeigt sieh im Gebiete des Trigeminns Empfindungslosigkeit. Man kann förmlich an ihr die Ausbreitung der Lähmung auf Haut- und Schleimhautoberfläche abtasteu und so ermitteln, eb

alle Aeste gelühmt sind oder nur einer oder zwei. Dabei zeigt sich auch der Mangel der Reflexbewegungen, die wir bereits besprochen haben.

#### Nervus facialis seu communicans faciei.

Der Nervus facialis entspringt unter dem Boden des vierten Ventrikels. Von den Ganglienzellen, aus denen er seinen Ursprung nimmt, gehören die oberen dem Facialis-Abdueens-Kern von Stilling an, aus dem auch der Nervus Abducens seinen Ursprung nimmt. Die unteren bilden den sogenannten unteren Facialiskern zu beiden Seiten der Mittellinie. Da der Nerv, nachdem er zu Tage getreten ist, sich hart an den Nervus acusticus anlagert und mit diesem in den Meatus auditorius internus eintritt, so sahen die alten Anatomen den Facialis und Acusticus als ein Nervenpaar an, das sie in eine Portio dura, den jetzigen Facialis, und eine Portio mollis, den jetzigen Acusticus eintheilten. Zwischen beiden unterschied später Wrisberg noch ein mittleres Bündel, welches dem Facialis beitritt und mit dem Namen der Portio intermedia Wrisbergii bezeichnet wird. Die Function dieses mittleren Bündels kennen wir nicht, wir wissen nicht mit Sicherheit, welche von den Facialisfunctionen demselben zuzuschreiben sind.

Der Facialis führt in seinem Verlaufe zahlreiche sensible Fasern, welche er grössteutheils dem Trigeminus, zum Theil auch dem Vagus entlehnt hat. Wenn man den Trigeminus in der Schädelhöhle durchschnitteu hat, so wird der Stamm des Facialis bei seinem Austritte aus dem Foramen stylomastoideum noch uicht ganz unempfindlich gefunden. Schon Longet leitete diesen Rest von Empfindlichkeit vom Vagus her, und zu demselben Resultate ist später auch Bernard durch seine Versuche gelangt.

Der Facialis versorgt die sämmtlichen Muskeln, welche dem mimischen Ausdrucke des Gesichtes vorsteheu. Ausserdem gibt er einen Ast zum Stylohyoideus und versorgt den hiuteren Bauch des Digastrieus. Dann gibt er hoch oben schon einen kleinen Ast ab, welcher zum M. stapedius geht. Die beiden Muskeln des inneren Ohres werden also von verschiedenen Nerven versorgt. Der M. mallei internus von der motorischen Portion des Trigeminus, der M. stapedius vom Facialis. Ferner gibt er Aeste ab zu den Muskeln des äusseren Ohres und dem Platysma myoides, wohin übrigens auch Cervicalnerven gehen, endlich zu den Muskeln des Gaumensegels. Nach Bernard soll er sich selbst an der Innervation des M. longitudinalis superficialis linguae betheiligeu. Zu den Muskeln des Gaumensegels gelangt er in der Bahn des Nervus petrosus superficialis major, der vom Genu nervi facialis kommt, den Vidischen Nerven bilden hilft, und als Bestaudtheil desselben in das Ganglion sphenopalatinum übergeht. Durch dieses begebeu sich die Facialisfasern nach abwärts in das Gaumensegel. Man weiss nicht mit Sicherheit, welche Muskeln des Gaumensegels von ihnen versorgt werden. Zunächst, wie es scheint, der Levator palati mollis und der Azygos uvulae. Es ist schwer, den Verbreitungsbezirk des Facialis in den Muskeln des Gaumensegels mit Bestimmtheit zu begrenzen, weil die Letzteren auch von andern Quellen Nervenfasern erhalten. Nach Sehlemm und Wolfert gibt der Glossonharungens den Ramus petrosalpingostaphylinus an den Levator palati mollis, und Sanders fand bei Facialislähmung den Lovator palati mollis nur unvollkommen gelähmt, den M. palatoglossus uud M. palatopharyngous gar nicht, obgleich auf der kranken Seite Taubheit eingetroten war, so dass er auf eine hoch oben liegende Lähmungsursache sehless.

Der N. facialis ist ferner der Secretionsnerv der Speicholdrüsen. Bekanntlich ontdeckten Ludwig und Rahn, dass die Speicholdrüsen nur dann secorniren, wenn ihre Norven orregt werden. Sie beobachteten dies zunächst an der Glandula submaxillaris, und fanden, dass Reizung der Facialiswurzel die Absonderung hervorrufe. Der Weg, den die Facialisfaseru dahin nehmen, wurde dann näher bestimmt als der Weg der Chorda tympani. Diese geht vom Facialis ab, macht ihren Weg durch die Trommelhöhle, legt sich an den N. lingualis an, geht von demselben wieder ab, um in das Ganglion submaxillare seu linguale Meckelii einzutreten, und von diesem gehen die Nerven in die Glandula submaxillaris hinein. Als Bernard die Chorda in der Trommelhöhle durchschuitten hatte, kennte er auf reflectorischem Wege die Secretion dieser Speicheldrüse nicht mehr anregen, er konnte sie aber noch anregen, wenn er die Chorda oder den Lingualis, da wo er mit derselben vereinigt ist, reizte.

Ausserdem gehen aber auch Fäden dos Sympathicus vom carotischen Goflechte zum Ganglion maxillare. Und in der That gehen auch Sympathicusfasern in die Drüse hinein, so dass man auch vom Sympathicus aus Speichelabsonderung erregen kann. Ludwig fand schon, dass der Facialis nicht der einzige Nerv sei, von welchem aus Speichclsecretion hervorgerufen werden kann. Er fand, dass dies auch durch Reizung des Sympathicus geschähe, aber in viel geringerem Grade, als durch Reizung des Facialis. Da beobachtete Czermak, dass, wenn man Speichelabsonderung durch Reizung des Facialis hervorruft und dann den Sympathicus reizt, die Secretion nun abnimmt. Sie wird nicht ganz aufgehoben, sie wird aber viel geringer, als vor der Reizung des Sympathicus. Man kann sich dies so erklären, dass durch den Sympathicus der Drüse zweierlei Fascrn zugehen, erstens solcho, welche die Secretion erregen und zweitens solche, welche die Gefässe verengern. Wir wissen ja, dass im Sympathicus die vasomotorischen Nerven für das Carotidensystem verlaufen. Nun hat Bernard früher gezeigt, dass während der Facialis oder die Chorda gereizt wird, und die Drüse secernirt, aus der durchschnittenen Vene das Blut reichlicher und weniger dunkelroth herausfliesst, dass es dagegen viel spärlicher und viel dunkler venös gefärbt aus der Vonc der nicht seccrnirenden Drüse abtröpfelt. Es ist also klar, dass bei der durch den Facialis angeregten Secretion das Blut reichlicher durch die Gefässe der Drüse hindurchfliesst und zwar mit einer gewissen Geschwindigkeit, was sich darin zeigt, dass das Blut so unvollständig desoxydirt wurde. Wenn nun durch die Reizung des Sympathicus die Gefässe sich zusammen ziehen, so wird dadurch die Blutzufuhr zur Drüse vermindert und daher die Secretion, die durch den Facialis eingeleitet wurde, beeinträchtigt. Schwieriger ist es zu erklären, dass, wie angegeben wird, durch Reizung des Sympathicus boi gleichzeitiger Reizung der Chorda oder des Facialis die Secretion unter dasjenige Maass herabgodrückt werden kann, wolchos durch Reizung des Sympathicus allein erreicht wird.

Der Facialis ist aber nicht blos der Secretionsnerv für die Submaxillaris, sondern auch für die Parotis. Er sondet ihr gloichfalls seine Fasern

auf Umwegen und zwar nach den Untersuchungen, welche in neuerer Zeit in Heidenhains Laboratorium von Nawrocki angestellt worden sind, durch den N. petrosus superficialis minor in das Ganglion oticum und von da in den N. auriculotemporalis, von we aus sie zur Parotis verlaufen. Daraus orklärt es sich, dass Bernard den Facialis da, we er aus dem Foramen stylomasteideum heraustritt, durchschneiden konnte, ohne dass die Speichelsecrotion aufgehoben wurde.

Die Lähmung dos N. facialis zeigt sich in sehr auffallenden Erscheinungen. Zunächst ist es klar, dass die Muskeln, welche den mimischen Gosichtsausdruck vormitteln, anf der kranken Seite gelähmt sind. Die Folge davon ist, dass an der gelähmten Seite die Stirne glätter erscheint, dass der Nasonflügel daselbst abgoflacht, dass die Mundspalte um etwas nach der andern Seite horüborgezogen ist. Diese Erscheinungen werden viel auffälliger, wenn der Kranke zu sprechen oder zu lachen anfängt, indem sich dann die Muskeln der gosunden Seite activ zusammenziehen und so die Mundspalte nach der gesunden Seite herüberzerren. Das Augo kann nicht geschlossen werden, weil der M. orbicularis palpebrarum soinen Dienst versagt. Es ist dios der sogenannte Lagophthalmus paralyticus. Der Kranke kann also auch nicht sein Auge durch Blinzeln abwischen. Er muss durch Contraction des M. roctus superior das Augo nach aufwärts rollen, um es unter das obere Augenlid zu bringen. Schiefstellung des Gaumensogels, namentlich der Uvula, ist in einigen, aber nicht in allen Fällen beobachtet worden. Es ist dies begreiflich, weil die meisten Facialislähmungen ihren Grund haben in einer Compression, welche der Nerv irgendwo währond seines langen Verlaufes durch den Canalis Fallopiae erleidet, die Nerven für das Gaumensegel aber schon vom Genu nervi facialis abgehen. Es sind überhaupt die Angaben über Schiefstellung der Uvula in jedem einzelnen Fallo mit Vorsicht aufzunehmen. Die Einen geben an, die Uvula sei nach der kranken, die anderen sie sei nach der gesunden Seite abgelenkt gewesen. Es ist möglich, dass dies wirklich in verschiedenen Innervationsstörungen seinen Grund hat. Es ist aber auch möglich, dass bei einem Theile der betroffenen Individuen die Uvula von vorne herein sehief gestanden hatte. Untersucht man den Rachen bei verschiedenen Personen, so wird man viele finden, bei denen die Uvula nicht in der Mittellinie steht, sondern nach der einen oder anderen Seite geneigt ist. Die Schlingbeschwerden, die etwa durch Lähmung des Gaumensegols hervorgerufen werden konnten, sind entweder gar nicht vorhanden gewesen oder waren von keiner besonderen Bedeutung.

Auch Gehörsstörungen sind beobachtet worden. Bei Einigen heisst es, die Kranken hätten auf der gelähmten Seite schlechter gehört oder seien taub gewesen, was auf Compression des Acusticus zu beziehen ist. In andern Fällen soll aber die sogenannte Hyperacusis Willisiana beobachtet worden sein, das heist eine eigenthümliche, sehmerzhafte Empfindlichkeit gegen stärkere Geräusche, was vom Schlottern des Steigbügels im ovalen Fenster abgeleitet wird. Es muss aber bemerkt werden, dass dies nur selten beobachtet wurde, was vielleicht damit zusammenhängt, dass der N. stapedius verhältnissmüssig hoch oben vom Facialis abgeht.

Die Lähmung des Facialis ist wegen des Verlaufes des Nerven durch einen langen engen Knochencanal bei weitem die häufigste von allen Hirunervenlähmungen Da sie schon durch blosse Schwellung der Beinhaut in demselben zu Stande kemmt, se ist die Prognose im Allgemeinen oine günstigere und gibt nicht zu den düstern Rückschlüssen Veranlassung, zu welchen die Lähmungen anderer Hirnnerven zumeist auffordern. Wenn indessen die Lähmung dos Facialis eine bleibende ist, dann ist sie keineswegs ein so unbedeutendes Uebel. Abgosehen von der Entstellung, die sie mit sich bringt, und die sich im Laufe der Zeit noch vermehrt, kann sie mit der Zeit das Auge benachthoiligen, weil es nicht in seiner gewöhnlichen Weise durch das obere Augenlid geschützt ist. Namentlich ist Thränenträufeln und Neigung zu Entzündungen der Bindehaut als häufige Folgenerscheinung beobachtet worden.

In der Jugend erworbene und bloibonde Facialislähmung zieht noch

andero Folgon nach sich.

Ich habe im April vorigon Jahres zwei Kaninchen, die bis auf etwas mehr als die Hälfte ihrer späteren Länge erwachsen waren, den Facialis auf einer Seite ausgerissen und habe sie dann aufwachsen lassen. Im Laufe des Winters sind sie von Herrn Schauta untersucht werden, und zwar erst lebend, dann todt, um die Veränderungen zu constatiren, die am Kopfe derselben zu beobachten waren. Es zeigte sich zunächst an diesen Thieren eine auffallende Veränderung des Gesichtes. Die Mundspalte war nicht nach der gesunden Seite verzogen, wie dies bei Menschen mit Facialislähmungen der Fall ist, sondern es war die Mundspalte und die ganze Schnauze nach der gelähmten Seite hingerückt. Auch die Verderzühne sowohl im Oberkiefer als im Unterkiefer standen schief. Als die Thiere behufs der Untersuchung mit dem electrischen Strome rasirt worden waren, fanden sich auf der kranken Seite Falten, welche senkrecht standen auf einer Linie, die man sich vom Auge zum Mundwinkel gezogen denkt. Die Haut war also nicht zu kurz, es musste etwas unter der Haut liegen, was das Maul herüberzog. Bei der Untersuchung mit dem electrischen Strome zeigte sich die golähmte Seite im hohen Grade unterempfindlich gegen Inductionsströme, dagegen zeigte sie sich im mässigen Grade überempfindlich gegen das Schliessen und Oeffnen eines constanten Stromes. Es stimmt dies ganz mit den Beobachtungen überein, wolche zuerst Beierlacher und dann Benedict Schulz über ältere Facialislähmungen am Menschen veröffentlicht haben. Wir wissen jetzt, dass es davon herrührt, dass die nervenlosen Muskeln zwar durch electrische Ströme erregt werden, dass sie aber durch so kurzdauernde eloctrische Ströme, wie die Inductionsströme, viel schwerer erregt werden als die Nerven und also auch als solche Muskeln, deren Nerven noch erregbar sind. Nachdem diese Untersuchungen am lebenden Kaninchen beendet waren, wurden die Thiere getödtet und zunächst die Muskeln untersucht. Bei dem einen Kaninchen war der Querschnitt der Muskeln auf der kranken Seite nicht wesentlich verschieden von dem der Muskeln der gesunden Seite, und es zeigten sich auch keine Erscheinungen von Atrophie oder Entartung an denselben. Anders verhielt es sich mit dem andern Kaninchen, das zwei Monate länger nach der Operation gelebt hatte. Bei diesem waron die Muskeln der gelähmten Seite dünn und atrophisch, und es zeigte sich auch in der mikroskopischen Structur die regressive Metamorphose deutlich ausgoprägt. Es hatte also hier die Ernährung der Muskeln die Intogrität der Nerven schr lange Zeit überdauert. Die Nerven degenoriren bei warmblütigen Thieren und beim Menschen im Laufe der orsten oder am Anfange der

zweiten Woche, wenn sie so exstirpirt wurden, dass sie sich nicht wieder mit den Stämmen, von denen sie getrennt wurden, vereinigen können.

Die Speicheldrüsen waren auf der gelähmten Seite kleiner und leichter als auf der andern, so dass demnach ihre Entwicklung unter der früh-

zeitigen Zerstörung ihres Hauptsecretionsnerven gelitten hatte.

Das auffallendste und räthselhafteste war eine Veränderung in dem Knochenbaue des ganzen Schädels. Es war der Schädel gewissermassen nach der gelähmten Seite gekrümmt, das heisst, wenn man sich die Mittelebene durch den Schädel gelegt denkt, so war diese bei den operirten Thieren keine Ebene, sondern eine Oberfläche, welche nach der gesunden Seite convex, nach der kranken concav war. Diese Veränderung war an beiden Schädeln wahrnehmbar und zwar sowohl am Ober-, als am Unterkiefer. An dem einen Schädel war sie auffallender als an dem andern.

Es fragt sich nun, wie kommt diese sonderbare Veränderung zu Stande. Man muss sich sagen, dass es höchst wahrscheinlich der Zug der Mnskeln an der gelähmten Seite ist, welcher das Gesicht schief machte. Dafür sprieht erstens, dass die Haut über den Muskeln in Falten gelegt war, welche senkrecht auf der Richtung des vorausgesetzten Zuges lagen. Es ist zwar auf den ersten Anblick schwer zu begreifen, wie gelähmte Muskeln einen stärkeren Zug ansüben sollen, als nicht gelähmte. Aber man mnss bedenken, dass dies nicht unmittelbar nach der Lähmung der Fall ist. Dann ist das Gesicht in der That nach der gesunden Seite verzogen. Es wurde hier der Nerv in einem verhältnissmässig frühen Lebensalter ansgerissen, als die Muskeln noch kurz waren. Diese sind später offenbar nicht in demselben Grade gewachsen, wie die der andern Seite, denn sie sind thatsäehlich kürzer, und die Haut über ihnen liegt in Falten. Wenn aber ein gelähmter Muskel kürzer ist, als ein anderer nicht gelähmter und beide erschlafft sind, so kann der gelähmte Muskel, trotzdem er gelähmt ist, einen stärkeren Zug ausüben, als der Muskel der gesunden Seite. Dieser selbe Zug, der das Gesicht verzerrte, kann nun auch im Laufe der Zeit und während des Wachsthums auf die darunterliegenden Knochen gewirkt haben. Sehen wir uns weiter nach den möglichen Ursachen der stärkeren Entwicklung der gesunden Seite um, so müssen wir auf die Circulationsverhältnisse geführt werden. Wir können uns denken, dass durch das Muskelspiel auf der gesunden Seite, das auf der kranken Seite fehlt, die Capillarcirculation befördert wurde und zwar nicht nur in Rücksicht auf das Blut innerhalb der Gefässe, sondern auch in Rücksicht auf das Plasma ausserhalb der Gefässe, auf den Irrigationsstrom, der fortwährend durch die Gewebe hindurchgeht und der Ernährung der Gewebe dient. Wenn dieser auf der gesunden Seite durch das Spiel der Muskeln an derselben gefördert wurde, und dieses an der andern Seite fehlte, so ist es möglich, dass dies einen Einfluss auf die stärkere Ernährung und das stärkere Wachsthum der Kopfhälfte der gesunden Seite hatte. Es ist mir nicht bekannt, dass ähnliche Verbildungen in Folge von Facialislähmungen auch bei Menschen beobachtet wurden. Facialislähmungen in frühester Kindheit sind freilich etwas nieht ganz seltenes. indem sie durch Zangendruck hervorgebracht werden. Aber diese Lähmung wird wieder gut und kann desshalb nicht zu solchen Verbildungen führen. wie hier die bleibende.

## Nervus glossopharyngeus.

Der Kern dieses Nerven liegt vor dem des Vagus, das heisst, wenn man vom Rückenmarke gegen das Hirn rechnet, nach aufwärts vom Vaguskerne, so dass er eine Fortsetzung desselben genannt werden kann. Er liegt nicht so eberflächlich wie dieser, sondern etwas tiefer. Von den zu Tage tretenden Wurzelfasern des N. glossepharyngeus bildet ein Theil ein kleines Ganglion, während der andere Theil der Fasern an diesem Ganglion verüber geht und sich daran nicht betheiligt. Dieses kleine, stecknadelkopfgrosse Ganglion ist von Ehrenritter entdeckt werden. Es gerieth dann in Vergessenheit und wurde später von Johannes Müller wieder gefunden. Es führt den Namen des Ehrenritter-Müller'schen Ganglions. Dann bildet der Glossopharyngeus in der Fessula petrosa das Ganglion petrosum seu Anderschii.

In Rücksicht auf diese Ursprungsweise hat sich ein Streit darüber erhoben, ob der Glossopharyngeus ein gemischter Nerv sei, d. h. gemischt aus centripetal und centrifugal leitenden Bahnen, oder ob er ausschliesslich aus centripetalleitenden Bahnen bestünde. Die letztere Ansicht war die herrschende, als Johannes Müller dafür eintrat, dass der Glessopharyngeus ein gemischter Nerv sei. Er berief sich wesentlich darauf, dass das von ihm wiederentdeckte Ganglion das eigentliche Wurzelganglion des Nerven sei, und dass es nur einen Theil der Fasern umfasst, während die andern an demselben vorbeigehen. Longet erklärte sich später wieder für die alte Ansicht und berief sich darauf, dass alle Fasern des N. glossopharyngeus aus der Verlängerung des Sulcus collateralis posterior austreten und dass er ja auch ein zweites Ganglion bilde, und wenn ein Theil der Fasern sich wirklich nicht an einem Ganglion betheilige, so könne dies daher rühren, dass der N. glossopharyngeus gemischt sei, aber nicht aus einem sensiblen und einem motorischen, soudern aus einem Tastnerven und einem Geschmacksnerven. Es sei ja nicht sicher, dass die Gesehmacksnerven sich, wie die hinteren Rückenmarkswurzeln, an der Bildung eines Wurzelganglions betheiligen.

Bis dahin hatte man nur immer die Reizversuche am Halstheile des Glessopharyngeus vorgenemmen. Es kennte also ungewiss sein, ob die Muskelcentractionen, die man hier erzielt hatte, wirklich von den Fasern desselben herrühren oder nicht. Jetzt muss man, wenn man nicht geradezu die Angaben guter und gewissenhafter Beobachter leugnen will, zugeben, dass die Ansicht von Johannes Müller die richtige ist, indem angegeben wird, dass auf Reizung der Wurzel Contractionen im M. stylepharyngeus, im Constrictor pharyngis medius, im Levator palati mollis und im Azygos uvulae erzielt worden seien. Wir sehen hier also eine zweite Quelle für die meterische Innervation des weichen Gaumens, die erste haben wir im N. facialis kennen gelernt.

Im Uebrigen ist der N. glossopharyngens wenigstens in Rücksicht auf seinen Zungenast vor Allem Geschmacksnerv. Er verbreitet sich verwiegend im hinteren Drittheile der Zunge, und versieht die Papillac eireumvallatae. Er gibt aber auch einen von Hirschfeld entdeckten Astab, der in der Zunge fortläuft und bis an den vordersten Theil derselben gelangt. Wir haben ferner gesehen, dass auch der Ramus lingualis

N. trigemini wahrscheinlich der Zunge Glossopharyngeusfasern zuführt. Der Glossopharyngens wird von Vielen für den ausschliesslichen Geschmacksnerven gehalten. In Rücksicht auf die Geschmacksempfindung des Bittoren ist hierüber anch kaum Zweifel vorhanden. Nicht ganz so steht os, wie beroits erwähnt wurde, in Rücksicht auf die Empfindung des Sijssen und Sauren, indem nach einigen Beobachtern Individuen, bei denen der Trigeminus, nicht abor der Glossopharyngeus gelähmt war, süsse und saure Substanzen auf der golähmten Seite schlechter schmeckten als auf der gesunden. Ferner erzählt Bernard von einem Falle von Facialislähmung, in dem Citronensäure, die man auf die gesunde Seite oinstrich, schneller als auf der krankon Soite gespürt wurde. Bernard leitet dies von der Lähmung der Chorda tympani ab, und er will beobachtet habon, dass, wenn er Hunden die Chorda tympani in der Trommelhöhle zerstört hatto, sie auf die kranke Seite gebrachte Weinsäure weniger rasch bemerkten als auf der gesunden Seite. Auch von Duchenne und von Romborg sind Fälle beschrieben worden, welche für eine Betheiligung der Chorda an den Geschmacksempfindungen sprechen. Mögen aber wirklich dorgleichen Geschmacksfasern in der Chorda tympani verlaufen und durch diese zur Zunge gelaugen, so muss doch ihr Ursprung noch als unbekannt bezeichnet werden.

Man kann kanm zweifeln, dass der N. glossopharyngeus auch ein Empfindungsnerv soi, einerseits in Rücksicht auf die Aeste, welche zur Wurzel der Zunge gehen, namentlich aber in Rücksicht anf seinen Schlundtheil. Dieser verflicht sich so mit den Aesten des Vagus, dass es schwer ist, die Functionen beider Nerven hier von einander zu trennen. Wir werden deshalb auch die Reflexbewegungen, die hier ausgelöst worden, nicht beim Glossopharyngeus, sondern beim Vagus abhandeln, obgleich es sich nicht mit Sicherheit sagen lässt, ob sie diesem ausschliesslich zugehören. Der Glossopharyngeus gilt ferner auch für den Hauptompfindungsnerven der Tuba Eustachii und der Trommelhöhle.

# Nervus vagus und Nervus accessorius Willisii.

Wir müssen dieso Nerven im Zusammenhange betrachten, weil ein Theil des Accessorius in seinem Verlaufe so mit dem Vagus verbunden ist, dass wir ihre Functionen nicht überall von einander trennen können. Ueber den Ursprung des Vagus in der Medulla oblongata haben wir bereits gesprochen. Der N. accessorius entspringt theils aus dem verlängerten Marke, theils aus dem Rückenmarke und zwar ganz abweichend von allen übrigen Nerven, indem er weder wie die hinteren Wurzeln, noch wie die vorderen zu Tage tritt, sondern zwischen den hinteren und vorderen Wurzeln der Spinalnerven. Seine Fasern, die im Rückenmarke zerstreut in den Seitensträngen verlaufen, sammeln sich gegen die Oborfläche der Lotzteren und treten hier zu Tage. Der centrale Verlauf dieser Fasern ist schief nach abwärts gerichtet, wie dies schon der äusserliche Verlauf der Accessoriuswurzeln andeutot, namentlich des Theiles, der seinen Ursprung aus dem Rückenmarke nimmt. Ja, man ist sogar der Meinung, dass die letzten Accessoriuswurzeln ihren Ursprung tief unten im Brusttheile des Rückenmarkes haben.

Der Accessorius charakterisirt sich als ein motorischer Norv. Man will die Wurzelfasern dessolben zwar auch empfindlich gefunden haben, aber Bornard, der übrigens diese Sensibilität bestätigt, hält sie für eine reeurrirende und leitet sie von Fasern sensibler Rückenmarksnerven ab, die sieh an die Wurzeln des Accessorius anlegen. Der Accessorius theilt sich in einen vorderen oder üuneren und in einen hinteren oder äusseren Ast. Letzterer durchbehrt den Sternoeleidemasteideus, gibt ihm Aeste und verzweigt sich dann im Cucullaris. Der vordere innere Ast tritt in die Scheide des N. vagus. Wir müssen deshalb seine meterischen Eigenschaften im Zusammenhange mit denon des Vagus betraehten.

Die erste Frago, die sich uns aufdrängt, ist die, ob der Vagus in soiner Wurzel motorische Fasern führt, ob er nicht ein rein sonsibler Nerv ist. Nach der älteren Ansicht, die von Bischoff und Longet vortreten wird, wäre dies der Fall, und der Accessorius wäre die motorische Portion des Vagus. In neuerer Zeit ist man aber zu andern Resultaten gokommen, indem man durch Reizung des Vagus an der Wurzel desselben Muskelzusammenziehungen erhalten hat und zwar im Constrictor pharyngis superior, medius und inferior, endlich auch im Oesophagus bis auf den Magen hinab, ferner im Levator palati mollis, im Palatopharyngeus und Azygos uvulae. Es muss bemorkt worden, dass zweien dieser Muskeln des weiehen Gaumons auch Nervon vom Facialis und vom Glossopharyngeus zugesehrieben werden.

Es liegt uns nun ob, die motorische Wirkung dos N. vagus und des N. aeecssorius, soviel als möglieh von einander zu sondorn. Zunächst also, wie verhält es sieh mit den Bewegungon im Sehlunde und im Oesophagus? Wenn einem Thiero die beidon N. vagi am Halso durchsehnitten sind, so füllt sieh sein Oesophagus vollständig mit Speisen an, indem es ihm unmöglich ist, dieselben in den Magen hinabzubringen. Man kann darüber einen sehr lehrreichen Versuch anstellen. Man füttert ein Kaninehen längere Zeit mit einem und domselben Futter, so dass sieh im Magen kein anderos Futter, als dieses befindet. Hierauf, nachdem die Vagi durehschnitten worden sind, gibt man ihm ein anderes und zwar ein leicht kenntliehes Futter, z. B. blauen Kohl oder gelbe Rüben. Dem Thiere fällt dabei häufig, woil ihm die Refloxe fehlen, ein Thoil des Futters in die Respirationswege und es geht nach einer gewissen Zeit suffoeatorisch zu Grunde. Geselieht dies nieht, so tödtet man es und findet dann den Oesophagus bis zur Cardia hin mit dem neuen Futter angefüllt, dagegen im Magen nicht die geringsto Quantität desselben. Bei Vögeln kann man sehr gut von einer Wunde aus, die mau im Naeken macht, die beiden Vagi durehsehneiden. Hat man dies gethan, so frisst das Thier, wie gowöhnlich, aber es füllt sich nur den Kropf an, in don Magen gelangt gar nichts. Mau könnte glauben, dies hänge damit zusammen, dass die Reflexe fehlen, die beim Sehlingen nöthig sind, während die eigentlichen Bewegungen, als solehe, vom Aceessorius vermittelt würden. Das ist aber nach Bernard's Versuchen nicht der Fall. Wenn die Muskeln des Oesophagus vom Accossorius innervirt würden, so müsste auch das Schlingen unmöglich worden, wenn der Accessorius auf beiden Seiten ausgerissen wird. Bernard hat ihn abor auf beiden Seiten ausgerissen und die Thiere waren nichtsdestoweniger im Stande, aus der Mundhöhle bis in den Magen hinab zu sehlingen. Man muss also domnach sagen, dass zwar der Accessorius auch Muskoln innervirt, die beim Schlingen thätig sind — denn es ist Beschwerlichkeit im Schlingen auch am Menschen bei Accessoriuslähmung beobachtet — dass aber der Oesophagus vom N. vagus innervirt wird, so dass die Beendigung des Schlingactes wesentlich durch motorische Wirkung des N. vagus erfolgt.

Bernard hat Thiere, denen der Accessorius ausgerissen war, längere Zeit am Leben erhalten. Die Speisen mussten also aus dem Magen fortgoschafft worden sein, und dies reehtfertigt die Annahme, dass der Vagus auch der Bewegungsnorv des Magens sei. Es muss hier noch ein älterer Versuch von Budge erwähnt werden, der in Folgendem besteht. Man legt einem Kaninchen das kleine Gehirn blos, nimmt ihm Herz, Lungen und Zworchfoll heraus, so dass der Oesophagus und der Magen ganz frei liegen. Nun reizt man das kleine Gehirn electrisch und sieht eine Contraction ablaufen, die im Schlunde beginnt, über den Oesophagus hingelit und sich über den Magen erstreckt. Das tritt jedesmal ein, so oft die Elektroden an das kleine Gehirn angelegt werden. Wenn man aber die Vagi durchschneidet, so hört diese Wirkung auf, zum Zeichen, dass diesolbe durch den Weg des Vagus zum Magen hingeführt worden ist.

Der N. vagus ist auch für den Secretionsnerven des Magens gelialten worden. Es wurde behauptet, dass, wenn die N. vagi durehschnitten seien, kein saurer Magensaft mehr abgesondert wird. Es steht dies aber im directen Widerspruche mit den Versuchen von Bidder und Schmidt und ebenso mit den von mir angestellten. Bidder und Sehmidt haben bei Säugethieren die Vagi durchschnitten und hinterher nicht nur gefunden, dass noch saurer Magensaft abgesondert wurde, sondern sie haben selbst den Säuregrad desselben numerisch bestimmt. Ich habe ähnliche Versuche an Tauben und Hühnern gemacht und habe nichtsdestoweniger auch mehrere Tage nachher noch stark sauren Magensaft im Magen gefunden, dagegen niemals unverdaute Speisenreste, was doeh der Fall sein müsste, wenn nach Durchsehneidung der Vagi die Verdauung sistirt würde. Nach Versuchen, die später von Pinkus angestellt wurden, soll der Magensaft alkalisch werden, wenn die Vagi im Foramen oesophageum durchsehnitten worden sind. Hiernach würden also dem Vagus in seinem Verlaufe die Secretionsfasern für die Labdrüsen beigesellt werden. Diese Fasern sollen aus dem Sympathieus entspringen, in den sie wahrseheinlich durch Rami communicantes eintreten.

Der Vagus und Accessorius geben auch die Bewegungsnerven für den Kehlkopf ab und es entsteht somit die Frage: wie theilen sie sieh in Rücksicht auf die Innervation der Kehlkopfmuskeln? Nach der einen Ansicht, die von Bischoff aufgestellt und von Longet bestätigt wurde, ist der Accessorius der ausschliessliche Bewegungsnerv des Kehlkopfs, und der Vagus schickt nur sensible Fasern zu demsolben. Sie berufen sieh darauf, dass boi Ziegen, denen sie die Wurzeln des Accessorius durchsehnitten, die Muskeln des Kehlkopfs sämmtlich und vollständig gelähmt waren. Anders sind die Angaben von Bernard, der sagt, dass nach Ausreissung der beiden Accessorii die Thiere zwar vollkommen stimmlos gewesen seion, dass aber der Kehlkopf wie bei der Inspiration offen gestanden habe. Wonn er dagogen den N. vagus am Halse durchsehnitten hatte. wo er die Accessorius- und die Vagusfasern zusammenführt, dann seien auch die Kehlkopfmuskeln gelähmt gewesen, aber die Stimmritze sei nicht

dauernd effen gestanden, sondern die Stimmbünder hätten geschlottert. Er sehliesst hieraus, dass die Kehlkopfmuskeln sowohl vom Aecessorius, als vom Vagus motorische Fasern bekommen, dass die Fasern, die vom Aceessorius kommen, wesentlieh zur Stimmbildung dienen, und er bezeichnet ihn deshalb als den Stimmnerven des Kehlkopfs, dass dagegen die Fasern, welehe vom Vagus kommen, die Muskeln innerviren, welehe bei der Inspiration die Stimmritze erweitern, damit die Luft frei einströmen könne.

Es sind vielfältige Versuehe darüber angestellt worden, ob die eine eder die andere Ansieht die riehtige sei, man ist aber noch nieht zu übereinstimmenden Resultaten gekommen; und es scheint fast, als ob die Sehuld nieht nur an den vorschiedenen Beobachtern, sondern wesentlich an Versehiedenheiten zwischen den Thieren, an welehen man experimentirte, lag, so dass man sieh also keinen bestimmten Schluss auf die Anordnung der Fasern und die Innervation der einzelnen Muskeln im

menschliehen Kehlkopfe erlauben darf.

Zum Kehlkopfe gehen bekanntermassen zwei Aeste des Vagus, der Laryngeus superior und der Laryngeus inferior seu N. laryngeus recurrens. Dieser letztere war schon Galen als ein wichtiger Nerv für die Stimmbildung bekannt, indem er fand, dass Schweine nicht mehr sehreien konnten, wenn er die Recurrentes umschnürt hatte. Dieser ist es auch in der That, welcher die Hauptmasse der Muskelnerven für den Kehlkopf abgibt. Der Laryngeus superior ist grösstentheils Empfindungsnerv. Er theilt sieh in einen kleineren, äusseren Ast, der ist ein Muskelnerv und geht zum M. erieothyreoideus, und in einen inneren Ast, der die Membrana hyothyreoidea durehbohrt, und sich in der Sehleimhaut des Kehlkopfs verzweigt, indem er hier die Empfindungen und die Reflexbewegungen vermittelt. Wenn deshalb die Reeurrentes durehschnitten sind, der Laryngeus superior aber noch vorhanden ist, so sind die inneren Kehlkopfmuskeln gelähmt, aber da der M. ericothyreoideus nicht gelähmt ist, zieht dieser den Sehildknorpel nach sieh und spannt auf diese Weise die Stimmbänder an.

Der N. vagus verzweigt sieh auch in den Bronchien und im Lungengewebe und man nimmt deshalb an, dass die motorischen Fasern, welche er führt, auch zur Innervation der glatten Muskelfasern, die sich

in den Bronchien und im Lungengewebe befinden, dienen.

Der N. vagus führt ausser seinen motorischen Impulsen noch einen andern eentrifugal laufenden Impuls, einen Hemmungsimpuls. Er führt nämlich Hemmungsnerven für das Herz. Eduard Weber entdeekte vor einer Reihe von Jahren, dass, wenn man die N. vagi irgend eines Thieres durchschneidet, das Herz in einem schnelleren Rythmus schlägt, als es vorher gesehlagen, und dass, wenn man die peripherischen Stümpfe der durchschnittenen Vagi reizt, das Herz langsamer schlägt, und wenn die Reizung stärker ist, sogar stille steht. Dasselbe Resultat hat man fast bei allen Thieren, die man untersuchte, durch Reizung jedes der beiden Vagi einzeln erhalten. Nur an der gewöhnlichen Flussschildkröte beobachtete A. B. Meyer eine merkwürdige Ausnahme, indem diese nur in ihrem rechten Vagus Hemmungsfasern für das Herz führt.

Das Herz steht still in der Diastole. Das also, was hier hervorgerufen wird, ist eine wirkliehe Hemmung. Es stehen alle Theile des Herzens in der Diastole still, so dass man die Sache nieht so auffassen kann, als ob das Herz in irgend einer Phase seiner Contraction festge-

halten würde. Wenn man an einer Schildkröte, an der sich diese Versuche wegen der Grösse des Herzens und ihrer Lebenszähigkeit besonders gut anstellen lassen, die Vagi reizt und den Ventrikel abschneidet, so stehen die Verhöfe noch still. Schneidet man auch diese weg, so sieht man dass die Vena cava und die sogenannten Venae subclaviae, welche bei der Schildkröte die Vena cava superior ersetzen, in der Diastole still stehen. Der Stillstand tritt nicht sofort bei Beginn der Reizung ein, sondern es dauert eine Zeit lang, ehe er eintritt. Hat der Reiz aufgehört, so überdauert der Stillstand das Anfhören desselben einige Zeit und dann fängt das Herz an mit einer kräftigen Contraction und setzt sich allmälig in seinen gewöhnlichen Rythmus.

Der Herzstillstand auf Vagusreizung ist auch am Menschen beobachtet worden, und zwar zuerst in Wien in einem pathologischen Falle. Es kam zu einem hiesigen Arzte ein Kranker, der ihm klagte, er habe von Zeit zu Zeit das Gefühl heftiger Angst und während dieser Zeit stohe ihm das Herz still. Später kam er zur Obduction und bei dieser zeigte es sich, dass der eine Vagus in ein Paquet geschwellter Lymphdrüsen derart eingeschlossen war, dass er unter gewissen Umständen gedrückt oder gezerrt werden konnte, was eine Reizung desselben und in Folge davon den Herzstillstand bedingte. In neuerer Zeit hat Joh. Gzermak durch Reizung der N. vagi am Halse, am lebenden Mensehen das Herz zum Stillstande gebraeht.

Es fragt sich nun: Wird der Stillstand des Herzens durch Vagusoder durch Accessoriusfasern hervorgerufen, mit andern Worten, haben die Hemmungsfasern, die zum Herzen gehen, ihren Ursprung in der Vagusoder in der Accessoriuswurzel? Haben sie ihren Ursprung in der Accessoriuswurzel, so ist zunächst zu erwarten, dass sie in dem Theile desselben entspringen, der aus der Medulla oblongata kommt. Denn Bernard hat gezeigt, dass die Fasern, die aus der Medulla oblongata kommen, den Ast des Accessorius zusammensetzen, der in die Scheide des Vagus übergeht, während andererseits der Theil der Fasern, der tiofer entspringt, den Ast des Nerven zusammensetzt, der zum Sternocleidomastoideus und Cucullaris geht. Schon Waller hat gefunden, dass, wonn man den Accessorius ausreisst, Beschleunigung des Herzschlages eintritt. Reisst man einen Accessorius aus, wartet drei Tage und reizt den Vagus derselben Seite am Halse, so erhält man keinen Stillstand des Herzens, während sich solcher durch Reizung des Vagus der anderen Seite erzielen lässt. Es muss ausdrücklich erwähnt werden, dass dieser Erfolg schon nach drei Tagen, wo also noch keine für das Auge deutliche Degeneration des Nerven eintritt, beobachtet wird, so dass er seine Reizbarkeit offenbar früher verloren hat, als die Degeneration äusserlich sichtbar geworden. Es hat sich dieses Resultat durch spätere Versuche, wolche im Laboratorium von Heidenhain in grossor Anzahl angestellt wurden, in vollstem Maasso bestätigt.

Nachdem wir so die centrifugalen Impulse, wolche in den Bahnen des Vagus verlaufen, betrachtet haben, gehen wir jetzt über zu den centripetalen Bahnen, die, wie wir gesehen haben, ausschliesslich im Vagus zu suchen sind. Der N. vagus ist der Empfindungsnerv für den Schlund, den Oesophagus und den Magen. Er ist ferner der Empfindungsnerv für die Bronchien und die Lungen im Allgemeinen.

Er löst durch soine centripetalen Bahnon eine ganzo Reihe von Reflexbewegungen aus. Zunüchst das Erbreehen, von dem man freilich nicht sagen kann, ob es ausschliesslich vom Vagus ausgelöst wird, indem es möglicher Weise auch vom Glossopharyngens ausgelöst worden könnte. Es ist bekannt, dass durch Reizung der Rückwand des Pharynx, der Gaumenbögen und auch der Uvula Erbrechen orregt worden kann. Das Gebiet, von dem aus Erbrochen als Refloxbewegung ausgelöst werden kann, ist bei verschiedenon Menschen vorschieden. Es ist grösser bei empfindlichen Individuen, kleiner bei nichtempfindlichen. Das Erbrechen kommt dadurch zu Stande, dass zunüchst eine tiefo Inspiration gemacht wird, vermöge wolcher das Zwerchfell so viel als möglich abgeflacht wird. Der Sinn dieser Bewegung ist, dass dadurch ein Widerlager gebildet wird, gegon das nachher die Unterleibseingeweide angedrückt werden können. Dann folgt aber nicht, wie fälschlich in einigen Büehorn stellt, sofort eine Exspirationsbewegung, sondern eine Contraction der Bauchmuskeln, wodurch die Bauchwand die Eingeweide und somit auch den Magen zusammendrückt, und der Inhalt desselben zum Oesophagus und Munde hinausgetrieben wird. Hierauf folgt dann mit dom Aufhören des Brechactes Erschlaffung des Zwerchfells und Exspiration.

Es ist darüber gestritten worden, eb das Erbrechen durch Contraction der Bauchdecken eder der Musculatur des Magens erfolgt. Um dies zu entschoiden, schnitt Magendie einem Hunde, dem er Brechweinstein in die Venen eingespritzt hatte, die Bauchdecken auseinander. Er fand nun, dass allerdings Brechbewegungen eintraten, dass aber jetzt der Mageninhalt nicht mohr herausbefördert wurde. Die Centraction des Magens genügte also nicht zur vollständigen Ausführung des Brechactes. Er füllte nun eine Blase mit Flüssigkeit, schnitt den Magen an der Cardia ab, verband die Blase mit dem Ocsophagus, und nühte die Bauchdecken zusammen. Traten jetzt Brechbewegungen ein, so wurde die Flüssigkeit aus der Blase zum Oesophagus und Munde herausbofördert. Daraus schloss er mit Recht, dass es wescntlich die Musculatur der Bauchdecken sei, durch welche die Kraft aufgebracht wird, die den Mageninhalt entfernt. Es betheiligen sich aber auch am Brechacte die Musculatur des Oesophagus und des Magens durch eine Contraction ihrer Längsfasern, die, wie bekannt, in einander übergehen. Dadurch wird nicht blos die Cardia gehoben und erweitert, sondern auch der Blindsack des Magens abgeflacht, und die Ausstossung des Mageninhaltes orleichtert.

Eino andere Reflexbewegung, die vom Vagus ausgelöst wird, und über deren Mechanik wir beroits früher gosprechen haben, ist das Sehlingen. Es wird vem Pharynx unterhalb der Rogion, von der aus Brechen ausgelöst werden kann, und von da nach abwärts von jedem Orte des Oesophagus ausgelöst. Es ist den Chirurgen bekannt, dass wenn man mit einem Instrumente in den Pharynx eindringt, zuerst Würgbewegungen eintreten, welche das Instrument zurückzudrängen suchen. Ist man aber mit dem Instrumente bis zu einer gewissen Tiefe gekommen, dann treten Schlingbewegungen ein, durch welche das Instrument hinabgezogen wird. Es ist ferner bekannt, dass, wenn irgendwo im Oesophagus ein Bissen stecken bleibt, von Zeit zu Zeit vollständige Schlingbowegungen ausgelöst werden, die den Bissen in den Magen hinabzubringen suchen. Wir begegnen hier wieder einer Erscheinung, mit der wir es noch öfter zu thun haben werden,

nämlich der Erregung von Reflexbewegungen durch Summirung der Reize. Wenn ein solcher Bissen im Oesophagus liegt, so übt er daselbst einen beständigen Reiz aus. Es dauert eine Zeit lang, bis die Reize sich soweit summirt haben, dass sie eine Reflexbewegung auslösen können. Sobald diese ausgelöst ist, tritt vorübergehend Ruhe ein, bis sich wieder vom Neuen im Centralorgane die Impulse so weit angesammelt haben, dass die Erregung für die motorischen Centren gross genug wird, um wiederum eine solche Reflexbewegung ausznlösen u. s. w.

Eine dritte Art von Reflexbewegungen, welche vom Vagus ausgelöst wird, ist das Schluchzen, Singultus. Es wird von den Magenästen dieses Nerven ausgelöst. Sonst gesunde Menschen werden auf einen kalten Trunk hin und auf andere plötzliche Reizungen der Magenschleimhaut von demselben befallen. Das Schluchzen besteht darin, dass das Zwerchfell sich plötzlich gewaltsam contrahirt, und nicht wie bei der Respiration zugleich auch die Stimmritze geöffnet wird. In Folge davon sehlagen die Stimmbänder ventilartig zusammen, und durch die darauf eintretende Luftverdünnung im Thorax entsteht ein Widerstand und dadurch die Empfindung eines Stosses.

Es entsteht nun die Frage, ob von den Magenästen des Vagus auch Erbrechen ausgelöst werden kann. Einfache Reizung der Magenschleimhaut bringt nieht Erbrechen hervor, wie die Reizung der Gaumenbögen und des Schlunds. Es lässt sich aber nicht in Abrede stellen, dass durch Summirung der Reize auch vom Magen aus Erbrechen ausgelöst werden kann. Dies geschießt aber nur bei Menschen, die zum Erbrechen geneigt sind. Diese machen nicht selten die Erfahrung, dass, wenn sie etwas schwer verdauliches genossen haben, sie dieses eine oder mehrere Stunden bei sich behalten, dass aber dann plötzlich Brechbewegungen eintreten, die so lange andauern, bis der Mageninhalt entleert ist.

Ein anderes wichtiges Reflexgebiet hat dor Vagus in den Respirationswegen. Zuerst bewirkt er Verschluss der Stimmritze und zwar durch den Laryngeus superior. Wenn man die obere Seite der Stimmbänder berührt, so tritt in Folge davon sofort Verschluss der Stimmritze ein. Sobald man aber etwas tiefer kommt und in die sogenannte Glottis respiratoria, den Raum zwischen den Giessbeckenknorpeln, und etwa eine Linie nach abwärts eindringt, so tritt Husten als Reflexbewegung ein. Es verschliesst sich nicht nur die Stimmritze, sondern es treten auch krampfhafte Exspirationsbewegungen ein, die den Verschluss der Stimmritze stossweise durchbrechen. Es ist leicht einzusehen, dass diese Anordnung der Reflexe vollkommen den Zwecken für die Erhaltung des Organismus entspricht. So lange ein fremder Körper über den Stimmbändern liegt und die Oberfläche derselben berührt, schliessen sich die Stimmbänder, um ihn nicht eindringen zu lassen. Wenn er aber die Stimmritze passirt hat, dann treten plötzliehe Exspirationsbewegungen, Husten ein, vermöge welcher der fremde Körper wo möglich herausgeworfen wird. Diese Stelle ist aber nicht die einzige, von der aus Husten als Reflexbewegung ausgelöst wird. Nach Versuchen an Hunden wird es auch durch Berührung der Bifurcationsstelle der Bronchien prompt ausgelöst. Endlieh wird Husten durch Summirung der Reize von der ganzen Bronchialschleimhaut ausgelöst. Daher rührt es, dass, wenn ein fremder Körper in den Bronchien steekt, nicht permanente, sondern periodische Hustenanfälle hervorgerufen werden.

finden darin die periodisehen Hustenanfälle, die bei Ausammlung von Schleim, Eiter u. s. w. auftroten, ihre Erklärung.

Der Husten kann ausserdem nech ven der Wurzel der Zunge ausgelöst werden. An der Wurzel der Zunge befinden sich zu beiden Seiten unter dem Kehldeckel zwei kleine Gruben. Wenn in diese beim Essen Speisen hineingelangen, se geschieht es nicht selten, dass ziemlich heftige Hustenanfälle darauf erfelgen. Das rührt daher, dass dert ein kleiner Ast des N. laryngens superier sich verbreitet. Eine andere Stelle, von der Husten ausgelöst werden kann, ist, wie schen erwähnt, der tiefste Theil des äusseren Gehörgangs, in dem sich der Ramus auricularis nervi vagi verbreitet.

Es fragt sich, eb auch vom Magen Husten ausgelöst werden kann. Die directen Versuche, die man mit Reizung der Magenschleimhaut anstellte, haben negative Resultate ergeben. Auch Ueberladung des Magens, Hineingelangen grësserer fester Kërper in denselben u. s. w. gaben an und für sich keine Veranlassung zum Husten. Nichts deste weniger nahmen die alten Aerzte einen segenanuten Magenhusten an, und es fragt sieh, wie sie dazu gekemmen sind. Die Fälle, die sie zu der Annahme veranlassten, bestanden darin, dass Individuen ven einem hartnäckigen Husten befallen waren, der aufhörte, nachdem der Mageninhalt durch Erbrechen entleert wurde; se dass es alse nahe lag, anzunehmen, dass die Substanzen im Magen hier die Vagusäste gereizt und se den Husten hervorgerufen hätten. Selche Fälle existiren nun allerdings. Ich selbst habe einen Knaben gesehen, der Tag und Nacht hustete und mit selcher Heftigkeit und Hartnäckigkeit, dass er laut über die Schmerzen klagte, die er unter den Rippen in Felge der häufigen Zusammenziehungen der Bauchmuskeln fühlte. Darauf trat reichliches Erbrechen ein und von da ab kein einziger Hustenanfall mehr.

Ich glaube aber, dass diese Fälle noch eine andere Erklärung zulassen. Es ist bekannt, wenn auch nicht hinreichend erklärt, dass der
Brechact auch dazu beiträgt, Substanzen nicht nur aus dem Magen, sendern auch aus den Luftwegen herauszubefördern. Bekanntlich werden
beim Creup Brechmittel gegeben, damit sich beim Erbrechen zugleich die
Creupmembranen abstessen und ausgewerfen werden. Ebense wäre es
möglich, dass hier der Husten erzeugende Körper sich nicht im Magen,
sendern in den Luftwegen befand, und dass er beim Erbrechen in ähnlicher Weise, wie auf ein gegebenes Brechmittel die Croupmembranen, ausgestossen werden.

Bei Kranken und in Folge der Krankheit sehr empfindlichen Individuen kann der Husten auch von Stellen des Körpers ausgelöst werden, an welchen sich der Vagus nicht verbreitet. Es ist bekannt, dass solche Menscheu husten müssen, sebald sie irgend einen Theil ihres Kërpers der Zuglnft aussetzen. Dies kann nicht abgeleitet werden daven, dass sie zugleich diese selbe Luft einathmen; denn das, was wir Zugluft nennen, ist nicht eine kältere, sondern eine bewegte Luft, kann alse die Respirationswerkzeuge nicht durch eine nicdrigere Temperatur afficiren. Ebense bringt bekanntlich Berührung der Hände und Füsse mit kaltem Wasser bei manchen Individuen sefert Husten herver.

Zu den Reflexen, welche vom Vagus ausgelöst werden, gehört auch das Athmen. Man hat sehen frühzeitig untersucht, welchen Einfluss die

Reizung des Stammes des Vagus auf die Athembewegungen habe. Man fand, dass, wenn man das centrale Ende des durchgeschnittenen Vagusstammes reizte, und der Reiz heftig genug war, Stillstand der Respirationsbewegungen eintrat. Es wurde zuerst angegeben, es träte der Stillstand in der Inspirationslage ein, so dass das Zwerchfell contrahirt bleibe: später aber beobachteten Andere Stillstand in der Exspirationslage.

Nach Rosenthal's Untersuchungen über die Athembewegungen stellte sieh die Sache folgendermassen dar: Wenn der Stamm des Vagus allein gereizt wird, nachdem er den Laryngeus superior abgegeben hat, so tritt Stillstand in der Inspirationslage ein. Wird der Stamm des Vagus gereizt, ehe or den Laryngeus superior abgegeben hat, oder gehen Stromschleifen durch den Laryngeus superior und reizen diesen mit, so tritt

Stillstand in der Exspirationsstellung ein.

Um uns die Einsicht in die Verhältnisse zu erleichtern, will ich zunüchst die Respirationstheorie besprechen, welche von Rosenthal in Folge seiner ausgedehnten Untersuchungen aufgestellt wurde. Er sagt: Das Centrum der Respirationsbewegungen ist, wie allgemein bekannt, die Medulla oblongata. Die Erregung zum Einathmen entsteht dadurch, dass weniger sauerstoffhältiges, nicht hinreichend oxydirtes Blut zur Medulla oblongata gelangt. Dieses Blut wirkt daselbst als Reiz und erzeugt die Inspiration. Nachdem die Inspiration vorüber ist, tritt ein Augenblick der Ruho ein, dann, bis die Reize sich wieder summirt haben, eine andere Inspiration u. s. w. Die Lebhaftigkeit der Respiration wird also von der Menge des Sauerstoffs, welchen man dem Blute zuführt, abhängig sein. Führt man zu wenig Sauerstoff zu, so tritt Dyspnoe ein. Das Thier muss kräftig und häufig athmen, um sich den hinreichenden Sauerstoff zu verschaffen. Die Anregung dazu wird dadurch gegeben, dass dieses venösere Blut einen stärkeren Reiz ausübt, und sich deshalb in einer kürzeren Zeit die Reize so weit summiren, dass eine Inspiration erfolgt. Er machte hierauf gewissermassen die Probe, indem er einem Thiere durch künstliche Respiration grosse Mengen von Luft zuführte, so dass er das Blut desselben mit Sauerstoff übersättigte. Dadurch brachte er sogenannte Apnoe hervor, d. h. das Thier setzte mit den Respirationsbewegungen ganz aus, weil eben jetzt nach Rosenthal das Blut, das zur Medulla oblongata gelangte, zu viel Sauerstoff hatte, um überhaupt einen hinreichenden Reiz zur Auslösung einer Inspiration abzugeben.

Von diesem Reize des venösen Blutes leitet Rosenthal auch den ersten Athemzug ab. Er sagt, das Kind athmet nicht im Mutterleibe, solange die Placentareireulation im Gange ist, weil das Blut, das zur Medulla oblongata gelangt, nicht hinreichend venös ist. Wenn aber das Kind aus dem Uterus heraus ist, zicht sich der Letztere zusammen, die Placentareireulation wird sofort gestört und nun wird das Blut venöser, wodurch der erste Reiz zum Inspiriren gegeben ist. Man beruft sich zur Unterstützung dieser Theorie vom ersten Athemzuge wesentlich darauf, dass, wenn Störungen in der Placentareirenlation eintreten, wenn z. B. die Nabelschnur comprimirt wird, Inspirationsbewegungen noch innerhalb des

Uterus, innerhalb der Eihäute eintreten können.

Vor mehr als dreissig Jahren gab ein Arzt über die Todesursache eines im Uterus zu Grunde gegangenen Kindes ein Gutachten ab, und sagte darin, er könne sieh nicht anders ausdrücken, als dass das Kind im Fruehtwasser ertrunken sei. Darüber wurde damals viel gelacht, es hat sich aber gezeigt, dass bei solchen Inspirationsbewegungen im Uterus Kinder nicht unbeträchtliche Mengen von Fruchtwasser aspiriren, was später

Ursache zu mangelhafter Anfüllung der Lungon mit Luft gibt.

Rosenthal schliesst weiter aus seinen Versuchen, dass der Vagus durch die Erregungen, wolche er zu der Medulla oblongata bringt, die Auslösung der Inspiration erleichtert. Damit bringt or os in Zusammenhang, dass, wonn man Thieren die N. vagi am Halse durchsehnitten hat, der Typus der Respiration sich in auffalleuder Weise ändert. Namentlich bei Hunden ist dies sehr schlagend, es werden die Athombewegungen viel langsamer und tiefer. Das rührt nach Rosenthal daher, dass jotzt der Reiz, den die atmosphärische Luft auf die Lungenäste des Vagus ausübt, nicht mehr zur Modulla oblongata gelangt, und deshalb die Auslösung der Athembewegungen schwerer erfolgt, sich verzögert. Nun sammeln sieh aber die Roize um so länger an, und daher tritt endlich eine tiefe Inspirationsbewegung ein. Die Roizung des Laryngeus superior dagegen hat den entgegengesetzten Erfolg, sie widersteht der Auslösung der Respirationsbewegungen. Dies zeigt sich auch bei Reizung der oberen Fläche der Stimmbänder. Denn mit dem Verschluss der Stimmritze, nieht nur durch dieselbe, wird auch die Inspiration angehalten. Daraus erklären sich auch die Erscheinungen, die bei Reizung des Vagusstammes beobachtet wurden. Wurde der Vagusstamm allein gereizt, so ist in Folge desson eine Inspirationsbewegung leichter ausgelöst worden, ja, wenn der Reiz kräftig genug war, trat Krampf der Inspirationsmuskeln ein, dieselben standen tetanisch in der Inspirationslago still. Wurde aber der Vagus gereizt, da wo er den Laryngeus superior noch nieht abgegeben hatte, oder gingen durch den letzteren Stromschleifen, dann überwog die hemmende Wirkung des Laryngeus superior, und es standen nun Thorax und Zwerehfell in der Exspirationslage still.

In neuerer Zeit hat Rosenthal's Theorio von den Athembowegungen eine Ergänzung und Modification zunächst durch Hering und Breuer gefunden. Diese sahen, dass, wenn man Luft in die Lunge einbläst, also dieselbe mit Luft auszudehnen versucht, sofort eine Exspirationsbewegung erfolgt, dass dagegen, wenn man Luft aus der Lunge aussaugt, als Reflex sofort eine Inspirationsbewegung eintritt. Hieraus erklärt sieh eine Thatsache, die den Physiologen schon lange Zeit bekanut war, die Thatsache, dass, wenn man an Thieren künstliche Respiration einleitet, der Rythmus der Athembewegungen sich dem Rythmus accommodirt, den man der künstlichen Rospiration gibt, einfach deshalb, weil man durch das Einblasen von Luft, also durch die künstliche Inspiration sogleich die dazu gehörige Exspiration hervorruft. Es geht hieraus zugleich hervor, dass die Lungenäste des Vagus nicht blos inspiratorische Fasern führen, d. h. nicht blos Fasern, die durch Roffexe eine Inspirationsbewegung hervorrufen, sondern auch Fasern, durch deren Reizung eine Exspirationsbewegung hervorgebracht wird. Es steht dies in Uebereinstimmung mit der Thatsache, dass Schleim, Eiter u. s. w., wenn sie in der Lunge angesammelt sind, Hustenanfälle hervorrufen, denn diese bestehen ja wieder aus einer Reihe

von exspiratorischen Bewegungen.

Früher hatte man die Reize, welche die atmosphärische Luft auf die Lungenäste des Vagns ausübt, immer wesentlich in Zusammenhang

gebracht mit dem Sauerstoffgehalte derselben. In diesen Versuchen von Hering und Breuer ergab sich aber die auffallende Thatsache, dass hier die mechanische Wirkung auf die Lunge, nicht die ehemische, das Wesentliche war. Irrespirable Gase ergaben dieselben Resultate, wie atmosphärische Luft.

In einem andern Punkte weicht Brewn-Séquard ven den Angaben Resenthals ab. Er sagt, dass die Apnee, die durch reichliches Einführen ven Luft, die das Blut hech arteriell macht, erzeugt wird, nur eintrete, selange die Vagi erhalten sind. Hat man einem Thiere die beiden Vagi durchschnitten, dann sell diese Apnee nicht mehr zu Stande kemmen. Wenn sich dies bestätigt, se würde daraus hervorgehen, dass nicht die Medulla eblengata der erste Angriffspunkt für den Reiz, welchen das venöse Blut ausübt, ist, sendern dass dies die Lungenäste des Vagus sind, ven denen dann die Erregung auf die Medulla eblengata übertragen wird.

Auch vom Herzen sind Reflexbewegungen, und zwar in den Beinen, durch die Bahnen des Vagus ausgelöst werden. Geltz, der diese Versuche zuerst an Fröschen anstellte, fand, dass die Bewegungen nicht mehr erfelgten, nachdem die Vagi durchschnitten waren. Achnliche Resultate erhielt Gurbeki an Kaninchen, denen er die hintere Fläche der Verhöfe mit Schwefelsäure reizte. An Kätzehen aber erhielt Goltz die Reflexbewegungen vom Herzen aus auch noch nachdem die Vagi durchschnitten waren.

Der Vagus sell auch reflectorisch die Absonderung des Magensaftes anregen. Man schliesst dies daraus, dass er seine Aeste zur Magenschleimhaut sendet und von dieser aus die Secretien angeregt wird. Es muss aber bemerkt werden, dass die Secretien nicht aufhört, wenn die beiden N. vagi am Halse durchschnitten sind, und semit Reflexerregungen in seinen Bahnen nicht mehr zum Centrum gelangen können.

Mit eben soviel und ebense wenig Recht kann man dem Vagus auch das Vermögen zuschreiben, die Speichelabsenderung reflectorisch zu erregen. Hunde schlingen in der ersten Zeit der Verdauung eine gresse Menge ven Speichel hinab. Die Mengen desselben, welche man im Magen verfindet, kann man nicht daven herleiten, dass sie dieselben beim Fressen verschluckt hätten. Auch findet man manchmal den Speichel nech in Klumpen in der Cardialgegend beisammen, se dass man deutlich sieht, dass er nach den Speisen verschluckt worden ist.

Ein Vagusast ven ganz eigenthümlicher und merkwürdiger Wirkung ist der Nervus depresser. Ludwig und Cyon fanden ihn zuerst beim Kaninchen auf. Er entspringt hier gewöhnlich mit zwei Wurzeln, einer aus dem Vagus, einer aus dem Laryngeus superier, bisweilen auch aus letzterem allein, läuft hinter der Caretis nach abwärts, nimmt Aeste aus dem Gangl. stellatum auf und sendet solche zum Herzen. Durchschneidet man ihn und reizt das peripherische Stück, so erzielt man dadurch keinerlei Wirkung: reizt man aber das centrale Stück, während gleichzeitig in die Caretis ein Manemeter eingesetzt ist, se sieht man, dass der Blutdruck beträchtlich sinkt. Auch das Herz pulsirt langsamer: das ist aber nicht die einzige Ursache des Sinkens des Blutdruckes, denn, wenn derselbe sein Minimum erreicht hat, schlägt das Herz wieder schneller, ehne dass der Blutdruck steigt. Die wesentliche Ursache ist Erweiterung der Gefässe. Ludwig und Cyon nahmen dieselbe direct an der Niere wahr und fan-

den anch, dass das Sinken entsprechend geringer ist, wenn die Gefässe der Baucheingeweide durch Durchschneidung der Splanchniei, in denen ihre Nerven vorlaufen, schon vorher erweitert sind. Der Nerv wirkt also hommend auf das vasomotorische Contrum in der Medulla oblongata.

Wenn der N. vagus durchschnitton wird, und die Thiere nicht suffocatorisch zu Grunde gohen, verfallen sie einer Pneumonie, der sogenannten Vaguspneumonie, welche man früher auch als ein Beispiel der neuroparalytischen Entzündungen aufführte. Traube stellte zuerst die Ansicht auf, dass dieselbe lediglich davon horrühre, dass die Reflexe fehlen, dass die Empfindlichkeit des Kehlkopfs und der Bronchialschleimhaut verloren gegangen ist und in Folge dessen fremde Körper in die Luftwege eindringen. Traube's Erfahrungen hierüber sind auch von Billroth be-

Von den am Menschen zu beobachtenden Lähmungsorscheinungen im Gebiete der so eben besprochenen Nerven sind die vom Accessorius herrührenden die deutlichsten. Schiefstellung des Kopfes, Caput obstipum paralyticum, wegen Lähmung im Sternocleidomastoideus und Cucullaris, dabei Heiserkeit und Schlingbeschwerden. Das sogenannte Caput obstipum spasticum, bei dem die erwähnten Muskeln contrahirt sind, beruht im Gegentheile darauf, dass die Accessoriuswurzeln sieh im Zustaude der Reizung befinden. Einseitige Vaguslähmung ist am häufigsten an scrophulösen Kindern beobachtet worden, bei denen sie durch Compression eines Vagus durch geschwellte Bronchialdrüsen hervorgerufen wurde. Es zeigte sich dabei Veräuderung der Stimme, Heiserkeit bis zur Aphonie, Husten, Erstickungsanfälle u. s. w. und namentlich, was charakteristisch ist, Mangel der Reflexbewegungen, Anhäufung von Schloim in den Bronchien in solehem Grade, dass man das Schleimrasseln schon ohne nähere Untersuchung hören konnte, und doch kein subjectives Gefühl davon, keine Neigung die Massen auszuwerfen.

## Nervus hypoglossus.

Dieser ist der Bewegungsnerv der Zunge: man bezeichnet ihn deshalb auch als den N. loquens. Er entspringt als motorischer Nerv aus einem Kern, der jederseits neben der Mittellinie unter dem Boden des hinteren Theiles des vierten Ventrikels liegt. Er versorgt nicht allein die Zunge, sondern ausserdem noch den M. geniohyoideus, den M. hyothyreoideus, den M. omohyoideus, den M. sternohyoideus und den M. sternothyreoideus. Mit seinem Hauptstamme und den Aesten desselben versorgt er von den genannten Muskeln den Geniohyoideus und den Thyreohyoideus. Der M. omohyoideus, sternohyoideus und stornothyreoideus werden vom Ramus descendens nervi hypoglossi versorgt. Dieser geht eine grosse Anastomose mit der ersten Ansa cervicalis ein. In ihr und dann im Ramus descendens gehen auch sensible Fasern aufwärts bis zur Zunge. Damit hängt es zusammen, dass, wenn man den Trigeminus in der Schädelhöhle, oder beiderseits den Lingualis durchschnitten hat, die Zunge zwar an ihrer Oberfläche unempfindlich ist, dass man sie cauterisiren kann, dass aber beim Kneipen mit einer Zange das Thier noch Schmerz äussert, weil dann die sensiblen Fasern goreizt werden, welche der Hypoglossus mitgebracht hat.

Die Lähmung des Hypoglossus zeigt sich durch einseitige Lähmung der Zunge. Wenn die Zunge herausgestreckt wird, so ist sie nach der kranken Seite abgelenkt, wenn sie hereingezogen wird, so ist die Spitze derselben nach der gesunden Seite abgelenkt. Die Sache ist einfach felgende: Wenn die Zunge hereingezogen wird, so ziehen sich die Längsfasern auf der gesunden Seite zusammen, diese werden also kürzer, als die auf der kranken Seite, felglich muss die Zunge nach der gesunden Seite hin abweichen. Wenn sie aber herausgereckt wird, so wird erst das Zungenbein gehoben, und ausserdem werden die Querfasern zusammengezegen, um die Zunge sehmäler und länger zu machen. Dies geschicht nur auf der gesunden Seite, es wird diese also länger als die kranke, und in Folge davon tritt beim Herausrecken eine Ablenkung nach der kranken Seite ein.

# Nervus sympathicus.

Wir sellten nun nach unserm bishorigen Plane der Reihe nach die verschiedenen Rückenmarksnerven und endlieh den N. sympathieus durchnehmen. Bei den Rückenmarksnerven geht aber ihre Function zum grossen Theile schon aus der blossen anatemischen Betrachtung hervor und zum Theil ist diesolbe unbekannt. Der N. sympathieus ist kein selbstständiger Nerv, sondern ein Strickwerk aus Nervenfäden und Nervenknoten, so zwar, dass die Nervenfäden freilieh zum grossen Theile ihren Ursprung aus Nervenknoten, aus den Ganglien des Sympathieus nehmen, dass sie aber auch zum grossen Theile aus dem Rückenmarke und aus dem Gehirne entspringen, und durch die Rami eommunieantes und durch Anastomesen. durch welche Hirnnerven mit dem N. sympathieus verbunden sind, diesen übergehen. Im Verlaufe der Strünge lassen sieh diese Fasern nicht ohno weiteres von denen trennen, die in den Ganglien selbst ihren Ursprung haben. Wir wollen uns deshalb nur neeh mit der Innervation einzelner Organe besehäftigen, die Nerven durch Vermittlung des N. sympathieus und aus ihm erhalten, zunächst mit denen des Herzens und der Gefässe.

Wenn man einem Frosehe oder einer Sehildkröte das Herz ausschnoidet, und es also aus allen seinen Verbindungen mit dem Centralnervensystem trennt, so schlägt es noch viele Stunden, ja Tage lang fort. Das Sängethierherz sehlägt freilieh, wenn es ausgesehnitten ist, nur knrze Zeit ausserhalb des Körpers fort. Das liegt aber nur daran, dass die Gewebselemente der Warmblüter viel früher absterben als dies bei Amphibien der Fall ist. Sehon bei jungen Thieren, bei Kätzehen, bei jungen Hunden sehlägt das ausgeschnittene Herz stundenlang fort und ebenso auch bei einigen erwachsenen Thieren, z. B. beim Igel (Erinaceus europaeus). Man kann aber auch durch einen von Ludwig zuerst angestellten Versuch nachweisen, dass nur das Absterben, nicht der Mangel des Zusammenhauges mit dem Centralnervensystem, es bewirkt, dass das Herz aufhört zu schlagen. Ludwig verbindet die Aorta des ausgeschnittenen Herzens mit einer Artorie eines lebenden Thieres, so dass durch die Kranzgefässe arterielles Blut hindurchgeht, eder er leitet geschlagenes an der Luft arteriell gemachtes Blut in dieselben hinein und sieht nnn, dass auch Kaninchenherzen längere Zeit nach dem Tode fertschlagen. Es geht also hieraus

hervor, dass das Herz die Ursaehe seiner rythmischen Bewegungen in

sich selbst trägt.

Untersucht man das Herz nüher, so findet man darin zahlroiche Ganglien, und diese müssen als die Ursache der Bewegungsimpulse angosehen werden, die in dom Horzen fortwährend erzengt werden. Im Säugothierherzen finden sich diese Ganglien sowohl im Ventrikol als in den Vorhöfen. Untersucht man dagegon ein Froschhorz, so findet man, dass die Masse der Ganglien in den Vorhöfen, hauptsächlich in der Schoidowand der Vorhöfe und am Ursprungo der Venen, im Venensinus, angehäuft ist. Trennt man die Ganglien vom Herzon, so hört der Ventrikel auf zu schlagen: ebenso wonn man sie quetscht. Legt man einen Fadon um die Grenze zwischen Vorhof und Ventrikel, so schlagon die Vorhöfe woiter fort, der Ventrikel aber bloibt ruhig. Manchmal führt er in viel grösseren Intervallen als die Vorhöfe oine Contraction aus. Man kann ähnliches auch dadurch erreichen, dass man die Vorhöfe abschneidet. Schneidet man sie gerade vom Ventrikel ab, so sicht man oft, dass sich letzterer noch wie gewöhnlich contrahirt. Das hängt damit zusammen, dass noch etwas von dem nervösen Centrum zurückgeblieben ist. Fasst man den Rest der Scheidewand sammt den inneren Klappen der venösen Ostion mit der Pincette, zieht sie etwas vor und trägt diese Partie mit dem der Vorhofgrenze zunächst liegenden Theile des Ventrikels ab, so bleibt der Ventrikelrest ruhig, während die abgeschnittonen Vorhöfe fortpulsiren. Der Ventrikel hat aber dabei keineswegs seine Reizbarkeit verloren, denn, wenn man ihn mit einer Nadol reizt, oder einen Inductionsschlag hindurchsendet, so sieht man ihn noch sich zusammenziehen.

Auf die Thätigkeit des ausgeschnittenen Herzens hat die Tomperatur einen bodeutenden Einfluss. Legt man ein ausgeschnittenes Froschherz auf eine Schale mit lauem Wasser, während ein anderes auf Eis golegt wird, so bemerkt man, dass das erste viel schneller pulsirt, als das zweite. Es kommt aber viel früher zur Ruhe als das auf dem Eise liegende und sotzt man, nachdem dies geschohen, das lotztere in laues Wasser, so fängt es an schneller zu schlagen, und kommt erst, nachdem os noch einige Zeit auf dem lauen Wasser pulsirt hat, zur Ruhe. Es ist durch Versuche nachgewiesen worden, dass auch auf das Herz innerhalb des lebenden Körpers die Temperatur einen ähnlichen Einfluss habe, so dass also die Temperaturerhöhung, wie sie in fieberhaften Krankheiton eintritt, an und für sich schon ein Beschlounigungsmittel für die Herzbewegung abgibt, andererseits aber natürlich, wenn sie einen gewissen Grad überschreitet, auch wieder eine Ursache werden kann, dass das Herz soine Kräfte um so früher erschöpft. An embryonalen Herzen hat Schenk den Einfluss dor Temperatur studirt. Wenn dasselbe bei gewöhnlicher Temperatur aufgehört hat zu schlagen, so fängt es in der Brutwärme wieder an. Selbst an einzelnen Stücken des zerschnittenen Herzens lässt sich diese Erschei-

nung noch beobachten.

Wir haben gosehen, dass, wonn man Blut durch die Coronargefässe eines Herzens hindurchleitet, dasselbe ausserhalb des Körpors viel länger fortschlägt, als wenn dies nicht geschieht. Auch wenn nur Blut in die Herzhöhlen hineingefüllt ist, erhält sich das Herz längor thätig, als wenn dies nicht der Fall ist. Logt man ein blutloeres Froschherz, das schon

aufgehört hat zu schlagen, in Blut hinein, so hat man nicht selten Gelegenheit zu beobachten, dass es wieder zu schlagen aufängt.

Tiedemann hat schon vor einer Reihe von Jahren beobachtet, dass, wenn man ein Horz unter die Glocke der Luftpumpe legt, der Herzschlag immor matter wird, und endlich aufhört. Wartet man bis dies eingotreten und lässt dann Luft zu, so fängt das Herz von Neuem an zu

Ausser diesen Impulsen, welche das Herz aus seinem eigenen Gangliensystem ompfängt, und vermöge welcher es sich rythmisch zusammenzicht, nachdem es aus dem Körper entfernt worden ist, erhält es auch Impulso vom Centralorgane. Es ist dies schon aus der alltäglichen Beobachtung ersichtlich, indem wir wissen, dass die Gemüthsbewegungen auf don Rythmus dor Horzthätigkoit einen sehr grossen Einfluss ausüben. Die hemmonden Norven für das Horz haben wir bei Gelegenheit des N. vagus kennen gelernt. Wir haben gosehen, dass er regulirende Fasern für das Herz führt. Wir müssen uns jetzt sagen, dass diese nicht direct auf die Muskelfasern des Herzens wirken, sondern auf die Ganglien, die innerhalb des Herzens liegen, und von welchon die motorischen Impulse für die Musculatur des Herzens ausgehen. Man kann deshalb mit Bidder die Hemmung der Herzbewegung durch den N. vagus als eine Reflexhemmung bezoichnen, indem sie mit den Reflexhemmungen im Gehirne und Rückenmarke das gemein hat, dass die Hemmung zunächst auf die nervösen Centren, die hier sympatische Ganglien sind, ausgeübt wird, während bei den Hemmungen im Gehirn und Rückenmark es Ganglienkugeln sind, die im Centralorgane liegen. Es sind aber auch in neuerer Zeit die beschleunigenden Nerven des Herzens gefunden worden. Dieselben gehen ihm zu vom Halstheile des Sympathicus. Bezold machte darauf zuerst aufmerksam. Man war aber damals noch nicht im Stande, anderweitige Möglichkeiten auszuschliessen, indem bei Reizung dieser Nerven auch der Blutdruck sehr bedeutend steigt, und somit die Erhöhung der Pulsfrequenz eine secundüre, durch den erhöhten Widerstand veranlasste, sein könnte. Ludwig und Cyon haben aber später gezeigt, dass diese Fasern auch abgesehen von der Erhöhung des Blutdruckes die Herzbewegung beschleunigen.

Die Gefässnerven haben wir schon an verschiedenen Orten kennen gelernt. Wir haben gesehen, dass das motorische und reflectorische Centrum für das gesammte Gefässsystem in der Medulla oblongata zu suchen sei. Wir haben gesehen, dass, wenn man den Sympathicus zwischen der zweiten und dritten Rippe durchschneidet, das Carotidensystem seinen Tonus verliert, dass hier also die Fasern durchpassiren müssen, die durch den Plexus caroticus zum Carotidensysteme gehen. Wir haben ferner gesehen, dass nach dem Ausreissen des Ganglion thoracicum primum die obere Extremität, und nach dem Ausreissen des Ganglions, welches bei Hunden auf dem 5. und 6. Lendenwirbel liegt, die untere Extremität hyperämisch wird. Wir haben ferner gefunden, dass der N. splauchnieus die vasomotorischen Nerven für den Darmcanal führt, dass er somit ein Gefässgebiet von sehr grosser Capacität innervirt, indem das Gefässgebiet des chylopoetischen Systems geräumig genug ist, nahezu die ganze Blutmenge des Körpers aufzunehmen. Unterbindet man einem Thiere die Pfortader, so geht es unter den Erscheinungen der Anaemie zu Grunde,

weil sich im ehylopoetischen System so viol Blut ansammelt, dass die

übrigen Organe an Blut verarmen,

Eine Erscheinung, die hier noch mit aufgezählt werden muss unter denjenigen, welche von vasomotorischen Nervon abhängig sind, ist die Erection des Penis. Eckhard hat gefunden und experimentell an Hunden nachgewiesen, dass aus dem orsten, zweiten und dritten Sacralnerven Fasern in den Sympathicus übergehon, welche mit diesem zu den Gefüssen des Penis gelangen, und dass die Reizung dieser Nerven Eroction des Penis hervorruft. Es ist noch nicht ausgemacht, in wie weit hier erregende und in wie weit hier hemmende Wirkungen übertragen werden; gewiss ist nur, dass die Erection nicht ausschliesslich und auch nicht der Hauptsache nach durch gelinderten Rückfluss des Venenblutes hervorgebracht wird. Es strömt bei derselben eine viel grössere Blutmenge, als sonst durch die Arterien in die Bluträume des eavernösen Gewebes ein.

Einen merkwürdigen Reflexhemmungsnerven für das gesammte Ge-

fässsystem haben wir schon früher im N. depressor kennen gelernt.

Wir haben gesehen, dass Ganglien, welche in der Substanz des Herzens liegen, die rythmische Bewegung desselben hervorrufen. Untersucht man den Darmkanal, so findet man, dass zwischen den Muskellagen desselben eine grosse Anzahl von mikroskopischen Ganglien zerstreut liegen, der sogenannte Plexus myentericus von Auerbach. Es liegt auf den ersten Anblick der Schluss nahe, dass das die Ganglien seien, welche in ähnlicher Weise die zwar nicht rythmischen, aber doch in einer gewissen Reihenfolge ablaufenden Bewegungen des Darmes zu Stande bringen. Man muss aber mit dergleichen Schlüssen vorsichtig sein, denn zerstreute, mikroskopische Ganglien kommen auch anderweitig vor, wo von solchen periodischen oder in einer gewissen Reihenfolge ablanfenden Bewegungen niehts bekannt ist. Sie kommen, wie Jakobowitsch vor einer Reihe von Jahren entdeckt hat, in der Harnblase vor. Es ist überhaupt schwer zu sagen, durch welche Innervationsvorgänge der Motus peristalticus des Darmkanals zn Stande kommt, und wie viel bei demselben jedesmal auf die Erregung von Nervenfasern und wie viel auf die directe Erregung der Muskelfasern zu rechnen sei. Da dem Darmkanale mit dem Sympathicus die verschiedenartigsten Nervenfasern zugehen, motorische, vasomotorische, hemmende u. s. w., so sind auch die Erscheinungen, welche auf Reizung derselben eintreten, in hohem Grade inconstant. Man hat Bewegungen des ruhenden Darmkanals auf Reizung der N. splanchnici eintreten gesehen. Man hat aber andererseits den bewegten Darmkanal auf Reizung der N. splanchnici zur Ruhe kommen gesehen und hat daraus geschlossen, dass der N. splanchnicus ein Hemmungsnerv für den Darmkanal sei. Alle diese Erscheinungen aber, welche man hier auf Reizung erhält, sind deshalb schwer zu beurtheilen, weil auch noch andere Einflüsse in Betracht kommen als diejenigen, welche man durch die Nervenreizung direct erzeugt. Vor Allem wirkt die atmosphärische Luft ein. Der Einfluss dieser wurde in neuerer Zeit durch Sanders insofern bis zu einem gewissen Grade eliminirt, als die ganzen Versuche in einer Kochsalzlösung von 0,6% angestellt wurden. Dann wirkt aber auch das Blut ein, welches in grösserer oder geringerer Menge in den Darmkanal hincinfliesst, und namentlich ist es nach den Versuchen von Sigmund Mayer und

106 Auge.

v. Basch der venöse Zustand des Blutes, welcher Contractionen hervorruft. Sie haben unter allen Umständen, wo das Blut in den Darmgefässen venös wurde, oder wo venöses Blut in die Darmgefässe hineinfloss, Contractionen im Darmkanale eintreten gesehen. Bei dieser Vielfältigkeit der Bewegungsursachen kann man sich wohl nicht wundern, dass die Resultate der Versuche und die Schlüsse, die aus ihnen gezogen wurden, bei verschiedenen Beobachtern so verschieden ausfielen.

Aehnlichen Sehwierigkeiten begegnen wir bei den Bewegungen des Uterus, über welche in neuerer Zeit namentlich von Oser und Schlosinger Versuche angestellt worden sind. Diese haben ergeben, dass auch hier, ühnlich wie dies anch beim Darmkanal beobachtet wurde, Abhalton des Blutes aus den Gefüssen des Uterus Contractionen herverbringt, dass aber der Erfolg einige Zeit auf sich warten lässt. Der Erfolg tritt aber viel plötzlicher auf, wenn man allgemeine oder wenn man Gehirnanämie herverbringt. Sie überzeugten sich auch durch Durchschneidung der Medulla oblongata zwischen Atlas und Hinterhaupt, dass die Impulse, die zum Uterus abgehen und ihn in Contraction versetzen, in der That vom Gehirne ausgehen, und dass sie das Rückenmark entlang fortgepflanzt wurden. Die Gehirnanämie wurde nämlich unwirksam, wenn sie die Medulla oblongata durchschnitten hatten, während die locale Anämie noch ihre Wirkung äusserte.

## Gesichtssinn.

# Das Auge.

Im Alterthume sah man das menschliehe Auge als aus drei Flüssigkeiten und drei Häuten bestehend an. Die drei Flüssigkeiten waren: Der Humor aqueus, der diesen Namen auch jetzt noch trägt. Der Humor crystallinus, den wir jetzt Lens crystallina nennen, und der Humor vitreus, den wir jetzt mit dem Namen des Corpus vitreum bezeichnen. Auch in den drei Häuten der alten Anatomen finden wir unsere Augenhäute wieder; aber die Namen haben mannigfache Wandlungen durchgemacht. Mit dem Namen Selera, Cornea, Dura bezeichneten die alten Anatomen die jetzige Cornea und Selerotica zusammengenommen, äussere Haut des Augapfels. Erst später ist der Name Cornea auf den vorderen durchsichtigen Theil übergegangen, während der Name Selera oder Sclerotica dem undurchsichtigen Theile geblieben ist. Die zweite Haut der alten Anatomen war die Tunica uvea. Sie war so genannt von einer Weinboere, an der man den Stengel ausgerissen hat. Es war darunter nichts anderes verstanden, als die jetzige Chorioidea mit Einsehluss der Iris, so dass die Pupille das Stengelloch für die Weinbeere darstellte, aus der oben der Stengel ausgerissen war. Diese Haut führte auch zugleich den Namen Choriocides oder Chorioidea, wie es heisst, weil man ihr eine Achnlichkeit mit dem Chorion zusehrieb. Spüter treunte sich der Name so, dass der hintere Theil den Namen Chorioidea behielt, und der Name Uvea, der ursprünglich das Ganze bezeichnet hatte, auf den vorderen Theil beschränkt wurde. Der vordere Theil aber, am lebenden Mensehen

Auge. 107

von vorne geschen, führte schen den Namen Iris, es blieb alse jetzt nur übrig, dass eine hintere Partie dieser Iris mit dem Namen Uvea bezeichnet wurde, und daher ist das seltsame Missverständniss gekommen, welches eine Zeit lang herrschte, dass die Blendung aus zwei an einander liegenden und mit einander vorwachsenen Häuten bestünde, von welchen die verdere den Namen Iris und die hintere den Namen Uvea führte. Wir werden in dem Folgenden immer den Namen Uvea, in demselben Sinne, wie die alten Anatomen, für die Gesammtheit dieser Haut gebrauchen, und dagegen den Namen Iris und Chorioidea auf die einzelnen Partien in der jetzt üblichen Weise vertlieilen.

Die dritte dieser Häute war die Tunica retina, auch Aranea, Arachnoidea, die Spinnwebenhaut gonannt. Diese umfasste das, was wir jetzt Retina nonnen, ausserdem das, was wir jetzt Zonula Zinnii nonnen, und in der ältesten Zeit auch noch die vordere Wand der Linsenkapsel. Die Namen dieser Haut rühren sämmtlich von einem Thoile her, den wir jetzt nicht mchr mit dem Namen der Retina bezeichnen. Sie wurde Retina genannt, woil man sie mit einem Netze, das oben zusammengezogen ist, verglich und der zusammengezogone Theil, der zu diesem Vergleiche Veranlassung gab, war, wie begroiflich, nicht unsere jetzige Retina, sondern die Zonula Zinnii. Auch der Name Aranca oder Arachnoidea rührt von der Zonula Zinnii her, indem man die strahlige Figur, die die Zonula Zinnii von vorne gesehen darbietet, mit dem strahligen Gewebe einer Kreuzspinne verglich. Später wurde die Linsenkapsel als besondere Haut, als Phakocides, unterschieden, so dass also der Name Retina oder Aranca auf unsere jetzige Retina und auf unsere jetzige Zonula Zinnii, welcho noch in verhältnissmässig später Zeit als ein Theil der Retina betrachtet wurde, beschränkt war.

Auch das, was wir jetzt mit dem Namen Conjunctiva bozeichnen, ist in der Weise, wie wir es jetzt beschreiben, erst in verhältnissmässig später Zeit beschrieben worden. Wir finden freilich eine Tunica adnata beschrieben, aber diese entspricht im Alterthume und in der ganzen galenistischen Periode, ja selbst noch bei mehreren Anatomen dos 17. Jahrhunderts nicht dem, was wir jetzt Conjunctiva nennen, sondern einem Bindegewebstracte, welcher sich aus der Tiefe der Orbita, vom Rande des Foramen opticum über den Augapfel hin verfolgen lässt. Es ist dies die Capsula du globe de l'oeil einiger späterer französischer Anatomen. Ves al lcitete als der erste die Conjunctiva so wie wir von der inneren Haut der Augenlider her. In Wahrheit ist unsore Conjunctiva keine selbstständige Membran. So wie wir sie für die anatomische Demenstratien präpariren, können wir sie nur darstellen, indem wir eine Menge von Bindegewebe durchschneiden. Wir unterscheiden bekanntlich eine Conjunctiva bulbi und eine Conjunctiva palpebrarum. Wir präpariren sie so, dass wir das ganze Auge mit den Augenlidern ausschneiden und dann das Bindegewebe rückwärts wegnehmen, so dass wir eine sackförmige Haut erhalten, an der, wenn wir sie an den Augenlidern aufheben, der Bulbus hängt, indem er mit der Hornhaut den convexen Boden dieses Sackes bildet. Wir sind aber dabei nur einer Oberflächo gefolgt, die uns durch ihre Erkrankungen ein wesentliches Interesse darbietet, nicht die Oborfläche einer anatomisch selbstständigen Haut darstellt. Wir habon mit dom Messer die Faserzüge 108 Hornhant

durchtrennt, mittelst welcher sieh die Substanz der sogenannten Bindehaut in die des tiefer liegenden Bindegewebes der Augenhöhle fortsetzte.

#### Die Hornhaut.

Die Cornea stellt den Scheitelabschnitt eines etwas schiefliegenden Ellipsoids dar, das man sich durch Umdrehung einer Ellipse um ihre grosse Axe entstanden denken muss. Sie ist näherungsweise in ihrer ganzen Ausdehnung von gleicher Dicke, beim Erwachsenen aber in der Mitte, gegen den Corneascheitel hin, etwas dünner, am Rande etwas dicker. Beim Neugebornen findet das Umgekehrte statt, indem bei diesem die Cornea im Scheitel am dicksten ist und ihre Dicke gegen den Rand hin etwas abnimmt. Die Cernea besteht aus vier Schichten: einem vorderen geschichteton Pflasterepithel, dann aus der sogenannten Substantia propria corneae, die bei weitem die Hauptmasse derselben ausmacht, drittens aus der glasartigen Lamelle der Hernhaut oder der sogenannten Descemet'schen Membran, und endlich aus einem Epithel, das die Descemet'sche Haut rückwärts bekleidet. Das vordere äussere Epithel steht in directem Zusammenliange mit dem der Bindehaut. Die tiefste Schiehte desselben besteht aus verhältnissmässig hohen und schlanken Zellen, die durch polyedrische in abgeplattete übergehen, welche an der Oberfläche in mehreren Schichten über einander liegen. Die zweite Schichte, die Substantia propria corneac, hat zu mancherlei Centroversen Veranlassung gegeben. Man erkannte frühzeitig, dass sie aus Fasern besteht, und Johannes Müller wusste bereits, dass diese Fasern sich auch in chemischer Hinsieht wesentlich von denen der Sclera und vom Bindegewebe und fibrösen Gewebe überhaupt unterscheiden. Er fand, dass diese Fasern beim Kochen nicht wie Bindegewebe und die Fasern der Sclera Leim, sondern Chondrin geben. Er sagte deshalb, die Cornea sei der einzige wahre Faserknorpel, weil der gewöhnlich sogenannte Fascrknorpel aus leimgebenden Fasern und Knorpelsubstanz, die zwischen den leimgebenden Fasern eingesprengt ist, besteht. Später ist die faserige Natur der Cornea geläugnet worden. Man hat sie als lediglich aus lauter Lamellen bestchend dargestellt. Rollett hat aber nachgewiesen, dass die alte Ansicht, dass die Cornea aus Fasern bestehe, die richtige ist. Man hatte immer den Vorwurf erheben, dass die Fasern durch künstliche Spaltung, durch Bearbeiten der Cornea mit der Nadel hervorgebracht würden; die Streifung, die man auf dem Schnitte sehe, rühre nieht von Fasern, sondern von Lamellen her. Rollett wies aber nach, dass man auch ohne Anwendung von Nadeln die Fasern erhalten könne, wenn man die Kittsubstanz, die dieselben hier, wie im Bindegewebe, miteinander verbindet, durch übermangansaures Kali zerstört. Dann kann man durch blosses Schütteln die ganze Cornea in ein Haufwerk von Fasern auflösen. Diese Fasern liegen in Bündeln, die mattenartig durchflochten sind und gerade in der menschlichen Cornea einen verhältnissmässig unregelmässigen Verlauf haben. Schon bei den Wiederkäuern haben diese Bündel eine etwas regelmässigere Lage, kreuzen sich mehr unter rechten Winkeln. In noch höherem Grade ist dies bei den Vögeln der Fall. In dem von ihnen gebildeten Mattenwerk sind bestimmt geformte Zwischenriiume, und diese sind ven lebenden Zellen bewohnt, welche den Bindegewebskerperchen analog sind, und die man hier mit dom Namen der CorneakörHornhaut. 109

perchen bezeichnet. Diese Zellon haben aber nicht alle feste Wohnsitze. Sie strecken zum Theil nicht nur wie andere amöboide Zellen Fortsätze aus und ziehon sie zurück, sondern sie strecken Fortsätze in der Woise aus, dass sie sich in ein langes, keulenförmiges Gebilde verwandeln. Der Fortsatz ist in einen Communicationsgang zwischen zwei grösseren Räumen hineingesteckt, und wird immer weiter bis in jenen anderen Raum vorgescheben, dann immer mehr und mehr von dem Protoplasma nachgezogen, so dass endlich die Figur einer Keule in umgekehrter Lage entsteht, dass sich der Zellenleib dort befindet, wo früher die Spitze des Fortsatzes war. Der Fortsatz, der jetzt dem Protoplasmaleibe nachschleppt, wird endlich eingezogen, und auf diese Weise hat die ganze Zelle einen Weg in der Cornea zurückgelegt. Diese Zellen sind die sogenannten Wanderzellen der Cornea.

Recklinghausen hat vor einer Reihe von Jahren gezeigt, dass nicht nur die Zellen der Cornea selbst in den Spalträumen derselben wandern, sondern dass auch andore amöboide Zellen, Lymphkörperchen in die interstitiellen Gewebsräume der Cornea einwandern können. Er zerstörte in einer Hornhaut auf mechanischem Wege die darin enthaltenen Hornhautkörperchen. Hierauf brachte er sie in den Lymphraum eines Fresches und fand nun, dass die amöboiden Zellen, die Lymphkörperchen aus dem Lymphraume des Frosches in die Cornea einwanderten und sie von Neuem bevölkerten. Die Cornea niederer Thiere, namentlich die der Frösche und der Salamander, gibt das beste Object ab, um die Wanderung von amöboiden Zellen, wie sie unzweifelhaft auch an andern Orten im menschlichen Körper stattfindet, zu beobachten. Sie wird frisch ausgeschnitten und als ganzes in der feuchten Kammer, von der mehrere Formen von Recklinghausen und von Stricker angegeben wurden, vor Verdunstung geschützt, beobachtet. Dann sieht man wie diese Zellen ihre Fortsätze ausstrecken und einziehen, wie sie ihren Ort verändern u. s. w.

Man hat an der Substantia propria corneae oder vielmehr zwischen ihr und dem Epithel eine Tunica clastica anterior beschrieben; so dass man dann die Descemet'sche Haut als Tunica elastica posterior bezeichnete. Eine solche selbstständige Tunica elastica auterior existirt aber nicht, sondern nur eine festere, dichtere, oberflächliche Lage der Substantia propria corneae. Sie kommt dadurch zu Stande, dass zahlreiche Bündel von Fasern an die Oberfläche gehen, an derselben flache Bögen bilden und dann wieder in die Tiefe hinabsteigen. Hiedurch entsteht ein dichteres und festeres Geflecht, das weniger Lücken, also auch weniger Hornhautkörperchen enthält als die tiefern Schichten, aber aus denselben Elementartheilen gebildet ist wie diese und sich durch keine bestimmte Grenze von ihnen scheidet. Es ist freilich behauptet worden, dass man zwischen dem Epithel und der Substantia propria corneae auf Querschnitten eine Zwischenschicht wahrnehme, welche durch einen deutlichen Contour von der Substantia propria corneae abgesetzt sei. Das beruht aber auf oiner Tänschung. Es rührt dies daher, dass man ziemlich dicke Schnitte unter das Mikroskop brachte, in welchen die Greuzfläche zwischen Substantia propria corneae und Epithel schief gegen die Axe des Mikroskops geneigt verlief. Nun sah man eine Trennungslinio zwischen dem Epithel und der vermeintlichen Tunica clastica anterior, das war die 110 Hornhaut.

Durchschnittslinio joner Gronzfläche an der einen Seite des Schnittes, und eine andere sah man zwischen der vermeintlichen Tuniea elastica anterior und der Cornea, das war der Durchschnitt jener Trennungsfläche an der anderen Seite des Schnittes. Wenn man mit starken Vergrösserungen arbeitet, so dass man bei dergleichen dicken Schnitten nur die eine oder andere Ebene, die der oberen Seite oder die der unteren Seite, niemals beide zugleich deutlich sieht; dann überzeugt man sich durch Einstellen, dass man es nicht mit zwei nebeneinanderliegenden Grenzflächen zu thun hat, sondern mit einer schief verlaufenden Trennungsfläche, deren Durchsehnitt sieh beim Hinauf- und Herunterschrauben des Mikroskops im Sehfelde verschiebt.

Auf die Substantia propria corneae folgt die Deseemet'sche Haut. Diese ist eine glasartige, structurlose Mombran. Sie ist so gleichmässig durchsiehtig, dass, wenn ein Lappen von ihr unter dem Mikroskope liegt, der das halbe Sehfeld einnimmt, man nicht weiss, auf welcher Seite der Schnitt liogt, und auf welcher Seite kein Object vorhanden ist. Nur auf Schnitt- und auf Rissflächen sicht man eine leichte Streifung, welche auf einen lamellösen Bau schliesson lässt. Beim Menschen bringt man sie gewöhnlich nur in kleineren Stücken herunter, die, wenn sie etwas grösser sind, sieh krümmen und einrollen, in ähnlicher Weise wie ein Papier, das längere Zeit zusammengerollt gewesen ist. Bei manchen Thieren aber, beim Kaninchen und noch mehr beim Hasen, kann man sie durch Maecration als Ganzes darstellen. Sie wurde unter versehiedenen Namen besehrieben: als Membrana Descemetii, Membrana Demoursi, Membrana Duddeliana, Membrana humoris aquei u. s. w. Wenn man sie nach ihrem Entdecker nennen will, muss man sie Membrana Descemetii nennen, weil sie Doscemet zuerst und richtig beschrieben hat. Den Namen der Membrana humoris aquei hat man ihr irrthümlicher Weise gegeben, indem man glaubte, dass sie die ganzen Augenkammern auskleide und den Humor aqueus absondere. Es hing das mit gewissen Vorstellungen zusammen, nach welchen die Flüssigkeiten, welche sich in den serösen Höhlen befinden, von den Hänten, die diese Höhlen begrenzen, durch eine eigene specifische Thätigkeit abgesondert werden sollten. Wir wissen aber heutzntage, dass es nieht die seröson Häute als solche, sondern vielmehr die Blutgefässe sind, welche in dem durch ihre Wandungen gedrungenen Plasma das Material zu solchen Flüssigkeiten hergeben. Wenn es aber eine Haut gibt, die ungeeignet würe, Flüssigkeiten abzusondern, so ist es gowiss die Descemet'sche Haut, weil sie fester, widerstandsfähiger, undurchgängiger ist, als irgend eine Membran des mensehlichen Körpers. die Linsenkapsel etwa ausgenommen. Man kann mit mehr Wahrscheinlichkeit sagen, dass ihr wesentlicher Nutzen darin besteht, dass sie die hintere Fläche der Cornea mit einer für wässerige Flüssigkeiten schwer durchgängigen Schichte bekleidet und so die Infiltration des Humor aqueus in die Cornoa beschränkt. Ihre Widerstandsfähigkeit zeigt sich auch bei Geschwürsbildungen. Wenn ein trichterförmiges Gesehwür schon die ganze Substantia propria corneae durchbrochen hat, sieht man noch im Grunde des Geschwürs die Descemet'sche Membran erhalten, so dass sie wie eine helle, durchsiehtige Perlo im Grunde des Geschwürs steht und erst nach längeror Zeit durchbrochen wird. Forner zeigt sie sieh sehr widerstandsfähig gegen Reagentien und widersteht dem Koehen lange Zeit. Sie

Hornhaut. 111

bekleidet, wie gesagt, die Rückseite der Cernea, geht aber nicht auf die Iris über, sendern hert an der Grenze der Selera mit einem zugesehürften Rande auf, der sich zwisehen diese und den an ihr angehefteten Ciliartheil der Iris einschiebt und an dessen Inuenseite sich der später zu beschreibende Musculus tenser chorioideae ansetzt. Nach innen ist sie mit einem einschichtigen Pflasterepithel bekleidet, das aus einer einfachen Lage durchsichtiger Zellen mit stark prominirenden Kernen besteht. Dieses Epithel der Descemet'sehen Haut setzt sieh auf die Iris fort und geht in die oberste Lage der Zellen über, welche die Iris nach verne zu überkleiden.

Die Nerven der Cornea kommon von den Ciliarnerven und treten ringsum am Rande der Hornhaut als kleine Stämmehen ein. Sie verzweigen sich in der ganzen Ausdehuung derselben und scheinen in zweierlei Weise zu endigen. Zunächst in der Tiefe der Cornea. Hier hat Kühne auf ein eigenthümliches Verhalten der Nerven zu den Hornhautkörpern aufmerksam gemacht. Er fand, dass diese, wenn sie ihre Fortsätze ausgestreekt hatten, durch letztere wenigstens theilweise mit den Enden der Nervenfasern in Verbindung standen, Reizte er die Nerven, so zogen die Cerneakörperchen ihre Fortsätze ein und standen nun nicht mehr mit den Nervenfasern in Verbindung, so dass hier kein wirkliches Zusammenhängen, sendern nur eine Aneinanderlagerung von Fortsätzen und Nervenfasern stattfindet und doch eine Uebertragung der Erregung, wenn man nicht ctwa annehmen will, dass die Verbindung vorher eine wirkliche war und durch die plötzliche Contraction zerriss. Mit der andern Art der Endigung der Nervenfasern sind wir in neuerer Zeit durch die Untersuchungen von Cehnheim bekannt gemaeht werden. Er fand an Goldpräparaten, dass in der eberen Schichte der Substantia propria corneae ein dichter Plexus von sehr feinen marklosen Fasern liege, die sich nach rückwärts bis zu den schon früher bekannten tieferliegenden Fasern verfolgen liessen. Von diesem dringen sehr feine marklose Fäden nach aufwärts zwischen die Epithelzellen, um eben zwischen denselben blind zu endigen. Obgleich diese Nervenendigungen niemals im frischen Zustande, sondern nur an Vergeldungspräparaten gesehen worden sind, so muss man doch das für sie geltend machen, dass sie nach riickwärts bis zu den seit längerer Zeit bekannten und unzweifelhaften Nervenfasern der Hornhaut verfolgt wor-

Blutgefässe hat nur der Randtheil der Cornea. Sie kommen von der Conjunctiva und überschreiten den Rand der Cornea an beiden Seiten etwa um 1 Mm., von uuten her etwa um 1½ Mm., und von oben her etwa um 2 Mm. Es entsteht dadurch ein gefässfreies Feld auf der Cornea, welches seiner Gestalt nach einer Ellipse mit horizontal liegender grosser Axe nahe kommt. Am Rande dieser Ellipse endigen die Blutgefässe mit arkadenförmigen capillaren Schlingen. Man hat der übrigen Hornhaut noch ein System von feineren Gefässen, welches von den Capillargefässen aus gespeist werden soll, zugeschrieben, ein System von so feinen Gefüssen, dass in sie keine Blutkörper eindringen, sondern nur Plasma. Ein selches existirt hier nicht. Man glaubte die speisenden Capillaren in feinen radial verlaufenden und anscheinend blind endigenden Gefüssen am Hornhautrande zu sehen. Aber diese sind nichts anderes als die radial verlaufenden Schenkel der Endschlingen. Wenn man dergleichen Injectionen im frischen Zustande untersucht, so findet man nech Blutkörperehen im Verbindungs-

112 Sclerotica.

theile zweier solcher Schonkel angesammolt. Diese Bilder ontstehen dadurch, dass die Injectionsmasse von boiden Seiten eine Portion Blut zwischen sich eindrängt und nun eben nicht die ganze Schlinge erfüllen kann.

Man hat sieh vielfach auf die pathologischen Erscheinungen berufen und gesagt, es müssten normaler Weise in der Hornhaut Gefässe vorhanden sein, weil diese bei Entzündung derselben so rasch erscheinen. Diese Beweisführung hat aber heutzutage keinen Werth mehr, seit man die Geschwindigkeit kennt, mit welcher sich pathologische Gefässe bilden können. Früher als man sich noch der erstarrenden, körperlichen Injectionsmassen bediente, kounte man glauben, dass hier in der That ein feines Gefässnetz sei, welches nur äusserst schwer injicirt wird. Heutzutage aber, we wir mit Injectionsmassen, die keine festen Körper enthalten, mit Carmin, löslichem Berlinerblau u. s. w. injiciren, können wir mit Sicherheit sagen, dass hier keine Gefässe verhanden sind, da an gesunden Augen sich die Gefässgrenze immer in ein und derselben Weise darstellt.

Lymphgefässe sind auch in der Cornea beschrieben worden. Es ist keine Frage, dass, wenn man einen Einstich macht und eine gefärbte Masse hineintreibt, mittelst derselben ein System von interstitiellen Gewebsräumen zwischen den Fasern der Cornea erfüllt wird. Es sind dies dieselben interstitiellen Gewebsräume, in welchen die Corneakörperchen theils liegen, theils ihre Wanderungen vollziehen, erweitert und vermehrt durch den Druck der Injectionsmasse. Von wirklichen Lymphgefässen kann aber hier keine Rede sein, schon deshalb nicht, weil hier keine Blutgefässe vorhanden sind, und bekanntlich die Lymphgefässe immer nur die Kanüle darstellen, die das in den Capillaren überflüssig ausgeschiedene Plasma zurückführen.

## Die Sclerotica.

Die Sclerotica ist eine fibröse Membran. Sie ist am dicksten am hinteren Umfange des Auges, verdünnt sich dann gegen den Aequator des Augapfels hin und dann noch wohr unter den Ansätzen der geraden Augenmuskeln; dann verdickt sie sich wieder, indem die Fasern von den Sehnen der geraden Augenmuskeln nach vorne und nach den Seiten hin in sie ausstrahlen und so gewissermassen, indem sie sich mit den Seleroticafasern verflechten, eine neue Schicht bilden. Diese vordere Verdickung, welche die Sclera unter Mitwirkung der Sehnen der geraden Augenmuskeln erfährt, ist als eigene Membran, als die sogenannte Tunica innominata Columbi beschrieben worden. Sie stellt aber keine solche dar, sondern lässt sich nur gewaltsam mit dem Messer ablösen. Die Sclera ist verhältnissmässig gefässarm und enthält unter ihrer inneren Oberfläche ein ziemlich weitmaschiges Notz von Capillaren. An der Eintrittsstelle des Schnerven findet sich ein schon Haller bekannter arterieller Gefüsskranz, der zahlroiche Aeste in das Bindegewebe sendet, welches die einzelnen Bündel der Sohnervenfasern von einander trennt. An der inneren Seite der Sclera hat man eine Lamina fusca scleroticae unterschieden. Unter diesem Namen sind aber zwei verschiedene Dinge beschrieben worden. Bei vielen Thieren hat die innere Partie der Selera selbst Piguentzellen, so dass die innere Oberfläche dersolben gefürbt ist; und das hat man als Lamina fusca seleroticao beschrieben. Andererseits aber befindet sieh

zwischen der Chorioidea und der Sclera ein zartes, bei brünetten Menschen pigmentirtes Gewebe, das seinem histologischen Charakter nach dem Stroma der Chorioidea gleich ist, das aber häufig der Sclera fester anhaftet als der Chorioidea, so dass es, wenn man in der gewöhnlichen Weise die Sclera von der Chorioidea abtrennt, als ein weicher, gefürbter Ueberzug auf der Innenfläche der Sclera bleibt. Auch dieses Gewebe ist mit dem Namen der Lamina fusca scleroticae bezeichnet worden.

Die Sclera ist bald mehr kugelförmig, bald bildet sie ein schiefliegendes Ellipsoid, das man sich durch Umdrehung einer Ellipse um ihre kleine Axc entstanden denken kann: seltener bildet sie ein schiefliegendes Ellipsoid, das man sich durch Umdrehung einer Ellipse um ihre grosse Axe entstanden denken kann. Letzteres kommt bei den sehr langen Augen vor, die wir später als die sehr kurzsichtiger Iudividuen kennen lernen werden. Man sagt gewöhnlich, dass sie nach vorn mit der Cornea in der Weise verbunden sei, dass die Cornea wie ein Uhrglas in eine Uhr in sie eingesetzt sei. Das ist aber nicht ganz richtig. Das Uhrglas ist in die Uhr mittels eines eigenen Falzes eingefasst, und dem entsprecheud sprach man auch von einem Falze der Sclera, in welchen die Cornea eingesetzt sei. Ein solcher Falz aber existirt nicht, sondern die Grenze zwischen Cornea und Sclera läuft von vorne nach hinten geradlinig fort und zwar an den Seiten ziemlich der Augenaxe parallel, oben und unten aber gegen diese geneigt und zwar in der Weisc, dass sie sich nach vorn zu derselben nähert, uach rückwärts sich von derselben entfernt. Die vordere Ansieht der Hornhaut stellt deshalb eine querliegende Ellipse dar, während sie von riiekwärts kreisförmig erscheint. Bei diesem theilweise schrägen Verlaufe zwischen Cornca und Sclera kann man bei der betrüchtlichen Dicke der Häute schon in einiger Entfernung von der äusserlich sichtbaren Grenze zwischen Cornea und Sclera ein Iustrument durch die letztere bringen und gelangt mit demselbeu doch noch in die vordere Augenkammer. Erst wenn mau noch weiter uach rückwärts eiugeht, kommt mau in die hintere Augenkammer und zum Linsenrande. Die Descemet'sche Haut hört an dieser Stelle, wie erwähnt, mit einem zugeschärften Raude auf. Unmittelbar an der Grenze der Cornea, aber noch iu der Substanz der Selera liegt der sogenanute Canalis Schlemmii. Schlemm fand an Erhängten einen mit Blut gefüllten Ring, der die Peripherie der Coruea umfasste. Er untersuchte deuselben näher und fand, dass er iu jedem Auge vorhanden, nur nicht stets mit Blut gefüllt sei, dass man ihn aber an jedem Auge mit Quecksilber füllen könne. Er beschrieb diesen Ring, der schon früher gesehen, aber mit dem später zu beschreibendeu Caualis Fontanae, dann auch mit dem Circulus venosus Hovii verwechselt war, als einen venösen Sinus, der die Coruca umfasse, und dieser Sinus ist uach ihm der Canalis Schlemmii genaunt worden. Er ist aber kein einfacher Sinus im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern er besteht, wie spätere Untersuchungen gezeigt haben, aus mehrereu Venen, die sich zu einem ringförmigen Plexus vereinigen und die Peripherie der Cornea umfassen.

#### Die Tunica uvea.

Die Tunica uven kann räumlich eingetheilt werden in die Blendung, in den Ciliartheil (Corpus ciliare) und in die Chorioidea im engereu Brücke Vorlesungen. II.

114 Tunica uyea.

Sinne des Wertes. Wenn man sich von dem Aufbaue der Uven eine Verstellung maehen will, so fängt man am besten mit der Beschreibung der Gefässe an, die hier einen grösseren Bruchtheil der Gesammtmasse als bei den meisten andern anatomischen Gebilden ausmachen. Erst durch eine ausgezoiehnete von Leber im Ludwig'sehen Laboraterium ausgeführte Arbeit haben wir eine richtige Einsicht in die Anordnung derselben und in den Blutlauf des Augapfels erhalten.

Man muss dreierlei arterielle Zuflüsse unterscheiden. Erstens die Arteriae ciliares posticae breves, kleine Stämmehen, die etwa zwanzig an der Zahl am hinteren Pele des Auges und im Umkreise des Sehnerven die Sclora durchbohren, in die Chorioidea eintreten, sich in derselben verbreiten und ein reiehes, dichtes Capillarnetz bilden, welches die innerste Schichte des Gofässgerüstes bildet. Die Capillaren liegen also hier nach innen von den Arterien und Venen. Zweitens muss man die Arteriae ciliares posticae longae (Fig. 18 l) unterscheiden, die zwei an der Zahl, die eine an der Schläfenseite, die andere an der Nasenseite nach vorwärts



gehen, sieh, wenn sie im Ciliartheile der Chorieidea angelangt sind, gabelförmig theilen und mit ihren Aesten einen Kranz bilden, indem diese miteinandor anastomosiron. Dieser Kranz umfasst die Iris und heisst der Circulus iridis arteriosus major (Fig. 18 a, a). Von diesem gehen Aeste in den Ciliartheil dor Chorioidea, in den später näher zu besehreibenden Spannmuskol und in die Ciliarfortsätze. Ein anderer Theil der Aeste geht in die Iris. Die dritte Art der arteriollen Zuflüsse besteht in kleinen

Fig. 18 und 19 nach Leber.

115

Aesten, die sieh von den Augenmuskelarterien abzweigen, die Selera in ihrem vorderen Theile durehbohren (Fig. 19 c—c) und ihr Verbreitungsgebiet theils im Ciliartheile der Chorioidea, theils in der Iris haben. Diese Gebilde haben also zweifaehe arterielle Zuflüsse, die einen durch die Arteriae eiliares posticae longae, die anderen durch die Arteriae eiliares

antie ae. Die Arterien der Blondung bilden nahe dem Pupillarrande einen zweiten Anastomosenkranz, den Cireulus iridis arteriosus minor (Fig. 18 n, n). Das Venenblut, das aus dem vorderen Theile der Uven zurückgeführt wird, hat verschiedene Abflüsse. Es geht theils durch Venen ab, welche als Venae eiliares antieae bezeichnet werden, am vorderen Theile des Auges durchbehren und mit den Venen des



Canalis Schlemmii, die aber koin Irisblut aufnehmen, zusammenhängen: theils fliesst es durch die Venennetze der Processus eiliares, Fig. 18 p, Fig. 19 b, die der Hauptsache nach von den Irisvenen gespeist werden, aber auch etwas Blut aus dem nach aussen von ihnen liegenden Spannmuskel aufnehmon. Diese Venennetze, welche das eigentliche Gerüst der Ciliarfortsätze bilden, sind, 70 bis 72 an der Zahl, zwisehen die Falten der Zonula Zinnii eingesenkt. Aus ihnen verlaufen die Venen in kleinen, parallel neben einander liegenden Stämmen nach rückwärts bis zur Ora serrata retinae, wo (boi e Fig. 18) das Capillarnetz der Chorioidea beginnt. Sie nehmen dessen Blut auf und setzen sieh zu grösseren Aosten (Fig. 18 d) zusammon, die in bogenförmigem Verlauf in sechs, bisweilen auch nur in fünf oder vier Stämme zusammenfliessen, so dass springbrunnenförmige Gefässfiguren ontstohen. die sehon mit blossem Auge und ohne Injection als solche kenntlich sind. Das sind die Vasa vortieosa Stenonis, so genannt nach dem dänisehon Anatomen Stenson. Diese also führen, indem sie nieht weit hinter dem Aequator die Sclerotiea durehbohren, den bei weitem grössten Theil des Venenblutes der Uvea aus dem Augapfel ab.

Die Tunica uvea enthält drei Muskeln. Erstens den M. tensor ehorioideae, der mit einer Insertion, die aus vorzweigtem, netzförmigem Bindegewebe gebildet, am Rande der Deseemet'schen Haut befestigt ist. Die Fasern laufen nach rückwärts und setzen sieh an die Chorioidea an. Es sind glatte organische Muskelfasern. Wenn sich diese Fasern contrahiren, so ist es begreiflich, dass sie die Chorioidea um die Retina und den Glaskörper anspannen müssen. Ich habe deshalb diesen Muskel Tensor ehorioideae benannt. Er wird in noueror Zeit auch als Ciliarmuskel bezeiehnet. Gegen diesen Namen ist einzuwonden, dass er insofern zu Verweehslungen Anlass geben kann, als man früher irrthümlicher Woise Muskeln in den Ciliarfortsätzen angenommon hat, die zur Linse gehen sollten und diese vermeintlichen Muskelfasern mit dem Namen des M. eiliaris bolegte. Später ist von Heinrich Müller noch eine tiefere Schieht des Tensor beschrieben worden, die eirculär verlaufen soll. In neueror Zeit sind abor gegen diese Angabe Zwoifol erhoben. Es ist sichor, dass die

116 Tunica uvea.

Fasern der tieferen Schichte weniger gerade von vorn nach hinten verlaufen, als die der oberflüchlichen; ob aber eine wirkliche circulüre Schicht existirt, ist nicht gewiss. Man hat dies aus den zahlreichen Querschnitten von Muskelfasern geschlossen, die man in der Tiefe sah. Nun bekommt man aber leicht von schräg verlaufenden Muskelfasern Querschnitte, und ausserdem geschieht es bei der Weichheit der Gebilde, dass, wenn die oberflächlichen Fasern sich etwas zusammenziehen, die tiefer liegenden sich im Zickzack biegen, und dadurch Querschnitte entstehen. Es ist nun in neuerer Zeit angegeben worden, dass man bisweilen glückliche Schnitte erhalte, auf denen gar keine Querschnitte von Muskelfasern zu sehen sind. Wenn sich dies bestätigt, so muss man sagen, dass ein solches Präparat, an dem keine Querschnitte in der Tiefe zu sehen sind, mehr beweist, als zahlreiche andere, in welchen diese Querschnitte in der Tiefe sich zeigen.

Der zweite Muskel ist der Sphineter pupillae; der als ein Band von etwa 1 Mm. Breite die Pupille umgibt und hier abgesehen von der hinteren Pigmentlage sich durch die ganze Iris erstreckt. Von ihm aus lässt sich der viel ausgedehntere, aber viel dünnere M. dilatator pupillae vorfolgen. Dieser inserirt sich einerseits am Sphineter pupillae, andererseits an der Verbindung des Margo ciliaris Iridis mit dem Ciliartheile der Chorioidea. Er bildet eine dünne radiale Lage, die nach hinten von den Blutgefässen, aber nach vorn von der hinteren Pigmentbekleidung

der Iris liegt.

Das Stroma, in welches alle diese Gebilde eingelagert sind, ist sowohl bei der Chorioidea als bei der Iris verzweigtes Bindegewebe. Die braunen und die schwarzen Augen sind solche, in denen dieses Stroma pigmentirt ist, die blauen sind solche, bei denen dieses Stroma nicht pigmentirt ist, wo deshalb das durchscheinende Gewebe der Iris als ein trübes Medium vor einem dunklen Hintergrunde, vor der hintern Pigmentbekleidung der Iris, liegt. Da dieses Stroma sein Pigment erst im extrauterinen Leben bekommt, so werden alle Kinder mit blauen Augen geboren, wie dies schon Aristoteles gewusst hat. Er sagt: Alle Kinder werden mit dunkelblauen Augen geboren und erst später bekommen sie braune oder hellblaue Augen. Das letztere ist ebenfalls ganz richtig. Die Augen werden heller blau, weil die Masse des trübenden Gewebes sich vermehrt, und deshalb eine grössere Menge Lichtes reflectirt wird, als dies beim Neugebornen der Fall ist. - Dieses verzweigte Bindegewebe bildet einen dichten Filz, so dass namentlich in der Chorioidea des Erwachsenen es kaum noch möglich ist, die einzelnen Zellen mit ihren Fortsätzen von einander zu isoliren. Man kann aber bei schwach pigmentirten Augen sehr gut einzelne stark pigmentirte Zellen mit ihren Ausläufern in der schwächer pigmentirten Umgebung wahrnehmen.

Das Innere der ganzen Chorioidea ist von einer Schicht von Zellen ausgekleidet, welche ihrer Entwicklung nach schon zur Retina gehört, anatomisch aber zur Chorioidea gerechuet wird. Sie ist in allen Augen mit Ausnahme derer von Albinos pigmentirt. Es ist dies die sogenannte innere Pigmentauskleidung der Chorioidea. Sie besteht aus sechseckigen, sehr regelmässigen Zellen, die mit körnigem Pigmente erfüllt sind und in welche die äussersten Elemente der Retina, die Stäbehen und Zapfen, eingesenkt sind. Nach den Untersuchungen von Ant. Frisch wird das Pigment erst nach dem Tode rundkörnig oder, wie es oft abgebildet wird,

Tunica uvea.

nierenförmig. Im Leben stellt es scharfkantige Gestalten dar, oft prismenoder schienenförmig, die sich in die Zwischenräume zwischen den Enden
der Retinastäbehen einschieben. Die Zellon setzen sich nach vorne zu
fort, werden im Ciliartheile der Chorioidea mehr platt und geschichtet,
überziehen die Processus ciliares, und das Lager erreicht seine grösste
Dicke an der hinteren Seite der Iris, wo es sich bis zum Rande derselben
fortsetzt. Es ist in diesem ganzen Verlaufe pigmentirt, nur auf den
Firsten der Ciliarfortsätze ist es bei Erwachsenen nicht pigmentirt. Wenn
man deshalb das Auge eines Erwachsenen durchschneidet und die vordere
Hälfte desselben von rückwärts ansieht, so sieht man um die Linse herum
einen weissen Strahlenkranz, der durch die nicht pigmentirten Firsten der
Ciliarfortsätze hervorgebracht wird. Bei neugebornen Kindern ist dies
nicht der Fall.

Die Nerven der Tunica uvea sind die Ciliarnerven. Sie durchbohren die Sclerotica in vierzehn, selten weniger, häufig mehr Stämmen an ihrer hinteren Hemisphäre in der Richtung von hinten nach vorn, so dass sie häufig in einer Länge von drei bis vier Millimetern in derselben verharren. Der grösste Theil derselben nimmt seinen Ursprung aus dem Gangl. ciliare, durch das sämmtliche motorische Fasern für das innere Auge gehen, während demselben ein Theil der sensiblen durch die N. ciliares longi aus dem Nasociliaris zukommt. Die auf und in dem Gewebe der Chorioidea nach vorn verlaufenden Ciliarnerven verzweigen sich im Ciliartheil, zumeist im Spannmuskel der Chorioidea, dann in der Iris und in der Hornhaut.

Die Tunica uvea ist mit dem Rande der Descemet'schen Haut und der Sclera durch die Insertion des Spannmuskels der Chorioidea verbunden und andererseits gehen nach vorne von dieser Fasern von dem Gewebe der Iris an die Descemet'sche Haut, so dass, wenn man die Iris etwas anspannt, diese Fasern, über welche das Epithel hinübergeht, sich in kleinen Riffen anspannen. Die gestreifte Verbindung, die auf diese Weise entsteht, ist das sogenannte Ligamentum iridis pectinatum. Zwischen diesen Verbindungsstellen, zwischen der Uvea einerseits und der Cornea und Sclera andererseits ist mehrfach ein Kanal unter dem Namen des Canalis Fontanae beschrieben worden. Der eigentliche Canalis Fontanae, d. h. das, was Fontana an Ochsenaugen als solchen beschrieben hat, existirt im Menschenauge nicht. Beim Menschenauge liegen die Befestigung der Iris an die Cornea und die Insertien des Tensor chorioideae unmittelbar nebeneinander. Beim Ochsenauge dagegen besteht eine Verbindung zwischen Iris einerseits und Cornea und Sclera andererseits, und dann kommt erst nach einer Strecke die Insertion des Tensor chorieideae, welche die zweite Verbindung der Uvea und der Sclera darstellt. Zwischen diesen beiden Verbindungen liegt nur lockeres Chorioidealstroma, so dass man, wenn man Quecksilber hineinlaufen lässt, einen ringförmigen Raum erfüllen kann, dor nach innen von der Uvea, nach vorn von der Verbindung der Iris mit der Cornea, nach hinten von der Verbindung des Tensor chorioideae mit der Sclera und nach aussen ven der Sclera begrenzt ist. Dieser Raum war es, welchen Fontana in einem Briefe an den Anatomen Murray als einen von ihm neuentdeckten Kanal beschrieb. Dieser Kanal wurde mit dem Canalis Schlemmii verwechselt, indem man Schlemm, als er seinen Kanal beschrieb, den Vorwurf machte, dass derselbe nichts 118 Tunica uyea.

sei, als der längst bekannte Fontana'sche Kanal. Das ist aber unrichtig, denn der Sehlemin'sche Kanal ist ein ringförmiger Venenplexus, welcher in der Sclera liegt, während der Fontana'sche Kanal kein Venenplexus ist und auch kein Sinus, und nicht in der Sclera liegt, sondern zwischen der Sclera und der Uvea. Der Canalis Fontanae ist ferner mit dem Circulus venosus Hovii verwechselt worden. Dieser ist aber erstens vom Canalis Fontanae gänzlich verschieden, und zweitens ist der Circulus venosus Hovii im mensehlichen Auge gar nicht verhanden. Dieser Circulus venosus Hovii, der in der berühmten Dissertation von Hovius de circulari motu in oculis besehrieben wurde, ist nichts anderes als eine grosse Venenanastomose zwischen den Aesten der Vasa vorticosa, die den hinteren Rand des Tensor chorioideae umfasst, während der wahre Canalis Fontanae nach vorn vom Tensor Chorioideae liegt.

Ausser ihrer Verbindung mit der Selera und Cornea hat die Uvea noch eine Verbindung mit der Zonula Zinnii, die darin besteht, dass die Ciliarfortsätze in den Falten der Zonula Zinnii stecken und mit denselben verklebt sind. Da andererseits die Zonula Zinnii sich an die Linsenkapsel ansetzt, so ist hiemit eine indirecte Verbindung zwischen der Linsenkapsel und der Tunica nvea hergestellt. Es ist aber unrichtig, wenn behauptet wird, dass die Ciliarfortsätze selbst bis an die Linse heranreichen. Es ist dies an der Leiche nicht der Fall und auch nicht im Leben. Man kann sich davon überzeugen an Albinos, d. h. an solchen Individuen, bei welchen mit den übrigen sonst mehr oder weniger pigmentirten Geweben die Uven und ihre Auskleidung nicht pigmentirt, und deshalb durchscheinend sind, so dass die Augen durch die Farbe des Blutes roth erscheinen. Bei diesen kann man bei passender Beleuchtung durch die Iris hindurch erstens den Rand der Linse und zweitens auch die Enden der Ciliarfortsätze sehen. Professor Otto Becker hat mir einmal einen solchen Albino vorgestellt, den er selbst bereits untersucht hatte, und bei dem man sich mit Leichtigkeit überzeugen konnte, dass sowohl bei der Accommodation für die Nähe, als auch beim Sehen in die Ferne, kurz unter allen Umständen immer noch ein kleiner Raum zwischen den Enden der Ciliarfortsätze und der Linsenkapsel blich.

Dagegen ruht die Iris mit ihrem Pupillarrande auf der Linse auf, wie dies in dem bekannten Augendurchschnitte von Arlt dargestellt worden ist, und schleift bei ihren Bewegungen auf der Oberfläche der Linse. Damit hängt die Ruhe und die Regelmässigkeit ihrer Bewegungen zusammen, denn bei Augen, bei welchen die Linse aus ihrer Lage gebracht oder extrahirt ist, sieht man nicht selten die Iris schlottern, kleine wellenförmige Bewegungen an ihrem Pupillarrande ausführen. Mit dem Schleifen des Pupillarrandes auf der Linse hängt es auch zusammen, dass, wenn die Iris sich contrahirt, der Pupillarrand etwas nach vorn geht, und, wenn die Pupille sich erweitert, der Pupillarrand etwas zurückgeht. Es ist dies die natürliche Folge davon, dass die vordere Fläche der Linse convex ist. Man kann sich von diesen Verhältnissen am besten durch ein kleines Instrument überzeugen, welches bereits von Petit angegeben wurde, das aber dann in Vergessenheit kam und in neuerer Zeit von Czermak wieder selbstständig erfunden wurde. Es besteht in einem kleinen Kasten mit rechtwinklig gegen einander gestellten Seitenwänden, die aus planparallelen Gläsern gemacht sind. An diesem Kasten fehlt die obere und

die hintere Wand, und die untere, die innere, für die Nasenseite bestimmte, und die äussere, für die Sehläfenseite bestimmte sind se ausgesehnitten, dass das Instrument an Wange und Schläfe genau angelegt werden kann. Dieser Kasten wird fost angedrückt und mit Wasser gefüllt, dann kann man von der Seite hineinsehen und sieht nun die verdere Kuppe der Linse und die auf derselben schleifende Iris in ihrer natürliehen Lage. Dass man die Iris und die Linsenkapsel ehne ein selches Instrument nieht in ihrer natürliehen Lage sieht, beruht ja darauf, dass die Cernea eine eenvexe broehende Oberfläche hat. Da nun aber der Humer aqueus näherungsweise die Dichtigkeit des Wassers hat, und andererseits die Cernea an ihrem Rande nur wenig dicker ist als in der Mitte und daher nahezu wie ein gekrümmtes Planglas wirkt; se sehen wir, wenn wir eine selehe Wasserschichte vor die Cornea gelegt haben, in welehe wir durch eine plane Oberfläche hinsehen, durch diese Wasserschiehte, indem dadurch die Breehung der eenvexen Oberfläehe der Cernea aufgeheben ist, die Theile in der Tiefe der verderen Augenkammer in ihrer wahren Lage. Man kann sieh dann überzeugen, dass die Iris bei mittlerem Stande der Pupille meist ziemlich eine Ebene bildet, dass, wenn die Pupille sich verengert, die Iris einen flachen abgestumpften Kegel nach vern bildet, und dass, wenn die Pupille sieh stark erweitert, der Pupillarrand der Iris sieh nach rückwärts begibt, bisweilen in solehem Grade, dass die Fläche der Iris vem Ciliarrande gegen den Pupillarrand hin deutlich nach rückwärts gekrümmt erscheint.

Eine Zeit lang glaubten Viele, dass die ganze hintere Oberfläche der Iris, nieht nur der Pupillarrand derselben, auf der Linse aufliege. Das ist aber nur bei neugebernen Kindern der Fall. Es ist deshalb nieht wahr, dass auch bei Erwachsenen eine hintere Augenkammer nieht existire. Es existirt eine selehe im alten Sinne des Wertes. Es ist nur keine se breite Cemmunication zwischen verderer und hinterer Augenkammer, als früher angenemmen wurde, als man nicht wusste, dass der Rand der Iris

auf der Oberfläche der Linse aufruht.

### Retina.

Wir kommen jetzt zur dritten Sehieht der Augenhäute, zu der Retina und zur Zenula Zinnii. Die Retina ist als die verdere, peripherisehe Ausbreitung des N. epticus anzusehen. Man kann sie aber nieht mit der peripherisehen Ausbreitung eines gewöhnlichen sensiblen Nerven vergleiehen, sendern man muss sie als einen Theil des Centralnervensystems anschen, der in ein Sinnesorgan, in das Auge hinein, vergeseheben ist. Demgemäss entsprechen auch die Nervenfasern des N. eptieus nieht den gewöhnlichen peripherischen Nervenfasern, sendern ihrer Besehaffenheit nach denen der weissen Substanz des Gehirns und Rüekenmarks.

Die Retina wird nach vorn durch die segenannte Ora serrata begrenzt. Hier hören die nervösen Elemente mit einem gezaekten Rande (Ora serrata) auf. Es setzt sieh aber nech eine Schicht von Zellen fert, welche zwisehen der Pigmentauskleidung der Chorieidea und der Zenula Zinnii liegt. Diese Zellensehicht, welche mit der embryonalen Anlage der Retina angehört, ist zu versehiedenen Zeiten als Pars eiliaris retinae beschrieben werden. Wir wissen aber heutzutage, dass diese Partie der

Netzhaut keino Lichteindrücke mehr empfängt, wir lassen deshalb die Netzhaut mit der Ora serrata endigen.

Die Retina selbst besteht aus felgenden Schichten. Erstens aus der segenannten Stübehenzapfenschicht Fig. 20, a. Die Stübehen sind palissadenartige, helle, durchsichtige Gebilde, welche sich nach dem Tede sehr bald veründern, namentlich wenn sie mit Wasser oder andern Flüssigkeiten in Berührung kemmen, sich krümmen, sich der Quere nach in



ls d c q p r a

plattenartige Stücke aufblättorn u. s. w. Sie sind mit ihren Enden in das Protoplasma und zwischen das Pigment der sechsckigen Zellen eingesenkt, die das Innere der Chorieidea auskleiden. Zwischen ihnen stehen andere Gebilde, die man mit dem Namen der Zapfen bezeichnot. Diese Zapfen, Coni, sind namentlich in ihrem unteren Theile dicker als die Stäbehen. Sio bestehen aus einem Innengliede, wolches in die nächstfolgende Schichte eingesenkt ist und sich mit Karmin roth färbt, und aus einem äusseren kenischen Glicde, welches sich mit Karmin nicht färbt, glasholl, durchsichtig und zwischen die Stäbehen eingeschoben ist, so dass das Ganze die Ferm einer sehr langen, dünnen Flasche erhält. Diese Zapfen sind nicht überall gleichmässig in der Netzhaut vertheilt. Sic sind in grösster Menge an der Stelle der Netzhaut verhanden, mit welcher wir am deutlichsten sehen und auf welcher wir deshalb die Gegenstände abzubilden suchen, die wir sehen wollen. Diese Stelle bezeichnen wir mit dem Namen des Centrum retinae. Sie ist im tedten Auge gekennzeichnet durch einen gelben Fleck, die Macula lutca oder Macula flava retinae, in dessen Mitte eine kleine Grube, die wir mit dem Namen der Fovea centralis retinac bezeichnen, liegt (Fig. 20. A). An dieser Stelle finden sich nur Zapfen, ohne dass Stäbehen zwischen sie eingeschlessen wären. Je weiter man sich aber von ihr entfernt, um se mehr Stäbehen treten auf und zwar zuerst nur ein einfacher Ring um jeden Zapfen, später in

grösserer Menge, so dass in der Gegend der Ora serrata nur noch einzelne Zapfen zerstreut in der Masse der Stäbehen stehen.

Die zweite Schicht ist die sogenannte äussere Körnerschicht, Fig. 20 r, die aus kernartigen Gebilden besteht, welche mit feinen Fäden zusammenhängen, die sich an das System von Fäden anschliessen, das in senkrechter Richtung, das heisst senkrecht auf der Oberfläche des Glaskörpers, die Retina durchzieht. Dann kommt eine Schicht, an der sich keine bestimmte Structur erkennen lässt, die im frischen Zustande durchsichtig ist, in der man nur feine radiäre Fäden durchgehen sieht, und die an in Chromsäure oder Müllerischer Flüssigkeit gehärteten Augen fein gekörnt

Fig. 20 ștellt einen Durchschnitt durch das Centrum retinae nach Max Schultze dar,

erseheint. Diese Schicht heisst deshalb die moleculäre Schicht (Fig. 20, p). Sie verdiekt sieh gegen den gelben Fleek bedeutend, und die Fasern, die sonst die Sehiehten der Retina senkreeht oder nahezu senkreeht durchsetzen, riehten sieh hier in der Weise sehief, dass, wenn man ihren Verlauf von aussen nach innen verfolgt, sie sieh immer mehr vom Centrum retinae entfernen (siehe Fig. 20). Unter dem Boden der Fovea eentralis verdünnt sieh diese Sehieht wie alle folgenden auf ein Minimum. Ihr folgt eine Lage, die wiederum aus kernartigen Gebilden besteht, die innere Körnersehieht (Fig. 20, q). Dann wieder eine ähnliehe moleeuläre, eine Zwisehensehieht (Fig. 20, c), und hierauf eine Lage von Ganglienzellen (Fig. 20, d) mit Fortsätzen, die mit Nervenfasern in Verbindung stehen. Dann folgt endlich die Ausbreitung dieser letzteren (Fig. 20, s). Sie hat eine sehr versehiedene Dieke je nach dem Orte der Retina, welchen man durchsehneidet. Begreiflicher Weise ist sie am dieksten unmittelbar an der Eintrittsstelle des Sehnerven. Je mehr sieh die Bündel von der Eintrittsstelle des Sehnerven entfernen, um so mehr Fasern finden ihre Endigung, und daher wird diese Sehieht um so dünner, je mehr man sieh der Ora serrata nähert. Es gibt aber noch eine andere Stelle der Netzhaut, an welcher sieh diese Sehieht der Retina auf ein Minimum verdünnt, und diese ist das Centrum retinae. Durch dieses geht keine einzige Sehnervenfaser, sondern sie laufen theils geradlinig, theils im Bogen zu derselben hin. Ein Theil der Fasern findet hier in der Fovea eentralis seine Endigung, und die andern umfassen bogenförmig das Centrum retinae, um in den mehr peripheriseh gelegenen Theilen ihre Endigung zu suehen. Da an dieser Stelle die Retina überhaupt verdünnt ist, und namentlieh hier keine zusammenhängende Fasersehieht existirt, so ist sie an dieser Stelle besonders zerreisslich, und man findet die Netzhaut deshalb an Leiehen nicht selten im Grunde der Foyea eentralis retinae mit einem kleinen Loehe durehbohrt. Diese Durehbohrung, die am Lebenden nieht existirt, ist das sogenannte Foramen Sömmeringii.

Die Retina ist im lebenden Zustande vollständig durehsiehtig. Man kann sieh davon überzeugen, wenn man irgend einem Thiere die Augenlider öffnet und ihm dann den Kopf unter Wasser taueht, so dass man ähnlich wie mit dem Petit'sehen Kästehen in das Auge des Thieres hineinsehen kann. Man kann sieh aber auch am lebenden Mensehen dureh den Augenspiegel davon überzeugen. Nach dem Tode wird die Retina trübe. Dass die Retina durehsiehtig sei, erfordert natürlich, dass die Sehnervenfasern ihr Mark verlieren, wenn sie einmal in die Retina eingetreten sind und sieh in derselben verbreiten. Das ist auch beim Mensehen normaler Weise der Fall. Bei manehen Thieren aber, z. B. beim Kaninehen und Hasen existiren zwei Faserbüsehel, die nach entgegengesetzter Riehtung ausstrahlen und aus markhaltigen und deshalb weissen Fasern bestehen. Beim Mensehen kommt dies als Anomalie vor, und bei solehen Mensehen hat deshalb der blinde Fleek, von dem wir später spreehen werden, eine grössere Ausdehnung und eine andere Gestalt, als im normalen Auge.

Die Blutgefässe der Retina verlaufen auf der Innenfläche derselben als Arteria und Vena eentralis retinae mit ihren Aesten. Auch die Hauptmasse des Capillargefässnetzes liegt auf der inneren Oberfläche der Schnervenfaserschieht; aber da, wo dieselbe noch diek ist, gehen auch kleine Aestehen und Capillaren in die Tiefe hinein, so dass sie die Schnerven-

122 Tunica retina

bündel umspinnen. Ueber die Schicht der Nervenfasern gehen die Blutgefüsse nicht hinaus.

Die Retina ist nach innen von einer glashellen Hant, der Membrana limitans Paeini (Fig. 20, l) begrenzt. Mit dieser steht ein grosser Theil der die Retina senkrecht durchsetzenden Fasern in Verbindung, die gegen dieselbe hin spitzbogenförmige Arkaden bilden, in deren Lichtung die Bündel der Sehnervenfasern eingebettet sind. Man hat diese Membrana limitans Pacini anch als Membrana limitans interna unterschieden, indem Max Sehultze an der äusseren Grenze der Körnerschiehte, zwischen ihr und der Stäbehenzapfensehicht auch eine festere Grenzsehieht unterschieden hat, welche er als Membrana limitans externa bezeichnete. Es muss aber bemerkt werden, dass diese Membran kein so selbstständiges und für sich abziehbares Gebilde darstellt, wie die Membrana limitans interna; man hat sie sieh vielmehr als ein Gitterwerk zn denken, das sich an erhärteten Netzhäuten durch seine Censistenz unterscheidet und durch dessen Maschenräume die einzelnen Elemente durchgesteekt sind.

Nachdem wir die histologischen Elemente der Netzhaut kennen gelernt haben, kommen wir zu der wichtigen Frage, welche Elemente es sind, die dem Lichte als erster Angriffspunkt dienen. Es ist schon von vornherein klar, dass dies nicht die Nervenfasern in ihrem Verlaufe sein können, da alles deutliche Sehen darauf bernht, dass anf der Netzhant Loealzeichen erzeugt werden, welche einzeln und gesondert zum Gehirne gebracht werden. Wenn aber dergleichen Loealzeiehen im Verlanfe einer Faser erzeugt werden könnten, so würden gleichzeitig verschiedene auf ein und dieselbe Faser fallen können, nnd es würde dadnrch eine Verwirrung der Eindrücke entstehen. Das Princip, nach welchem diese Eindrneke empfangen werden, muss das sein, dass sie zunächst anf mesaikartig angeordnete Gebilde übertragen werden, die einzeln entweder direct oder indirect mit den Sehnervenfasern in Verbindung stehen. Ein Versneh von Heinrich Müller, den wir später besehreiben werden, hat überdies gezeigt, dass der Angriffspunkt für das Lieht gar nicht anf der vorderen Seite der Netzhaut liegen kann, sondern dass er an der andern Seite, nahe der Chorioidea liegen muss. Er hat gezeigt, dass er in der Stäbehenzapfensehieht liegen mnss. Fragen wir nun da wieder, ob es die Stäbehen eder die Zapfen sind, welehe wir mit Wahrseheinlichkeit als diejenigen bezeiehnen können, die zunächst erregt werden, so m\u00fcssen wir sagen, dass es wahrscheinlieher ist, dass wir die Zapfen dafür in Ansprneh zn nehmen haben. In der Fovea centralis retinae sehen wir am deutlichsten, hier haben wir das feinste Unterscheidungsvermögen, also anf einem gegebenen Raume die grösste Summe von Leealzeiehen; hier aber befinden sich gar keine Stäbehen, sondern nur Zapfen. Je weiter wir zn den Seitentheilen der Netzhaut fortsehreiten, je mehr wir ins indirecte Sehen hineinkommen, um so mehr Stäbchen finden wir zwisehen die Zapfen eingelagert, und um se geringer wird auch unser Unterscheidungsvermögen. Man hat deshalb auch eifrig nach dem nervösen Zusammenhange zwisehen den Zapfen und den Sehnervenfasern geforscht, ist aber über die Art desselben nech nieht völlig einig. Die erste Verbindung eines Zapfens mit einer Nervenzelle beschrieb sehon im Jahre 1853 von Vintschgau, während man andererseits wusste, dass die Nervenzellen (Ganglienkugeln) Fortsätze aussenden, die mit den Sehnervenfasern in Verbindung stehen. Ob die

Stäbehen bei der Lichtpercoption direct betheiligt sind oder nicht, wissen wir bis jotzt nicht, aber das können wir sagen, dass auf alle Fülle ihre palissadenartige Gestalt und ihre mosaikartige Anordnung für das Sehen von Bedoutung ist.

Das deutliche Sehon kommt dadurch zu Stande, dass ein Lichtkegel von einer bestimmten Farbe ein einzelnes Nervonoloment erregt. Nun ist die Retina durchsichtig, er geht also durch das Norvenelemont hindurch, gelangt zur Chorioidea und wird hier beim Menschen zum grossen Theile durch das Chorioidealpigment absorbirt. Alles Licht wird aber hier nicht absorbirt, wie dies houtzutage aus den Augenspiegelbeobachtungen hinreichend bekannt ist, wo wir ja die Dingo im Augo nur vermöge des Lichtes sehen, das aus demselben zurückkommt. Noch viol mehr Licht wird aber boi manchen Thieren reflectirt z. B. bei den Katzen, Hunden, Schafen, Rindern u. s. w. Bei dieson liegt auf der pigmentirton Chorioidea zwischen dem Stroma derselben und dem Capillargefässnetz eine eigene Schicht, das sogenannte Tapetum oder die Membrana versicolor Fieldingii. Diese besteht bei den Carnivoren aus Zellen, bei Herbivoren aber und bei allen denjenigen Beutelthieren, welche ein Tapetum habon, aus Fasern. Bei allen diesen Thieren hat sie aber das gemein, dass sie Interforenzfarben gibt und eine grosse Menge von Licht reflectirt. Wenn man die Fasern des Tapetum des Rindos bei schwacher Vergrösserung unter das Mikroskop legt, so sieht man sie darunter im auffallenden Lichte in schönen Farben, und, wenn man das auffallende Licht abblendet und durchfallendes Licht macht, so sieht man in diesem die complementären Farben, zum Beweise, dass man es hier mit Interforenzfarben, mit sogcnannten Newton'schen Farben zu thun habe. Dieses Tapetum refloctirt also eine grosse Menge von Licht, und, wenn dieses Licht unregelmässig zerstreut auf die Netzhaut zurückkommen würde, so würde dadurch eine Verwirrung in den Eindrücken entstehen. Nun bilden aber die Stäbehen mit den zwischen ihnen liegenden Aussengliedern der Zapfen einen Apparat, vermöge dessen das Licht auf seinem Rückwege grösstentheils wieder durch das Nervenelement hindurchgohen muss, durch welches es hineingefallen Das beruht auf der totalen Reflexion.

Denke ich mir eine Trennungsfläche a b zwischen zwei Medien und errichte ich mir darauf eine Senkrechte c d und denke mir, ich hätte eine a

einfallendon Strahl f e, so ist i der Einfallswinkel. Wenn ich annehme, dass das zweite Medium dünner ist als das erste, so müssen die Strahlen vom Einfallslothe abgebrochen werden. Der Brechungswinkel r ist also grösser als der Einfallswinkel i. Nach der Fundamentalgleichung der Dioptrik ist  $\frac{\sin i}{\sin r} = c$ , wobei c eine Constante vorstellt. Da diese in unserem Falle kleiner als 1 ist, so muss beim Wachsen von i der  $\sin r$  schon gleich 1 werden, wenn

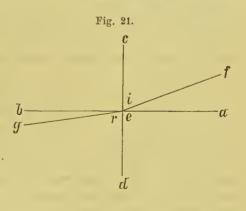

sin i noch kleiner als 1 ist. Wächst dann i noch weiter, so orhalten wir durch unsere Gleichung für sin r einen Werth, der grösser ist als 1. Nun gibt es aber keinen Sinus der grösser ist als 1, und unser Resultat

hat keinen anderen Sinn als don, dass hier kein gebrechener Strahl mehr existirt, sondern dass alle Strahlen reflectirt werden. Nimmt man ein leeres Reagirglas und taucht es in's Wasser, se erhült es einen metallischen Glanz. Das beruht darauf, dass eine sehr gresse Menge Lichtes wegen der schiefen Incidenz an der inneren Oberflüche, we es in die Luft übergolien sellte, reflectirt wird, eine Menge, die ähnlich gross ist wie die, welche ein metallischer Körper reflectirt. Die stabförmigen Körper nun sind stark lichtbreehend und sind von einander getrennt durch eine schwücher brechonde Zwischensubstanz. Diese trifft alles Licht, welches oinmal in einen solchen Stab eingetreten ist unter sehr schiefer Incidenz, os wird deshalb total reflectirt, os ist gewissormassen eingesporrt, und muss abgesehon von dem, was etwa nach dom Austritte am äussersten Ende zerstreut wird, auf demselben Wege zurück, auf dem es gekommen ist. Die Hauptmasso des zurückkommenden Lichtes goht also durch dasselbe Netzhautelement, das es schon auf dom Hinwege getroffen hat. Hieraus erklärt es sich, dass die Thiero mit einom Tapetum nicht nur nicht schlechter sehen als wir, sondern dass sie in der Dämmerung sogar viel besser sehen als wir. Beim Menschen kommt das Licht, das durch die Netzhaut hindurchgeht, grösstentheils nur einmal zur Wirkung. Bei diesen Thieren aber kommt eine viel grössere Menge Lichtes zurück. Dieses Licht, das zurückkehrt, verbrauchen sie ein zweites Mal, es muss also dieselbe Lichtmenge oine stärkere Erregung in ihrer Netzhaut hervorrufen, als dies bei Thieren der Fall ist, die kein Tapetum haben. Möglicherweise ist auch bei den Zapfen blos das Innenglied der eigentliche Angriffspunkt für das Licht, und das Aussenglied des Zapfens, das zwischen den Stäbehen steckt, ist vielleicht nur ein Theil des katoptrischen Apparates des Auges, der dazu dient durch tetalc Reflexion die Strahlen wicder auf dasselbe Element zurückzubringen, durch welches sie eingefallen sind.

## Zonula Zinnii.

Die Zonula Zinnii entsteht an der Ora serrata retinae, geht nach vorwärts, faltet sich wie eine Halskrause und setzt sich mit auf- und absteigenden Falten an die Linse an und zwar, wonigstens grösstentheils, an den vordoren Theil der Linse, indem die absteigenden Falten den grössten Kreis derselben wenig oder gar nicht überschreiten. In diese Falten sind, wie wir gesehen haben, die Ciliarfortsätze hineingesteckt, und da diese Falten sich andererseits wieder an der Linse befestigen, so ist dadurch eine Verbindung zwischen dem Ciliartheile der Cherioidea und der Linse gegeben.

Wenn man in die Zonula Zinnii, nachdem man die Ciliarfortsätze ausgerissen hat, eine kleine Ooffnung macht und von oben her mit einem Tubus Lnft einbläst, so fängt sich die Luft unter den Falten der Zonula und schlägt dioselben nach aufwärts. Dadurch entsteht ein Kanal, der nach oben Buckel hat wie eine Halskrause. Diesen Raum, der so mit Lnft gefüllt wird, beschrieb zuerst Petit und nannte ihn nach seinen Buckeln den Canal godronné. Heutzutage pflegt man ihn als den Canalis Petiti zu bezeichnen. Es muss aber bomerkt worden, dass dieser Raum in der Ansdehnung, wie man ihn hier darstellt, nicht im lebenden Auge vorhanden ist, sondern dass es erst möglich ist, ihm durch Lufteinblasen

Linse. 125

diese räumliche Ausdehnung zu geben, nachdem man die Ciliarfortsätze aus den Falten der Zonula ausgerissen hat. Solange diese darin stecken, existirt nur ein capillarer Raum zwischen den absteigenden Falten der Zonula und dem darunter liegenden Glaskörper.

Früher hat man die Zonula für eine continuirliche Membran gehalten, welche in der beschriebenen Weise in Falton gelegt sei. Aber schon im Frühjahro 1870 sind mir von Professor Vlacovitsch in Padua Präparate zugeschickt worden, an welchon man sehen konnte, dass Oeffnungen in der Zonula waren, so dass dieselbe aus Fasorn bestand, welche zur Linse hingingen und sich indem das Auge in Terpentinöl gehärtet worden war, in einzelne Stränge zusammengezogen hatten. Zu demselben Resultate ist auch Schwalbe gekommen, indem er fand, dass lösliches Berlinerblau, das er in die vordere Augenkammer einspritzte, in den Canalis Petiti eindrang. Nun fragt es sich: Wio ist es denn möglich, dass man doch die Zonula Zinnii als Ganzes aufblasen und dadurch den Canalis Petiti in der alten Weise darstellen kann, wenn sie kein Continuum ist, sondern aus einer Menge von radiären Fasern besteht? Man kann sich dies nur daraus erklären, dass die sehr feinen, radiären Fasern durch die anhaftende Flüssigkeit aneinander kleben und deshalo, solange sio nass sind, ein Continuum bilden, wenn aber das Auge in Terpentinöl gehärtet ist, ihre Continuität verlieren und sich in einzelne Bündel strangförmig zusammenziehen. Die Zonula führt uns zur Linse.

#### Die Linse.

Wir finden dieselbe als einen Rotationskörper, dessen vordere Fläche wir uns entstanden denken können durch Rotation einer Ellipse um ihre kleine Axe und deren hintere Partie wir uns entstanden denken können durch Umdrehung einer Parabel um ihre Axe, also als den Scheitelabschnitt eines Paraboloids. Die Linse im ongeren Sinne des Wortes ist von einer häutigen Kapsel, der Linsenkapsel eingeschlosson. Diese ist eine Glashaut, wie die Descemet'sche Membran und ist wie diese structurlos. Die Dicke ihrer vorderen Hälfte beträgt 0,008 bis 0,019 Millimeter, die der hinteren nur 0,005 bis 0,012 Millimeter. Sie hat an der vorderen Fläche ein Epithel, welches, wie wir später sehen werden, in innigem Zusammenhange mit der Art und Weise steht, wie sich die eigentliche Linsensubstanz erzeugt. Diese Linse im engeren Sinne des Wortes besteht aus sechskantigen Fasern, die so aufeinander gelagert sind, dass der kleine Durchmesser des sechseckigen Durchschnittes immer radial, also senkrecht auf die Schicht gestellt ist, während der grösste Durchmesser des Sechseckes immer in tangentialer Ebene liegt. Die einzelnen Sechsecke sind dabei so aneinander-

gelagert, dass sie alternirend, wie Bausteine, liegen. (Siehe Fig. 22.) Aus solchen Fasern ist nun die ganze Linse gewissermassen aufgewickelt. Die Art, wie dies geschieht, ist eine ziemlich complicirte. Man kann sich aber darin leicht eine Einsicht ver-



schaffen, wenn man sich einen Kreis vorstellt, in dem vom Mittelpunkto aus drei Strahlen so ausgehen, dass sie miteinander Winkel von 120° einschliessen. Der Punkt, von dem die Strahlen ausgehen, soll dom vorderen Pole der Linse entsprechen; wir bezeichnen ihn mit 0, und von da aus schreiben wir auf jeden Strahl in gleichen Abständen von einander und

126 Linse.

vom Nullpunkte die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5 auf. (Siehe Fig. 23.) Nun denkt man sich an der Rücksoite der Linse einen Punkt, der dem hinteren Pole der Linse ontspricht, von dem aus ebensoleho drei Strahlen aus-

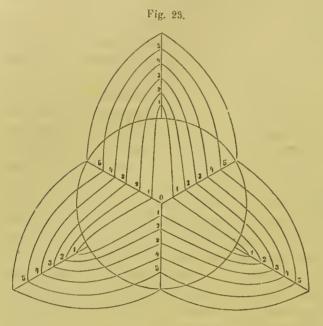

gehen, wie vom vorderen Pole, die aber mit den Strahlen an der vorderen Fläche in der Art alterniren, dass die Durchschnittspunkto des grössten Linsenkreises mit den Strahlen an der vorderen Fläche von den Durchsehnittspunkten eben dieses Kreises mit den Strahlen an der hinteren Fläche immer um eine Bogenweite von 600 abstehen. Auf die Strahlen der hinteren Fläehe sehreibt man nun ebenfalls die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, aber so, dass 1 am Rande und 5 am Pole der Linse steht und dann verbindet man durch gedachte Faserzüge jede

Zahl der vorderen Fläche mit der ihr zunächst liegenden gleichnamigen der hinteren Fläche. Dann erhält man die beistehende Figur, die in ihrem Kreisfelde die geometrische Projection der Faserung der vorderen Fläche gibt und deren drei Lappen nach rückwärts zusammengeklappt die Faserung der hinteren Fläche geben würden. So ist der Kern der menschlichen Linse angelegt, so die ganze Linse vieler Säugethiere. Beim Men-



schen wird der Bau der oberen Schiehten complieirter, indem diese drei Axen sieh zweimal verzweigen, so dass in der Regel 12 Endäste vorhanden sind, wie os Fig. 24 zeigt.

Am einfachsten sind die Linsen der Nagethiere: hier sind die drei Axen auf zwei redueirt, die zusammen eine gorade Linie bilden.

Denkt man sieh die Linse durchsehnitten, so bemorkt man, dass die Sehichten sieh, je mehr man nach innen kommt, der Kugelgestalt nähern. Es stellt Fig. 25 einen solehen Durchsehnitt dar.

Man bemerkt erstens, dass die vorderen und hinteren Oberflächen immer eonvexer werden, und zweitens, dass der Kern der Linse nicht in einer



Ebene liegt, die man sich durch den grössten Kreis der Linse gelegt denkt, sondern hinter dieser Ebene, so dass die Oberfläche, welche man sieh durch sämmtliche grösste Kreise der Linsensehichten gelegt denkt, nach hinten eonvex, nach vorne concav ist. Zugleich nimmt der Brechungsindex von aussen nach innen immer mehr zu. Die Substanz der Linse ist eben im Kerno am diehtesten, an der Oberfläche

am wenigsten dieht. Daraus folgt, dass das Lieht beim Eintritte in jede

neuo Sehieht von Neuem gebroehen wird, so dass es also, da diese Sehiehten ausserordentlieh dünn sind, nicht geradlinig hindurehgeht, wie durch eine Glaslinse, sondern einen krummlinigen Wog durch die Linse macht. Damit hängt os zusammen, dass die Linse eine viel kürzero Brennweite hat, als man ihr nach der Gestalt ihrer Oberflächen und nach ihrer mittleren Dichtigkeit zuschreiben sollte. Ja, sie hat sogar eine kürzere Brennweite, als sie haben würde, wonn sie homogen gebaut wäre und in ihrer ganzen Substanz den hohen Brechungsindex des Kernos hätte. Daher rührt es auch, dass die älteren Physikor, die sich mit der Berechnung der Brennweite des Anges beschäftigten, niemals zu einem brauchbaren Resultate gelangten, da sie immer herausbrachten, dass die Strahlen sieh erst hinter der Notzhaut zu einem Bilde vereinigen könnten, während doch die Beurtheilung des Sehprocesses dazu führte, dass die Strahlen sich in der Notzhaut zu einem Bilde vereinigen müssen.

# Der Glaskörper.

Der frische Glaskörper hat eine gallertartige Consistenz. Wenn man ihn aber zersehneidet und auf ein Filter legt, so tropft nach und nach alle Flüssigkeit ab, so dass nur ein ganz geringer Rest von fester Substanz übrig bleibt. Es fragt sich nun, da der Glaskörper offenbar ein Aggregat aus festen und flüssigen Theilen ist, wie die festen Theile darin angeordnet sind. Wenn man Augen sehr lange in Chromsäure liegen lässt, so werden im Glaskörper membranöse Schichton siehtbar. Bei den Haussäugethieren hat Hannover diese Schiehten concentrisch gefunden, so dass sie sich nach Art der Schalen einer Zwiebel übereinanderlegen. Beim Mensehen dagegen fand er membranöse Schichten, die radial gegen eine Linie gestellt waren, die man sich von vorn nach hinten im Glaskörper gezogen denkt. Die Membranen waren also hier in ähnlieher Weise, wie die Septa in einer Orange gestellt. Es ist nun orstens nicht wahrscheinlich, dass ein so fundamentaler Untersehiod zwischen den Säugethieren und dem Mensehen vorhanden sein sollte, dass bei den einen nur zwiebelsehalenförmige, bei dem andern dagegen nur radial gestellte Septa vorhanden wären. Zweitens müsste, wenn nur eine Art von Häuten vorhanden wäre, beim Durchschneiden des Glaskörpers die ganze Flüssigkeit desselben sofort ausfliessen. Das ist aber nicht der Fall. Wenn man den Glaskörper in Stücke zersehneidet und diese einzeln hinlegt, so sieht man sehr langsam und allmälig die Flüssigkeit aus denselben aussiekern, bis sie endlich nach längerer Zeit und ganz allmälig zusammensinken. Man wird hiedurch zu dem Schlusse geführt, dass beide Arten von Membranen, sowohl die tangential, als die radial gestollten, im Auge der Säugethiere und des Mensehen vorhanden seien, dass aber boi den ersteren die concentrisehen, bei den letzteren die radial gestellten stärker entwickolt und daher leiehter siehtbar zu maehen sind. In neueror Zeit hat man den Glaskörper mit dem Sehleimgewebe verglichen oder vielmehr man hat ihn unter dasselbe eingereiht. Das Prototyp des von Virchow aufgestellten Schleimgewebes ist die Wharton'sche Sulze im Nabolstrang, mit deron Bau der des Glaskörpers keine Aehnlichkeit hat.

Die äusserste der Häute des Glaskörpers unterscheidet man mit dem Namen der Tunica hyaloidea. Sie liegt in ganzer Ausdehnung der Membrana limitans Pacini an und verbindet sich an der Ora serrata retinae mit dem vordersten Theilo derselben. Hier ist sie auch mit der Zonula verbunden, von der sie sich dann wieder trennt, indem sie die hintere Wand des Petit'schen Kanals bildet und sich dann mit der Rückwand der Linsenkapsol verbindet und die tellerförmige Grube auskleidet. Man kann die Sache so auffassen, dass aus dieser Verbindung der Hyaloidea mit der Membrana limitans Pacini die Zonula hervorgehe, die anfangs glatt ist und sich später in Falten legt.

#### Die Bindehaut.

Nach vorne wird der Bulbus von der Tunica conjunctiva bedeckt, welche wir in die Conjunctiva palpebrarum und in die Conjunctiva bulbi eintheilen. Man hat auch ein Bindehautblättehen der Cornea unterschieden, das heisst man hat sich vorgestellt, dass sich die Conjunctiva über die Hornhaut fortsetze. Wennn sich die Conjunctiva auf die Hornhaut fortsetzt, so müssen, da sie eine zusammengesetzte Membran ist, offenbar auch ihre einzelnen Theile sich auf die Hornhaut fortsetzen. Die Conjunctiva besteht aus einem bindegewebigen Stroma, aus einem bedeckenden, geschichteten Pflasterepithel, aus Gefässen und aus Nerven. Das geschichtete Pflasterepithel geht am Rande der Cornea in das Epithel der Hornhaut über und wenn man Gefallen daran findet, so kann man letzteres als eine Fortsetzung des Epithels der Conjunctiva betrachten. Das bindegewebige Stroma der Conjunctiva geht nicht über die Hornhaut fort, sondern endet am Rande der durchsichtigen Hornhaut, und wenn dasselbe durch aus den Blutgefässen ausgetretene Flüssigkeit geschwellt wird, bildet es einen wallartigen Rand um die durchsichtige Cornea herum. Die Blutgefässe der Conjunctiva gehen auch nicht über die Cornea hinüber. Wir haben allerdings gesehen, dass die Blutgefässe der Hornhaut aus denen der Conjunctiva stammen, dass sie sich aber nicht über die ganze Cornea verbreiten, sondern den Rand derselben nur um ein Geringes überschreiten. Endlich setzen sich die Nerven der Conjunctiva nicht auf die Hornhaut fort. Wir haben gesehen, dass die Nerven der Hornhaut gar nicht aus der Conjunctiva stammen, sondern dass sie von den Ciliarnerven aus der Tiefo kommen. Das Resultat von diesem Allen ist, dass sieh die Conjunctiva nicht auf die Cornea fortsetzt, dass es kein Bindehautblättehen der Cornea und also auch keine Entzündung desselben gibt, wie sie die älteren Augenärzte annahmen.

Die Conjunctiva reiht sich in ihren Eigenschaften den Schleimhäuten an, und sie hat auch, wie andere Schleimhäute, Schleimdrüsen, die ihr Secret auf ihre Oberfläche ergiessen. Diese Schleimdrüsen sind die Krauseschen Drüsen. Sie wurden von dem älteren Krause zuerst beschrieben, liegen im Bindegewebe über dem Fornix conjunctivae und durchbohren die Conjunctiva selbst mit ihren Ausführungsgängen. Wenn man die Conjunctiva in der gewöhnlichen Weise präparirt, so dass man das hinter ihr liegende Bindegewebe wegnimmt, dann sucht man nach diesen Drüsen vergebens, weil man die Körper derselben mit abgetronnt hat. Man muss das ganze Bindegewebe übor dem Fornix ennjunctivae herausnehmen, um die Körper, nicht blos die durchbohrendon Ausführungsgänge dieser Drüsen zu erhalten.

Die vordere Fläche des Augapfels ist also von dreierlei Sccreten befeuchtet. Ersteus vom Secrete der Thränendrüse, zweitens von dem der Meibom'schen Drüsen, drittens vom Secrete der Krause'schen Drüsen. Das Secret der Thränendrüsen wird normaler Weise in geringer Menge abgesondert. Wenn aber die Nerven der Conjunctiva gereizt werden, tritt in Felge reflectorischer Erregung Secretion ein. Die Nervon der Thränendrüsen können reflectorisch erregt werden erstens von der Conjunctiva und zweitens von der Nasenschleimhaut aus. Ausserdem können sie aber auch central erregt worden durch Gemüthsaffecte, wo dann reichlicher und andanernder Thränenfluss zu Stande kommen kann. Bei solehem zeigt es sich, dass die Thränen, wo sie für sich allein und nicht gemengt mit den beiden andern Secreten auf die Conjunctiva einwirken, dieselbe reizen, indem sich Blutinjection und ein der Entzündung ähnlicher Zustand auf der Conjunctiva einstellt. Das Secret der Meibom'schen Drüsen ist eine Emulsion. Das Secret der Krause'schen Drüson kennen wir nicht näher, es ist aber wahrscheinlich von dem der übrigen Schleimdriisen nicht wesentlich verschieden.

Das Gemenge dieser drei Secrete wird durch den Thränenleitungsapparat aus dem Auge abgeleitet. Es gelangt zunächst durch die Thränenpunkte in die Thränenröhrehen, von diesen in den Thränensack, von diesem in den Thränenkanal und von da in die Nasen- und Rachenhöhle. Die Triebkraft für die Fortschaffung dieser Secrete wird auf zweierlei Weise anfgebracht. Erstens durch den Lidschlag, indem, wenn sich der Orbicularis palpebrarum zusammenzieht, ein Druck auf die Flüssigkeiten, die sich im Conjunctivalsacke befinden, ausgeübt wird. Die Lidspalte wird geschlossen, und durch den Zug und Druck, welchen der am Ligamentum canthi interni befestigte Orbicularis palpebrarum an den Augenlidern ausübt, wird die Flüssigkeit gegen die Thränenpunkte hin und in die Thränenpunkte hinein getrieben. Das zweite mechanische Moment für die Ableitung der Thränen ist, abgesehen von der Schwere, durch welche sie nach unten abfliessen, die Inspiration. Wenn man einathmet, sinkt der Druck nicht nur in den Lungen, sondern auch in der Nasenhöhle unter den atmosphärischen, denn nur dadurch wird es möglich, dass die atmosphärische Luft in die Nasenhöhle eindringt. Es wird also hiedurch eine Tendenz der Thränenflüssigkeit nach abwärts erzeugt. Der Ueberdruck, der bei der Exspiration in der Nasenhöhle stattfindet, und vermöge dessen die Luft aus der Nasenhöhle in die Atmosphäre getrieben wird, scheint ganz oder grösstentheils durch Klappen aufgeheben zu sein. Man unterscheidet im Ganzen sieben Klappen oder klappenartig vorspringende Schleimhautfalten: Eine an der Mündung des Thränenkanals in die Nasenhöhle, welche als vorspringende Schleimhautfalte an deren innerer Seite liegt und nach aussen und abwärts gerichtet ist; ferner eine an der Grenze zwischen Thränengang und Thränensack, eine an der Einmündung der Thränenröhrchen in den Thränensack, zwei am Grunde der Ampullen, der trichterförmigen Erweiterungen der Thränenröhrehen, und zwei an den Eingängen, an den Thränenpunkten.

#### Das Sehen und die Farben.

Was nennen wir Sehen? Sehen nennen wir das Zumbewusstseinkommen der Erregungszustände nnseres N. opticus. Ja, wir können im Brücke. Vorlesungen. II. Allgemeinen sagen: das Bewusstwerden der Zustände des N. optieus: denn wir sehen ja auch die Dunkelheit, wir empfinden, dass es dunkel ist, weil wir in der Dunkelheit unsern N. optieus im Zustande der Ruhe empfinden. Ein Wesen, das keinen Sehnerven hätte, und dem auch die Theile des Centralorgans fehlten, durch welche uns die Gesichtsempfindungen zum Bewusstsein kommen, würde auch die Dunkelheit nicht empfinden, so wenig, wie wir urtheilen, dass es hinter uns dunkel sei, weil wir nach rückwärts keine Augen haben.

Alle Erregungszustände des N. opticus kommen uns als Lichtempfindungen zum Bewusstsein, auch die durch mechanische oder electrische Reize erzeugten ebenso wie die, welche das Licht hervorruft.

Wenn man im äusseren Augenwinkel einen Druck auf die Selera ausiibt, so sicht man vor der Nasenwurzel eine helle Scheibe. Macht man den Druck etwas stärker, so bekommt die Scheibe in der Mitte einen dunklen Fleck, breitet sich aber mehr aus, so dass sie ein heller Ring mit verwaschenen Rändern wird. Die Lichterscheinung ist die Wirkung des mechanischen Reizes, den man auf die Netzhaut ausübt. Wenn man im Dunkeln die Augen rasch hin und her wirft, so sieht man Lichtblitze. Diese sind nichts Anderes als die Folgen der Zerrung des N. opticus. Hustet man im Dunkeln, so sieht man Lichtblitze vor den Augen. Diese sind nichts Anderes als Folgen der Reizung, welche durch die plötzliche Stauung, die beim Husten im Gefässsysteme des N. opticus eintritt, hervorgerufen wird. Auch auf electrischem Wege kann man die Netzhaut und den Sehnerven zur Lichtempfindung reizen. Es ist dies vielfältig geschehen, und man sicht dann sowohl beim Oeffnen als beim Schliessen des Stromes, aber auch während des Stromes Lichtfigureu, die am genauesten von Purkinje studirt worden sind, der sie folgendermassen beschreibt: "Brachte ich den Leiter des Kupferpols in den Mund und berührte mit dem Leiter des Zinkpols den Augapfel, so erschien in dem früher finsteren Gesichtsfelde an der mir sonst wohlbekannten Eintrittsstelle des Sehnerven eine hellviolette lichte Scheibe; im Axenpunkte des Auges war ein rautenförmiger dunkler Fleck, mit einem rautenförmigen gelblichen Lichtbande umgeben, darauf folgte ein gleiches finsteres Intervall und auch ein etwas schwächer leuchtendes gelbliches Rautenband; die äusscrste Peripherie des Gesichtsfeldes aber deckte ein schwacher, lichtvioletter Schein, der, wie man das Auge rollte, abwechselnd an einzelnen Stellen heller wurde. Hob ich die Berührung auf, so kehrten sich die Farben um. Wechselte ich die Polc, brachte ich den Kupferpol in's Auge und den Zinkpol in den Mund, so kehrten sich die Farben, so wie auch die Licht- und Schattenpartien um. Am Eintrittsorte des Sehnerven war ein finsterer, kreisrunder Fleck, mit einem hellvioletten Scheine umgeben, der als ein hellviolettes Rautenband gegen die Mitte des Gesichtsfeldes auf- und niederstieg und sich mit zwei convergirenden Schenkeln auf der entgegengesetzten Seite schloss; diesem nach innen war ein finsteres Intervall und im Axenpunkte des Sehfeldes eine glänzende, hellviolette Rantenfläche. Diese Figur, so wie auch die vorige erscheint jedesmal am lebhaftesten beim Eintritte der Berührung, ist während ihrer Andauer, wenn die Leitung nicht auf irgend eine Weise unterbrochen wird, nur sehwer zu bemerken, und erscheint auf einen Augenblick mit entgegengesetzten Licht- und Farbenstellen bei der Trennung wieder. Die Intensität bei Anwendung des Kupferpoles, also bei

aufsteigeudem Strome, ist ungleich grössor als die boim Zinkpole. Das Liehtviolett ist in dieser Erscheinung gesättigt und den Grund vollkommen deckend, das gelbliche Lieht hingegen erscheint selbst boi den stärkston Entladungen nur wie der Ueberzng eines schwachen Firnissos, wie wenn eine gelbo Saftfarbe anf schwarzen Grund aufgetragen würde."

Die Erregung kann anch von deu Centralthoilen ansgehen und ihre Ursache danu nach dem Gesetze der excentrischen Erschoinungen nach aussen versetzt werden. So entstehen die Tranmbilder und so entstehen die phantastischen Gesichtserscheinungen, die am häufigsten am Abend vor dem Einschlafen anftreten. Man hat bei ihnon das eutschiedene Gefühl des Sehens, dass sich wesentlich unterscheidet vom blosson Vorstellen. Oft ist dies Gofühl so müchtig, dass die Erscheinung für eine reolle, eine objective gehalten wird. Dies ist die Regel bei Irren und boi Fieberkranken, die von solchen Hallucinationen befallen werden. Aber aneh bei Menschen, die übrigens gesnnden Geistes und bei vollem Bownsstsein sind, können Phantasmen zu wirklichen Täuschungen Veranlassung geben. Joh. Müller hat über diese phantastischen Gesichtserscheinungen ein lehrreiches und geistvolles Buch geschrieben, in dem solche Beispiele verzeichnet sind.

Der gewöhnlichste äussere Reiz ist das Licht. Das Licht wirkt entweder als weisses Licht anf das Auge ein, oder als gefärbtes. Das gewöhnliche Sonnenlicht ist ans einer ganzen Reihe von Farben zusammengesetzt, die, wenn sie alle miteinander anf die Nctzhant wirken, den Eindrnck von Weiss erzeugen. Wenn aber nur eine dieser Farbon anf die Netzhant cinwirkt, so entsteht ein farbiger Eindrnck, weleher je nach der Wellenlänge des Lichtes verschieden ist. Die grösste Wellenlänge der sichtbaren Strahlen macht den Eindruck von Roth, dann kommt Orange, dann bei weiter abnehmender Wellenlänge Gelb. Der Eindruck von Gelb tritt ein, da wo sich die Frauenhofer'schen Linien D befinden, die Natronlinien, die jetzt dnrch die spectroscopischen Untersnchungen so allgemein bekannt geworden sind. Dann kommen Gelbgrün, Grün, Blangrün und bei F Blan. Dieses Blan bei F ist sogenanntes Türkisenblan, das heisst ein Blau, welches dem Grün noch einigermassen nahe steht. Man bezeichnet es auch als Cyanblan, weil es durch Berlinerblan, also durch Eisencyanidcyanür oder Ferrocyaneisch dargestellt wird. Schreitet man weiter fort gegen G hin, so ändert das Blau seinen Ton und nimmt die Farbe des Ultramarin und Indigo an, und weiterhin geht es über in Violett, als dessen Hauptlinie die Frauenhofer'sche Linie H bezeichnet werden mnss. Jenseits H nimmt die Lichtintensität allmälig ab und es kommen dann bei J, M, N, O, P die sogenannten nltravioletten, schwach sichtbaren Strahlen, die früher als lawendelgrane Strahlen bezeichnet wnrden, die aber, wenn sie rein und frei von diffnsem Lichte dargestellt werden, wenigstens auf die meisten Menschen den Eindruck von Violett zu machen scheinen.

Wir können die Farben in einen Kreis anordnen und zwar so, dass je zwei einander gegenüberstehende miteinander, wenn sie gemischt werden, Weiss bilden. Gewöhnlich ordnet man die Farben so an, dass Roth und Grün, Blau und Orange, Gelb und Violett einander gogenüberstehen. Es muss aber bemerkt werden, dass das Grün, welches dem spectralen Roth complementär ist, nicht das gewöhnliche Grasgrün ist, sondern ein

Blaugrün. Dem eigentlichen Grasgrün ist eine Farbe eomplementär, welche im Speetrum gar nieht vorkommt, nämlich Purpur, eine Farbe, welche wir uns entstanden denken können dadureh, dass wir das Speetrum zusammenbiegen und das rothe und violette Ende desselben übereinanderfallen lassen. Man kann sich dieses Purpur künstlich aus zwei Spectren misehen. Wenn man mittels eines Doppelspathprismas zwei sich theilweise deekende Spectra erzeugt, so dass das violette Ende des einen über das rothe des andern zu liegen kommt, dann erhält man als Misehfarbe Purpur. Auch dem Orange ist nicht alles Blau eomplementür, sondern nur das Blau, welches wir mit dem Namen Türkisenblau bezeichnet haben. Dagegen ist dasjenige Blau, welches wir als Ultramarin bezeichnet haben, dem eigentlichen Gelb eomplementär, dem Gelb von der Linie D, das repräsentirt wird durch das Chromgelb, das doppelt chromsaure Bleioxyd. Das Complement des Violett ist ein Gelbgrün, das wir mit dem Namen des Citronengelb zu bezeiehnen pflegen, weil es die Farbe einer noch nicht ganz reifen Citrone hat. Wenn wir in correcter Weise die versehiedenen Complemente nebeneinander sehreiben wollen, so haben wir: Roth und Blaugrün, Orange und Türkisenblau, Gelb und Ultramarin, Gelbgrün und Violett, Grün und Purpur, dann wieder Blaugrün und Roth und so fort.

Diese einzelnen Farben des Farbenkreises können nieht nur durch monochromatisches Lieht hervorgebracht werden. Wie der Eindruck des Purpur immer durch gemischtes Lieht erzeugt wird, so können auch die übrigen Farben durch gemischtes Licht hervorgerufen werden. Ja, man braucht nur eine Farbe aus dem Spectrum wegzunehmen, so geben alle übrigen zusammen das Complement zu dieser Farbe. Daher rührt eben der Name Complementfarben, weil sie Farben sind, die entstehen, wenn man weisses Licht in irgend welche zwei Theile theilt, so dass der eine Theil die Ergänzung zum andern gibt.

Die Complementfarben haben nun sehr interessante Eigensehaften. Sie haben die Eigensehaft, dass, wenn sie nebeneinandergesetzt werden, sie ihren Eindruck erhöhen, so dass sie also die glänzendsten Farbenzusammenstellungen geben, z. B. Gelb und Blau, Grün und Purpur u. s. w. Sie haben aber auch die Eigensehaft, dass, wenn dem Auge nur eine Farbe dargeboten wird, diese auf subjectivem Wege ihr Complement, die zweite Farbe hervorruft. Chevreuil erzählt, dass zu ihm Händler mit gemusterten Stoffen kamen und sieh über die Fabrikanten beklagten: sie hätten ihnen Stoffe hingegeben, damit sie schwarze Muster daraufdruekten, sie hätten ihnen aber auf einen rothen Stoff ein grünes und auf einen blauen Stoff ein gelbliehtes Muster aufgedruckt. Chevreuil erkannte sofort, dass dies auf einer Täusehung beruhe. Er pauste daher das Muster durch, sehnitt es à jour in Papier aus und bedeekte dann mit dem Papier den farbigen Grund, so dass eben das Muster allein zu sehen war und da zeigte es sieh sofort, dass die Druckfarbe schwarz gewesen, und dass der Sehein des Farbigen nur durch den farbigen Grund hervorgerufen worden war. Die Farben, die auf diese Weise subjectiv hervorgerufen werden, bezeichnet man mit dem Namen der Farben durch simultanen Contrast.

Es gibt eine Reihe versehiedener Versuehe, durch welche man diese Farben zur Anschauung bringen kann. Am besten gelingt dies durch die Spiegelversuehe, wie sie zuerst Feehner und Dove in grösserer Auswahl angegeben haben. Eine Form, in der sieh ein soleher Spiegelver-

such sehr gut anstellen lässt, ist von Ragena Scina beschrieben. Er besteht darin, dass man zwei Papierblätter, deren jedos einen schwarzen Ring trägt, rechtwinklig gegeneinander aufstellt und nun eine grüne Glastafel diagonal zwisehen diese beiden Papiere se stellt, dass man das eine Papier durch dieselbe dieptrisch, das audere kateptrisch sieht. Dann fällt in das Auge grünes Licht, das wir dioptrisch, und weisses Licht, dass wir katoptrisch sehen, das gespiegelt wird. An der Stelle, we sich der schwarze Ring bofindet, fällt im dieptrisch geschenen Papiere der Eiudruck des Grünen aus, im kateptrisch gesehonen, an der entsprechendeu Stolle der Eindruck des Weissen. Da wo der Eindruck des Weissen wegfällt, haben wir ein stärkeres Grün, als im Grunde; der gespiegelte Ring erscheint daher grün. Der andere Ring aber erscheint durch Wirkung des Contrastes roth. Wenn man die Tafel bewegt, bleibt der rothe Ring stehen, während der grüne sich bewegt: der rothe wird alse dioptrisch gesehen, der grüne gehört dem Spiegelbilde an. Diese ganze Erscheinung rührt von einer Verschiebung unseres Urtheils her. Wir haben grünes Licht mit weissem gemischt, welches in unser Auge hineinfällt. Dadurch wird unsere Verstollung vom Weiss, vom neutralen Grau verschoben, so dass wir jetzt etwas, was grau gefärbt ist, für complementär gefärbt halten, für roth. Wir würden ein schwaches Grün jetzt, wo wir unter dem Eindrucke der Masse grünen Lichtes stehen eben nicht mehr für Grün, sondern für Weiss halten. Dass wirklich diese Art der Verschiebung unseres Urtheils wesentlich in Betracht kemmt, das sieht man an folgendem Versuch, der veu Helmholtz angegeben ist. Man nimmt ein graues Papier und klebt es auf einen purpurrothen Grund. Dann erscheint das graue Papier schon einigermassen grün. Dass es wirklich nicht grüu ist, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man das Roth rund herum zudeckt, die Täuschung schwindet dann vëllig. Die Täuschung wird aber ungleich grösser, sobald man über das rethe Papier ein anderes durchscheinendes weisses hinüberlegt, einfach deswegen, weil man hier nun einen anscheinend weissen Grund hat, der aber thatsächlich nicht weiss ist, indem das rothe Papier durch das weisse hindurch wirkt. Das Weiss des oberen Blattes täuscht uns über die wahre Farbe des Grundes. In derselben Weise erklären sich die farbigen Schatten. Wir beleuchten ein Papier gleichzeitig mit Tagesund mit Kerzenlicht und stützen einen Bleistift darauf. Er wirft zwei Schatten, der eine ist blau, dor andere ist gelb. Blau ist der, der dem Kerzenlichte angehört, denn hier fehlt das Gelb, der andere ist durch deu Contrast gelb, weil das Papier, das auch vom Tageslichte beleuchtet ist, weniger gelb ist.

Dergleichen Verschiebungen unseres Urtheils existiren nun uicht bloss in Rücksicht auf die Farben, sondern sie kommen in derselbon Weise in Rücksicht auf hell und dunkel vor, indem uns ein dunkler Gegenstand neben einem hellen besonders dunkel, und ein heller neben einem dunklen besonders hell erscheint. Sie existiron auch in Rücksicht auf die räumlichen Verhältuisse, in Rücksicht auf Bowegungen. Wenn man eine Zeit lang aus einem Fenster auf eine belebte Strasse hinabgesehen hat, in der sich zahlreiche Wagen nach einer Richtung hinbewegen, und diesen mit dem Auge gefolgt ist, und blickt das Strassenpflaster an, so scheint es, dass dasselbe sich in entgegengesetzter Richtung bewege. Wenn man längere Zeit auf einen Wasserfall sieht und plötzlich auf die daneben-

stehenden Felsen blickt, so scheinen sie aufzusteigen. Es ist gewissermassen, als ob die Geschwindigkeit des fallenden Wassers in einer späteren Periode nicht mehr denselben Eindruck machte, wie im ersten Augenblick, so dass, wenn im ersten Augenblick die Geschwindigkeit V wäre, sie später eine kleinere Grösse wäre, V-k: wenn wir daher auf einen ruhenden Gegenstand sehen, scheint uns dieser mit der Geschwindigkeit k aufzusteigen. Sitzt man in einer Eisenbahn in einem Hintercoupé und entfernt sich von einem Gebirge, und der Wagen hält plötzlich an, so scheint es als ob das Gebirge näher heranrücke u. s. w.

Ja, solbst auf die Beurtheilung von gerade und schief, von parallel und nicht parallel, hat eine solche Verschiebung unseres Urtheils einen



wesentlichen Einfluss, wie man dies an der beistehenden von Zöllner angegebenen Figur sieht. Die senkrechten schwarzen Striche sind parallel, und doch erscheinen sie geneigt, weil uns die schief auf sie gerichteten Striche beirren.

Kehren wir zu unsern Farben znrück, so ist es klar, dass, während je zwei und zwei der Farben des Farbenkreises miteinander Woiss geben, diejenigen, die nicht miteinander complementär sind, nicht Weiss, sondern irgend eine andere Farbe geben müssen, und diese Farben sind die Mischfarben, welche im Farbenkreise zwischen den complementären Farben eingeschlossen sind. So gibt Roth mit Gelb Orange, Gelb mit Blau gibt Grün, das heisst mit demjenigen Blau, welches ihm nicht complementär ist, mit dem Türkiscnblau oder Cyanblau.

Blau und Roth geben mitoinander Violett, Roth und Violett Purpur.

Die Wirkungen des Contrastes machen sich nun auch zwischen zwei Nachbarfarben geltend, indem jede Farbe, neben ihre Nachbarfarbe gestellt, in derselben ihre eigene Farbe ertödtet und ihre complementäre Farbe hervorruft. So erscheint z. B. Orange, wenn es neben Roth gestellt wird, Gelb, Gelb neben Orange lässt das Orange mehr roth erscheinen u. s. w.

Als Helmholtz zuerst zeigte, dass Gelb und Ultramarinblau mit einander Weiss geben, erregte dies allgemeines Erstaunen. Namentlich alle Maler waren fest überzeugt und sind es zum Theil noch heute, dass Gelb und Blau nicht miteinander Weiss geben können, weil sie täglich aus Gelb und Blau Grün mischen. Die Mischung aber, welche dort vorgenommen wird, ist eine andere als diejenige, welche auf der Netzhaut stattfindet. Das Licht, das von gemischten Pigmenten zurückkommt, hat sich durch Subtraction gemischt, das Licht aber, das sich auf der Netzhant mischt, mischt sich durch Addition. Wenn der Maler aus Golb und Blau Grün mischt, so mischt er gelbe und blaue Körnchen durcheinander. Das Licht, indem es durch die gelben Körnchen hindurchgeht, verliert die am stärk-

sten brechbaren Strahlen, und, indem es durch die blauen Körnehen hindurchgeht, verliert es die am schwächsten brechbaren Strahlen; die mittleren, die grünen Strahlen bleiben übrig. Darum ist das Resultat dieser Mischung Grün. — Auf der Netzhaut aber geschieht die Mischung durch Addition, indem auf derselben Stelle der Eindruck Blau und zugleich auch der Eindruck Gelb erfolgt. Aber auch abgesehen hieven, auch bei Versuchen, welche auf Mischung durch Addition beruhen, ferner bei Versuchen über subjective Farben, über Contrastfarben, hatten die früheren Beobachter meist als complementäre Farbe für das Gelb nicht Blau, sondern Vielett gefunden. Es war allgemein die Meinung verbreitet, die wahre Complementfarbe zu Gelb sei Violett und man war deshalb befremdet, als Helmholtz durch directe Mischung der Spectralfarben nachweisen

kennte, dass Gelb und Blau miteinander Weiss gebon.

Diese Differenz der Ansichten hängt mit der verschiedenen Sättigung der Farben zusammen. Wenn ich mein Auge durch monechromatisches Gelb erregen lasse, so wirken auf dasselbe nur Strahlen von einer Wellenlänge. Ich kann aber auch das Gelb dadurch erzeugen, dass ich von dem Ultramarinblau eine Portion aus dem Spectrum herausnehme; dann gibt das übrige Licht zusammen den Eindruck Gelb. Aber diese beiden Gelb unterscheiden sich wesentlich von einander. Das eine Gelb ist ein gesättigtes Gelb, nämlich das monochromatische, das andere ist nicht gesättigtes Gelb, es ist gemischtes Licht, indem nur die gelben Strahlen vorherrschen, nachdem blaue herausgenommen werden sind. Ich kann also dieses gelbe Licht, das ich durch Wegnehmen von Blau aus dem Spectrum erhalte, als bestehend ansehen aus weissem Lichte, dem gelbes hinzugefügt ist. So kann ich alle Farben als bestehend anschen aus irgend einer bestimmten Farbe des Farbenkreises und aus Weiss beziehungsweise Grau, das in grösserer eder geringeror Menge hinzugemischt ist. Je grösser die Menge des neutralen Lichtes, des Weiss oder Grau, ist, das ich hinzugefügt habe, desto weniger ist die Farbe gesättigt. Sie ist am gesättigsten, wenn die Menge dieser Beimischung Null ist, wenn ich es mit einer monochromatischen Farbe zu thun habe, oder, da monochromatisches Purpur nicht existirt, mit einem Purpur, das bles gemischt ist aus reinem Roth und reinem Violett.

Nun haben wir bis jetzt das Tageslicht als weisses Licht angesohen. Wir halten dasselbe für Weiss, weil es das dominirende Licht ist, und finden das Kerzenlicht neben ihm gelb. Es lässt sich aber nachweisen, dass das gewöhnliche Tageslicht nicht weiss ist, sondern roth, und darauf beruhen die verschiedenen Resultate, die man bei Beurtheilung der complementären Farben erhalten hat. Man wird bomerken, dass niemals ein Streit darüber gewesen ist, was das Cemplement von Reth sei. Man wusste immer, dass das Complement von Roth Grün ist. Ueber das Complement von Blau aber, beziehungsweise über das des Gelb hat man hin und her geschwankt.

Denken Sie sich, ich habe eine Tafel die mit schwefelsaurem Baryt angestrichen ist und daher vollkommen weiss orscheint. Ich lege auf dieselbe ein Blättchen Papier, das mit Ultramarin gefärbt ist, und lasse dieses blaue Papier auf weissem Grunde in einem Glase spiegeln, das selbst durch die Dieke angesehen keine Farbo hat. Ich neige den Spiogel und richte ihn wieder auf. Ich sehe, dass das Bild mehr oder woniger

Sättigung bekommt je nach der Neigung des Spiegels. Man sieht ja durch das Glas auf den weissen Grund, es mischt sich also das dioptrisch gesehene weisse Licht mit dem katoptrisch gesehenen blauen, und jetzt wird man bemerken, dass das Bild indem es heller wird, indem seine Farbe weniger gesättigt wird, nun nicht mehr in derselben Schattirung bleibt, sondern gegen Violett hin ausweicht, dass es einen Stich zum Violett bekommt. Das Lieht also, das mir weiss erschien, wenn ich es an und für sich betraehtete, das hat sich, zu einer bestimmten Farbe gemischt, als roth erwieson, denn es hat als Mischfarbe Violett gegeben. Denselben Versuch kann man mit Chromgelb anstellen. Legt man dieses auf die weisse Tafel und lässt man es spiegeln, so ist das Spiegelbild blassorange, wenigstens mehr Orange als das Chromgelb selbst: das anseheinende Weiss erweist sieh hier bei der Mischung wieder als röthlich. Wenn ich durch ein blaues Cobaltglas hindurchsehe, so dass ich damit die Hälfte der Pupille bedecke, so erscheint der Grenzstreifen, der durch den Rand des Cobaltglases gegeben ist, violett, weil sich hier eine Zone auf der Retina bildet, wo sich weisses Tageslicht mit dem blauen Lichte mischt, das durch das Cobaltglas zur Netzhaut gelangt.

Alle diese Versuche zeigen deutlich, dass das Tageslicht nicht, wie man früher geglaubt hat, weiss ist, sondern dass es roth ist. Wir empfinden das nicht, weil wir das dominirende Licht immer für Weiss halten, geradeso, wie wir auch Gas- oder Kerzenlicht, wenn wir hinreichend lange kein anderes gesehen haben, für weiss halten. In unserem Laboratorium sind vor einer Reihe von Jahren von Dr. Memorsky Untersuchungen gemacht worden über die Farbe der verschiedenen Beleuchtungen. Da hat es sieh gezeigt, dass Kienspähne, Kerzen und Gas, Oel und Petroleum sämmtlich Licht von gelboranger Farbe geben. Am meisten gefärbt ist das Licht des Kienspahns, dann folgen Talgkerzen und Oellampen, dann Stearinkerzen, Leuchtgas und Petroleum. Das Magnesiumlicht, das man für weiss gehalten hat, ist blassviolett, und das einzige Licht, das Memorsky weiss fand, war das Licht der Kohlenspitzen, das electrische Licht.

Aus der farbigen Beschaffenheit des Tageslichtes erklärt sich das verschiedene Urtheil über die Contrast- und die Complementärfarben. Helmholtz machte aus reinem Gelb und aus reinem Ultramarinblau Weiss. Nun haben wir aber gesehen, dass, wenn wir dieses Ultramarinblau mit Weiss auf der Netzhaut mischen, wir dann nicht Ultramarinblau, sondern einen violetten Ton erhalten. Wenn wir also zu dem Gelb eine nicht gesättigte Complementärfarbe aufsuchen wollen, so kann diese nicht mehr Ultramarin sein, sondern sie ist Violett, wie dies auch bei früheren Versuehen mit Pigmenten gefunden wurde. Die gesättigte Complementfarbe zum Blau ist Chromgelb. Wir haben aber gesehen, dass, wenn wir das Lieht, das von Chromgelb zurück kommt, mit weissem Lichte mischen, wir dann eine Farbe erhalten, die sich dem Orange nähert. Wenn ich also zum Blau eine nicht gesättigte complementäre Farbe suehe, so ist diese nicht mehr Gelb, sondern in der That ein blasses Orange, wie es auch ältere Beobachter bei ihren Versuchen mit Pigmenten gefunden haben.

Mit der rothen Färbung des Tageslichtes und mit dem diffusen Lichte, das durch die Sclera in unser Auge einfällt, hängt es zusammen, dass unsere Retina unterempfindlich ist für rothes Licht, das heisst, dass die Retina für rothes Licht weniger empfindlich ist, als für Licht von kürzerer Wellenlänge. Dass das Licht, welches in unsere Sclera eindringt, roth sein muss, ergibt sich erstens schon daraus, dass es durch ein System von trüben Medien hindurch gegangen ist, und dadurch also vorwiegend die kurzwelligen Strahlen verloren hat, und zweitens daraus, dass es durch zahlreiche Blutgefässe hindurchgegangen ist und hier der Absorption des Blutfarbstoffes unterworfen wurde. Es gibt aber auch einen Versuch dafür, der zuerst in etwas anderer Form und ohne genügende Erklärung von Dr. Smith in Fochabers beschrieben wurde. Er besteht in folgendem: Man stellt sich so, dass man mit der Seite des Gesichtes nach dem Fenster gewendet ist, oder dass man neben sich zur Seite eine Kerze oder eine Lampe hat, und sieht eine weisse Fläche an. Nun schliesst man abwechselnd das eine und das andere Auge, dann verfärbt sich diese weisse Fläche und zwar in der Weise, dass, wenn man die weisse Fläche mit dem Auge, welches an der Lichtseite ist, ansieht, dieselbe grün erscheint, während sie dem Auge, das an der Schattenseite ist, roth erscheint. Der Grund ist folgender: von der Lichtseite fällt eine Menge Licht durch die Sclerotiea ein, dieses wirkt auf die Retina des Auges an der Lichtseite und macht sie noch mehr unterempfindlich gegen Roth, als sie schon für gewöhnlich ist. Es erscheint ihr deshalb weisses Licht als Grün. Schliesse ich dieses Auge und sehe ich mit dem andern die weisse Fläche an, so erscheint sie durch den Contrast roth.

Von der Unterempfindlichkeit für langwellige Strahlen rührt es auch her, dass bei stärkerer Beleuchtung eine Landschaft einen mehr rothgelben Ton hat. Es ist dies die sonnige, die goldige Beleuchtung, wührend an einem trüben Tage die Landschaft vielmehr einen graublauen Ton hat. Feehner hat gezeigt, dass, wenn die objective Helligkeit, die Beleuchtung, in geometrischer Progression zunimmt, die Verstärkung der subjectiven Empfindung, der subjectiven Helligkeit, nur in arithmetischer Progression fortschreitet. Er hat ferner gezeigt, dass für jeden Reiz, der auf Nerven, also auch auf den Sehnerven ausgeübt wird, eine sogenannte Reizschwelle existirt, das heisst eine gewisse Höhe, die der Reiz erreichen und welche er überschreiten muss, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen. Denken Sie sich, dass die Reizschwelle für Roth am höchsten liege und von da gegen Blau hin immer niedriger werde, und dass nach und nach die Helligkeit immer zunehme, so muss Anfangs die Wirkung des Roth bei geringer Helligkeit relativ gering sein, weil man sich noch wenig von der Reizschwelle des Roth entfernt hat, während man sich bei den übrigen Farben schon weiter von der Reizschwelle entfernt hat, da ihre Reizschwelle niedriger ist. Je weiter aber die Helligkeit steigt, um so mehr wird dieser Unterschied in den Hintergrund treten, und umsomehr werden also auch die langwelligen Strahlen, die rothen und gelben, zur Geltung kommen. Mit dieser Ungleichheit in der Lage der Reizschwelle für das Roth und das Blau hängt es zusammen, dass man, wie Dove bemerkt, die Helligkeit der Farben anders beurtheilt, je nachdem sie stark oder schwach beleuchtet sind. Wenn ich Jemauden bei heller Tagesbeleuchtung aus einer Reihe von Papieren ein rothes und ein blaues aussuchen lasse, die ihm und Andern gleich hell erscheinen, und lasse diese solben Papiere in der Dämmerung oder sonst bei schwacher Beleuchtung, aber im neutralen Lichte, untersuchen: so finden Alle, dass das blaue Papier heller sei als das rothe, weil man nun eben mit dem Roth näher der Reizschwelle steht, und deshalb der Eindruck des Roth nicht nur absolut sendern auch relativ sehwächer ist, als er bei heller Tagesbelenchtung war.

Die Unterempfindlichkeit des Auges für langwellige Strahlen ist in neuester Zeit auch von Dobrowolsky direct erwiesen an der zunehmenden Feinheit, mit der wir kleine Unterschiede von Hell und Dunkel wahrnehmen, wenn wir die Belenehtung in der Weise wechseln lassen, dass wir ven rether Beleuchtung zu gelber u. s. f. zu blaner fertschreiten.

Da wir uns, wie wir eben gesehen haben, alle Farben vorstellen kennen als gemiseht aus einer bestimmten Farbe des Farbenkreises und aus Weiss beziehungsweise Grau, se missen wir auch die Farben in ein System bringen können. Man hat diesem Systeme viele versehiedene Formen gegeben und in der That kemmt anf die Form wenig an. Anfangs hatte man die Farben in einen Kreis anzuerdnen gesueht. Es hatte sieh aber da gezeigt, dass man wohl die versehiedenen Grade der Sättigung anftragen könne, dass man aber nicht die versehiedenen Grade der Helligkeit und Dunkelheit erhalte. Nimmt man eine Kugel und trägt sieh auf diese nieht nur die Farben auf, sondern denkt sieh auch das Innere dieser Kugel mit Farben erfüllt, dann kann man in der That alle Pigmentfarben in ein System bringen. Im Aequator der Kngel sind die reinen Pigmente aufgetragen. An dem einen Pole gehen sie in Sehwarz nber, an dem andern gehen sie in Weiss über. Man hat also an der Oberfläche der Kugel alle Farben in ihren Uebergängen zum Weiss und Sehwarz. In der Axe dieser Kngel muss man sieh aber eine Linie denken vom Weiss zum Sehwarz, die Linie des neutralen Gran. Im Innern der Kngel wären dann alle Misehfarben des nentralen Gran, die versehiedenen Arten von Braun, Grau n. s. w. zn finden.

Nach demselben Prineipe hat man die Farben auf und in einer Pyramide, und auf und in einem Kngeloetanten vertheilt. Auf letzterem stand das Weiss in der Mitte des sphärisehen Dreieekes, die reinen Farben an den Seiten und Ecken desselben und das Sehwarz am Kugelcentrum.

# Zeitlicher Verlauf der Netzhauterregung.

Der Erregungszustand im Sehnerven überdanert jedesmal den Aet der Erregung. Die Wirkung überdauert die Ursaehe. Wenn deshalb mehrere Eindrücke raseh anfeinanderfelgen, so kann es gesehehen, dass die späteren eintreffen, ehe die Wirkung der ersten aufgehört hat, so dass alse ein eontinnirlieher Eindruck ans einer intermittirenden Reizung entsteht. Darauf beruht es, dass man einen feurigen Kreis zieht, wenn man eine glühende Kehle im Dnnkeln im Kreise hernmsehwingt. Bringt man auf eine Seheibe zwei Farben und dreht sie sehr sehnell, so fallen hier auch die Reize übereinander und man erhält die Misehfarbe. Auf diese Weise kann man zeigen: erstens, dass die versehiedonen Farben miteinander Weiss geben, man kann zeigen, wie Misehfarben entstehen u. s. w. Diese Einrichtung ist der Farbenkreisel.

Bei diesen Versuehen mit dem Farbenkreisel ist es natürlich von Wiehtigkeit, dass die Farben in gewissen Verhältnissen miteinander gemiseht werden, da eine gewisse Menge Roth nur eine gewisse Menge Grün compensirt, und eine gewisse Menge Blan nur eine gewisse Menge Gelb eompensirt. Je zwei Complementärfarben können alse auch anf dem

Farbenkreisel nur dann Weiss geben, wenn sie in einem bostimmten Verhältnisse auf demselben vertheilt sind. Da hat nun Maxwell eine Art von Schoiben angegeben, vermöge welcher man auf dem Wege des Experimentirens diese Verhältnisse finden kann. Er schneidet nämlich die Papiere

aus in Form der nebensteheuden Figur, in der c das Loeh für die Axe des Kroisels ist. Sie können dann ineinander gesteekt und durch Drehung beliebig verschoben werden, so dass die eine Papierscheibe die andore mehr oder weniger deckt. Man dreht nun, nachdem die Papiere in einer bestimmten Lage befestigt sind, in solcher Richtung, dass die freien Lappen der Scheiben durch den Luftwiderstand nicht gehoben sondern herabgedrückt werden.

Beim Suchen des neutralen Weiss oder Grau (wirkliches Weiss kann, weil dazu nicht die hinreichende Menge von Licht vorhanden ist,

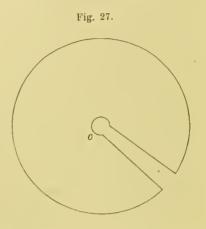

hier nicht erzielt werden) verkleinert man nun die Farbe, welche sich als im Ueberschuss vorhanden erweist, so lange, bis das Grau nicht mehr rothgrau, oder grüngrau, gelbgrau oder blaugrau ist, sondern mit dem aus weiss und sehwarz gemischten Grau übereinstimmt. Es muss also, wenn wir Ultramarin und Gelb mischen, in dem Blau eine solche Menge blauen Lichtes enthalten sein, dass sie gerade durch das von dem gelben Folde reflectirte gelbe compensirt wird. Die Mengen Weiss, die dabei in jeder von beiden enthalten ist, sind an und für sich ganz gleichgültig.

Es führt uns dies auf eine neue Eigenschaft der Farben, auf ihre Intensität. Die Helligkeit der Farbe hängt ab von der Menge des Lichtes, das sie überhaupt zurückstrahlt. Die Intensität der Farbe hängt aber ab von der Menge des Lichtes ihrer eigenen, ihrer specifischen Farbe, welches sie zurückstrahlt. Die Sättigung drückt das Verhältniss aus zwischen diesem specifischen Lichte und dem weissen Lichte, mit dem es gemischt ist, so dass die Sättigung ein Maximum ist, wenn die Menge des Weiss Null ist, während umgekehrt die Sättigung ein Minimum ist, das heisst die Farbe entweder Weiss oder Grau ist, wenn gar keine specifische Farbe vorhanden ist. Mittels eines solchen Maxwell'schen Farbenkreisels kann man auch wiederum beweisen, dass die Farbe des gewöhnlichen Tageslichtes nicht weiss, sondern röthlich ist, ja man kann sogar zeigen, dass nicht unbeträchtliche Mengen von rothem Lichte in demselben überschüssig sind. Man nimmt ein ultramarinblaues Papier und ein weisses und lässt diese mit einander rotiren, so bekommt man eine lichte Mischfarbe. Diese fällt aus der Schattirung, sie geht zum Violett, ein Zeichen, dass das gewöhnliche Tageslicht nicht weiss sondern röthlich ist. Um dieses Roth zu compensiren schaltet man einen grünen Sector ein, und man sieht, dass man je nach der Helligkeit der Farbe einen mehr oder weniger breiten grünen Sector einschalten muss, um das überschüssige Roth des Tageslichtes zu compensiren und auf diesem Wege die helle Schattirung zum Ultramarinblau zu erhalten.

Von dem Verharren des Lichteindruckes im Auge ist noch eine Reihe von anderweitigen Anwendungen gemacht worden, von denen wir hier

einige besprechen müssen. Zunächst kann man dadurch den Weg eines sich sehr sehnell bewegenden Körpers beobachten. Den Weg einer schwingenden Basssaite kann man an und für sich nicht dentlich wahrnehmen. Wenn man aber auf derselben einen kleinen, glänzenden Metallknopf, z. B. einen Stecknadelkopf anbringt und die Basssaite anreisst und sie so betrachtet, dass sie sich perspectivisch verkürzt; so sieht man an diesem Metallknopf den Weg, den die Basssaite beim Schwingen beschreibt. In ähnlicher Weise kann man durch Anbringen von Lichtreflexen auf schwingenden Stäben den Weg, den sie beschreiben, beobachten. In neuerer Zeit hat namentlich Helmholtz dies benützt, um mittelst Stimmgabeln die Zusammensetzung von Schwingungen zu studiren. Er hat zu diesem Zwecke ein eigenes Instrument, das Vibrationsmikroskop, angegeben und in seinem Werke über Tonempfindungen beschrieben. Man sicht hier durch eine Lupe, die durch eine schwingende Stimmgabel vertikal auf- und abbewegt wird, auf ein beleuchtetes Stärkekörnchen, das von einer anderen Stimmgabel horizontal hin- und her bewegt wird. In neuester Zeit hat Marey die Dauer des Lichteindrucks benützt, um den Weg zu sehen, welchen die Flügel der Insecten beschreiben. Er hat einer Brummfliege auf den vorderen Rand des Flügels gegen das Ende hin ein kleines Stückchen Blattgold aufgeklebt. Wenn nun das Thier mit seinen Flügeln schlägt, so sieht man an dem Lichtreflexe den Weg, welchen der Flügel in der Luft beschreibt. Wenn die Bewegung in der Weise periodisch ist, dass jeder Punkt des sich bewegenden Körpers nach bestimmten Zeiten immer wieder an denselben Ort zurückkehrt, so kann man nicht nur den Weg, sondern die Bewegung selbst für das Auge darstellen. Denken Sie sich, es hätte ein Körper die Schwingungsdauer t und er würde mir immer wieder sichtbar in Intervallen von der Dauer nt, worin n irgend eine ganze Zahl bedeuten soll, so würde ich ihn jedes Mal an demselben Punkte sehen, und da diese Eindrücke sehr rasch auf einander folgen sollen, so würde ich diesen Körper im Zustande der Ruhe sehen. Nun denken Sie sich aber, der Körper würde mir nicht sichtbar nach Intervallen von der Dauer nt, sondern nach Intervallen von der Dauer nt + k, worin k eine verhältnissmässig kleine Grösse, einen geringen Bruchtheil von t bezeichnen soll, so würde ich ihn nun nicht mehr an demselben Orte sehen, sondern ich würde ihn an einer andern Stelle sehen, bis zu der er in der Zeit k vorgerückt ist. Das nächste Mal werde ich ihn wieder etwas weiter vorgeriickt sehen, und da diese Eindrücke sehr rasch auf einander folgen sollen, so wird in meinem Auge ein continuirlicher Eindruck entstehen in der Weise, als ob sich der Körper in seiner natürlichen Schwingungsrichtung fortbewegte. Wenn ich mir denke, ich bekäme ihn wiederum zu Gesichte in Intervallen von nt-k, so würde ich ihn auch seinen natiirlichen Weg machen sehen, aber rückwärts. Dieses Princip ist zuerst von Savart angewendet worden, um die periodischen Bewegungen in einem Wasserstrahle zu beobachten. Es ist dann später in seinen Methoden und Anwendungen von Doppler entwickelt. In neuerer Zeit hat auch Toepler über dasselbe gearbeitet. Das Sichtbarmachen und das Verschwinden des sich bewegenden Körpers kann wesentlich in zweierlei Weise hervorgebracht werden; erstens dadurch, dass man den Körper in der Periode nt + k momentan beleuchtet, oder dadurch, dass man den Körper periodisch verdeekt und ihn in Perioden von nt + k frei werden lässt.

Andererseits kann man auch periodische Bowegungen bildlich darstellen. Dazu dienen die segonannten strebeskopischen Scheiben, die unabhängig ven einander von Purkinjo, von Plateau und ven Stampfer erfunden worden sind. Sie bernhen darauf, dass ein in periedischer Bewegung begriffener Kërper in bestimmten Lagen gezeichnet und in diesen Bildern dem Auge schnell nacheinander dargebeten wird. Man lässt so immer Bildor der veränderten Lage aufeinandor folgen, bis endlich die periodisehe Bowegung alle ihre Phasen durchgemacht hat. Se stellt man kreisförmige, gradlinige und elliptische Schwingungen, se stehende und fertschreitende Wellon, Maschinenthoile in Bewegung, ein sich eontrahirendes Herz u, s. w. dar. Es kann dies auf zweierlei Weise erzielt werden. Entweder dadurch, dass man zwei Scheiben hintereinander auf einer Axe befestigt, woven die vordere Spalten hat und die hintere die Abbilder trägt, se dass man dann während der Umdrehung durch die Spalten auf die Abbilder sieht. Das ist die Purkinje'sche Censtructien, das sogenannte Kineseskop. Oder dadurch, dass die beiden Scheiben miteinander vereinigt sind, das heisst, dass eine und dieselbe Seheibe die Abbilder trägt und zwisehen ihnen und der Peripherie die Spalten, durch welche man nun während der Umdrehung die Bilder in Spiegel ansieht. Das ist die Censtruction ven Plateau und ven Stampfer. Man kann endlich auch eine Erscheinung des lecalen Centrastes auf der Netzhaut sehr gut darstellen durch das Princip der Persistenz der Erregungszustände. Man trägt auf einer schwarzen Scheibe weisse Secteren anf. Die Winkelwerthe der weissen Sectoren nehmen gegen die Peripherie hin immer mehr ab und zwar mit jedem neuen Ringe nm die Hälfte. (Fig. 28.) Wenn man diese Scheibe

in Drehung versetzt, se entsteht ein System ven grauen Ringen. Diese werden immer dunkler gegen die Peripherie hin. Das ist begreiflich, weil die Menge des dem Schwarz beigemengten Weiss gegen die Peripherie hin immer geringer wird. Zugleich bemerkt man aber, dass jeder Ring da am dunkelsten ist, we er an den nächsten helleren anstösst, und da am hellsten, we er an den nächsten dunkleren anstösst, so dass das Princip des Contrastes nicht nur platzgreift im Centralergane überhanpt, sendern anch in den einzelnen Partien des Sehfeldes. Mach hat diese Scheibe, während sie retirte, photegraphirt, und nech an der



Phetographie konnte man unterscheiden, dass die Ringe immer dunkler erschienen, da we sie an einen helleren angrenzen, und da heller, wo sie an einen dunklen angrenzen. Wenn man Krystallmedelle eder andere ven ebenen Flächen begrenzte Körper, die aus Gyps oder weiss angestrichen sind, beebachtet, wird man anch bemerken, dass die gleichmässig beleuchteten Flächen da holler erscheinen, we sie an schwächer beleuchtete angrenzen.

Daraus, dass die Ringe, die jene Scheibe bei der Drehung gibt, immer im Allgemeinen mit der Abnahme der Breite des Secters dunkler werden, geht schen herver, dass ein Lichteindruck eine gewisse Zeit

142 Nachbilder.

braucht, nm zu seiner vollen Wirkung zu gelangen: denn, wenn er auch in der kleinsten Zeit seine volle Wirkung ausüben könnte, so müssten ja alle diese Ringe gleichmässig weiss sein. Sigmund Exner hat nun mit einem Apparate, der von Helmholtz angegeben ist, und der von ihm mit dem Namen des Tachistoskops bezeichnet wurde, den zeitlichen Verlauf der Erregung untersucht und gefunden, dass die Zeit, welche ein Lichteindrnek brancht, um zn seiner vollen Wirkung zu gelangen, sehr verschieden ist, je nach der objectiven Helligkeit, und zwar zeigt es sich hier, dass, wenn die objective Helligkeit in geometriseher Progression zunimmt, die Zeiten, die zur Erreichung der vollen Wirkung nötlig sind, in arithmetischer Progression abnehmen. Wonn man deshalb sagt, dass etwa der fünfte Theil einer Secunde dazu nöthig sei, dass ein Lichteindrnek seine volle Wirkung ansübe, so gilt das nur von einem Lichteindrucke von mittlorer Stärke, wie ihn etwa ein von gewöhnlichem Tageslichte beleuchtetes Blatt Papier hervorbringen kann. Stärkere Lichtintensitäten brauchen beträchtlich kürzere Zeit, während andererseits geringere Lichtintensitäten längere Zeit zur Entwicklung ihrer vollen Wirkung

Wir haben ferner gesehon, dass es für die Erregung eine gewisse Reizschwelle gibt, das heisst eine gewisse Intensität, welche ein objectives Licht haben muss, um wirklieh eine Erregung hervorzurufen. Da nun hier die Wirkungen sich zeitlich allmählich entwickeln, so ist es von vorneherein klar, dass es auch zeitlich eine gewisse Reizschwelle geben wird, dass ein Licht von einer gewissen Intensität immer eine gewisse Zeit eingewirkt haben muss, ehe man es überhaupt bemerkt. Auch diese Zeit ist von Exner mit dem früher erwähnten Apparate untersucht worden, und es hat sieh anch hier ergeben, dass, wenn die objective Lichtintensität im geometrischen Verhältnisse zunimmt, die für die Wahrnehmung nöthigen Zeiten in arithmetischer Progression abnehmen.

#### Nachbilder.

Wenn ein Lichteindruck eine Zeit lang gedauert hat, so versehwindet er wieder. Es fragt sich nun, kommt dann die Netzhaut sofort in Ruhe, oder setzt sieh etwas an seine Stelle? Das ist verschieden, je nach der Stärke des Lichteindruckes, der hervorgebracht worden ist. Diese hängt wiederum ab von der Stärke des objectiven Lichtes und von der Zeit, während welcher das objective Licht eingewirkt hat. Nach stärkeren Reizen erfolgen Nachbilder, die vielfach von Purkinje, Plateau und Fechner studirt worden sind. Man theilt sie ein in gleichgefärbte und in complementär gefärbte, also in solche, die dieselbe Farbe haben, wie das Object, und in solche, die die entgegengesetzte, die complementäre Farbe haben. Man theilt sie ferner ein in positive und in negative, wobei man diesen Bezeichnungen denselben Sinn unterlegt, wie er in der Photographie gobräuchlich ist. Man nennt nämlich positiv dasjenige Nachbild, in welchem das hell ist, was im Objecte hell ist, und negativ nennt man dasjenige Nachbild, in welchem das dunkel ist, was im Objecte hell ist.

Das ersto Nachbild, das zur Erscheinung kommt, ist das positive complementär gefärbte Nachbild, das von Purkinje entdeckt worden ist. Purkinjo beschrieb, dass, wenn er eine glühende Kohle langsam herumNachbilder. 143

schwang, or hinter derselben einen rothen Streifen gesehen; das war die directe Verlängerung des Lichteindruckes. Dann sei ein kurzes dunkles Intervall gekommen und hierauf ein grünes Bogenstück, ein grünes Nachbild, das sieh weniger im Raume ausbreitete als der rothe Streifen, der vom verlängerten directen Lichteindrucke herrührte. Dieses Grün setzt sieh hell auf dunklem Grunde ab. Einige sehen dieses Nachbild etwas anders. Exner beschreibt es so, dass das dunkle Intervall fohlt, und das Roth durch eine Art von Grau in das Grün des positiven complementär gefärbten Nachbildes übergeht. Man kann dieses positive complementär gefärbte Nachbild auch sehen, wenn man längere Zeit in eine Kerzenflamme durch ein farbiges z. B. rothes Glas hineinstarrt. Wenn man dann plötzlich, ohne den Augapfel mit den Augenlidern zu drücken, die Augen schliesst, sieht man eine grüne Flamme, in der das hell ist, was in der Flamme selbst hell ist, und das dunkel, was in der Flamme selbst dunkel ist, also ein positives complementär gefärbtes Nachbild.

Die positiven gleich gefärbten Nachbilder muss man ansehen als hervorgegangen aus der Wiederkehr des Erregungszustandes, welchen das ursprüngliche Licht hervorgebracht hat, die negativen Nachbilder aber, die immer complementär gefärbt sind, sind Abstumpfungsbilder, das heisst sie rühren daher, dass das einwirkende Licht eine Partie unserer Netzhaut unterempfindlich gemacht hat für objectives Licht, und dass deshalb, wenn wir zum Beispiele auf rothes Licht gesehen haben, der Eindruck von Roth fehlt, wenn gemisehtes Licht auf dieselbe Stelle fällt, und deshalb an dieser Stelle der Eindruck von Grün entsteht, welches dunkler ist als der Grund. Es ist über die Richtigkeit dieser Erklärung gestritten worden, weil dieses negative complementär gefärbte Nachbild auch bei geschlossenen Augen, ja selbst wenn man die Augen mit beiden Händen bedeckt, gesehen wird. Fechner hat aber darauf aufmerksam gemacht, dass dies damit zusammenhängt, dass wir unsern Sehnerven niemals im Zustande der völligen Ruhe empfinden, dass wir auch, wenn wir die Augen mit den Händen bedeeken, nicht ganz schwarzes Sehfeld haben, sondern gewöhnlich ein Sehfeld, das uns etwas gelblieh, wie mit feinem Goldstaub durchstreut erscheint, und dass in diesem subjectiven Lichte auch die Farbe fehlt, die die Erregung hervorgebracht hat, und deshalb ein Nachbild in eomplementärer Farbe und dunkler als der übrige Grund erscheint. Die Richtigkeit seiner Erklärung bestätigt sich dadurch, dass, wenn man die Hände etwas lüftet und Licht durch die Augenlider hineinfallen lässt, diese Bilder nicht verschwinden, sondern sich deutlicher auf dem nun helleren Grunde absetzen, Bei starken monochromatischen Lichteindrücken, z. B. wenn man durch ein rothes Glas in die Soune sieht, folgen sich die Nachbilder gewöhnlich in folgender Weisc. Erst das positive gleichgefärbte Nachbild, dann ein negatives complementär gcfärbtes Nachbild, dann taucht wieder, wenn ein hinreichend starker Eindruck gemacht ist, ein positives gleichgefärbtes Nachbild auf, dann wechseln negatives eomplementär gefärbtes und positives gleichgefärbtes Nachbild mohrmals mit einander ab, um so häufiger, je stärker der Eindruck gewesen ist, und endlich steht das negative complementär gefärbte Nachbild noch eine Weile und die Retina kommt dann wieder zur Ruhe. Wenn der Eindruck nicht von monochromatisehem Lichte gemacht wurde, sondern von weissem, gemischten Lichte, hat man koineswegs immer weisse Nachbilder, sondern bei stärkeren Lichteindrücken hat

man farbige Nachbilder, bei denen eine Farbe die andere verdrängt. Das beruht darauf, dass die Nachbilder der verschiedenen Farben zeitlich auseinanderfallen, und deshalb auch nicht mit einander Weiss geben können, sendern verschiedene Farben nacheinander zum Verschein kommen. Man hat dies mit dem Namen des Abklingens des Nachbildes durch verschiedene Farben bezeichnet. Es ist dabei merkwürdig, dass, wenn man ein positives Nachbild von einer bestimmten Farbe bei geschlessenen und bedeckten Augen hat, und man das Auge öffnet und auf einen hellen Grund sieht, auf dem hellen Grunde das negative complementärgefärbte Nachbild auftritt. Das Auge ist also objectiv unterempfindlich gegen die Farbe, die es eben subjectiv empfunden. Wenn nun kein Nachbild mehr vorhanden ist, se ist doch nach den Lichteindrücken das Auge nicht ganz in seinem Normalzustande, in ühnlicher Weise, wie wir geschen haben, dass ein Nerv, durch den ein Strem hindurchgegangen ist, noch nicht ganz in seinem Normalzustande ist, wenn auch kein Oeffnungstetanus mehr vorhanden ist. Dies zeigt sich an einer Verstimmung der Retina, in welcher die Farben anders wahrgeuemmen werden als sonst, und das gibt Veranlassung zu einer neuen Art von Centrastwirkungen. Durch den dauernden Eindruck einer Farbe ist die Retina unterempfindlich geworden gegen dieselbe Farbe und man sieht daher die complementäre Farbe subjectiv verstärkt. Wenn wir eine Zeit lang auf einen rothen Gegenstand gesehen haben, uud sehen von demselben weg auf einen grauen Gegenstand, so erscheint uns dieser grünlich, und umgekehrt, wenn längere Zeit hindurch grünes Licht auf unser Auge eingewirkt, so erscheint uns ein anderer Gegenstand, auf den wir sehen, röthlich u. s. w.

## Thomas Young's Theorie.

Es handelt sich nun darum, wie sellen wir uns alle diese Farbenerscheinungen erklären, wie sollen wir uns überhaupt eine Vorstellung davon machen, dass es möglich sei, dass wir so viele Arten veu Farbeu unterscheiden? Unterscheiden wir sie, weil in ein und derselben Art von Nerven durch sie verschiedene Erregungszustände hervorgerufen werden, oder unterscheiden wir sie dadurch, dass wir verschiedene Arten von Nervenfasern im N. opticus haben, die jede, sie mögen von was immer für Licht erregt werden, wenn sie einmal erregt, uns immer eine bestimmte Farbeuempfindung verursachen? Die erstere Vorstellung, dass die verschiedenen Farben je nach ihrer Wellenlänge verschiedene Erregungszustände im N. opticus hervorriefen, war bis vor verhältnissmässig kurzer Zeit die herrschende. Aber Thomas Young hatte schen im Anfange dieses Jahrhunderts eingesehen, dass man mit dieser Art der Erklärung nicht auskommen könue, und er stellte deshalb eine andere Theorie auf, die ganz in Vergessenheit gerathen war, bis Helmholtz sie von Neuem auseinandergesetzt und mit neuen Beweismitteln gestützt hat. Die Young-Helmholtz'sche Theorie von der Perception der Farben sagt aus, dass sich im Sehnerven dreierlei Arten von Nervenfasern befluden, von denen die einen, wenu sie erregt werden, uns die Empfindung Roth verursachen, die andern die Empfindung Grün und die dritten die Empfindung Violett hervorrufen. Alle drei Arten von Nervenfasern können zwar erregt werden durch alle Strahlen, die uns überhaupt leuchteud erscheineu, aber die

jenigen, welche uns die Empfindung Roth verursachen, werden am stärksten von den langwelligon Strahlen erregt, die Nervenfasorn, welche uns die Empfindung Violett verursaehen, werden am stärksten durch die kurzwelligen Strahlen des Spectrums erregt, und diejenigen Nervonfasern, welche uns die Empfindung Grün vorursachen, worden am stärksten erregt durch die Strahlen von einer mittleren Wollonlänge, durch die Strahlen, die dem speetralen Grün an Wollenlänge entsprechen. Fällt nun auf unser Auge monochromatisch rothes Licht, so wird dies alle Nervenfasern erregen, aber die rothempfindenden am stärksten, wir werden also Roth sehen. Fällt grünes Licht in nuser Auge, so wird es alle Arten von Nervonfasern errogen, aber die grünempfindenden am stärksten, wir werden also Grün sehen. Wenn violettes monochromatisches Licht in unser Auge fällt, wird es alle Arten von Nervenfasern errogen, abor die violottempfindenden am stärkston, wir werden also Violett sehon. Wenn monochromatisch gelbes Licht in unser Ange fällt, so wird es sowohl die rothempfindenden, als auch die grünempfindenden Fasern relativ stark erregen, und dadurch wird für uns ein gemischter Eindruck entstehen, den wir Gelb nennen. Ist die Wellenlänge grösser, wird das Roth vorherrschend, und wir werden Orange sehen. Ist die Wellenlänge etwas geringer, so wird die Erregung der grünempfindenden Fasern vorherrschend, und wir werden Gelbgrün sehen. Wirkt monochromatisch blaues Licht auf nnsere Netzhaut, so werden sowohl die grün- als die violettempfindenden Fasern erregt, dadurch wird ein gemischter Eindruck entstehen, welehen wir Blau nennen. Ist die Wellenlänge der Strahlen etwas grösser, so wird der Eindruck zum Grün hinziehen, indem die grünempfindenden Fasern stärker erregt werden. Wird dagegen die Wellenlänge kürzer, wird er mehr zu Indigo und Ultramarin ziehen, weil nun die violettempfindenden Fasern stärker erregt werden.

Da jede Art von Licht nach dieser Theorio alle drei Arten von Nerven erregt, so sind nach ihr auch die reinen Spectralfarben nicht absolut gesättigt und in der That hat Helmholtz gezeigt, dass man ihre Sättigung dadurch noch erhöhen kann, dass man das Auge vorher gegen

die Complementärfarbe abstumpft.

Wir haben gesehen, dass ganz ähnliche Eindrücke, wie sie die einzelnen Spectralfarben hervorbringen, auch hervorgebracht werden können durch gemischte Farben. Dass z. B. Roth und Grün, welches wir auf dem Farbenkreisel miteinander mischen, Gelb geben, dass Grün und Violett miteinander Blau hervorbringen können u. s. w. An der Erklärung dieser Erscheinung ist man früher, ehe die Young'sche Theorie wieder in Aufnahme kam, immer gescheitert. Man hat sie erklären wollen aus der Wellentheorie nach dem Principe der Interferenz. Aber man ist hiebei niemals zu Resultaten gelangt, die mit der Wirklichkeit übereinstimmen, und es lässt sich auch leicht zeigen, dass überhaupt nach dem Principe der Interferenz diese Erscheinungen nicht erklärt werden können. Denn erstens kommt es nicht nur darauf an, welche Farben wir mit einander mischen, sondern anch darauf, in welcher Menge wir dieselben miteinander mischen. Ich kann aus einem bestimmten Roth und einem bestimmten Grün alle dazwischen liegenden Arten Gelb mischen, einfach dadurch, dass ich einmal mehr die Intensität des Grün und das andere Mal mehr die Intensität des Roth wachsen lasse: zweitens aber, und das ist ein absolutes

Hinderniss für jede Erklärung aus der Undulations-Theorie, ich kann die Farben für mein Gesicht in der Weise mischen, dass die eine Farbe nur in das eine Auge und die andere Farbe nur in das andere Auge hineinkommt. Wenn ich dem einen Ange Roth und dem andern Blau darbiete und fixire einen bestimmten Punkt, so sehe ich, wie wir später noch nüher kennen lernen werden, Violett. Hiemit ist jede Art von physikalischer Erklärung solcher Farbenmischung ausgeschlossen. Die Youngsche physiologische Theorie gibt aber eine sehr einfache Erklärung. Sie sagt nümlich: Wonn gemischtes oder monochromatisch rothes Licht auf meine Augen wirkt, so erregt es alle Fasern, aber die rothempfindenden am stürksten und wenn grünes Licht, gemischtes oder monochromatisches, auf meine Augen einwirkt, so erregt es allo Fasern, aber die grünemfindenden am stärksten. Boide gleichzeitig geben also einen gemischten Eindruck, der Gelb ist, weil er analog ist demjenigen Eindrucke, den das gelbe Lieht hervorbrachte, das auch allo Fasern erregte, aber die rothund die grünompfindenden Fasern stärker als die violettempfindenden. Mit dieser Erklärung ergibt sich auch sehr leicht, warum man alle Nuancon zwischen Grün und Roth hervorbringen kann, je nachdem man die Intensität der einen oder der andern Strahlen steigert. Man bringt nämlich durch Stoigern der Intensität des rothen Lichtes dasselbe hervor, was man boi Versuchen mit monochromatischem Lichte dadurch hervorbringt, dass man von Gelb weiter gegen Roth hin geht. Wenn ich aber bei gemischtom Lichte die Intensität des Grün steigere, wird die Erregung der grünempfindenden Fasern grösser, ich bringe also dasselbe hervor, als wenn ich mich bei Versuchen mit monochromatischem Lichte gegen die Seite des Grün hin begebe.

Es kann noch darüber discutirt werden, welches die Grundfarben seien, da es ja möglich soin würde, auch aus anderen Farben, als aus Roth, Grün, Violett die übrigen zu mischen. Man hat in früherer Zeit Roth, Gelb und Blau allgemein als die Grundfarben aufgestellt. Dies rührte daher, dass man aus Pigmenten zwar Grün und Violett, aber nicht Gelb und Blau mischen konnte. Aber das ist hier durchaus nicht massgebend, weil bei den Pigmenten, wie wir früher gesehen haben, durch Subtraction gemischt wird und auf der Netzhaut, in unserer Empfindung, durch Addition, durch gleichzeitige Erregung mehrerer Arten von Nervenfasern. Die neueren Untersuchungen haben einhellig zu dem Resultate geführt, dass Roth und Grün zwei der Grundfarben seien, über das Violett ist man noch nicht vollständig einig. Während Thomas Young und Helmholtz das eigentliche Violett für die dritte Farbe halten, sind Maxwell und Exner der Meinung, dass es nicht das eigentliche Violett sei, sondern die als Indigo bezeichnete Zone, die zwischen dem eigentlichen Violett und dem Blau liegt. Exner sagt: Die Grundfarben erregen zwar alle Fasern, aber immer eine am stärksten. Da aber andererseits die gemischten Farben immer zwei Arten von Nervenfasern stürker erregen, so muss man die gemischten Farben mehr als die Grundfarben verändert finden, wenn man das Auge gegen eine Art von Licht abstumpft und dann die betreffende Spectralfarbe ansieht. Diejenigen Farben, wolche sich so untersucht am unveränderlichsten zeigen, das müssen die Grundfarben sein. Er ist auf diese Weise zu dem Resultate gekommen, dass Roth und Grün zwei der Grundfarben seien; er fand aber, dass Violett veränderlicher ist, als jene Zone dos Indigo. Wenn or sein Auge gegen Roth abstumpfte, so orschien ihm spectralos Violett mohr Blau, wonn er dagegen sein Auge durch intensiv blanes Licht abstnmpfte, dann erschien ihm das Violett auffällig röther als im gewöhnlichen Znstande.

#### Farbenblindheit.

Die Young'sche Theorie erklärt auch die Farbenblindheit in einer andern und befriedigenderen Weise, als wir sie früher haben erklären können. Es existiren Individuen, welcho Farbon fast gar nicht nnterschoiden. Diese sind selten. Es existirt aber eine grosso Anzahl von Individuen, welche zwar die Farben unterscheiden, welche aber beim Angeben des Namens der Farbe ganz auffällige Missgriffe machen und sich mit ihrer Umgebung nicmals über den Namen, wolcher einer Farbe zu geben sei, einigen können. Die erste Art, die Farben überhanpt nnr sehr wenig unterscheidet, ist wie gesagt, sehr selten. Ein derartiger berühmter Fall existirt in einem englischen Optiker, der sagte, er sehe im Sonnenspectrnm keine Farben, er seho wohl das Ende, welches die Leute Violett nennen, etwas anders als das andere Ende, aber bestimmte Farben könne er weiter daran nicht unterscheiden. Es ist kaum möglich, eine solche Abwesenheit der Farbenempfindung ans einer blossen Stumpfheit für qualitativ verschiedene Sinneseindrücke abzuleiten, auf welche man z. B. gewisse Grade von Mangel an musikalischem Gehör zurückführen mnss. Man mnss in einem solchen Falle, wenn man der Young'schen Theorie folgt, annehmen, dass zwei Arten von Nervenfasern im Auge gelähmt oder wenigstens in hohem Grade unterompfindlich waron, nnd nnr eine ihre normale Empfindliehkeit hatte, und dass doshalb, weil nur eine Farbe vorhanden war, überhaupt von keinem Unterscheidungsvermögen für Farbe die Rede sein konnte. Die übrigen Individnen aber, die Farben nnterscheiden, die sie nnr falsch benennen, das sind sämmtlich solche Individuen, bei denen eine Farbe fehlt oder doch nur sohr schwach empfunden wird, bei denen wir also nach der Young'schen Thoorie annehmen müssen, dass eine Art der Fasern entweder gänzlich gelähmt oder doch in hohem Grade unterempfindlich sei. Die meisten der Fälle dieser Art lassen sich daranf znrückführen, dass die Lente kein Roth empfinden. Der älteste Fall, durch den man erst den Schlässel zu dieser Form der Farbenblindheit crhielt, bezieht sich auf einen Schneider zn Plymonth, der fortwährend Widerwärtigkeiten beim Aussuchen des Tuches hatte, weil er allerhand seltsame Irrthimer beging. Man wasste nicht, woran das lag, man wusste nnr, dass er die meisten Farben falsch benenne. Eines Tages bekam er ein schwarzes Beinkleid zn flicken und gab dasselbe mit einem rothen Lappen goflickt znrück. Jetzt zeigte es sich, worin der eigentliche Fehler seines Gesichtes liege; er sah kein Roth. Ich habe Gelegenheit gehabt, einen jnngen, sehr intelligenten Mann zn nntersuchen, dem das auch passiren konnte. Er gab die Farben fortwährend falsch an, weil ihm eben Roth fehlte, nnd zwar in solchem Grade, dass, als man ihm pnlverförmigen Karmin in einem Glase zeigte und ihn fragto, wie das aussehe, or sagto: "Dunkel; es könnte vielleicht Roth sein". Wo also eine solehe Unterempfindlichkeit für eine der Grundfarben existirt, da können die Farben nicht in der gewöhnlichen Weise unterschieden und benannt werden.

# Unterscheidungsvermögen der Netzhaut.

Wir vorlasson jetzt die Erregnngszustände der Netzhaut im Allgemeinen und gohon auf das Unterscheidungsvermögen über und auf die örtliche Verschiedenheit desselben. Es ist klar, dass, da in der Netzhaut nur eine bestimmte Summe von Sehnervenfasern ihre Endigning findet, jedesmal auch nur eine bestimmte Summe von Localzeichen an das Gehirn überliefert werden kann. Wir werden alse von einem gegebenen Ranme des Sehfeldes auch nur immer eine bestimmte Summe von Localzeichen bekommen können. Es wird demnach unser Unterscheidungsvermögen eine gewisse Grenze haben, und wenn wir diese Grenze überschreiten, so werden die Farbeneindrücke zusammenfliessen. Wenn wir z. B. eine Abwechslung von sehr kleinen blauen und gelben Feldern haben, so werden diese Felder blau und gelb erscheinen, wenn wir sie in der Nähe ansehen. Entfernen wir uns aber weiter, wird der Sehwinkel immer kleiner, so werden sie endlich zusammenfliessen, die Farben werden sich aufheben und wenn wir die Felder gegeneinander richtig abgepasst haben, werden wir neutrales Grau erhalten.

Es wird dies von den Malern benützt, um bei gressen Bildern, die für einen weiten Abstand bestimmt sind, Farben durch Addition auf der Netzhaut zu mischen. Se setzen sie z.B., namentlieh der berühmte Landschafter Hildebrandt bediente sich dieses Kunstgriffes, Zinnober und Grün nebenoinander, um Gelb zu erzeugen.

Es fragt sich nun, welches ist die Grenze unseres Unterscheidungsvermögens und wie stimmt diese überein mit der Grösse unserer Netzhautelemente? Wir sind durch anderweitige Gründe dazn geführt, die Zapfen als die orsten Angriffspunkte für das Licht anzusehen. Wir müssen daher auch von vorne herein der Meinung sein, dass nur zwei Pnnkte nebeneinander als zwei Punkte gesehen werden können, die sich auf zwei versehiedenen Zapfen abbilden, dass aber zwei Punkte, die so nahe bei einander liegen, dass sie Beide auf einem und demselben Zapfen abgebildet werden können, auch nur einen Eindruck geben. Diese Voraussetzung bestätigt sich auch. Wenn man mit stark beleuchteten Linien die Gesichtsschärfe untersucht, indem man zusieht, wie weit man sich von ihnen entfernen und sie doch getrennt sehen kann, und daraus die Abstände der Netzhautbilder von einander berechnet, so findet man, dass diese Abstände mit der Breite der Zapfen übereinstimmen. Helmheltz unterschied nech zwei weisse Striche, die soweit von einander entfernt waren, dass zwei gerade Linien in gleicher Höhe von der Mitte jedes dieser geraden Striche zu den correspondirenden Punkten des Netzhautbildes gezogen, sich unter einem Winkel von 64" kreuzten. Aber nicht immer und namentlich nicht an punktförmigen Bildern bewährt sich die Sehsehärfo bis zu diesem Grade. Zwei Sterne, deren Winkelabstand 30" eder weniger beträgt, erscheinen auch nicht kurzsichtigen Augen meistens als ein Stern. Helmholtz hat bei seinen Boobachtungen die merkwürdige Wahrnehmung gemacht, dass zuletzt die schwarzen und weissen Striche nicht

gerade bleiben, sondern dass die schwarzen sich etwas im Zickzack biegen und die dazwischen liegenden weissen kleine Anschwellungen bekommen. Er leitet dies von dem Mosaik der Zapfen in der Fovea centralis retinae ab und der Art und Weise, wie die weissen Striche, die ja das Erregende sind, die in Sechsecken noben einander gestellten Zapfenbasen belouchten. Die Figuren 29 zeigen A die Erscheinung selbst und B die schematische Darstellung der Art und Weise, wie sie nach der Ansicht von Helmholtz zu Stande kommt. Die directen Versuche ergeben also, dass wir so scharf sehen, wie wir dies theoretisch nur voraussetzen können, dass

also unser Auge als optischer Apparat scheinbar Alles leistet, was nur von ihm erwartet werden kann. Wir worden später Gelegenheit haben, nus darüber einigermassen zu wundern, indem wir sehen werden, dass das Auge als optischer Apparat keineswegs im höchsten Grade vollkommen ist, dass es keineswegs das leistet, was ein idealer optischer Apparat leisten sollte, nämlich alle Strahlen von einem deutlich gesehenen Punkte wieder auf einen Punkt der Netz-



haut zu vereinigen. Es kommt aber dafür etwas Anderes in Betracht. Wir tasten mit den Augen in ähnlicher Weise auf dem Gesichtsobjecto herum, wie ein Blinder mit seinen Fingerspitzen auf einem Gegenstande herumtastet, um sich eine klare Vorstellung von der Beschaffenheit, von den Erhebungen und Vertiefungen desselben zu verschaffen. Indem wir mit den Augen auf dem gesehenen Gegenstande herumgleiten und somit die Bilder der kleinen Gegenstände von einem Zapfen auf den anderen übergehen lassen, verschaffen wir uns doutlichere Vorstellungen, als sie uns ein einmaliger Eindruck verschaffen konnte.

Dass dem wirklich so sei, davon überzeugt man sich leicht, wenn man den Lichteindruck so kurz macht, dass cs unmöglich ist, während dieser kurzen Zeit eine merkliche Augenbewegung auszuführen. Wenn wir einen rotirenden Farbenkreisel mit dem Lichte des electrischen Funkens beleuchten, so sehen wir die Farben nicht gemischt, sondern wir sehen die einzelnen, verschieden gefärbten Sectoren neben einandor stehen. Der electrische Funke dauert nur so kurze Zeit, dass der Kreisel während dieser Zeit nur einen sehr kleinen Bruchtheil seiner Umdrehung ausführen kann, dass er sich während dieser Zeit bei weitem nicht um die Breite eines Sectors gedreht hat, denn sonst müssten die Farben gemischt sein. Nun kann ich diese Beleuchtung durch den electrischen Funken stark genug machon, dass ich die Gegenstände völlig hell sehe; es wird mir aber niemals gelingen, die Gegenstände so deutlich zu sehen, wie ich sie beim ruhigen Ansehen und dauerndor Beleuchtung sehe, selbst wenn diese Beleuchtung verhältnissmässig schwach ist. Wenn des Nachts ein starker Blitz die Landschaft erhellt, so sieht man alle Gegenstände hell beleuchtet, aber nicht einmal in der Deutlichkeit, in der man sie in der Dämmerung sicht, woil eben der Eindruck ein so kurzer ist, dass es nicht möglich ist, sich in den Gesichtsobjecten sicher zu orientiren.

Diese Schärfe des Unterscheidungsvermögens, von der wir ebon gesprochen haben, existirt aber nur in der Fovea centralis retinao. Je mehr man sieh von dieser entfernt, je mehr man in das sogenannte indirecte Sehen kommt, nm so schwächer wird das Unterscheidungsvermögen. Man kann sieh davon überzeugen, indem man einen Gegenstand fest ansieht und das eine Auge schliesst und dann einen Zweiten Gegenstand unmittelbar neben denselben bringt. Man wird dann, wenn man das Auge für diese Schweite einstellt, ihn vollkommen scharf sehen können. Bleibt man aber in der Fixation für den anderen Gegenstand und bewegt diesen Gegenstand seitlich fort, so wird man bemerken, dass das Bild immer undentlicher wird. Gegen die Ora sorrata hin ist das Unterscheidungsvermögen ein so stumpfes, dass wir die Gegenstände, die sich dert abbilden, die alse nahe der Gronze unseres Sehfeldes liegen, nicht mehr in ihrer Form erkennen, dass wir nur nech einen unbestimmten Eindruck daven haben, dass sich daselbst hellere und dunklere und farbige Gegenstände befinden.

# Mariotte's blinder Fleck.

Es gibt einen Punkt der Netzhaut, mit dem wir gar nichts sehen, und das ist die Eintrittsstelle des N. opticus. Weshalb wir mit dieser Eintrittsstelle nichts sehen, ist begreiflich. Wir sehen nämlich mit dieser Stello nicht, weil hier keine Zapfen- und Stäbchensehicht vorhanden ist, sondern das Licht, das hier auffällt, nur die austretenden Fasern des N. opticus trifft. Mariotte bemerkte zuerst, dass man diesen blinden Fleck im Sehfelde sich subjectiv bemerklich machen kann. Man macht zwei Zeichen auf einem Papiere, ein Krouz und eine Kreisscheibe (siehe Fig. 30),

Fig. 30.





man schliesst dann das eine Augo und fixirt dasjenige Zeichen, welches nach der Nasenseite hin liegt, und nun nähert und entfernt man das Papier. Dann kommt man auf oine Stolle, we bei fester Fixation das änssero Bild, das an der Schläfenseite, versehwindet. Nähert man das Bild wieder oder entfernt es, so kommt es wieder znm Vorschein. Dieser blinde Fleck im Schfelde heisst deshalb nach Mariotte der Mariotte'sche Fleck. Er liegt etwa 15° nach auswärts vom Centrum des Schfeldes, das heisst von dem fixirten Punkte oder von der in sich selbst projicirten Gesichtslinie. Auf der Netzhaut liegt er also etwa 15° nach innen vom Centrum retinae. Er erstreckt sich nämlich von 13° bis 19°, indem er einen Durchmesser von beiläufig 6° oder etwas darüber hat. Will man deshalb die beistehende Figur zum Versuche benutzen, so bringt man das Buch, um eines der Zeichen verschwinden zu lassen, in eine Entfernung von 26 bis 28 Centimetor, gemessen vom oberen Augenlide zum fixirten Zeichen.

Helmholtz hat an seinem Auge den blinden Fleck abgetastet und hat in seinem Handbuche der physiologischen Optik eine Abbildung davon gegeben, in der man nicht nur die Eintrittsstelle des Schnerven deutlich wieder erkennt, sondern auch den Anfang der grossen Blutgefässe der Netzhaut.

## Dioptrik des Auges.

Nachdem wir uns so mit der Art beschäftigt haben, wie sich die Retina gegen Eindrücke verhält, müssen wir uns mit der Art und Weise beschüftigen, wie ihr die Gesichtseindrücke zugeführt werden, wir müssen zu der Dioptrik des Auges übergehen. Man sagt, das Auge sei gebaut nach dem Principe der Camera obscura, woil durch einen Apparat, der im Wesentlichen eine Sammellinse ist, also dem Objectiv der Camera obseura entspricht, auf dem auffangenden Sehirme, auf der Netzhaut, ein umgekehrtes Bild entworfen wird, wie ein solches auf dom auffangenden Schirme der Camera obscura zu Stande kommt. Das umgekehrte Bild auf der Netzhaut lässt sich am leichtesten an einem pigmentlosen Kaninchenauge zeigen. Wenn man dassolbe herauspräparirt und es aufhängt, so sieht man die Gogenstände, die demselben gegenüberliegen, auf der Netzhaut in umgekehrtem Bilde durch die hinreichend durchscheinende Sclerotica. In Bezug auf dieses umgekehrte Netzhautbild hat man sich oft die Frage gestellt, wie es denn möglich sei, dass wir die Dinge aufrecht sehen, während sie doch auf der Netzhaut umgekehrt abgebildet werden. Es gibt eine grosse Menge von Theorien, die sich theils damit beschäftigen, zu beweisen, dass das umgekehrte Netzhautbild doch eigentlich nicht verkehrt, sondern aufrecht sei, und andere, die sich damit boschäftigten, durch welche Processe dieses umgekehrte Netzhautbild noch einmal im Gehirn umgekehrt werde und nun aufrecht zum Bewusstsein komme. Alle diese Dinge braucht man begreiflicher Weise nicht: denn da der Mensch überhaupt nichts von seinem Netzhautbilde weiss, so kann er auch nichts davon wissen, dass das Netzhautbild in seinem Auge verkehrt ist. Er kann nur ein Localzeichen haben von otwas, das unter oder über dem Horizont liegt, er kann ein Localzeichen haben von etwas, das rechts und von etwas, das links liegt, und da die Localzeichon, die von derselben Oertlichkeit ausgehen, immer wieder analoge Punkte dor Netzhaut treffen, so orientirt er sich natürlicher Weise ganz consequent und ganz unbekümmert um sein umgekehrtes Netzhautbild in der Räumlichkeit der Aussendinge. Johannes Müller pflegte schon zu sagen, er begreife nicht, wie man von verkehrt spreehen könne, da, wo einmal Alles umgekehrt sei, da doch dann das Kriterium für das Aufrechte abhandon gekommen sei.

Es fragt sich nun, wie kommt dioses umgekehrte Netzhautbild zu Stande? Es kommt durch Brechung zu Stande. Dio Strahlen treffen erst die Oberfläche der Hornhaut; hier werden sie am stärksten gebrochen, weil sie aus einem sehr dünnon Medium, aus Luft, in ein verhältnissmässig dichtes Medium, in die Substanz der Hornhaut übergehen. Dann werden sie ein zweites Mal gebrochen, indem sie aus der Hornhaut in don Humor aqueus übergehon, der einen niedrigeren Brechungsindex hat, als die Hornhaut. Dann werden sie zum Einfallslothe gebrochen, wenn sie in die Linso übergehen, so lange sio in diehtere Linsenschichton übergehen, dann aber vom Einfallslothe, wonn sie wieder in die dünneron Schichten derselben gelangen und endlich aus der Linse herauskommon. Der Glaskörper

hat in seiner Diehtigkeit nur geringe Aenderungen, se dass man den Gang der Strahlen durch denselben als geradlinig betrachten kann.

Wie sell man diese verschiedenen Brechungen der Rechnung unterziehen? Wir haben gewisse, hergebrachte Formeln, welche uns erlauben, mit ziemlicher Leichtigkeit die Brennweite, die Ausdehnung der Bilder und die Eigenschaften der Bilder bei sphärischen Linsen zu untersuchen. Nun haben wir aber im Auge nicht mit sphärischen Linsen zu thun, sondern mit lauter Rotatiensoberflächen von Curven, die sich am meisten Curvon zweiten Grades ansehliessen. Wir können uns aber die Sache einigermassen vereinfachen, wenn wir nur Strahlen berücksichtigen, die ganz nahe der Axe einfallen, um welche wir uns die optischen Medien des Auges contrirt denken.

Zu jeder Curve lässt sich ein Kreis finden, der sie an irgend einer Stelle berührt und sich an dieser Stelle möglichst langsam von ihr ent-

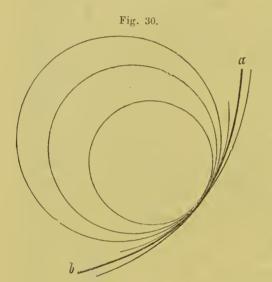

fernt. Denken Sie sich, ich hätte an die betreffende Stelle einen berührenden Kreis an eine Curve a b (Figur 30) angelegt und dieser Kreis wachse fortwährend, bleibe aber dabei immer mit der Curve in Berührung (Fig. 30), so wird er eine Zeit lang bei seinem Wachsen sieh neeh immer nach innen ven ihr ontfernen, aber später, wenn sein Radius immer grösser wird, wird ein Punkt kommen, wo der Kreis nach aussen ven der Curve liegt. Dazwischen muss aber irgend ein Kreis sein, der länger als alle übrigen mit der Curve in unmittelbarer Berührung ist. Von diesem Kreise sagt man, dass er mit der Curve an dieser Stelle

die Osculation der höchsten Ordnung habe. Dieser Kreis lässt sich durch Rechnung finden. Denken Sie sich, ich hätte ihn gefunden und ich drehe nun den Kreis und die Curve um die Senkrechte in dem Berührungspunkte als Axe, so wird dadurch eine Kugel und ein Rotatienskörper entstehen, die sich berühren, und da, wo sie sich berühren, was hier in einiger Ausdehnung stattfindet, identisch sind. Ich kann also für eine selehe Oberfläche, die nicht nach einem Kreise gekrümmt ist, eine sphärische substituiren, die durch die Retatien des Kreises erzeugt wird, der an dieser Stelle mit der Curve die Osculation von der höchsten Ordnung hat.

Auf diese Weise kann ich, solange es sich um Strahlen handelt, die ganz nahe der optischen Axe einfallen, auderweitigen Retationsoberflächen sphärische substituiren. Nun hat Gauss eine Rechnung entwickelt, vermöge welcher man für jedes eptische System, welches nur sphärische Flächen hat und in dem die sphärischen Flächen alle um eine Axe centrirt sind, durch gewisse Gleichungen, in welche eingehen erstens die Krümmungshalbmesser der brechenden Flächen, zweitens der Abstand der brechenden Flächen von einander, drittens die Brechungsindices der an und zwischen den brechenden Flächen gelagerten Medien, den Ort von vier Punkten finden kann, die als der vordere und der hintere Brennpunkt,

und als der vordere und der hintere Hauptpunkt bezeichnet werden. Wenn man diese vier Punkte berechnet hat, so kann man durch eine einfache Construction den Weg eines jeden Strahles nach seiner letzten Brechung finden, wenn man den Weg dieses Strahles vor seiner ersten Brechung kennt. Diese Rechnung, die also im wesentliehen die Lösung unseres Problems gibt, ist später von Helmholtz und dann noch von Victor v. Lang modificirt und vereinfacht worden. Nehmen wir an, wir hätten ein beliebiges dieptrisches System von n sphärischen Flächen, welche alle

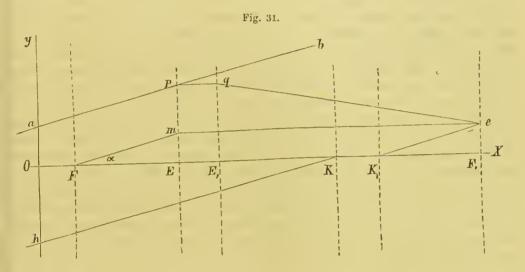

um die Axe O X centrirt sind, und wir hätten die vier Punkte gefunden. Der hintere Brennpunkt ist derjenige Punkt, in welchem sich alle Strahlen vereinigen, die mit der Axe O X parallel von links nach rechts einfallen; wir bezeichnen ihn mit  $F_{i}$ . Ich lege mir nun durch denselben eine Ebene senkrecht auf die Axe, und nenne sie die hintere Brennpunktsebene. Nun kann ich mir aber auch denkon, dass von der andern Seite des dioptrischen Systemes von rechts nach links Strahlen parallel mit der Axe einfielen, dann werden sich diese in einem andern Punkte vereinigen, in dem vorderen Brennpunkte, den ich mit F bozeichne. Durch ihn lege ich mir eine Ebene senkrocht auf die Axe und nenne diese Ebene die vordere Brennpunktsebene. Dann denke ich mir, ich hätte aus den Gleichungen die beiden Punkte gefunden, die Gauss mit dem Namen des vorderen und hinteren Hauptpunktes bezeichnet. Den vorderen Hauptpunkt bezeichne ich mit E und lege durch denselben eine Ebene senkrecht auf die Axe, die vordere Hauptpunktsebene, den hinteren bezeichne ich mit E, und lege durch denselben eine Ebene senkrocht auf die Axe, die hintere Hauptpunktsobene.

Wenn mir jetzt irgend ein einfallender Strahl, z. B. der Strahl a b gegeben ist, und es soll sein Weg nach der letzten Brechung gefunden werden, so ziehe ich eine Parallele F m mit diesem Strahle vom vorderen Brennpunkte aus bis zur vorderen Hauptpunktsebene, dann ziehe ich eine Parallele zur Axe von dem so gewonnenen Durchschnittspunkte m aus, bis ich zur hinteren Brennpunktsobene gelange. Damit habe ich einen der Punkte ermittelt, die ich brauche, ich habe den Punkt e gefunden, in welchem der Strahl nach seiner letzten Brechung die hintere Brennpunkts-

ebene selmeiden wird. Um den Weg des Strahles nach seiner letzten Brechung zu finden, ziehe ich ven dem Durchschnittspunkte p, den er mit der vorderen Hauptpunktsebene hat, eine Parallele mit der Axe zur hinteren Hauptpunktsebene, bezeichne den hier erhaltenen Durchschnittspunkt mit q und verbinde ihn mit dem früher gefundenen Durchschnittspunkte e durch eine gerade Linie: dann habe ich in ihr den Weg, welchen der Strahl nach seiner letzten Brechung nimmt.

Ein jedes selches dioptrisches System hat nun aber noch zwei Punkte, welche eben se weit von einander entfernt sind, wie die beiden Hauptpunkte und daboi eben so weit vem hinteren Brennpunkte entfernt sind, wie die beiden Hauptpunkte vom vorderen Brennpunkte. Diese beiden Punkte bezeichnen wir mit K und K, und nennon sie den verdoren und den hinteren Knetenpunkt. Wir legen durch jeden eine Ebene senkrecht auf die Axe, die vordere und die hintere Knetenpunktsebene. Diese beiden Punkte haben eine merkwürdige Eigenschaft, nämlich die, dass ein Strahl, der auf den ersten Knotenpunkt zielt, durch alle Brechungen, die er nach einander erleidet, schliesslich seine Richtung nicht geändert hat, sendern seiner ursprünglichen Richtung parallel ist, aber um ein Stück längs der Axe verschoben ist, und dieses Stück ist nichts anderes als die Entfernung der beiden Knotenpunkte von einander. Ich nehme also einen Strahl, der auf den vorderen Knotenpunkt zielt, ich will beispielsweise denjenigen nehmen, welcher dem früher betrachteten einfallenden Strahle a b parallel ist, h k; so finde ich den Weg desselben nach der letzten Brechung, wenn ich vom hinteren Knotenpunkte aus eine Parallele mit ihm ziehe. Da E F = K, F, ist, so muss dieser Strahl in unserem Beispielo auch in eankommon, wie wir dies auch gefunden haben würden, wenn wir seinen Weg nach der letzten Brechung mittels der Hauptpunkte aufgesucht hätten. Alle Strahlen, welche unter sich parallel einfallen, müssen irgendwo in der hinteren Brennpunktsebene mit einander zur Vereinigung kommen, ebonso wie alle Strahlen, die der Axe parallel einfallen, sich im hinteren Brennpunkte vereinigen. Wenn wir also im menschlichen Auge die Hauptpunkte oder die Knotenpunkte, ferner den vorderen und den hinteren Brennpunkt bestimmt hätten, so würden wir daraus eine Construction ableiten könnon, vermöge welcher wir mit Leichtigkeit, wenn wir irgend ein Object haben, das Netzhantbild dieses Objectes construiren können. Nun haben wir aber da noch bedeutende Schwierigkeiten. Den Krümmungshalbmesser im Scheitel der Hornhaut können wir messen und ihr eine sphärische Oberfläche substituiren. Ebense am vorderen und hinteren Linsenpol. In der Tiefe der Linse aber kommen immer neue Curven, so dass wir den Krümmungshalbmesser der Scheitel nicht mehr mit Genauigkeit messen können. Wir können auch die mittlere Dichtigkeit der Linse bestimmen, aber wir kennen nicht das Gesetz, nach dem von Schicht zu Schicht die Dichtigkeit zunimmt. Zudem ist die Anzahl der Schichten so gross, dass, wenn alle diese Schichton als einzelne Flächen in Berechnung gezegen werden sollten, man eine im höchsten Grade complicirte Rechnung erhalton würdo.

Um diese Schwicrigkeiten zu überwinden, hat Listing dem wirklichen Auge ein schematisches substituirt, an dem man die Rechnung ausführt. Dies schematische Auge erhält er felgendermassen. Er nimmt vorn eine sphärische Oberfläche an, welche den Krümmungshalbmesser mit dem

Cerneascheitel gemein hat. Da die Hornhaut nahezu wie ein in eine coneave Form gedrücktes Planglas wirkt, se vernachlässigt er ihre Substanz ganz und nimmt an, dass hinter dieser brechenden Fläche ein Medium von dem Brechungsindex des Humor aqueus gelagert sei. In dem Abstande des vorderen Poles der Linse vom Corneascheitel nimmt er eino zweite, sphärische, brochende Fläche an, deren Krümmungshalbmosser dem des verderen Peles der Linse entspricht, und am Orte der hinteren Linsenoberfläche nimmt er eine sphärische Fläche an, deren Krümmungshalbmesser dem des hinteren Poles der Linse entspricht. Darauf folgt ein Medium von der Dichtigkeit des Glaskörpers. Das Normalauge ist im Zustande der Ruhe für die unendliche Ferne eingestellt; Listing muss also seine hintere Brennpunktsebene in der Ebene der Retina annehmen. Er muss aber schliesslich durch seine Rechnung heransbringen, dass die Strahlen, welche parallel unter sich einfallen, sich in dieser hinteren Brennpunktsebene vereinigen. Das kann er nur, indem er, wenn er dem Glaskörper seinen wirklichen Brechungsindex zuschreibt, der Linse einen höheren Brechungsindex gibt, als selbst ihr Kern hat. Auf Grundlage dieser Voraussetzungen fand Listing den vorderen Brennpunkt etwa einen halben Augendurchmesser ver dem Cerneascheitel. Er fand die Hauptpunkte wenige Zehntheile eines Millimeters von einander entfernt im Humor aqueus. Er fand endlich die Knotenpunkte gleichfalls nur wenige Zehntheile eines Millimeters von einander entfernt in der Linse und zwar nahe dem hinteren Pele derselben. Wir haben uns diese Punkte auf eine Linie aufgetragen, von der wir uns denkon, dass die optischen Medien des Auges um diese Linie als Axe centrirt seien, und die wir deshalb die Augenaxe nennen. Wir worden später sehen, dass im strengen Sinne des Wortes diese Linie nicht existirt, weil das menschliche Auge thatsächlich nicht richtig centrirt ist. Diese Linie nun, die nur näherungsweise Richtigkeit beansprucht, fällt auch nicht genau zusammen mit der Gesichtslinie, das heisst mit der geradon Linio, welche den fixirten Punkt mit dem Centrum der Fevea centralis retinae verbindet. Die Gesichtslinie weicht nämlich gegen die Nasenscite hin um einen bei manchen Augen grösseren, bei andern geringeren Winkel von dieser Axe ab.

Es handelt sich also nun darum, ob diese so anf der Augenaxe gefundenen Punkte der Wirklichkeit entsprechen, ob man sie benützen kann, um Netzhautbilder zu construiren. Ueber die hintere Brennpunktsebene ist kein Zweifel, da, wo es sich eben um das Normalauge handelt. Theoretische Betrachtungen lehren ausserdom, dass die Veränderungen, welche Listing an seinem schematischen Auge vorgenommen, kaum einen wesentlichen Einfluss auf die Lage des vorderen Brennpunktes ansüben. Es ist ferner auch nach dem ganzen Baue des Auges, nach den Brochungsindices, die darin vorkommen, zn erwarten, dass in der That die beiden Knetenpunkte und die beiden Hauptpunkte, jeder nur um ein geringes von einander entfernt sein werden. Aber was sichergostellt werden muss, das ist die Lage der Knetenpunkte, woil diese uns immer als Anhaltspunkte dienen bei der Construction der Netzhautbilder. Es handelt sich darum, liegen die Knotenpunkte wirklich nahe dem hinteren Polo der Linse? Dies ist nun durch einen Vorsuch von Volkmann sicher gestellt werden. Wenn man bei jugendlichen, schwachpigmentirten Individuen das Auge stärker nach aussen wenden lässt, und bringt dann in einem dunklen

Zimmer eine Kerzenflamme nach der Schläfenseite an, so rückt, wenn man diese von der Gesichtslinie immer weiter entfernt, das Notzhautbild natürlieh entsprechend immer weiter nach verwärts, und wenn das Auge stark nach aussen gewendet ist, kommt das Netzhautbild endlich in der Lidspalte zum Vorschein, indem es durch die schwach pigmentirte Chorioidea und durch die Sclerotica hindurchscheint. Wenn man diesen Versueh maeht, so hat man folgende Stücke. Erstens die Gesichtslinie, in der man den Punkt hat, der fixirt wird und ausserdem den Drehpunkt des Auges oder Mittelpunkt des Auges, was man hier als gleichbedeutend ansehen kann. Man hat zweitens den Ort der Kerzenflamme: diesen hat man willkürlich gewählt. Man hat forner den Ort des Netzhautbildes als Gegenstand directer Beobachtung. Verbindet man Bild und Object mit einander durch eine gerade Linie, so findet man den Punkt, an dem diese Gerade die Gesichtslinie schneidet. Dieser Punkt aber muss zwischen den beiden Knotenpunkten des Auges liegen, er muss also den Ort der Knotenpunkte angeben. Dieser Versuch von Volkmann hat in der That gezeigt, dass Listing den Ort der Knotenpunkte richtig bestimmt hat. Listing hat seine Untersuchungen zuerst in den Göttinger Studien publicirt, dann hat or sie später noch einmal ausführlich und mit den ganzen dazu gehörigen Rechnungen, die jetzt die Grundlage aller dioptrischen Rechnungen sind, die sich auf das menschliche Auge beziehen, in dem Artikel Dioptrik des Auges in Rudolf Wagner's Handwörterbueh der Physiologie niedergelegt.

Wenn wir also jetzt die Grösse des Netzhautbildes von einem Objecte bestimmen wollen, so ziehen wir von dessen Endpunkten nach dem vorderen Knetenpunkte gerade Linien und mit diesen parallel ziehen wir gerade Linien vom hinteren Knotenpunkte zur Netzhaut, dann erhalten wir das Netzhautbild in seiner umgekehrten Lage und in seiner Grösse. Es verhält sich also jeder Durehmesser des Netzhautbildes zu dem entsprechenden des Objectes, wie sich verhält die Entfernung des Netzhautbildes vom hinteren Knotenpunkte zur Entfernung des Objectes vom vorderen Knotenpunkte. Das ist der Satz, auf dem die ganze malerische Perspective beruht.

Da nun diese beiden Knotenpunkte nur sehr wenig von einander entfernt liegen, so kann man für eine Menge praktischer Fragen ihre Entfernung von einander vernachlässigen und sie als in einen Punkt zusammengefallen ansehen. Diesen Punkt bezeichnet man mit dem Namen des Kreuzungspunktes der Sehstrahlen, weil man ihn als Durchsehnittspunkt erhält, wenn man zwei oder mehrere Punkte des Objectes mit eorrespondirenden Punkten des Bildes durch gerade Linien verbindet.

#### Scheinbare Grösse.

Es fragt sich nun: Was ist die seheinbare Grösse, Magnitude apparens, der Gesichtsobjecte? Die scheinbare Grösse wächst natürlich mit dem Netzhautbilde. Je grösser das Netzhautbild wird, um so grösser erscheint uns ein Gegenstand. Die Grösse des Netzhautbildes ist aber abhängig von der Entfernung desselben vom hinteren Knotenpunkte und von der Grösse des Winkels, den ich erhalte, wenn ich von gegenüberliegenden Endpunkten des Bildes gerade Linien zum hinteren Knoten-

punkte ziehe, dieser ist aber kein anderer als der Winkel, welchen ich erhalte, wenn ich ven gegenüberliegenden Punkten des Objectes gerade Linien zum vorderen Knetenpunkte hinziehe. Da nun beim Sehen mit unbewaffnetem Auge die Knotenpunkte nur wenig ihren Ort verändern—sie verändern ihren Ort bei der Accemmedation, aber in verhältnissmässig engen Grenzen — se ist im Gressen und Ganzen die scheinbare Grösse ven diesem Winkel abhängig, welchen man mit dem Namen des Sehwinkels bezeichnet.

Nun ist aber die Gresse des Netzhautbildes nicht das einzige Mittel, wenach wir die Grösse der Gegenstände beurtheilen. Wir begnügen uns damit nur bei kleinen Gegenstünden, die wir mit einem Blicke übersehen. Wenn wir es aber mit grösseren Gegenständen zu thun haben, se durchmessen wir sie mit unseren Augen in ähnlicher Weise, wie der Astronem die Grössen am Himmel mit seinem Fernrehre durchmisst und ihre Abstände nach den Lagen bestimmt, die er demselben geben muss, um ein Object nach dem andern einzustellen. Hiebei dreht sich das Auge, indem es aus der Fixation des einen Endes des Gegenstandes in die des anderen Endes des Gegenstandes übergeht, um eine Axe, und bei einer anderen Bewegung wieder um eine andere Axe. Alle diese Axen schneiden sich zwar nicht genau, aber näherungsweise in einem Punkte und diesen nennen wir den Drehpunkt. Der Drehpunkt ist alse derjenige Punkt im Auge, den man sich bei den verschiedenen Bewegungen desselben als rnhend zu denken hat. Dieser aber fällt weder mit dem verderen nech mit dem hinteren Knetcnpunkte zusammen. Die scheinbare Grösse, der Winkel, den ich bei diesem Durchmessen erhalte, stimmt semit nicht genau mit dem überein, was ich früher als Gesichtswinkel bezeichnet habe. Se lange die Objecte sehr klein sind, so lange ich es nur mit Punkten zu thun habe, die dem Fixatienspunkte ganz nahe liegen, se lange wird diese Differenz nicht merklich; je mehr ich aber gressere Augenbewegungen mache, um so mehr wird dieser Unterschied merklich, und das ist mit ein wesentlicher Grund für die mangelhafte Orientirung, welche wir im indirecten Sehen haben. Wir finden uns im indirecten Sehen nicht so zurecht, wie im directen Sehen, we unsere Ortsbestimmungen, welche wir auf beide Arten, aus den Dimensienen unseres Netzhautbildes und aus den Augenbewegungen, erschliessen, noch genau mit einander übereinstimmen. Dass der Drehpunkt des Auges wirklich hinter den Knotenpunkten liegt, daven kann man sich durch einen einfachen Versuch überzeugen. Denken Sic sich, ich hätte ein Object (Fig. 32 a) und ich verdecke es, während ich es fixire, vellständig durch einen vergeschebenen Schirm b c und wende jetzt mein Auge se, dass die Gesichtslinie von dem Rande des Schirmcs, alse auch vem Objecte abgewendet wird (die Lage ven h g annimmt); se kemmt das Object hinter dem Rande des Schirmes wieder zum Verschein. Wie geht das zu? Das rührt daher, dass ich mit der Gesichtslinie auch die Knetenpunkte bewegt habe und dass sie einen Kreisbegen m n beschrieben haben. Das Object a wird jetzt im indirecten Sehen gesehen, und wenn ich sein Netzhautbild finden will, se muss ich eine gerade Linic durch den sogenannten Kreuzuugspunkt der Sehstrahlen n ziehen, dann finde ich das Bild in a. Will ich das Bild des Schirmrandes c finden, so muss ich von diesem wieder eine gerade Linie durch n ziehen und finde dasselbe in \beta. Da nun \alpha dem Centrum retinae c nähor liegt als  $\beta$ , so kann a nicht mohr von b c verdeckt werden.

Auf alle Fälle aber ist die scheinbaro Grösse, mag ich sie bestimmen aus dem Notzhautbilde oder aus den Augenbewegungen, ein Winkel-



werth, und sie kann nicht im Linearmaasse ausgedrückt werden und auch nicht durch Vergleichung mit anderen Dingon, die mit Linearmaass gemessen werden.

Es ist gar nicht selten, dass man Laien miteinander streiten hört, wie gross man den Mond sehe. Der eine sagt, er sehe den Mond so gross wie einen Fassboden, der andere sagt, er sehe ihn so gross wie einen Teller, der dritte sagt, er sehe ihn so gross wie einen Silbersechser. Die Drei können sich natürlich nieht mit einander einigen; aber sie haben alle drei Recht. Denn es handelt sich nur darum, wie weit ich mir den Fassboden, den Teller oder den Silbersechser vom Auge entfernt vorstelle, um einen Winkelwerth herauszubringen, welcher gleich ist demjenigen der scheinbaren Grösse des Mondes.

Ieh muss hiebei bemerken, dass die Entfernung, in welcher wir derartig entfernte Körper, wie den Mond, sehen, bei weitem unterschätzt wird, und dass wir deshalb moist geneigt sind, das Bild des Mondes mit dem von verhältnissmässig grossen terrestrischen Dingen zu vergleichen. Helmholtz bemerkt, dass auf dem blinden Flecke der Netzhaut, also auf der Eintrittsstelle des Sehnerven, elf Vollmonde nebeneinandor Platz haben.

Eine nur theilweise erklärte Thatsache ist es, dass dor Mond am Horizont uns immor grösser erscheint, als wenn er höher am Himmel steht. Natürlich kann dies nur daher rühren, dass wir die Entfernung des Mondes grösser schätzen, wenn er sich am Horizont befindet, als wenn er hoch am Himmel steht. Es fragt sich aber, wie das zu orklären sei. Man sagt, dass das davon herrühre, dass in dem unteren Theile der Atmosphäre mehr Dünste seien, und es einem vermöge der stärkeren Wirkung der Luftperspective vorkomme, als ob der Mond entfernter sei. Es reicht aber diese Erklärung nicht ganz aus, denn bei terrestrischen Gegenständen unterliegt man ähnlichen Täuschungen. In meiner Heimath befand sich eine sehr hohe Stange, auf welche alljährlich ein Holzvogel

gesteckt wurde, nm darnach zu schiessen. Wenn dies geschehen sollte, wurde sie horizontal gelegt, und ich erinnore mich, dass mir der Vogel immer kleiner erschien, wenn sie anfgerichtet war, als ich ihn vorher vom Fussende der Stange aus gesehen hatte. Es scheint, dass man auch mitberücksichtigen muss, dass uns der Boden und die Gegenstände, die sich anf dem Boden befinden, einen Anhaltspunkt für die Schätzung der Entferunng geben, und dass man die Entferunng da unterschätzt, wo einem solche Anhaltspunkte nicht mehr zn Gebote stehen.

Dass die scheinbare Grösse ein Winkelwerth ist, das wird auch manchmal bei der Angabe der Vergrösserungen des Mikroskops vorgessen. Man glaubt genug zu thnn, wenn man sagt, dieses Linsensystem vergrössert mit dem und dem Oculare fünfhundertmal. Das hat aber nur einen Sinn, wenn man eine bestimmte Entfernung zu Grnnde legt, in welcher man sich das Object vor dem Auge vorstellt. Wenn ich sage: Der Gegenstand erscheint mir fünfhundertmal vergrössert, so hat das an und für sich keinen Sinn. Wenn ich aber sage, der Gegenstand erscheint mir nnter dem Mikroskope fünfhundertmal so gross, als mir derselbe Gegenstand erscheinen würde, wenn er sich vor dem freien Ange und acht Pariser Zoll vom Corneascheitel entfernt befinden würde, so hat dies allerdings einen Sinn.

Hiemit hängt es zusammen, dass anch bei Zeichnungen bisweilen die Vergrösserung, in welcher die Zeichnung den Gegenstand darstellt, ganz incorrect angegeben wird. Der Mikroskepiker zeichnet seinen Gegenstand aus dem Mikroskop "so wie er ihn sieht", wie er sich wohl ansdrückt. Dann nimmt er die Tabelle, die ihm der Optiker über die Vorgrösserung mitgegeben hat und sieht, bei welcher Vergrösserung er gezeichnet. Diese schreibt er als Vergrösserung seines Bildes dazu. Dabei findet man nnn manchmal die gröbsten Incongruenzen, wenn man die Vergrösserung wirklich in correcter Weise bestimmt, das heisst, wenn man einen bekannten Gegenstand in der Abbildung, z. B. ein Blntkörperchen durchmisst und dieses Maass mit dor reellen Grösse des Blutkörperchens vergleicht. Man soll deshalb die Vergrösserung von Zeichnungen, wenn man sie überhaupt angibt, immer so angeben, dass man das Object mikrometrisch nnter dem Mikroskope durchmisst nnd dann die Zeichnung misst. Die zuletzt gefindene Grösse dividirt man durch die zuerst gefindene: der Qnotient ist dann die Zahl, mit welcher man die Vergrösserung bezeichnen muss.

Wenn man für gewöhnlich nach dem Angenmaasse die Dnrchmesser von Dingen angibt, so gibt man sie nicht in scheinbarer, sondern in wirklicher Grösse an, man gibt sie in linearem Maasse an. Man fällt ein Urtheil über die wirkliche Grösse, indem man einen nnbewussten Schlass zieht aus der scheinbaren Grösse und aus der Entfernung, welche man dem Gegenstande zuschreibt. Dieser Schluss, ist, wie gesagt, nnbewnsst: derjenige, der schätzt, gibt sich keine Rechenschaft über die Entfernung des Gegenstandes und noch weniger über die scheinbare Grösse desselben. Wenn man einen Förster fragt: Wie dick ist der Banm, der da steht? so sagt er mit ziemlicher Genauigkeit: Er hat so und so viol im Dnrchmesser. Fragt man aber den erfahrensten Förster, wie gross der Sohwinkel sei, nnter dem er diesen Baumstamm sieht, so wird er nicht im Stande soin, darüber auch nur die geringste Auskunft zu geben. Hiemit

hängt es zusammen, dass auch die wirkliche Grösse der Dinge überschätzt eder unterschätzt wird, je nachdem man die Entfernung, in welcher sich diese Gegenstände befinden, überschätzt eder unterschätzt. Nerdländer, die in den Alpen reisen, unterschätzen anfangs alle Entfernungen. Es hängt das mit der grösseren Durchsichtigkeit der Luft zusammen. Man kann nicht selten bemerken, dass sie mit der Grösse der Entfernung auch im hohen Grade die Dimensionen der Gegenstände unterschätzen. Ich habe einmal an einem unserer Gebirgsseen zwei Reisende darüber streiten hören, was denn der rothe Fleck am andern Ufer des Sees sei. Der Eine meinte, es sei ein rothes Tuch. Der Andere meinte, es sei ein Zeichen von roth angestrichenon Brettern, das sich die Fischer gemacht hätten. In Wahrheit aber war dieser rothe Fleck nichts anderos als ein Lager von rethem Gestein mit einem quadratischen zu Tage liegenden Querschnitte, der vielleicht das Zwanzigfache von dem Areale hatte, welches ihm der Reisende zuschrieb, indem er smit einem rothen Tuche verglich.

#### Sehweite und Accommodation.

Wir haben jetzt das Auge immer so betrachtet, als ob es für die unendliche Ferne eingestellt wäre, denn wir haben die hintere Brennpunktsebene in die Netzhaut selbst verlegt. Da wir nun aber nähere Gegenstände willkürlich deutlich sehen und dann wieder deutlich fernere Gegenstände, so ist es klar, dass wir unser Auge für verschiedene Entfernungen einstellen können. Es fragt sich nun zunächst, ist das Auge im Zustande der Ruhe für den fernsten Punkt eingestellt, für welchen es sich überhaupt einstellen kann, eder für einen nähern?

Was geschieht, wenn ein Gegenstand dem Auge so nahe gerückt wird, dass die Strahlen nicht mehr auf der Netzhaut, sendern hinter der Netzhaut zur Vereinigung kemmen, wie z. B. die Strahlen, welche in Fig. 33 von b ausgehen und sich in b, vereinigen, wenn die Strahlen,

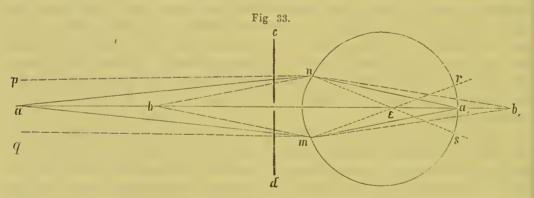

die von a ausgehen und sich in a, auf der Netzhant vereinigen. Hier geht die Netzhant durch einen Lichtkegel und der Durchschnitt dieses Lichtkegels wird auf der Netzhaut als eine Scheibe erscheinen. Diese bezeichnen wir mit dem Namen des Zerstreuungskreises. Wenn wir eine Menge ven Punkten haben, se werden die Zerstreuungskreise theilweise einander deeken und dadurch das Schen undeutlich machen. Legen wir ver das Auge einen Schirm c d, in dem sich eine kleine Oeffnung befindet, se kann ven dem ganzen Strahlenkegel, der von b ausgeht, nur ein sehr

dünnes Strahlenbündel hindurehtreten und dieses wird auch nur einen sehr kleinen Zerstreuungskreis geben können. Wir werden daher Gogenstände, die unserem Auge zu nahe sind, als dass wir sie deutlich sehen könnten, wenn sie anders gut beleuchtet sind, noch doutlich sehen, dadurch dass wir sie durch eine kleine Oeffnung betrachten.

Dasselbe ist der Fall, wenn der Gegenstand zu fern für das Auge liegt. Wenn z. B. ein Kurzsichtiger auf die Gegenstände der Landschaft sieht, se vereinigen sieh die Strahlen vor der Netzhaut, wie die Strahlen p n und q m in Fig. 33 sieh in E vereinigen: sie divergiren hierauf, man erhält auf der Netzhaut einen Durchschnitt (r s) des divergirenden Lichtkegels, alse wieder einen Zerstreuungskreis. Auch diesen kann man durch eine sehr kleine Oeffnung auf ein Minimum reduciren. Ich kann deshalb einem Kurzsichtigen die Landschaft auch ohne Brille, wenn sie nur gut beleuchtet ist, deutlich zeigen, dadurch, dass ieh durch eine Visitenkarte mit einer Nadel ein Loch steche und ihn dieses vor das Auge

bringen lasse.

Denken Sie sich, ich hätte statt der einen Oeffnung, welche sich im Sehirme befindet, zwei solche, die so nahe bei einander liegen, dass die Strahlenbündel, welche durch beide hindurchgehen, gleichzeitig durch die Pupille in's Auge gelangen können. Ich hätte nun einen Gegenstand, der so weit vom Auge entfernt ist, dass alle Strahlen, welche von ihm ins Auge gelangen, auf der Netzhaut zur Vereinigung kommen. Dann werden auch die beiden Strahlenbündel, welche durch die beiden Löcher hindurchgehen, auf der Netzhaut zur Vereinigung kommen, ich werde alse von diesem Gegenstande ein Bild haben. Denkt man sich aber, die Ebene der Netzhaut läge vor dem Vereinigungspunkte der Strahlen, so würde ich den Gegenstand nicht einfach sondern doppelt sehen, denn ich würde zwei Rilder von jedem seiner Punkte haben, wovon das eine dem einen, das andere dem anderen Loche angehörte. Das würde also geschehen, wenn ich einen Gegenstand in einer Entfernung diesseits des deutlichen Sehens hätte. Ich denke mir nun, ich hätte einen Gegenstand in einer Entfernung jenseits des deutlichen Sehens. Es sei das beobachtende Auge ein kurzsichtiges, und ich hätte einen Gegenstand in eine grössere Entfernung gebracht, so dass die Netzhaut hinter dem Kreuzungspunkte der Strahlen liegt. Dann werden diese beiden Strahlenbiindel sich vor der Netzhaut schneiden, und wenn sie dieselbe treffen, schon divergiren. Ich werde also von dem einen Gegenstande wiederum zwei Bilder haben. Dieser Versuch ist unter dem Namen des Scheiner'schen Versuches bekannt. Er bietet uns ein Hülfsmittel dar, um zu finden, für welche Entfernung ein Auge eingestellt ist. Ich stelle einen solchen Schirm mit zwei Oeffnungen auf und sehe durch dieselben nach einem kleinen gut beleuchteten Gegenstande und nähere und entferne ihn so lange, bis die beiden Bilder vollständig in eines zusammenfallen. Auf diesen Scheiner'schen Versuch begründete schon Young ein Optometer, ein Instrument, um praktisch die Schweite jedes Auges zu bestimmen. Derartige Optometer werden heutzutage wenig mehr gebraucht, weil wenigstens die Augenärzte bessere Hülfsmittel haben, um sich von der Sehweite eines Individuums zu überzeugen. In Wien ist das Young'sche Optometer boi den Optikern da, wo es sich noch findet, in einer Form in Gebrauch, die ihm Stampfer gegeben hat. Es sind an demselben statt der beiden Löcher zwei parallele Spalten verhanden, und durch diese wird nach einem dritten gleichgerichteten Spalt gesehen, der vor einem matten Glase aufgestellt ist, damit man ihn leichter gleichmässig beleuchten kann, und damit er weniger Veranlassung zu Beugungserscheinungen gibt. Dieser Spalt kann mittels eines Getriebes entfernt und genähert werden, indem er in einer Röhre augebracht ist, die sich in einer anderen verschiebt, welche an ihrem vorderen Ende die beiden erstgenannten Spalten trägt. Damit man nun aber sehen innerhalb einer endlichen Entfernung den Fernpunkt jedes Auges erhält, das heisst den fernsten Punkt, für den es sich einstellen kann, so ist hinter der Doppelspalte eine Sammellinse angebracht, durch welche jedes Auge, das hindurchsicht, in Rücksicht auf den dritten Spalt in ein kurzsichtiges verwandelt wird. Auf der inneren Röhre selbst ist bei den Theilstrichen die Brennweite der Brillengläser angegeben, welche man dem zu geben hat, der für den bezügliehen Theilstrich einstellt.

Den Seheiner'sehen Versueh nun hat Volkmann benützt, um nachzuweisen, dass das menschliche Auge im Zustande der Ruhe für seinen Fernpunkt eingestellt ist. Er stellte ihn so an, dass er durch zwei Oeffnungen auf einen weissen Faden sah, welehen er über einem dunkeln Grunde so aufgespannt hatte, dass sich derselbe perspectivisch sehr stark verkürzte. Von diesem Faden musste er einen Theil einfach sehen, den Theil, der in der Entfernung seines deutlichen Sehens lag. Die näheren und entfernteren Partien aber musste er doppelt sehen. Er musste also den Faden als zwei helle Linien sehen, die sieh unter einem spitzen Winkel kreuzen. Er fand nun, dass, wenn er das Auge vorher gesehlossen hatte und dasselbe öffnend durch beide Löcher auf den Faden blickte, er immer die Kreuzungsstelle in einer solehen Entfernung sah, dass er dieselbe nieht willkürlich weiter hinausschieben konnte, wohl aber durch willkürliche Accommodation, durch willkürliches Einstellen seines Auges weiter heranziehen.

Die Einstellung des Auges für die Nähe muss alse darin bestehen. dass wir das Auge in der Weise verändern, dass Strahlen, welche im ruhenden Auge erst hinter der Netzhaut zur Vereinigung gekommen wären, auf der Netzhaut zur Vereinigung kommen. Es fragt sieh: Auf welche Weise kann dies bewerkstelligt werden? Dies könnte erstens dadurch bewerkstelligt werden, dass der Krümmungshalbmesser des Corneascheitels kleiner wird. Dann müssten gleich nach der ersten Breehung die Strahlen stärker eonvergiren, sie wiirden sieh alse früher vereinigen. Zweitens kann es dadurch geschehen, dass der Krümmungshalbmesser am verderen oder am hinteren Pole der Linse oder an beiden kleiner wird: denn, da die Linse diehter ist als der Humor aqueus und der Humor vitreus, so würde dies auch eine Verkürzung der Brennweite des Systems nach sieh ziehen. Es könnte weiter auch dadurch geschehen, dass die Linse nach vorne rückt, und endlich dadurch, dass die Retina nach hinten ausweicht, und somit in eine Ebene hineingelangt, in welcher sich Strahlen vereinigen, die sich hinter ihr vereinigten, als sie sieh in ihrer gewöhnlichen Ruhelage befand.

Wenn man nun diese versehiedenen Hülfsmittel für die Aecommodation einzeln durehnimmt, so lehrt zunächst die Erfahrung, dass die Hornhaut ihren Krümmungshalbmesser beim Sehen in die Nähe und in die Ferne durehaus nicht verändert. Das Spiegelbild, welches ein Fenster oder

eine Flamme anf der vorderen Fläche der Cornea gibt, ist überaus doutlich: man kann es mit Loichtigkeit mit einem Fernrohre beobachten. Zwoi solehe Flammenbilder müssten sich einander nähern, wenn der Krümmungshalbmesser der Cornea kleiner wird. Das ist aber durchaus nicht der Fall. Alle Versuche stimmon darin überein, dass die Lage und die Grösse der Flammenbilder unvorändert bleibt und mithin die Cornea ihren Krümmungshalbmesser nicht ändert.

Anders verhält es sich mit der Linso. Die Linse gibt zweierlei Spiegelbilder, solche von der vorderen Fläche und solche von der hinteren Fläche. Diese Bilder sind fast gleichzeitig und unabhängig von einander von Kramer und von Helmholtz untersucht worden, und beide haben gefunden, dass zwei Bilder, welche der vorderen Linsenfläche angehören, sieh beim Sehen in die Nähe einander nähern, beziehungsweise, wenn nur ein Bild beobachtet wird, dass sich dieses eine Bild verkleinert. Die vordere Linsenoberfläche wird also convexer, und die Beobachtung der Bilder von der hinteren Oberfläche zeigt, dass auch diese convexer wird.

Es fragt sich dabei, ob die Linse auch ihren Ort verändert. Um dies zu untersuehen, hat Helmholtz ein eigenes Instrument construirt, das Ophthaluometer, mit welchem er die Entfernung des Scheitels der Cornea vom vordoren und hinteren Pole der Linse bestimmen konute. Bei diesen Untersuchungen fand er, dass der hintere Pol der Linse seinen Ort nicht verändert, dass aber der vordere Pol etwas nach vorne rückt, dass also die Linse dicker wird.

Anf welcho Weise kommt diese Formveränderung der Linse zu Staude? Wir sehen, dass die Accommodation gelähmt wird, wenn die Muskeln des inneren Auges gelähmt werden. Wir sehen erstens, dass die Accommodation bei Oculomotoriuslähmungen aufgehoben ist; da sind aber aneh die änsseren Augenmuskeln gelähmt. Daun sohen wir aber aueh, dass, wenn wir einem Auge Atropin einträufeln, wodurch nur innere Augenmuskeln gelähmt werden, das Auge dauernd für seinen Fernpunkt eingestellt wird. Wir haben also den Tensor chorioideae und die Muskelfasern der Iris, zunächst den Sphincter pupillae, zu berücksichtigen. Wenn der Tensor chorioideae sich zusammenzicht, so verkleinert er eine Oberfläche, die nach vorn durch die Horuhaut, nach hinten dnreh die Chorioidea und die in ihr liegende Retiua begrenzt ist. Er muss also die Chorioidea mit der in ihr liegenden Retiua um den Glaskörper anspannen, beziehungsweise den Theil der Chorioidea, an den er sich znnächst inserirt, nach vorn ziehen. Die Folge davon ist, da dieser Theil an der Zonula Zinnii befestigt ist, dass auch die Zonula mit nach vorn gezogen wird, und somit die Zounla Zinuii und speciell der Theil, der sich an die Linse ansetzt, der von den Ciliarfortsätzen zur Linse geht, erschlafft wird. Dieser Theil aber hat früher einen peripherischen Zug an der Linse ausgeübt, der jetzt nachlässt, so dass die Linse in eine andere Gleichgewichtsfigur übergeht, dass sie nach vorn und hinten convexer und damit anch dicker wird.

Diese Accommodationstheorie ist in neuerer Zeit durch die Vorsuche, welche Honsen an Hunden angestellt hat, zur vollen Evidenz gebracht worden. Erstens hat er durch directe Reizung der Ciliaruerven die Accommodation hervorgebracht. Zweitens hat or sich anch überzeugt, dass die

ausgeschnittene Hundelinse derjenigen Gestalt entsprach, welche sie im Auge hat, wenn das Auge für die Näho accommodirt ist.

Damit, dass die Accommodation durch diese Formveränderung der Linse hervorgebracht wird, hängt es auch zusammen, dass sie im Alter verloren geht. Die jugendliche Linse ist nachgiebig, verändert ihre Form sehr leicht, die alte Linse aber ist widerstandsfähiger, sie behält deshalb, es mag der Zug der Zonula an ihr ausgeübt werden oder nicht, ihre Form bei oder ändert sie doch nur wenig, und das ist der Zustand, den wir mit dom Namen der Presbyopic, des Gesichtsfehlers der Alten, bezeichnen. Presbyopie ist nicht Weit- oder Uebersichtigkeit, nicht der Gegensatz von Kurzsichtigkeit, donn alto Lente können kurzsichtig sein, und doch presbyopisch, indem ihr Auge ebenso stabil für eine geringe Entfernung eingestellt ist, wie das von Greisen, die in ihrer Jugend Normalaugen gehabt haben, für die unendliche oder doch für eine sehr grosse Entfernung eingestellt ist.

Fragen wir uns weiter, ob auch die Muskeln der Iris bei der Accommodation irgend eine Rolle spielen. Die Iris verengert sich, wie wir früher gesehen haben, etwas bei der Accommodation für die Nähe. Wenn der Sphincter und Dilatator pupillae sich gleichzeitig zusammenziehen, so müssen sie die Iris, wenn sie nicht in einer Ebene liegt, wenn sie einen abgestumpften Kegel bildet, in eine Ebene bringen. Man hat deshalb, indem man der Meinung war, dass die Iris nach vorn kegelförmig oder kuppelförmig ausgebaucht sei, geglaubt, dass durch die gleichzeitige Contraction des Sphincter und Dilatator pupillae ein Druck auf die Linse ausgeübt werde. Dadurch bilde sich an der vorderen Oberfläche der Linse und in der Pupille eine kleine Kuppel. In der That findet man in den Augen von Leichen nicht selten Linsen, an denen eine solche Kuppel zu sehen ist, so dass man glauben könnte, die Linse habe in der That hier oftmals einen Druck auf einer ringförmigen Zone erlitten. Der verstorbene Professor v. Vivenot hat, als er als junger Mann hier im Institute arbeitete, vielc Linsen in Gyps abgegossen, und an diesen Gypsabgüssen war auf Querschnitten nicht selten diese kuppelartige Hervorragung an der vorderen Fläche zu sehen. Andererseits muss man sich aber- sagen, dass keineswegs immer die Iris nach vorne vorgebaucht ist, sondern dass sie nur kegelförmig vorgeschoben ist in gewissen Augen und bei bedeutender Verengerung der Pupille, indem dann ihr Rand auf der convexen vorderen Fläche der Linse nach vorn schleift. Zweitens muss man sich sagen, dass bei der Schwäche der Muskeln der Iris und bei dem geringen Werthe der Componente, welche bei der gleichzeitigen Zusammenziehung des Sphincter und des Dilatator pupillae für unseren Druck zur Wirkung kommt, derselbe jedenfalls ein sehr geringer sein muss, so dass man ihm kaum einen irgendwio in Betracht kommenden Einfluss auf die Gestalt der Linse zuschreiben kann.

Helmholtz hat durch Rechnung gezeigt, dass die Gestaltveränderung, die die Linse bei der Accommodation erleidet, hinreicht, um diejenige Accommodation hervorzubringen, welche sich bei dem betreffenden Individuum thatsächlich vorfindet. Es muss aber dennoch die Frage erörtert werden, ob es ausser der Gestalt und Lageveränderung der Linse. noch andere Accommodationsmittel gebe. Die Hornhaut haben wir schon besprochen und haben gesehen, dass wir mit dieser nicht accommodiren.

Es bleibt nur noch die Netzhaut übrig. Es fragt sich ob die Netzhaut bei der Accommodation zurückrückt. Hierüber sind die Ansichten verschieden. Alle stimmen darin überoin, dass Augen, aus denen die Linso herausgenommen worden ist, wie dies bei der Staaroperation geschieht, nicht etwa blos in einer Ebene deutlich sohen, sondern dass sio auch annäherungsweise ebenso deutlich in einer etwas geringeren oder grösseren Entfernung sehen. Die Art, wie dies erklärt wird, ist eine verschiedenc. Die einen führen es darauf zurück, dass an und für sich schon nicht alle Strahlen, welche von einem leuchtenden Punkte ausgehen, bei vollkommener Einstellung des Auges wieder in einen Punkt der Netzhaut versammelt werden. Wenn man zugleich in Betracht zieht, dass vermöge der im Auge angebrachten Blendung der Pupille, die Lichtkogel, die auf die Netzhaut stossen, verhältnissmässig kleine Winkel haben, so erhollt, dass nach der einen und der andern Seite hin der Durchmesser der Zerstreuungskreise anfangs sehr langsam wächst. Die Individuen mögen es deshalb nicht bemerken, ob ein Gegonstand etwas diesseits oder jenseits der Ebene liegt, für welche ihr Auge eingestellt ist. Sie mögen auch etwas diesseits und etwas jenseits dieser Ebene die Gegenstände mit annähernd gleicher Deutlichkeit sehen. Andere dagegen sind der Meinung, dass solche linsenlose Augen, wirklich noch eingestellt werden, und zwar dadurch, dass die Retina beim Sehen in die Nähe, wenn auch nur um ein Geringes zurückweicht. Wie kann das geschehen? Das kann man sich theoretisch etwa folgendermassen zurechtlegen. Wir haben gesehen, dass sich die Sclerotica in ihrer Gestalt bald mehr einem Ellipsoid annähert, das durch Umdrehung einer Ellipse um ihre kleine Axe entstanden ist, bald mehr einem Ellipsoid, dass durch Umdrehung einer Ellipse um ihre grosse Axe entstanden ist. Im ersten Falle nun kann man sich allerdings denken, wie es zugehen kann, dass die Retina beim Sehen in die Nähe zurückweicht. Denken Sie sich, der Tensor chorioideae spannt sich an, so sucht er dabei eine geschlossene Oberfläche zu verkleinern, die oinerseits durch die Cornea gebildet wird und andererseits durch die Chorioidea und die in ihr liegende Retina. Diejenige Gestalt, welche bei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche hat, ist die Kugel. An der Cornea kann dieser Zug nichts ändern und ändert factisch nichts, das weiss man aus directer Beobachtung. Es wäre aber möglich, dass das Ellipsoid der Sclerotica sich mehr der Kugelform annähert, und dass dadurch die Retina etwas nach hinten zurückweicht. Die Wirkung des Tensor chorioideae könnte noch durch die Wirkung der Augenmuskeln unterstützt werden: denn die geraden Augenmuskeln ziehen, am vorderen Theile der Sclera angeheftet, diesen nach hinten. Die schiefen Augenmuskeln drehen das Auge. Da sie aber am hinteren Theile der Sclera angeheftet sind, und die Insertion des Obliquus inferior und die Trochlea weiter nach vorn liegen, so ziehen sie, wenn sie gleichzeitig wirken, und somit ihre drehenden Componenten einander compensiren, die hintere Hälfte der Slerotica nach vorn. Wirken also die geraden und schiefen Augenmuskeln zusammen, so muss die Folge davon sein, dass die Seleroticalsphäre sich mehr der Kugelform annähert. Allerdings könnte dies nicht geschehen bei den hochgradig kurzsichtigen Augen. In den Fällen von hochgradiger, angeborner Kurzsichtigkeit, wo das Augo eine ungewöhnliche Tiefe hat, und die Sclerotica sich der Gestalt eines Ellipsoids annähert, das durch Umdrehung oiner Ellipse um ihre grosse Axe entstanden ist, da müsste das gorade Gegentheil nach derselben Betrachtungsweise stattfinden. Nun weiss man aber andererseits, dass gerade bei diesen Augen sich mit der Zeit der hinterste Theil der Sclerotica kuppelförmig nach hinten ausbaucht und so der Zustand bedingt wird, welchen man mit dem Namen des Staphyloma posticum bezeichnet. Man weiss weiter, dass durch Accommodationsanstrengungen die Entwicklung dieses sogenannten Staphyloma posticum befördert wird, und das deutet wieder darauf hin, dass möglicher Weise bei der Accommodation in die Nähe die Retina nach hinten auszuweichen sucht. Das sind die Gründe, welche sich für und gegen die Accommodation durch Zurückweichen der Retina anführen lassen.

Es fragt sich nun weiter: Gibt es in der That keine Accommodation für die Ferne? Durch den Volkmann'schen Versuch haben sich nicht Alle vollständig befriedigt erklärt. Namentlich Kurzsichtige sagen, dass sie auf kurze Zeit in die Ferne deutlicher schen können als gewöhnlich, nur müssen sie dabei eine Anstrengung machen, die sie auf die Dauer nicht fortzusetzen vermögen. Wenn man nun beachtet, was die Kurzsichtigen thun, wenn sie in die Ferne schen wollen, so wird man bemerken, dass sie den Orbicularis palpebrarum zusammenziehen, dabei aber durch den Levator palpebrae superioris die Lidspalte offen erhalten, so dass sie eine verkleinerte Lidspalte haben, und mit dem Orbicularis palpebrarum einen Druck auf die Cornea ausüben. Es scheint, dass sie auf diese Weise durch momentane Abflachung der Cornea, vielleicht auch dadurch, dass sie auf der Oberfläche derselben einen Flüssigkeitsmeniscus zu Stande bringen, ihr Auge für kurze Zeit für eine grössere Entfernung einstellen. Es ist dies aber jedenfalls ein Act, der mit der inneren Accommodation, wie wir sie behufs der Einstellung des Auges für die Nähe kennen gelernt haben, nicht verglichen werden kann.

# Mängel des dioptrischen Apparates.

#### Chromasie.

Bis jetzt haben wir immer angenommen, dass das Auge, wenn es einmal genau eingestellt ist, alle Strahlen, welche von einem deutlich gesehenen Punkte kommen, auch wieder auf einem Punkte der Netzhaut vereinigt. Das erleidet aber bedeutende Einschränkungen. Zunächst werden im Auge, wie überall, die Strahlen von kurzer Wellenlänge stärker gebrochen, als die Strahlen von grösserer Wellenlänge. Letztere werden sich deshalb voraussichtlich später vereinigen. Bei unseren künstlichen, aus Glas gebildeten optischen Instrumenten vermeiden wir diesen Uebelstand dadurch, dass wir eine Sammellinse von Crownglas mit einer Zerstreuungslinse von Flintglas verbinden. Der Brechungsindex von Flintglas ist allerdings höher als der des Crownglases, aber das Farbenzerstreuungsvermögen des Flintglases ist beinahe doppelt so gross als das des Crownglases, und dadurch wird es möglich, dass wir zwei solche Linsen zusammensetzen können, die mit einander noch eine Sammellinse bilden, und die doch die rothen und die violetten Strahlen in einer und

derselben Eutfernung vereinigen. Es gesehieht dies dadurch, dass die Zorstreuungslinse von Flintglas, welche eben stark gonug ist, die ganze



Farbenzerstreuung aufzuheben, welche durch die Crownglaslinse bedingt wird, nur einen Theil der gesammten Ablenkung wieder aufhebt, welche die einzelnen Strahlen durch die Crownglaslinse erlitten haben. Es sei Fig. 34 A die Crownglaslinse, B dio Flintglaslinse, O der Lichtpunkt und x' der Vereinigungspunkt dor von diesen ausgehenden Strahlen, so bezeiehnet O K einen einfallenden Strahl gemisehten Lichtes. Der weitere Weg desselben nach der ersten Brechung ist für die Strahlen von der grössten Wellenlänge ausgezogen, für die Strahlen von der kleinsten Wellenlänge punktirt dargestellt. Die Mögliehkeit dieser aehromatischen Combinationen wurde zuerst von Euler dargethan und von Dollond in London wurden die ersten aehromatischen Objective ausgeführt.

Es fragt sieh nun: Ist das Auge auch nach diesem oder nach irgend einem anderen Principe achromatisirt und zwar in der That in so vollkommener Weise, dass die breehbarsten und die am wenigsten breehbaren Strahlen sich wirklich in einer und derselben Entfernung hinter der Linse vereinigen? Wir wissen durch die Untersuehungen von Frauenhofer, dass letzteres nicht der Fall ist. Wollaston hatte im Sonnenspeetrum eine Reihe dunkler Linien aufgefunden, und mit der Untersuehung dieser Linien besehäftigte sieh später Frauenhofer. Vermöge seiner vortreffliehen optischen Instrumente entdeckte er noch eine grosse Anzahl sehwäeherer Linien, die der Beobaehtung von Wollaston entgangen waren. Alle diese Linien im Speetrum werden jetzt nach Frauenhofer mit dem Namen der Frauenhofer'sehen Linien bezeiehnet. Bei diesen Arbeiten bemerkte er, dass er sein achromatisches Fernrohr verstellen musste, wenn er die Linien im Roth beobachtet hatte und nun zur Beobaehtung der Linien im Gelb, Grün, Blau übergehen wollte. Da er wusste, dass sein Fernrohr aehromatisch sei, so sehloss er daraus, dass sein Auge nieht achromatisch sein könne, und dies zeigte sich auch in der That. Man kann auch mit andern Hülfsmitteln, z. B. dadurch, dass man Theilungen mit versehiedenfarbigem Lichte beleuchtet, oder die Theilungen auf versehiedenfarbigen Gläsern einritzt, zeigen, dass das Auge jedesmal weitsichtiger ist für die rothen Strahlen und kurzsichtiger ist für die blauen und violetten; weil eben im Auge die kurzwelligen Strahlen stärker gebroehen werden, als die langwelligen. Man kann auch die Farbenzerstreuung für das Auge siehtbar maehen, wenn man ein Netzwerk aus weissen Fäden in einer solehen Entfernung ansieht, dass die Fäden vermöge der gebildeten Zerstreuungskreise nicht mehr seharf gesehen werden; dann findet man die Ränder der Fadenbilder farbig.

Warum sieht man für gewöhnlich von dieser Farbenerscheinung nichts? — Die Zorstreuung ist keine se bedeutende, dass die Farben des Spectrums vellständig von einander getrennt würden. Bei dem eben erwähnten Versucho sieht man nur blaue und gelbrethe eder rethgelbe Säume. Nun sei in Fig. 35 o a ein weisser, a b ein gelber, a c ein blauer



Strahl, so würden von der andern Seite gleichfalls zwei Strahlen kommen a, b und a, c,. Wenn die Netzhaut zwischen dem Vereinigungspunkte für die vieletten Strahlen und dem für die rothen Strahlen liegt, se schneidet sie an einer Stelle durch, an der die langwelligen Strahlen, die von der einen Seite kemmen, auf die kurzwelligen fallen, die von der andern Seite kommen, und umgekehrt. Nun ist, wie gesagt, die Farbenzerstreuung zu gering, als dass die Farben vellständig ven einander getrennt wären, sie beschrünkt sich darauf, dass man auf der einen Seite mehr Gelbroth und auf der andern mehr Blau hat. Fallen also die Strahlen von beiden Seiten her übereinander, so compensiren sich die Farben und heben einander auf. Wenn aber die Retina entweder durch den Vereinigungspunkt der vieletten Strahlen oder durch den der rothen fällt, dann ist dies nicht der Fall, und deshalb sehen wir die farbigen Säume an Gegenständen, für welche das Auge nicht eingestellt ist. Ferner, wenn wir mit einem Gegenstande unsere halbe Pupille verdecken, so sehen wir sefort an weissen Gegenständen, die sich auf dunklem Grunde absetzen, farbige Säume, weil wir nun die Compensation aufheben, indem wir die Strahlen, die durch die eine Hälfte des Auges gehen, abblenden.

## Polyopia monophthalmica.

Der Mangel an Achromasie ist nicht die einzige Unvollkommenheit des optischen Apparates des Auges. Bekanntlich gibt es an unseren künstlichen Instrumenten nech eine zweite Unvollkommenheit, welche wir mit dem Namon der sphärischen Aberratien bezeichnen. Wenn auf eine Linse von irgond einem Punkte aus Strahlen fallen, se kommen die Strahlen, welche durch den Randtheil einfallen, früher zur Vereinigung als diejenigen, welche durch die Mitte einfallen. Das hängt folgendermassen zusammen. Wenn ich Strahlen, die ven einem Punkte ausgehen, durch eine Brechung unter sich parallel machen will, so brauche ich dazu eine hyperbolische Oberfläche, den Scheitelabschnitt eines Hyperboloids. Will ich diese parallelen Strahlen wieder in einen Punkt vereinigen, so muss ich eine zweite hyperbolische Oberfläche dazh verwenden. Ich vereinige also alle Strahlen, die von einem Punkte ausgehen, wieder in einen Punkt durch eine biconvexe Linse mit hyperbolischen Oberflächen. Nun sehen

Sie leieht ein, dass, wenn wir diesen Scheitelabschnitten von Hyperboloiden Kugeloberflächen substituiren, die in den Scheiteln mit ihnen zusammenfallen und Osculationen der höchsten Ordnung mit ihnen haben, diese Kugeloberflächen nm so mehr nach innen zu von den hyperbolischen Oberflächen abweichen, jo mehr ich mich von der Axe entferne, und folglich fallen die Strahlen, die weiter von der Axe entfernt einfallen, immer schiefer auf, haben einen grösseren Einfallswinkel und werden also stärker abgelenkt, als sie abgelenkt werden müssten, wenn sie sich mit den gegenüber liegenden correspondirenden in demselben Punkte vereinigen sollten, in dem sich zwei der Axe ganz nahe einfallende Strahlen vereinigen. Sie werden sich früher vereinigen.

Speciell auf diese Art der Abweichung, das heisst auf die sphärische Aberration, haben wir im menschlichen Auge nicht zu reehnen, weil im Auge sphärische Oberflächen nicht vorkommen. Daraus folgt aber nicht, dass nicht anderweitige Abweichungen wegen Gestalt der Oberflächen im Auge vorkommen, vielleicht auch solche, die von der Textur der Medien, speciell von der Textur der Linse herrühren. Man kann sieh in der That überzeugen, dass selbst Strahlen monochromatischen Lichtes, die von einem leuchtenden Punkte ausgehen, auch wenn derselbe in die Entfernung des deutlichen Sehens gebracht worden ist, dennoch nicht genau in einen Punkt vereinigt werden. Wäre dies der Fall, so müssten solche leuchtende Punkte, dem durch die Pupille kreisförmig begrenzten Strahlenkegel entspreehend, einfach kreisscheibenförmige Zerstreuungskreise geben, wenn sie diesseits und jenseits der Grenzen des deutlichen Sehens gebracht werden. Das ist aber nicht der Fall: sie geben eine grössere Anzahl von sich theilweise deckenden Bildern nebeneinander und übereinander, die man noch einzeln von einander unterscheiden kann. Diese Erscheinung bezeichnet man mit dem Namen Polyopia monophthalmica, die wiederum eine physiologische sein kann, indem sie sich auf das gesunden Augen gemeinsame Maass beschränkt, und eine pathologische, wenn sie dieses überschreitet und ungewöhnliche Gesichtserscheinungen darbietet. Sie hat ihren Grund nicht blos in der Gestalt der Oberflächen, sondern auch in der Textur der Medien, speciell der Linse. Man kann kaum zweifeln, dass diese versehiedenen Bilder mit der Anordnung der Linsenfasern und mit der Eintheilung derselben um verschiedene Axensysteme zusammenhängen.

## Astigmatismus.

Eine Unregelmässigkeit in der Gestalt der Oberflächen, die den Augenarzt ganz besonders interessirt, ist der sogenannte Astigmatismus. Wir haben bis jetzt die brechenden Oberflächen im Auge als Rotationsoberflächen angesehen, als Oberflächen, die durch Umdrehung einer Curve um ihre Axe entstanden sind. Das sind sie aber im strengen Sinne des Wortes nicht, und speciell ist es die Hornhaut nicht. In der Regel ist der Krümmungshalbmesser der Hornhaut im verticalen Durchschnitt etwas kleiner, als der Krümmungshalbmesser der Hornhaut im horizontalen Durchschnitt. Dies bedingt den sogenannten normalen oder physiologischen Astigmatismus. Indem nun die vertical divergirenden Strahlen früher zur Vereinigung kommen als die horizontal divergirenden Strahlen, gibt es keinen einzelnen Punkt; wo das Lichtbündel, welches repräsentirt ist durch

den Lichtkegel der convergirenden und durch den darauf gesetzten der divergirenden Strahlen, am dünnsten ist; sendern es gibt eine Strecke wo es relativ dünn ist, we alse die Zerstreuungskreise sehr wenig wachsen, wenn die Retina etwas nach vorn oder nach hinten zurückweicht. Dies ist, was Sturm mit dem Namen Intervalle fecal bezeichnet hat. Sturm wollte aus dem nermalen Astigmatismus die ganze Accommodation für verschiedene Sehweiten erklären oder vielmehr hinweg erklären. Er sagte: Das Auge braucht gar keine Accommodation, es ist vermöge dieser Assymmetrie der Oberflächen um die Axe schon von vorneherein se eingerichtet, dass es in verschiedenen Entfernungen deutlich sicht. Es ist hinreichend dargethan, dass zwar das Intervalle focal existirt, aber ausserdem noch cine Accommodation durch Gestaltveränderung der Linse. Das Intervalle focal erklärt einen Theil der Accommodationsbreite, oder richtiger der Breite des deutlichen Sehens, welche übrig bleibt, wenn die Linse aus dem Auge entfernt worden ist. Der Astigmatismus kann anormal sein durch die Richtung, insofern als die Ebene der kürzesten Vereinigungsweite nicht die verticale Ebene, und die Ebene der grössten Vereinigungsweite nicht die horizontale Ebene ist. Er kann aber auch ungewöhnlich sein durch seinen Grad und zwar in selcher Weise, dass dadurch das Sehen wesentlich beeinträchtigt wird.

Der Astigmatismus war schon Thomas Young bekannt, der ihm selbst in bedeutendem Grade unterwerfen war. Ebenso der königliehe Astrenom Airy, der durch Astigmatismus wesentlich am deutlichen Sehen gehindert wurde und ihn deshalb mit einer Cylinderlinse corrigirte. Sie sehen leicht ein, dass, wenn ich eine Convexcylinderlinse se ver das Auge lege, dass die Axe der Cylinderfläche in der Ebene der kürzesten Vereinigungsweite liegt, ich dadurch die Assymmetrie des Auges compensiren kann. Ich kann machen, dass die horizental und die vertieal divergirenden Strahlen sich in einer und derselben Entfernung vereinigen. Das ist zu thun, wenn das astigmatische Auge weitsichtig ist; ist es aber kurzsichtig, dann werde ich eine Concavcylinderlinse vor das Auge setzen und hiemit den Astigmatismus eorrigiren, indem ich nun die Axe der Cylinderfläche in die Ebene der grössten Vereinigungsweite verlege. Ich kann auch, wenn die Cylinderlinse nech nicht den Aceommodationsfehler

Fig. 36.



Fig. 37.



in der wünschenswerthen Weise corrigirt, sie noch mit einer sphärischen Sammel- oder Zerstreuungslinse combiniren. Die ausgedelintesten Arbeiten über den Astigmatismus hat Donders gemacht, und seitdem ist auch

die Lehre von demselben und die Art uud Weise, wie man ihn ermittelt und corrigirt, allgemein in die Augenheilkunde übergegangen. Ein bedeutender Grad von Astigmatismus wird schon merklich, wenn man zwei unter rechtem Winkel gekreuzte Linien dem Auge nähert und wieder entfernt. Man findet dann, dass nicht beide gleichzeitig undeutlich und nicht gleichzeitig deutlich werden. Deutlicher noch tritt der Einfluss der Richtung an Fig. 36 hervor, uud uoch deutlicher an Fig. 37 weil sich hier grauschimmernde Sectoren bilden, da wo die Kreislinien aufhören scharf begrenzt zu sein.

Wandtafeln zur Untersuchung des Astigmatismus sind von O. Becker

angegeben.

## Mangelhafte Centrirung.

Der optische Apparat des Auges hat noch einen andern Fehler, er ist nicht richtig ceutrirt. Wenn ich ein System von optischen Medien habe, welche alle genau um eiue Axe centrirt sind, so werden, wenn es nicht achromatisch ist, die Vereinigungspunkte für die verschiedeufarbigen Strahlen, die von einem Punkte der Axe ausgehen, zwar nicht zusammenfallen, aber sie werden alle in der Axc liegen, zuvorderst der für die violetten Strahlen, dann der für die blauen und zulctzt der für die rothen Strahlen. Wenn aber ein solches System nicht richtig centrirt ist, dann werden auch diese Vereiuigungspunkte nicht in solcher Weise liegen, sondern das ganze System wird sich wie eine Linse verhalten, an die ein Prisma augesetzt ist. Die Strahlen, die in der Axe der ersten brechenden Fläche eingefallen sind, werden sämmtlich aus derselben abgelenkt werden, und die Bilder von Punkten in der Axe werden ausserhalb der Axe liegen. Da der Brechuugsindex der Medien für kurzwellige Strahlen ein grösserer ist als für langwellige Strahlen, so werden auch die kurzwelligen Strahlen mehr abgeleukt werden und in Folge davon wird die seitliche Ablenkung für die Bilder eine verschiedenc sein. Wenn wir nachweisen können, dass sich auch im menschlichen Auge eine ähuliche Erscheinung beobachteu lasse, so geht daraus mit Sicherheit hervor, dass das menschliche Auge nicht richtig ceutrirt ist, wenigstens nicht um die Gesichtslinie, wenn wir die Erscheinung im directen Sehen wahrnehmen. Um nun dies zu beobachten, klebt man ein rothes Papier zwischen zwei blaue und schneidet aus dieser Zusammenstellung schmale Streifen, so dass sich in der Mitte ein rothes Stück und zu beiden Enden ein blaues befindet. Nun hält man einen solchen Streifen in einiger Entfernung gegen einen möglichst dunklen Grund. Es ist klar, dass das rothe Stück etwas verbreitert erseheinen muss, wenn man ihn in eine solche Eutfernung bringt, dass das Auge genau für die blauen Stücke eingestellt ist, und umgekehrt, wenn man den Streifen so weit entfernt hält, dass das Auge für das rothe Stück eingestellt ist, die blauen verbreitert erscheinen. Wäre das Auge genau centrirt, dann müssten zwar die Stücke ungleich breit sein, aber in einer Linie liegen, das heisst das breitere Stück müsste nach beiden Seiten symmetrisch über das sehmälere hinübergreifen. Dies ist aber nicht der Fall, sondern sie weiehen bei dem einen Auge mehr, bei dem andern weniger seitlich aus, und zwar sind die Richtungen, in denen sie ausweichen, bei den verschiedenen Augen versehieden. Daraus geht hervor,

dass das menschliche Auge nicht um die Gesiehtslinie centrirt ist, und wenn man bedenkt, dass die Farbenzerstreuung nur ein Bruchtheil von der ganzen Ablenkung ist, welche die Strahlen erfahren, denn sie ist ja nur die Differenz zwischen der Ablenkung der kurzwelligen und der langwelligen Strahlen; so bemerkt man, dass dieser Mangel an Centrirung bei den meisten Angen keineswegs ein unbedeutender ist.

# Refractions- und Accommodationsanomalien.

Wir haben bis jetzt im Allgemeinen von solchen Augen gesprochen, welche im Zustande der Ruhe für die unendliche Ferne eingestellt sind. Diese Augen pflegt man mit dem Namen der emmetropischen oder normalen Augen zu bezeichnen. Normale Augen nennt man diese Augen deshalb, weil sie in der Jugend die vortheilhaftesten und brauchbarsten sind, weil man mit ihnen in der unendlichen Ferne deutlich sehen kann und auch so weit für die Nähe accommodiren, dass man feine Schrift lesen, feine Arbeiten ausführen kann u. s. w. — Wenn man aber das ganze Leben überblickt, so muss man sagen, dass diese Augen keineswegs die vortheilhaftesten sind, welche man haben kann, namentlich nicht

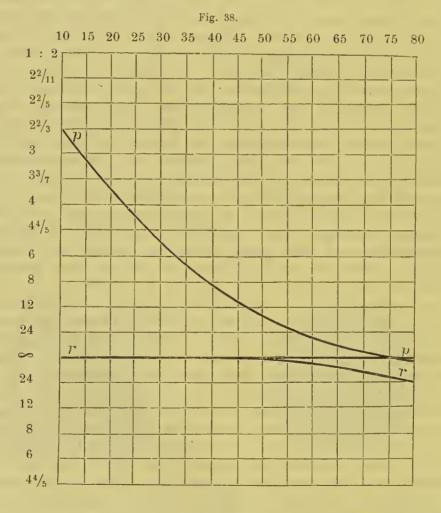

für einen Gelehrten und nicht für Jemanden, der auf feine, im Kleinen auszuführende Arbeiten angewiesen ist. Diese Augen werden bereits im

mittleren Lebensalter dadurch, dass sie ihr Accommodationsvermögen verlieren, für die Nähe unbrauchbar. Man blicke auf boistehende Tafol, wolche die Sehweite des emmotropischen Auges in den verschiedenen Lebensaltern nach Donders darstellt. Oben stehen die Lebensjahre, links die Entfernungen, p p ist die Linie, welche den Veränderungen des Nahepunktes in den verschiedenen Lobensaltern folgt, rr die Linie für den Fernpunkt. Das Auge kann im zehnten Lebensjahre bis auf eine Entfernung von 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Zoll accommodiren. Die Accommodation des Kindes ist demnach eine ausserordentliche. In späteren Jahren aber nimmt dieses Accommodationsvermögen rasch ab. Schon mit 23 Jahren accommodirt das Normalauge nur noch auf 4 Zoll, mit 40 Jahren nur noch auf 8 Zoll, und vor Anfang der fünfziger Jahre weicht der Nahepunkt auf 12 Zoll zurück, also auf eine Entfernung, in der man schon recht feine Arbeiten nicht mehr gut vornehmen kann und feine Schrift nur noch mit Anstrengung liest. Für diese Entfernung wird jetzt schon die ganze Accommodationsanstrengung, die man nur für kurze Zeit erträgt, gebraucht, während der Jüngling für diese Entfernung noch mit einem Bruchtheile soiner Accommodation ausreichte. Es muss bemerkt werden, dass dies noch keineswegs die ungünstigsten Fälle sind, bei denen das Normalauge gegen Ende der vierziger Jahre seinen Nahepunkt 12 Zoll entfernt hat; es kommt vor, dass die Accommodation noch rascher verloren geht und der Nahepunkt in diesem Alter schon bis nahe auf 24 Zoll hinausgerückt ist. Mit 60 Jahren ist er laut der beistchenden Tabelle normal auf 24 Zoll hinausgerückt, eine Entfernung, in der man nur noch grosse Schrift lesen kann und in der es ganz unmöglich ist, feinere Arbeiten auszuführen. Später rückt er hinaus bis in die unendliche Ferne und kann im hohen Alter bis über die unendliche Ferne hinausgerückt sein, das heisst, das Auge bringt dann häufig nur noch schwach convergirende Strahlen zur Vereinigung.

Um das fünfzigste Jahr herum oder früher wird ein solches normales Auge einer Brille bedürfen. Es bedarf natürlich einer Convexlinse, die die Strahlen weniger divergirend macht, so dass Strahlen, die sonst erst hinter der Netzhaut zur Vereinigung gekommen wären, nun in derselben

zur Vereinigung kommen.

Eine andere Frage ist es, wie früh soll man einem solchen Presbyopischen eine Brille geben? Dies soll man dann thun, wenn er findet, dass er nicht mehr wie sonst dauernd und ohne Anstrengung ohne Brille lesen kann. Bei den Laien herrscht ein Vorurtheil gegen die Brillen. Sie sagen, wenn sie einmal eine Brille nehmen, so müssten sie dann zu immer stärkeren übergehen. Sie wollten ihr Auge nicht verwöhnen u. s. w. Dass die Betreffenden eine immer stärkere Brille nehmen müssen, ist richtig; das rührt aber nicht von der Brille her, sondern davon, dass die Leuto immer älter werden. Durch den Gebrauch der Brille wird man der unnützen Anstrengungen, die man behufs Accommodation zu machen genöthigt ist, überhoben. Schon hierin liegt oin Vortheil und überdies braucht man nicht mehr die Objecte in so grosser Entfernung vom Auge zu halten, erhält dadurch und durch die Wirkung, welche das Brillenglas selbst auf die Lage des hinteren Knotenpunktes ausübt, grössere Netzhautbilder und erzielt somit einen Gewinn, dem gegenüber man sich den Lichtverlust durch die zweimalige Reflexion am Brillenglase gefallen lassou

kann. Nicht selten kommt es ver, dass selche Presbyopische, die längere Zeit gewöhnt waren, in grösserer Entfernung zu lesen, wenn sie eine Brille bekommen und die Objecte dem Auge nun näher halten als früher, sich beklagen, dass die Brille sie anstrenge, dass sie Schmerzen in der Supraerbitalgegend, Schwindel bekemmen, dass sie schliesslich deppelt sehen u. s. w. Das rührt daven her, das sie gewohnt waren, Alles in grësserer Entfernung zu betrachten und daher sich entwehnten, ihre Gesichtslinien stärker convergiren zu lassen. Jetzt, we sie wieder stärker convergiren sellen, macht ihnen die Centraction der Recti interni Anstrengung, vorursacht ihnen Ermüdung und die eben erwähnten Beschwerden. Diesem kann man dadurch, dass man die Brillen nicht centrirt, abhelfen. Wenn man ver jedes Auge ein Prisma von kleinem Winkel legt, so dass die brechenden Kanten des Prismas nach der Schläfenseite gewendet sind, also die dieken Seiten des Prismas nach der Nasenseite, so ist es klar, dass die Strahlen, die zu den beiden Augen ven einem näheren Punkte kommon, durch die Prismen so abgelenkt werden, als wenn sie zu den Augen von einem entfernteren Punkte kämen. Wenn ich mir also diese Prismen mit Sammellinsen vereinigt denke, se kann ich mit einer Cenvergenz der Sehaxen, die sonst nur für fernere Objecte geeignet ist, nähere Objecte einfach schen. Eine solche Vereinigung eines Prismas mit einer Linsc ist sehr leicht horzustellen. Man braucht nur ein Glasstück convex schleifen zu lassen, gross genug, um zwei Brillengläser daraus zu machen, diesos in der Mitte durchzuschneiden und jede der beiden Hälften in Form eines Brillenglascs abzurunden. Dann erhält man zwei prismatische Convexgläser. Ich brauche es auch nicht gerade se zu machen. Wenn ich den Winkel des Prismas bei gleicher Brennweite der Linse kleiner haben will, kann ich die Brillengläser etwas grösser schleifen, als ich sie anwenden will, und aus diesen etwas grösser geschliffenen Brillengläsern nicht das mittlere Stück, sendern ein excentrisch liegendes verwenden. Diese Stücke lege ich nun wieder so an, dass sie mit der dicken Seite gegen die Nasenseite, mit der dünnen gegen die Schläfenseite gewendet sind; dann habe ich wieder Gläser, die mir den Dienst einer Vereinigung ven Prisma und Linsen leisten, sogenannte prismatische Gläser. Sie sind von ausgedehnter Anwendung, weil die Fälle, in denen dauernde Contraction der Interni nicht ertragen wird, nicht blos bei Presbyepen, sondern auch bei anderen Individuen gar nicht selten vorkommen. Man bezeichnet diesen Zustand als Insufficienz der Recti interni.

Sie sehen leicht ein, dass ein wesentlicher Nachtheil daraus entstehen muss, wenn umgekehrt die Brillengläser in der Weise mangelhaft centrirt sind, dass die dünnere Seite derselben nach der Nasenseite, die diekere nach der Schläfenseite liegt, dass alse die Gesichtslinie nach innen von der Axe des Brillenglases fällt. In diesem Falle müssen die Recti interni stärkere Anstrengungen machen, als im normalen Zustande, und dies führt noch einen andern Nachtheil mit sich. Der Tensor cherioideae hat wie der Sphineter pupillae Mitbewegung mit dem Rectus internus. Wenn alse der Rectus internus stärker zusammengezegen wird, so ist damit auch eine unwillkürliche Accommodationsbewegung und somit eine ganz unmotivirte Anstrengung für das Auge gegeben.

Nach der beistehenden Tafel veründert sich auch der Fernpunkt in den späteren Jahren, so dass er über die unendliche Ferne hinausgeht. Das Auge bringt also, wenn auch der Nahepunkt im späten Alter die Gränze der Unendlichkeit überschreitet, nur noch Strahlen zur Vereinigung, die convergent auf das Auge fallen. Das ist nun beim Normalauge nicht immer der Fall. Es lässt sieh über den Gang dos Fernpunktes nichts Sicheres angeben. Manchmal geht der Fernpunkt über die unendliche Forno hinaus, manchmal bleibt er in der unendlichen Ferne, manchmal wird er etwas herangezogen. Leute, bei denen letzteres statt hat, sehen im Alter in einer bestimmten endlichen Entfernung vollkommen scharf, so wie sie in ihrer Jugend gesehen haben, während sie in der unendlichen Ferne nicht so scharf wie früher sehen. Diese Fälle gehören zu den Seltenheiten und kommen vielleicht nur bei Augen vor, die verherrschend mit nahen Gegenständen beschäftigt waren.

Ein Auge, das im Zustande der Ruhe nicht mehr für die unendliche Ferne, sondern für irgend eine endliche Entfernung eingestellt ist, nennen wir ein kurzsichtiges. Bei diesem müssen wir nach Donders droi Arten unterscheiden, die nicht allein durch den Grad der Kurzsichtigkeit, sondern auch durch die Veränderungen, die die Kurzsichtigkeit in den verschiedenen Lebensjahren erleidet, von einander abweichen. Das erste ist das stationär kurzsichtige Auge. (Fig. 39 gibt ein Bild seiner Leistungen).



Es ist im Zustande der Ruhe in der Kindheit auf eine Entfernung von 24 Zoll eingestellt und kann bis auf  $2^2/_5$  accommodiren. Das Accommodationsvermögen nimmt natürlich mit den Lebensjahren rasch ab. Im Alter von 40 Jahren kann ein solches Auge noch auf 6 Zoll accommodiren und in einem Alter von 60 Jahren noch auf 12 Zoll, währond das normale Auge in diesem Alter nur noch auf 24 Zoll accommodiren kann. Ein Individuum mit solchen Augen kann also im Alter von 60 Jahren gewöhnliche Schrift noch ohne Brille lesen. In den früheren Lebens-

jahren brauchte es beim Lesen und Schreiben bei Weitem nicht so grosse Accommodationsanstrongungen, wie der Normalsichtige, sondern nur einen Bruchtheil seiner Accommodation. Das sind deshalb die unverwüstlichen Augon, die Nächte hindurch arbeiten ohne davon besonders angestrengt zu werden. Das sind ferner die Augen, die im Alter insofern die bessern Diensto leisten, als sie für das Sehen in die Nähe länger als diese ohne Brille gebraucht werden können.

Ein anderes Auge, sehon weniger beneidenswerth, ist das zeitlich progressiv kurzsiehtige Auge, wie es Donders nennt. Das ist (wie Fig. 40



Fig. 40. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

zeigt) von vorneherein mit einem höheren Grade von Kurzsichtigkeit behaftet. Der Fernpunkt liegt in der Kindheit zwischen 8 und 12 Zoll und es kann auf 2<sup>2</sup>/<sub>11</sub> Zoll accommodirt werden. Der Nahepunkt nähert sieh noch im mittleren Lebensalter zwischen 20 und 30 Jahren, aber auch der Fernpunkt, das Auge wird also kurzsichtiger. In einem Alter von 30 Jahren kann das Auge auf keine viel grössere Entfernung als etwa 5 Zoll eingestellt werden. Die Accommodation nimmt im zunehmenden Alter fortwährend ab, so dass zuletzt eine bleibende Sehweite von 5 bis 6 Zoll entsteht. Begreiflicher Weise ist ein solches Auge nicht uur unbrauchbar zum Sehen in die Ferne, sondern auch schon ungünstig für das Sehen in die Nähe. In so geringer Entfernung kann meist nieht mehr dauernd ohne Anstrengung binoculär gesehen werden, weil man die Recti interni zu stark contrahiren muss, um noeh von beiden Augen in einer solchen Entfernung einfache Bilder zu haben.

Das bleibend progressiv kurzsichtige Auge ist das sehleehteste von allen. Es ist das kurzsichtigste schon in der Jugend, der Fernpunkt liegt nach dem von Donders gegebenen Schema (S. Figur 41) zwischen 6 und 8 Zoll, der Nahepunkt bei 22/11 Zoll. Der Nahepunkt rückt noch heran in den Jünglingsjahren, später rückt or hinaus mit sehwindender Aeeommodation. Der Fernpunkt rückt mit zunchmenden Jahren horan. Er ist mit 60 Jahren auf  $2^2/_3$  Zoll herangerückt und nähert sich dann allmählig noch mehr. Dies sind die Angen, in denen sich Staphyloma posticum und Gesichtssehwäche in Folge beginnender Netzhaut-Atrophic ausbildet und die hänfig im hohen Alter ganz erblinden.

Ausser diesen versehiedenen Formen von Kurzsiehtigkeit, die Folgen des Baues des Anges, der Krümmungshalbmesser der breehenden Fläehen nnd der Länge der Augenaxe sind, gibt es noch eine erworbene Kurzsiehtigkeit, oder riehtiger, eine angewöhnte Kurzsiehtigkeit. Diese beruht darauf, dass Leute, die schon in ihrer Jugend viel in der Nähe arbeiteton, Gymnasiasten, die viel Texte mit kleiner Sehrift lesen, Stickerinnen, die sehr feine Arbeiten machen, zuletzt das Vermögen verlieren, ihren Aeeommodationsapparat vollständig zn entspannen. Sie lassen ihr Auge dauernd für die Nähe eingestellt, sie wissen nieht mehr, wie sie es machen sollen, um ihr Auge so weit für die Ferne einzuriehten, dass sie es für den wahren Fernpunkt, der der Gestalt der optischen Medien und der Tiefe des Auges entsprieht, einstellen.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

2
2<sup>2</sup>/<sub>11</sub>
2<sup>2</sup>/<sub>5</sub>
2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>
3
3<sup>3</sup>/<sub>7</sub>
4
4<sup>5</sup>/<sub>4</sub>
6
8
12
24
~
— 1: 24

Fig. 41.

Es fragt sieh, was soll man mit einem kurzsiehtigen Auge. thun? Mit was für einer Brille soll man ihm naehhelfen? Es ist gelehrt worden, man solle ein knrzsiehtiges Auge auf ein normales Auge eorrigiren, mit andern Worten, man solle ihm dauernd ein Brillenglas vorlegen, das mit seinem Auge zusammen ein optisches System bildet, welehes im Zustande der Ruhe des Auges für die unendliehe Ferne eingestellt ist. Diese Lehre ist nicht zu reehtfertigen; denn ich verwandle dauernd ein kurzsiehtiges Auge in ein Normalauge, während es in meiner Macht steht, das kurzsiehtige Auge nur zeitweise in ein Normalauge zu verwandeln, nur dann, wenn es als Normalauge gebraueht werden soll, wenn es eben in der

nnendlichen Forne dentlich sehen soll. Ich kann also allerdings einem kurzsichtigen Auge eine Brille geben, die soin Auge auf ein normales Auge oder doch nahezu auf ein nermales Auge corrigirt, aber nur zu dem Zwecke, die Brille zum Sehen in die Ferne zu gebrauchen. Braucht Jemand eine Brille, um in einer bestimmten endlichen Entfernung genau zu sehen, so gibt man ihm eine Brille, die sein Auge so weit corrigirt, dass sein Fernpunkt in dieser Entfernung liegt. Hat z. B. ein Schulknabe in einem Abstando von 5 Sehnh auf die Tafel zu sehen, so gibt man ihm eine Brille, mit der sein Ange im Zustando der Ruhe, das heisst bei möglichst entspanntom Accommodationsapparat, in einer Entfernung von 5 Schuh deutlich sieht. Man muss sich aber hüten, dem Patienten zu empfehlen, diese Brille auch beim Lesen und Schroiben zu gebrauchen, man muss ihm im Gogentheil sagen, dass er sie dazu jedesmal ablegen müsse. Man ladot ihm ja durch eine solche Brille beim Lesen und Schreiben eine ganz unnütze Accommodationsanstrengung auf, die er sich ohne weiteres ersparen kann. Nun gibt es aber Kurzsichtige, die ohne Brille die Objecte so nahe halten missen, dass sie sie nicht mehr einfach sehen. Diesen kann man zum Sehen in die Nähe eine schwächere Zerstreuungsbrille geben, die ihre Augen so woit eorrigirt, dass nunmehr der Fernpunkt etwa bei 9 bis 12 Zoll liegt. Dann werden sie ohne oder mit nur geringer Accommodationsanstrengung mit derselben lesen und schroiben können.

So lange aber die Kurzsichtigkeit nicht einen sehr hohen Grad erreicht, ist es gar nicht nöthig, eine Zerstreuungslinse zu geben, man kann viel einfacher helfen. Ich gebe eine Zerstreuungslinse, damit der Patient das Buch weiter vom Ange entfernt halten könne. Sie hat für ihn den Nachtheil, dass die Lichtintensität, wie dies bei jeder Brille der Fall ist, wegen der Reflexionen, an den beiden Flächen der Gläser geschwächt wird. Ansserdem aber wird durch die Zerstreuungsgläser das Netzhautbild kleiner gemacht, indem der hintere Knotenpunkt des ganzen Systems weiter nach rückwärts liegt, als der hintere Knotenpunkt des Auges. Diesen letzteren Nachtheil vermeide ich, wenn ich statt der Zerstreuungslinsen plane Prismen vor das Auge lege. Ieh gebe Brillen, in welche statt der Linsen Prismen eingelegt sind, mit der dicken Seite gegen die Nase, mit der dünnen gegen die Schläfe gewendet. Diese bringen die Strahlen so zu beiden Augen, als ob sie von einem entferuteren Punkte kämen. Nun kann der Patient das Buch so nahe bringen, wie er es zum Sehen mit seinen kurzsichtigen Augen nöthig hat. Er braucht jetzt nicht mehr die Gesichtslinien so stark convergiren zu lassen und hat dabei die grossen Netzhautbilder seines kurzsichtigen Auges. Ich habe diesen Versuch an einem jungen Manne gemacht, der behauptete, binoculär nicht ohne Brille lesen zu können. Er fand, dass er durch eine solche Brille besser und mit weniger Anstrengung las, als durch eine Zerstrenungsbrille. Er konnte später die Brille weglegen und auch mit blossen Augen binoculär lesen. Ich halte es aber für besser, die Brille beizubehalten. Denn wenn es später dahin kommt, dass der Patient auch ohne Brillon binoenlär lesen kann, so muss er doch eine stärkere Austrengung der Interni und damit eine Accommodationsanstrengung machen, die eben vermieden wird, wenn er sich dauernd dieser Prismen bedient.

Man kann sich indessen bei höheren Graden von Kurzsichtigkeit gezwungen sehen, Zerstreuungsgläser auch für die Nühe zu geben, weil es namentlich beim Schreiben lästig ist, das Auge dem Papier sehr nahe

bringen zu müssen. Dann ist es von Wichtigkeit, dass diese so gestellt sind, dass die Gesichtslinie in keinem Falle nach anssen von der Axe der Linse fällt, sondern dass sie etwas nach innen von der Axe zu liegen kommt. Würde die Gesichtslinie nach aussen von der Axe der Linse durchgehen, so wirde die Zerstreuungslinse vor dem Auge prismatisch wirken in einem solchen Sinne, dass nun eine grössere Convergenz der Gesiehtslinien nothwendig wäre, als bei genan centrirter Linse. Wenn dagogen die Gesichtslinie nach innen von der Axe der Linse, nach der Nasenseite zu fällt, so wirkt die Linse zugleich als ein Prisma, dessen dicke Seite die Nasenseite und dessen dünne Seite der Schläfenseite zugewendet ist. Sie verlangt also von dem Betreffenden eine geringere Convergenz der Gesichtslinien, als wenn wirklich die beiden Linsen mit den Augen richtig centrirt worden würen. Dies ist deshalb von Wichtigkoit, weil ja mit der grösseren Convergenz auch immer eine unwillkürliche Accommodationsanstrengung für die Nähe verbunden ist, die der Correction entgegenwirkt, welehe wir durch die Brillo anstreben, und ausserdom im Laufe der Zeit die Myopie steigert.

Die Brillengläser verändern, wie erwähnt, auch die Lage der Knotenpunkte. Es ist dieser Gegenstand in neuerer Zeit von Mauthner und von Knapp näher erörtert worden. Damit, speciell mit der Versehiebung des hinteren Knotenpunktes durch Zerstreuungsgläser, hängt es zusammen, dass diese die Netzhautbilder verkleinern. Da nun in hohem Grade Kurzsichtige sehr starke Zerstreuungslinsen haben müssen, um ihre Augen noch in einiger Entfernung gebrauchen zu können, so wird natürlieh das Netzhautbild entsprechend kleiner. Es erwächst dadurch eine grössere Anstrengung für das Auge, und in den späteren Jahren, wo gerade bei den hohen Graden der Kurzsichtigkeit oft zugleich auch Schwachsichtigkeit, mangelhaftes Unterscheidungsvermögen wegen beginnender Atrophie der Netzhaut, eintritt, geschieht es dann nicht selten, dass solche Individuen keine Zerstreuungsbrille mehr finden, mit der sie überhaupt noch etwas lesen können, wenigstens keine, mit der sie noch feineren Druck zu lesen im Stande wären. Solchen Augen kann man für einige Zeit noch durch Brillengläser helfen, welche ihr Auge für einen brauchbaren Abstand einstellen und dabei ein etwas vergrössertes Bild geben. Diese Brillen, die jetzt in ziemlich ausgedehntem Gebrauch sind, schoinen zuerst hier in Wien von dem vorstorbenen Optiker Prokesch, vielleicht sehon von dessen Vorgänger, verfertigt worden zu sein. Denken Sie sich, ich könnte an mein Auge vorne ein Stück ansetzen, ich könnte es unter Beibehaltung der vorderen convexen Fläche nach vorne zu vergrössern, so würde es mir dadurch gelingen, den hinteren Knotenpunkt weiter nach vorn zu rücken, und ich würde dadurch ein entsprechend grösseres Netzhautbild erhalten. Nun kann ieh zwar dem Auge nicht direct ein Stück ansetzen, aber ich kann ihm eine Linse vorlegen, die in ähnlicher Weise wirkt, als ob ich nach vorne zu ein Stück an das Auge angesetzt hätte. Denken Sie sich eine Linse, welche nach vorn convex ist und welche die aus einer endlichen Entfernung, z. B. aus einer Entfornung von 10 Zoll kommenden Strahlen aufnimmt, so werden diese durch die vordere convexe Oberfläche der Axe zu gebrochen werden. Die hintore Oberfläche sei concav, sie wird also die austretenden Strahlen wieder stürker divergirend machen. Sie sei nun so abgepasst, dass diese austretonden Strahlen so divergiren, als ob

sie von einem nur 4 Zell entfernten Punkte ausgegangen wären. Sie werden dann auf der Netzhaut eines in so hehem Grade Kurzsichtigen, dass sein Fernpunkt bei 4 Zell liegt, neeh zur Vereinigung kemmen. Das Bild aber ist, wenn das Glas hinreiehend dick ist, nieht wie bei einem gewöhnlichen Zerstreuungsglase verkleinert, sondern vergrössert. Diese Brillen würden in noch viel ausgedehnterem Gebrauche sein, wenn sie nieht durch ihre Schwere in hohem Grade unbequem wären. Sie sind unbequem, weil man diese Wirkung nur bei einer bedeutenden Dieke des Glases erzielt. Sebald man die hintere Fläche an die verdere heranrückte, würde man diese Linse in eine gewöhnliche Zerstreuungslinse verwandeln, und zwar in diesem Falle in eine sogenannte periscopische, das heisst vorn eenvexe, hinten eoncave, in eine solehe, wie man sie Kurzsiehtigen gibt, um auf der Gasse umherzusehauen.

Das diametrale Gegentheil des kurzsiehtigen Auges ist das von Donders se benannte hypermetropische. Dies eharakterisirt sieh dadurch, dass das Auge im Zustande der Ruhe weder für eine endliche noch für die unendliche Ferne eingestellt ist, dass es im Zustande der Ruhe nur eonvergirende Strahlen zur Vereinigung bringt. Bei den geringeren Graden von Hypermetropie wird dies gar nicht bemerkt. Die Hypermetropen können ihr Auge im Zustande der Ruhe niemals gebrauchen, sie sind immer darauf angewiesen, zu accommodiren, auch für die unendliche Ferne, sie verlernen es vollständig, ihre Aecommodation zu entspannen. Wenn man ihnen ein schwaches Convexglas gibt, so sehen sie deshalb meistens

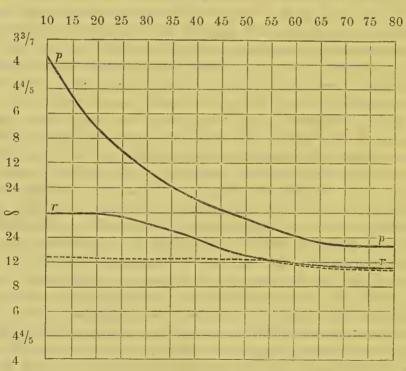

Fig. 42.

durch dasselbe in der Ferne nicht besser, als mit blessen Augen. Es gibt aber ein Mittel, um zu zeigen, dass bei ihnen das Auge im Zustande der Ruhe wirklich nur für eenvergirende Strahlen eingestellt ist. Man eutspannt

den Accemmodationsapparat künstlich, indem man ihn durch Einträufeln

ven Atropin in das Auge lähmt.

Fig. 42 zeigt nach Donders die Sohweiten des in geringem Grade hypermetropischen Auges. Der Fernpunkt liegt in der Jugend in unendlicher Ferno. Dabei ist aber schon die Accommedation wirksam. Bei Atropineinträufelung ist der Fernpunkt auf fast — 12 Zoll zurückgegangen (siehe die punctirte Linio), das hoisst es würden jetzt Strahlen zur Vereinigung kommen, welche so zum Augo gelangen, dass sie, wenn sie nicht in die eptischen Medien des Auges hineingingen, sondern in der Luft fortschritten, sich 12 Zoll hinter dem Auge vereinigen würden. Da in der Jugend die Accemmodationsbreite gross ist, so merkt ein solches Individuum, das nur in geringem Grade hypermetropisch ist, von seinem Fehler in der ersten Jugend nichts. Erst in den zwanziger Jahren bemerkt es, dass es beim Lesen cher ermüdet, weil es jetzt schon, um sein Auge auf eine Entfernung von etwa 10 Zell einzustellen, seine ganze Accommodationsbreite braucht. Wenn das Individuum aber 30 Jahre alt ist, kann es selbst mit seiner ganzen Accommodationsanstrengung das Auge nicht mehr auf 12 Zoll einstellen. Mit 35 Jahren liegt der Nahepunkt bei



24 Zoll: das Individuum ist also schon in den Blüthejahren darauf angewiesen, eine Brille zu gebrauchen. In späteren Jahren rückt der Nahepunkt immer weiter hinaus und endlich auch über die unendliche Ferne, so dass das Auge nur noch eonvergirende Strahlen zur Vereinigung bringt.

Einen höheren Grad der Hypermetropie besitzt das nach Denders mittelmässig hypermetropisch benannte Auge (dessen Schweiten in Fig. 43 dargestellt sind). Da liegt schon in der Jugend der Fernpunkt nach Entspannung der Accommodation durch Atrepin (siehe die punctirte Linie) zwischen — 8 und — 12. In der Kindheit kann noch für's Leson und

Schreiben accommedirt werden; aber schon mit dem fünfundzwanzigsten Lebensjahre ist der Nahepunkt über 12 Zoll hinausgerückt. Von jetzt an ist schon die ganzo Accommodationsanstrengung nöthig, um eine kleinero Schrift nech leson zu können; es tritt also sehon jetzt die Zeit ein, wo das Auge relativ unbrauchbar wird.

Ein noch höherer Grad von Hypermetropie ist nach Donders in Fig. 44 dargestellt, das stark hypermetropische Auge. Da liegt der Fernpunkt des Auges ohne Entspannung des Accommodationsapparates schon in der Jngend bei — 12 Zoll, nach der Entspannung zwischen — 6 und — 5 Zoll. Es kann hier solbst in der Kindheit nicht auf 12 Zoll accommodirt werden. Im Alter von 21 Jahren kann aber noch für die unendliche Ferne eingestellt werden. Von da ab werden nur noch Strahlen zur Vereinigung gebracht, die convergirend zum Auge gelangen.

Die Hypermetropie ist ein Gesichtsfehler, der lange Zeit verkannt wurde, und dessen Verkennung und Vernachlässigung sehwere Nachtheile



nach sieh zieht. Selbst diejenigen Hypermetropen, die noch für eine Entfernung accommodiren können, in welcher man zu lesen pflegt, brauchen, wie wir gesehen haben, sehon ihre ganze Accommodationsanstrengung, um das Auge für diese Entfernung einzustellen. Dies halten sie aber nur verhältnissmässig kurze Zeit aus; es tritt bald ein Zustand ein, wo sie anfangen doppelt zu sehen, wo ihnen, wie sie sagen, die Buchstaben ineinandersliessen, wo sie ein Gefühl von Schwindel, Schmerzen in der Supraorbitalgegend u. s. w. bekommen.

Es führt ferner die Hypermetropie, abgesehen von der Unmöglichkeit, die später eintritt, feinere Arbeiten auszuführen, noch einen anderen Nachthoil mit sieh, nämlich den, dass die Betroffenen häufig schielen. Es wurde bereits mehrfach erwähnt, dass der Tensor ehorioideae Mitbewe-

gungen hat mit dem Rectus internus. Die Hypermetropen sind nun darauf angewiesen, sehr starke Accemmodatiensanstrengungen zu machen und helfen sich dabei, indem sie zugleich ihre Sehaxen für einen sehr nahen Punkt cenvorgiren lassen. Da sie aber ihr Auge für diesen nahen Punkt nicht mehr einstellen können, da sie die Objecte nicht so nahe, sondern entfernter halten müssen, und sie beim Sehen mit beiden Augen Doppelbilder haben würden, so sehen sie nur mit einem Auge und schielen mit dem andern nach innen, indem sie dasselbe ganz vernachlüssigen. So entsteht habituelles Schielen bei Hypermetropen.

Um alle diese Nachtheilo zu verhüten, gibt es kein anderes Mittel, als den Hypermetropen zur rechten Zeit Brillen zu geben. Es versteht sich ven selbst, dass diese keine andern als Convexbrillon, Sammelbrillen sein können. Bei den Kurzsichtigen hatten wir den Grundsatz, dem Patienten jedesmal die schwächste Brille zu geben, mit der er für den gegebenen Zweck auskommen kann, um unnöthige Aecemmedatiensanstrengungen zu ersparen. Bei Hypermetropen gilt dieser Grundsatz nicht, man darf ihnen nicht die schwächsten Brillen geben, mit denen sie auskommen, weil sie dann noch immer die ganze Accommedation bei ihren Arbeiten gebrauchen müssten. Wir sind deshalb genöthigt, Brillen zu geben, die stark genug sind, um ohne grosse Aceommodationsanstrengung mit deuselben zu arbeiten. Es ist auch keineswegs rathsam, zu warten, bis der Zustand unerträglich wird, oder bereits Schielen eingetreten ist. Im Gegentheile, wenn ein hypermetropisches Auge als ein solches erkannt wurde, so sell man ihm eino Brille geben, durch welehe es rechtzeitig auf ein normales Auge eerrigirt wird. In späteren Jahren, wenn zur Hypermetropie noch Presbyopie hinzutritt, ist es nothwondig, in der Cerrectien noch weiter zu gehen, sebald es sich um das Sehen in die Nähe, um Lesen uud Schreiben u. s. w. handelt. Man muss dann durch die Brille das hypermetropische Auge wie das Normalauge in ein kurzsichtiges verwandeln.

# Vergrösserungsmittel für die Nähe und Ferne.

Lupe, Dissectionsbrille und einfaches Mikroskop.

Wir haben gesehon, wie man den Refractionsanomalien des Auges nachhelfen, wie man sie compensiren kann. Nun gibt es aber für jedes Auge, auch das kurzsichtigo, eine gewisse Nähe, in welcher es überhaupt nicht mehr deutlich sehen kann, und doch würden wir, wenn wir den Gegenstand noch näher bringen könnten, von ihm ein noch grösseres Netzhautbild haben. Wir würden ihn vergrössert sehen und würden Einzelnheiten an ihm erkennen, die wir mit freiem Auge nicht mehr unterscheiden. Zu diesem Zwecke legen wir eine Sammellinse vor das Auge und nennen diese eine Lupe. Diese verschafft uns ein grösseres Bild, erstens weil wir den Gegenstand näher vor das Auge bringen können und zweitens weil die Sammollinse mit unserem Auge ein neues optisches System bildet, in welchem der hintere Knetenpunkt weiter nach vorne liegt, als er früher in unserem Auge lag.

Da sich eine solche Lupe von einem Convexbrillenglase nur durch die kürzere Brennweite unterscheidet, so würden wir auch vor jedes dor

beiden Angen eine Lupe legen können, wenn wir die M. recti interni stark genug zu contrahiren vermöchten, um damit noch einfach zu sehen. Das gelingt aber nur, wenn wir die Lupen prismatisch machen. Wir schleifen ein Glas, gross genug, um zwei Brillengläser zu geben, auf der einen Seite convex, so dass os eine Bronnweite von 6 bis 7 Zoll bekommt, sehneiden es in zwei symmetrische Stücke und setzen diese mit der convexen Seite dem Auge zugewendet und mit dem dicken Rande gegen die Nase gekehrt in ein Brillengestell, dem wir zwei seitliche Schirme geben, um das seitlich einfallende Lieht abzuhalten. Eine solche Brille, die sich für anatomische Arbeiten sehr gut eignet, heisst eine Dissectionsbrille.

Wenn die Brennweite der Lupe bis zu einem gewissen Grade verkürzt wird, so wird die sphärische Aberration immer auffälliger und verdirbt das Bild immer mohr. Wir ziohen es für solche Fälle vor, zwei Sammellinsen mit einander zu combiniren und nonnen ein solches Instrumont eine Doppellupe, ein Doublet. Wir können auch drei Sammellinsen in solchen Krümmungon und solcher Reihenfolge mit einander verbindon, dass die sphärischo Aberration auf ein Minimum reducirt wird, dass eine sogenannte aplanatische Combination entsteht. Da wir jetzt stärkere Vergrösserungen erzielen und das Instrument nicht mehr gut aus freier Hand handhabon können, bringen wir es in ein Stativ, so dass es durch einen Trieb nach aufwärts und abwärts bewegt werden kann; wir verbinden es ferner mit einem Tische und oinom Beleuchtungsspiegel und nennen das Ganze ein einfaches Mikroskop. Ein einfaches Mikroskop unterscheidet sieh im Wesentlichen von einer Lupe nur durch die kürzere Brennweite und durch die Art der Montirung dadurch, dass es mit einem eigenen Arbeitstischehen und einem Beleuchtungsspiegel versehen ist.

Das zusammengesetzte Mikroskop und das Kepler'sche oder astronomische Fernrohr.

Anders verhält es sich mit dem zusammengesetzten Mikroskope, dessen wir uns bei unseron Arbeiten so vielfältig bedienen. Bei diesem wird erst durch das Object ein umgekehrtes Luftbild ontworfen, und dieses sehen wir mit der Ocularlinse an. Im Principe ist also das zusammengesetzte Mikroskop ebenso gebaut, wie ein astronomisches oder Kepler'sches Fernrohr. Beim astronomischen Fernrohre in einfachster Form hat man eine Objectivlinse, die ein umgekehrtes Bild liefert und eine Ocularlinse, durch welche man dieses Bild vergrössert und ansieht. Da ich aber mit dem Mikroskope sehr nahe Gegenstände betrachte, von denen ich nicht nur Bilder haben will, die grösser sind als die, welche ich mit freiem Auge erhalte, sondern von denen ieh ein umgekehrtes Luftbild haben will, das grösser ist als das Object solbst, muss ich mit meinem Objecte sehr nahe an das Objectiv heranrückon, und dieses muss eine sehr kurze Brennweite haben. Ich roiche deshalb mit einer Objectivlinso nicht aus, ich muss eine Reihe von Objectiven hintoreinander aufstellen und so entsteht dann das gowöhnliche aus drei Linsen bestehende Objectiv des Mikroskops. Ich sage, das Objectiv besteht gewöhnlich aus drei Linsen. Dies ist aber eigentlich nicht richtig. Ich hätte sagen sollen, aus vier Linsen: denn es ist eine Linse, dio zum Objectiv gehört, weil sie zwischen Objectiv und umgekohrtem Luftbild liegt, vom Objectiv weggenommen und mit dem Ocular vereinigt worden. Es ist nämlich zweckmässiger, durch

die Objectivlinsen des Mikroskeps die Strahlen noch nicht zur Vereinigung kemmen zu lassen, sondern sie nur im Rehr des Mikroskops hinaufzuleiten, und noch eine vierte Sammelliuse im Oculare, das heisst durch die Messingfassung mit der eigentlichen Ocularlinse verbunden, anzubringen, die man mit dem Namen des Collectiv bezeichnet und die erst die Vereinigung der Strahlen zu einem umgekohrten Luftbilde zu Stande bringt. Diesez umgekehrte Bild, welches grösser ist als das Object, weil es weiter vom hinteren Knotenpunkte entfernt ist, als das Object vom vorderen Knotenpunkte, wird noch einmal durch eine Lupe, durch die eigentliche Ocularlinse, vergrössert und so angesehen. Das zusammengesetzte Mikroskop ist also ein astronomisches Fernrehr ven sehr kurzer Brennweite und das astronomische Fernrehr ist ein Mikroskop, desson Objectiv eine sehr grosse Brennweite hat.

Die weiteren Verbesserungen und Vervollkommnungen des Mikroskops haben sich einerseits darauf bezogen, dass man die Objectivlinsen des Mikreskops achromatisch gemacht hat, indem man Flintglaslinsen mit Crownglaslinsen cembinirte, und andererseits bestanden sie darin, dass man die sogenannten aplanatischen Combinationen einführto und verbesserte, das heisst, dass man Linsencombinationen zusammenstellte, bei welchen eben durch die Art der Zusammenordnung die sphärische Aborration, die Abweichung wegen der Kugelgestalt der Oborflächen, auf ein möglichst kleines Maass zurückgeführt wurde.

In neuerer Zeit ist noch ein wesentlicher Fortschritt gemacht worden. Amici liess die unterste Objectivliuse in Flüssigkeit eintauchen, sie nicht mehr durch Luft, sondern durch eine tropfbare Flüssigkeit von dem Objecte getrennt sein. Es werden hiedurch wesentliche Vortheile orzielt. indem zwei sehr starke Reflexionen, die gerade bei starken Vergrösserungen nachtheilig wirken, die Reflexion der Strahlen beim Austritte aus dem Deckglase und beim Eintritte in die erste Objectivlinse, in viel schwächere Reflexionen verwandelt werden, der statt der Luft ein stärker brechendes Medium zwischen Deckglas und Objectivlinse eingeschoben wurde, was natürlich auch einen entsprecheuden Einfluss auf die beiden gleichzeitig mit den Reflexionen stattfindenden Brechungen ausübte. Amiei wendete zu diesem Zwecke Oel und Wassor an, Oel, weil es einen höheren Brechungsindex hat, Wasser, weil es sich bequemer auwenden lässt. Der allgemeine Usus hat sich für Wasser entschieden, weil das Oel das Arbeiten sehr ersehwert. Wir bringen bei den starken Vergrösserungen, bei unseren sogenannten Immersionssystemen oder Tauchlinsen, die jetzt von Hartnak in Potsdam in grösster Vellkemmenheit gearbeitet werden, einen Wassertropfen unten auf die Objectivlinse und schrauben sie dann herunter, so dass dieser Wassertropfen auch das Dockglas benetzt. Auf diese Weise sind Vergrösserungen erzielt worden von einer Vortrefflichkeit und Lichtstärke, wie sie früher niemals erreicht wurden.

## Galilei'sches Fernrohr und Chevalier's Lupe.

Ausser dem astronomischen Fernrohre gibt es nech ein anderos, das sogenannte Galilei'sche Fernrohr. Galilei ist aber uicht der eigentliche Erfinder desselben. Der eigentliche Erfinder ist ein holländischer Brillenmacher, Hans Lippershey. Sehr bald nach ihm erfand os selbstständig

ein zweiter Holländer, Metius; Galilei hörte nun von den Wirkungen dieser Fernröhre, ohne ihre Construction zu kennen und fand dann diese selbstständig.

Wir haben schon früher gesehen, dass wir uns durch ein sehr dickes couvex-concaves Brillenglas dentliche Bilder verschaffen können, indem wir die Strahlen zusammenbrechen und dann durch die hintere Oberflüche wieder divergirend herausgehen lassen, so dass sie jetzt auf der Netzhaut zur Vereinigung kommen. Wir haben das damals nur für Kurzsichtige angewendet: dasselbe Princip lässt sich aber für jedes Auge anwenden. Hierauf beruht ein kleines Instrument, welches man mit dem Namen des Steinhoil'schen Conus zu bezeichnen pflegt. Es entsteht, wenn man sich eine jener dickon Glaslinsen in der Axe noch mehr verlängert denkt, es ist ein Glaskegel, der vorn eine convexe nud linten eine concave Fläche hat. Die Strahlen werden in demselben zusammengebrochen und werden durch die hintere Flüche so divergirend gemacht, dass sie in das Auge hineingelangen, wie Strahlen, die aus der Entfernung des deutlichen Sehens zum Auge gelangt sind. Dies ist nun anch das Princip des Galilei'schen Fernrolirs, nur mit dem Unterschiede, dass der Conus mit seinen beiden Flächen in zwei Gläser 'zerlegt ist, in eine Sammellinse, durch welche die Strahlen, die von dem entfernten Gegenstande kommen, convergirend gemacht werden, und eine Zerstreuungslinse, durch welche sie so weit divergirend gemacht werden, dass sie in der Ebene der Netzhaut zur Vereinigung kommen. Man kann bekanntlich die Divergenz der hier austretenden Strahlen und somit die Einstellung eines solchen Fernrohres für die Nähe und für die Ferne damit reguliren, dass man die Zerstrenungslinse von der Sammellinse entfernt oder derselben nähert. Da die beiden Linsen mit dem optischen Apparat des Auges ein System bilden, in welchem der hintere Knotenpunkt viel weiter nach vorn liegt, als im Auge allein, so gibt eine solche Combination ein vergrössertes Bild. Während das Galilei'sche Fernrohr für astronomische Zwecke nicht mehr im Gebrauch ist, dient es uns noch allgemein unter der Form des Opernguckers.

Es liegt nun nicht im Principe des Galilei'schen Fernrohres, dass man es nur für grosse Entfernungen anwenden könnte. Wenn man die Brennweite des Objectes verkürzt, kann man es auch für geringere Entfernungen benützen. Die Brennweite wird dadurch vorkürzt, dass man statt einer Sammellinse zwei nimmt. Nun werden Strahlen, die von verhältnissmässig nahe liegendon Gegonständen kommen, durch diese beiden Linsen so weit convergirend gemacht, dass sie, durch die Zerstreunngslinse wieder divergirend gemacht, so austreten, dass sie sich auf der Netzhaut vereinigen. Dann erhält man wieder ein vergrössertes Bild. Diese Lupe, die nach dem Principe des Galilei'schen Fernrohres construirt ist, hat vor der gewöhnlichen einen wesentlichen Vortheil, den, dass sie einen viel grösseren Objectabstand gibt. Bei der gewöhnlichen Lupe muss man sich dem Gegenstande sehr nähern, bei dieser Lupe ist das nicht nöthig. Eine solche Lupe dient also erstens zu anatomischen Präparationen, um Objecte zu untersuchen, die sich unter Wasser befinden, zur Untersuchung von Hautkrankheiten, zur Untersuchung der Iris und dergleichen mehr, kurz überall, wo man sich nicht so numittelbar den Gegenständen nähern kann oder weil, wie dies bei der gewöhnlichen Lupe nothwendig ist. Sie

wurde von Chevalior erfunden; kam aber wieder in Vergessenheit, se dass erst als sie ven neuem erfunden und in Gebrauch gekommen war, Harting in seinem Werke über das Mikroskep nachwies, dass sie Chevalier bereits bekannt geweson,

#### Die Augenspiegel.

Auf diese Weise haben wir alse gesehen, dass man sich deutliche Netzhautbilder verschaffen kann, erstens von Gegenständen, die zu klein sind, als dass man sie deutlich sehen könnto, und zweitens von Gegenständen, die zu weit entfernt sind, um ein hinroichend grosses Netzhautbild zu geben. Wir können uns jetzt noch die Frage vorlegen: Wie können wir in das Auge eines Anderen hineinsehen? Wenn wir das Auge eines Andern ansehen, se sehen wir bekanntlich durch die Pupille einen schwarzen Grund, aber wir schon nichts auf diesem Grunde. Das hat zweierlei Ursachen. Erstens sehen wir nichts auf diesem Grunde, weil die Netzhaut mit ihren Gefässen und die Cherieidea, die wir sehen sollten, nicht in der Entfernung des deutlichen Sehens sind, und zweitens sehen wir nichts, weil der Augengrund nicht hinreichend beleuchtet ist. Die Beleuchtung können wir uns verschaffen. Es wird keineswegs alles Licht im Auge absorbirt; es ist bekannt, dass die Augen derjeuigen Thiere, die ein Tapotum haben, wie die Hunde und die Katzen, angeblich im Dunklon leuchten. Sie leuchten aber nicht im Wirklichdunklen, sendern sie geben nur ven einer Lichtquelle so viel Licht zurück, dass dadurch ihr Auge in der Dämmerung unter gewissen Umständen leuchtend erscheint. Wenn zum Beispiel ein solches Thier irgendwe im dunklen Raume in einem Winkel sich befindet und man öffnet die Thür und es fällt Licht durch dieselbe ein, so leuchtet das Auge dieses Thiores auf. Dies geschieht deshalb, weil die Strahlen, die aus dem Auge zurückkommen, diesolben Brechungen erleiden, wie die, welche in das Auge hineingelangten, und somit das Licht näherungsweise an denselben Ort zurückkehrt, von dem es ausgegangen ist. Stehe ich also in der offenen Thür, se muss das Licht zu mir zurückkehren, und folglich muss ich das Auge des Thieros leuchtond sehen.

Auch aus dem Auge des Menschen kommt Licht zurück, wenn auch viel weniger, als von dem Auge diesor Thiere, weil er eben kein Tapetum hat, immerhin so viel, dass man auch das menschliche Auge unter passenden Umständen leuchten schen kann. Denken Sie sich das Auge eines Individuums und vor demselben eine Lichtflamme, so wird die Lichtslamme ein Bild auf die Netzhaut werfen und die Strahlen, die zurückkemmen, werden im Allgemeinen den Weg der eingetretenen Strahlen gehen. Wenn sich nun dem zu beobachtenden Auge gegenüber nüherungsweise in einer Linie mit der Lichtflamme ein anderes befindet und man verdeckt diesem die Lichtflamme, so wird ein Theil des Lichtes, das nicht genau denselben Weg zurückgelegt hat, in das beebachtende Auge gelangen und dieses wird dann das beebachtete Auge leuchten sehen. Ich kann dies aber auch noch anders bewirken. Ich kann ein Planglas a b Fig. 45 schief aufstellen und zur Seite davon eine Lichtquelle, dann wird das Licht von dem Planglase in das beobachtete Auge A reflectirt worden, es wird ein Flammenbild f, auf der Netzhaut entstehen, das Licht, das

zurückkommt, geht durch das Planglas hindurch und golangt zum beebachtenden Auge, das sich hinter dem Planglase befindet. Ich kann auch mehrere Platten hintereinander legen, damit die Reflexion stärker wird, und eine grössere Menge Lichtes in das beebachtete und somit auch aus



demselben in das beebachtende Auge B gelangt. Dies war die Beleuchtung, welche Helmholtz, der Erfinder des Augenspiegels, angewendet hat, und welche in der beistehenden Figur dargestellt ist. Nachdem er so das Innere des Auges beleuchtet hatte, handelte es sich darum, wie er sich ein deutliches Bild von den Gegenständen verschaffte, welche nun beleuchtet im Gruude des Auges zu sehen warcu. Denken Sie sich, das beobachtete uud das beobachtende Auge seieu beide für die unendliche Ferne eingestellt, so seheu Sie leicht ein, dass die Strahlen, die aus dem ersten Auge parallel herauskommen, auf der Netzhaut des anderen zur Vereinigung kommen. Zwei Normalaugeu, die beide für die unendliche Ferne eingestellt sind, können also das eine auf dem Grunde des andern deutlich sehen. Nun stellt sich aber ein Normalauge dem Beobachter gegenüber niemals für die unendliche Ferne, sondern immer auf eine endliche Ferne eiu, so dass also die Strahlen aus Normalaugen und noch mehr aus kurzsichtigen Augen convergirend herauskommen. Ich kann alse mit meinem blossen Auge unter der Voraussetzung, dass es ein Normalaugo sei, nur im Grunde des Auges eines Hypermetropen, der überhaupt auf keine eudliche Ferne accommodirt, deutlich sehen. - Sobald das beobachtete Auge anfängt, für eine endliche Entfernung zu aceommodiren, kommen die Strahlen convergirend heraus: ich muss also eine Correctionslinso, eine Zerstreuungslinse d Fig. 45 zwischen meiu Auge und das beebachtete einschalten. Dergleichen Correctionslinsen sind nun im Helmholtzschen Augenspiegel in drehbaren Scheiben augebracht, so dass sie einzeln oder zu zweien vor das Auge gelegt werden können. Dieser Angenspiegel ist also nach dem Priucipe des Galilei'schen Fernrehres construirt. Die Strahlen kommen aus dem Auge convergirend, wie aus dem Objective eines Galilei'schen Fernrohres, sie werden durch eine Zerstreuungslinse so weit divergirend gemacht, dass sie sich auf der Netzhaut des beobachtenden Auges vereinigen.

Als der Helmheltz'sehe Augenspiegel bekannt wurde, sagte sich der verstorbene Augenarzt Ruete: Wenn ich nach dem Principe des Galilei'schen Fernrohres auf dem Grunde des Auges deutlich sehon kann, dann muss ich auch nach dem Principe des astronomischen Fernrohres auf dem Grunde des Auges sehen können, nud construirte nach diesem Principe einen zweiten Augenspiegel. Denken Sie sich, die Strahlen kommen

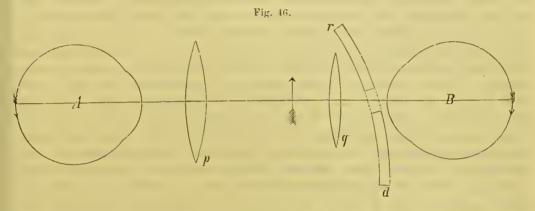



aus dem Auge A Fig. 46 parallel oder schwach convergirend heraus, und ich bringe ver dasselbe eine Sammellinse p, so werden die Strahlen zusammengebrochen werden und es wird von dem Netzhautbilde ein umgekehrtes Luftbild (siehe den Pfeil) entworfen werden. Dieses sehe ich durch eine Sammellinse q

an, welche ich als Ocular vor mein Auge lege. Durch Abändern der Entfernung zwischen diesen beiden Sammellinsen eder ihrer Entfernung vom Auge kann ich mir also ähnlich, wie beim Einstellen eines astronomischen Fernrohres immer ein deutliches Bild vom Grunde des Auges verschaffen. Es handelt sich jetzt nur darum: Wie beleuchte ich? Dazu hat Ruete felgenden Weg eingeschlagen. Er nimmt einen ziemlich grossen Concavspiegel d r, der in der Mitte ven einem Loche durchbrochen ist, und stellt demselben gegenüber eine Lichtquelle f auf. Das Licht wird durch den Concavspiegel in das Auge reflectirt und durch die Oeffnung, die in der Mitte des Spiegels angebracht ist, kann man das Auge beobachten. Diese beiden Augenspiegel sind die Vorfahren aller Augenspiegel, die seitdem in grosser Anzahl erfunden werden sind. Die Augenspiegel lassen sich nur immer nach einem von den beiden Principen orfinden, die Ausführung aber lässt sich in mannigfacher Weise variiren. Man kann z. B. einen solchen durchbrochenen Spiegel als Mittel zur Beleuchtung nehmen, und kann das beebachtende Auge mit einer Zerstreuungslinse corrigiren, die vor oder hinter dem Loche des Spiegels angebracht ist. Dann hat man das optische Princip vom Holmholtz'sehen Spiegel hergenommen, die Beleuchtung aber nach Ruote eingerichtet. Man kann ferner, wie Hasner gethan hat, Zerstreuungslinsen auf der planen oder convexen Seite mit Spiegelfolie belegen und diese in der Mitte wegnehmen, so dass man hier hindurchsehen kann, und semit diese foliirte Linse als Boleuchtungsapparat und zugleich als Correctionslinse verwenden,

## Die Beobachtung von Gegenständen im eigenen Auge.

Wenn ich die Gegenstände im Auge eines Andern untersuchen kann, so kann ich vielleicht anch die Gegenstände in meinem eigenen Auge sehen. Das Sehen von Gegenständen im eigenen Auge bezeichnet man mit dem Namen der entommatischen Gesichtswahrnehmung. Warum sehe ich für gewöhnlich die Gegenstände in meinem Auge nicht? Deshalb nicht, weil sie kein dentliches Bild geben können. Wenn ich einen Gegenstand meinem Auge immer mehr nühere, so wird das Bild immer undeutlicher und lange noch ehe ich die Cornea berühre, ist es völlig undeutlich geworden. Es ist also klar, dass von den Gegenständen auf der Cornea und hinter der Cornea kein deutliches Bild entstehen kann, weil die Strahlen nicht mehr auf der Netzhaut vereinigt werden. Wir haben aber früher geschen, dass alle Dinge nur undeutlich werden durch die Grösse der Zerstreuungskreise, und dass wir durch eine kleine Oeffnung in jeder Entfernung deutlich sehen können. Wir werden also durch eine kleine Oeffnung vielleicht Gegenstände dentlich sehen können, die sich ganz nahe unserem Auge befinden, ja die sogar in unserem Auge selbst sind. Das ist in der That der Fall. Wir sehen nicht nur Dinge, die jenseits der Oeffnung liegen, deutlich, sondern auch solche, die diesseits derselben liegen. Denken Sie sich, Sie sehen durch einen Metallschirm, der mit einer ganz kleinen Oeffnung versehen ist und versuchen mit den Angen zn blinzeln, so würden Sie in demselben Augenblicke, wo Sie das

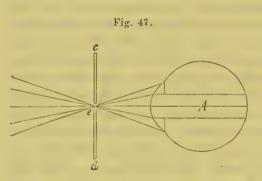

obere Augenlid herabsenken, von unten lange, starke, schwarze Schatten heraufkommen sehen, wie die Schatten von Binsen, die im Wasser wachsen. Das geht folgendermassen zu. Denken Sie sich, A sei Ihr Auge, und vor demselben befinde sich, wir wollen der Einfachheit halber annehmen, im vorderen Brennpunkte, also einen halben Augendurchmesser von dem Scheitel der Cornea entfernt,

ein Schirm c d mit einer kleinen Oeffnung e. Dann gehen alle Strahlen, die zn dem Auge gelangen könnten, so zu ihm, als ob sie von einem Punkte, von dieser Oeffnung, ausgingen. Dergleichen Licht, das von einem Punkte ausgeht, bezeichnet man mit dem Namen des homocentrischen Lichtes. Wenn sich nun eine Cilie in diesen Lichtkegel herabsenkt, so wird sie von diesem Lichtkegel eine Reihe von Strahlen auffangen und diese werden nicht wie die übrigen parallel im Glaskörper verlaufenden zur Netzhaut kommen. Es werden also die Cilien einen Schatten werfen in dem homocentrischen Lichte, und dieser Schatten wird sieh auf der Netzhaut projieiren. Er befindet sieh aber auf der Netzhaut über dem Horizonte, er muss also im Schfelde umgekehrt, unter den Horizont versetzt werden. Es ist also klar, dass, wenn man das obere Augenlid herabsenkt und die Cilien in diesen Kegel hineintreten, die Schatten derselben unten erscheinen werden, und das sind eben diese binsenartigen Gebilde.

Wodurch ist hierbei das Sehfeld begrenzt? Wenn Sie durch ein solches Loch hindurchschen und bringen dasselbe dem Auge immer nüher, so wird es immer grösser, und Sie glauben deshalb auch, es sei dieses runde Sehfeld noch immer von dem Rande des Loches begrenzt. Der Schirm befindet sich aber Ihrem Auge so nahe, dass Sie von dem Rande des Loches kein dentliches Bild haben können. Die Grenze dieses hellen Schfeldes wird durch etwas ganz anderes gebildet, nämlich durch den Pupillarrand der Iris. Die Iris schneidet von dem Lichte, das im Auge fortschreitet, nm znr Netzhaut zn gelangen, ein ringförmiges Stück ab, sie wirft einen schwarzen Schatten auf die Netzhaut: nur das Licht, das durch die Pupille eingeht, erhellt die Netzhaut und bringt eben dieses kreisförmige Schfeld zu Stande. Wenn deshalb die Pupille nicht rund ist, so ist es auch das Schfeld nicht.

Man kann im homocentrischen Lichto Rauhigkeiten auf der Hornhaut wahrnehmen. Wenn Sie sich z. B. zuerst das Gesichtsfeld in dieser Weise ansehen, und Sie sehen es wiederum an, nachdem Sie das Auge gerieben haben, so werden Sie eigenthümliche, wellenförmige Schattirungen im Schfelde bemerken, die von den Ranhigkeiten auf der Hornhaut herrühren, die Sie eben durch das Reiben erzeugt haben. Wenn Thränen über die Hornhaut fliessen, so sehen Sie dies in dem Schfelde, nur so, dass die Bewegung des Schatten gebenden Körpers von unten nach oben stattzufinden scheint. Es können auch Gegenstände im Glaskörper und in der Linse gesehen werden.

Wir haben aber auch ein Mittel, annähernd den Ort der Binnenobjecte im Ange zu bestimmen. Denken Sie sieh, Sie hätten einen Punkt c Fig. 48 in der Ebene der Pupillo und in der Mitte derselben, der einen

Schatten wirft; so wird dieser Schatten in c, liegen, also in der Mitto des Schfeldes. Denken Sie sich weiter, Sie hätten das Centrum des homocentrischen Lichtes, also die Oeffnung im Schirme von a nach b hin bewegt, so wird der Schatten in c,, und, da das Schfeld durch den Rand der Iris begrenzt ist, der in derselben Weise wandert, wie der Schatten von c, noch immer in der Mitte des Schfeldes liegen, er wird also seinen Ort im Schfelde behalten.

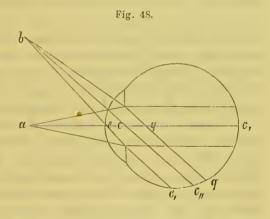

Also Objecte, deren Schatten beim Bewegen des Schirmes ihren Ort im Sehfelde behalten, liegen in der Ebeno der Pupille. Denken Sie sich aber, der Gegenstand hätte auf dem Scheitel der Hornhaut bei e gelegen, und ich hätte nun den Schirm verschoben, so wird der Schatten nun nicht mehr in der Mitte des Sehfeldes erscheinen, wie vor der Verschiebung des Schirmes, sondern er wird nach Verschiebung des Schirmes nach e, fallen. Er hat sich also auf der Retina im entgegengesetzten Sinne, also im Sehfelde im gleichen Sinne mit dem Loche im Schirme bowegt. Gegenstände also, die sich bei Bewogung des Schirmes im Sehfelde gleichsinnig mit der Bewegung des Schirmes verschieben, liegen vor der Ebene der Pupille. Wir nehmen nun an, ein Gegenstand hätte in der Axe gelegen

hinter der Ebone der Pupille und zwar bei q, so würde, nachdem der Schirm verschoben ist, sein Schatten in q, liegen; er würde sich in entgegongesetzter Richtung bewegt haben von der des früheren Schattenbildes. Er würde auf der Netzhaut in gleieher Richtung, im Schfelde in entgegengesetzter mit der Bewegung des Schirmes sich verschoben haben. Gegenstände, die sich mit der Bewegung des Schirmes in ontgegengesetzter Richtung im Schfelde vorschieben, liegen hinter der Ebene der Pupille, und um so mehr, je stärker sie sich verschieben. Gegenstände endlich, welche schon doutliche Schattenbilder geben, wenn man gogen einen hellen Grund sieht, das sind Gogenstände, die sohr nahe der Netzhaut liegen, denn sonst könnten sie bei einer solchen Oeffnung, wie sie die Pupille darbietet, nicht schon sichtbare Schatten werfen. Solche Schattenbilder sind z. B. die so hänfigen sogenannten Perlschnurspeetra.

Das homocentrische Licht, das man zum Sehen dieser entommatischen Gegenstände braucht, kann auch noch auf andere Art hergestellt werden. Es kann hergestellt werden durch das Sonnenbild, das von einer Thermometerkugel oder einer anderen kleinen, glänzenden Kugel reflectirt wird. Es kann hergestellt werden dadurch, dass ich nach einer entfernton Gasflamme durch eine Sammellinse sehe und mir von derselben ein verkleinertes umgekehrtes reelles Bild verschaffe. Es kann endlich dadurch hervorgebracht werden, dass ich durch eine sehr starke Concavlinse nach einer entfernten Gasflamme sehe und mir dadurch ein aufrechtes virtuelles Bild von der Gasflamme verschaffe. Alle diese Arten habon aber keinen Vortheil vor dem Schirme mit der kleinen Ocffnung, der, wenn man über einen hinreichend hellen Grund disponirt, das beste Mittel ist, um die Gegenstände im eigenen Auge zu sehen. Man sieht Gegenstände in der Hornhaut, der vorderen Augenkammer, Gegenstände, die mit der Structur der Linse zusammenhängen, Gegonstände im Glaskörper. Das ist nach den verschiedenen Augen verschieden. Heutzutage, wo man den Augenspiegel hat, sind diese Wahrnehmungen von keiner besonderen praktischen Bedeutung: früher aber konnte ein intelligenter Patient durch die entommatischen Gesichtswahrnehmungen Aufschlüsse über Dinge in seinem Auge verschaffen, die dem Arzte unzugänglich waren.

Unter gewissen Umständen ist es uns auch möglich, die Gefässe unserer Netzhaut zu beobachten. Purkinje fand zuerst, dass, wenn er in einen dunklen Raum hineinstarrte und dann im indirecten Sehen eine Lichtquelle, z. B. eine Lampe hielt und sie hin und her bewegte, dass dann nach einiger Zeit immer deutlicher und doutlieher ein Gefässbaum ihm vor dem Auge erschien, der offenbar niehts anderes war, als der Baum der Netzhautgefässe. Es ist das die Erscheinung, welche man mit dem Namen der Purkinje'schen Aderfigur bozeichnet. Diese ist später von Heinrich Müller auch noch auf andere Weiso hervorgebracht worden. Warum sehen wir die Aderfigur nicht immer, da die Gefässe doch unmittelbar auf der Netzhaut liegen und also immer ihre Schatten auf dieselbe werfen müssen? Die Antwort lautet, wir sehen sie deshalb nicht, weil für gewöhnlich der Schatten immor an dieselbe Stelle fällt und wir oben nur Veränderungen an unserer Netzhaut wahrnehmen, das Bleibende aber für uns ein für alle Male verborgen ist. So bemerken wir auch den blinden Fleek für gewöhnlich nicht, welcher durch die Eintrittsstelle des Schnerven gegeben ist. Wenn nun aber im Auge irgendwo eine Lichtquelle gebildet wird, vermöge welcher die Netzhautgefässe ihren Schatten auf einen andern, auf einen ungewölmlichen Ort werfon, dann sehen wir den Baum der Netzhautgefässe. Das gesehieht beim Purkinje'schen Vorsuehe in der Weise, dass, wenn man eine Lichtquelle im indirecten Sehen anbringt, diese auf der sonst dunklen Netzhaut irgendwe seitlich ein Flammenbild herverbringt; von diesem geht Licht nach allen Seiten aus, und in diesem werfen die Netzhautgefässe einen Schatten am ungewöhnlichen Orte. Dieser Sehatten ist es, welchen wir als Purkinje'sehe Aderfigur bezeichnen.

Heinrich Müller hat dieses Flammonbild, das ihm als Beleuchtung dienen soll, an Ort und Stelle dadurch hervergebracht, dass er eine Sammellinse noben dem Auge aufstellte und die Strahlen einer Lichtquelle durch diese Sammellinse auf einen Punkt der Selerotiea eoneentrirte, se dass sie durch die Selera und die Chorioidea hindurchgingen und auf der Netzhaut einen Lichtpunkt bildeten, von dem aus sie wieder divergirten, und so einen anomaleu, sichtbaren Gefässsehatten hervorriefen. Auf diese Weise kann die Purkinje'sehe Aderfigur noch deutlicher zur Erscheinung gebracht werden, als uach dem Verfahren, welches Purkinje selbst eingesehlagen hatte.

Heinrich Müller hat zugleich diesen Versuch benützt um eine wichtige Thatsache zu eruireu, die Thatsache, dass die Netzhautelemente, die als erste Angriffspunkte für das Licht dienen, nicht an der vorderen, sondern an der hinteren Fläehe der Netzhaut liegen. Wir haben sehen gesehen, dass die Figur deutlieher wird, wenn die Lichtquelle sich bewegt. Heinrich Müller hat seine Lichtquelle durch Hin- und Horschieben der Linse bewegt und bemerkte, dass sich dann auch die Aderfigur im Sehfelde bewegte. Nun sehen Sie leieht, dass das nicht wehl möglich wäre, wenn der Angriffspunkt für das Lieht ganz vorne auf der Netzhaut liegen würde, da, wo die Gefässe selbst liegen. Wenn ieh ein solches Gefäss einmal von der einen, das andere Mal ven der andern Seite beleuchte, so wird dadurch die Lage des Schlagschattens in einer Ebene, die mit der, in der das Gefäss solbst liegt, nahezu zusammenfällt, nicht merklieh verändert. Wenn aber die auffangende Fläche für den Schlagschatten weiter nach hinten liegt, dann fällt bei Beleuchtung von verschiedenen Seiten auch der Schlagschatten an verschiedene Orte derselben, er muss sieh also auf ihr verschieben, wenn die Liehtquelle bewegt wird. Heinrich Müller mass nun die Vorsehiebung der Liehtquelle und zugleieh auch dio Versehiebung, die die Aderfigur im Sehfelde erlitt, und berechnete daraus, wie weit die auffangende Fläche hinter don Gefässen liegen müsse. Er kam zu dem Resultate, dass die auffangende Fläehe in der hintersten Schichte der Netzhaut, also in der Stäbchenzapfensehiehte, liegen müsse.

Der Gefässbaum ist uns für gewöhnlich nicht siehtbar, weil er sich ruhend an ein und demselben Orte befindet und seinen Schatten immer an oin und denselben Ort wirft; aber die sieh bewogenden Theile, die Blutkörperchen, sind uns unter Umständen schon mit freiem Auge sichtbar. Wonn wir gegen einen sehr hellen Grund, z. B. gegon den hell beleuchteten Himmel sehen, so dass die Pupille sehr enge wird, dann sehen wir im Schfelde eine Menge holler Punkte, die sieh in einer gewissen Reihenfelge, mit einer gewissen Regelmüssigkeit und in

gewissen Richtungen bewegen. Wenn wir diese Punkte längere Zeit beebaehten, se können wir kaum bezweifeln, dass dieselben dem optischen Effecte der Blutkörperchen in den Netzhautgefässen ihren Ursprung verdanken. Sie sind Schlagschatten im physikalischen Sinne des Wortes, aber man muss dabei berücksichtigen, dass Schlagschatten in Felge der Refraction und der Diffractien nicht überall dunkler sind als der Grund, auf dem sie sich abzeichnen.

#### Binoculäres Schen.

Durch das binoculäre Sehen, durch das gleichzeitige Auffassen mit beiden Augen, wird es möglich, dass Fehler und Unvollkemmenheiten des einen Auges bis zu einem gewissen Grade durch das andere Auge ausgeglichen werden. Ferner beruhen auf dem bineculären Sehen zum guten Theile unsere Verstellungen von der Körperlichkeit der Dinge und im Zusammenhange damit auch die Vorstellungen von der Entfernung der Dinge ven uus. Wenn wir eineu Gegenstand deutlich sehen wollen, so suchen wir ihn in beideu Augen im Centrum retinae, im Gruude der Fevea ceutralis retiuae abzubilden. Wir suchen alse eine gedachte gerade Linie auf ihn zu richten, welche durch den zwischen den Knotenpunkten liegend gedachten Kreuzuugspunkt der Sehstrahlen und durch das Ceutrum retinae hindurchgeht. Diese Linie nennen wir die Gesichtslinie. Die Gesichtslinie ist also vou allen Sehstrahlen, das heisst vou allen geraden Verbindungslinien zwischen Bild und Object, diejenige, welche das Centrum retinae im Grunde der Fovea ceutralis trifft. Einen Puukt im Sehfelde, auf den eine Gesichtslinie gerichtet ist, nennen wir eineu Blickpunkt, und einen Punkt, auf den beide Gesichtslinien gerichtet siud, an dem alse zwei Blickpunkte in einen zusammengefallen siud, bezeichuen wir mit dem Namen des Fixationspunktes, wir sagen von diesem Puukte, er sei in der Fixatien. Die Stellen der Bilder der Blickpunkte, die ja in beiden Augen in den Grund der Fovea centralis, in das segeuaunte Centrum retinae fallen, sind identische Stellen, d. h. ihre Eindrücke werden nicht doppelt, sendern einfach empfunden, indem wir deren Ursachen für beide Augen an einen und denselbeu Ort des Schraumes

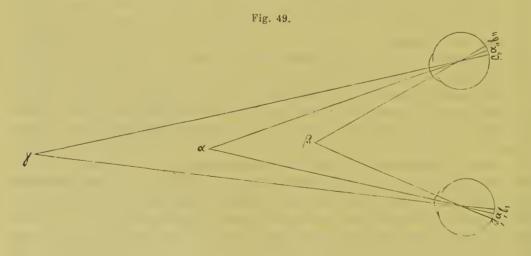

versetzen. Das fixirte Object wird also einfach gesehen. Denken Sie sich der Punkt  $\alpha$  sei der Fixationspunkt, se wird dieser in beiden Augen in

der Fovea centralis retinae abgebildet und zwar in a, und a,... Wir spreehen hier zunächst nur von Augen, die eine normale Fixation haben, wir nehmen aus die schielenden, bei denen entweder ein Augo fest steht, oder doch nur Bewegungen in beschränkter Ausdehnung macht, odor bei denen das zweite Auge zwar dem ersten in seinen Bewegungen folgt, aber so, dass keine Fixation zu Stande kommt, dass der angosehene Punkt nicht in beiden Augen, sondern nur in einem Auge im Grunde der Fovea centralis retinae abgebildet wird. Donken Sie sich nun, es wäre diesseits von a ein zweiter Punkt \beta, und Sio zögen von ihm durch den Kreuzungspunkt der Schstrahlen zur Netzhaut hin eine Gerade um sein Bild zu finden, so wird er in dom einen Auge in B, im andern Auge in 7,, abgebildet werden. Er wird also in beiden Augen nach der Schläfenseite hin abgebildet werden. Das eine Auge muss ihn also im Sehfelde nach links vom fixirten Punkte versetzen, das andere Auge muss ihn nach rechts davon versetzen. Es ist also klar, dass dieser Punkt Doppelbilder geben muss, und zwar sogenannte gekreuzte Doppelbilder, indem, wenn ich das rechte Auge schliesse, das zur linken Hand liegende Doppelbild verschwindet, und, wenn ich das linke Auge schliesse, das zur rechten Hand liegende Doppelbild verschwindet. Denke ieh mir umgekehrt, ich hätte einen Punkt γ, der jenseits von α liegt, so wird dieser Punkt, wenn ich von ihm eine Gerade durch den Kreuzungspunkt der Sehstrahlen ziehe, in dem einen Augo in  $\gamma_{i}$ , in dem andern in  $\beta_{i}$ , in jedem nach der Nasenseite hin, abgebildet. Das rechte Auge muss ihn also nach rechts von dem fixirten Punkte verlegen, und das linke nach links von dem fixirten Punkte. Ich kann also auch diesen Punkt nicht einfach sehen, sondern ich muss ihn doppelt schen, und zwar habe ich hier sogenannte gleichsinnige Doppelbilder, indem, wenn ich das rechte Auge schliesse, das rechte Doppelbild verschwindet, und, wenn ich das linke Auge schliesse, das linke Doppelbild verschwindet.

Die Doppelbilder werden im Allgemeinen weniger deutlich gesehen als die einfachen, die in der Gegend des Fixationspunktes liegen: erstens, weil jedes Doppelbild nur auf einer Netzhaut abgebildet wird, und auf der andern Netzhaut an der betreffenden Stelle etwas Anderes abgebildet ist, zweitens, weil die Doppelbilder im indirecten Sehen liegen, und endlich drittens, weil das Auge für die Entfernung der Gegenstände, welche Doppelbilder geben, in der Regol nicht eingestellt ist. Für gewöhnlich und bei der Mehrzahl der Individuen stellt sich das Auge für die Entfernung ein, in welcher sie fixiren, es müssen also sowohl die Gegenstände diesseits als jenseits weniger dcutliche Bilder geben. Dies letztere kann allerdings mitunter nicht der Fall soin. Es kann z. B. ein Kurzsichtiger einen ferneren Gegenstand fixiren, er kann mit der Fixation über seine Sehweite hinausgehen, so dass er zwar den Gegonstand noch einfach, aber nicht mehr deutlich sieht: dann kann er von einem Gegenstande, der diesseits liegt, und für welchen sein Auge besser accommodirt ist als für den fixirten, Doppelbilder haben, die nun reiner contourirt sind als das Bild des fixirten Gegenstandos selbst. Im Allgemeinen aber folgt, wie gesagt, die Accommodation der Fixation, so dass die Accommodation sich für dieselbe Entfernung anpasst, für wolche sich die Convergenz der Gesichtslinien einrichtot, das heisst für die Entfernung, in der die Gesichtslinion beider Augen einander treffen. Es hat daher seine Schwierigkeiten, und man

erlangt es erst durch Uebung, die Convergenz der Sehaxen bis zu einem gewissen Grade von der Äccommedatien unabhängig zu machen, se dass man z. B. seine Gesichtslinien in einem verhältnissmässig nahre liegenden Punkte krenzen und dabei doch an einer entfernten Wand deutlich sehen kann.

Wenn ieh aus der Fixation für einen näheren Gegenstand in die für einen entfernteren übergelie, muss ich meine Gesichtslinien mehr parallel stellen, wonn ich aus der Fixation für einen entfernteren in die für einen näheren übergehe, muss ich meine Gesichtslinien stärker convergiren lassen. Da ich dies nun fortwährend beim Anschauen der körporlichen Welt thue, so ist es klar, dass ich hierin einen Maassstab für die Nähe und die Entfernung eines Gegenstandes habe. Sehon Kepler sagt, die Linien, durch wolche die Drehpunkte der beiden Augen verbunden sind, seien die trigenometrische Basis, auf Grund welcher wir die Entfernung der Gegenstände von uns abschätzen. Dass in der That das Zusammenwirken beider Augen für das Schätzen der Entfernung von Wichtigkeit ist, das sieht man an den Einäugigen. Diese schätzen freilich Entfernungen ganz gut da. we ihnen äussere Hülfsmittel, die Gegenstände, die sich zwischen ihnen und einem bestimmten Objecte befiuden u. s. w., zu Hülfe kommeu: wenn sie aber dieser Hülfsmittel bar sind, und wenn zugleich die Entfernungsunterschiede nicht gross genug sind, damit sie ihnen an der Accommodation, an der Einstellung ihres Auges, fühlbar werden, dann sind sie im hohen Grade unsicher. Ich weiss von einem einäugigen Maler, der in der Anschauung und Reproduction der Objecte durchaus nicht behindert war, da ja alle Bilder so gemalt werden, als ob die dargestellten Dinge mit einem Auge gesehen wären, der aber, wenn er malen wellte, wenn or soinen Pinsel auf die Leinwand bringeu wollte, nicht den Zeitpunkt wusste, in dem der Pinsel die Leinwand berührte. Er musste sich ihr mit einer gewissen Vorsicht nähern, und erst, wenn der Pinsel auf der Leinwand angelangt war, konnte er ruhig weiter malen. Wenn man Jemandem ein Auge zuhält und ihm dann eine nach der Fläche krümmte Scheere vorhält, so räth er nicht selten falsch, wenn man ihn fragt, ob ihm die concave oder die convexe Seite zugekehrt sei: lässt mau ihn dies aber mit beiden Augen beurtheilen, so räth er nicht falsch, weil er aus dem Zusammenwirken beider Augen sieht, eb ihm das Schless oder die Spitze der Scheere näher ist.

Rollett hat einen Apparat construirt, der in recht auffälliger Weise zeigt, wie wir je nach der Cenvergenz unserer Schaxen die Entfernung



schätzen. In einem Gestelle befinden sich zwei dicke planparallele Prismeu A und B aus Glas. Diese sind so gegeneinandergestellt, dass sie mit einander einen rechten Winkel einschliessen. Wenn nun dem

Punkte K die Spitze des Winkels zugekehrt ist, so machen die Strahlen um zu den Augen m und n zu gelangen einen Weg, wie er in Fig. 50

dargestellt ist. Sie gelangen also zum Auge, als ob sie von dem näherliegenden Punkte K, ausgegangen wären. An einem Drahte befinden sich nun in K übereinander zwei ganz gleiche Helzsehienen, die an demselben so aufgehängt sind, dass die eine durch die Prismen, die andere gleiehzeitig mit freien Augen gesehen werden kann. Dann erseheint die, welche durch die Prismen gesehen wird, nüher und kleiner als die andere. Nun kehrt man die Prismen um, so dass der Winkel gegen das Object hin offen und gegen das Gesicht des Beebachters geschlessen ist. Dann erscheint umgekehrt die durch die Prismen gesehene Schiene grösser und entfernter als die andere. Dass jedesmal die Schiene, die uns entfernter erseheint, sich als die grössere darstellt, beruht darauf, dass unser Urtheil über die Grösse eines gesehenen Objects auf Grundlage der Grösse des Netzhautbildes und der Entfernung, welche wir dem Objecte zusehreiben, gefällt wird.

Wenn wir alse in der Convergenz unserer Sehaxen eine Grundlage für das Sehätzen der Entfernungen haben, so muss ja damit auch unsere ganze räumliche Vorstellung und das ganze körperliche Sehen überhaupt zusammenhängen. Dies ist auch in der That der Fall. Diese Grundlage verliert aber immer mehr an Sicherheit, je grösser die Entfernung wird, weil zuletzt unsere trigenemetrische Basis für die zu messende Entfernung zu klein wird, und darum sind wir später, um ein Urtheil über die Entfernung abzugeben, auf andere Dinge angewiesen, auf die sogenannte Luftperspective, auf die scheinbare Grösse bekannter Gegenstände, auf die Menge der Gegenstände, welche sich zwischen uns und den Gegenständen befinden, deren Entfernung wir sehätzen. Es stellt sieh dabei heraus, dass wir, je mehr uns unser erstes Hülfsmittel und diese weiteren Hülfsmittel im Stiehe lassen, um so mehr die Entfernung unterschätzen, niemals überschätzen. Wenn man eine entfernte Gebirgskette ansieht, wenn Sie z. B. auf die hohe Warte gehen und die Karpathen ansehen, so erscheint es, als ob diese Berge steil anstiegen, während sie in der That schwach geneigte Abhänge haben. Wenn Sie Gebirgsketten hintereinander aufsteigen sehen, so erseheinen sie, auch wenn sie meilenweit von einander entfernt sind, coulissenartig hinter einander aufgestellt zu sein. Erst wenn Sie sieh ihnen nähern, so schen Sie, dass sie mit verhältnissmässig sanften Abdachungen ansteigen, dass weite Thäler zwisehen ihnen liegen, kurz, dass Sie grosse Entfernungen in auffälligster Weise unterschätzt haben, weil Ihnen oben die gewöhnlichen Mittel abhanden gekommen sind, vermöge welcher wir Entfernungen schätzen.

## Stereoscope.

Mit diesem körperlichen Sehen, damit, dass wir die Entfernung der Gegenstände nach der Convergenz unserer Sehaxen bemessen, hüngt ein Instrument zusammen, welches von dem englisehen Physiker Wheatstone in seiner ersten Gestalt erfunden wurde, das Stereoseop. Das ursprüngliche Wheatstone'sche Stereoseop besteht aus zwei Spiegeln, welche unter nahezu rechtem Winkel aneinander gelegt sind, und aus zwei seitlichen Laden, in welchen perspectivische Zeichnungen eines und desselben Gegenstandes eingescheben werden, aber perspectivische Zeichnungen der Art, dass das eine Mal der Gegenstand gezeichnet ist, wie er mit dem rechten Auge gesehen wird, und das andere Mal der Gegenstand gezeichnet

ist, wie er mit dem linken Ange gesehen wird. Wenn man nun die eine Zeichnung, die für das rechte Auge, an die rechte, und die für das linke Auge an die linke Seite legt; so ontstehen Spiegelbilder, die im Sehfelde übereinander fallen, und aus diesen Spiegelbildern entsteht uns das Relief des Körpers, wir glauben den Körper selbst vor uns zu sehen.

Wir wollen mit einem recht einfachen Gegenstande beginnen. Denken Sie sich, Sie hätten einen abgestumpften Kegel, und Sie bringen ihn



der Nasenwurzel gegenüber ziemlich nahe vor die Augen, so wird er jedem der beiden Augen als aus zwei Kreisen bestehend erscheinen, einem grösseren, der der Basis entspricht, und einem kleineren, der der Abstumpfungsfläche entspricht. Diese Abstumpfungsfläche wird aber für beide Augen nach verschiedenen Seiten aus dem Centrum gerückt sein.

Nun denken Sie sich zwei entsprechende Zeichnungen, A und B, Fig. 51 eine für das rechte und die andere für das linke Auge, in's Stereoscop gelegt, so



fallen ihre Spiegelbilder, wie in l c f Fig. 52 im Sehfelde übereinander. Denken Sie sich weiter Ihre Gesichtslinien convergirten zunächst für den Punkt c so, dass die beiden grossen Kreise auf identischen Stellen der Netzhäute abgebildet würden, und im Sehfelde in den hier perspectivisch gezeichneten Kreis l f zusammenfielen: dann bildet sich der kleine Kreis in den beiden Augen auf verschiedenen, auf nicht identischen Stellen der Netzhäute ab. Sie müsson, um ihn einfach zu sehen, Ihre Gesichtslinien convergiren lassen für einen näheren Punkt, für d, und die Folge davon ist, dass Sie die Entfernung dieser beiden jetzt in einen zusammenfallenden Kreise geringer schätzen als sie ist. Es schiebt sich der kleinere einfach gesehene Kreis vor den grösseren, es ist als ob er in r n läge, und ich habe dadurch das Bild eines abgestumpften Kegels lrnf im Relief. Wenn wir gefragt werden, warum wir denn hiebei über die Doppelbilder hinwegsehen und eben nur die einfachen Gesichtseindrücke wahrnehmen, so lautet die Antwort darauf, dass wir das immer thun, denn wir sehen ja, wenn wir die Aussenwelt ansehen, viel mehr Doppelbilder als einfache Bilder, und nichtsdestoweniger nehmen wir

von diesen nichts wahr. Wir nehmen nur die einfachen Gesichtseindrücke wahr, und es bedarf einer besonderen Austrengung, einer besonderen Ueberlegung, um die Doppelbilder wahrzunehmen, zum Bewusstsein zu bringen. Wenn ich die Doppelbilder wahrnehmen will, dann muss ich erst einen Punkt ganz fest fixiren, so dass meine Gesichtslinien fest in ihm vereinigt sind, und nun muss ich mir erst geflissentlich die entstehenden Doppolbilder zur Anschauung bringen. Gerade dasselbe geschieht auch hier

Stereoscope. 199

im Stereoscop. Wenn ich meine Gesichtslinien fest und dauernd für eine bestimmte Entfernung einstelle, so fällt das Relief in zwei Flachbilder auseinander. Manchmal sieht man im ersten Augenblicke, wenn man in das Instrument hineinsieht, die Doppelbilder, aber meistons nach verhältnissmässig kurzer Zeit vereinigen sie sich vollständig miteinander. Wir sehen also beim ruhigen stereoscopischen Sehen gerade so wie beim Sehen der körperlichen Dinge der Aussenwolt mit schwankenden Sehaxen, das heisst, wir gehen bald aus einer näheren Fixation in eine entferntere und umgekehrt über und sehon also die verschiedenen Theile der Zeichnung nacheinander einfach. Aus den veränderlichen, aus den wandernden Bildern auf unseren Netzhäuten entsteht für uns die Vorstellung des Körperlichen, des Vertieften und des Erhabenen.

Dieser Auschauung steht anscheinend eine vielfach bestätigte Thatsache entgegen. Dove hat gezeigt, dass man Gegenstände auch stereoscopisch sieht in einem so kurzen Zeitraume, dass in diesem gar kein merkliches Schwanken der Sehaxen stattfinden kann. Wir wissen, dass der electrische Funke eine sehr kurze Zeit dauert, dass ein sich drehender Farbenkreisel, der durch denselben beleuchtet wird, stillzustehen seheint. Man kann also sicher sagen, dass die Gesichtslinien keine merkliche Bewegung während der Dauer des electrischen Funkens machen können, und dech erblickt man, wenn man in das Stereoscop hineinsieht, beim Liehte des electrischen Funkens die Gegenstände, wenn nicht immer, doch häufig noch körperlich. Diese Beobachtung steht anscheinend nicht in Uebereinstimmung mit der Vorstellung, die wir uns bis jetzt gemacht haben, mit der, dass wir die näheren Gegenstände dadurch einfach sehen, dass wir die Gesichtslinien stark convergiren lassen, dass wir sie dann für die entfernteren weniger stark convergiren lassen, und dass hieraus uns die Idee von der dritten Dimension, von der Tiefe des Raumes erwächst. Die Sache ist aber folgende. Eine Gesichtswahrnehmung muss, um vorgestellt zu werden, zu oinem bestimmten concreten Abschluss gelangen. Das Gehirn übernimmt es, das, was an dem unmittelbaren Sinneseindruck mangelhaft ist, zu ergänzen. Wir könnten nach dem momentanen Sinneseindrucke erst einmal die Doppelbilder sehen, welche thatsächlich diesen momentanen Sinneseindruck darstellen. Ueber Doppelbilder aber sind wir unser ganzes Leben lang gewöhnt hinwegzusehen, die nehmen wir nur mit Schwierigkeit wahr, wir müssen erst oinon bestimmten Punkt fixiren, damit uns die übrigen Punkte, die näher oder ferner liegen, in Doppelbilder auseinanderweichen. Dass der momentane Gesichtseindruck diesen Erfolg haben wird, dass er die Doppelbilder zur Anschauung bringen wird, ist also keineswegs wahrscheinlich, und in der That hat er auch diesen Erfolg nur bei einzelnen Individuen oder unter gewissen künstlich hergestellten Bedingungen, die dem Erscheinen von Doppelbildern besonders günstig sind. Welch' andorn kann er denn haben? Er kann den Anstoss zu einer räumlichen Vorstellung geben, gerade so, wie, wenn wir die Augen öffnen und die Dinge um uns im ersten Momente erblieken, wir auch nur den ersten Anstoss zu der räumlichen Vorstellung haben und diese dann orst weiter vorvollständigen. In unserem Gehirne gehen die Dinge wie in einem Kaleidescop. Wenn der erste Anstoss erfolgt ist, wenn die Dinge ins Rutschen gekommen sind, so muss immer eine in sich abgeschlossene Figur entstehen, und eben diese ist hier die Vorstellung

vem Relief. Es geben daher schon die beiden perspectivischen Ausichten, die wir von dem Körper bekommen, dadurch dass wir ihn mit dem rechten und zugleich auch mit dem linken Auge ansehen, das Materiale für die ganze räumliche Verstellung ab, und das Schwanken der Schaxen ist nicht abselnt nothwendig um sie zum Bewusstsein zu bringen. Man darf sich dies nicht so vorstellen, als ob man aus den beiden perspectivischen Flachbildern das Relief abstrahire, denn das würde voraussetzen, dass diese Flachbilder als solche wahrgenommen werden, was thatsächlich nicht der Fall ist. Man muss sich vorstellen, dass die beiden Bilder im Gehirn den Anstoss zu einer Reihe von Vergängen geben, die denen analog sind, welche beim danernden Anschauen des Körperlichen statthaben.

Hiermit hängt es auch zusammen, dass wir den Eindruck des Körperlichen viel weniger entschieden und energisch bei mementaner Beleuchtung eines Gegenstandes haben, als wir ihn bei dauerndem Ansehen desselben Gegenstandes erhalten. Wenn wir ein Zimmer mit den Gegenständen, die darin sind, mittels eines electrischen Funkens beleuchten, so sehen wir alle Dinge im Zimmer, wir sehen sie qualitativ nicht anders, als wie wir sie sonst sehen, wir sehen sie nicht etwa in Doppelbildern, weil wir keine Zeit haben, selche zu entwickeln. Es erwächst uns die allgemeine Vorstellung von den körperlichen Dingen, wie sie im Zimmer verbreitet sind, aber sie erwächst uns nicht mit der Vollkommenheit, mit der Schärfe, mit welcher wir den Eindruck haben, wenn wir alle diese Gegenstände nach einander in Fixation bringen können. In derselben Weise unterscheidet sich das stereoscepische Sehen, das heisst das Sehen der Trugbilder im Stereoscop, bei momentaner Beleuchtung und bei dauernder. Wenn ich bei momentaner Belenchtung in das Stereoscop sehe, so nehme ich meistens kein Doppelbild wahr, ich bringe die verschiedenen Ansichten, die beide Augen wahrnehmen, auch zu einem Körperlichen zusammen; aber dieses Körperliche hat etwas Schemenhaftes, es hat nicht die Bestimmtheit, welche es gewinnt, wenn man dauernd in das Stercescop hineinsieht. Wenn man sich aufmerksam beobachtet, wird man bemerken, dass, wenn man im ersten Momente hineinblickt, die Vorstellung des Körperlichen auch nicht so scharf hervortritt, als nachdem man bereits kurze Zeit hineingeschen. Wenn man Zeit gehabt, die verschiedenen Theile der Bilder durch verschiedene Cenvergenz zur Deckung zu bringen, dann vertieft sich das ganze, dann bekommt man die volle Vorstellung von der Räumlichkeit der Objecte.

Damit, dass schon die beiden perspectivischen Ansichten, die die beiden Augen haben, an und für sich genügen, um in unserer Vorstellung das Körperliche zusammenzusetzen, hängt es zusammen, dass wir, wie Hering gezeigt hat, den Eindruck des Räumlichen unter Umständen haben, wo wir dem Gegenstande auch bei dauernder Beleuehtung nicht mit der Convergenz unserer Sehaxen folgen können. Denken Sie sich, ich hielte einen Stab in einer gleichen Entfernung ven beiden Augen und drehte ihn in der Medianebene so, dass sich mir das obere Ende nähert, das untere von mir entfernt, so werde ich diese drehende Bewegung wahrnehmen. Ich werde bemerken, dass sich das obere Ende des Stabes mir zudrehe, und dass das untere Ende des Stabes sich ven mir entferne; und dech könnte ich ja nicht gleichzeitig meine Gesichtslinien stark cenvergiren lassen, um das nähere Ende des Stabes einfach zu sehen, und zu

gleicher Zeit schwächer, um das entferntere Ende desselben einfach zu sehen. Hering hat unter dem Stereescop eine solche Bewegung als Scheinbewegung zu Stande gebracht, indem er die Bilder eines solchen Stabes in entsprechender Weise in den Bildebenen drehte. Auch hier kommt derselbe Effect zu Stande, auch hier hat man die Scheinbewegungen, obgleich man thatsächlich nicht gleichzeitig das eine und gleichzeitig das andere Ende des Stabes hat zur Vereinigung bringen können,

Es fragt sich nun, was geschieht, wenn ich beiden Augen Dinge darbiete, die sie überhaupt nicht zur Vereinigung bringen können. Wenn ich z. B. dem einen Auge im Stereescepe einen Kreis darbiete, in welchen ein S gezeichnet ist, und dem andern Auge einen Kreis, in welchen ein T gezeichnet ist? Dann werde ich freilich im gemeinsamen Sehfelde die beiden Kreise zur Deckung bringen, aber die beiden Buchstaben kann ich natürlich nicht in einen gemeinsamen Eindruck vereinigen. Nun entsteht der segenannte Wettstreit der Sehfelder, man sieht momentan beide Buchstaben, aber schwächer gezeichnet als den umgebenden Kreis: dann verschwindet abwechselnd der eine und der andere, manchmal bricht auch der eine entzwei, dann der andere, so dass man von jedem derselben ein Stück sieht.

Was geschieht, wenn das eine Auge hell sieht da, we das andere dunkel sieht. Dann hat man auch zwei Eindrücke, welche man nicht zur

Vereinigung bringen kann. Nehmen wir an. ich hätte die beiden Bilder A und B Fig. 53. Die eine Pyramide hat schwarze Flächen und weisse Kanten, die anderc hat weisse Flächen und schwarze Kanten. Ich stecke beide in das Stereescop, um sie zur Vereinigung zu bringen. Dann sehe ich eine graue Pyramide, die aber glänzt. Sie sieht aus als sei sie aus Graphit geschnitten.

Fig. 53.





Es fragt sich, woher kommt hier der Eindruck des Glanzes? Der Eindruck des Glanzes stammt aus einem unbewussten Schlusse. Wenn ich einen matten Körper ansehe, so sind zwar die beiden Netzhautbilder in ihren Zeichnungen ungleich, aber sie sind insefern einander ganz ähnlich, dass überall, we das eine Auge dunkel sieht, das andere Auge auch dunkel sieht, und wo das eine Auge hell sieht, auch das andere hell sieht. Anders verhält es sich bei glänzenden Gegenständen. Vermöge der Spiegelung werden hier Partien, die ven dem einen Auge hell gesehen werden, ven dem andern Auge dunkel geschen und umgekehrt. Jetzt biete ich nun meinen Augen Bilder dar, durch welche das eine Auge gezwungen ist, da hell zu sehen, wo das andere dunkel sieht. Dann heisst

es in mir: So etwas ist mir niemals passirt, wenn ich auf einen matten Gegenstand gesehen habe, so etwas ist mir nur passirt, wenn ich auf einen glänzenden Gegenstand gesehen habe, und folglich urtheile ich mittelst eines unbewussten Sehlusses, dass der Körper, den ich unter dem Stereoscope sehe, glänze. Hierauf bornht es auch, dass in den stereoscopischen Bildorn der wirkliche Glanz der Gegenstände wiedergegeben wird, mit einer Wahrheit, mit der ihn ein Flachbild niemals wiedergibt. Man hat stereoscopische Bilder italienischer Interieurs z. B. aus dem Vatican, in donen sieh goschliffene Marmorsäulen und Fussböden befinden, die glänzen. Wenn man die stereoseopischen Bilder mit freiem Auge ansieht, so bemerkt man an ihnen nichts anderes, als an jeder andern Photographie; wenn man sie aber in das Stereoscop hineinlegt, so erscheint der geschliffene Marmor wirklich glänzend, einfach desswegen, weil Licht und Sehatten in den boiden stereoseopischen Bildern nicht gleichmässig vertheilt sind, und wir doshalb mit einem Auge an derselben Stelle dunkel sehen, an der wir mit dem andern hell sehen. Es wird also hier im Storeoscope die Vorstellung des Glanzes nach denselbon Principien in uns erzeugt, wie sie durch das Anschauen der Gegenstände selbst erzeugt wird. Man hat sieh dies zn Nutze gemacht, um eine Täuschung bei andern Interienrs hervorzubringen, in denen hängende Glaslustres dargostellt sind. Um die glänzenden Punkte der facettirten Gläser hervortreten zu lassen, hat man nur in einem stereoscopischen Bilde, die Lichtpunkte an demselben durehgepriekelt, so dass diese besonders hell sind, und also an gewissen Stellen das eine Auge besonders hell, das andere dunkler sieht, und folglieh wiederum die Vorstellung des Glanzes in uns wachgerufen wird. Auch wenn Sie farbige Zeichnungen auf farbigem Grunde durch farbige Gläser anschen, können Sie sieh dadurch die Vorstellung des Glanzes hervorrufen. Einen solchen Versuch hat Dove angegeben, von dem auch der früher erwähnte Glanzversuch herrührt. Er führte eine blaue Zeichnung auf rothem Grunde aus und sah sie an, indem er vor das eine Auge ein rothes und vor das audere ein blaues Glas setzte. Dabei erseheint durch das rothe Glas die blane Zeiehnung beinahe schwarz, der rothe Grund aber hell, während durch das blaue Glas der rothe Grund sehr dunkel und die blaue Zeichnung hell erseheint. Sieht man durch beide gleichzeitig, so seheint die ganze Figur zu glänzen.

Was geschieht, wenn ich ohne grossen Helligkeitsnuterschied beiden Augen verschiedene Farben darbiete? Ich kann dies im Stereoscope thun. Ich mache zwei Tafeln, die in der Weise farbig sind, dass jede ein rothes und ein blaues Feld hat, und auf der einen das rothe Feld breiter ist als das blaue Feld, auf der andern das blaue breiter als das rothe. Wenn ich diese beiden im Stereoscope zur Vereinigung bringe, dann habe ich auf der einen Scite einen Streifen, der roth ist, und auf der andern Seite einen Streifen, der blau ist. In der Mitte muss das Resultat desjenigen Eindrucks sein, der dadurch hervorgebracht wird, dass das eine Auge von blau, das andere von roth getroffen wird. Dieser Eindruck ist violett. Die Farben kommen also zur Mischung. Man kann das noch auf andere Weise wahrnehmen. Man bringt ein blaues Glas vor das eine Auge und ein gelbes vor das andere Auge. Da hat man freilich anfangs einen Wettstreit der Schfelder, man sieht bald blau, bald gelb. Wenn man aber einen bestimmten Punkt auf weissem Grunde fest fixirt, so verschwin-

den alle Farben, das Gelb und das Blau componsiren sich, und man hat blos den Eindruck als ob man durch eine Rauchbrille sähe. Sobald man das eine oder das andere Auge sehliesst, treten natürlich die Farben wieder herver.

Also, zwei Farben, von welchen die eine das eine Auge, die andere das andere Auge trifft, bringen ihre Mischfarbe hervor, beziehungsweise, wenn es complementäre Farben sind, hebon sie einander auf. Das ist ein Satz von grosser Tragweite, weil er von vorneherein alle physikalischen Erklärungen, alle Erklärungen nach dem Principe der Interferenz, für die Farbenmischung ausschliesst. Denn es ist klar, dass um Interferenz hervorzubringen, die Wellenzüge als solche auch wirklich zusammenkommen müssen. Wenn die Mischung auch hervorgebracht wird, indem die eine Farbe nur die eine Netzhaut, und die andere Farbe nur die andere Netzhaut trifft, so geht daraus mit Sicherheit hervor, dass die Farbenmischung kein physikalischer sondern ein physiologischer Process ist.

Das Stereoscop selbst, das für die Theorie des binoculären Sehens so fruchtbar geworden ist, ist in sciner Construction wesentlich verändert worden, und zwar ist die jetzt gebräuchliche Construction von Brewster angegeben. Das Brewster'sche Stereoscop ist ein dieptrisches Stereoscop. Denken Sie sich, es lägen zwei stereoscopisch zu vereinigende Zeichnungen so vor Ihnen, dass die entsprechenden Punkte der Zeichnungen keine grössere Entfernung von einander hätten, als die Drehpunkte Ihrer beiden Augen. Wenn Sie nun Ihre Gesichtslinien für die unendliche Ferno einstellen, und einen Schirm dazwischen bringen, so dass Sie mit dem einen Auge nur die eine, mit dem anderen Auge die andere Zeichnung sehen, so müssten diese im Sehfelde zusammenfallen. Nun liegt es erstens nicht in Jedermanns Macht, seine Gesichtslinien willkürlich parallel zu stellen, und zweitens würde bei einem Versuche in dieser Gestalt auch die Ausdehnung der Zeichnungen sehr beschränkt sein. Wenn die correspondirenden Punkte einmal weiter von einander rückten als die Drehpunkte unserer Augen von einander entfernt sind, so sollten wir unsere

Gesichtslinien divergirend stellen, um sie zu vereinigen, und das können wir in der Regel nicht. Es gibt aber ein leichtes Hülfsmittel, um diese Zeichnungen, die nebeneinander liegen, im Sehfelde übereinander fallen zu lassen. Denken Sie sich a b und b c seien die Zeichnungen, denken Sic sich A und B seicn meine beiden Augen, und ich lege vor mein Auge ein Prisma mit der brechenden Kante nach der Nasenseite hin, also umgekehrt von der Lage, in welche wir die prismatischen Gläser für unsere prismatischen Brillen bringen; so werden die Strahlen en und qm in der Weise gebrochen werden, wie

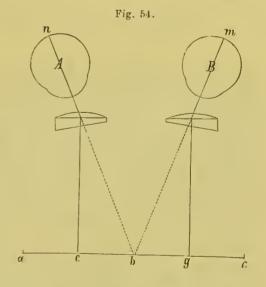

es die Figur 54 zeigt, e wird für das Auge A nach b, y wird für das Auge B auch nach b verschoben werden, und jetzt fallen die beiden

Zeichnungen im Sehfelde übereinander. Jetzt kann ich mir die Zeichnungen nech vergrössern, indem ich mir auf jedes Prisma nech eine planeenvexe Sammellinse klebe, wie dies in der Figur 54 dargestellt ist. Dann sehe ieh diese beiden Bilder durch eine Lupe an. Nun kann ich aber ven vorneherein, und das geschieht thatsächlich, zwei prismatische Sammelgläser schleifen und diese gleich benützen, erstens um die Zeichnungen zn vergrössern, zweitens um ihre Bilder in der Weise im Sehfelde zu verschieben, dass sie im Sehfelde übereinanderfallen. Wenn Sie sich alse denken, Sie nehmen aus einer Dissectionsbrille die Gläser heraus und drehen sie so herum, dass das, was in der Brille an der Sehläfenseite war, jetzt an der Nasenseite liegt, so haben Sie Gläser, wie sie in das Brewster'sche Stereoseop hineingehören.

Helmholtz hat noch ein sogenanntes Telestereoseep eonstruirt. Dieses besteht aus zwei Spiegeln, c d und c e, und aus zwei andern Spie-



geln g f und h i. Nun denken Sie sieh, a wäre das linke Auge und b das reehte, und ieh sehe in diese Spiegel hinein, so werden sich entfernte Gegenstände durch doppelte Reflexion spiegeln. Das Auge a wird diese Gegenstände in derselben Weise sehen, wie das von ihm selbst durch doppelte Reflexion erzeugte Spiegelbild a, die Dinge sehen würde. Und das Auge b wird die Dinge sehen, wie sie sein durch doppelte Reflexien erzeugtes Spiegelbild b, sehen würde. Es ist also so, als ob sieh die beiden Augen viel weiter von einander entfernt, das eine in a, das andere in b, befänden. Die trigenemetrisehe Basis, von welcher aus ieh Entfernungen sehätze, ist vergrössert, und ieh sehe jetzt Gegenstände, die ieh früher unter einem kleinen Convergenzwinkel der Sehaxen gesehen habe, unter einem viel grösseren. Ich werde daher entsprechend dem grösseren Convergenzwinkel der Sehaxen, die Gegenstände für viel näher halten. Ieh werde, da ieh sie für näher halte, sie auch für kleiner halten, und weil die Ungleichheit der Netzhautbilder in beiden Augen jetzt viel

Horopter. 205

grösser ist, als wenn ich mit freiem Auge seho, so worde ich auch die Tiefendimensionen viel besser beurtheilen können, als ich es früher gekonnt habe, indem viel grössere Veränderungen im Convergenzwinkel meiner Sehaxen nothwendig sind, um einmal einen ferneren und ein anderes Mal einen nähoren Punkt in die Fixation zu bringen. Ich werde die Gegenstände schen, als ob sie in kleinen, in zwerghaften Dimensionen ausgeführt und nahe vor mir wären.

### Horopter.

Wir habon uns bis jotzt nur immer begnügt zu sagen: Wenn ein Gegenstand weiter von uns entfernt ist als der Fixationspunkt, wird er doppelt gesehen, und wenn ein Gegenstand näher ist als der Fixationspunkt, so wird er auch doppelt gesehen. Nun fragt es sich, welche Punkte zwischen dem entfernteren und dem nähern werden denn ausser dem Fixationspunkte einfach gesehen? Denken Sie sich ich hätte in a mein linkes

Auge und in b hätte ich das rechte; f sei der Fixationspunkt. Denke ich mir durch den Drehpunkt meiner beiden Augen und durch den Fixationspunkt einen Kreis, und untersnehe ich, ob mir der Punkt c in demselben oinfach oder doppelt erscheinen muss, so finde ich, dass ich beide Augen nm gleich viel Grade nach links wenden müsste, um ihn iu die Fixation zu bekommen, denn c Kf und c Tf sind Peripheriewinkel auf demselben Bogen. Er wird also beiden Augen nm gleichviel nach links von dem einfach gesehenen Fixationspunkte f und somit auch einfach erscheinen. Auf dieselbe Weise lässt sich für jeden anderen Punkt dieses Kreises darthun, dass er oinfach gesehen werdon

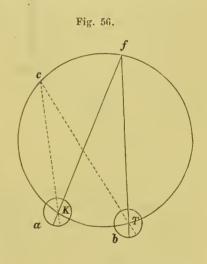

muss. Der Kreis ist der Horopterkreis von Joh. Müller, indem wir mit dem Namen Horopter den Inbegriff der Punkte bezeichnen, die gleichzeitig einfach gesehen werden.

Nun denken Sic sich, ich hätte in f eine senkrechte Linie aufgerichtet, wobei vorausgesetzt ist, dass f hier in der Medianebene liegen soll, die ich mir durch meinen Kopf hindurchgelegt denke. Dann wird, wenn ich irgend einen Punkt dieser Linie betrachte, für beide Augen dieselbe Bewegung nach aufwärts oder dieselbe Bewegung nach abwärts nothwendig sein, um den Punkt in die Fixation zu bringen, er wird also für beide Augen senkrecht über, oder senkrecht unter dem Fixationspunkte liegen und für beide Augen gleich hoeh über dem Fixationspunkte, oder gleich tief unter ihm. Alle Punkte dieser Linien müssen somit von beiden Augen an einem und demselben Orte und somit einfach geschen werden.

Nun haben aber die Untersuchungen von Helmholtz und von Hering gezeigt, dass dieser Horoptor nur für einen speciellon Fall gilt. Diesen Fall müssen wir jetzt näher dofiniren. Es gibt für jodes Auge oine Lage, welche man die Primärlage nonnt. An diese Lage knüpft sich 206 Horopter.

ein wichtiges Gesetz über die Augenbewegungen, das von Listing aufgestellt wurde und nach ihm das Listing'sche Gesetz genannt wird. Dieses Gesetz sagt uns, dass, wenn ein Auge sich in der Primärlage befindet und in irgend eine andere Lage übergeht, es sich jedesmal um eine Axe dreht, welche auf einer Ebene senkrecht steht, die der alten Gesiehtslinie und der neuen Gesichtslinie gemeinschaftlich ist, in der sowohl die alte als die neue Gesichtslinie liegt. Diese Primärlage des Auges lässt sich ermitteln, indem man auf einem Brettchen ein zweites Holzstück in der Weise befestigt, wie es Fig. 57 nach Helmholtz zeigt. Bei



A wird auf beiden Seiten Siegellack aufgeträufelt, in das man, wenn es zu erhärten beginnt, die Zähne hineinbeisst, damit das Brettelien ein für alle Mal dieselbe Lage gegen Kopf des Beobachters behält. bringt man an dem aufrechtstehenden Holzstücke den verschiebbaren Papierstreifen CC, an, der, je nachdem man kurzsiehtig oder weitsiehtig ist, näher oder weiter vom Auge entfernt sein muss. Dann blickt man nach einem entfernten Punkte, und lässt die Doppelbilder dieses Papierstreifens so übereinanderfallen, dass sie sich mit ihren Enden decken. Dann schneidet man so lange ab, bis die Enden der Bilder sich gerade berühren und somit die Länge

des Papierstreifens gerade der Entfernung der Drehpunkte der beiden Augen von einander gleich ist. Jetzt ist das Instrument zugerichtet und man kann darangehen die Primärstellung für die Augen aufzusnehen. Zu dem Ende befestigt man an einer entfernten Tapetenwand, an der horinzontale und verticale Linien kenntlieh sein müssen, einen lebhaft gefärbten horizontalen Streifen, z. B. ein lebhaft gefärbtes Band, und bliekt mit dem einen Auge an der Spitze C, vorbei, indem man zugleich das Band so lange fixirt, dass ein Nachbild entstehen muss. Nun lässt man das Auge nach aufwärts und nach abwärts blieken: es muss dann das Nachbild horizontal bleiben, und wenn man horizontal nach rechts oder nach links bliekt, so muss man wieder ein horizontales Nachbild erhalten. Man verschiebt den Streifen C C, so lange bis dies erreicht ist, und nun ist die Primärstellung für das eine Auge gefunden und fixirt durch den Ort des Auges und den Ort von C, durch den die Gesichtslinie in der Primärstellung hindurchgeht. In analoger Weise bestimmt man die Primärstellung des anderen Auges. Wenn ich mir durch die beiden Gesichtslinien in der Primärstellung eine Ebene gelegt denke, so habe ich die Visirebene, die Blickebene in der Primärlage. Nun haben Hering und Helmholtz gefunden, dass dieser Horopter, wie ich ihn früher auseinandergesetzt habe, nur für den Fall gilt, in dem die Visirebene in der Primärlage ist und in dem zugleich der Fixationspunkt in der Medianebene liegt. Für alle andern Stellungen ändert sich dieser Horopter; er ist in seiner allgemeinsten Form die Durchschnittslinie zweier Oberflächen vom zweiten Grade

Gehör. 207

und man kann ihn sich auf einen Cylinder gezeichnet denkon als eine Linie, die erst nach abwärts goht, dann eine Biegung macht, um den ganzen Cylinder zu umkreisen, und dann wieder eine Biegung macht, um weiter nach abwärts zu gehen. Der Kroisheropter mit der verticalen Linie ist nur ein specieller Fall des allgomeinen Horopters, der dadurch entsteht, dass die Schleife, mit der er den Cylinder umkreist, sich schliesst und so die aufsteigende und die absteigende Branche sieh zu einer geraden Linie vereinigen.

#### Das Gehör.

So wie wir bei allen Erregungen des N. opticus immer eine Lichtempfindung hatten, so haben wir bei allen Erregungen des N. acusticus eine Gehörsempfindung. Die gewöhnlichen Wahrnehmungen, welche demselben zukommen, sind Erschütterungen, die ihn in Gostalt von Schallwellen treffen. Aber auch alle andern wirksamen Erregungen rufen in ihm Gehörsempfindungen hervor. So kann der N. acusticus pathologisch erregt sein. Am häufigsten geschicht dies in der Weise, dass man für kurze Zeit, manchmal auch für längere Zeit, sehr hohe Töne hört. Häufig auch so, dass man ein Sausen und Rauschen hört, wie das Sausen des Windes und das Brausen des Meeres, auch wohl wie entferntes Wagenrollen. Dieser Zustand kann permanent werden und so quälend, dass die davon Heimgesuchten in Melancholie verfallen.

Die Erregungen des N. acusticus können endlich auch vom Centralorgane ausgehen. Sie haben dann den Charakter von combinirton Erregungen, nicht nur von bestimmten Tönen, sondern auch von einer bestimmten Reihenfolge von Tönen oder Geräuschen, gewöhnlich von Worten, die gerufen oder gesprochen werden. Es sind dies Gehörshallucinationen, die den Irrenärzten nur zu bekannt sind, und deren erste Anfänge sie mit dem Namen des Stimmenhörens zu bezeichnen pflegen.

Die gewöhnlichen Erregungen aber, welche dem N. acusticus zukommen, sind, wie gesagt, Schallwellen, die ihm entweder durch die Luft oder durch feste Theile zugeleitet werden. Für gewöhnlich kommen uns zwar die Schallwellen durch die Luft zu, aber wir können sie auch eben so wirksam mit Ausschluss der Luft blos durch eine Kette von festen Theilen zuleiten. Wenn man eine Stimmgabel so schwach anschlägt, dass sie durch die Luft nicht hörbar ist, und sie dann auf den Kopf setzt, so hört man sie, indem die Schwingungen der Stimmgabel an die Kopfknochen und von da an das Gehörorgan und den N. acusticus übertragen werden. Es erwächst hieraus ein wichtiges diagnostisches und prognostisches Zeichen für den Arzt. Er will, wonn sich ihm ein Tauber vorstellt, wissen, ob bei demselben der Gehörnerv noch functionirt und das Hinderniss für das Hören nur im schallleitenden Apparate liegt, oder ob wirklich der N. acusticus nicht fähig ist, erregt zu werden. Zu diesem Zwecke schlägt er eine Stimmgabel an und setzt sie dem Kranken auf das Scheitelbein. Functionirt der N. aeusticus noch, und liegt das Hinderniss nur im schallleitenden Apparate, so hört er die Stimmgabel. Auf diese Weise können uns sogar Klänge mit ausserordentlicher Intensität zugeführt werden. Ein bekanntes Spielwerk besteht darin, dass man einen silbernen Löffel odor einen

208 Gehör,

eisernen Ladstock in einen Bindfaden einknüpft, die Enden des Bindfadens in die Ohren steckt und nun den Löffel oder den Ladsteck gegen eine Wand anschlägt. Dann werden durch den Bindfaden die Schwingungen dem Ohre se mitgetheilt, dass man das stärkste Gleckenläuten zu hören glaubt.

Die meisten Erregungen aber, diejenigen, welche uns hier zunächst beschäftigen, kommen dem N. acusticus von Schallwellen zu, die in der Luft fortgepflanzt werden. Wir müssen uns, ehe wir zur Lehre vom Hören übergehen, mit diesen Schallwellen und mit den Gesetzen, nach denen sie erregt und fortgepflanzt werden, einen Augenblick beschäftigen.

Wenn irgendwo die Luft durch eine plëtzliche Verdiehtung oder Verdünnung erschüttert wird, so entsteht dadurch ein Schall. Es wird die Luft nach allen Seiten hingestessen, und es entsteht dadurch um die Schallquelle eine Kugelschale von verdiehteter Luft. Die Bewegung pflanzt sich nach den Gesetzen des elastischen Stosses fort. Auf die Schichte verdiehteter Luft felgt dann eine Schichte verdünnter Luft, und so schreiten eine Verdiehtungswelle und eine Verdünnungswelle hinter einander nach allen Seiten mit gleicher Geschwindigkeit fert und zwar bei der Temperatur von 0° mit einer Geschwindigkeit von 333 Metern in der Secunde.

Hieraus ergibt sich schon das Gesetz für den Schall, dass seine Intensität abnimmt mit dem wachsenden Quadrate der Entfernung. Das erklärt sich einfach folgendermassen. Durch die Schallquelle, wir wellen einmal sagen durch ein Pistol, das abgefeuert wird, wird eine gewisse Summe lebendiger Kraft erzeugt: diese wird an die Luftschicht übertragen, welche die Schallquelle zunächst umgibt, hierauf an die nächste u. s. f. und da der Schall sich nach allen Richtungen mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzt, bilden die Schallwellen immer Kugelschalen. Nun hängt aber die Intensität des Schalles von den lebendigen Kräften ab, welche in den einzelnen Melecülen thätig sind, und da die Summe der in Bewegung gesetzten Melecüle wie die Oberflächen der Kugelschalen, also wie die Quadrate der Radien, wächst, se miissen die lebendigen Kräfte der einzelnen Molecüle in gleichem Maasse abnehmen und mit ihnen die Intensität des Schalles.

Ich habe gesagt, dass die Melecüle nach allen Seiten hin gestossen werden, und dass dadurch die Schallwelle entsteht. Ich habe alse angenommen, dass die Molecüle bei ihrer Schwingung sich in der Richtung bewegen, in welcher sich die Schallwellen fortpflanzen, nicht, wie bei dem Lichte, in einer Ebene senkrecht auf die Fertpflanzungsrichtung. Es sind also hiernach die Schallwellen Longitudinalwellen, und wenn wir sie graphisch darstellen, indem wir die Verdichtungswelle als einen Wellenberg und die Verdünnungswelle als ein Wellenthal darstellen: so tragen wir in den Ordinaten nicht die Verschiebung der Molecüle in ihrer wirklichen Lage auf, sondern wir tragen sie nur ihrer Grösse nach auf, senkrecht auf die wirkliche Richtung der Verschiebung. Wenn wir uns eine Verdichtungswelle und eine Verdünnungswelle vorstellen wollen, se müssen wir sie uns als eine Reihe ven Punkten vorstellen, die von Strecke zu Strecke einander angenähert und von Strecke zu Strecke weiter von einander entfernt sind.

Wenn nun eine selche Welle an unser Ohr schlägt, se bringt sie einen Sehall herver: treffen mehrere Stesse in unregelmässiger Reihenfelge

209

unseron Gehörsnorven, so entstoht das, was wir ein Geräusch nonnen. Wenn abor eine Reihe von Stössen in poriodischer Roihenfolge so rasch auf einander folgt, dass der Eindruck des ersten Stosses noch nicht orloschen ist, wenn schon der zweito kommt; so entsteht dadnrch oine continuirliche Empfindnug, welche wir mit dom Namen der Tonempfindung bezoichnen. Die Empfindung hoher Töne wird hervorgebracht durch Stösse, welche rasch aufeinander folgen, und die Empfindung tiefer Töne wird erzeugt durch Stösse, die langsamer aufeinander folgen. Da die Schallschwingungen sich nach den Gesetzen der Wellenbewegung fortpflanzen, so müssen sie natürlich anch nach den Gesotzon der Wellenbewegnig reflectirt und nach den Gesetzen der Wellonbewegning gobrochen werden. Sie worden nach den Gesetzen der Wollenbewegung reflectirt, indem ein Schallstrahl, der auf eine feste Wand fällt, von derselben zurückgeworfen wird, unter demselben Winkel, unter dem er eingefallen ist. Er wird aber nicht znrückgeworfen mit der ganzen Stärke, mit welcher er oingefallen ist, weil ein Theil der lebendigen Kraft der Molecüle anf die Waud selbst übertragen wird. Mit dieser Zurückworfung des Schalles unter demselben Winkel, unter dem er eingefallen ist, hängt bekanntermassen das Echo zusammen. Wir haben ein Echo, wonn wir uns in einer so bedeutendeu Entfernung von einer ausgedehnten festen Wand befinden, dass der reflectirto Schall an unser Ohr gelangt, wenn schon der Eindrnck des ursprünglichen Schalles erloschen ist. Durch mehrfache Reflexionen entsteht das mehrfache Echo. Es hängt mit der Reflexion aber auch die Störung zusammen, welche in grossen Räumen durch den Wioderhall entsteht, die Störung, die in grossen Räumen für Sprechende, z. B. für Kanzelredner in nicht acustisch gebauteu Kirchen, die Störung, welche eutsteht in zu grossen und unzweckmässig angelegten Theatern und Concertsälen dadurch, dass die reflectirten Wellen uud die ursprünglichen für deu Hörenden zu weit auseinanderfallen, so dass Unordnung in die Gehörswahruehmungen kommt.

Durch die Reflexion des Schalles ist es möglich, die lebendige Kraft einer Schallwelle an einen andern entfernten Ort besser zu concentriren, als dies geschehen wäre, wenn man die Schallstrahlen nach allen Seiten sich hätte ausbreiten lassen. Wenn Sie z. B. in eine Röhre hineinsprechon, so wird von den Wänden der Röhre der Schall reflectirt, und die Schallwellen müssen sich der Röhre entlang bewegen. Nahezu die ganze lebendige Kraft wird auf Luftschichten von verhältnissmässig goringem Querschnitt übertragen, die sich in dioser Röhre befiuden. Darauf beruhen die Sprachröhren, welche man in den Gebänden anbringt, um sich von verschiedenen Räumen aus mit einander zn besprechen. Daranf beruhon auch die Hörrohre, die Schwerhörigen gegeben werden, damit sie mit ihrer Umgebung sich verständigen können. Dieselben haben sehr verschiedene Formen, die man ohne eigentliche theoretische Grundlage vielfach geändert hat. Das Wesentliche, allen Gemeinsame ist aber, dass sie ein verengertes Ende haben, welches in das Ohr eingesetzt wird, und ein trichterförmig erweitertos Ende, in welches der Sprochende hinoinspricht. Hieranf endlich beruhen anch die Sprachrohre, doren man sich auf Schiffen bedient. Denken Sie sich, Sie hätten om Paraboloid, und im Brennpnnkte desselben befinde sich eine Schallquelle, so werden die Schallstrahlen, die von dem Brennpunkte ansgehon, alle in einer bestimmten Rich210 Gehőr.

tung, alle parallel der Axo des Paraboloids fortgeleitet werden. Denkt man sich nun das Paraboloid am Scheitel abgestutzt und an den Mund gosetzt, so wird man durch dasselbe die durch die Stimme erzeugten Schallwellen in bestimmter Richtung fortleiten können. Dasselbe leistet mehr oder weniger joder trichterförmige Hohlkörper, der vor den Mund gesetzt wird. Die griochischen Schauspieler hatten derartige trichterförmige Vorrichtungen vor der Mundöffnung an ihren Maskon, um der Stimme mehr Tragweite zu geben.

Nach den allgemeinen Gesetzen der Wellenbewegung müssen die Schallwellen auch zur Interferenz kommen. Die Interferenz kann man am besten an den Schwingungen, welche von einer Stimmgabel ausgehen, zeigen. Von einer sehwingendon Stimmgabel gehen Stösse aus an der Fläche der Zinken und von dem Raume zwischen den Zinken, indem diese, wo sie gegen einander schwingen, die Luft verdichten und nach beiden Seiten hinausstessen. Sie sehen aber leicht ein, dass bei der einen Art von Wellen die Verdichtungswelle gebildet wird, wenn die Zinken nach aussen schwingen, bei der anderen Art von Wellen aber die Verdichtungswelle entsteht, wenn die Zinken nach innen schwingen. Die Folge davon ist, dass da, wo die Schallwellen übereinander fallen, Verdichtungswellen auf Verdünnungswellen und umgekehrt fallen müssen. Dieses Aufeinanderfallen muss stattfinden in den Diagonalen, welche ieh mir durch die Stimmgabel hindurchgezogen denke, und es ist leicht zu zeigen, dass in diesen Diagonalen in der That keine Wellenbewegung stattfindet, sondern dass hier die beiden Wellenbewegungen einander aufheben. Dass dem wirklich so sei, davon kann man sich überzeugen, wenn man die Schallschwingungen auf eine Luftmasse überträgt, die in einer Messinghohlkugel, in oinem sogenannten Resonator enthalten ist. Wenn ich die schwingende Stimmgabel über demselben drehe, so lischt jedesmal der Ton aus, wenn eine Diagonale senkrecht auf die Oeffnung des Hohlkörpers zu stehen kommt.

Anders gestaltet sich die Sache, wenn die beiden Wollensysteme nicht gleiche Schwingungsdauer haben, dann müssen periodische Abwechslungen kommen, in welchen einmal Wellenberg auf Wellenberg, das andere Mal Wellenberg auf Wellenthal fällt. Diese periodischen Abwechslungen zeigen sich in ihrer einfachsten Form als die sogenannten Schwebungen. Wenn zwei Töne mit einander erklingen und nur sehr wenig von einander verschieden sind, so sind natürlich die Perioden, während welcher der eine dem andern um eine halbe und um eine ganze Schwingung vorauseilt, sehr lang. Es soll also zuerst eine Periode kommen, wo Wellenberg auf Wellenberg fällt, da wird der Ton verstärkt, dann wird eine Periode kommen, wo Wellenberg auf Wellenthal fällt, da wird der Ton geschwächt u. s. w. Man hört also ein allmäliges Abschwellen und Anschwellen des Tones. Deshalb sagt der Musiker, es seien die beiden Töne um eine Schwebung von einander verschieden, das heisst, sie sind um ein so geringes von einander verschieden, dass sich kein Combinationston bildet, sondern dass man nur ein allmäliges Anschwellen und Abschwellen des Tones hört.

Wir haben hier noch eine für die Theorie dos Gehörs wichtige Frago zu erörtern, die Frage, ob und wie die Schallwollen verstärkt werden können. Gehör. 211

Im eigentlichston Sinne des Wortos kaun oin Sehall als Ganzes nicht verstärkt werden. Eine Sehallquelle gibt oine gewisse Summe von lebendiger Kraft; die kann ich nicht grösser und nicht kleiner machen, als sie ein für alle Mal ist, also den Sehall als solehen kann ich nicht vorstärken. Aber ich kann es so einrichten, dass von dieser lebendigen Kraft mehr an mein Ohr übertragen wird. Die Einrichtungen, welche man zu diesem Zwecke trifft, bezeichnet man als Verstärkungsmittel für den Sehall.

Das einfachste Vorstürkungsmittol für den Schall ist der Resonanz-Wenn ich eine Stimmgabel in der Luft schwingen lasse, so wird sie bei einer gewissen Stärke des Anschlags kaum gehört werden. Stütze ich sie aber auf den Tisch auf, so hört man sie sogleich erklingen, weil der Tisch als Resouanzbodeu dient. Was geht hier vor? Weun die Stimmgabel in der Luft sehwiugt, so kann sie wegen ihrer kleineu Dimensionen bei der einzelnen Schwingung uur eine sehr kleine Summe von lebendiger Kraft an die umgebende Luft übertragen: die Intensität des Schalles uimmt ab nach den Quadrateu der wachsenden Eutfernungen: es komint also davon uur ein geringer Bruchtheil an meinen äusseren Gehörgang und mein Ohr. Wenn ieh dagegen die Stimmgabel auf den Tisch setze, so überträgt sie ausser den lebendigen Kräften, die sio an die Luft überträgt, auch lebendige Kräfte auf die Tischplatte. In Folge davon fäugt die Tisehplatte an mit ihr isochron zu sehwingen und überträgt in derselben Periode wiederum mit ihrer ganzen Fläche lebendige Kräfte an die Luft, so dass jetzt eine viel grössere Meuge von Bewegung in der Zeiteinheit übertragen wird und also viel mehr davon zu meinem Ohre gelangt.

Es braucht gerade keine feste Platte zu sein, an welche die lebendige Kraft übertragen wird; es kann die lebendige Kraft auch an eine eingeschlossene Luftmasse übertragen, und dadurch der Schall verstärkt werden. Wenn ieh z. B. eino Stimmgabel anschlage, und halte sie über einen Cylinder, der bis zu einer bestimmten Höhe mit Wasser gefüllt ist, so hört man die Stimmgabel deutlieher, als weun ieh sie iu freier Luft halte. Das rührt daher, dass die Luft im Cylinder iu sogenannte stehende Sehwingungen versetzt worden ist. Denken Sie sieh, die Höhe des Luftraumes in diesem Cylinder betrage den vierten Theil der Wellenlänge des Tones der Stimmgabel in der Luft, so wird durch die Stimmgabel, wenn sieh deren Zinke aus der Gleiehgewiehtslage nach abwärts bewegt, die Luft im Cylinder heruntergestosseu werden, dieser Stoss wird sieh fortpflanzeu bis an den Boden, da werden die Moleeüle nicht ausweiehen können, es wird sieh nach den Gesetzen des elastischen Stosses der Stoss nach rückwärts fortpflanzen und die Moleeüle werden am Eingange des Cylinders von uuten nach oben gestossen werdeu. Da hierüber aber die Zeit einer halben Schwingung vergangen ist, so wird das eben gesehehen, wenn die Zinke der Stimmgabel nach aufwärts sehwingt, also sieh iu derselben Bewegungsrichtung befindet, wie die Luft. Wenn die Luftmoleeüle ihre Excursionen gemaeht haben, wird die Stimmgabel wiederum nach abwärts sehwingen und wird ihnen also in der Riehtuug, in woleher sie sich nach den Sehwingungsgesetzen ohnehin bewegen sollten, jetzt wieder oinen neuen Stoss versetzon, sie werden deshalb jetzt noch stärker aus ihrer Gleiehgewichtslage herausweichen, als früher; unten wird wiederum dor Impuls reflectirt werden, os wird wieder die Zeit eiuor halbon

212 Gehör.

Schwingungsdaner vorgehon bis die rückgängige Bowegung an den Eingang dos Cylindors anlangt, es wird dann noch die Zoit einer Viertelschwingung dauern, bis die Molecüle ihre Excursion nach Oben gemacht haben, sie werden, indem sie im Begriff sind umzukehren, einen neuen Stoss von der Stimmgabel bokommen und so fort. Mit jedem Stosse der Stimmgabel wird die Auswoichung der Molecüle eine grössere worden, sie werden bis zu einer gewissen Grenze in immer stärkore Schwingungen versetzt, bei denen die Luftmolecüle periodisch nach abwärts gestossen worden und zurückschnellen, und dadurch die Luft in der Tiefe der Röhre abwochselnd vordichtet und vordünnt wird. Die lebendige Kraft dieser Schwingungen wird sich der umgebenden Luft und dem Glase mittheilen, und dadurch wird eben der Sehall verstärkt werden. Die gasförmige elastische Masso leistet hier denselben Dionst, wie früher die foste elastische Platte.

Wir haben gesehen, dass es dazu nöthig ist, dass die Höhe des cylindrischen Hohlraums gerade den vierten Theil einer Wellenlänge betrage. Würe dieser Cylinder unten offen gewesen, dann würden auch Reflexionen erzeugt worden soin: aber dann würde man die günstigsten Bedingungen haben, wenn der Luftraum in dem Cylinder doppelt so lang, also halb so lang als die Tonwelle ist. Das hängt damit zusammon, dass dann die Reflexion an dem offonen Ende der Röhre stattfinden würde, an dem sich Luftmolecüle befinden, die leichter ausweichen als diejenigen in der Röhre.

Wenn ich Sehwingungen in einer gedeckten Röhre habe, so kann ich sie mir graphisch folgendermassen darstollen. a b c d soll der Längs-



schnitt der Höhe sein, ef die Axe der Röhre, e b welcher ich als Ordinaten die Ausweiehungen der Luftmoleeüle nach oben positiv, und die die ich zugleich als Abscissenaxe benütze, auf nach unten negativ auftrage. Dann habe ich

hier immer die grösste Ausweiehung am Ende und das Minimum der Ausweichung da, wo die feste Wand ist, wo also die Molecule nicht oder doch nur sehr wenig ausweichen können. Hier ist also ein unmittelbar durch den Widerstand fester Theile gegebener Ruhepunkt. Wenn aber die Röhre offen ist, so sind die grössten Ausweichungen der Molecüle an beiden Enden und das Minimum der Ausweichung der Molecüle ist in der Mitte. Es entsteht also in der Mitte ein Knoten und die Sehwin-



gungen in der Röhre sind durch die nebengezeichnete Figur 59 dargestollt. Die Reflexion geht in verschiedener Weise vor sich, jo nachdem

ein leichter ausweichendes Molecül auf ein schwerer ausweichendes, oder ein schweror ausweichendes auf ein leichter ausweichendes Molcciil stösst. Im letztoren Falle wird das Molccül fortgestossen, und erst wenn es zurückkommt, beginnt auch die rückgängige Bewegung in der Röhre. Darüber ist die Zeit einer halben Schwingungsdauer vorgaugen. Die Luft sehwingt an beiden Enden isochron von aussen nach innen und von innen nach aussen, während sich in der Mitte ein Querschnitt befindet, in dem sie in Ruhe ist, indem sie nir abwechselnd verdiehtet und verdünnt wird. So hat joder Hohlkörper einen Ton, durch den die Luft in ihm in die

213

stärksten und einfachsten Schwingungen versetzt wird, und man bedient sieh deshalb nach Helmheltz' Vorgange solcher Hohlkörper, uamentlich kugelförmiger, unter dem Namen der Rosenateren um einen bestimmten Ton, den Eigenten des Resonaters, zu verstärken. Fig. 60 zeigt einen

selchen Rosonator, der einerseits dazu diont eine auf seinen Ton abgostimmto Stimmgabel, die man über soiner Oeffnung hält, stärker hörbar zu machen, anderersoits aber auch mit seinem verjüngten Ende ins Ohr gesetzt wird, um seinen Eigenton in einer Klaugmasse zu verstärken und dadurch konntlich zu machen.

Wir haben gesehen, dass, wenn Impulse, die unser Ohr treffen, in unregelmässiger Reihenfolge anf einander folgen, ein Geräuselt entsteht, dass abor, wenn dieselben regelmässig, periodisch auf einander folgen, ein Ton entsteht. Wir haben ferner gosehen, dass die Töne versehieden sind durch ihre



Höhe und durch ihre Stärke. Wir unterseheiden aber noch eine andero Versehiedenheit an den Tönen, die sieh auf die Qualität derselben bezieht. Wir können z. B. don Ton einer Geige nieht mit dem Tone einer Flöte verweehseln, und wir können auch die Tene von versehiedenen Mensehenstimmen mit Leichtigkeit von einander unterschoiden. Worin kann diose qualitative Verschiedenheit der Töne liogen? In der Wollenlänge kann sie nicht liegen, von der hängt die Höhe der Töne ab, in der Amplitude kann sie nieht liegen, von der hängt die Stärke dorselben ab: os bleibt alse niehts übrig, als dass diese Verschiedenhoit von der Form der Sehwingung abhängt. Wenn Sie die Luft durch eine über einen Resonator gehaltene Stimmgabel in Sehwingungen vorsetzen, so schwingen die einzelnen Melecüle nach den Pendelgesetzeu. Die Schwingungen können durch die Sinuscurve dargestellt werden. Diose erhält man dadurch, dass man sieh einen Kreis auf der Abseissenaxe abgerollt donkt und die Ordinaton nach dem Sinus der abgerollten Bogenstücke oder, was dasselbe ist, nach dem Sinus der bei dem Abrollen durchlaufenen Winkel bemisst, a b c sei die



eine Hälfte des abzurollonden Kreises. Die Peripherie ist in gleiehe Stücke getheilt und auf der Abseissenaxe abgetragen. Die Ordinaten sind dem Sinus der zugehörigen Bogen, multiplieirt mit dem Halbmesser, gleieh gemacht. Würde ich die Zahlen für die Sinus nicht mit dem Halbmesser des abgerollten Kreises, sondern mit irgend oiner kleinoron Grösse multiplieirt

haben, so würde ich ein Wellensystem von kleinerer Amplitude, abor immer noch das Bild von pendelartigen Sehwingungen erbalten haben,

Nun denkon Sie sich die Art und Weise, wie eine Geigensaite die Luft in Schwingung versetzt. Die Geigensaite wird durch den Bogen fortgeschleppt, dann reisst sie sich von dem Bogen los und schwingt frei zurück, dann wird sie wieder vom Bogen erfasst u. s. w. Die Schwingung wird daher eine ganz andere Gestalt haben, indem die Bewegung nach der einen und nach der anderen Seite nicht mit gleicher Geschwindigkeit erfolgt.

In solehen qualitativen Verschiedenhoiten der Schwingungen ist auch die qualitative Vorschiedenhoit der Töne begründet, das, was wir mit dem Namen des Timbre oder der Klangfarbe bozeichnen. Wir werden aber später sohen, dass wir vermöge der Organisation unseres Gehörorganes Schwingungsgostalten nicht als solche wahrnehmen, sondern, dass in unserem Ohro ein eigenthümlicher Zerlegungsprocess mit den Schwingungen vor sich geht.

#### Aeusseres Ohr.

Wir müssen uns erst mit dem Baue des Ohres und mit der Art und Weise, wie die Schallwollon an den Gehörnerven übertragen werden, bekannt machen. Zuerst treffen die Schallwellen die Ohrmuschel und den äusseren Gehörgang. Im äusseren Gehörgang werden sie wie in einem Sprachrohre fortgeleitet. Von der Ohrmuschel hat man gesagt, dass sie dazu diene, den Schall zu concentriren und in den äusseren Gehörgang hinein zu reflectiren, ja, man hat sogar Betrachtungen darüber angestollt, wie allo einzelnen Windungen des äusseren Ohres gerade so gestaltet seion, dass sie in diesor Beziehung das Mögliche leisten. Es ist nun keine Frage, dass ein Theil der Schallwellen, die die Ohrmuschel treffen, auf dem Wege der Reflexion in den äusseren Gehörgang hineingelangt. Anderorseits ist es abor auch ausser Zweifel, dass gerade bei dem Ohre des Menschen die Menge der Schallwollen, welche auf diese Weise reflectirt wird, keine bedeutende ist, keine so bedeutende, wie bei vielen Thieren, die lange trichterförmige Ohren haben, deron Trichteröffnung sie gegen die Schallquelle hin richten können. Es kommen aber nicht allein die Schallwellen in Betracht, die auf dem Wege der Reflexion von der Ohrmuschel in den äusseren Gehörgang hinein reflectirt werden; es kommen auch die Schallwellen in Betracht, die an die Ohrmuschel übertragen werden. Die Ohrmuschel besteht aus einem Netzknorpel mit einer verhältnissmässig geringen Monge von Zwisehensubstanz, welcher mit dem fibrösen Ueberzuge, welcher das Perichondrium bildet, eine im hohen Grade elastische, mehrfach gebogene Lamelle darstellt. Von dieser wird aber nur ein sehr kleiner Theil der lobendigen Kraft der Schallwellen auf die Knochen und so auf das innere Ohr übertragen.

Es ist nicht gerade selton, dass man Individuen mit fehlender Ohrmuschel beobachten kann. Bei solchen Individuen hat es sich gezeigt, dass sie zwar auf der Seite, wo ihnen die Ohrmuschel fehlt, weniger gut hören, als auf der andern, dass sie aber doch nicht in hohem Grade harthörig sind. Der Werth der Ohrmuschel für das Hören ist also beim Menschen nicht so gross, wie dies Laien anzunehmen geneigt sind.

Auffallend ist es auf den ersten Anblick, dass Hindernisse im äusseren Gehörgange, wenn sie denselben nicht geradezu verstopfen, das Höron sehr wenig erschweren. Es ist bekannt, dass ein Schall in seiner Fortleitung am meisten durch fein vertheilte, feste Körper gehindert wird. Wenn man sieh vor dem Clavierspiele eines Nachbars, von dem man durch eine doppelte Thüre getrennt ist, schützen will, so füllt man den Zwischenranm zwischen den Thüren mit Heu oder Stroh aus, um durch die zahlreiehen Reflexionen, die die Schallwellen an don vielfach vertheilten festen Körpern erleiden, die Töne zu schwäehen. Nnn ist aber der äussere Gehörgang mit Haaren besetzt, die in den späteren Lebensjahren oft eine bedeutende Länge erroiehen, ja büschelförmig zum äusseren Gehörgang heranswaehsen können, ohne dass dadnrch das Hören wesentlich beeinträchtigt wird. Man kann sich ferner überzeugen, dass ein Baumwollenbauseh, lose in den äusseren Gehörgang gesteckt das Heren nur wenig hindert: man muss erst den Gehörgang förmlich tamponiren, um sieh in hohem Grade harthörig zn maehen. Es hängt dies effenbar mit der Kürze des Weges zusammen, den der Schall im änsseren Gehörgang zurückzulegen hat.

## Trommelfell und mittleres Ohr.

Vom äusseren Gehörgange gelangen die Sehallwellen an das Trommel-Das Trommelfell ist eine fibröse Platte, welche aus einer änsseren radiären Lage von Fasern besteht und aus einer innern ringförmigen, die am Rande stärker ist, nach innen gegen das Centrum hin schwächer wird. Nach aussen, sagt man, gehe die Cutis über dasselbe hin. Das, was aber von der Cutis über das Trommelfell hingeht, besteht in einigen Elementen von gemeinem Bindegewebe und dem äusseren Epithel des Trommelfells, welches hier als eine Fertsetzung des Oberhäutchens des äusseren Gehörganges erseheint. Nach innen setzt sich in ähnlicher Weise die Anskleidnng der Trommelhöhle fort. Die Trommelhöhle ist mit einem bindegewebigen, gefässreiehen Ueberzuge ausgekleidet, der ein Flimmerepithel trägt. Ein Theil dieses Bindegewebes setzt sieh fort anf das fibröse Gewebe des Trommelfells, und ebenso setzt sieh das Epithel, welches die Trommelhöhle anskleidet, flaeher werdend auf die innere Oberfläehe des Trommelfells fort. Es soll hier beim Mensehen in der Regel nieht flimmern, so wie anch am Promontorium die Flimmern vermisst worden sind: in einigen Fällen ist jedoch ein deutliehes Flimmerepithel auf dor Innenfläehe des Trommelfells auch beim Menschen beobachtet worden.

Das Trommelfell kann durch den Hammer concav angespannt werden nnd ist für gewöhnlich eoncav angespannt. Hiebei wirkt bekanntlich ein Mnskel, der M. tenser tympani sen M. mallei internus. Es fragt sieh nun: Welehen Nntzen hat diese Anspannung des Trommelfells? Man hat den M. mallei internus im Zusammenhang mit dem M. stapedius friiher als den Aecommodationsmuskel des Ohres angesehen. Dies beruhte auf folgender Betrachtung. Wenn gegen eine gespannte Membran ein Zug von Schallwellen ankommt, so wird die Mombran dadurch in Schwingungen versetzt. Jede gespannte Membran hat nun ihren Eigenton, der sich mit der Spannung ändert. Das ist der Ton, den man hört, wenn man die Membran ansehlägt, und der dadnrch entsteht, dass die angeschlagene Membran ansehlägt, und der dadnrch entsteht, dass die angeschlagene Mem-

bran mit Schwingungen von einer gewissen Dauer in ihre Gleichgewichtslage zurückkehrt, und ehe sie dieselbe wieder bleibend einnimmt, um dieselbe hin- und herschwingt. Es ist nun klar, dass, wenn die Schwingungszahl des Wollensystems, welches gegen die Membran anrückt, mit der Schwingungszahl des Eigentons übereinstimmt, die Membran, wenn sie durch eine Verdichtungswelle vorgeschoben ist, gerade zurücksehwingen wird, während die Verdünnungswelle sie trifft: sie wird also in derselben Richtung zu schwingen suchen, wenn die nächste Verdichtungswelle ankommt, sie wird so in die lebhaftesten Schwingungen versetzt Sie wird also stärker mitseliwingen als mit jedem andern Ton und wird diese Schwingungen höchst vollständig an das hinter ihr liegende Medium, an die Luft, übertragen. Nun hat man sich früher gedacht, der M. tensor tympani habe die Function, das Trommelfell jedes Mal so anzuspannen, dass sein Eigenton derart wird, dass es möglichst mit den Tönen, welche ankommen, mitschwingt und deshalb diese möglichst vollkommen an die Luft der Paukenhöhle überträgt. Man sieht aber leicht ein, dass sich dies eben nur auf Töne beziehen könnte und zwar auf Töne von einiger Dauer, da ich nur diesen immer auf solche Weise mit der Accommodation des Ohres folgen könnte; dass dies nicht mehr möglich wäre bei Tönen, die mit grosser Geschwindigkeit wechseln, und dass es gar keinen Sinn haben würde bei Geräuschen, und dech ist uns Feinheit des Ohrs für die Geräusche viel wichtiger als für die Töne. In der menschlichen Sprache sind es gerade die Geräusche, die Consonanten, welche viel schwerer zu erfassen sind als die Vocale. Der Taubstummenlehrer sagt von einem Eleven, er habe noch Vocalgehör, das heisst, er hört noch so viel, dass er die Vocale von einander unterscheiden kann, aber nicht mehr so viel, dass er die Consonanten unterscheiden kann. Für das feine Auffassen der Geräusche würde eine solche Accommodation des Trommelfells gerade sehr nachtheilig sein: denn eine Membran, die in starke Schwingungen versetzt wird und in diesen fortschwingt, langsam austönt, ist sehr ungeeignet, gleich darauf und noch ehe sie zur Ruhe gekommen, wieder andere Schwingungen aufzunchmen; weil diese in den noch restirenden Schwingungen eben so vielen Störungen begegnen. Gerade eine Membran, die schlecht mittönt und deshalb gleich wieder zur Ruhe kommt, ist am meisten geeignet Geräusche aufzufassen, verschiedenartige Impulse in ganz unregelmässiger Reihenfolge gewissermassen in getreuem Abdruck wieder an die dahinter befindliche Luft zu übertragen. Ein sehr rasches Austönen aber wird bekanntlich durch das Princip der Dämpfung erzielt, dadurch dass die schwingende Membran mit andern sie belastenden und hemmenden festen Körpern verbunden ist, an welche sie beim Schwingen diejenigen lebendigen Kräfte überträgt, die sie nicht beim ersten Impulse an die Luft übertragen hat. Es ist bei Weitem wahrscheinlicher, dass der ganze Apparat der Gehörknöchelchen in Rücksicht auf das Trommelfell mehr als Dämpfer dient, als dass er zur Accommodation des Trommelfells für Töne von verschiedener Höhe verwendet wird.

Wir haben aber gesehen, dass der Hammer mit dem Hammermuskel das Trommelfell nicht allein anspannt, sondern dass er es concav in einer bestimmten Form anspannt, und Helmholtz hat in neuerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass gerade diese Concavität des Trommelfells eine Bedeutung für die Mechanik des Hörens habe. Er sagt: Es kommt darauf

an, dass die lobondigen Kräfte, welche in den Schallwollen thätig sind, möglichst vollständig an das innore Ohr übertragen werden, dass dabei aber doch keine grosse Amplitude entsteht, indem diese für die Einrichtung des Ohres nicht verwendbar wäre. Wenn eine eoncave Membran bis zu einer gewissen Amplitude fortgetrieben, weiter ausgebaucht werden soll, so ist damit eine grössere Dehnung verbunden, als wenn die Membran von vornherein flach gewesen wäre. Indem eine grössere Dehnung dazu gehört, wird auch eine grössere Summe von lebendigen Kräften orfordert. Diese worden in Spannkräfte umgesetzt und vermöge dieser grösseren Summe von Spannkraft schwingt dann diese Membran wieder energisch zurück. Es werden also bei verhältnissmässig kleinen Amplituden verhältnissmässig grosse Summen von lebendigen Kräften auf die Gehörknöchelehen und von diesen dann wiederum mit kleinen Amplituden auf die Mombran des ovalen Fenstors und das Labyrinth übertragen.

Helmholtz hat ferner auf eine andere interessante Einrichtung an den Gehörknöchelchen aufmerksam gemacht. Er hat darauf aufmerksam gemaeht, dass das Gelenk, durch welches Hammer und Ambos mit einander verbunden sind, nicht ganz so frei ist, wie man auf don ersten Anblick glaubt. Es befinden sieh an Hammer und Ambos Hervorragungon, die wie Sperrzähne in einander greifen. Dieso hindern einander nicht bei der Bewegung des Trommelfells und des Hammers nach aussen. Deshalb können Trommelfell und Hammer ein Stück nach aussen gehen, ohne dass dadurch Ambos oder Steigbügel mitgenommen worden. Gehen sie aber nach innen, so fassen die Sperrzähne an, so dass sieh jetzt die Gehörknöchelehen als ein zusammenhängendes Ganzes bewegen, und somit ein Impuls vom Trommelfell direct auf die Fenestra ovalis fortgepflanzt wird. Bei don Vögoln und Amphibien ist ja auch statt der Kette der Gehörknöchelehen nur ein solehes Gehörknöchelehen, die sogenannte Columella, vorhanden, die den Dienst leistet, den bei uns die drei miteinander durch Gelenke verbundenen Gehörknöehelchen leisten.

Auf diese Weise werden also Impulse, die das Trommelfell treffen, durch die Kette von fosten Thoilen, welche die Gehörknöcholehen darstellen, auf die Membran des ovalen Fensters und somit auf die Labyrinthflüssigkeit und den Gehörnerven übertragen. Daneben existirt eine Schallleitung durch die Luft. Es werden ja auch Impulse an die Luft der Trommelhöhle übertragen, die sieh bis auf die Labyrinthflüssigkeit und den Gehörnerven fortpflanzen. Bei der Schwierigkeit abor, mit der Schallwellen von festen Theilen auf die Luft und umgekehrt von der Luft auf feste Theile übergehen, kann man sagen, dass die Leitung, die in festen Theilen verbleibt, bei Weitem die wichtigere ist, und dass die Schallleitung durch die Luft der Trommelhöhle nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Wiehtig für die Schallloitung ist die Spannung der Luft der Trommelhöhle, weil hievon die Spannung des Trommelfells abhängt. Aus der Trommelhöhle führt eine Röhre in die Rachenhöhle hinein, durch welche Seerete, die sich in der Trommelhöhle angesammelt haben, in die Rachenhöhle abfliessen können. Es ist dies die Tuba Eustachii. Indem die Tuba Eustachii von Zeit zu Zeit beim Schlingen geöffnet wird, bei einzelnen Individuen sogar bleibend offen zu stehen scheint, wird eine Communication zwischen der atmosphärischen Luft und der Luft in der Trommelhöhle hergestellt, so dass sieh der Druck der Luft in der Trommelhöhle

218 Inneres Ohr.

nicht wesentlich von dem der atmosphärischen entfernen und felglich auch keinen Einfluss auf die Spannung des Trommelfells üben kann. Anders verhält es sieh, wenn die Tuba Eustachii verstopft ist. Dann kann der Druck in der Trommelhöhle über den atmosphärischen steigen eder unter denselben sinken und wird in beiden Fällen einen Einfluss auf die Spannung des Trommelfells haben. Dieser ist, wie die Erfahrung lehrt, im hohen Grade nachtheilig. Davon kann man sich überzeugen, wenn man bei geschlessener Nase die Luft aus der Trommelhöhle ansaugt, oder Luft in dieselbe hineinpresst. Der Arzt ist deshalb nicht selten im Falle durch Katheterismns die Tuba Eustachii wieder wegsam zu machen, um das Trommelfell wieder unter normale Verhältnisse zu versetzen.

#### Inneres Ohr.

Wir sind nun den Schallwellen in die Tiefe, bis zum inneren Ohre, gefelgt. Wir haben geschen, dass sie theils durch feste Theile und theils durch die Luft übertragen werden. Von jetzt an wird eine Flüssigkeit in Bewegung gesetzt, und diese erregt wieder durch ihre Bewegungen die Endigungen des N. acusticus. Nun zerfällt bekanntlich das innere Ohr in zwei Theile. Den einen stellt die Schnecke, den andern das Labyrinth mit den Bogengängen und Ampullen dar. Es fragt sich zunächst: Wozu dienen die Bogengänge? Man hat die Behauptung aufgestellt, dass die Bogengänge dazu dienen, die Richtung wahrzunehmen, aus welcher der Schall kommt, und man kann nicht läugnen, dass die Anerdnung derselben in drei fast senkrecht aufeinander stehenden Ebenen, die mit merkwürdiger Regelmässigkeit fast durch die ganze Wirbelreihe hindurchgeht, zu einem solehen Gedanken Veranlassung gibt. Nichts desto weniger lässt sich darthun, dass diese Idee unbegründet ist. In wie weit wissen wir denn überhaupt, woher der Schall kommt? Wir wissen es, in se weit wir wahrnehmen, dass wir mit dem rechten eder linken Ohre stärker hören. Weiter nicht. Man verbinde einem Menschen die Augen und halte ihm eine tickende Uhr in der Medianebene bald ver die Stirn, bald über den Scheitel, bald vor das Kinn eder hinter den Hinterkopf und frage, wo sich die Uhr befinde. Allerdings gibt er häufig ihren Ort richtig an, aber häufig auch unrichtig. Wenn wir aber eine unmittelbare Wahrnehmung von der Richtung, aus welcher der Schall kommt, hätten, müsste der Ort der Uhr unter allen Umständen richtig angegeben werden, was nicht der Fall ist. Es zeigt aber auch schen die Erfahrung des gewöhnlichen Lebens, dass wir keine directe Wahrnehmung von der Richtung haben, aus welcher uns der Schall zukommt. Werauf beruhen die Künste der Bauchredner? Was thut der Bauchredner? Er kann nichts Anderes, als seine Sprache mit seinem Kehlkopfe und seinen Mundwerkzeugen hervorzubringen, er kann die Schallquelle nicht an einen andern Ort verlegen, aber er verändert den Ten seiner Stimme. Er spricht einmal, wenn er sich selbstredend einführt, mit dem lanten und hellen Tone seiner Stimme, dann dämpft er den Ton, er verschleiert ihn und sucht zugleich die Vocale und die Consenanten herverzubringen, ohne dass er die Lippen bewegt, eder wenigstens so, dass er die Lippen möglichst wenig bewegt, um uns nicht merken zu lassen, dass er es selbst ist, der spricht. Dadnrch dass er den Ton der Stimme dämpft, glauben wir. dass die Laute aus einem andern Raume herkemmen und der Bauchredner

Inneres Ohr. 219

deutet auf einen bestimmten Ort hin, und macht uns glauben, dass sich dort ein Individuum befinde, mit dem er sich unterhält.

Auch bei den gewöhnlichen Kinderspielen, bei den Versteckspielen, bei denen gerufen oder gepfiffen wird, um ein Zeichen zu geben, zeigt sich, dass wir keine directe Wahrnehmung von der Richtung haben, aus der der Ton kommt, abgosehen ven der Wahrnehmung, die uns daraus erwächst, dass wir einmal mit dem einen, das andere Mal mit dem andern Ohre stärker hören.

Wir kennon bis jetzt überhaupt gar nicht mit Sicherheit eine Beziehung der Bogengänge als solcher zum Hören, wir kennen aber eine Beziehung der Bogengänge zu dem Gefühle von der Gleichgewichtslage des Kërpers. Ieh erinnero hier an die Versuche von Flourens und seinen Nachfolgern, welche wir früher ausführlich besprochon haben. dabei ausdrücklich gesagt, dass beim Ausschneiden der Bogengänge die Thiere nicht taub geworden seien, während sie beim Zerstören der Schnecke taub wurden. Es ist in neuerer Zeit von Stieda die Beobachtung gemacht worden, dass der N. acusticus aus zwei verschiedenen Kernen entspringt. Aus einem, unter dem Boden der Rautengrube, aus dom er mit sehr zarten dünnen Fasern entspringt, und einem zweiten, welcher jederseits in dem Crus cerebelli ad medullam oblongatam liegt. Aus diesem gehen lauter verhältnissmässig dieke Nervenrehren hervor, die zum N. acusticus treten, Man kann also wehl der Ansicht sein, dass vielleicht diese Fasern zu den Begengängen und ihren Ampullen hingohen und mit dem Hören gar nichts zu thun haben, sendern eben nur mit der Empfindung von der Gleichgewichtslage des Körpers. Es müsste aber dazu noch nachgewiesen werden, dass sich wirklich diese dicken Fasern, die aus dem sogenannten lateralen Kerne des N. acusticus kommon, im N. vestibuli und zwar aussehliesslich in demselben vorfinden.

Ehe wir weiter die Rolle des inneren Ohres beim Hören orörtern, muss ich noch Einiges über den Bau desselben bomerken. Es sind in neuerer Zeit einige früher unbekannte Thatsachen eruirt worden. Die Aeste des N. vestibuli, welche zum häutigen Labyrinthe gehen, sind hier bis in gewisse epitheliale Gebilde verfolgt worden, ohne dass bis jetzt bei Säugethieren und Menschen die Art und Weise ihrer Endigung mit Sicherheit bekannt wäre. Vom häutigen Labyrinthe solbst nun gab man früher an, dass es mit der Endolymphe gefüllt, in der Perilympha schwimme. Rüdinger hat aber nachgewiesen, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass die Bogengänge an das Poriost durch eine bindegewebige Brücke befestigt sind, und auch sonst bindegewebige habenulae vom Periost zum Labyrinth gehen, so dass dasselbe weniger frei, als man sonst geglaubt hat, in der Perilymphe liegt. Hensen hat ferner gefunden, dass der Schneckencanal durch den Canalis reuniens mit dem Sacculus sen sacculus rotundus cemmunicirt, und andererseits hat man gefunden, dass der Recessus labyrinthi, den man früher nur als embryonale Bildung kannte, und von dem man wusste, dass er in den Aquaeductus vestibuli umgewandelt werde, den man bles für den Durchgangscanal einer Vene hielt, dass diesor als Hohlraum fortexistirt. Man fand, dass er an soiner inneren gegon die Dura mater gerichteten Seite mit oinem angeschwollonen Ende blind endigt und dass er sich an seiner dem Labyrinth zugewondeten Seite in zwei Aesto theilt, von denen der eine mit dem Sacculus, dor andere mit dem Utriculus

son sacculus elipticus communicirt, so dass auf diese Weise Bogengänge, Utriculus, Sacculus und Schneckencanal mit einander in der Weiso com-



municiren, wie es in der beistehenden Figur 62, theilweise nach Waldeyer, dargestollt ist. u ist der Utriculus, s der Sacculus, c die Schnecke und p der Aquaeduetus vostibuli.

In der Schnecke kennt man seit langer Zeit zwei Abtheilungen, die Scala tympani und die Scala vestibuli, und diese beiden sind von einander durch eine Scheidewand getrennt, die theils häutig, theils knöchern ist, und deshalb in die Lamina spiralis ossea und die Lamina spiralis membranacea getheilt

wird. Nun hat aber Reissner noch eine weitere Membran entdeckt, Fig. 63 r r, welche von der Lamina spiralis ossea schräg durch die Scala vostibuli verläuft, und sich an die äussere Wand des Schnecken-



canals ansetzt. Sie heisst nach ihm die Reissner'sche Membran. Der Querschnitt des Schneckencanals ist also nicht blos in zwoi Abtheilungen, in die Scala tympani und Scala vestibuli, getheilt, sondorn dazwischen liegt eine dritte Abtheilung, die auf Kosten der alten Scala vestibuli gebildet ist und den Namen Canalis cochlearis führt.

Gerade in dieser Abtheilung liegen alle diejonigen anatomischen Gebilde, welche in neuorer Zoit das Interesse besonders in Auspruch genommen haben. Vor einer Reihe von Jahren entdeckte Corti, dass sieh auf der Lamina spiralis membranacea eigenthimliche zellige Gebilde befinden, die in Reihen angeordnot sind, welche den spiralen Windungen der Schnecko folgen. Davon waren bosonders zwoi elastische Gebilde auf-

fallend, welche nach Art eines Dachfirstes gegen einander gestemmt waren, ein massiverer Theil, Fig. 63 a, welchen man in nenerer Zeit mit dem Namen des Steges, und ein dünnerer, schlankerer Theil, Fig. 63 b, den man in neuerer Zeit mit dem Namen der Saite bezeichnet hat. Ausserdem liegen daneben noch mehrere Arten von Zellen, die zum Theil von Corti schon gekannt waren, znm Theil erst von späteren Beobachtern beschrieben wurden nnd mit den Namen der inneren (d), nnd der äussern (c c c) Corti'schen Zellen, der Deiter'schen Zellen (e e e), der Claudinssischen Zellen (g), der inneren und änsseren Bodenzellen (hh) des innern Epithels (1 1 1) u. s. w. benannt werden. Das ganze Gebilde in seinem Znsammenhange wurde mit dem Namen des Corti'schen Organs bezeichnet. Dasselbe ist überdeckt von einer streifigen Membran, die den Namen der Corti'schen Membran führt, (siehe Fig. 63 k k). Diese Membran ist beim Meerschweinchen, dem die nach A. von Winiwarter entworfene Figur entnommen ist, wenig entwickelt, beim Menschen dagegen viel mehr nnd Einzelne glanben sogar, dass sie hier die ganze Zellenmasse, welche auf der Lamina spiralis membranacca aufliegt, überdeckt und mit der äusseren Wand in Verbindung steht. Anf Durehschnitten springt sie immer ab, zieht sich zurück und schnellt in die Höhe, so dass man ihre wahre Endbefestigning nicht mit Sicherheit darstellen kann. Die Fasern des Gehörnerven treten bekanntlich in den Modiolns der Schnecke ein, und weichen von dort ans in Schraubengangform radial anseinander, um in die Lamina spiralis ossea einzutreten. In der Lamina spiralis ossea bilden sie Ganglienkugeln, Fig. 63 q q, so dass dadurch eine korkzieherförmige Zone von solchen, die sogenannte Zona ganglionaris, entsteht. Dann gehen die Fasern weiter, durchbohren die Lamina spiralis, treten zum Theil an die Zellen des anf der Innenseite des Steges liegenden inneren Epithels und endigen hier nach Waldeyer, indem sie sich mit den inneren Cortischen Zellen verbinden; zum Theil aber gehen sie zwischen den einzelnen Corti'schen Stegen hindurch nnd setzen sich mit den äusseren Corti'schen Zellen in Verbindung. Hier seheint der eigentliche Angriffspunkt der Gehörswahrnehmungen zn sein, hier scheinen die Erschütterungen erfolgen zu müssen, von welehen der Gehörnerv angeregt wird.

# Theorie der Tonempfindungen.

In welcher Weise geben nun diese Erschütterungen zn Tonempfindungen Veranlassung? Wir kommen hier wiederum zu der Frage: Beruhen die verschiedenen Tonempfindungen anf verschiedenen Erregungszuständen in ein und demselben Nerven, oder bringt uns eine Nervenfaser, wenn sie erregt wird, nur immer ein und dieselbe Tonempfindung zu, so dass wir hohe und tiefe Töne dadnrch hören und unterscheiden, dass das eine Mal eine Art von Nervenfasern, das andere Mal eine andere Art von Nervenfasern erregt wird? Wie man in der Optik zu dem Resultate gekommen ist, dass die Farbenempfindung davon herrühre, dass abwechselnd drei verschiedene Arten von Nervenfasern erregt werden, von denen uns jede eine besondere Farbenempfindung zubringt, so ist Helmholtz auch hier zu dem Resultate gekommen, dass das Empfinden verschieden hoher Töne nicht anf verschiedenen Erregungszuständen einer und derselben Art von Nervenfasern, sondern anf der Erregung verschiedener Fasern beruhe, nur

mit dem Unterschiede, dass wir hier nicht blos drei Arten von Nervenfasern, sondern eine continuirliehe Reihe von einer sehr grosson Anzahl von Nervonfasern annehmen müssen, die uns alle die Empfindung von verschieden hohen Tönen zubringen, angefangen von den tiefsten Tönen, die wir hören, und die boiläufig 40 Schwingungen in der Secunde haben, bis zu den höchsten Tönen, die wir hören, die beiläufig 60000 Schwingungen in der Secunde haben.

Es entsteht nun die woitere Frago: Wie geht es denn zu, dass diejenigen Töne, welche viele Schwingungen in der Secunde haben, andere Nervenfasorn erregen, als diejenigen Töne, die wenig Schwingungen in der Secunde haben, und dass die Töne, je nach ihrer Höhe immer nur bestimmte Gruppen von Nervenfasern in Bewegung setzen? Um das zu verstehen, müssen wir näher auf die Art und Weise eingehen, wie sich acustische Wellensysteme zusammensetzen und zerlegen lassen. Wir wollen hier der Einfachheit halber verläufig annehmen, dass die Verschiebung der Molecüle relativ sehr klein sei, dass wir sie im Verhältniss zum Abstand der Molecüle als so klein betrachten können, dass es erlaubt ist, die durch die Verschiebung hervergebrachte Aonderung in der Dichtigkeit und deren Wirkung zu vernachlässigen. Dann setzen sich die Wellensysteme einfach algebraisch zusammen, in der Weise, wie man es an den Wellenmodellen siehtbar darstellen kann.

Nun denken Sie sich, ich hätte ein Wellensystem von pondelartigen Schwingungen, von Schwingungen, wie sie eine Stimmgabel gibt, welche ieh dadurch hörbar maehe, dass ich sie über einen Resonator oder irgend einen anderen Hohlkörper halte. Die Schwingungszahl dieses Wellensystemes soll n sein, und es sei durch die beistehende aus Helmholtz'



Werk über Tonempfindungen ontnommene Figur 64 in A dargestellt. Nun donke ich mir, ich hätte ein zweites Wellensystem, wolches die Schwin-

gungszahl 2n hat. Es sei in Fig. 64 B dargestellt. Wenu ich mir diese beiden Wellensysteme zusammengelegt denke, so würde ich dadurch eine neue Curve C bekommen, die zwar noch diesolbe Zahl von Maxima und Minima hat, welche das Wellensystem A zeigt, in der abor die Welle selbst eine andere Gestalt hat. Jetzt denke ich mir, ich hätte ein Wollensystem von der Schwingungszahl 3n, so würde ich wiederum dieses Wellensystem mit den beiden andern zusammenlegen können, und ich würde dadurch wieder eine neue Figur bekommen, die aber noch immer die Periode n hat. So werde ich weiter 4n, 5n . . . m n kurz eine unbestimmte Auzahl zusammenlegen können. Je nachdem ich nun die Wellensysteme aus denen von den Schwingungszahlen 2n, 3n, 4n u. s. w. auswähle und je uach den Amplituden, welche ich denselbeu gebe, werde ich Wellensysteme von schr verschiedeuer Form aufbaueu köunen.

Wenn ich nun auf diese Weise eine Menge verschiedener Wellcnsysteme aufbaueu kann, so muss ich denselben Process auch rückwärts durchmacheu können, ich muss solche Welleusysteme, welche in ihrer Form nicht die Siuuscurve darstelleu, die ich mir aber aus verschiedenen pendelartigen Schwingungen nach dem Principe der Interferenz aufgebaut denken kanu, rückwärts zerlegen köunen in audere Wellensysteme, welche aus pendelartigen Schwingungen besteheu, und welche mir, wenn ich sie wieder in derselben Weise zusammenlegen köunte, das ursprüugliche zerlegte Wellensystem herstellen würden. Das ist nun ein Process, den ein System von mittönenden Körpern vorniumt, aber nur daun vollständig vornimmt, wenn für alle Arten von resultirenden pendelartigen Schwingungen gleich gut mittönende Körper vorhanden siud.

Jeder Körper, der überhaupt in dauerude Schwiuguugen zu versetzen ist, der zum Mittönen zu bringen ist, hat seinen Eigentou, das heisst, wenn man ihn anschlägt, geht er nicht einfach in die Gleichgewichtslage zurück, sondern er macht Schwingungen um dieselbe, und von der Periode dieser Schwingungen hängt die Höhe des Tonos ab, den er dabei gibt, es ist dies sein Eigenton. Nun werden solche Körper immer am stärksten in Schwingungen versetzt durch eine Reihenfolge von Impulsen, welche dieselbe Periode haben, wie ihr Eigenton. Wenn ich also eine Reihe von mittönenden Körpern habe und pendelartige Schwingungen, so tönen uur diejenigen Körper hörbar mit, welche in ihrem Eigentone dieselbe Periode haben, wie die pendelartigen Schwingungen. Wenn aber die Schwingungen nicht pendelartig sind uud deshalb zerlegt werden können in eine Reihe von pendelartigen Schwingungen, dann tönen auch die andern Körper mit, deren Eigentöne diesen Zerlegungsproducteu, wenn ich mich so ausdrücken darf, der ursprünglichen Klangmasse entsprechen.

Nun denken Sie sich, es befänden sich in nnserem Ohre aneh dergleichen mittönende Körper, und diese stünden in Verbindung mit Nervenfasern und zwar jeder mit andern, so wird, wenn ein reiner Ten von pendelartigen Schwingungen unser Ohr trifft, eine Gruppe von Nervenfasern stark erregt werden, die Fasern, die in Verbindung stehen mit demjenigen Theile, der stark mittönt. Andere werden noch schwach erregt werden, weil die mit ihnen zusammenhängenden Theile noch schwach mittönen, die übrigen aber werden nicht erregt werden. Wenn aber an unser Ohr eine Klangmasse gelangt, die mittenende Körper zerlegen müssen in versehiedene Systeme von pendelartigen Sehwingungen, dann wird nicht nur eine Gruppe von Nervenfasern, es werden verschiedene Gruppen von Nervenfasern erregt, und die verschiedenen Tonempfindungen werden im Bewusstsein eben zu der Empfindung eines Klanges zusammengesetzt. Das, was wir Klangfarbe nennen, ist das Resnltat des Grundtens in der Zusammensetznng mit seinen verschiedenen Obertönen, es ist die Medification, welche der Grandton durch das gleichzeitige Erklingen der Obertöne erfährt. Wenn wir einer Meledie nachgehen, so folgen wir mit unserem Ohre den Bewegnigen des Grundtons nach anfwärts und abwärts. Daneben aber geht etwas anderes her, daneben nnterscheiden wir die Qualität des Tones nnd anch die qualitativen Veränderungen des Tenes während des Singens, nnd diese qualitativen Veränderungen des Tones beziehen sich anf den Wechsel der harmonischen Obertöne, welcher entsteht, je nachdem sieh die Klangfarbe der Stimme beim Heranfgehen oder beim Heruntergehen der letzteren verändert.

Es scheint, dass die Verschiedenheit zwischen mnsikalischen nnd nichtmusikalischen Menschen, das heisst zwischen selchen, die musikalische Anlage haben, und solchen, die keine besitzen, auf der Art und Weise beruht, wie sie die Tonempfindnugen auffassen, und davon abhängt, welchen Eindrücken sie mit ihrer Aufmerksamkeit folgen. Die musikalischen Menschen felgen wesentlich den Bewegungen des Grundtons, nnd diese prägen sieh ihrem Gedächtnisse ein. Die nichtmnsikalischen richten ihre Aufmerksamkeit mehr anf die Klangfarbe, für diese ist ein Ton, wenn er eine andere Klangfarbe hat, etwas anderes, etwas nenes; sie nnterscheiden die Qualität der Töne nicht nach ihrem Orte in der Tonleiter, sendern nach der Klangfarbe, nach der qualitativen Empfindung, die dadnrch in ihrem Ohre entsteht. Damit hängt es wahrscheinlich auch zusammen, dass ansgezeichnete Schanspieler, die die feinste Empfindung für die geringste Veränderung in der Klaugfarbe der Stimme haben, die die Wirkung der Affecte auf dieselbe auf das allerfeinste und sicherste wiederzngeben wissen, oft günzlich nnmnsikalisch sind, und sehr musikalische Leute, Sänger nnd Süngerinnen, wenn sie znm Schauspiele übergehen wollen, nicht unbedentende Schwierigkeiten zn überwinden haben, weil sie ihre ganzen psychischen Processo, mit welchen sie bisher die Töne anfgefasst haben, umändern müssen, um nun nicht mehr den Bewegungen des Grundtons, sendern eben den Veränderungen in der Klangfarbe, dem Timbre, zn folgen.

Es bleibt nns jetzt die Frage zu beantworten: Welche Theile sind es in unserem Ohre, die in Mitschwingungen versetzt werden und die, die Nerven erregen.

Da die Nervenfasern im Certi'schen Organe endigen, und die Cortischen Zellen mit Steg und Saite in Zusammenhang stehen, und Steg und

Saite so zierlich in Reiheu auf der Lamina spiralis membranacea stehen, dass sie gleichsam wie die Tasten eines Claviors, die man nur anzuschlagen braucht, aussehen, musste der erste Gedanko wohl der sein, dass es Stege und Saiten, in Sonderhoit zunächst die Saiten des Corti'scheu Organs wären, die in Mitschwingungen versetzt werden, dass sie in verschiedenou Regioneu der Schnecke mit verschieden hohen und tiefen Tönen mitschwiugen, und dadurch verschiedene Gruppou der radial ausgebreiteten Norvenfasern des Acusticus erregt werdon. Das war auch iu dor That die erste Ansicht vou Helmholtz, die er in seinem Werke über Touompfindungeu ausoinandergesetzt hat. Er ist aber später davon zurückgekommon, und zwar aus eiuem Gruude, den die vergleicheude Anatomie geboten hat. zoigte sich, dass bei den Vögoln kein oigentliches Analogou des Stegcs und der Saito vorhaudeu sei. Nun wissen wir aber, dass die Vögel musikalisch sind, dass ein Theil dorselben sogar abgerichtet werden kann, Melodien nachzupfeifen. Ein Dompfaff muss also offenbar die Töne in ganz ähulicher Weise hören und auffassen, wie wir, da er sie iu ganz analoger Weise wiedergibt. Wenn er also keine Analogen für diese Gobilde hat, so ist es eiuigermassen gewagt, iu ihnon die primär mitschwiugenden Theile zu sucheu.

Nun ist aber die Membraua basilaris (Fig. 63 p p), die fibröse Gruudlage der ganzen Lamiua spiralis membrauacea, radial gefasert, so dass man mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen kauu, dass ihre Spanuung in taugentialer Richtuug, also seukrecht auf die Richtung der Fasern, verschwindeud ist im Vergleiche zu ihrer Spannuug in radialer Richtung. Unter diesen Umständen ist es erlaubt sie physikalisch auzusehen als ein System vou uebeneiuanderliegendeu Saiten, so dass die einzelnen radialeu Zouen in verschiedeneu Perioden, je nach ihrer Länge und ihrer Spannuug, schwingen können. Helmholtz uimmt deshalb jetzt an, dass es die Membrana basilaris sei, deren einzelne Zonen zunächst in Mitsehwingung versetzt werden, und dass durch diese die unmittelbar daraufliegendeu Theile uud mit ihnen die Nervoueuden des Acusticus erregt werdeu.

Wir haben gesehen, dass die Kläuge im Ohre zerlegt werden, indem daselbst nur peudelartige Schwingungeu entstehen, und also jeder Klaug in diejenigen pendelartigen Schwingungen zerlegt wird, für welche er nach der Form und Periode seiner Schwingungen Impulse abgeben kann. Wir nehmen also eigentlich uicht deu Klang als solchen wahr, sondern wir nehmeu den Grundton desselben und die harmouischen Obertöne wahr; aber wir sind uns dessen für gewöhulich uicht bewusst, weil wir immer den Klang als Gauzes auffasseu, und es bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit und Ueberlegung, um in der Klangmasse einzolne Obertöne zu erkenneu. Nun kaun ich aus zwei Wellensystemen nicht nur ein neues erzeugen, sonderu mehrere, iudem ich sie mir mit ihrou Phason in verschiedener Weise auf einander gelegt denke. So wurde Fig. 64 aus A und B das System C erzeugt: es kanu aber durch eine andere Aufeiuanderlagerung auch das System D erzeugt werden. Es kauu also eiu System von mitschwingenden Körpern in seinem actuellen Zustande gleichzeitig Wellensystemen von verschiedener Form aber gleicher Periode entsprechen. Es fragt sieh deshalb, nimmt das Ohr wirklich die Gestalt der Wellen wahr, die ihm zukommen, oder nimmt es, wie man hiernach

erwarten muss, nur das Resultat der Analyse wahr, die es mit den Klängen vorgenommen hat?

Helmholtz hat mittelst Stimmgabeln dieselben Wellensysteme thatsäehlich zu versehiedenen Formen zusammengesetzt und gefunden, dass der Klang ein und derselbe war. Das Ohr nimmt also nicht die Gestalt der Welle, als solehe wahr, sondern nur das Resultat der Analyse. Gleiche Klänge müssen, wenn ieh mieh so ausdrücken darf, physikalisch isomer sein, aber sie brauchen nicht physikalisch isomerph zu sein. Die Welle brancht nicht dieselbe Gestalt zu haben, wenn nur das Resultat der Analyse dasselbe ist, wenn ieh bei der Zerlegung nur dieselben Wellensysteme mit denselben Amplituden erhalte.

Wir haben bis jetzt immer nur Rücksicht genommen auf einen einfachen Klang; es ist aber klar, dass, wenn mehrere Klänge zugleich angegeben werden, diese sieh auch in der Luft zusammensetzen müssen, da ja ein Luftmolecül in demselben Augenblieke immer nur in einer Weise und nicht gleiehzeitig auch in einer andern Weise bewegt werden kann. Wir haben nun angenommen, dass bei dieser Zusammensotzung eine einfache algebraische Addition stattfindet; dabei haben wir aber vorausgesetzt, dass die Ausweiehung der Moleeüle aus ihrer Gleiehgewiehtslage nur sehr klein sei im Verhältnisse zum Abstande der sehwingenden Moleeüle von einander. Da, wo diese Bedingung nieht erfüllt ist, ist dieses Gesetz nieht mehr gültig, und da entstehen durch die Zusammensetzung von zwei Tönen sogenannte Combinationstöne. Es gibt deren zwei Arten, die einen, die stärker hörbaren, sind die Differenztöne, die dadurch eharakterisirt sind, dass die Schwingungszahl des neuen Tones gleich ist der Differenz der Sehwingungszahlen der beiden zusammensetzenden Töne. Diese sind von Sorge entdockt, später auch von Tartini besehrieben worden, nach dem sie den Namen der Tartini'sehen Töne führen. Die zweite Art der Combinationstöne bilden die Summationstöne. Diese sind dadureh charakterisirt, dass die Sehwingungszahl des Combinationstones gleieh ist der Summe der Sehwingungszahlen der beiden zusammensetzenden Töne. Sie sind erst in neuerer Zeit von Helmholtz entdeckt und zuerst in den Beriehten der Berliner Akademie und in Poggendorf's Annalen besehrieben worden.

Die Combinationstöne können nun nieht blos durch Zusammensetzung der Grundtöne entstehen, sondern auch durch Zusammensetzung der Obertöne. Es kann also, wie Sie leicht einsehen, die Zahl der Töne, die aus einer Klangmasse hervorgeht, die das Ohr aus einer Klangmasse herausanalysirt, eine sehr bedeutende sein. Aber das Ohr fasst nieht jeden dieser einzelnen Töne auf, sondern nur don Klang im Ganzen, und wenn es in einem Concerte seine besondere Aufmerksamkeit auf bestimmte Töne riehtet, so sind diese auch nieht einfache Töne, sondern Klänge. Es ist ein bestimmtes Instrument mit seinem Klange, dessen Gang man in der ganzen Klangmasse mit seiner Aufmerksamkeit verfolgt.

Wir unterseheiden eensonirende und dissonirende Töne und consonirende und dissonirende Klänge. Wir sagen, dass zwei Noten miteinander eine Consonanz, und dass zwei Noten miteinander eine Dissonanz geben. Man wusste seit längerer Zeit, dass im Allgemeinen diejenigen Töne, deren Sehwingungszahlen in einem einfachen Verhältnisse stehen, eine Consonanz geben, und dass diejenigen, deren Sehwingungszahlen in

Geruchssinn, 227

einem complicirten Verhältnisse stehen, eine Dissenanz gebeu: aber werauf die Consonanz und Dissonanz eigentlich beruhe ist erst in neueror Zeit von Helmheltz aufgedeckt werden. Helmheltz hat gezeigt, dass Cousonanz nichts Anderes heisst als continuirliche Tenempfindung, und Dissonanz nichts Anderes heisst als discontinuirliche Tenempfindung. Zwei Töne, welche um ein schr Geringes von einander entfernt sind, geben, wie wir früher gesehen haben, Schwebungen, indem sich durch das abwechselnde Aufeinanderfallen von Wellenberg und Wollenberg und dann wieder von Wellenberg und Wellenthal, die Impulse in der einen Periode zu einander addiren, in der andern sich von einander abziehen, einander veruichten. Wenn die Differenz der Töne grösser wird, so muss die Periode in der diese Abwechslungen erfolgen, kleiner werden, es müssen also mehr Schwebungen in der Zeiteinheit entstehen, und endlich rücken die Sehwebungen so nahe an einander, dass dadurch ein gewisses Stossen, eiu gewisses Knarren, eine unangenehme Rauhigkeit des Tones entsteht, und das ist es, was man mit dem Namen der Dissonanz bezeiehnet. Die Rauhigkeit der Töne ist am grössteu, wenn etwa 33 Schwebungen in der Secunde stattfinden. Wenn weniger Schwebungen in der Secunde stattfinden, ist die Dissonanz weniger unaugenehm, weil dann die Schwebungeu doch weiter auseinanderfallen und sich wieht so scharf markiren. Wenn mehr Schwebungen als 33 in der Secunde stattfinden, so verwischeu sie sich wieder mehr, fliessen mehr ineinander und sind dadurch weuiger lästig. Es gilt dies für alle Tonlagen. Es gilt auch für hohe Tonlagen, in welchen sich noch viel mehr als 33, ja uoch mehr als 40 Schwebungen in der Secunde durch ihre Rauhigkeit kenntlieh machen.

Helmheltz hat nun den Grad der Rauhigkeit der einzelneu Töne berechnet, rein nach physikalischen Gruudsätzen, und hat dann gefunden, dass in der That das Resultat ein selches war, dass sich wirklich diejenigen Intervalle, welche als die reinsten und die besten bekannt sind, auch hier bei der Rechnung als die reinsten und besten erwiesen, uud dass in der That für diejenigen Combinationen, welche seit längerer Zeit in der Musik als entschiedene Dissonanzen bekannt sind, das Maximum der Rauhigkeit herauskam. Sie sehen leicht ein, dass hiermit eine theoretische Grundlage für die Musik gegeben ist, auf der auch Helmholtz in seinem Werke fortgebaut hat.

#### Geruchssinn.

Beim Riechen haben wir es mit Substanzen zu thun, welche mit Nerven in Berührung kommen und dieselben chemisch erregen. Es fragt sich: Wie sind diese Nerven beschaffen, und mit welchen Endgebilden sind sie versehen für die Aufnahme der Substanzen, von welchen sie erregt werden sollen? Es ist bekannt, dass der N. elfacterius in seinem intracraniellen Theile nicht das ist, was wir mit dem Namen eines Nerven zu bezeichnen pflegen, sondern, dass er ein vorgeschobener Hirntheil ist, der durch einen Stiel mit dem übrigen Gehirne in Ver-

228 Geruchssinn.

bindung steht. Das weist sowohl der Bulbus olfactorius durch seinen Bau nach, als auch die Natur der Fasern im Stiele des Bulbus olfactorius. Das weist auch die vergleichende Anatomie nach, indem bei den niederen Wirbelthieren der Bulbus olfactorius mit dem N. olfactorius zusammen in eine gedrungene Masse, in einen sogenannten Lobus olfactorius, umgewandelt ist.

Von dem Bulbus nervi olfactorii gehen nun die Riechnerven aus und vorzweigen sich in der Nasenhöhle, aber nur in einem Theile derselben, in demjonigen Theile, welchen wir mit dem Namen der Regio olfactoria bezeichnen, und der sich durch seine gelbliche von einem Pigmente herrührende Farbe und durch seinen Mangel an Flimmerbewegung auszeichnet. Diese Regio olfactoria nimmt den kleineren, oberen Theil der Nasenscheidewand ein, ferner die obere Muschel und einen Theil der mittleren Muschel. Hier verzweigen sich die Fasern des Riechnerven, welche als verhältnissmässig dünne, glattrandige Nerven dahin verlaufen. Sie endigen hier, indem sie sich in Zusammenhang setzen mit der Epithelialbokleidung. Die Schleimhant der Regio olfactoria, die sich als solche durch eigene tubulöse Schleimdrüsen von verhältnissmässig einfachem Bau, die in dieselbe eingesenkt sind, charakterisirt, ist überdeckt mit einem Epithelium, dessen Zellen im Ganzen die Form von Cylinderzellen haben. Diese Zellon waren schon von Ecker und von Eckhard in ihrer Gestalt beschrieben worden, als man später mit Max Schultze allgemein zwei Arten von Zellen unterschied, von denen die einen als Cylindorepithelzellen, die anderen als Riechzellen bezeichnet wurden. Die Cylinderepithelzellen sollten nach Max Schultze's Ansicht nicht in Zusammenhang mit den Fasern des Olfactorins stehen. Dagegen sollten aber die Riechzellen, die sich durch sehlankeren Bau, namentlich durch ein verschmälertes oberes Stück (Siohe Fig. 65 a und Fig. 66 a) von den



Cylinderepithelzellen (Fig. 66 b b) unterseheiden, wenigstens aller Wahrscheinlichkeit nach in directer Verbindung stehen mit den Fäden des N. olfactorins. Es zeigte sich nämlich, dass die Zellen nach abwärts laufende fadenförmige Fortsätze hatten, die ganz ähnlich waren den letzten Enden der Fasern des N. olfactorius, welcho Max Schultze beobachten konnte. Es gelang freilich nicht eine Olfactorinsfaser direct in einen solchen Fortsatz zu verfolgen, aber durch das besondere Ausschon dieser Zellen, dadurch, dass sie sich eben von den Epi-

thelzellen durch ihre schlankere Gestalt unterschieden, und dadurch, dass sie immer diese fadonförmigen Fortsätze nach abwärts schickten, war es wahrscheinlich, dass sie wirklich mit den Fäden des N. olfactorius im Zusammenhange stehen.

Die Sache hat sich indessen in neuerer Zeit nach den Untersuchungen von S. Exner otwas anders gestaltet. Exner hat an Stückehen der Nasenschleimhaut von Menschen und von Thieren, die in Ueberosmiumsäure erhärtet und dann zorfasert waren, gesehen, dass ganz allgemein die Fasern des N. olfactorius nicht direct in solche Zellenfortsätze übergehen, sondern dass die Fasern des N. olfactorius sich in ein maschen-

förmiges Gewebe (Fig. 65 c c) auflösen, in dessen Lücken Zellen und Zellenkerne eingelagert sind. Mit diesem Maschengewebo stehen die oberflächlichen Zollen der Riechschleimhaut in Verbindung und zwar beide Arten. sowohl diejenigen, welche man als Epithelzellen bezeichnet hat, als auch diejenigen, welche man früher als Riechzellen bezeichnete. Sie stehen aber damit in verschiedener Weise in Verbindung. Die einen, die Epithelzellen der Autoren dadurch, dass sie sich unten in plattenartige Stücke (Fig. 66 d) verbreitern, deren Substanz unmittelbar in die des Maschenwerkes übergeht, und die andern, indem sie einen feinen Fortsatz nach abwärts senden, der sich auch in dieses Maschenwerk einsenkt und sieh mit demselben verbindet. Man kann also in der Riechschleimhaut nach wie vor zwei Arten von Zellen unterscheiden, die Epithelzellen der Autoren und die schlankeren Riechzellen der Autoren, aber man kann nicht mehr sagen, dass aussehliesslich die einen oder die andern zur Aufnahme der riechenden Substanzen be-



stimmt seien, denn die Untersuchungen haben gelehrt, dass keine von beiden Arten direct mit den Endigungen des N. olfactorius in Verbindung steht, dass aber boide indirect mit den Endigungen des N. olfactorius in Verbindung stehen, und zwar insofern in ganz gleichwerthiger Weise, als sie beide in ein Maschenwerk übergehen, in welches auch die Enden des N. olfactorius auslaufen.

Damit nun ein Stoff riechbar sei, muss er zweiorlei Eigenschaften haben, er muss erstens flüchtig sein, damit er sich in der Luft verbreiten könne, und zweitens muss er wenigstens bis zu einem gewissen Grade im Wasser löslich sein, weil er sich ja in der Flüssigkeit, mit welcher die Riechschleimhaut durchtränkt ist, verbreiten soll. Anscheinend ist indessen alles beides nicht nöthig. Wir riechen z. B. auch Metalle, wir riechen mit einem eigenthümlichen, wie wir sagen, metallischen Geruche eine alte Münze, und doch wissen wir nicht mit Bestimmtheit zu sagen, was an dieser Münze flüchtig sei, und was sich in der Riechschleimhaut der Nase auflöse. Es hängt dies mit der aussorordentlichen Empfindlichkeit unseres Geruchssinnes zusammen, der allen chemischen Untersuchungen weit vorauseilt. Es gibt kein Reagens, welches sich an Empfindlichkeit irgendwie mit unseren Geruchsnerven messen könnte. Ein Stückehen Moschus, das zwischen Kleidern aufbewahrt worden ist, und das an die Kleider unwägbare Mengen abgegeben hat, theilt diesen seinen Geruch in der Weise mit, dass er wochenlang an denselben nicht nur in deutlicher, sondern auch in höchst störender, für Manche unerträglicher Weise haftet. Und doch ist das Geruchsorgan des Menschen verhältnissmässig stumpf gegen das Geruchsorgan der Thiere. Schon die reissenden Thiere, z. B. die Hunde

230

haben einen viel feineren Geruch, indem sie der Spur des Menschen und der anderer Hunde folgen, und dabei durch den Geruchssinn geleitet werden. Ihr Geruchssinn wird aber nach dem Urtheile erfahrener Jäger von dem der Rehe an Leistungsfähigkeit noch bei Weitem übertroffen.

Aber eines ist nöthig, damit Geruchsempfindungen percipirt werden: dass ein Luftstrom durch die Nase hindurchzieht und an der Regio olfactoria vorübergeht. Es zeigt sich hier wieder, dass wir nur Veränderungen empfinden und keine dauernden Zustände. Es muss den Geruchsnerven immer neue riechende Substanz zugeführt werden, wenn die Geruchsempfindung fortdauern soll. Man kann die Geruchsempfindung zum Verschwinden bringen, sobald man den Athem anhält. Man braucht sich nicht die Nase zu verhalten, man braucht nur den Athem auzuhalten, damit kein Luftstrom durch die Nase zieht, so hört die Geruchsempfindung sofort auf. Sobald man aber den Luftstrom wieder herstellt, stellt sich auch die Geruchsempfindung wieder her. Damit hängt es auch zusammen, dass wir, nm eine lebhafte Goruchsempfindung hervorzurufen, von den zu riochenden Körpern mit Energie die Luft in die Nase ziehen. Damit hängt es ferner zusammen, dass bei Facialislähmungen auf der gelähmten Seite der Geruch in der Rogol schwächer ist, als auf der gesunden Seite, weil man auf der gelähmten Seite die Luft weniger gut in die Nase einziehen kann, als dies auf der gesunden Seite geschieht, indem, wenn man die Luft einzieht, diese hauptsächlich den Weg durch die gesunde Seite geht, weil sie diesen freier und offener findet, als den auf der kranken Seite.

Es fragt sich: Wie verhält es sich mit den Thieron, die nicht in der Luft leben? Wie verhält es sich mit dem Riechen der Fische? Die Fische haben ein sehr ausgebildetes Geruchsorgan, und doch hat man ihnen den Geruch vollständig abgesprochen. Es ist die Behauptung, dass die Fische nicht röchen, von den englischen Anglern ausgegangen als dieselben zuerst ausgedehnte Erfahrungen darüber machten, wie sich Fische, z. B. Forellen und Saiblinge, durch einen unechten Köder täuschen liessen, dadurch, dass man Insecten aus Seide, Flor, Rauschgold und anderen Utensilien nachgemacht hatte. Da haben nun die Angler gesagt, wenn der Fisch röche, da müsste er ja die Witterung haben, und dann könnte er nicht auf einen solchen künstlichen Köder anbeissen. Das beruht aber, wie ich glaube, auf einem Missverständnisse, denn der Fisch riecht auch das wirkliehe Inseet nicht, das über der Oberfläche des Wassers herumflattert, sondern springt nach demselben, weil er es sieht, und gerade so springt er auch nach dem künstlichen Köder, weil er deuselben sieht. Da das Thier im Wasser lebt und nicht in der Luft, so muss auch sein Geruchssinn insofern andere Fälnigkeiten haben, als hier nicht Substanzen gerochen werden, die in der Luft verbreitet sind, sondern Substanzen, die im Wasser verbreitet sind, ähnlich wie wir die Substanzen, die im Wasser verbreitet sind, schmeeken. Es ist sehr wohl möglich, dass den Fischen ihr Geruchsorgan im Wasser als Wegweiser dient, so dass sie durch dassolbe die Regionen kennen lernen, die ihnen zuträglich sind, und diejenigen, welche ihnen nicht bekommen, diejenigen Regionen, wo sie sich Rechnung machen können ihre Existenz zu finden, wo sie ihren Laich absotzen können u. s. w.

#### Geschmackssinn.

### Verbreitungsgebiet.

Wir haben schon früher bei der Physielogie der Hirnnerven ausführlich besprochen, welche Nerven wir für die Goschmacksnerven halten, welchen Nerven wir einen Antheil an der Gesehmacksempfindung zuschreiben. Jetzt tritt aber eine andere Frage an uns heran, die, mit welchen Theilen wir schmecken. Es existirt von don rothen Lippen an bis in den Oesophagus hincin kein Ort, von dem nicht einmal gesagt worden ist, dass er schmecke. Es fragt sieh nun: Was ist hieran Thatsächliches? Von welchen Theilen der Schleimhaut können wirklich Gesehmacksempfindungen erregt werden? Nach den Untersuchungen von Stich und Klaatsch, die ausführlich mit süssen, sauren, bitteren und salzigen Substanzen experimentirt haben, können Geschmacksempfindungen von dem Rande der Zunge aus erregt werden, von einem Streifen, der um den Rand der Zunge herumgeht, aber oft nur eine Breite von 2 Linien hat; dann von den hinteren zwei Dritttheilen der Zungeneberfläche und von der unteren Fläche des weichen Gaumens. Uebor den Rand der Zunge und über die zwei hinteren Dritttheile der Zungenoberfläche ist kein Zweifel verhanden, über das Schmecken am Gaumen sind Zweifel erhoben worden, indem nicht alle Versuche frühorer Experimentatoren ein positives Resultat ergeben haben.

Es fragt sich, wie ist es möglich, dass die Angaben über die schmeckenden Partien der Schleimhaut so verschieden ausfallen konnten, und wie kann es überhaupt so grosse Schwierigkeiten haben, das Gebiet zu begrenzen, innerhalb dessen geschmeckt wird? Das hat verschiedene Gründe. Erstens soll bei selchen Versuchen eine Gesehmacksempfindung ausgelöst werden von einer verhältnissmässig kleinen Stelle, denn nur dadurch ist es möglich das Gebiet genau zu bogrenzen. Nun wachsen aber die Geschmacksempfindungen mit der Grösse des Arcals, welches ven der schmeekenden Substanz berührt wird; man kann deshalb sehr fein schmecken, wenn man eine Flüssigkeit im Munde verbreiten kann: von einer kleinen Stelle eine dentliche Geschmacksempfindung horverzurufen, hat seine Schwierigkeiten. Es ist auch nicht gestattet, die Zunge in den Mund zurückzunehmen, weil sich sonst die Substanz in der Mundhöhle verbreitet; somit fällt auch das gewöhnliche Umhertreiben der zu sehmeckenden Substanzen und das Ansaugen an den Gaumen, wie es beim Kosten stattfindet, weg. Es ist noch das beste Verfahren, dass man auf die beschränkte sehmeckende Stelle die zu untersuchende Substanz dauernd einstreicht oder gelinde einreibt; eine bles einmalige Berührung hat nicht dasselbe Resultat, als wenn man mit einem Pinsel oder mit dem Finger die schmeckenden Substanzen einige Zeit mit der Zunge in Berührung bringt. Ein zweiter Grund liegt darin, dass möglicher Weise das Verbreitungsgebiet nicht für alle schmeckenden Substanzen ein und dasselbe ist. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die verschiedenen Geschmacksempfindungen des Süssen, des Sauren, des Bitteren nicht auf verschiedenen Erregungszuständen einer und derselben Art von Nervenfasern,

sondern dass sie auf Erregungszuständen verschiedener Nervenfasern beruhen, deren Verbreitungsgebiet ja nicht nothwendig übereinanderzufallen braucht. Es konnten also verschiedene Experimentatoren, je nach den Substanzen mit welchon sie vorzugsweise experimentirten, ein verschiedenes Verbreitungsgebiet für die schmeekende Region erhalten. Drittens liegt eine wesentliche Schwierigkeit bei den Geschmacksversuchen darin, dass die Geschmacksempfindungen sich mit Gefühlsempfindungen und mit Geruchsempfindnngen combiniren. Dass sie sich mit Geruchsempfindungen combiniren liogt auf der Hand. Es ist bekannt, dass Menschen, die keinen Geruch haben, auch rücksichtlich vieler Substanzen ein nur unvollkommenes Unterscheidungsvermögen in Bezug auf den specifischen Geschmack besitzen. Aber auch mit Gofüldsempfindungen combiniren sich Geschmacksempfindungen. Es ist kein Zweifel, dass die Geschmacksempfindungen des Kühlenden, des Brennenden, des Herben, ja selbst des Sauren immer eine gewisse Beimischung von einer Gefühlsempfindung haben. Der Geschmackssinn ist dabei, ich möchte sagen, der unsicherste, der unverlässlichste von allen unseren Sinnen. Seine Verlässlichkeit ist nicht zu vergleichen mit der des Gesichtssinns und des Gehörssinns, auch selbst nicht mit der des Geruchssinns. Wenn man wirklich über das Unterscheidungsvermögen des Geschmacksorganes experimentirt, so findet man, dass dasselbe keineswegs so verlässlich ist, als dies Laien gewöhnlich zu glauben pflegen. Weintrinker sind nicht im Zweifel darüber, dass der rothe Bordeaux einen von allen weissen Weinen verschiedenen Geschmack habe, und dass nichts leichter sei, als ihn von solchen zu unterscheiden. Die einen trinken nur weissen Wein und mögen durchaus keinen rothen, die andern trinken dagegen nur rothen Wein. Nichtsdestoweniger kann man zeigen, dass selbst über solche Unterschiede, die ganz zweifellos scheinen, sich Menschen täuschen können. Wenn man Jemand die Augen verbindet und ihm rothen und weissen Wein zu kosten gibt, so unterscheidet er ihn das erste Mal allerdings richtig, wenn er aber einige Male hin- und hergekostet hat, so fängt er wenigstens bei gewissen Sorten weissen Weines an Fehler zu machen, so dass man sieht, dass sein Unterscheidungsvermögen jetzt nicht mehr die volle Sicherheit hat. Es ist dies ein Experiment, das oft gemacht ist, und bei dem manche Wette verloren wurde.

Das sind die Gründe, weshalb sich Geschmacksversuchen nicht unbedeutende Schwierigkeiten entgegensetzen.

# Die Zunge.

Unser wesentliches Geschmacksorgan ist die Zunge. Wir wollen diese näher betrachten und sehen, ob wir hier die ersten Angriffspunkte für die schmeckenden Substanzen finden können.

Die Zunge trägt bekanntlich eine Schleimhaut, die mit einem geschichteten Pflasterepithol bekleidet ist, unter welchem eine Menge Schleimdrüsen liegen, die Glandulae linguales, und in der eine grosse Zone von peripherischen Lymphdrüsen liegt, welche sich von der Wurzel der einen Tonsille quer über die Zunge zur Wurzel der andern Tonsille hinüberzieht. Es sind dies die sogenannten Balgdrüsen. An der Oberfläche der Schleimhaut befinden sich drei Arten von Papillen, die wir als Papillae filiformes, Papillae fungiformes und Papillae eirenmvallatae unterscheiden.

233

Die Papillae filifermes bestehen aus einer im Allgemeinen conischen Herverragung der Schleimhaut, in welche eine kleine Arterie hineingeht, darin ein zierliches Capillarnetz bildet, und aus welchem wieder eine kleine Vene das Blut abführt. Die Papillae filiformes sind mit einem sehr dieken geschichteten Pflasterepithel überkleidet. An den Spitzen der Papillae filifermes verlängern sich die Epithelzellen und liegen dabei dachziegelförmig aufeinander. Sie bilden zwar beim Menschen nicht, wie bei den Katzenthieren, fermliche Stacheln, aber sie bilden dech ein eder mehrere ziemlich lange spitzige Herverragungen. Die spitzigen Hervorragungen können manchmal se lang werden, dass durch dieselben die ganze Zunge wie behaart erscheint, indem man in der That, wenn man über dieselben streicht, eine Menge haarförmiger Gebilde in die Höhe richtet, welche nichts Anderes sind, als die Epithelfertsätze der Papillae filifermes. Der Ausdruck behaarte Zunge, der mehrfach für selche Fälle gebraucht werden ist, ist insefern unrichtig, als dies nicht wirkliche Haare sind, indem sie nicht den Bau eines Haarcs haben und nicht nach Art eines Haares in den Mutterboden eingepflanzt sind. Sie haben aber allerdings mit den Haaren gemein ihre fadenförmige Gestalt und das, dass sie eben Herngebilde sind, wie die Haare. Zwischen den Epithelzellen wuchert hier und anderswe auf der Zunge häufig in gresser Menge ein kleiner Pilz, der seine Fäden zwischen die einzelnen Epithelialzellen eindrängt, die Zellen umspinnt und überspinnt, und auf diese Weise die Hauptmasse des gelbweissen Beleges auf der Zunge bildet, den man mit dem Namen des katarrhalischen Beleges bezeichnet. Man hat eine Zeit lang geglaubt, dass dieser Beleg nur aus geloekerten und deshalb undurchsichtig gewordenen Epithelzellen bestehe; die mikreskepische Untersuchung lehrt aber, dass darin zu gleieher Zeit eine grosse Menge von Fäden und Speren dieses Pilzes enthalten ist.

Die zweite Art der Papillen, sind die Papillae fungifermes. Diese stehen nur vereinzelt und sparsam auf dem verderen Dritttheil der Oberfläche der Zunge, aber sie stehen in grösserer Menge auf den zwei hinteren Dritttheilen der Zunge und auf dem ganzen Rande der Zunge vertheilt. Sie haben die Form eines etwas plattgedrückten Knöpfehens, eine Ferm, welche man mit der gewisser Pilze verglich und deshalb diesen Papillen den Namen der Papillae fungiformes gab. Sie sind mit einem geschichteten Pflasterepithel überzegen, das aber dünner ist und nicht se verhernt, wie das, welches die Papillae filifermes überzieht. Zu diesen Papillen ziehen zahlreiche Nerven hin, welche effenbar in denselben endigen.

Die dritte Art der Papillen sind die Papillae circumvallatae. Sie stehen in Ferm eines römischen V auf der Wurzel der Zunge, stellen ihrer Gestalt nach im Allgemeinen kurze Cylinder eder abgestumpfte Kegel dar und sind ringsum mit einer grabenförmigen Vertiefung umgeben. In diese grabenförmige Vertiefung mündet ein ganzer Kranz von Schleimdrüsen ein, deren Körper zwischen den Muskelfasern der Zunge liegen, und welche mit ihren Ausführungsgängen in der Tiefe des Grabens die Schleimhaut durchbehren. Das Plateau der Papille hat eine, durch Erhebungen und Vertiefungen variirte Oberfläche, und darüberhin geht das geschichtete Pflasterepithel, welches auch die übrige Zunge überkleidet. Auch in diese Papillen treten zahlreiche Nerven und Gefässe hinein.

Wenn wir nun fragen, welche von diesen Papillen dem Geschmacke dienen, so müssen wir zunüchst antworten, dass wahrscheinlich die Papillae filiformes mit der Geschmacksempfindung nichts zu thun haben. scheinen erstens arm an Nerven zu sein, zweitens haben sie eine sehr dicke Oberhaut, welche gar nicht dazu angethan ist, den schmeckenden Stoffen den Eintritt zu den Nerven leicht zu eröffnen. Weiter kommen sie vor auf der ganzen Oberfläche der Zunge, auch auf dem vorderen Dritttheil derselben, wo die Geschmacksempfindung jedenfalls sehr stumpf ist, nach Einigen, wie nach Stieh und Klaatsch, gänzlich fehlt. In Rücksicht auf die Papillae eireumvallatae macht sehon ihr Nervenreichthum und ihre Lage an der Wurzel der Zunge, wo wir Geschmacksempfindungen, namentlich die des Bitteren, gewöhnlich mit grosser Intensität verspüren, wahrscheinlich, dass sie der Geschmacksempfindung dienen. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es nicht die Papillae eireumvallatae allein sind, mit welchen wir schmecken, da wir auch durch Theile der Zunge, in welchen keine solehe, wohl aber Papillae fungiformes, vorhanden sind, Geschmacksempfindungen haben. Dies sind nicht allein die zwei Dritttheile der Oberfläche, in welchen keine Papillae eireumvallatae liegen, sondern auch der Rand der Zunge, wo keine Papillae eireumvallatae, aber reichliche Papillae fungiformes zu finden sind. Die Papillae eireumvallatae und die Papillae fungiformes sind es, welche wir als die schmeckenden Gebilde der Zunge ansehen müssen.

Nun ist vor einer langen Reihe von Jahren zu beiden Seiten an der Zungenwurzel des Kaninchens ein Organ gefunden worden, das aus lauter kleinen, parallel nebeneinander liegenden Schleimhautfalten besteht. Dieses Organ scheint zuerst Rapp bekannt gewesen zu sein und ist später im Jahre 1842 ausführlich bei einer Reihe von Säugethieren und auch beim Menschen, bei dem es wenig entwickelt ist, von Professor Mayer in Bonn beschrieben worden. Es ist seitdem unter dem Namen Papilla foliata bekannt und ist in neuerer Zeit mehrfach Gegenstand der Untersuchung gewesen. Es hat Brühl schon vor 22 Jahren zwisehen den Blättern dieser Papilla foliata an der Oberfläche der Schleimhaut kleine rundliche Gebilde gefunden, die er damals für Drüsen hielt. Solche sind in nenerer Zeit von Loven, Schwalbe, von Wyss und Engelmann nüher untersucht worden, und es hat sich gezeigt, dass sie eigenthümliche, in das Epithel eingebettete Gebilde sind, die wahrscheinlich mit Nerven in Verbindung stehen, und welche man deshalb mit dem Namen der Schmeckbecher bezeichnet. Diese sogenannten Schmeckbecher finden sich nieht nur in den Falten der Papilla foliata, sondern auch in den Papillis eireumvallatis, und zwar an den beiden Wänden des Grabens, welcher dieselben umgibt. Sie finden sich ferner auch an den Papillis fungiformibus mehr vereinzelt, theils eine, theils zu zweien auf dem Durchschnitte, so dass man sie bis jetzt nicht nur bei den Sängethieren, sondern auch beim Mensehen an denjenigen Papillen gefunden hat, welchen man Geschmacksvermögen zuschreibt. Die Sehmeckbecher sind kleine in das Epithel eingebettete und aus verlängerten Epithelzellen gebildete Organe von der Gestalt, wie sie beistehende Fig. 67 zeigt. In denselben liegen längliche, zu beiden Seiten des Kerns in stab- oder schienenförmige Stücke ausgehende Zellen, welche mit ihren peripherischen Enden etwas zur Oeffnung des Schmeckbechers (Fig. 67 c) herausragen. Man glaubt

nun, dass diese Gebilde mit den Nerven in Verbindung stehen, welche in die Papille hineingehen, und die man zu ihnen hinziehen sieht. Die Verbindung selbst ist nicht mit Sicherheit beobachtet worden. Da man aber die Schmeckbecher an denjenigen Partien findet, mit welchen geschmeckt wird, da man die Nerven zu ihnen hinziehen sieht, so ist es im hohen Grade wahrscheinlich, dass in der That die schmeckenden Substanzen in sie eindringen und hier Gebilde erregen, die mit den Norven in Zusammenhang stehen.



## Geschmacksempfindungen.

Wir haben eben gesehen, dass die verschiedenen Geschmacksempfindungen wahrscheinlich nicht verschiedene Erregungszustände in ein und derselben Faser sind, sondern, dass sie wahrseheinlich Erregungszustände versehiedener Arten von Nerven sind, die mit einander in das sehmeckende Organ eintreten. Wenn wir fragen, welche Eigenschaft eine Substanz haben muss, um überhaupt Geschmacksempfindung zu erregen, se können wir im Allgemeinen nur sagen, dass sie zunächst löslich sein muss, damit sie sich überhaupt in der Flüssigkeit, welche die Zungenschleimhaut durchtränkt, verbreiten kann. Wir wissen aber, dass viele lösliche Substanzen durchaus keinen Geschmaek haben, oder dass sie wenigstens einen so unbestimmten Eindruck auf die Gesehmacksnerven machen, dass wir den Geschmack als fade bezeichnen. andern Werten, sie afficiren die Nervenendigungen nicht viel anders, als diese schen von der Mundflüssigkeit afficirt werden, mit welcher dieselben immer in Berührung stehen. In Rücksicht auf andere Substanzen aber, denen wir einen specifischen Geschmack zuschreiben, theilen wir den Geschmack in gewisse Kategorien ein, welche in einem gewissen Zusammenhange mit den chemischen Eigenschaften der Substanzen stehen. Von diesen Katogorien sind die am besten begrenzten, die des Salzigen, des Süssen, des Sauren, des Bitteren und diese sind insofern an gewisse chemische Verbindungen geknüpft, als Reihen von unter sich verwandten chemischen Verbindungen, gerade diese Geschmacksempfindungen hervorrufen. So ruft ein grosser Theil der Körper, die wir Säuren nennen, uns die Geschmacksempfindung des Sauren hervor. Die Zucker und das Glycerin, freilich auch mehrere andere mit diesen durchaus chemisch nicht vorwandte Körper, rufen uns die Geschmacksempfindung des Süssen hervor, das Chlernatrium und Chlorammonium rufen uns die Geschmacksempfindung des Salzigen hervor, und eine Reihe von organischen Basen, aber auch andero organische Verbindungen rufen uns die Empfindung des Bitteren hervor. Es ist jedoch dieser Zusammenhang zwischen den Stoffen und den Geschmacksompfindungen, welche sie erregen, durchaus kein selcher, dass er in grösserer Ausdehnung in Rücksicht auf das chemische System durchgeführt werden könnte. Wenn wir alse von der Idee ausgehen, dass verschiedene Geschmacksempfindungen auf der Erregung von verschiedenen Arten von Nerven berühen, können wir nur sagen: Diejenigen Nerven, welche uns die Empfindung des Sauren erregen, werden von denjenigen Körpern am stürksten erregt, welche wir Säuren nennen, oder vielmehr von einer Reihe dieser Körper, und diejenigen Nerven, welche uns die Geschmacksempfindung des Süssen zubringen, werden am meisten erregt von den Zuckerarten u. s. w.

Es lehrt nun die Erfahrung, dass gewisse Geschmacksempfindungen einander compensiren können, ohne dass die ehemischen Eigenschaften der erregenden Körper einander compensiren. Es ist bekannt, dass etwas, was uns unangeuehm sauer schmeckt, durch Zucker corrigirt werden kann, und dass es auch bis zu einem gewissen Grade durch Kechsalz corrigirt werden kaun; und doch siud Zucker oder Kochsalz keine Substanzen, die die Eigenschaften der Säure neutralisiren könnten. Man muss also zu der Anschauung kommen, dass die Erregungszustände im Centralorgane einander compensiren, denu man kann nicht annehmen, dass der Zucker oder das Salz die eine Art von Nerven, die mit welchen wir sauer schmecken, weniger erregbar mache für Säuren. Die Anschauung, dass es sich um eine Compensation der Empfinduugen im Centralorgane handle, findet auch dariu ihre Bestätigung, dass wir nicht sagen können, dass die Geschmacksempfindung als solche schwächer wird. Wenn Säuren durch Zucker oder Salz corrigirt werden, wird die Geschmaeksempfindung dadurch nicht schwächer, wir finden unsere Zunge nicht weniger afficirt, aber die Geschmaeksempfindung wird weniger unangenehm, weniger lästig. Darauf beruhen die Corrigentia, sowohl in der Koch- als auch in der Receptirkunst.

## Tastsinn und Gemeingefühl.

Wir gehen zu einem andern Sinne über, zum Tastsiune. Durch den Tastsinn haben wir das Vermögen räumliche Verhältnisse zu unterscheiden, indem wir von der Oberfläche unseres Körpers Localzeichen erhalten, welche zum Centralorgane fertgepflanzt werden. Die Anzahl der Localzeichen, welche wir von einem gegebenen Stücke unserer Oberfläche bekommen können, ist je nach dem Orte dieses Stückes sehr versehieden. Darüber hat Ernst Heinrich Weber eine ausgedehnte Reihe von Versuchen angestellt, die darin bestanden, dass er einem Menschen, dessen Augen verbunden waren, zwei Cirkelspitzen aufsetzte und untersuchte, wie woit er diese beiden Spitzen nähern konnte, während sie noch als deppelt empfunden wurden, alse noch von jeder der beiden Spitzen ein gesondertes Leealzeichen zum Gehirne gesendet wurde. Er fand auf diese Weise folgende Entfernungen als die kleinsten für getrennt wahrnehmbare Eindrücke:

|                                                               | Par. | Lin      |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|
| All Ionion There do Elebon                                    |      |          |
| An der Volarseite des zweiten Fingergliedes 2                 |      | 97       |
| An der Dorsalseite des dritten Gliedes der Finger 3           | *    | 2.       |
| An der Nasenspitze                                            | "    | 31       |
| An der Volarseite der Capitula ossium metaearpi 3             | 29   | 19       |
| Auf der Mittellinie des Zungenrückens, 1 Zoll weit von        |      |          |
| der Spitze                                                    | 17   | 27       |
| Am Rande der Zunge 1 Zoll von der Spitze 4                    | "    | 32       |
| Am nicht rothen Theile der Lippen 4                           | 17   | 22       |
| Am Metaearpus des Daumens                                     | 7,7  | 31       |
| An der Plantarseite des letzten Gliedes der grossen Zehe 5    | 77   | 27       |
| Auf der Rückonseite des zweiten Gliedes der Finger 5          | 27   | 33       |
| An den Backen                                                 | "    | 77       |
| An der äusseren Oberfläehe des Augenlides 5                   |      | 77       |
| An der Mitte des harten Gaumens 6                             | 33   | 33       |
| Au der Haut auf dem vorderen Theile des Jochbeines 7          | 27   | 22       |
| An der Plantarseite des Mittelfussknochens der grossen Zehe 7 | 27   | "        |
| Auf der Rückenseite des ersten Gliedes der Finger 7           | "    | 57       |
| Auf der Rückenseite der Capitula ossium metacarpi 8           | 33   | 57       |
| Auf der inneren Oberfläche der Lippen nahe am Zahufleisehe    | . 11 | 23       |
| An der Haut auf dem hinteren Theile des Joehbeins 10          | 72   | 23       |
| Am unteren Theile der Stirn                                   | 19   | 17       |
| Am hinteren Theile der Ferse                                  | 22   | 22       |
| Am behaarten unteren Theile des Hinterhauptes 12              | 27   | 27       |
| Auf dem Rücken der Hand                                       | 27   | 17       |
| Am Halse unter der Kinnlade                                   | 39   | 77       |
| Auf dem Seheitel                                              | 27   | 22       |
| An der Knieseheibe und in ihrer Umgebung 16                   | ,,,  | 33       |
| Auf dem Kreuzbeine                                            | ,,   | 19       |
| Auf dem Glutaeus                                              | 33   | 17       |
| Am oberen und unteren Theile des Unterarms 18                 | ,,   | 11       |
| Am oberen und unteren Theile des Untersehenkels 18            | ,,   | 17       |
| Auf dem Rücken des Fusses in der Nähe der Zehen 18            | ,,   | 19       |
| Auf dem Brustbeine                                            |      | 22       |
| Am Rückgrate, am Nacken unter dem Hinterhaupte 24             | **   | 99       |
| Am Rückgrate in der Gegend der 5 oberen Brustwirbel . 24      | **   | 37       |
| Am Rückgrate in der Lenden- und oberen Brustgegend . 24       | **   | "        |
| Am Rückgrate an der Mitte des Halses                          | - "  | 27       |
| Auf der Mitte des Oberarms und Oberschenkels 30               | .,   | ))<br>)) |
| Te stabt nun gran im Allgemainen die Mongo der Localze        | - 11 |          |

Es steht nun zwar im Allgemeinen die Menge der Loealzeichen, die gleichzeitig von einem Areal kommen kann, in Zusammenhang mit der Menge der Nerven, welche sich auf diesem Areal verbreiten; man darf sieh aber nieht etwa denken, dass, wenn man die beiden Cirkelspitzen als einfach empfindet, sie dann nothwendig innerhalb des Verbreitungsgebietes einer einzigen Nervenfaser stehen.

Man hat sich die Haut nieht zu denken als eingetheilt in Bezirke, so dass ein Bezirk der Nervenfaser a, ein zweiter Bezirk der Nervenfaser b und ein dritter der Nervenfaser c angehört, und hat sich nieht zu denken: Wenn ich die beiden Cirkelspitzen so aufsetze, dass sie beide innerhalb des Verbreitungsgebietes der Nervenfaser a fallen, müssen sie einfach

empfunden werden, wenn aber eine der Spitzen im Verbreitungsgebiete der Nervenfaser a, die andere im Verbreitungsgebiete b zu liegen kommt, dann müssen sie doppelt gefühlt werden. Dann müsste es dem Zufalle anheimgestellt werden, ob ich mit derselben Oeffnung der Cirkelspitzen einmal beide im Verbreitungsgebiete a aufsetze oder die eine im Gebiete von a, die andere im Gebiete von b. Eine solche Abgrenzung im Verbreitungsgebiete der Nerven der Haut existirt nicht: diese schieben sich vielmehr zwischen einander ein, so dass ein und dasselbe Hautstück gleichzeitig von mehreren Nervenfasern versorgt wird. Wenn ich die beiden Cirkelspitzen als doppelt empfinde, so heisst dies nichts anderes, als dass ich jetzt mit beiden Cirkelspitzen so weit verschiedene Nervenfasern treffe, dass die Localzeichen, die im Gehirne anlangen, hinreichend von einander

versehieden sind, um eben als doppelt empfunden zu werden.

Czermak hat fernor gezeigt, dass es auch nicht ganz gleichgültig ist, ob man die beiden Cirkelspitzen gleichzeitig oder nacheinander aufsetzt. Wenn man die beiden Cirkelspitzen nacheinander aufsetzt, so werden in kleineren Abstünden die Spitzen noch als doppelt empfunden, als wenn man sie gleiehzeitig aufsetzt. Das wird von dem sogenannten mechanischen Zerstreuungskreise abgeleitet. Wenn ich eine Zirkelspitze aufsetze, so bringe ich dadurch eine Depression hervor, ich mache einen flachen Trichter. Ieh wirke also durch den Druck der Spitzen nicht blos auf einen Punkt, sondern auf einen Punkt am stärksten, aber auch noch auf die umgebenden Punkte, in welehen die Haut auch herabgedrückt wird, und die Summe dieser umgebenden Punkte bezeichnet man mit dem Namen des mechanischen Zerstreuungskreises. Setze ich nun die beiden Zirkelspitzen nebeneinander auf, so ist beiden Zerstreuungskreisen ein Stück gemeinsam. Es ist das ganze Stück zwischen den Cirkelspitzen deprimirt. Setze ich dagegen die Cirkelspitzen nacheinander auf, so mache ieh erst an der einen Stelle eine Depression und dann an der andern. Es fallen also jetzt die mechanischen Zerstreuungskreise bei demselben Abstande der Cirkelspitzen nicht in derselben Art theilweise zusammen, wie dies der Fall ist, wenn ich die beiden Cirkelspitzen gleichzeitig aufsetze.

Es tritt nun weiter die Frage an uns heran: In wie weit sind die anderweitigen Empfindungen, welche uns von der Haut zugehen, auch Empfindungen der Tastnerven. Man unterscheidet eine Reihe von Empfindungen als dem Gemeingefühle angehörig, indem man es gewöhnlich so auffasst, dass man bei den Sinneswahrnehmungen und auch beim eigentlichen Tasten in der Vorstellung nicht seinen eigenen Körper, sondern die Objecte fühlt, die man ansieht, die man riecht, die man hört, die man betastet; dass wir dagegen bei gewissen anderen Empfindungen das Gefühl haben, dass wir unseren eigenen Körper empfinden, und dies bezeichnet man mit dem Namen des veränderten Gemeingefühles. Als den Veränderungen des Gemeingefühls angehörig sicht man also an Sehmerz, Kitzel, Schandern, Unbehagen u. s. w.

Es fragt sich also: Wenn die Haut gekitzelt wird, und zwar so weit, dass dadurch ein Schaudern als Reflex in den Nerven der glatten Muskelfasern der Haut ausgelöst wird, oder dass Lachen, also Reflex in den Respirationsmuskeln entsteht; ist dieses Kitzeln auch eine Empfindung der Tastnerven oder kommt mir diese durch andere Nerven zu? Ich glaube, dass das Kitzeln nichts Anderes ist als eine besondere Art der

Empfindung in unseren Tastnerven. Das Kitzeln entsteht dann, wenn entweder eine Gruppe von Tastnerven sohr oft hintereinander schwach erregt wird, oder, wenn nacheinander Gruppen ven Tastnerven schwach erregt werden. Es entsteht, wenn ich mit einem Federbart eder einem Strohhalm leise über die Haut hinfahre, es entsteht aber auch dann, wenn ich den Finger an eine schwingende Saite bringe, so dass sie sehr rasch hintereinander dieselbe Gruppe von Nerven wiederholt erregt.

Wir fragen dann weiter, ob der Schmerz, der uns erregt wird, wenn heftig gerieben wird, oder wenn die Haut gekneipt wird u. s. w., ob uns diesor auch durch die Tastnerven zugeht eder nicht. Es ist jetzt die Ansicht von Johannes Müller ziemlich allgemein angonommen, dass der Schmerz von gewöhnlichen Empfindungsnervon herrühre, die im Allgemeinen unseren Tastnerven als gleichwerthig zu betrachten sind und die eben in sehr hehem Grade erregt worden sind. Darnach müsste man also sagen, die höheren Grade von Erregungen der gewöhnlichen Empfindungsnerven sind es, wolche wir als Schmorz empfinden. Man hat sich freilich auf die qualitativen Verschiedenheiten des Schmerzes, auf einen stechenden, einen schneidenden, einen drückenden Schmorz u. s. w. berufen; aber es lassen sich diese Verschiedenheiten auch auf die verschiedene Art der Erregung zurückführen. Wenn eine bestimmte kleine Gruppe von Nerven in sehr hohem Grade erregt wird, so haben wir einen stechenden Schmerz. Pflanzt sich die Erregung linear fort, dann haben wir einen sehneidenden Schmerz. Wird dagegen eine grössere Menge von Nerven schwächer aber gleichzeitig erregt, dann haben wir einen drückenden Schmerz u. s. w.

Ein sehr wichtiger Einwand gegen diese Theorie ist gemacht worden. Es sind nämlich Fälle beebachtet worden, in denen die Empfindlichkeit gegen Schmerz verloren gegangen war, und doch nech ein ziemlich gutes Tastgefühl existirte. Man kann diese Beobachtungen nicht von der Hand weisen; eine derselben, die berühmtoste, wurde von einem Genfer Arzt Vieusseux, der seinen Zustand ausführlich beschrieb, an sich selbst gemacht. In neuerer Zeit hat diese Thatsache weitere Bestätigung gefunden, durch die Aussagen, welche Individuen über ihren Zustand in der Aetheroder Chloroformnarkose gemacht haben. Sie haben nicht selten ausgesagt, sie wären so weit narkotisirt worden, dass sie keinen Schmerz empfunden hätten, abor sie hätten noch gehört, gesehen, sie hätten nech die Dinge gefühlt. Es scheint dies auf den ersten Anblick zu beweisen, dass verschiedene Arten ven Nerven uns die Tastempfindungen und die Schmerzempfindungen vermitteln. Man kann aber die Sache auch anders erklären. Man kann sie sich auch so erklären, dass zwar nech Eindrücke zum Gehirne fortgepflanzt werden können, dass aber diese Eindrücke im Centralorgane nicht mehr diejenige Höhe erreichen können, um eben Schmerzempfindungen zu voranlassen, und dass deswegen die betreffenden Individuen zwar noch fühlen, aber keinen Schmerz empfinden.

Wir kommen jetzt zu einer zweiten fast noch schwierigeren Frage, zu der: Wie ist es mit den Temperatursempfindungen? Wir wissen, dass wir im Ganzen warm empfinden, wenn das Blut reichlich durch die Capillaren unserer Haut hindurcheireulirt, und dass wir kalt empfinden, wenn das Blut aus den Capillaren unserer Haut zurückweicht und sieh im Innern des Kerpers anhäuft. Ein Fieberkranker, der im heissen Sommer vem Freste gesehüttelt wird, fühlt sieh an seiner ganzen Kerper-

oberfläche kalt. Es ist sein Blut ans den Capillaren der Haut zurückgewichen und hat sieh im Innern des Körpers, namentlich in Leber und Milz angehäuft. Ein Individuum, das eben ans einem kalten Bade von 90 bis 100 kommt, kann, wenn es sieh nur kurze Zeit darin aufgehalten hat, so dass gleich eine sehr starke Reaction eintritt, sieh auf seiner Hautoberfläche vollkommen warm fühlen, obwohl diese eben erkältet worden ist. Sieht man aber seine Haut an, so findet man, dass sie geröthet ist von reichlich zufliessendem Blute, und damit hängt es zusammen, dass das betreffende Individuum sieh warm fühlt. Ieh kann mir demnach vorstellen: Wenn ich einen warmen Körper anfühle, so erwächst mir das Gefühl der Wärme, weil jetzt das Blut an der betreffenden Stelle in die Capillaren der Haut einströmt, und umgekehrt, wenn ich einen kalten Körper anfühle, so erwächst mir das Gefühl der Kälte, weil das Blut aus den Capillaren zurückweicht. Es bleibt mir dabei unbenommen mir vorzustellen, dass die Nerven auch durch die Temperaturveränderung direct verändert werden und somit auch das Gefühl, mit welchem sie im Centralorgane empfunden werden.

Es sind indessen doch ernstliche Schwierigkeiten vorhanden. Erstens ist das Unterseheidungsvermögen für warm und kalt keineswegs überall da am besten, wo die Tastempfindungen am besten sind. Es wird z. B. in manehen Gegenden empfohlen, beim Zuriehten von Bädern nicht die Hand, sondern den Ellenbogen hineinzusteeken, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass man eine zu grosse Wärme des Bades mit dem Ellenbogen sieherer empfindet, als mit der Hand, obgleich dort das Unterscheidungsvermögen für Tasteindrücke und die Summe der Nervenfasern eine viel geringere ist als an der Hand: und doch ist das Wärmegefühl keineswegs unabhängig von der Summe der Nervenfasern, welche zugleich affieirt werden; denn, wenn ich einen Fingor ins Wasser hineinstecke, so sehätze ich die Temperatur weniger sieher, als wenn ich den ganze Hand hineinstecke und da wieder weniger sieher, als wenn ich den ganzen Arm eintauehe.

Es existiren ferner ähnliche Beobachtungen, wie sie über den Sehmerz gemacht wurden, auch über die Temperatursempfindung. Es existiren Angaben, dass an Kranken die Temperatursempfindung verloren gegangen sei, dass dagegen die gewöhnliche Tastempfindung noch erhalten war; und hier kommt man nicht ohne Weiteres mit der Erklärung aus, mit der wir uns beim Schmerze geholfen haben, mit der Erklärung, dass die Eindrücke zwar zum Centralorgan fortgeleitet aber dort nicht zur hinreichenden Höhe angesammelt worden wären.

Man kann endlich bisweilen die Beobachtung machen, dass durch Temperatursreize und durch mechanische Reize verschiedene Reflexe ausgelöst werden. Ich habe vor nicht langer Zeit einen interessanten Fall dieser Art geschen. Dr. Tschatschkin aus Odessa war hier im Laboratorium mit Versuchen über Wärmeregulirung beschäftigt. Er durchschnitt zu diesem Zwecke Kaninchen den Hirnstamm mittels eines Schnittes durch die Varolsbrücke. Als ich eines Tages ins Laboratorium kam, fand ich eines seiner Thiere liegend mit eigenthümlichen Gehbewegungen, wie sie diese Thiere häufig zeigten. Die Thiere lagen auf der Seite, machten aber in ganz regelmässigem Tempo Bewegungen mit den Extremitäten, wie beim Gehen. Ich fasste das Thier an einer Extremität an und drückte

sie etwas zusammen. Augonblicklich hörten die Gehbewegungen auf, und das Thier lag vollkemmen still. Ich liess das Bein los, es setzto sich wieder in Bewegung. Ich nahm eine Hautfalte und drückte sie in derselben Weise wie früher, das Thier lag vellkemmen still. Ich liess sie wieder los, das Thier sotzte sich wieder in Bewegung. Ich nahm eines der Ohren und drückte os zwischen den Fingern; das Thier lag wioder vellkommen still, und als ich das Ohr losliess, setzto es sich wieder in Bewegung. Ich konnte diose Versuche, se eft ich wellte, wiederhelen, das Resultat war immer dasselbe. Es war durch eine Erregung, die zum Centralorgan fortgepflanzt werden war, eine Reflexhommung entstanden, es waren meterische Impulse, die sonst die Bewegung ausgelöst hätten, gehommt werden. Nun machte ich in einem Reagirglase Wasser siedend und versuchte, ob ich dadurch, dass ich durch das siedende Wasser einen Schmerz erzeugte, die Gehbewegungen stillstehen könne. Aber dies war vollkemmen wirkungsles. Das Thier machte einige Bewegungen, als eb es sich dem Reizo entziehen wellte, aber die Gehbewegungen dauerten fert. Als ich endlich das Glas mit heissem Wasser an die Ohrmuschel brachte, fing das Thier heftig zu schreien an; aber es machte seine Gehbewegungen nach wie ver. Es waren also hier durch einen mechanischen Reiz und andererseits durch einen Temperatursreiz ganz verschiedene Reflexe ausgelöst, das eine Mal eine Hemmung, das andere Mal Reflexbewegung, Schreien.

Ich muss jedech hinzufügen, dass man aus der Verschiedenheit der Reflexe noch nicht mit Sicherheit auf besendere Nerven für die Tomperatursempfindungen schliessen kann. Wir haben verher gesehen, dass es im hohen Grade wahrscheinlich ist, dass die Empfindung dos Kitzelns und die Schmerzempfindung ven einer und derselben Art ven Hautnerven vermittelt wird. Wenn Sie nun aber ein Individuum unter den Fusssehlen kitzeln, dann bringen Sie es zum Lachen, wenn Sie ihm aber die Bastonade auf die Fusssehlen geben, se werden Sie dadurch eine ganz andere Reflexbewegung herverrufen, nämlich das Schreien. Obgleich es sich hier höchst wahrscheinlich um ein und dieselben Nerven handelt, se werden dech verschiedene Reflexe ausgelöst.

Wir stehen alse in Rücksicht auf die Temperatursnerven, wie iu Rücksicht auf die Nerven des Gemoingefühls überhaupt noch im Zweifel. Wir können nicht sagen, wie viel verschiedene Arten von empfindenden Nerven wir haben, welche ven unseren Empfindungen uns durch diejenige Art ven Nerven zugebracht wird, welche uns auch zum Tasten dient, und welche Empfindungen uns noch zugebracht werden durch besendere specifische Norvenarten.

Hierau kuüpft sich die Frage, eb es einen sechsten Sinn gibt. Abgesehen ven den Irrthümern, welche durch Magnetiseure, durch Mesmeristen verbreitet werden sind, sind es wesentlich die Versuche von Spallanzani, welche dazu geführt haben, diese Frage zu orörtern.

Es fiel Spallanza'ui auf, dass die Fledermäuse auch in der Dunkelheit. Hindernisse, welche sich ihnen entgegenstellen, mit gresser Geschicklichkeit vermeiden und niemals mit den Flügeln au irgend ein solches Hinderniss austessen. Um zu sehen, eb os das Gesicht sei, welches sie leitet, blendete er die Fledermäuse. Er fand aber, dass sie auch dann in derselben Weise und mit dersolben Geschicklichkeit die Hindernisse ver-

mieden. Er spannte Fäden in seinem Zimmer aus und fand, dass die Fledermäuse zwischen denselben herumflatterten und auch an die Fäden nicht anschlugen.

Man hat aus diesen Versuchen den Schluss gezegen, dass die Fledermäuse einen sechsten Sinn haben müssten, dass sie Perceptiensergane haben müssten, die nach einem andern Principe gebaut sind als unsere Sinnesergane und Wirkungen vermitteln, welche unsere Sinneswerkzeuge ihrer Natur nach nicht vermitteln können. Es ist jedech dieser Schluss nicht vellkemmen gerechtfertigt. Es ist bekannt, dass auch wir die Strahlungen wahrnehmen, die von den Aussendingen ausgehen und zwar nicht nur durch unsere Augen, sondern auch durch die Nerven unserer Hauteberfläche. Nur bekommen wir durch die Nerven unserer Hauteberfläche begreiflicherweise keine Bilder, wir empfinden nur die Strahlungen als solche, und empfinden sie verhältnissmässig stumpf: deshalb bemerken wir von den einigermassen gleichwarmen Körpern im Allgemeinen nichts. Wenn wir aber in die Nähe eines warmen Ofens eder in die Nähe eines Feuers kemmen, se nehmen wir diese Dinge nicht allein durch das Gesicht wahr, sendern auch durch die Strahlung, welche unsere Haut trifft. Da nun von allen Körpern Strahlungen ausgehen, und zwar nicht bles, wenn sie beleuchtet sind, sendern auch im Dunkeln, aber eben Strahlungen, die wir nicht sehen, sondern Strahlungen von dunklen Wärmestrahlen, se ist es, wenn wir uns die Empfindung von Hautnerven sehr erhöht und verfeinert denken, nicht ganz unmöglich, dass die Ausstrahlungen der Körper, als selche, von Thieren empfunden werden, und dass sie dadurch geleitet werden, dieselben zu vermeiden.

Freilich setzt dies eine Schärfe des Unterscheidungsvermögens veraus, von welcher unter uns Menschen selbst der empfindlichste keine Verstellung hat: aber haben wir denn eine Verstellung von der Feinheit des Geruchssinnes eines Hundes eder eines Rehes? Bei den Fledermäusen kommen ausserdem sehr ausgebreitete und zarte Hauteberflächen ver. Zunächst die Hauteberfläche der Flügel mit ihren sehr zahlreichen Nerven, dann die Hautfalten auf der Nase, welche namentlich bei einem Genus, das davon den Namen Phyllostema erhielt, zu förmlichen gefalteten blattartigen Fertsätzen entwickelt sind. Wenn man dies berücksichtigt, se kann man es nicht für unmöglich halten, dass vielleicht hier Eindrücke auf sehr empfindliche und in vertheilhafte Bedingungen gesetzte Tast- eder Temperatursnerven übertragen und durch diese wahrgenemmen werden.

Es ist sehr schwer zu urtheilen über die Frage nach dem sechsten Sinn, weil wir ven einem selchen uns gar keine Verstellung machen können. Alle unsere Verstellungen stammen aus den fünf Sinnen, die wir besprechen haben, und für die Verstellungen, die uns aus den Wahrnehmungen eines sechsten Sinnes erwachsen könnten, fehlt es deshalb in unserem Gehirne ganz an Materiale: wir können uns eben diese Verstellungen nicht bilden.

# Zeugung und Entwicklung.

### Urzeugung.

Auf welche Weiso können sich Organismen, also im Allgemeinen Thiere und Pflanzen vermehren? Da tritt uns zunächst die grosse Frage von der Urzengung, von der sogenannten Generatio aequivoca seu spontanea, entgegen. Es handelt sich nicht darnm, die Frage zu erörtern, ob überhanpt jemals Organismen ans unbelebten und anorganischen Dingen entstandon sind, sondern es handelt sich darum, die Frage zn erörtern, ob noch hentzutage ans unbelebten Dingen lebendige hervorgehen.

Die Generatio aequivoca hat im Lanfe der Zeiten immer mehr an Terrain verloren. Im Alterthnme gab man ihr die weiteste Ansdehnung. Selbst Aristoteles glaubte, dass die Ranpen ans den grünen Blättern, dass die Maden ans dem Käse entstehen, ja dass gewisse Fisehe, die sieh im Schlamme und im Sande finden, aus dem Schlamme und Sande entstan-

den seien.

Erst die Academia del Cimento legte die Axt an diese Theorie, indem Redi nachwies, dass die Maden nicht aus dem Käse nnd aus dem Fleisehe, sondern ans Eiern entstehen, welche die Fliegen in das Fleisch hinlegen. Redi bedeckte Fleisch mit einem Stnrz aus Gaze nnd fand nnn, dass sich in dem Fleische keine Maden entwickelten: er sah aber, dass die Fliegen das Fleisch umschwärmten, und dass sie da, wo das Fleisch nahe an der Gaze lag, ihre Eier an dem Sturze absetzten.

In späterer Zeit wurden diese Beobachtungen von Andern fortgesetzt. Vor Allem ist es aber Swammerdam, der durch genanes Studium des Lebens, der Metamorphose und der Fortpflanzung der Insecten in Rücksicht auf diese die Lehre von der Urzeugung für alle Zeiten unmöglich gemacht hat. Er legte seine Beobachtungen in dem berühmten Werke, das

er Biblia naturae sen Historia insectornm benannte, nieder.

Während man nnn auf diese Weise über die höher entwickelten Thiere belehrt wurde, eröffnete sich durch das Mikroskop ein nenes weites Feld für die Lehre von der Generatio spontanea, indem man eine ganz nene Welf von kleinen Thierehen und pflanzlichen Organismen kennen lernte, wolche anscheinend aus leblosen Dingen hervorgingen. Man schuf eine ganze Abtheilung von Thieren, die noch hente als solcho in der Zoologie existirt, die Abtheilung der Infusorien oder Aufgnssthierehen, das heisst, der Thiere, die man in Aufgüssen von verschiedenen Dingen fand und züchtete, zum Theil von Dingen, von denen man glauben sollte, dass sie wenig geeignet sind, organischem Loben zu dienen, z.B. in Aufgüssen von Pfeffer. Da man nun solcho Thierehen in allen möglichen Aufgüssen entstehen sah, auch in solchen, in wolchen anscheinend keine andern solchen Thiere oder deren Keime hinoingekommon waren, so glaubten Viele die Generatio aequivoca für die Infusorien aufrecht orhalten zu missen.

Da war es in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts namentlich Ehrenberg, der dnrch seine ausgedehnten Untersuchungen über die Infusorien die Entstehnng derselben anf dom Wege der Urzougung in 244 Urzeugung.

wirksamer Weise bekümpfte. Er kennte aber immer nur zeigen, dass die Generatio aequivoea auch für die Infusion höchst unwahrseheinlich sei. Der experimentelle Beweis, dass sie auch für die niedrigsten Organismen nicht existire, wurde erst später, und zwar am Ende der dreissiger und am Anfange der vierziger Jahre geliefert von Schultze, von Schwann und von Helmholtz.

Man wusste seit längerer Zoit, dass man die Gährung, bei der sich bekanntlich ein mikreskopischer Pilz entwickelt, durch hermetischen Verschluss hindern könne, dass man sie auch hintanhalten könne durch kleine Mengen von Snbstanzen, welche dem erganischen Leben feindlich sind, se z. B. durch kleine Mengen schwefliger Säure. Darauf bernht das Schwefeln des Mostes und der Weinfässer, das ja seit langer Zeit geübt wurde. Man wusste ferner, dass man die Schimmelbildung durch hermetischen Verschluss hindern kann. Darauf beruht das Einsieden des Dunstebstes. Es wird das Obst zu diesem Zwecke in Gläser hineingelegt, die mit einer Thierblase oder jetzt mit Pergamentpapier verschlossen werden. Dann werden diese längere Zeit auf 1000 erhitzt, so dass die ganze Flüssigkeit im Innern die Temperatur von 1000 annimmt. Dann nimmt man sie heraus und lässt sie, ohne sie zu öffnen, stehen. Der Process, der hier vorgegangen ist, ist uns jetzt ganz klar. Wir wissen, dass die Keime des Organischen darin zerstört werden sind, und dass eben der hermetische Verschluss gehindert hat, dass neue Keime hineinkamen und dass deswegen keine Schimmelbildung eintritt.

Alle diese Wahrnehmungen mussten also zu der Idee führen, dass es die Keime des Organischen seien, welche die Schimmelbildung und die Gährung einleiten, und dass eben die Keime des Organischen von anssen hineinkommen, dass sie nicht durch Generatio aequivoca in den Substanzen entstehen.

In der That überzeugte Milne Edwards sich, dass, wenn man die Aufgüsse, in welchen die Infusorien in Masse entstanden, in einem Glasgefässe auf 100° längere Zeit erhitzte und das Glasgefäss zuschmelz, dann auch die Infusorion sich nicht bildeten. Die Parteigänger der Generatio aequivoca machten aber geltend, dass man hier den Organismen ja die Lebensbedingungen abschneide: man könne nicht erwarten, dass sich mikreskopische Thiere eder Pflanzen entwickeln sellten, wenn man ihnen den Sauerstoff der atmosphärischen Luft vorenthalte. Um diesem Einwande zu begegnen, wurden nach einander von Schultze, von Sehwann und von Helmheltz Versuche angestellt, bei welchen die atmosphärische Luft mit den betreffenden Substanzen in Berührung kam, bei denen aber die Keime des Organisehen in der atmosphärisehen Luft verher zerstört waren. Denken Sie sich eine Flasche oder einen Kolben, in welchem sich die Flüssigkeit befindet, welche der Fäulniss eder der Gährung untorliegen soll, denken Sie sich dieselbe sei znm Sieden erhitzt, um die Keimo des Organischen in ihr zu zerstören, und von da ab werde ihr zwar die Luftzufuhr nicht abgeschnitten, aber es werde ihr nur solche Luft zugeführt, die entwoder vorher in ganz kleinen Blasen durch concentrirte Sehwefelsäure gegangen und dann wieder mit Wasser gewasehen ist, eder die man verher se weit erhitzt hat, als es das zuführende Glasrohr erträgt ohne weich zu werden; dann entstehen in der Flüssigkeit keine Organismen, es entsteht keine Schimmelbildung, keine Gährung und

Urzeugung. 245

auch keine Fäulniss im gewöhnlichen Sinne des Wortes, weil deren Erscheinungen wesentlich unter der Mitwirkung niederer Organismen zu Stande kommen.

In nouerer Zeit hat man ein noch viel oinfachores Mittel, die atmesphärische Luft zu reinigen, ein Mittel, das sich, wenn auch nicht immer, so doch sehr häufig wirksam erweist. Man braucht eine Flasche, in der man z. B. eingesottenes Obst aufbewahrt, gar nicht hermetisch zu verschliessen, wenn sie nur einen hinreichend langen Hals hat, welchen man mit loser Baumwolle vollstopfen kann, so ist diese lose Baumwolle, ebwohl sie die atmosphärische Luft nicht abhält, doch ein Schutzmittel gegen die Schiumelbildung. Die Sporen des Schimmels, die sonst auf das Obst gefallen wären, bleiben jetzt an den Fasern der Baumwolle hängen.

Zu jener Zeit, als diese Versuche gemacht wurden, wurde auch die richtige Theorie der Alkoholgährung anfgestellt, die Theorie, welche aussagt, dass der Zucker unter dem directen Einflusse der kleinen lebenden Organismen zerfalle, welche wir mit dem Namen der Gährungspilze, der Torula cerevisiae, bezeichnen. Mein versterbener Lehrer Eilhard Mitscherlich ist damals von einem berühmten Fachgenessen verspottet werden, weil er die Theorie vertheidigte, welche heutzutage allgemein angenemmen ist und seltsamer Weise in manchen Kreisen als eine Errungenschaft der neuesten Zeit angesehen wird.

Es bleibt nun noch eine Reihe von Thatsachen übrig, die für die Generatio spontanea in Anspruch genommen wurden, von denen es sich aber auch gezeigt hat, dass sie in ganz anderer Weise zu erklären sind. Man hatte zunächst gofunden, dass sich Thiere und Pflanzen mitunter in Gegenden entwickeln, in denen sie früher gar nicht gefunden worden sind, so dass man auf den ersten Anblick nicht recht begriff, woher denn die Keime gekommen sein sollten, ans denen sich diese Thiero oder Pflanzen entwickelten. Es versumpfte z. B. eine Gegend, die früher trocken golegen hatte, und wo meilenweit keino Sumpfpflanzen zu finden waren, und mit der Versumpfung stellte sich auch eine ganze Flora von Sumpfpflanzen ein. Eine chlornatriumhaltige Quelle wurde zu Tage gefördert, und um die Salzquelle herum zeigten sich nach einiger Zeit selche Pflanzen, welche auf einem chlornatrinmhaltigen Boden zu gedeihen pflegen, sogenannte Natronpflanzen, die früher in der ganzen Gegend nicht zu finden waren. Offenbar hat es sich aber hier nicht um eine Generatio spontanea gehandelt, sondern nur darum, dass Keime dahin vertragen worden sind, die auch früher dahin vertragen wurden und von denen manche vielleicht lange an Ort und Stelle gelegen haben, für welche aber die günstigen Bedingungen zur Entwicklung fehlten. Wir wissen, dass die Samen mancher Pflanzen ihre Lebensfähigkeit viole Jahre lang bewahren können, und dass es dann nur der günstigen Bedingungen für ihre Entwicklung bedarf, um die letztere herverzurufen. Somit können wir aus solchen Thatsachen, wie die eben erwähnten, keinen Grund mehr für die Generatie spontanea ableiten.

Ein anderes Factum ist felgondes: Man fand in sonst ganz dürren Gegenden in Gruben von Gestein, in welchen sieh Wasser angesammelt hatte, ja selbst in Dachriunen, die man früher leer gefunden, die auch gelegentlich gekehrt worden waren, wenn sieh Wasser darin ansammelte, kleine Thiere, Räderthierehen und Tardigraden. Man glaubte annehmen

zu müssen, dass dieselben durch Generatie aequivoca entstanden seien. Nun ist es aber bekannt, dass bei diesen Thieren nicht nur die Keime, sendern die Thiere selbst eine wunderbare Dauerhaftigkeit besitzen. Sie können gänzlich austreeknen und können dann durch Menate lang aufbewahrt werden. Sie sind bis neun Menate lang im getreckneten Zustande aufbewahrt werden, und, wenn man sie dann wieder aufweichte, se lebten sie wieder auf und waren wie vor dem Austrecknen. Sie können alse auch im ausgetrockneten Zustande vom Winde als Staub vertragen werden, und da we sie niederfallen, wieder aufleben, wenn ihnen das dazu nöthige Wasser zukommt.

Man könnte sagen, auf diesen Gesteinen und in diesen Dachrinnen, wo sieh eine sehr hohe Temperatur durch die Sennenstrahlen entwickelt, müssten die Thiere umgekemmen sein, da ja bekanntermassen die meisten Thiere keine Temperatur von 50° und dariiber aushalten. Aber dem ist nicht se. Die vertrockneten Thiere verhalten sich anders als die feuchten. Deyère hat die vertrockneten Thiere auf 120°, ja auf 140° erhitzen können, ohne dass sie dadurch ihre Lebensfähigkeit verleren hätten. Es hängt das offenbar damit zusammen, dass die Eiweisskörper in höheren Temperaturen nur dann in den unlöslichen Zustand übergehen, wenn sie durchfeuchtet sind. Gewöhnliches lösliches Eiweiss, wenn es eingetrocknet wird, kann längere Zeit auf 100° erhitzt werden, ehne dass es dadurch seine Löslichkeit verliert.

Andere Gründe für die Generatio spentanea hat man von den Eingeweidewürmern her nehmen wollen. Es sehien, als habe man hier mit weniger Unwahrscheinlichkeit zu kämpfen, als bei der Generatie spentanea im weiteren Sinne. Die Eingeweidewürmer sollten nicht aus etwas Leblesem entstehen, sendern aus Elementen des Wohnthieres, welche sich in anomaler Weise entwiekelt hatten. Man muss sich daran erinnern, dass die Spermatozeiden längere Zeit für Thiere gehalten wurden, und da sieh diese effenbar aus Elementen des menschlichen Organismus entwickelten, se kam den Leuten der Sehritt nicht so gross vor, auch noch anzunehmen, dass andere Thiere, welche sich im Organismus finden, dass Eingeweidewürmer aus den Elementen desselben hervorgehen.

Die ausgedehnten Studien, die in neuerer Zeit über Eingeweidewürmer gemacht worden sind, haben aber von alledem nichts bewahrheitet, sie haben nur gezeigt, dass die Eingeweidewürmer sich aus Keimen entwickeln, die von ihresgleichen herrühren, niemals aus solchen, welche von Hause aus ihrem Wohnthiere eigenthümlich angehören.

## Vermehrung durch Theilung.

Die einfachste Art der Fertpflanzung und der Vermehrung, welche wir kennen, ist die durch Theilung. Man muss die Vermehrung durch Theilung im Zusammenhange auffassen mit dem Reproductionsvermögen. Das Reproductionsvermögen ist im Allgemeinen um so grösser, je niedriger die Thiere in der Thierreihe stehen. Mensehen und Säugethiere reproduciren, wie bekannt, nur gewisse Gewebe, sie reproduciren die Horngebilde, Knoehen, Bindegewebe, bis zu einem gewissen Grade Theile des Nervensystems, insofern als ein durchsehnittener Nerv, wenn die Enden nicht zu weit von einander entfernt sind, zusammenheilt, so dass er

wieder leitend wird. Sie reprodueiren aber koine ganzen Körpertheile,

keine ganzen Organe.

Sehon bei den Amphibien kommt die Roproduction ganzer Körpertheile, wenn auch unvollkommen, vor. Man sieht nicht selten Eidechsen, die statt ihres langen, zierlichen Sehwanzes einen kurzen, missgefärbten Kegel an einen natürlich gefärbten Stumpf angesetzt tragon. Das sind solche, bei denen der Sehwanz verloren gegangen, bei denen er sich in Gostalt eines solchen Kegels reproducirt hat.

Bei den Frosehlarven und noch mehr bei den Tritonen kommen Reproductionen ganzer Extremitäten vor. Beinchen, die man ihnen abgeschnitten hat, werden wieder reproducirt, auch oin halber Unterkiefer, ein

halbes Auge kann reproducirt werden.

Noch viel grösser ist das Reproductionsvermögen bei manchen wirbellosen Thieren. Schon bei den Gliedorthieren, obgleich ihr Bau der Reproduction im Ganzen ungünstig zu sein seheint, kommt Reproduction von Gliedmassen vor. So verlieren z. B. die Krebse nicht selten eine oder die andere Scheere, und reproduciren sie, was man daran erkennt, dass ein solcher Krebs eine grosse und eine kleine Scheere besitzt.

Das grösste Reproductionsvermögen findet sieh aber bei manehen Würmern und bei manehen Polypen. So bei den Naiden, unter denen namentlieh Nais proboseidea zu einer Reihe von Versuehen gedient hat. Man kann dieselbe nieht blos durehschnoiden, so dass dann das eine Stück und das andere Stück hintereinander fortkriechen und am hinteren Stücke ein neuer Kopf entsteht und am vorderen ein neuer Sehwanz, sondern man kann sie sogar in mehrere Stücke schneiden, und jedes dieser kann sieh noeh zum vollständigen Thiere entwickeln. Die Planarien kann man in versehiedenen Richtungen durchsehneiden, und die einzelnen Stücke ergänzen sich dann wieder nach und nach zu vollständigen Thieren. Unser kleiner Süsswasserpolyp, die Hydra viridis, hat ihren Namen nach ihrem Reproductionsvermögen, weil sie in dieser Beziehung mit der Hydra vergliehen wird, dem Märchen des Reproductionsvermögens, das uns das Alterthum überliefert hat. Abraham Trembley hat an der Hydra viridis eine lange Reihe von Versuchen gemacht, durch welche er gezeigt hat, dass Stücke der Axe sich zu ganzen Thieron reproduciren, einzelne abgesehnittene Arme zwar im Wasser fortleben, aber kein ganzes Thier wieder aufbauen.

Sie brauchen jetzt an die Stelle diesor künstlichen Theilung nur eine natürliche zu setzen, und haben dann das, was wir mit dem Namen der Fortpflanzung, der Vermehrung durch Theilung benennen.

Denken Sie sich z. B., dass die Glocke einer Vorticelle sieh zuerst am Rande einbiegt, dass die Einbiegung immer tiefer wird, so dass aus der becherförmigen Glocke zulotzt zwei Glooken entstehen, dass sich diese vollständig von einander trennen, dass jeder der beiden einenes Stielstück nachwächst, so haben Sie nun zwei Vortieellen, zwei Individuen statt des früheren einfachen Individuums. Auch bei anderen Infusorien kommt in ähnlicher Weise Vermehrung durch Theilung vor. Es muss aber bemerkt werden, dass sie hier nicht ganz so häufig ist, wie man früher geglaubt hat. Man hat früher eine Vorwechslung begangen, man hat immer, wonn man zwei Infusorien in unmittelbarer Verbindung mit einander sah, dies für ein Thier gehalten, das in Theilung begriffen ist.

Balbiani hat aber später gezeigt, dass diese Doppelthiere keineswegs immer so zu deuten sind, sondern dass bei den Infuserien auch geschlechtliche Zeugung vorkommt, dass einige derselben sich begatten, und dass sie sich dann so unmittelbar an einander legen, dass man ein Thier in Theilung vor sich zu haben glaubt.

Dio Fortpflanzung durch Theilung ist nicht auf freilebende Organismen besehränkt: sie kommt auch im ausgedehntesten Maasse in den Elementarorgauismen ver, welche unseren Körper zusammensetzen, in den Zellen. Sie ist hier angenemmen worden, so lange überhaupt die Zellentheorie existirt, aber direct beobachtet ist sie erst in neuerer Zeit von Stricker. Die früheren Angaben über Theilung der Zellen beziehen sich darauf, dass man eine Reihe vou Bildern neben einander gehabt, bei welehen man versehiedene Grade der Einsehnürung gesehen hatte, und deshalb auch mit einem gewissen Rechte auf eine Theilung der Zellen schloss. Es ist aber noch ein Unterschied, ob man einen solchen Schluss aus einer Reihe vou Bildern macht, oder ob man vor seinen Augen solehe Theilungon vor sieh gehen sieht. Das ist eben erst in neuerer Zeit gesehehen. Es zeigte sieh, dass, während das Protoplasma einer Zelle gewöhnlich eine Hauptmasse ist, von der die Fertsätze ausgehen, das Pretoplasma sich zunächst so anordnet, dass es zwei Hauptmassen sind, die aber noch durch eine Brücke mit einander in Verbindung stehen. Diese Brücke wird nach und nach immer dünner uud länger, manchmal kann sie sieh dazwischen wieder verdieken, die Protoplasmamassen können temporär wieder zusammeufliessen, dann gehen sie wieder auseinander, endlich kemmt ein Moment, we diese Pretoplasmabriicke reisst und aus einem Individuum, aus einer Zelle zwoi geworden sind.

# Vermehrung durch Knospenbildung.

Die andere Art der Fortpflanzung ist die durch Knospenbildung. Das Wesentliehe der Knospenbildung ist, dass irgendwe an dem mütterliehen Organismus ein Gebilde, eine Hervorraguug entsteht, die sich in der Weise differenzirt, dass man darin die Anlage des neuen Individuums erkennt, dass dieses neue Individuum sieh bis zu einem gewissen Grade von Vollkommeuheit an dem mütterlichen Stamme entwickelt, während es sieh allerdings später von demselben ablösen kann. Der Name und das Paradigma der Knospeubildung ist, wie Sie leicht einsehen, von den Pflanzen hergenommon, we Sie den Process der Knospung täglich und stündlich vor sich gehen sehen. In der That sind es auch Thiero, welche man früher als Pflanzenthiore bezeichnete, an welehen die Knospung zuerst beobaehtet wurde. Es bildet sieh bei ihnen ein Stamm, an dem wie an einer Pflanze noue Knospen und neue Aesto sieh entwiekeln. Aber wesentlich derselbe Process kommt anch bei anderu Thieren vor. So fand Milne Edwards an der sieiliauisehen Küste einen Wurm, Myriauida fasciata, der an seinem hinteren Ende durch Knospung ein neues Individuum erzeugte. Dann zwisehen seinem Hinterende und dem Vorderende des jungen ein zweites und so fort bis eine Kette von seehs Individuen entstand. Dabei hatten die Jungen Gesehlechtsorgane, während dieselben dem Mutterthiere fehlten. Einen ähnlichen Process der Knospung stellt die Gliederbildung bei den Bandwürmern dar, nur dass hier keine vollständigen

Thiere, sendern unselbstständige, der geschlechtlichen Fortpflanzung dionende Partialerganismen erzeugt worden.

## Fortpflanzung durch Keimkörper und durch Eier.

Die dritte Art der Fertpflanzung und Vermehrung ist die durch Keimkörper und durch Eier. Man hat dieso früher so ven einander unterschieden, dass man gesagt hat, Keimkörper sind selche Körper, aus denen sich in ähnlicher Weise wie aus Eiern junge Individuen entwickeln können, aber ehne dass sie erst befruchtet werden. Die Eier unterscheiden sich dadurch von den Keimkörpern, dass sie die geschlechtliche Fertpflanzung repräsentiren, dass es nethwendig ist, dass das Ei vor seiner Entwicklung erst befruchtet wird. Dieser Untersehied hat sich aber in neuerer Zeit nicht mehr als haltbar erwiesen. Denn es hat sich erstens gezeigt, dass die ersten Anfänge der Entwicklung bei allen Eiern statthaben, gleichviel, eb sie befruchtet sind eder nicht, dass sie sich alse in Rücksicht auf ihre Entwicklungsfähigkeit ven den Keimkörpern nur dadurch unterscheiden, dass sie nach den allerersten Anfängen der Entwicklung stehen bleiben. Aber nech mehr: die Eier gewisser Thiere entwickeln sich, wenn sie auch nicht befruchtet worden sind, vollständig. Es ist dies die segenanute Parthenegenesis.

Diese wurde zuerst durch Beebachtungen an Bienen sichergestellt. Es ist bekannt, dass die Bienenkönigin den Steck fertpflanzt, dass es aber ausserdem in dem Stecke eine gresse Menge ven verkümmerten Weibehen gibt, welche den Namen der Arbeitsbienen führen. Diese sind in ihren ersten Anfängen, als junge Maden, nicht verschieden von der Königin, sie werden nur durch die Art der Aufzucht verschieden gemacht. Es zeigt sich, dass, wenn die jungen Königinnen in einem verhältnissmässig frühen Stadium zu Grunde gehen, die Arbeitsbienen, damit der Steck seines Oberhauptes nicht beraubt wird, Arbeitermaden in die Königinnenzellen hineinschleppen, und anfangen sie mit einem besseren und reichlicheren Futter, dem segenanuten Königinnenbred, zu füttern, und dass sie sich dadurch neue Königinnen

aufzuziehen wissen.

Es ist weiter bekannt, dass die Bienenkönigin sich niemals innerhalb des Steckes begattet, sondern dass sie dies nur immer auf ihren Ausflügen thut. Nun haben Bienenwirthe beobachtet, dass, wenn eine Königin flügellahm wird, sie nicht aufhört Eier zu legen, und dass auch diese Eier sieh nech entwickeln, aber dass sich aus diesen nur Drehnen entwickeln, und man sagt dann, die Königin sei Drehnen-brütig gewerden. Es war dies schen eine sehr wichtige Erfahrung, weil man einerseits mit grosser Gewissheit wusste, dass sich die Königin niemals innerhalb des Steckes begattet, und man hier andererseits dech die Thatsache ver sich hatte, dass eine selche nicht befruchtete Königin nech Eier legte, aus welchen Larven und aus diesen wieder Bienen hervergingen.

Nun kam noch eine andere Beebachtung hinzu. Man hatte aus Italien die sogenannte Goldbiene eingeführt, weil sie sehr fleissig arbeitet und friedfertiger ist, als unsere einheimische Biene. Da ist es nun geschehen, dass sich die Königinnen von selchen Geldbienen auf ihren Excursienen mit Drohnen ven unseren einheimischen Bienen begattet haben. Dadurch sind Bastarde entstanden. Aber nur die Weibehen trugen die Zeichen

davon, nur die Königin und die Arbeiterinnen, die Drohnen waren nach wie ver reine Goldbienen. Wenn man nun dies mit der Erfahrung zusammenhält, die man früher mit Drehnen-brütigen Königinnen gemacht hatte, so musste man es wahrseheinlich finden, dass sieh überhaupt bei den Bienen die Arbeiterinnen und die Königin, alse die weibliehen Individuen, aus befruchteten Eiern entwickeln, dass sich aber die Drohnen aus unbefruchteten Eiern entwickoln.

Von Siebold untersuehte nun eine gresse Menge ven Eiorn, welche bereits in die Zellen gelegt waren, und er fand auf den Eiern, die er Drehnenzellen entnemmen hatte, niemals ein Spermatozeid, dagegen kennte er in der Mehrzahl der Fälle auf den Eiern, die aus den Königinnen oder Arbeiterzellen genommen waren, Spermatozeiden nachweisen. Es lag alse klar zu Tage, dass die Weibehen sieh aus befruchteten, die Männehen aus unbefruehteten Eiern entwiekeln.

Hiemit war auch ein anderes Factum aufgeklärt, die Thatsache, dass sieh in einer Drohnenzelle immer nur ein Männehen und in den andern Zellen immer nur Weibehen entwiekeln. Man hatte sieh gefragt, wie macht es die Königin, dass sie die Eier in ihren Leibe unterseheidet und in die eine Art von Zellen Drohneneier, in die anderen Weibeheneier legt. Dies gesehieht aber nieht, sendern sie legt dieselben Eier in alle Zellen, aber den einen gibt sie Samen aus ihrer Samentasehe mit, den anderen nieht. Wann sie dies zu thun hat und wann nicht, erfährt sie aus den Dimensionen der Zelle, die sie mittelst ihres Hinterleibes ermisst.

Später hat man die Parthenegenesis auch bei mehreren Sehmetterlingen beebachtet, bei Liparis dispar hat sie Weyenbergh bis zur dritten Generation verfolgt, und hier entstanden Männehen und Weibehen und zwar in ziemlich gleicher Menge.

Wir sehen also, dass man gar keinen Halt mehr hat, im Grossen und Ganzen einen Untersehied zwisehen einem Keimkörper und einem Eie



in der Weise zu machen, dass man sagt, das Ei kann sieh nur entwickeln, wenn es befruehtet wird, der Keimkörper entwickelt sieh unbefruehtet. Denn wir sehen hier, dass sieh Eier sowohl befruehtet als nichtbefruehtet entwickeln, ja dass aus den befruehteten Eiern Männehen und Weibehen und ebenso aus den unbefruchteten Männehen und Weibehen hervorgehen.

### Generationswechsel.

Ehe wir näher auf die Natur der Eier eingehen, muss ich noch bemerken, dass keineswegs jedes Thier oder jede Species auf eine Art der Fortpflanzung

angewiesen ist. Bei ein und derselben Art können verschiedene Arten der Fertpflanzung verkemmen.

<sup>\*)</sup> Fig. 69 und 70 aus Prof. Schmarda's Zoologie.

Durch die Untersuchungen von Sars und Steenstrup ist dies zunächst für die Medusen sichergestellt worden. In der Ostsee kommt eine
Meduse in sehr grosser Menge vor, die den Namen Aurelia aurita führt.
Aus den Eiern derselben geht ein kleiner bewimperter Embryo herver, der
im Wasser herumschwimmt. Dieser nimmt dann Birnform an und setzt
sich mit einem Ende fest. Jetzt wächst er aus zu einem kleinen Polypen,
er nimmt eine Vascnform an, oben bilden sich Höcker aus, und er wächst
nun, indem er höher und höher wird. Dann fängt diese kleine Vase an,
Einkorbungen zu bekommen, sich der Quere nach zu theilen. An den
Rändern dieser so theilweise von einander gesonderten Scheiben bilden

sich Hervorragungen, die Theilung greift tiefer und das Ganzo besteht nun aus Scheiben dio miteinander durch einen Stiel in Verbindung stehen. Endlich atrophirt dieser Stiel, die Scheiben fallen auseinander und schwimmen selbstständig als Medusen im Meere herum. Fig. 69 zeigt einen älteren Zapfen, von dem schon mehrere Medusen abgefallen sind, ferner in Beinen Zapfen in Theilung und in Aeine frei gewordene Meduse.

Auch durch Sprossung auf den Seiten der festsitzenden Larven bilden sieh Medusen. Forner gibt cs Polypenformon, bei welchen das Geschäft der Ernährung und der Fortpflanzung zwischen den Individuen getheilt ist. Fig. 70 zeigt einen Ast von Campanularia gelatinosa, a ist der Ernährungspolyp, b eine sogenannte Brutkapsel, in der Knospen sprossen, die sich zu Mcdusen entwickeln, c ein leerer Becher, Bund Csindsuccessive Entwicklungsstadien und D ist die freigewordene Meduse. Diese Medusen werden wieder geschlechtsreif, aus ihren Eiern



geht später wieder ein Embryo hervor, der sich wieder festsetzt, aus dem Embryo geht wieder ein Polypenstock hervor u. s. w.

Dies ist die merkwürdige Erscheinung, welche mit dem Namon des Generationswechsels belegt worden ist.

Man muss sagen, dass sie uns nur bei den Thieren merkwürdig und fremdartig erscheint: denn bei den Pflanzen haben wir sie alle Tage vor uns. Wir legen oin Samenkorn in die Erde und daraus geht ein Strauch oder ein Baum hervor, und an dessen Aesten gibt os Blüthenknospen und Blattknospen. Die Blattknospen ontsprechen den Polypenglecken, welche dem Stamme die Nahrung zuführen, und die Blüthenknospen den Bruteapselu dos Pelypenstockes, denen die Fortpflanzung anheimgegeben ist. In ihnen entwickelt sich ein Gebilde, welches Sie der Meduse vergleichen können, die vem Polypen abstammt, die Blüthe. Diese setzt eine Frucht an, und bringt Samenkörner, Eier, zur Reife, aus denen wieder der Baum entsteht. Sie haben alse hier wieder Fortpflanzung durch Knespung und geschlechtliche Fortpflanzung neben einander. Der ganze Unterschied besteht darin, dass beim Pelypenstocke die Blüthe abfällt, nech eho sie zur Frucht goreift ist, und dass sie dann frei im Meere herumschwimmt und sich weiter entwickelt. Das hängt mit dem Unterschiede zwischen Thier- und Pflanzenleben zusammen. Die Blüthe der Pflanze kann nieht zur Reife kommen ohne den Stamm, aus dem sie ihre Nahrung nimmt, die Blüthe des Pelypenstockes fällt ab, schwimmt frei herum und kann die Nahrung selbst suchen und aufnehmen und so das Material sammeln, um in sich Frucht anzusetzen.

Aehnliehe Erscheinungen unter anderer Form kommen bei den Würmern vor, und sie sind uns am bekanntesten bei den Eingeweide-würmern. Ans dem Gliedo eines Bandwurmes, aus den befruchteten Eiern, die sich darin befinden, geht ein Embrye herver, der sich zu einem Blasen-wurm entwiekelt. Dieser pflanzt sich durch Knospung fert, bis das Thier, in dem er lebt, von einem andern gefressen wird. Dann wandeln sich die Knospen des Blasenwurmes in diesom andern Thiere durch eine andere Art von Knospung in einen Bandwurm um. In den einzelnen Gliedern desselben entstehen nun wieder Eier, der Bandwurm legt sich zusammen, se dass sich zwei Glieder mit einander begatten, die Eier werden befruchtet, aus ihnen geht wieder ein Embrye hervor, und se beginnt der Kreislauf von Neuem.

So kennen wir jetzt die Erscheinungen des Generationswechsels bei einer Reihe von niederen Thieren, die theils nicht parasitisch, theils ganz parasitisch leben, theils einen Theil ihres Lebens ausserhalb, den andern innerhalb eines Wohnthieres zubringen.

Wenn wir das ganze Gebiet überblicken, so müssen wir sagen, dass der Schlüssel zu allen diesen Erscheinungen in dem Lehrsatze liegt, dass unter Umständen auch Larven, auch unentwickelte Thiere sich fortpflanzen können. Darin, dass die alten Zeologen diesen Satz nicht anerkannten, ist es begründet, dass ihnen von vorneherein alle diese Erscheinungen se fremdartig, se unbegreiflich waren. Dass aus einem Ei ein Thier hervorgehen kann, dass dem Mutterthiero völlig unähnlich ist, wusste man seit Jahrhunderten. So lange man die Metamerphose der Insceten kannte, wusste man, dass aus den Eiern Thierchen hervergehen können, die erst eine Reihe von Umwandlungen durchmachen müssen, ehe sie dem Mutterthiere ühnlich werden. Aber man glaubte, dass sie sich niemals fortpflanzen, ehe sie diese Metamorphose durchgemacht haben. Jetzt sehen wir aber den Generationswechsol eben darin beruhen, dass sich Larven, unentwickelte Thiere, auf verschiedene Weise fertpflanzen, dass dann die Abkömmlinge erst Metamorphosen durchmachen und sich dann wiederum auf eine andere Weise fertpflanzen.

Dieser Satz, dass unter Umständen auch Larven sich fortpflanzen können, hat in nouerer Zeit eine bedeutende Erweiterung erlitten. Er muss heutzutage in gowissem Sinne sogar auf die Wirbelthiere ausgedehnt werden. Man brachte aus Mexieo eine Reihe von Axoloteln (Sireden piseiformis) nach Paris, die dort im Jardin des plantes gehegt wurden. Dieselben pflanzton sieh fort und die Kinder sehwammen, wie die Eltern, im Wasser herum. Dann abor nach einigen Generationen verloren einzelne Thiere, deren Grosseltern noch im Wasser herumsehwammen, ihre äusseren Kiemen und ihre Flossen, formten sieh in die Gestalt oines Landsalamanders um, verliossen das Wasser und lebten von jetzt an im Moose, das man ihnen am Rande des Wassers hinlegte.

Wenn man dieso Metamorphose mit der des Landsalamanders vergleieht, so kann man sie nicht als eine rogressive betraehten, man muss vielmehr das im Wasser lebende Axolotl, das sieh gesehleehtlich fortpflanzte, mit der Larve des Salamanders vergleiehen.

### Die Eier und der Eierstock.

Wir kommen nun dazu, die Eier, den Eierstoek und die Entwieklung der Eier näher zu betrachten. Das Ei bestoht aus drei wesentliehen Stücken, aus der Dotterhaut, aus dem Dotter und aus dem Keimbläsehen, der Vesicula germinativa Purkinjii. Die Dotterhaut kann sehr versehieden besehaffen sein, sie kann sehr dünn und zart, andererseits sehr stark sein. Der Dotter besteht ans eiweissartigen Substanzen, in welehen eine grössere oder geringere Menge von stark liehtbrechenden Körnehen eingelagert ist, so dass er dadnreh mehr oder weniger undurehsiehtig ist. Das Keimbläsehen ist ein anseheinend bläschenartig gebildeter Körper, der im Innern des Dotters liegt und so lange leicht und gut zu unterseheiden ist, als eben der Dotter eine geringere Menge von körnigen Elementen enthält. Später aber, wo der Dotter undurehsichtig geworden ist, muss erst die Dotterhaut zersprengt werden, damit das Keimbläsehen aus dem Dotter heranstritt und beobachtet werden kann. In dem Keimbläsehen hat man noch wiederum einen Körper, den Wagnerisehen Keimfleek, die Macula germinativa Wagneri nntersehieden. Diese ist aber nieht beständig vorhanden und kemmt manchmal einfach, manchmal mehrfach vor. Beim Sängethiere ist die Detterhaut verhältnissmässig diek, so dass, wenn wir das ganze Ei unter das Mikroskop bringen, die Quersehnittsansieht der Dotterhaut, welche das Mikreskop gibt, sieh als eine lichte, durchsiehtige Zene von dem darinliegenden, durch die stark liehtbreehenden Körner dunklen Dotter absetzt. Deshalb hat die Dotterhaut der Säugethiere und des Menschen den etwas seltsamen Namon Zona pellueida erhalten. In ihr liegt also im fertig entwickelten Ei der stark mit Körnern durehsetzte Dotter und darin das Keimbläschen.

Das Ei der Säugethiere und des Menschen ist kugolrund, und das des letzteren hat im Zustande der Reife, das heisst zu dor Zeit, wo es im Begriffe ist vem Eierstocke abzufallen, eine Zehntel- bis eine Aehtellinie im Durehmessor.

Ieh muss vorweg bemerken, dass das Ei der Säugethiere zu denjenigen Eiern gehört, bei welchen sieh die Entwicklung von den orsten Anfängen an über die ganze Dettermasse orstreckt, so dass der ganze Dotter zum Aufbau des Embryo und der Eiliäute verwendet wird. Es gibt aber Thiere, bei denen dies nicht der Fall ist, bei denen ausser diesem sogenannten Bildungsdetter noch ein anderer Dettor, der Nahrungsdetter verkemmt, ein Detter, der nicht direct zum Aufbau des Embrye verwendet wird, sendern der dem bereits bis zu einem gewissen Grade entwickelten Embryo zur Nahrung dient. Dieser Nahrungsdetter kommt in grösster Ausdehnung bei den Vögeln und den beschuppten Amphibien, ausserdem aber auch bei den Fischen vor, bei den einen in grösserer, bei den andern in geringerer Entwicklung.

Da wir nun vielfach die Entwicklung des Hühnchens als Paradigma benützen werden, so muss ich hier auf den Bau des Vegeleies, das mit einem selchen Nahrungsdotter versehen ist, nüher eingelien. Das Vegelei in seinen ersten Anfängen besteht aus dem Detter, der Anfangs nur Bildungsdotter ist, und aus dem darinliegenden Keimbläschen. Nun wächst es weiter, und es sammeln sich unter dem Bildungsdetter kugelige Elemente an, die sich polyëdrisch gegen einander abplatten, und die ganz durchsetzt sind mit sehr zahlreichen Fettkernchen, Fetttropfen. Diese Fetttropfen sind das Dotterfett, das Dotterël, das namentlich aus den Eiern der Schildkröten in Südamerika und auf den Inseln der Südsee vielfach gewonnen wird. Diese Elemente vermehren sich und dadurch erlangt dieser Nahrungsdotter endlich eine se grosse Ausdehnung, dass er bei Weitem die Hauptmasse des ganzen Eies ausmacht, und der Bildungsdetter zusammengescheben ist an einer Stelle, in einer Scheibe, die sich durch ihre lichtere Farbe ven dem gelben Nahrungsdetter auszeiehnet. Diese lichte Schicht ist nichts Anderes als das, was wir im gewöhnlichen Leben mit dem Namen des Keimes oder des Hahnentrittes bezeiehnen. Wenn wir ein Ei aufschlagen, se kommt diese Scheibe immer an die Oberfläche. müssen also die versehiedenen Theile des Dotters ein verschiedenes specifisches Gewicht haben, es muss der Theil, welcher der Keimscheibe gegenüber ist, specifisch schwerer sein, als der Theil, an dem die Keimscheibe liegt. Das leitet nun Purkinje davon ab, dass sich ven der Keimscheibe nach abwärts eine Regien verfolgen lässt, welche die Gestalt einer dünnhalsigen Flasche mit nach abwärts gerichtetem Cerpus hat, und in welcher diejenigen Elemente des Nahrungsdetters liegen, welche nech am wenigsten, zum gressen Theile gar nicht mit Fettkörnehen durchsetzt sind. Es befindet sich also in dem Theile, der der Keimscheibe gegenüber liegt, eine grössere Menge ven solchen fettarmen Elementen, die specifisch schwerer sind, als der fettreiehe Dotter, und die deswegen dem Detter, wenn er schwimmt, eine solehe Lage geben, dass die Keimscheibe nach eben zu liegen kommt.

Wenn der Nahrungsdetter vollständig entwickelt ist, reisst sich das Ei vom Eierstocke los und nun wird es, indem es durch den Eileiter hindurchgeht, mit Schichten von Eiweiss umgeben. In diesen Sehichten bilden sieh durch theilweise Gerinnung häutige Ausscheidungen, vermöge welcher das Eiweiss einen gewissen Zusammenhang bekemmt, und, indem das Ei sieh fortwährend im Eileiter dreht, wird die vor und hinter demselben liegende Eiweissmasse zu Schnüren aufgedreht. Diese ziehen sich nachher zurück in die übrige Eiweissmasse, und sie sind es, welche man später im Eiweiss an den beiden Enden des Dotters als Chalazen oder Hagelschnüre findet. Jetzt umgibt sieh das ganze Ei sammt dem Eiweiss mit einer Faserhaut, welche man als die Schalenhaut des Hühnereies, Membrana testae, bezeichnet, und auf derselben lagern sich später die Kalksalze ab, die die feste Kalkschale bilden. Bei denjenigen Thieren, die

häutige Eier legen, ist der Process ebouso nur dass zuletzt die Auflagerung der Kalksalzo ausbleibt.

Wenn wir nun zu den Eiern der Säugethiere und des Menschen zurückkehren und ihre Lagerung im Eierstoeke untersuchen, so finden wir, dass dieser aus einem bindegowebigen Stroma besteht, in das bei einigen Thieren in grösserer, bei den andern in geringerer Menge Zellen eingestreut sind. Ausserdem finden sich aber darin grössere und kleinere Hohlräume, welche von einer bindegewebigen Kapsel und einem Gefässnetze umgeben sind. In diesen Hohlräumen befindet sieh jedes Mal ein Ei: sie sind das, was wir mit dom Namen der Graaf'selien Follikel bezeichnen. So lange die Graaf'schen Follikel noch klein sind, so dass das Ei einen verhältnissmässig grossen Bruchtheil ihres Binnenraumes ausfüllt, sind sie im Uebrigen mit Zellen ausgefüllt, in welehe das Ei eingebettet ist. Wenn aber später der Graaf'sche Follikel grösser wird, ist er mit Flüssigkeit gefüllt, und die Zellen bilden nur eine Auskleidung. An der Stelle aber, wo das Ei liegt, befindet sich eine Anhäufung jener Zellen, welche das Ei umgibt, und in welche das Ei eingebettet ist. Die Auskleidung von Zollen, dieses innere Epithel des Graaf'schen Follikels, nennen wir Membrana granulosa, die verdickte, scheibenförmige Stelle, in welche das Ei eingebettet ist, Discus oophorus.

Auf welche Weise sind nun die Eier im Eierstocke entstanden? Darüber haben wir erst durch die Untersuchungen von Pflüger Klarheit

bekommen. Pflüger fand, dass der Eierstock der Säugethiere und des Menschen in derselben Weise, wie der Eierstock der Inseeten von Hause aus sich wie eine tubulöse Drüsc oder richtiger, wie ein System von tubulösen Drüsen entwickelt. Er fand, dass die Eier sich aus einzelnen Zellen entwiekeln, welche von dem Epithel dieser tubulösen Drüsen abstammen, dass sich aber dann die Drüsenschläuche in Stücke schnüren, die die einzelnen Eier umgeben und enthalten, und dass diese abgeschnürten Stücke nun die Graaf'schen Follikel Waldeyer hat die Entwicklung noch weiter nach rückwärts verfolgt.

Es liegt im Embryo beiden Seiten der Wirbelsäule ein Organ, das wir später näher kennen lernen werden und das man mit dem Namen des Wolff'schen Körpers bezeichnet. Es ist das eine Primordialniere, eine Niere für den Embryo, die ihm diont, ohe or

Fig. 71.



a Eierstockhügel.

b Epithel desselben.
c Ansführungsgang des Wolff'schen Körpers.
c Durchschnittene Canäle des Wolff'schen Körpers. g Glomeruli desselben.

seine bleibonde Niere hat. An, auf und zum Theil auf Kosten dieses Organs entwickolt sich die Geschlechtsdrüse, sowohl beim Manne als beim Weibe. Beistehonde Zeichnung zeigt nach Waldever das Epithel, welches den Wolff'schen Körpor üborzicht, und welches sich hier an einer bestimmten Stelle, dem Eierstockhügel a, verdickt. Nun füngt es an, Fortsätze in die Tiofe, in den Eierstockhügel zu treiben oder, richtiger gesagt, das darunter liegondo bindegewobige Stroma wächst, und bestimmte Stellen wachsen nicht mit, so dass sie dadnrch mit dem Epithel, das darüber liegt, in die Tiofo zurücktreten, und auf diese Weise entstehen Gruben, ans denon bei weiterer Vertiefung Schläuche werden, welche von dem Epithol ausgekleidet sind. Schon frühzeitig zeigen sich in diesem Epithel oinzelne Zellen, die grösser als die audern sind, und diese entwickeln sich jetzt so, dass sie sich von dem Mutterboden loslösen und von den andern umgeben werden. Diese grösseron Zellen sind die Eier und aus den andern Zellen wird das Epithel des Graaf'schen Follikels, das hoisst die Zellen der Membrana granulosa und des Discus oophorus.

Der woitere Vorgang bestoht nun darin, dass sich einzelne Stücke dieser Schläuche, in deren jedem sich ein Ei befindet, abschnüren, und auf diese Weise



Fig. 72 zeigt a a das Epithel des Eierstockes, bei c einen gauz jungen eben abgeschnürten Graafschen Follikel mit dem darin liegenden Ei; bei d einen weiter entwickelten, darin das Ei mit der Zona pellucida z, dem Dotter und dem Keimbläschen k.

die Graaf'schen Follikel angelegt werden. Fig. 72 sieht man die Anlage eines Graaf'schen Follikels, der sich ebon abgeschnürt hat. Endlich, wie gesagt, wird eine grosse Menge Flüssigkeit abgesondert, so dass sich nun die Zellen ringsum an die Wand des Graaf'schen Follikels anlegen, und nur an einer Seite eine verdickte Scheibe. der Discus oophorus bleibt, in dem das Ei liegt.

Die Eier haben in ihrem orsten Jugendzustande noch keine Zona pellucida, sondern sie sind nackte amöbenartige Zellen, und nach Pflüger vermehren sie sich in diesem Stadium noch

durch Thoilung. Erst wonn diese Vermehrung durch Theilung aufgehört hat, umgeben sich die einzelnen Zellen mit einer Membran, die sich zur Zona pellucida ausbildet. So ist das Ei encystirt und es bildet sich der Graaf'sche Follikel, der in der erwähnten Weise durch Abschnürung entstanden ist, weiter aus.

In ganz analoger Weise geht auch die orste Entwicklung bei den Vögeln und beschuppten Amphibien vor sieh, nur mit dem Unterschiede. dass hier, wenn das Ei so weit fertig gebildet ist, dass es eine Dotterhaut bekommen soll, sich zu dem Bildungsdotter noch oin Nahrungsdotter hinzubildet, ferner mit dem Unterschiede, dass der Graafsche Follikel hier das Ei dauernd und bis zu seiner Reife eng umschliesst. Damit, mit der Grösse der Eier und mit der relativ geringen Masse des Eierstockstromas hängt es zusammen, dass bei den Eierlegern die Eier am Eierstock hängen, wie die Beeren an einer Traube.

# Ablösung der Eier.

Wenn das Ei befruchtet werden soll, so muss es sich vom Eierstock loslösen, und dies geschicht auf folgende Weise: Wenn ein Graafseher Follikel an die Oberfläche gelangt ist, bokommt er immer mehr Flüssigkeit, so dass er anfängt über die Oberfläche des Eierstocks herverzuragen. Mit der grösseren Menge der Flüssigkeit, die sich in ihm ansammelt, tritt auch eine grössere Spannung, ein grösserer Druck ein. Dieser Druck hindert die Circulation des Blutes in den Gefässen des Graafschen Follikels. Diese und mit ihnen das Gewebe werden atrophisch und zerreisslich, und in Folge davon tritt früher oder später eine Zerreissung des Graafschen Follikels an der Oberfläche ein, so dass das Ei nun durch den Druck der Flüssigkeit ausgestossen wird. Es nimmt dabei immer eine grössere oder geringere Menge von Zellen des Discus oophorus mit.

Früher glaubte man, dass bei diesem Abfallen des Eios vom Eierstock jedesmal das Peritonaeum zerreisse. Man schrieb eben dem Eierstocke einen peritonaealen Ueberzug zu; Koster hat aber nachgewiesen, dass das Peritonacum nicht über denjenigen Theil der Oberfläche des Eierstocks, an welchem sich die Eier ablösen, hinweggoht, ja dass sich hier nicht eiumal das Epithel des Peritonaeums fortsetzt, sondern dass der Eierstock mit einem Cylinderepithol bekleidet ist, entsprechend dem cylindrischen. Baue des ursprünglichen Keimepithels, aus welchem sich die Auskleidung des Graaf'schen Follikols und das Ei entwickelt haben. Erst in der Zeit der Involution des Weibes, um das fünfzigste Jahr herum und später, bekommt der Eierstock einen fibrösen Uoberzug, und damit hört dann auch das Herausfallen der Eier aus den Graaf'schon Follikoln auf. Bei den Vögoln ist der ganze Process ein ähnlicher, nur mit dem Unterschiede, dass dert die grössere Spannung nicht durch Flüssigkoit hervorgebracht wird, welche sich im Graaf'schen Follikel ansammelt, sondern durch das Wachsthum des Nahrungsdotters. Dadurch werden die Blutgefässe zusammongedrückt, die Hant des Graaf'schen Follikols mürbe und zerroisslich, und das Ei fällt ab.

Es fragt sich nun: Wann und unter wolchen Umständen fallen überhaupt Eier ab? Man wusste schon längst, dass die Hühner lange Zeit fortfahren Eier zu legen, auch wenn sie nicht mit einem Hahne in Berührung gekommen siud, dass also bei diesen Thieren sicher das Abfallen der Eier vom Eierstock vom Coitus unabhängig sei. Nichtsdesteweniger hielt man in Rücksicht auf die Säugethiere und den Menschen hartnäckig die Vorstellung fest, dass die Eier in Folge des Coitus abfallen. Man stellte sich vor, es entstehe dabei eine plötzliche Congestion zu den Geschlechtsorganen und damit auch zum Eierstocke, und diese bewirke die Zorreissung der schon im Vorhinein geschwellten Graafschen Follikel. Die Untersuchungen von Coste, von Negrior, von Raciberski, von

258 Menstruation.

Bischoff und von Courty haben aber vollständig sichergestellt, dass sich die Sache nicht so verhalte, sondern dass bei den Säugethieren und beim Menschen die Eier sich periodisch vom Eierstocke ablösen, ehe noch ein Coitus stattgefunden und unabhängig davon, ob überhaupt einer stattfindet. Bei den Säugethieren ist die Zeit, zu welcher die Eier abfallen, die Zeit der Brunst. Man hat das Abfallen der Eier eonstatirt, indem man Hündinnen, so wie die orsten Zeichen der Brunst eintraten, absperrte, sie hernach tödtete und die Eier im Eileiter und Uterus aufsuchte. Man hat auch Gelegenheit gefunden, die Eier beim Menschen nachzuweisen. Man hat bei Mädchen, bei denen das Hymen erhalten war, und die eines plötzlichen Todes kurze Zeit nach der Menstruation gestorben waren, Eier theils in der Tuba, theils im Uterus nachweisen können. So ist es auch für die Menschen ausser Zweifel gestellt, dass das Abfallen der Eier nicht mit dem Coitus zusammenhängt, sondern wie bei den Thieren periodisch erfolgt. Es orfolgt hier zur Zeit der Menstruation.

### Menstruation.

Das Eintreten der Menstruation füllt bekanntlich mit der Zeit, in welcher die Mädchen fruchtbar werden, zusammen. Die Monstruation leitet sich ein dadurch, dass etwas Schleim aus dem Os uteri und aus der Scheide ausfliesst. Der Schleim wird röthlich und es tritt dann eine immer grössere Menge von Blut aus. Das dauert einige Tage, bei manehen Frauen bis 8 Tage, dann wird der Ausfluss wieder geringer und hört endlich ganz auf. Die Menge des Blutes, welche dabei ausgesondert wird, ist verschieden, sie wird angegeben auf 200 Gramm, sie steigt aber nach Longet auch auf 300, ja auf 500 Gramm, also ein Zollpfund. Das Menstrualblut ist an und für sich von dem gewöhnlichen Blute nicht verschieden. Aber es ist ihm immer eine grössere oder geringere Menge von Schleim beigemischt, und desshalb kann es häufig als Menstrualblut erkannt werden. Es ist dies in gerichtlichen Fällen von Bedeutung, weil bei Haussuchungen nach blutbefleckten Kleidern, wenn sich irgend ein blutbefleckter Leinwandlappen findet, manchmal ein Frauenzimmer der Familie auftritt und sagt: Das Blut ist von mir, ich habe diesen Leinwandlappen während der Menstruation benützt. Menstrualblut zeichnet sich, je mehr es mit Uterusund Vaginalschleim gemischt ist, um so mehr dadurch aus, dass es die Wäsche viol mehr hart macht als Blut, das aus einer Wunde getlossen ist, während letzteres auch in geringer Menge tiefer gefärbte und sehärfer begrenzte Flecken ohne farblos infiltrirten Rand macht. Der Experte kann also durch Befühlen des Leinwandstückes und Untersuehen der Farbe und der Ränder der Flecken oft die Angabe des Frauenzimmers bestätigen: er kann sagen, es sei Menstrualblut und nicht Blut, das aus einer Wunde geflossen ist. Dagegen ist die umgekehrte Aussage aus der Untersuchung mit blossem Auge nicht zu rechtfertigen und hat selbst nach der mikroskopischen Untersuchung ihr Bedenkliches, da bei profuser Menstruation das Blut so reichlich und so roin fliesson kann, dass es von solchem, das aus einer Wunde geflossen ist, nicht unterschieden werden kann.

Vor etwa droissig Jahren und länger stritt man noch darüber, ob das Menstrualblut anstrete, wie man sieh damals ausdrückte, per rexin oder per diapedesin, ob dabei die Capillaren zerreissen, oder ob das Blut durch die Wandungen der Capillaren hindurchsehwitze. Da es sich zeigte, dass im Menstrualblute die Blutkörperchen enthalten sind wie im andern Blute, so erhielt die Ansicht die ontschiedene Oberhand, dass das Menstrualblut durch Rexis, durch Zerreissung von Capillaren, ausgeschieden werden müsse. Hentzutage kann man aber das Vorkommen von Blutkörperchen im Menstrualblute nicht mehr als entscheidend hiefür ansehen; denn Stricker hat nachgewiesen, dass nicht nur farblose Blutkörperchen, sondern auch rothe unter Umständen durch die Wandungen der Capillargefässe hindurchtreten können, und diese besonderen Umstände können sehr wohl auch im menstruirten Uterus vorhanden sein. Man hat bei Inversio uteri den Process der Menstrnation direct an der inneren Uterus-oberfläche beobachtet und es wird beschrieben, es träte das Blut in kleinen Pünktehen hervor, gleichsam wie der Schweiss ans der Haut hervortritt.

Die Zeit, zu welcher die Menstruation eintritt und anfhört, ist verschieden. Die Zeit ist im Allgemeinen früher in warmen Ländern. Nach Longet ist das Alter, in dem die Menstruation eintritt, in Warsehau im Mittel  $16\sqrt[3]{4}$  Jahre, in Paris  $14\sqrt[3]{4}$  Jahre, in Marseille noch nicht 14. Es muss übrigens bemerkt werden, dass dies nicht allein vom Klima als solehem abhängt, nicht allein vom Einflusse der Temperatur, denn auch in nordischen Gegenden werden Frauenzimmer, die einer südlichen Raec angehören, früher menstruirt und entwickelt, als die Töchter des Landes. Es ist diese Beobachtung vielfach an Zigeunermädehen gemacht worden, die sich in nördlichen Ländern aufhielten.

Die Periode selbst tritt bei sonst gesunden Frauen meist mit ziemlicher Regelmässigkeit im Verlaufe eines Mondsmonats, also nach vier
Woehen ein. Man hat ans einer grösseren Anzahl das Mittel genommen und
dabei eine etwas kleinere Zahl gefunden. Aber das ist eigentlich kein
Gegenstand für das Nehmen einer Mittelzahl in der Weise, dass man die
Angaben von einer Reihe von Frauen addirt und dann durch die Anzahl
der Angaben dividirt. Wenn man sagen will, welche Periode die normale ist,
so muss man nicht das Mittel aus den Perioden einer Reihe von Frauen
nehmen, sondern man muss die Periode von einer Reihe von Franenzimmern verzeiehnen und diejenige Periode als die normale betrachten,
die bei der grössten Anzahl der Frauen vorkommt. Das ist offenbar die
regelmässige Periode eines Mondsmonats. Das Aufhören der Periode und
damit der Beginn der Involution ist nieht genau an ein bestimmtes Lebensalter geknüpft. Manchmal beginnt es sehon in den Vierzigern, manchmal
tritt es erst in den Fünfzigern anf.

Die änsserlich siehtbare Menstruation ist keine nothwendige Bedingung für das Abfallen eines Eios. Es kommt gar nieht selten vor, dass Frauen, bei welchen die Menstruation während des Sängens ausgesetzt hat, wieder geschwängert werden, so dass sie zwischen der ersten und zweiten Schwangerschaft kein einziges Mal menstruirt worden sind. Es wird ferner auch angegeben, dass Mädehen geschwängert worden seien, noch ehe eine äusserlich sichtbare Menstruation bei ihnen eingetreten, und es wird ferner angeführt, dass Frauen noch geschwängert worden seien zn einer Zeit, wo die äusserlich sichtbare Menstruation bereits ausgesetzt hatte. Es ist begreiflich, dass der Cengestivzustand im Utorus keinen selehen Grad erreichen mag, dass Blut ausgeschieden wird und dass nichtsdestoweniger ein Graaf'seher Fellikel platzt und sieh ein Ei ablöst, so

dass auf diese Weise eine Schwangersehaft ohne verhergehende äusserlich sichtbare Menstruation eintritt.

## Corpus luteum.

Was geschieht nun im Eiorsteeke, nachdem sich das Ei von demselben abgelöst hat? Nachdem hier die Gofässe vorher durch den Druck dor Flüssigkoit im Graaf'schen Follikel comprimirt waren, werden sie nun plötzlich dieses Druckes entlastet, es ist zugleich eine Zerreissung des Gewebes eingetreton und beide Ursachen bewirken eine Congestion, welche zu einer Art von Entzündungsprocess wird. Es häuft sich an der inneren Oberfläche des zerrissenen Graaf'schon Follikels unden der Wand selbst eine grosse Menge von Zollen an, die sich theilweise zur Gewebe organisiren, von der Oberfläche aus tritt eine reichliche Vascularisation ein, und auf diese Weise bildet sich eine compacte Masse, die wir der gelben Farbe wegen, die sie später annimmt, mit dem Namen des Cerpus luteum bezeichnen. Die gelbliche Farbe rührt von Haemateidin her, welches sich häufig in beträchtlicher Menge in diese Gorpera lutea eingelagert findet. Das Haemateidin der Corpora lutea war das Material, an welchem Helm nachgewiesen hat, dass das Haematoidin nicht, wie man oine Zeitlang glaubte, identisch sei mit dem erangegelben eder erangerothen Gallenfarbstoffe, dem Cholepyrrhin oder Bilirubin. Man muss indessen zwei Arten von Corpora lutea unterscheiden: die einen, welche sich verfinden, wenn keine Schwangerschaft eingotreten ist, und die andern, welche sich verfinden, wenn Schwangerschaft eingetreten ist. Die ersteren sind viel kleiner und haben eine viel kürzere Lobensdauer: sie verschwinden nach verhältnissmässig kurzer Zeit, und das Ganze zieht sich wieder in das Gewebe des Eierstocks zurück. Nach ein bis zwei Monaton ist keine Spur davon zu finden. Wenn dagogen oino Schwangerschaft eintritt, dann wächst auch das Corpus luteum im Eierstecke sehr gross aus, seine Masse kann so gross oder grösser werden, als die des ganzen Eierstecks, und noch gegen das Ende der Schwangerschaft können sich die Resto eines selehen Corpus luteum vorfinden. Auch im Eierstocke der Vögel bildet sich, wenn das Ei abgefallen ist, ein Corpus luteum. Aber wegen der andern Gestalt des Eierstocks, der eben keine compacte Masse bildet, wie der Eierstock des Menschen, sondern an dem die Eier frei aufgehängt sind, kann auch hier keine Kuppel entstehen, die über eine Fläche herverragt, wie dies beim Corpus luteum der Säugethiere der Fall ist. Das Corpus luteum ist hier ein gelapptes Gebildo, das neben den übrigen noch im Eiersteek sitzenden Eiern an demselbon hängt.

# Uebergang des Eies in die Tuba.

Das Ei solbst wird, wenn es vom Eierstecke abfällt, normaler Weiso von der Tuba aufgenommen. Auf welche Weise dies geschicht, ist nicht mit Sicherheit bekannt. Offenbar kann die Tuba in jenem Momente, we sie das Ei aufnimmt, nicht die Lage haben, in der wir sie in der Leiche vorfinden, donn diese wäre dazu durchans nugeeignet. Sie muss sieh aufrichten, so dass sie in innigere Verbindung mit dem Eierstecke tritt. Nur eine Fimbria, die sogenannte Fimbria ovariea, reicht bis an den

 $_{
m Same.}$ 

Eierstock heran, und ihr Epithel geht sogar bisweilen unmittelbar in das Epithel des Eierstocks über, bisweilen schiebt sich aber noch anderes Epithel dazwischen ein. Aber auf welche Weise richten sich die übrigen Fimbrien in der Weise auf, dass sie einen Trichter bilden, in welchen das Ei hineinfällt? Darüber gibt os zwei Vorstellungen. Nach der ersten richtet sich die Tuba durch Gefässcongestion, durch eine Art Erection auf, nach der zweiten wird die Tuba durch die Contraction ihrer Muskelfasern, und durch die in der Ala vespertilionis an den Eierstock in passender Weise herangebracht. Man hat aus dem Verlaufe dieser Muskelfasern ableiten wollen, dass, wenn sie sieh zusammenziehen, die Tuba gerade so aufgerichtet wird, dass das Ei hineinfällt: aber bei ihrem höchst complicirten Verlaufe würde man auch Manches andere haben ableiten können, als eben dasjenige, was man ableiten wollte.

### Der Same.

Wenn das Ei in die Tuba gelangt ist, so wird es von da gegen den Uterus fortgeschoben, und auf diesem Wege oder im Uterus selbst wird es befruchtet. Die Befruchtung wird durch die Spermatozoiden ausgeführt, kleine Gebilde, die Vermöge eines sogenannten Schwanzes, einer grossen Wimper, welche sich lobhaft in der Flüssigkeit bewegt, in derselben fortgetrieben werden. Die Spermatozoidon haben bei verschiedenen Thieren eine sehr verschiedene Gestalt. Die des Menschen bestehen aus einem birnförmigen Körper, an dessen diekerem Ende das Schwänzchen angesetzt ist. Man hat in diesem birnförmigen Körper noch wieder besondere Gebilde, einen Kern, ja sogar einen Saugnapf entdecken wollen: aber selbst mit den stärksten Vergrösserungen lässt sich an dem Körper der menschlichen Spermatozoiden keine feinere Organisation unterscheiden. Es gibt aber allerdings Spermatozoiden, welche offenbar oinen complicir-teren Bau haben, als die des Menschen. Dies sind z. B. die Spormatozoiden des Salamanders, welche einen länglichen Körper haben, vorn an demselben ein stachelartiges Gebilde mit einer Art Widerhacken und hinten einen sehr langen Schweif, über welchen man eine Wellenlinie sich bei den Bewegungen des Thieres fortwährend bewegen sieht. Diese Wellenlinie hat verschiedene Deutungen erfahren, bis Czermak entschieden nachgewiesen, dass auf dem Sehwänzchen dieses Spermatozoids sieh eine Art von Flosse befindet, ein platter Saum, der, wie die Rückenflosse eines Fisches, in Wellenform flottirt, und dadurch diese wellenförmige Linic hervorruft.

Um die Spermatozoiden in ihrer Entwicklung zu verfolgen, müssen wir zu den Samoncanälehen des Hodens zurückgehen. Diese münden bokanntlich in das sogenannte Rete vasculosum Halleri, aus diesem gehen die Vasculi efferentes hervor. Diese bilden die Coni vasculosi des Nebenhodens und aus diesen setzt sich wieder der Canal des Nebonhodens zusammen, der nach zahlreichen Windungen in das Vas deferens übergeht. Die Bildungsstätte der Spermatozoiden sind die Samencanälehen selbst. Sie müssen also, ehe sie zum Vas deferens und den Samenblasen hin gelangen können, den vorlier beschriebenen Weg zurücklegen. Die Samencanälehen haben eine bindegewebige Membran, die, wie die Untersuchungen von Ludwig gezeigt haben, unmittelbar von Lymphe umspült ist, so

dass man die interstitiellen Gewobsräume um die Hodencanülchen herum direct von den Lymphgefässen des Hodens aus injiciren kann. Ausserdem worden sie von zahlreichen Bluteapillaren umsponnen, und in ihrem Innern sind sie mit einem Epithol aus rundlichen Zellen ausgekleidet. Aus diesem Epithel gehen Zellen hervor, die sieh absondern von dem Mutterboden, die sich durch Sprossenbildung vermehren und auf diese Weise sogenannte vielkernige Zollen darstellen, die aber eigentlich Haufen von Zellen sind, Zellenfamilien, die noch unter sieh zusammenhängen. Diese theils einzelnen, theils gruppirten Zellen sind es nun, aus welchen die Spermatozoiden hervorgehon, und zwar bildet sich der Körper des Spermatozoids aus dom Kerne, und das Sehwänzehen wächst, immer länger und länger werdend, aus dem Protoplasma der Zelle hervor. Dann schwindet das Protoplasma der Zelle bis auf ein Verbindungsstück, welches eben die Wurzel des Schwänzchens bildet, durch welche der übrige Theil desselben mit dem Körper, dem früheren Kerne der Samenzelle, zusammenhüngt. Bisweilen findet man Spermatozoiden, die an der Wurzel des Sehwänzehens noch Lappon von Protoplasma hängen haben.

Da sich ganze solche Zellenhaufen in Spermatozoiden unwandeln, so kommen dieselben in Garbenform neben einander zu liegen. Das hat zu der Vorstollung Veranlassung gegeben, dass sie sieh in grossen häutigen Kapseln bildeten, die hinterhor platzten und aus denen dann die Spermatozoiden hervorgingen. Diese Garben rücken in den Samencanälchen fort bis sie in die Duetuli efferentes kommen. In diesen ändert sich das Epithel, es wird hier in ein Flimmerepithel umgewandelt. Nun werden die Spermatozoiden von den Flimmern erfasst, deren Bewegung, wie schon der Entdeekor dioses Flimmorepithels, Otto Becker, wusste, von dom Hoden gogen das Vas deforens hin geriehtet ist. Durch die Flimmerbewegung werden sie also in den Coni vaseulosi fortgetrieben bis in den Canal des Nebenhodens hin. Am Anfange des Canals des Nebenhodens bis zur Mitte hin befindet sich ein Flimmerepithel, das noch viel grösser ist als das in den Coni vasculosi und in den Ductuli efferentes. Das in den Coni vaseulosi und den Duetuli efferentes ist dem ähnlich, das sieh auf der Respirationsschleimhaut und in der Nase befindet, dieses aber besteht aus viel höheren Zellen, deren Kern im unteren Drittheil liegt und die Cilion haben, welehe nieht einfach wie Gerten auf- und abwärts schwingen, sondern sehr lang sind und wellenförmige Bewegungen maehen. Von diesem Flimmerepithel werden die Spermatozoiden weiter fortge-trieben. Wie weit dasselbe beim Menschen reicht, ist nicht mit Sieherheit bekannt, bei Sängethieren hat es Beeker schon bis in das Vas deferens vorfolgt.

Auf diese Weise gelangen die Spormatozoiden in das Vas deferens und in die Samenblasen hinein und können, nachdem sie eben in den weibliehen Organismus hineingebracht sind und nun, von einander getrennt. freie Bewegung in der Flüssigkeit bekommen haben, die Befruchtung vornehmen.

## Die Befruchtung.

Es fragt sich nun: Auf welche Weise geschieht denn die Befruchtung? Ursprünglich hatte man die Idee, dass ein flüchtiger Körper von

dem Samen ausgehe, die sogenannte Aura seminalis, und dass diese die Eier befruchte. Diese Ansicht war aber schon durch Versuche von Spallanzani ersehüttert, indem dieser Befruchtung mit sehr verdünntem Samen vornahm, aber es immer nöthwendig fand, den Samen in unmittelbare Berührung mit den Eiern zu bringen. Später haben Prévost und Dumas Versuche über diesen Gegenstand angestellt und gezeigt, dass nicht nur kein flüchtiger Körper vom Samen ausgeht, der befruchten kann, sondern dass auch die Samenflüssigkeit nieht im Stande ist zu befruchten, dass es die Spermatozoiden sind, welche zu dem Ei gelangen müssen. Sie filtrirten mit Wasser verdünnten Froschsamen und fanden, dass derselbe schlechter befruchte als nicht filtrirter, und je öfter sie ihn filtrirten, um so mehr nahm sein Befruchtungsvermögen ab, begreiflicherweise, weil zwar einige Spermatozoiden immer durch das Filter hindurchschlüpften, aber beim wiederholten Filtriren immer ein neuer Theil derselben auf dem Filtrum zurückblieb.

Die Beweglichkeit der Spermatozoiden ist nothwendig zur Befruchtung. Man hat keine Befruchtung erzielt durch Spermatozoiden, welche dieselbe bereits verloren hatten. Andererseits scheinen aber nicht alle Spermatozoiden, die noch beweglich sind, im Stande zu sein, zu befruchten. Schenk hat Samen frieren lassen, hat ihn dann wieder aufgethaut und die Spermatozoiden durch eine Temperatur von  $30^{\circ}-40^{\circ}$  wieder zur Bewegung gebracht; es ist aber nicht gelungen mit diesem Samen noch

Befruchtung zu bewirken.

Wie geht nun die Befruchtung vor sich? Worin besteht der Act der Befruchtung? Eine lange Zeit hatte man die Spermatozoiden immer nur an der Oberfläche des Eies gesehen. Ein englischer Beobachter, Barry, gab freilich schon vor 30 Jahren an, er habe im Innern eines Kanincheneies ein Spermatozoid gesehen, aber es hat ihm Niemand geglaubt, er hatte sich in einem andern Punkte getäuscht, und desshalb hat man dieser Angabe keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Dann gab Newport an, er habe Spermatozoiden in die Eier der Frösche eindringen sehen, und Keber gab an, dass er Spermatozoiden in die Eier von Muscheln eindringen sah und zwar durch eine eigene trichterförmige Oeffnung, die er mit dem Namen der Micropyle belegte. Zugleich gab er auch an, er habe sie im Innern des Kanincheneies gesehen. Diesem trat Bischoff entgegen und wies nach, dass das, was Keber vor sich gehabt hatte, kein wahres Kaninchenei gewesen sei, und er bezweifelte desshalb damals auch die Angaben von Keber über die Mollusken. In einer späteren Abhandlung hat er aber diese Angabe von Keber bestätigt und auch in ein wahres Kaninchenei die Spermatozoiden verfolgen können. Seitdem ist bei einer grossen Anzahl von Thieren verschiedener Ordnungen und Gattungen das Eindringen der Spermatozoiden verfolgt worden, und man hat heutzutage keinen Zweifel mehr darüber, dass dies für die Befruchtung unerlässlich sci.

Wie kommen nun die Spermatozoiden in das Säugethierei hinein und durch die dieke und verhältnissmässig harte Zona pellucida hindurch? Man sieht auf der Zona pellucida bei starker Vergrösserung eine radiale Streifung, und Pflüger gibt an, dass die Zellen des Discus oophorus gelegentlich in diese Streifen, die nach ihm von Poren herrühren, hineinwachsen, die ganze Zona pellucida durchwachsen und dann an der inne264

ren Seite in einen Knopf anschwellen, so dass sie wie ein vernieteter Nagol in der Zona pellucida stecken. Hienach wird es wahrscheinlich, dass die Zona pellucida des Menschen und der Säugethiere nicht eine, sondern eine grosse Anzahl von Micropylen habe, durch welche eben die Spermatozoiden in das Innere des Eios einwandern können.

Wo treffen nun Spermatozoiden und Eier miteinander zusammen? Gewiss troffen sie häufig orst im Uterus miteinander zusammen, nämlich immer dann, wonn bis zur nächsten Begattung die Eier Zeit gehabt haben ihren Weg durch die Tuben zurückzulegen und im Uterus anzulangen. Sie treffen aber auch schon in der Tuba mit dem Samen zusammen. Zeugen davon sind die Tubarschwangerschaften, diejenigen Schwangerschaften, bei welchen das Ei sich nicht im Uterus, sondern in der Tuba entwickelt.

Kann die Befruchtung auch im Eierstocke vor sich gehen, so dass Spermatozoiden in das Ei oindringen, welches sich noch im Graafschen Follikel befindet? Ich kann mich nicht entschliessen wirkliche Ovarialschwangerschaften anzunehmen, denn ich begreife nicht, wie die Spermatozoiden durch die Wandungen des Graafschen Follikels in denselben eindringen und zum Ei gelangen sollten. Es müssten zwingende Thatsachen vorhanden sein, und diese sind nicht vorhanden. Wenigstens ist mir kein zwingender Fall zu Gesichte gekommen. Bei dem Verlöthungsprocesse, der immer oder doch meistens bei einer Tubarschwangerschaft in der Weise eintritt, dass die Tuba mit dem Eierstocke verklebt, vereinigt wird, kann es sehr leicht geschehen, dass es so aussieht, als ob das Ei sich im Eierstocke entwickelt hätte. In der That erwies sich eine Ovarialschwangerschaft, die mir als solche gezeigt wurde, bei näherer Untersuchung als eine Tubarschwangerschaft, bei der sich der Eierstock mit der hypertrophirten und stark vascularisirten Tuba vorlöthet hatte.

Es kann aber auch die Befruchtung ganz am Eingange der Tuba stattfinden, und es kann dann geschehen, dass das Ei hinterher sich nicht fortwährend in der Tuba entwickelt, sondern in die Bauchhöhle hinaustritt und sich dort weiter entwickelt. Das sind die sogenannten Bauchhöhlenschwangerschaften.

# Der Furchungs- oder Zerklüftungsprocess des Dotters.

Was weiter aus dem Spermatozoid im Ei wird, ist nicht bekannt. Man weiss nur, dass im Ei, ehe die eigentliche Entwicklung beginnt, eine Reihe von vorbereitenden Veränderungen stattfinden. Diese beginnen damit, dass der Dotter des Eies sich in zwei Massen zusammenballt. Er zieht sich dabei etwas von der Zona pellucida zurück, das Keimbläschen verschwindet, und statt der einen sphärischen Masse erscheinen nun zwei Halbkugeln, und in jeder derselben liegt wiederum ein heller Fleck in ähnlicher Weise, wie früher das Keimbläschen im Dotter lag. Darauf fangen diese Halbkugeln an sich von der Oberfläche in einer Furche einzuschnüren, und jede dieser beiden Halbkugeln theilt sieh wieder in zwei Stücke, so dass nun der ganzo Dotter in vier Stücke getheilt ist. Diese Kugelquartanten, die wie die Abtheilungen einer Orange neben einander liegen, theilen sich dann der Quere nach, so dass jetzt acht Kugeloctanten entstehen, und diese theilen sich in ähnlicher Weise dadurch, dass sich

Furchung. 265

die Masse um neue Centra zusammenzieht, fert und fort in immer kleinere und kleinere Stücke, in deren jedem wieder ein heller Fleck zum Vorsehein kommt. Wenn endlich die Theilung immer weiter und weiter fortgesehritten ist, so ist das Endproduct dieses Furehungs- oder Zerklüftungsprocesses eine Masse von Keimzellen; die letzten Theilungs-Producte, die entstehen, gleichen im Wesentlichen, in ihren Dimensienen und ihren Eigenschaften, nachten Zellen, in welchen der helle Fleck, der sich in der Mitte befindet, den Kern darstellt.

Die Furehung bezieht sieh überall nur auf den Bildungsdotter, der Nahrungsdotter ist dabei vollkommen unbetheiligt. Desshalb erstreekt sieh bei denjenigen Thieren, die nur einen Bildungsdotter haben, der Furehungsprecess über das ganze Ei. Bei denjenigen aber, die einen Bildungsdotter und einen Nahrungsdotter haben, erstreekt sieh die Furehung nur über den Theil des Eies, welehen der Bildungsdotter ausmacht.

Durch die Furchung sind die Bausteine für den Aufbau des Embryo geliefert. Sie gruppiren sich zunächst im Säugethiere se, dass sie sieh gegen die Peripherie zurückziehen, so dass sieh eine Höhle bildet, dass sie einen Theil des Eies mit einer einfachen Schiehte auskleiden und an einem andern Theile desselben angehäuft sind. Die ganze Summe dieser Zellen bezeichnet man jetzt mit dem Namen der Keimhaut, und den Theil, wo sie angehäuft sind, nennt man den Embryenalfleek.

Die Bausteine für den Embryo haben aber vor anderen Bausteinen den Vorzug, dass sie sieh durch Theilung vermehren. Zunüchst entwickelt sieh eine zweite Schicht ven Zellen; die Keimhaut besteht ven da an also aus zwei Lagen, aus zwei Blättern, die man mit dem Namen des äusseren Blattes und des inneren Blattes der Keimhaut bezeiehnet, und ven denen jedes theils selbstständig, theils mit dem anderen vereinigt durch weitere Vermehrung der Zellen fortwächst.

Da der Embryo zunächst aus dem Embryonalfleek oder Keimhügel hervorgeht, so ist hiemit ein Gegensatz gegeben, zwisehen einem Theile des Eies, in welchem sich der Embryo entwickelt, und einem andern Theile des Eies, welcher dieser Entwicklung gegenüber eine seeundäre Rolle spielt. Dieser Gegensatz existirt aber nicht bei allen Eiern in gleieher Weise. Bei den Eiern der meisten wirbellosen Thiere existirt ein soleher Gegensatz überhaupt nieht, sondern, naehdem der Furchungsprocess zu Ende ist, fangen die Zellen, die sieh bei der Furehung gebildet haben, an, zu proliferiren, sieh zur Gestalt des zukünftigen Embryo zu verschieben, u. s. w., es wird gewissermassen aus der zusammenhängenden Masse der neue Embryo geformt. Dies sind diejenigen Thiere, von denen man sagt, dass kein Gegensatz zwisehen Embryo und Dotter existire. Bei den Gliederthieren existirt dieser Gegensatz und zwar so, dass der Embryo sich, wie bei den Wirbelthieren, an einer bestimmten Stelle entwickelt, aber nieht, wie bei diesen, mit der Bauehseite auf dem Dotter liegt, sondern umgekehrt mit der Rückseite, oder wenn man sich das Ei umgekehrt vorstellen will, so dass der Embryo den Dotter auf dem Rücken trägt. Bei den Cephalopoden finden wir, dass der Embryo den Dotter auf dem Kopfe trägt, oder wenn sie sieh das Ei umgekehrt denken, auf dem Kopfe stehend auf dem Dotter ruht. Endlich bei den Wirbelthieren sehen wir den Embryo ausnahmslos bäuchlings auf dem Dotter ruhen.

266 Keimblätter.

Unter den Wirbelthieren selbst nun muss man wieder zwei grosse Abtheilungen unterscheiden: diejenigen, die Amnion und Allantoïs, die wir bald näher kennon lernen werden, entwickeln, das sind die Säugethiere, die Vögel und die beschuppten Amphibien, und diejenigen, die kein Amnion und keine Allantoïs haben, das sind die nackten Amphibien und die Fische. Die Thiere der ersten Abtheilung zerfallen dann wiederum in zwei grosse Abtheilungen, wovon die eine von den Vögeln und beschuppten Amphibion gebildet wird, bei denen ein mächtiger Nahrungsdotter vorhanden ist, welcher erst später von dem Embryo resorbirt wird. Die zweite dieser Abtheilung bilden die Säugethiere, die keinen Nahrungsdotter haben, woil sie eben das Material für ihre weitere Ernährung und ihr Wachsthum während der Entwicklung dem mütterlichen Organismus entnehmen.

Elie wir zur Entwicklung des Embryo übergelien, muss ich bemerken, dass der Furchungsprocess nicht nothwendig von der Befruchtung abhängt. Die Untersuchungen, wolche von Bischoff, von Hensen, von Oellacher an Wirbolthioren verschiedener Abtheilung gemacht sind, haben gezoigt, dass der Furchungsprocess, wenn auch nicht mit der vollen Regelmässigkeit, auch vor sieh geht an unbefruchteten Eiern, dass er aber nieht vollständig abläuft, dass or nieht zu dem Endresultate, nicht zur Bildung der Keimhäute führt. Oellacher hat versucht, wie das sehon früher Prévost und Damas gethan hatten, unbefruchtete Eier zu bebrüten, und er hat gefunden, dass die entstandenen Furchungskngoln proliferiren, dass sieh neue Zollen am Rande entwickeln in ähnlicher Weise, wie dies bei befruchteten Hühnereiern geschieht, dass aber diese Zellen sich nicht mit der gewohnten Regelmässigkeit anordnen, und dass im Centrum des Keimes bald eine regressive Metamorphose beginnt, die bei woiterer Bebrütung das Uebergewicht über die progressive erhält, die am Rande vor sich geht, so dass die Bobrütung keino weiteron Resultate hat. Es wird dieser Vorgang von Oellacher als parthenogenetischer Vorgang aufgefasst, so dass die Eier von den Insecten, bei denen Parthenogenesis vorkommt, sich dadurch von den Eiern der Wirbelthiere unterscheiden würden, dass die unbefruchtoten Eier den ganzen Entwicklungsprocess durchmachen können, während bei den nichtbefruehteten Wirbolthiereiern nur die ersten vorbereitenden Stadien durchlaufen werden, und dann der weitere Entwicklungsprocess, wenn ich mich so ausdrücken darf, verunglückt.

Waldeyer hat ferner darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich die sogenannten Dermoideysten im Eierstocke aufgefasst werden müssten als parthenogenetische Producte, dass sie wahrscheinlich daraus hervorgegangen seien, dass sich ein Ei entwickelt habe, wenn auch nicht in der normalen Weise, doch zu Gewobstheilen von ühnlicher Art, wie sie im normalen

Organismus vorkommen.

### Die Keimblätter.

Der orste Schritt zur Weiterentwicklung war der, dass die Keimhaut durch Proliferation ihrer Zollen eine zweite Schicht bildete, und somit zwei Blätter der Keimhaut, ein äusseres und ein inneres Keimblatt gebildet wurden. Diese Tronnung setzt sieh bis zu einer gewissen Grenze in den Keimhügel hinein fort. Dann verliert der Embryonalfleck

Keimblätter. 267

seine ganz runde Gestalt, er wird ein wenig elliptisch und zugleich zeigt sieh in der Längsaxe der Ellipse eine Furche. Diese Furche ist die segenannte primitive Rinne. Ich will hier gleich verwegnehmen, dass aus dieser primitiven Rinne später bei den meisten Wirbelthieren der Canalis eentralis medullae spinalis und dessen Fortsetzung in das Gehirn, alse der vierte Ventrikel und der Aquaeductus Sylvii wird. Zu beiden Seiten dieses Centraleanals liegen ein paar Schichten, die sich später erheben, um sich sehliesslich über der primitiven Rinne zu sehliessen, dieselbe zu überdaehen. Dies sind die segenannten Uranlagen des Centralnervensystems. Diese bilden sieh also aus der oberflüchlichen Schichte und gehören ihrer Lage nach dem äusseren Blatte der Keimhaut an. Ehe ieh aber die weitere Verwendung des letzteren bespreche, muss ieh darauf aufmerksam maehen, dass in Rücksicht auf die Art und Weise, wie sieh der Keim verhält und wie sich das Material desselben in dem zukünftigen Embrye vertheilt, im Laufe der Zeiten sehr verschiedene Theorien geherrseht haben. Die bis in das Ende der dreissiger Jahre und Anfangs der vierziger Jahre eingebürgerte Theorie von Pander und v. Baer nahm an, dass sieh aus dem äusseren Blatte der Keimhaut der segenannte animale Leib des Embrye bilde, also Oberhaut, Muskeln, Kneehen, Nervensystem, dass sich aber aus dem inneren Blatte der Keimhaut der segenannte vegetative Leib bilde, die Eingeweide, und dass sich dann ein drittes Blatt zwisehen beiden entwiekle, das Gefässblatt, aus dem die Blutgefässe hervergehen sellten.

Diese Theorie wurde zuerst von Reiehert angegriffen, der sagte: Aus der äussersten Zellenschiehte, aus v. Baer's äusserem Keimblatte oder serösem Blatte bildet sieh überhaupt nichts, das ist eine Umhüllungshaut, die zu Grunde geht. Dagegen entsteht aus den Anlagen zu beiden Seiten der primitiven Rinne das Centralnervensystem, unmittelbar darunter entsteht die Chorda dersalis, um welche herum sich hinterher die Wirbel entwickeln und aus dem Baer'schen Sehleimblatte oder innerem Keimblatte entwickelt sich wiederum nichts anderes als das Epithelium des Darmeanals. Alles Uebrige entwickelt sieh aus einem neuen Gebilde, das zwischen beiden liegt, das aber nicht v. Baer's Gefässblatt ist, sondern das Reiehert mit dem Namen der Membrana intermedia bezeiehnet.

Diese Auffassung der Dinge basirt auf der riehtigen Grundansehauung, dass die peripherisehen Sehiehten, sowohl die oberflächlichsten als die tiefsten, als die ältesten sich an und für sieh wenig mehr verändern, dass aus ihnen nieht viel mehr wird, sondern dass der grösste Theil des Embrye aus der in steter Proliferation begriffenen Zellenmasse entsteht, die zwischen ihnen liegt. Aus dieser baut sieh die Membrana intermedia Reichert's auf und aus dieser fast der ganze Leib des Embrye.

In Rücksicht auf die Bildung des Keimes sind in neuerer Zeit noch wesentliche neue Beobachtungen hinzugekommen. Beim Hühnehen hebt sich der Keim von der Unterlage etwas ab, so dass hier eine segenannte Keimhöhle entsteht. In dieser befinden sieh eigene zellige Elemente, die sieh nach den Beobachtungen von Strieker und Peremeschke gegen den Rand hin verschieben und sieh mit andern Elementen, welche durch Preliferation der Zellen am Rande des Keimes erzeugt werden, zwischen die beiden Blätter der Keimhaut hineinbegeben und hier eine Zwischensehicht bilden, aus welcher sieh ein sehr grosser Theil des Embryo ent-

268 Keimblätter.

wickelt. Nach His soll der Keim nicht blos aus Elementen des gefurchten Dotters bestehen, sondern es sollen Zellen des nicht gefurchten sich direct am Aufbaue des Embrye betheiligen.

Ich erwähne indess diese Angaben hier nur kurz, weil diese frühen Stadien im Säugethierei nicht hinreichend beobachtet sind, und die Angaben, die vom Hühnerei entnommen sind, nicht in derselben Weise auf den Menscheu übertragen werden können, wie die, welche nach Beobachtungen an Säugethieren gemacht sind. Ich musste sie aber desslialb erwähnen, weil wir geuöthigt sind, vielfach das Hühnehen, dessen Entwicklung der Beobachtung leicht zugänglich ist, als Paradigma für die Wirbelthiere überhaupt zu beuützen.

Zu der Zeit, wo diese eben besprochenen Veräuderungen im Keime des Hühuereies stattfindeu, fäugt derselbe an seiner Peripherie zu wachsen an uud wächst immer weiter über deu Nahrungsdotter hin, so dass man sehen äusserlich und mit blossem Auge seine Ausbreitung erkennt.



Dann bildet sich iu der Mitte ein heller Fleck, die sogeuannte Area pellucida. In diesom helleu Flecke entwickelt sich der Embryo, entwickelt sich die primitive Rinne und theilen sich die verschiedenen Keimblätter von einander. Zu der Zeit, wo die primitive Riune sich merklich vertieft, wo sich ihre Ränder bereits wallförmig erhoben haben, donken Sie sich einen Querschnitt durch den Embryo gemacht, so haben Sie beisteheude Figur 73 vor sich, Erstens das Contralnervensystem, das hier sehon in Hufeisenform erseheiut, und die primitive Riune a, ferner die seitliche Fortsetzung des äusseren Blattes der Keimhaut b b, aus wolcher hier die Epidermoidalgebilde hervorgehen. Unter dem Ceutralnervensystem befindet sich die Chorda dorsalis (e) und zu allor unterst, unter der Chorda dorsalis hinzieheud, das innore Blatt der Keimhaut (d d), aus wolchem, wie sehon Reichert angegobeu hat, uur das Epithelium des Darmcanales und der Drüsen desselben hervorgeht. Zwischen äusserem und innerem Blatt liegt eine Zellenmasse ce, aus welcher zu beiden Seiten der Cherda uud des Centralnervensystems die Uranlago der Wirbol hervorgeht. Weiter seitlich spaltet sich dieses mittlere Keimblatt iu eine äussere Platte, welche dem äusseren Keimblatte, den sogenannten Hornblatte anliegt, und welche wir nach Remak mit dem Namen der Hautnuskelplatte bezeichnen, und in eine innere Platte, welche dem inneren Koimblatte, dom Schleimblatte v. Baer's anliegt, und welcho wir mit dom Namen der Darmfaserplatte bezeichnen. Das ist das ersto Stadium, in welchem die Anlage der verschiedenen Theile deutlich von einander geschieden ist.

Wir gehon jetzt zu einem zweiten Stadium über, das Sie in Fig. 74 dargestellt sehen. Hier ist das Centralnervensystem sehen nach obeu ge-

Eihāute. 269

sehlossen und umgibt den jetzt noch spaltförmigen Canalis eontralis medullae spinalis (a). Zu beiden Seiten liegon zunächst die Massen, aus wolchen



später die Wirbel hervorgehen, die Uraulage des Wirbelsystems (cc). Seitlich von ihnen liegt jederseits ein Zellenhaufen, aus dom wir später den Ansführungsgang der Urniero des Embryo hervorgehen sehen. Darunter liegt sehon die Anlage von zwei grossen Blutgefässen, den Aerten. Die Trennung zwisehen Darmfaserplatto und Hautmuskelplatte hat sieh boroits so vollständig vollzogen, dass zwisehen beiden eine Höhle vorhanden ist. Diese Höhle ist die erste Anlage der Pleuroperitonaealhöhle.

### Eihäute und Placenta.

Ehe wir nun die Entwicklung des Embryo weiter verfolgen, gehen wir zu der Art und Woise über, wie er sich mit soinen Schutz- und Hülfsgebilden, den sogenannten Eihäuten umgibt. Denken Sie sieh, dass der Embryo sich mit seinem Kopfe und auch mit den Partien zu beiden Seiten der Axe, aus denen sich später seine Flankon bilden, etwas nach abwärts krümme, so erhalten Sie eine Gestalt, die sich am leichtesten unter dem Bilde eines umgestürzten Kahnes vorstellen lässt, eines Kahnes, dessen Kiel nach oben und dessen offene Seite nach dem Dotter gewendet ist. Wenn Sie sich denken, der noch sehr kleine Embryo wachse und senke sich dabei in den Dotter ein, indem an seiner Poripherie das äussere Blatt der Keimhaut mit der Hautmuskelplatte se viel nachwächst, dass dadurch für das Waehsthum und die Ortsveränderung des Embryo der nöthige Spielraum geschaffen wird, so muss dadurch eine Falte entstehen. deren freier Rand oben eine der ursprünglichen Grösse des Embryo entspreehende Oeffnung umsehliesst, den Embryo mantolartig überdeekt und an der Peripherie mit der Anlage für seine Flanke in diroctem Zusammenhange steht. Dieser Mantol ist das Amnion, und die obere Oeffnung ist der Ort des Amnionnabels. Man schildert den Vorgang gewöhnlich so, als ob das Amnion über den Embryo hinaufwachse, um sich über ihn zu schliessen. Das ist aber nur theilweise richtig, indem der Embryo namentlich an der Peripherie und an den Enden seinen Ort mehr verändert, als der freie Rand der Amnionfalte. Dieser schliesst sich nun immer enger zusammen, wobei nach den Beobachtungen von Sehonk eine Zellenwucherung vom Hernblatte ausgeht, die endlich die Oeffnung vollständig vorschliosst. Dann trennt sich in diesem Nabol das Amnion vollständig vom Rosto des äussoren Blattes der Keimhaut, wobei es an der bezügliehen Stelle wieder eine kleine Oeffnung bekommt, die sich domnächst aber auch wieder sehliesst.

270 Eihäute.

Das Amnion ist boim Menschen schon am 4. bis 5. Tage fertig. Hiemit hat also der Embryo eine neue Hülle bekommen. Ausserdem geht aber noch das änssere Blatt der Keimhaut um das ganze Ei herum, denn Embryo und Amnion haben sich ja im Amnionnabel von ihm abgeschnürt ohne eine Lücke zu lasson. Alles Material, das sie verbraucht haben, ist durch Wachsthum ersetzt worden. Bei den Säugethieren und den Menschen ist nuterdossen die Dotterhant, die Zona pellucida, geschwunden. Das äussere Blatt der Keimhaut bildet jetzt die äusserste Bedeckung des Eies.

In Fig. 75, welche das Hühnchen nach v. Baer darstellt, ist d die Dotterhant, s das äussere Blatt der Keimhaut, m m der freie Rand der Amnionfalto, wolcher sich zum Amnionnabel zusammenzieht. In Fig. 76 (gleichfalls Hühnchen nach v. Baer) sieht man das Amnion m m bereits geschlossen und vom Rest dos äusseren Keimblattes (ss) getrennt.

Bei Säugethieren und Menschen nnn fängt das änssere Blatt der Keimhaut an Fortsätze zu treiben, mittels welcher sich das Ei in der Uternsschleimhaut einpflanzt, wie mit Würzelchen befestigt. Ich muss hier daran erinnern, dass sich an der inneren Oberfläche des Uterus eine grosse Menge von Drüsen befindet, die sogenannten Utriculardrüsen. Es sind dies schlanchförmige, ästig verzweigte Drüsen, welche, da der Uterus kein eigenes Schleimhautgewebe hat, mit ihrem Körper bis tief in die Muskel-



substanz eingesenkt sind. Der Uterus selbst ist, wie die Tuba mit einem Flimmerepithel ansgekleidet. Die Ausdehnung dieses Flimmerepithels wird von versehiedenen Beobachtern verschieden angegeben. Einige haben es nur im Fundus uteri, manehmal sogar nur in einer Strecke nachweisen können,

die im Enndus quer von der Mündnig der einen Tuba zur Mündung der andern herübergeht, Andere haben es bis in den Cervix verfolgt. Es



scheint nach den Untersnehungen von Chrobak das Epithel im Utorus einem viel grösseren Wechsel unterworfen zu sein, als das in andern Organen. und damit hüngt es auch wohl zusammen, dass die Angaben über die Ansdelmung der Flimmerbewegung im Uterus so sehr verschieden sind.

Das Epithel der Ute-

russchleimhant setzt sieh unn in die Utrienlardrüsen fort. Man war früher der Meinung, dass es hier nicht flimmere. Nur in Rücksicht auf den Uterus Eihāute. 271

des Schweines war schon 1852 von Dr. Nylander angegeben worden, dass hier auch das Epithel der Utrieulardrüsen flimmere. In neuerer Zeit hat Friedländer angegeben, dass es beim Weibe und bei der Hündin flimmere, und G. Lett fand es nieht nur beim Schweine, sondern auch bei der Kuh, dem Schafe, dem Kaninehen, der Maus und der Fledermaus bis iu den Grund dieser Drüsen hinab flimmernd, so dass man es jetzt als wahrseheinlich bezeichnen kann, dass allgemein die Utrieulardrüsen bis in die Tiefe mit Flimmerepithel ausgekleidet sind.

Diese Glandulae utrieulares sind es nun, welche zur Befestigung des Eies dienen. In diese wachsen die Zotten hinoin, welche an der Oberflächo vom äusseren Blatte der Keimhaut aus getrieben werden. Um die Stelle herum, wo sich das Ei bofestigt, wird die Drüsenschieht hyperämisch, sie sehwillt an und umwallt das Ei. In die Drüsen dieses Walles wachsen immer neue Zotten hinein und so wird zuletzt das ganze Ei in die Uterussehleimhaut eingeschlessen. Es ist ringsum zottig und die Zotten sind sämmtlich wie Wurzeln in die Uterussehleimhaut eingetrieben. Dieses Stadium, in dem das Ei an seiner ganzen Oberfläche mit Zotten bedeekt ist, dauert beim Mensehen von 25. bis zum 30. Tage.

Die Zotten, welche bles vom äusseren Keimblatte ausgegangen sind, stellen mit diesem das sogenannte primäre oder gefässlose Chorion dar. Gefässe kommen erst ven einem andern Gebilde, ven der Allantoïs.

Es bildet sieh vor dem hintern Ende des Darmes ein faltenartiger Wulst, (Fig. 75 a) dessen Inneres mit der Darmhöhle in Verbindung tritt. Er ist zuerst nach hinten, etwas später nach abwärts geriehtet, wächst dann weiter aus und nimmt die Gestalt einer Blase an (Fig. 76 a) und diese ist die Allantoïs. Sie heisst auch der Harnsack, weil sie eine wahre Harnblase für den Embrye ist und das Secret der Wolff'sehen Körper aufnimmt. Diese Allantoïs wächst an der ganzen inneren Oberfläehe des äusseren Keimblattes entlang, und so bringt sie ihre Gefässe, die späteren Vasa umbilicalia, die von zwei Arterien gespeist werden, uud aus denen anfangs zwei, später eine Vene das Blut abführen, zu allen Theilen des Chorion, welehes sieh entwickelt hat. Es atrophiren nun die gefässlosen Zetten, und statt deren bilden sich neue gefässhaltige Zotten, die die alten verdrängen. So entsteht das secundäre, das gefässreiehe Chorion. Bei manehen Thieren, z. B. bei den Wiederkäuern, existirt während der ganzen Sehwangerschaft die Allantoïs als eine Blase, ja sie gewinnt als solche eine sehr bedeutende Ausdehnung. Beim Mensehen ist dies aber durehaus nieht der Fall. Sie ist hier nur vom 15. bis 25. Tage als Blase zu sehen, später vorliert sie ihr Lumen, aber sie dient noch als Träger der Gefässe, die auch hier dieselbe Function und Bedeutung haben. Da sie sieh hierbei ganz dem Chorion ansehliesst und mit demselben verwächst, so ist in dem, was der Geburtshelfer das Cherion nennt, der grösste Theil der Allantoïs mit enthalten. Ein anderer Theil, der sogenannte Stiel der Allantoïs liegt später im Nabelstrange, und nur das untersto Ende bleibt offen und wird zur Harnblase. Der Uraehus ist das Verbindungsstück zwischen dem Theile der Allantoïs, der im Nabelstrango eingeschlossen ist, und dem Theile, der zur Harnblase wird.

Wir haben bei der Amnionbildung den Embrye sieh absehnüren sehen von der Höhle, welche vem inneren Blatte der Keimhaut umgeben eder dech (bei don Eiern mit Nahrungsdotter) nach und nach umwachsen 272 Eihäute.

war. Der auf diese Weise entstehende Sack ist der Dottersack oder, wie er bei denjenigen Thieren, die, wie der Mensch, keinen Nahrungsdetter haben, heisst, die Nabelblase. Der Gang, durch den Dottersack eder Nabolblase längere oder kürzore Zeit mit der Darmhöhle in Verbindung stehon, die Lichtung des Stieles der Nabelblase, der wie der Stiel der Allantoïs in den Nabelstrang einbezogen wird, ist der Ductus emphalomeseraïcus seu omphaleëntericus. (Fig. 75 o und 76 o.) Beim Menschen hat die Nabelblase frühzeitig ihr ganzes Wachsthum durchlaufen. Am Endo des erston Monates liegt sie schon an der Wand zwisehen Amnion und Chorion, we ihre Spur auch noch am Ende der Schwangerschaft zu finden ist. Das Amnion hat sich immer weiter ausgedehnt und die Nabelblase theils verdrängt, theils ihren Stiel in einen mehr und mehr verlängerten Nabelstrang eingeschnürt. Zwisehen dem 35. und 40. Tage obliterirt der Ductus omphalemeseraïcus seu omphaloëntericus. Die Gefässe der Nabelblase siud die Vasa omphalomeseraïea seu omphaloënteriea und zwar anfangs zwei Venen und zwei Arterien, von denen später eine Arterie und eine Veno schwindet, so dass eine Vena und eine Arteria omphalemeseraïea übrig bleibt.

Während bei den Säugothieren die Nabelblase ein so hinfälliges Gebilde ist, so existirt sie bei den Eierlegern mit Nahrungsdotter als Dottersack während der ganzen Zeit des Embryonallebens und überdauert dasselbe bei manehon Fischen geraume Zeit. Jetzt bei der weiten Ausbreitung der künstlichen Fischzucht hat wehl jeder sehon die jungen Forellen und Lachse mit ihren Dottersäeken herumsehwimmen sehen. Es entwickelt sich in ihr ein reiehes Gefässsystem, zu dem die Arteria emphalomeseraïea das Blut hinführt und aus dem dio Vena omphalomeseraïea das Blut abführt. Ven der Wand aus bilden sieh gefässreiche Zotten in den Nahrungsdotter hinein, und nun entwiekelt sich ein Resorptienspreeess, vermöge dessen der ganze Dotter nach und nach aufgesaugt wird. Die Art und Weise, wie dies gesehieht, ist bis jetzt neeh rüthselhaft. Man weiss nur, dass die grösste Masse des Dotterfettes zunächst in die Leber übergoht. Man findet zu einer gewissen Zeit die Leber des Hühner-Embryos ganz gelb vem reserbirten Dotterfett, welches daun später wieder verbraueht wird. Die Nabelblase oder der Dottersack bildet also bei den Eierlegern das Ernährungsergan, und die Allantoïs, die sich an der innern Oborfläche des Eies unter der Mombrana testae ausbreitet, bildet das Respirationsorgan, indem ihre Blutgefässe die atmesphärische Luft aufnehmen, welehe durch die Schale des Eies diffundirt wird. Schwann hat schon am Ende der dreissiger Jahro dieses Jahrhunderts nachgewiesen, dass das Hühnchen im Ei, dass der Embryo sehon in verhältnissmässig früher Zeit athmet. Demgemüss bleibt die Entwicklung frühzeitig stehen, wenn man das Ei in irrespirable Gase hinein bringt edor ihm auf irgend eino Art den Zutritt der atmosphärischen Luft abschneidet. So findet also bei den Eiorlegern mit Nahrungsdotter die Ernährung statt durch die Nabelblase, dio Respiration durch die Allantoïs.

Wie vorhält es sieh nun in dieser Beziehung mit dem Ei der Säugethiere? Bei diesom ist Ernährungsorgan und Respirationsergan in ein Gebilde vereinigt. Es liegen boido Functionen erst dem gefässreichen Cherion, später der Placenta ob. Placenta. 273

Wir haben gesehon, dass das Ei vollständig überwallt wird und also eine Zeit lang in der Waud des Uterus eingeschlossen ist: später wächst es aber, dadurch tritt an der Oberfläche eine Spannung ein, die Circulation wird erschwert, und dadurch werden die Zetten gegen die Oberfläche hin atrophisch. Es bleibt das Chorion als Ueberzug, aber die Zetten verschwinden. Das Ei wächst immer weiter und weiter, und so arbeitet es sich aus der Uterusschleimhaut zuletzt ganz heraus, so dass es nur an einer scheibenförmigen Stelle mit derselbeu in Verbindung bleibt. Wenu dieser Process des Herausarbeitens nicht stattfindet, wenn das Ei seinen Ueberzug von der Wand des Uterus behält, so dass es sich in der Uteruswand weiter entwickelt, dann entstellt das, was man mit dem Namen einer interstitiellen Schwangerschaft bezeichuet.

Weun os sich uun aber herausgearbeitet hat, und an seiner Oberfläche die Zotten geschwunden sind, so haben sich dafür an derjenigen Seite, au wolcher das Ei mit dem Uterus in Verbindung bleibt, die Zotteu immer mchr vermehrt, sie sind immer weiter gewachsen, es hat sich vom Uterus aus eine grosse Menge neuen Gewebes gebildet, so dass hier jetzt eiu massiges Organ entstanden ist, welches mau mit dem Namen der Placenta belegt. In dieses Organ gehen also von einer Seite hinein die Gefässe des Embryo, die Endäste der Vasa umbilicalia, die in die Zotten heineingehen, und zwar gehen sie in der Weise in sie hinein, dass sie die Zapfen der hirschgeweihartig verzweigten Zotteu mit Capillarschlingen verschen. Dabei ist eine Capillarschlinge nicht blos für einen Zapfon bestimmt, sondern sie steigt in einen Zapfeu hinauf, steigt wieder herunter, dann ebenso in der uächsten und so fort, so dass ein und dieselbe Capillarschlinge eine Reihe von Zapfen versehen kann. Von der anderen Seite kommen in die Placenta hinein die mütterlichen Gefässe. Die Zotten selbst sind mit protoplasmareichen Zellen bekleidet, die man auch als ein Epithel dor Zotten bezeichnet hat, und sie sind mit diesen beim Menschen in verhältnissmässig weite mütterliche Bluträume eingesenkt, in die mütterliche Arterien das Blut einführen, und aus denen mütterliche Venen das Blut abführen, so dass sie direct vom mütterlichen Blute bespült werden. Ich muss indess bemerken, dass man unsere Kenntniss vom Bau der menschlichen Placenta nicht als vollkommen, nicht als abgeschlosseu betrachen kann, weil bei gewissen Thieren, deren Placenta man mit mehr Leichtigkeit und Sicherheit untersuchen kann, als die des Menschen, und bei deuen uus über den Bau des Mutterkuchens nicht der geringste Zweifel bleibt, Verhältnisse vorkommen, die so weit abwoichen von dem, was wir beim Menschon vorfinden, dass es kaum glaublich ist, dass innerhalb der Roihe der Säugethiere so grosse Abweichungen vorkommen sollten.

Jedenfalls ist, durch vorhältnissmässig dünne Schichton getrennt, das Blut des Embryo iu stetem Diffusionsprocesse mit dem Blute der Mutter. Es nimmt Material aus dem Blute der Mutter auf dem Wege der Diffusion und Filtration auf, es nimmt abor mit domselbon auch Sauerstoff aus dem Blute der Mutter auf, so dass also die Placenta zugloich Ernährungsund Respirationsorgan für den Embryo ist.

Ehe wir weiter gehen, muss ich noch auf einige Lehren aufmerksam machen, die freilich jetzt keine Geltung mehr haben, deren Terminologie sich aber noch in vieleu Büchern vorfindet, und die man deswegen kenueu muss. Dasjenige Chorion, das wir das primäre Chorion genannt

haben, ist das primière Chorion Reicherts, und das, was wir das secundère oder das gefüssreiehe Chorion genannt haben, ist das secundère Chorion Reicherts. Einige nahmen ein primières, ein secundières und ein tertières Chorion an. Das primière sollte ans der Zona pellucida hervorgehen, es sollten das Fortsätze sein, die die Zona pellucida zuerst in die Utrieulardrüseu hineinschiekt. Dann war natürlich das gefüsslose vom äusseren Blatte der Keimhaut stammende Choriou das secundière, und das gefüssreiehe das tertière. Reichert hat aber nachgewiesen, dass dieses primière Chorion nicht existirt, dass die Zona pellucida verschwindet, ohne ein Chorion zu bildeu, und dass diese Zapfen, die man auf Eiern, welche knrze Zeit im Uterus gelegen haben, findet, aus Epithelzellen bestehen und vom Epithel der Utriculardrüsen herrühren, das dem Ei angeklebt ist, und das man beim Herausnehmen des Eies mit ausgerissen hat.

Ferner werden Sie in den Büchern vou einer Decidua, von einer Decidua reflexa und von einer Decidua serotina lesen. Diese gauze Terminologic beruht auf folgender Anschauung. Man uahm an, dass sich im Uterus durch Ausschwitzung von der Uteruswaud eine Haut bilde, welche den ganzen Uterus auskleide und die drei Eingänge des Uterus schliesse, das war die Decidua oder hinfällige Haut. Nuu sollte das Ei von der einen oder anderu Tuba hereinkommen und die Decidua vor sich herschieben, zurückstülpen. So eutstand die Decidua reflexa. Eudlich sollte sie dieselbe so weit vor sieh herschieben, dass die Decidua uud die Deeidua reflexa sich aneiuanderlegten, und nun sollte au der Stelle, wo die Decidua zurückgestülpt, wo also eine freie Stelle an der Uteruswand entstanden war, eine neue Ausschwitzung stattfinden, und so sollte sich die Decidua serotiua bilden uud aus dieser später die Placenta. Heutzutage haben diese Bezeichunugen keineu Sinn mehr, weil wir durch E. H. Weber wisseu, dass diese Häute nicht existireu, dass das Ei in die offene Uterushöhle hiueiugelaugt, vou der Schleimhaut umwallt uud überwallt wird, und durch sein eigenes Wachsthum sich wieder hervorarbeitet, so dass es nur an der Placeutarstolle mit der Utoruswaud in Verbinduug bleibt.

# Zwillinge und Drillinge.

Es entsteht nun die Frage: Wie gestaltet sich die Sache, weuu Zwillinge oder Drillinge sieh im Uterus eutwickeln? Zwillingsgeburten siud ziemlich häufig, es kommt nach Louget auf je 70 bis 80 Geburteu eiue Zwilliugsgeburt. Dagegeu siud Drilliugsgeburten ausserordentlich viel selteuer, mau hat nach Louget uuter 37,441 Geburtsfällen nur fünf Drillingsgeburten gezählt, die Drillingsgeburten sind also 100mal selteuer als die Zwilliugsgeburten. Zwillingsgeburten gehen natürlich immer aus zwei, Drilliugsgeburten aus drei Eiern hervor. Wenn mau sieht, dass sich in einom Hühnerei zwei Küchleiu entwickeln, so köunte man auf die Idec kommen, dass sich ja auch aus einem meuschlichen Ei zwei Iudividuen entwickeln köuuten. Dem ist aber nicht so. Das Hühnerei, aus dem sich zwei Küchleiu eutwickelu, besteht in der That ans zwei Eieru, die nur mit einer gemeinsamen Eiweisschichte, mit einer gemeinsamen Membrana testae uud einer gemeinsamen Kalkschale umgeben sind. Eine solche scheinbare Vereinigung zweier Eier in eines kann beim Säugethiere nicht zu Stande kommen, weil sieh das Säugethierei in den Tuben zwar mit

einer Eiweisschiehte, aber nicht mit einer Membrana testae und einer Kalkschale nmgibt.

Die zwei Eier können sich an verschiedenen Stellen der Uteruswand ansetzen, sie können jedes nicht allein ihr eigenes Amnion, sondern anch ihr eigenes Chorion, somit auch ihre eigene Placonta bekommen, kurz die Entwicklung jodes diesor Eier kann vollkommen selbstständig vor sich gehen. Es kann aber auch geschohen, dass sie sich so nahe aneinander festsetzen, dass das Chorion beider mit einander verschmilzt, und dass nur eine Placenta für beide zu Stande kommt: selbst die Nabelstränge können eine Strecke weit mit einander zu einem verschmolzen sein. Das Amnion muss von Hans ans für jedes der beiden Individuen getrennt sein. Die seltenen Fälle, in denen angeblich zwei Früchte in einem Amnion gefunden wurden, können unr so erklärt werden, dass eben die Zwischenwand geschwunden ist, und sich dadurch beide Amnion in eines vereinigt haben.

## Superfoetation.

Einc zweite Frage ist die, ob die beiden Eier, ans denen die Zwillinge hervorgehen, zu gleicher Zeit oder doch nahezu zu gleicher Zeit befruchtet werden müssen, oder ob erst ein Ei in den Uterns hineingelangen und dort befruchtet werden kann, dem vior oder acht Wochen später ein zweites Ei folgt, um dort anch noch befruchtet zu werden und sieh dann neben dem andern zu entwickeln. Es ist dies die Frage nach der sogenannten Superfoetation.

Um nachzuwoisen, dass wirklich eine Superfoetation existirt, müsste man einmal in einer Leiche zwei Eier antreffen, von denen das oine verhältnissmässig noch weit in der Entwicklung zurück, und das andere ihm soweit in der Entwicklung voraus wäre, dass man seine Befruchtung nothwendig um vier oder acht Wochen weiter nach rückwärts verlegen müsste. Solche Fälle aber weist die Literatur nicht anf. Die Lehre von der Superfoetation stützt sich in erster Reihe daranf, dass Zwillinge zur Welt gekommen sind, von denen der eine anscheinend viel weiter entwickelt war, als der andere, so dass man sich dadurch veranlasst sah, anznnehmen, dass der eine thatsächlich älter sci als der andere. Man muss aber wohl berücksichtigen, dass sich in der Regel die Zwillinge inngleieh entwickeln, dass der eine sich stärker entwickelt als der andere, so dass es wohl den Anschein haben kaun, als ob der andere jünger sei, weil er eben in der Entwicklung gegen seinen stärkeren Bruder zurückgeblieben ist. In der Mehrzahl der citirten Fälle sind aber nicht einmal beide lebendig geboren worden, sondern sie sind entwedor beide todt goboren, oder der stärkere, der angeblich ältere, war lebend, während der angeblich jüngere todt geboren wurde. Nun weiss man aber, dass Kinder, die im Mntterleibe absterben, nicht fanlen, soudern nur einem langsamen Macerationsprocesse unterliegen. An dem Grade dessolben lässt sich nicht sicher erkennen, vor wie langer Zeit der Tod erfolgt ist. Es kann wohl vorkommen, dass der schwächere der Zwillingo abstirbt, dass er dann noch längere Zeit im Mutterleibe bleibt und nun mit dem stärkeren znsammen ansgestossen wird, wodurch dann der Anschein entsteht, als ob man es mit einer Frucht zu thun habe, die jünger ist, weil sie thatsächlich

in der Entwicklung zurückgeblieben ist, weil sie nicht nur sehwächer entwickelt ist, sondern weil sie die Zeichen an sieh trägt, die einem früheren Entwicklungsstadien angehören.

Ein Fall, der bisweilen auch für die Superfoetation angeführt wird, ist folgender: Ein Franenzimmer kam mit einem weissen Kinde und einem Mulatten nieder. Das ist aber ein Fall, der gar nichts mit der Superfoetation zu thun hat, denn es ist gar nicht gesagt, dass diese beiden Zwillinge ungleich entwickelt waren, sondern nur, dass der eine ein weisses Kind und das andere ein Mulatte war. Das erklärt sich einfach so, dass bei derselben Menstruation zwei Eier in den Uterus gelangt sind, dass das Frauenzimmer wahrscheinlich ziemlich kurz hintereinander mit einem Weissen und einem Neger geschlechtlich verkehrte, und dass das eine Ei vom Samen des Weissen, das andere von dem des Negers befruchtet wurde.

# Aufbau des Embryo.

Wir wollen jetzt näher in den Aufbau des Embryo eingehen und zwar wollen wir ihn erst im Allgemeinen und dann den Aufbau der einzelnen Systeme durchnehmen.

Wir haben in den Schichten des Embryo zunüchst die Anlage des Centralnervensystems kennen gelernt, dann die Fortsetzung des äusseren



Keimblattes gegen die Peripherie hin. (S. Fig. 73 b.) Diese Figur, sowie 74, 77 und 78 sind nach grossen Wandtafeln auf Holz photographirt und gesehnitten. Die Wandtafeln wurden von Seboth nach Präparaten vom Hühnehen in der Weise gemalt, dass die einzelnen Arten von Zellen in den Hauptdimensionen durchgezählt wurden. Es stimmen also nicht unr die relativen Dimensionen mit der Wirklichkeit; es stimmt auch im Grossen und Ganzen die Anzahl der Zellen, die wir nach Remak mit dem Namen des Hornblattes bezeiehnet haben. Ferner haben wir unter dem Central-

nervensystem die Chorda dorsalis (e) kennen gelernt, und unter der Chorda dorsalis, unter dem ganzen Embryo hingehend, das sogenannte innere Keimblatt oder Baors Sehleimblatt (d). Zwischen beiden liegt nun das mittlere Keimblatt, die grosse Masse, die im Wesentliehen der Membrana intermedia



von Reiehert entspricht, und welche sieh von der Peripherie gegen die Axe hin in zwei Sehichten spaltet, von welehen die eine mit dem Hornblatte, die andere mit dem inneren Keimblatte verwaehsen ist. Die äussere haben wir nach Remak mit dem Namen der Hautmuskelplatto, die innere haben wir nach Remak mit dem Namen der Darmfaserplatte bezeichnet. Wir haben in Figur 74 ein zweites Stadium. In diesem hat sich die primitive Rinne nach oben zum Canalis centralis medullae spinalis (a) geschlossen, es haben sieh zwei gesonderte Zellenmassen (c) zu beiden Seiten des Rüekenmarks gebildet, aus denen später die Wirbel hervorgehen werden. Ieh muss gleich von vorneherein bemerken, dass sich aus diesen solben Zellenanlagen, in den Zwischenräumen der Wirbel die Wurzelganglien der Rückenmarksnerven entwickeln. Man sieht in Fig. 78 eine selcho Anlage bei b unter dem Hornblatte liegen. Nach aussen von der Urwirbelanlage liegt in Fig. 74 eine Zellenmasse, aus wolcher später der Welff'sche Körper, die Primordialniere hervorgeht, dessen Ausführungsgang in Fig. 78 schon zu sehen ist. Sein Durchschnitt liegt wie eine kleine Rosette in dem Höcker, der zwisehen Darm und Flanke in die künftige Pleuroperitonaealhöhle vorspringt. Darunter liegt die (s. Fig. 74) Anlage zweier grosser Blutgefässe, welche die primitiven Aorten sind, die man in Fig. 78 näher an einander gerückt wieder sieht. In Fig. 77, die ein Stadium darstellt, das dem Alter nach zwischen Fig. 74 und Fig. 78 liegt, sind sie zu einer einfaehen Aorta abdominalis vereinigt. Es rührt dies daher, dass hier der Sehnitt tiefer unten durch den Bauch geht, während er in Fig. 78 die Gegend des Schultergürtels trifft, in der die Aorten als Fortsetzung der Arcus aortae noch getrennt sind.

In diesem Stadium nun fängt die Uranlage des Wirbelsystems an, mit den benachbarten Theilen des mittleren Keimblattes nach aufwärts zu wuchern, und zwar so weit, dass sie hier auf das Niveau des Centralnervensystems kommt, und endlich wuchern die Elemente des mittleren Keimblattes herüber und sehliessen sich, zwischen Hornblatt und Nervensystem eindringend, also auf dem Rückenmarksrohre, nach oben. Der Verschluss erfolgt nicht in allen Theilen zugleich, ebenso wie der Verschluss des Centralnervensystems nicht in allen Theilen zugleich erfolgt. Zu gleicher Zeit schreitet die Metamorphose gegen die Chorda dorsalis hin fort. Die Zellen, die sich früher nicht von den übrigen Embryozellen unterschieden, werden in Knorpelzellen umgewandelt, und es bilden sieh nun die Wirbelkörper. Die Vereinigung der Aorten, oder vielmehr das Wachsthum des vereinigten Stückes der Aorten, schreitet fort, und ebenso entwickeln sich die Wolff'schen Körper weiter, deren Ausführungsgänge man in Fig. 77 und Fig. 78 sehon erkennt. Auch haben sich schon reichlieh Zellen angesammelt seitlich zwisehen dem Hornblatte und der alten Hautmuskelplatte, welche jetzt die Auskleidung der künftigen Pleuroperitonacalhöhle bildet. Diese Zellen bauen die Flanken des Embryo auf, die mit ihrem unteren Theile noch direct in das Amnion iibergehen. Der Embryo ist zu dieser Zeit nach unten noch offen. Es existirt noch keine Darmhöhle, es existirt noch kein Ductus omphalomeseraïeus seu omphaloëntericus. Diese bilden sieh nun dadurch, dass sieh das innere Keimblatt, das Sie in Fig. 77, d dachförmig eingebogen sehen, mit der daraufliegenden Darmfaserplatte nach abwärts biegt; zwischen ihnen beiden erscheinen neue Elemente (s. Fig. 78), aus denen später die eigentliche Darmwand wird, während das Sehleimblatt nur das innere Epithel und die alte Darmfaserplatte nur das äussere Epithel darstellt. Diese Schiehten ziehen sieh nach unten zusammen und bilden auf diese Weise einen verengerten Hals, so dass es jetzt zwei Höhlen gibt, die eine ist die Darmhöhle, und die andere ist die Höhle der Nabelblase oder des Dottersackes. Dieser Hals wird immer enger, und nun hat er sich umgewandelt in den Ductus omphalomeseraïcus seu omphaloënterieus.

Neben diesen Veränderungen, durch welche der Darmeanal angelegt wird, gehen andere im äusseren Keimblatte und in der Hautmuskelplatte her. Diejenige Partie, die wir als die gegen die absteigende Amnionfalte heruntersteigende kennen gelernt haben, wächst immer weiter und weiter und umwächst auf diese Weise nach und nach den Darm, so dass sie ihn auch nach unten zu umschliesst. Auf diese Weise wird die Leibeshöhle geschlossen. Die alte Darmfaserplatte wird, wie erwähnt, zur Auskleidung der Pleurahöhle und der Peritonaealhöhle, die jetzt noch als Pleuroperitonaealhöhle mit einander vereinigt sind.

Schon früher hat sieh der Kopf des Embryo nach abwärts gebogen und es wuchert von ihm gegen die Bauehseite eine Zellenmasse herunter, die man mit dem Namen der Baer'sehen Kopfkappe bezeichnet. Unter dieser Zellenmasse entsteht eine Höhle, die sogenannte Fovea cardiaea, und in dieser findet man die Anlage des Herzens, die nach den Beobaehtungen von Schenk dadurch entsteht, dass sieh die Darmfaserplatte hier unter dem Darme noch einmal ausstülpt, weiter und weiter sich ausstülpt und endlich sieh abschnürt, so dass vor dem Darme noch eine neue Höhle entsteht, die nichts Anderes ist, als die Höhle des Herzens, mit welcher

die grossen Gefässe, sobald sie als Höhle beobachtet wird, schon in Verbindung stehen, ohne dass die Art und Weisc, wie diese Verbindung zu

Stande kommt, mit Sicherheit bekannt wäre.

Die weiteren Veränderungen des Embryo beziehen sich theils auf die Entwicklung der inneren, theils auf die der äusseren Geschlechtstheile, auf die Bildung des Gesichtes und auf das Hervorwachsen der Extremitäten. Wir werden diese Vorgänge einzeln, und in bestimmter Ordnung durchgehen.

# Entwickelung des Nervensystems.

Wir wollen mit dem Centralnervensysteme anfangen. Wir haben gesehen, dass beim Menschen, bei den Säugethieren und den Vögeln das Centralnervensystem sich aus einer Masse anlegte, die sich rinnenförmig einbog, indem ihre Seitentheile sich erhoben, so dass die primitive Rinne entstand, und dass sich dann die Anlage des Centralnervensystems über der primitiven Rinne schloss, und diese zum Canalis centralis medullae spinalis wurde. Das ist auch ebenso bei den beschuppten und den nackten Amphibien. Es ist aber nicht so bei den Fischen, wenigstens nicht bei unseren Knochenfischen. Im vorigen Jahre hat Herr Schapringer hier im Laboratorium gefunden, dass bei der Forelle sich das Centralnervensystem in ganz anderer Weise anlegt. Die ursprünglich vorhandene, aber schr flache primitive Rinne verstreicht, und das Nervensystem legt sich als ein solider Strang an. Der Querschnitt desselben ist etwas eiförmig oder birnförmig, so dass die lange Axe dieser Ellipse oder dieser Ovoide in der Medianebene steht. Dann deshiscirten die Zellen in der Mitte, so kam ein Spalt zu Stande. Es ergibt sich dadurch eine Ansicht, ganz ähnlich wie wir sie in Fig. 74 haben, aber diese Gestalt kommt auf ganz andere Weise zu Stande, als dies eben bei den Säugethieren, den Vögeln, den beschuppten und nackten Amphibien geschieht. Es wäre nun von sehr grossem Interesse, zu untersuchen, wie sich in dieser Beziehung die sogenannten Palaeïchthyes verhalten, das heisst die Abtheilungen von Fischen, deren Repräsentanten schon vor der Kreide existirten, und die jetzt noch vertreten sind durch die Haie, die Rochen, die Chimären, die Störe, die Spatularien, durch die Genera Lepisosteus, Polypterus und Amia und durch den Ceratodus Forsteri. Es wäre sehr interessant, zu untersuchen, ob sich bei diesen das Centralnervensystem so entwickelt, wie bei den gemeinen Knochenfischen, also wie bei der Forelle, oder ob sie sich in Rücksicht auf die Entwicklung des Centralnervensystems den übrigen Wirbelthieren anschliessen.

Wenn das Centralnervensystem sich nun schliesst, so schliesst es sich nicht in sehr grosser Länge zugleich, sondern zunächst in seiner Mitte, so dass die Wülste nach oben und unten in einem sehr spitzen Winkel auseinanderstehen. Der untere Theil schliesst sich normalerweise später vollständig. Ein Theil der oberen Partic aber bleibt offen und stellt den vierten Ventrikel mit dem Calamus scriptorius dar. In dem Theile nun, der vor demselben liegt, bilden sich Ausbuchtungen, Erweiterungen, die sogenannten drei Gehirnzellen. Aus der ersten dieser Gehirnzellen bildet sich der N. opticus, der N. olfactorius und die Hemisphären des Grosshirns. Aus dem Verbindungsstücke zwischen erster und zweiter

Hirnzelle bilden sich die Selhlügel, aus der zweiten Gehirnzelle das Meseneephalon, die Corpora quadrigemina. Aus der dritten Gehirnzelle bildet

Fig. 79.

Fig. 80.



Fig. 79 und Fig. 80 nach Reissner.

sich das kleine Gehirn, der vordero Theil der Medulla oblongata mit den Oliven und der N. acusticus.

Es entwickeln sich zuerst die Corpora quadrigemina (Fig. 79 m und Fig. 80 m) in der Weise, dass sie den übrigen Gehirntheilen vorauseilen und die Hauptmasse des ganzen Gehirns ausmachen. Erst später kommen ihnen das kleine Gehirn und das grosse Gehirn in der Entwickelung nach, bis endlich die Hemisphären des

grossen Gehirns immer mehr das Uebergewicht erlangen und beim Menschen alles Uebrige, die Corpora quadrigemina und selbst das kleine Gehirn, vollständig überwachsen. Es macht also das Gehirn während der Entwiekelung einen ähnlichen Gang durch, wio sieh derselbe zeigt, wenn wir den Bau des Gehirns der Wirbelthiere von den niederen zu den höheren verfolgen. Wie es ja überhaupt eine allgemeine Erfahrung ist, dass die niederen Wirbelthiere diejenigen sind, die in ihrer Organisation dem embryonalen Zustande am nächsten stehen, während die höehsten Wirbelthiere die sind, die sich am weitesten vom embryonalen Zustande entfornt habon. Man hat deshalb früher wohl gesagt, die höheren Wirbelthiere durchlaufen im embryonalen Leben alle Stadien der Wirbelthierreihe, sie sind erst den Fischen, dann den Amphibien, dann den Vögeln und endlich den Säugethieren ähnlich. So ausgedrückt, ist diese Angabe unrichtig: richtig ist es aber, dass die Embryonen aller Wirbelthiere sieh untereinander viel ähnlicher sehen, als die entwickelten Wirbelthiere selbst, und dass sie sieh im Laufe der Entwickelung nach und nach in der Weise vorändern, dass sie einander immer unähnlieher werden, und sieh dabei die höher stehenden immer weiter als die niedrig stehenden vom embryonalen Zustande entfernen.

Von den übrigen Theilen des Nervensystems werden zuerst die Ganglien sichtbar, und zwar zuerst das Ganglien semilunare Gasseri und die Wurzelganglien der Spinalnerven. Die Wurzelganglien der Spinalnerven entwiekeln sieh zwiselnen den Anlagen der Wirbel aus ganz ähnlichen Anlagen, wie diese, und setzen sich dann mit dem Rückenmarke in Verbindung.

Es ist die Frage ventilirt worden, ob die Norven vom Centralorgane ausgehen und in die peripherisellen Theilo hineinwachsen, oder ob sie umgekehrt, wie Serres angab, an ihrem centralen Ende zum Rückenmarke hin wachsen. Es ist das eine Frage, die sieh in dieser Form nicht entscheiden lässt, denn die Nerven entwickeln sieh eben da, wo sie später gefunden werden. Sie wachsen nicht in die fertigen Gewebe hinein, sondorn wonn man die Anlage eines ganzen Gebildes vor sieh hat, so differeneiren sieh die Zellen so, dass die einen zu Muskeln, die anderen zu Nerven, die dritten zu Bindegowebe u. s. w. werden.

## Entwickelung des Auges.

Im nahen Zusammenhango mit der Entwickelung des Nervensystems steht die Entwickelung der höheren Sinnesorgano. Aus der orsten Gehirnzelle bildet sich seitlich und nach abwärts eine Ausstülpung. Dieso ist nichts Anderes, als die erste Anlage des N. opticus. Dieser Ansstülpung gegenüber bildet sich im äusseren Koimblatte eine kleino Grnbe. Dieso Grube driekt den Fortsatz, der hohl, kolbenartig ist, von vorne und von unton her ein, so dass eine Partio dosselbon hineingebogen, hineingestälpt wird. Dabei sehliesst sich diese Grube mit den Zellen, welche sie bilden, nach vorn vollständig gegen das äussere Keimblatt ab und trennt sich von ihm, so dass dieses nun darüber hinweggeht. Es entsteht anf diese Weise hier ein rundliches Gebildo, das in den erwähnten Fortsatz des Gehirns hineingedrückt liegt und nichts Andores ist, als die Linse. Die Linse wächst nun durch Nenbildung von Zellen immer weiter, der ursprüngliche Fortsatz des Gehirns thoilt sich in einen Stiel und in den in sieh zurückgestülpten Kolben. Der Stiel ist der N. opticus, und der in sieh zurückgestülpte Kolben ist die Retina; abor wohl gemerkt, die ganze Retina mit Einschluss der Stäbchenschichte entsteht aus dem inneren zurückgestülpten Blatte, das änssere Blatt des Kolbens, in welches sich das andere eingestülpt hat, wird nur umgewandelt in die Pigmentschicht der Chorioidea. Aus den umgebenden Zellen, die vom mittleren Keimblatte abstammen, bildet sich nnr ein bindegowebiger Ueberzug, welcher in das Stroma der Chorioidea umgewandelt wird, in wolchem sich nun die Gefässe der Chorioidea bilden. Gleichzeitig aber lagert sich eine dnrchsichtige Masse zwischen der Linse und der Rotina ab, und diese ist der Glaskörper. Ans dem Theile des äusseren Koimblattes, der über die Linse weggeht, ist die Hornhaut geworden, die Angenlider sind eine spätere Bildung. Sie entstehen als Falten nach oben und unten von der Hornhaut, die gegen einander wachsen. Zwischen Linse und Hornhant sammelt sich etwas Flüssigkeit an, der Humor aquens. Sie haben also jetzt schon die brochenden Medien des Auges. Sie haben die Cornca, naho dahinter die Linse, dahinter den Glaskörper, der von der Retina umschlossen ist, die mit dem N. opticns in Vorbindnng steht. Darüber liegt schon die Chorioidea: nach abwärts aber, da wo sich das äussere Koimblatt in den Kolben eingestülpt hat, bleibt eine Zeit lang eine offene Stelle, ein Spalt in der Chorioidea und auch in der Pigmentschichte, und dies ist das sogenannto normale oder physiologische Colobom (Fig. 79 c und 80 c). Wenn sich dieser Spalt später nicht schliesst, so stellt er das vor, was mit dem Namen des bleibenden Coloboms bezeichnot wird. Das pathologische Colobom sotzt sich bekanntlich anch in die Iris fort. Aber die Iris selbst existirt zu der Zeit nicht, wo das normalo Colobom sichtbar wird, sondern sio entsteht erst von der Chorioidea als ein sich nach vorn hin verbreiterndor Saum, der ringsum über die Linse herüberwächst. Dann ontstohen zuletzt an der Innonscito des Ciliartheils der Chorioidea die Ciliarfortsätze, welche sich nun in die Zonula Zinnii, oder violmohr zunächst in den Ciliartheil der Rotina hineinschieben, in den Thoil der Rotinaanlago, der nicht zur wirklichen Netzhant verwondot wird.

Auf diese Weise ist das Auge angelegt worden und enthält bereits alle wesentliehen Theile. Aber es unterscheidet sich noch von dem vollständig entwickelten Auge durch seinen Gefässreichthum. Der Glaskörper hat Gefässe, die von der Arteria hyaloidea ausgehen, die Hornhaut hat Gefüsse, und die Linse ist mit einer gefässreichen Kapsel umgeben. Die Gefässe des Glaskörpers schwinden dann, es bleibt aber noch eine Arterie, die durch den Glaskörper zur gefässreichen Linsenkapsel hinläuft, die sogenannte Arteria capsularis. Beim neugebornen Menschen ist die gefässreiche Linsenkapsel bereits geschwunden, aber nicht so bei den reissenden Thieren. Bei den jungen Kätzchen findet man sie noch vor, und wenn man sie injicirt und dann vorn die Iris aufhebt, so findet man dass die Pupille mit einer Membran geschlossen ist, welche ein zierliches Gefässnetz trägt. Diese Membran ist die sogenannte Membrana pupillaris, sie ist eben der Theil der gefässreichen Kapsel, der hinter der Pupille liegt und mit dem Pupillarrande der Iris verbunden ist. Dann folgt, wenn man die Iris von der Linse abhebt, ein membranöser Trichter, den man bildet, indem man die Iris abhebt: er geht vom Pupillarrande zum Umfang der Linse und ist nichts Andercs, als der Rest der vordern Hälfte der gefässreichen Linsenkapsel, ist das, was man mit dem Namen der Membrana capsulo-pupillaris bezeichnet.

Das Auge des neugebornen Menschen unterscheidet sich noch in einigen Punkten von dem später weiter entwickelten. Die Cornea ist in der Mitte nicht dünner, sondern dieker als am Rande. Die Linse prominirt stark, so dass die Iris auf ihr in einer eonvexen Oberfläche ruht. Es existirt also hier keine hintere Augenkammer, wie sie später beim Erwachsenen vorkommt, und auch die vordere Augenkammer ist sehr eng, weil eben die Cornea in der Mitte verhältnissmässig dick ist, und die Linse stark convex. Auch die Gefässe der Hornhaut verhalten sieh etwas versehieden von denen der Hornhaut des Erwachsenen. Beim Erwach-



senen bildet das gefässfreie Feld der Hornhaut eine Ellipse mit querliegender grosser Axe, beim Neugebornen aber bildet es eine Figur, wie die nebenstehende, indem die Gefässe von oben und von unten über die Hornhaut hinübergreifen und zwar weiter als beim Erwachsenen, rechts und links aber nicht.

# Entwickelung des Geruchsorgans.

Das Geruchsorgan entwickelt sich so, dass der Geruchsnerv ebenso wie der N. opticus als Hirnausstülpung entsteht, während sich im äusseren Keimblatte ein Grübchen bildet, aus dessen Zellen das Geruchsepithel hervorgeht, und mit welchen sich der N. olfactorius in Verbindung setzt. Bei Säugethieren und Menschen werden nachher durch das weitere Wachsen des Gesichtsschädels diese Gebilde in die Tiefe verlegt.

# Entwickelung des inneren Ohres.

Das Ohr legt sich in analoger Weise an. Auch hier bildet sieh von der Oberfläche eine Einstülpung des Hornblattes, welche sich wiederum zu einem kleinen Säckehen schliesst und abschnürt. Dieses kleine Säckehen, mit dem das Centralnervensystom durch don sich bildenden N. acusticus in Verbindung tritt, ist das Gehörbläschen (Fig. 79 l), die orste Anlage des inneren Ohres. Die Entwickolung dos äussoren und des mittloren Ohres werden wir später kennen lernen. Aus diosom Bläschen geht nun horvor der Sacculus, der Utriculus, die Schnecke, die Bogengänge und dor Aquao-

ductus vestibuli. In einer verhältnissmässig frühen Periode verflacht sieh dioses Säckehen und bekommt zwei Eindrücke, so dass es in drei Abtheilungen getheilt erscheint (Fig. 80 l). Dann wächst die mittlere Partie weiter aus und bekommt eine weitere Höhle, während die seitlichen Partien nach entgegengesetzten Seiten dünner und schlanker auswachsen. Das eine Stück, das nach aufwärts wächst (Fig. 82 und 83 β), ist der sogenannte Recessus laby-



Fig. 82 und 83 nach Reissner.

rinthi oder Recessus vestibuli, und aus ihm wird der Aquaeductus vestibuli. Aus der Abthoilung, die nach abwärts und innen wächst (Fig. 82 und 83 7), wird die Schnecke. Nun bilden sich faltenförmige Hervorragungen, welche sich von der Hauptmasse des Gehörbläschens abzweigen. Diese faltenartigen Hervorragungen sind die Anlagen der Bogengänge. Diese entstehen so, dass Sie sich vorstellen müssen, dass die Falten in ihrer Fläche zusammengedrückt werden, und die Blätter derselben sich wieder mit einander vereinigen, so dass nur eine bogenförmige Lichtung bleibt, die dem Rande der Falte folgt. Am spätesten entwickelt sich das Cortische Organ. Es ist erst vollständig entwickelt beim Menschen und Säugethiere zu einer Zeit, wo das Felsenbein verknöchert ist. Darin liegt eine wesentliche Erschwerung der Untersuchung. Man kann das Gehörorgan vom Embryonen sehr leicht untersuchen, so lange man durch den Knorpel des Felsenbeins Durchschnitte machen und die Dinge frisch unter das Mikroskop bringen kann. Zu dieser Zeit ist aber an der Stelle, wo sich später das Cortische Organ entwickelt, nur ein Cylindcrepithel vorhanden, das auf der Membrana basilaris steht, und an welchem man schon die Stellen erkennt, wo sich Steg und Saite entwickeln werden. Aber die Zeit der Entwickelung von Steg und Saite fällt, wie gesagt, in eine Periode, in der das Felsenbein schon verknöchert ist, in der man also schon mittelst Säuren (am besten geschieht es mittelst Chromsäuro) entkalken muss, um durch die betreffenden Theile Durchschnitte machen zu können.

# Entwickelung des Knochen-, Haut- und Muskelsystems.

Wir gehen nun zur Entwickolung dos Knochen-, des Haut- und des Muskelsystems über. Zu beiden Seiten des Centralnerveusystems und der Chorda dorsalis liegen, wie wir früher gesohen haben, ein Paar Zellenmassen, aus denen spätor die Wirbol hervorgehen. Ein Thoil dieser Zellenmassen, und zwar zunächst der mehr nach ausson liegonde

metamorphosirt sich, die Zellen verändern ihre Gestalt. Diese Metamorphose dringt immer weiter nach innen und gegen das Centralnervensystem und die Chorda dorsalis vor, so dass zuletzt beiderseits zwei Stücke von knerpeliger Anlage entstehen, welche die Chorda und das Centralnervensystem von beiden Seiten einschliessen. Diese wachsen weiter nach oben mit den übrigen Zellen des mittleren Keimblattes und schliessen das Centralnervensystem von oben ein. Auf diese Weise entwickeln sieh die Wirbelbögen und später die Dornfortsätze. Andererseits wachsen sie gleichzeitig um die Chorda herum und bilden auf diese Weise die Wirbelkörper, so dass die Chorda in die Wirbelkörper zu liegen kommt, wo sie bei den niederen Wirbelthieren theils ganz, theils in ausgedehnten Resten während des ganzen Lebens gefunden wird. Ven den seitlichen Stücken, die sich zum Wirbelkörper vereinigen, geht auch die Bildung der queren und der sehrägen Fortsätze der Wirbel aus.

An der Schädelbasis gestaltet sich die Sache etwas anders. Da bilden sieh zuerst zwei schienenartige Stücke unter dem Centralnervensystem und zu beiden Seiten der Verlängerung der Chorda. Dies sind die Rathkesehen Schädelbalken. Erst später erkennt man in der Knorpelmasse, die sieh hier bildet, drei Verknöcherungspunkte hintereinander. Diese drei Verknöcherungspunkte, die in der knorpeligen Schädelbasis erst viel später

Fig. 84.



erseheinen, sind die Grundlage der Lehre von den drei Sehädelwirbeln. Von diesen gehört der eine in den Basaltheil des Hinterhauptbeines, der zweite in den hinteren Keilbeinkörper der vorderste und letzte in den verderen Keilbeinkörper. Die Schuppe des Hinterhaupt-, Stirn- und Sehläfenbeins und die Seheitelbeine entstehen, wie wir später sehen werden, aus einer bindegewebigen Anlage. Auch der Gesiehtssehädel steht nicht mit der Bildung des Wirbelsystems in unmittelbarem Zusammenhange, und wir müssen ihn gesondert betraehten. Das vordere Ende der Chorda dorsalis ist nach Reichert die Hypophysis cerebri, wührend Ratlike die Hypophysis durch eine Einstülpung in die Schädelbasis von unten her entstehen lässt.

Um die Entwickelung des Gesichtsschädels zu verstehen, müssen wir an die erste Bildung des Arteriensystems anknüpfen. Gehen wir von

einem menschliehen Embryo aus, der in Fig. 84 163/4mal vergrössert nach der Natur dargestellt ist. Das Horz c richtet sich mit seinem vorderen arteriellen Ende gegen den Kopf und ragt noch aus dem Leibo horvor. Dahinter sieht man die schon stark ontwickelte Leber h, dann den Nabelstrang f und zuletzt das Schwanzonde u, das durch die Schrumpfung in Weingeist etwas stärker nach abwärts gebogen ist. Vom Herzen gehen zu dioser Zeit nach oben zu jederseits die Aortenbögen nachdom bereits im Abdominaltheile des Embryo die beiden primitiven Aorten zu einer Aorta verschmolzen sind. Dieso Aortenbögen sind nun zuerst jederseits einer, dann kommt ein zweiter und dann ein dritter. Zwischen diese Aertenbögen und das äussere Blatt der Keimhaut lagert sich Substanz ab, so dass zu beiden Seiten droi Schienen entstehen und zwischen denselben Spalten (Fig. 79 und 80 v). Da diese Spalten den Kiemenspalton der Fische entsprechen und sich auch beim Fischembryo in die Kiemenspalten umwandeln, so hat ihr Eutdecker Rathke sie mit dem Namen der Kiemenspalten belegt. Später hat Roichert ihnen den Namon der Visceralspalten gegeben, und dieser Name hat im Allgomoinen den Vorzug erhalten, weil eben der Embryo der höheren Wirbelthiere zu keiner Zeit Kiemen oder auch nur Andeutungen derselben hat. Die Schienen nun, welche zwischen den Spalten liegen, bezeichnot man mit dem Namen der Visceralbögen, und diese spielen nach den Untersuchungen von Reichert eine wesentliche Rolle bei der Entwickolung des Gesichtsschädels.

Der oberste enthält die Anlage für den Hammor und den Amboss und ausserdem die Anlage für den Obor- und den Unterkiefer. Er spaltet sich in seinem vorderen Theile in zwoi Stücke, in ein oberes und in ein unteres. Das obere Stück ist die Anlage für den Oberkiefer und bildet den oberen Theil des Gesichtes zusammen mit einem Fortsatzo, der von der Stirngegend des Embryo herunterwuchert, und den wir mit dem Namen des Stirnfortsatzes bezeichnen (Fig. 79 und 80 f). Wir haben gesehen, dass in oiner frühen Periode auch boim menschlichen Embryo das Auge wie bei den Thieren seitlich liegt. Nun wachsen die oberen Branchen des ersten Visceralbogens unter dem Auge hin und der Stirnfortsatz wächst zwischen den beiden Augen nach abwärts: dabei aber dehnt sich das Gehirn mit den rückwärtigen Bedeckungen weiter aus, und in Folge dieses Wachsthums werden die beiden Augen, die früher mehr seitlich lagen, mehr nach vorn gebracht. Sie haben also oin Stadium, wo von vorn gesehen die beiden Augon sichtbar sind, wo sie aber jederseits noch seitlich zwischen dem Stirnfortsatze und der obern Abtheilung des ersten Visceralbogens eingeschlossen liegen, dann werden sie zugleich mit den sie zunächst umgebenden Theilen weiter nach vorn gewondet. Die beiden Visceralbogen wachsen näher aneinander, der Stirnfortsatz wächst weiter herab: indem beide Grenzon verschmelzen, bildet sich aus der oberen Hälfte des Visceralbogens jodorseits der Oberkiefer, aus dem Stirnfortsatze die Nase.

Gleichzeitig gehen entsprechende Veränderungen in der Tiefe vor, indem von beiden Seiten eine Scheidewand horeinwächst, die das spätere Gaumendach darstellt und von oben und hinten nach unten und vorne eine Scheidewand herunterwächst, die den Vomer und die knorpelige Nasenscheidewand darstellt. Jetzt ist noch ein weiter Spalt vorhanden, der die zukünftige

Nasenhöhle mit der Mundhöhle verbindet. Dieser Spalt macht, wenn er offen bleibt, den sogenannten Wolfsrachen. Vom Stirnfortsatz wächst, nachdem er das Material zur Nase hergegeben, noch ein Hautlappen herunter, der die beiden Hautlappen zur Vereinigung bringt, die mit der oberen Hälfte des ersten Visceralbogens herüberkommen, und diese drei Stücke bilden mit einander die Oberlippe. Wenn die eine oder die andere der Verbindungen des Mittelstückes mit den Seitenstücken oder beide offen bleiben, dann wird dadurch die einfache oder die doppelte Hasenscharte hervorgebracht.

In derselben Zeit nun bildet sich auch der Unterkiefer. Daran nimmt der Hammer einen wescntlichen Antheil. Sie wissen, dass der Hammer einen Fortsatz hat, den man als den langen Fortsatz, Processus Meckelii, Ravii, Folii bezeichnet. Dieser ist frühzeitig entwickelt und sieht von jeder Seite her nach vorn, so dass die beiden Fortsätze des Hammers wie die Branchen einer Zange gegeneinander gewendet sind. Nun lagert sich darauf immer neue Substanz ab, dieselbo tritt nach vorn in Verbindung, und das Ganze, was sich nun gebildet hat, ist die Anlage des Unterkiefers. Nun wächst abor nicht mehr der lange Fortsatz des Hammers, sondern die Zwischensubstanz, die sich zwischen beiden langen Fortsätzen eingelagert hat. Dadurch werden die beiden Hammeranlagen weit von einander getrennt, so dass sie zuletzt in den Trommelhöhlen liegen, und nur noch das Ende des langen Fortsatzes des Hammers in der Fissura Glaseri steckt, durch die hindurch er im Fötus bis zum Unterkicfer reichte und mit demselben verbunden war. Bei denjenigen Wirbelthieren, die nur einen Gehörknochen haben, bei den Vögeln, den nackten und den beschuppten Amphibien, kann man noch ganz gut später die Betheiligung der Anlage des Hammers an der Bildung des Unterkiefers verfolgen. Da wird der Amboss zu einem Knochen, an welchem der Unterkiefer aufgehängt ist, zum Quadratbein, und der Hammer selbst wird zum Gelenkstücke des Unterkiefers, während der übrige Theil des Unterkiefers der Zwischensubstanz entspricht, aus welcher beim Menschen schliesslich der ganze Unterkiefer hervorgeht. Die Visceralspalte, die hier offen war und also ursprünglich bis in die Höhle des Pharynx hineinging, sehliesst sich nun auch, aber es bleibt in der Tiefe ein Rest von ihr zurück und dieser ist die Tuba Eustachii.

Der zweite Visceralbogen enthält die Anlage des Steigbügels, des Processus styloideus, des Ligamentum stylohyoideum und der oberen Hörner des Zuugenbeins. Aus dem dritten Visceralbogen bilden sich die unteren Hörner des Zungenbeins, und als Verbindungsstück entsteht der Körper desselben. Indem sich so die Visceralbögen metamorphosiren und die Visceralspalten schliessen, vereinigt sich das Hautsystem nach vorn (unten) und die ganze Region des Halses ist gebildet. In analoger Weise schliesst sich die Wand des Thorax über dem Herzen und schon früher die Bauchhöhle, indem sich die ursprünglich seitlich gewendeten Flanken des Embryo, die sich frühzeitig nach abwärts krümmten, nach unten vereinigen. Auf diese Woise ist der Embryo nach unten vollständig abgeschlossen.

Im Aufango des zweiten Monats zeigt sieh beim Mensehen schon die erste Spur der Arme und Beine. Nahe der Mitte des Embryo, etwas vor derselben, wachsen zwei zungenförmige Fortsätze heraus, die von hinten (oben) nach vorn (unten) gerichtet sind — das ist die Anlage der oberen Extremitäten — und am nuteren Ende des Embryo wachsen ähnliche zwei Fortsätze aus, das ist die Anlage der unteren Extremitäten. Diese Anlagen verlängern sich und gliedern sich zunächst in drei Stücke, welche bei den oberen Extremitäten, Oberarm, Vorderarm und Hand, bei den unteren Oberschenkel, Unterschenkel nnd Fuss sind. Dann gliedert sich das untere Stück, welches der Hand, bezichungsweise dem Fusse entspricht, weiter, indem man Finger und Zehen äusserlich durch Furchen abgetheilt sieht und zugleich im innern die Theilung in Handwnrzel, Mittelhand und Finger, beziehungsweise in Fusswurzel, Mittelfuss und Zehen eintritt.

In dieser Zeit beginnt auch die Entwickelung der äusseren Genitalien. Es bildet sich in der fünften Woche beim Menschen in der Gegend, wo später das Perinäum ist, eine Längsfurche. Diese wird immer tiefer und durchbricht die Substanz des Embryo, so dass hier eine Communication mit der Darmhöhle entsteht, welche also auch eine Communication mit dem Stiele der Allantois herstellt. Während im Uebrigen die Allantois beim Menschen aufgehört hat als Blase zu existiren, ist derjenige Theil, welchen die Flanken des Embryo mit dessen Leibeshöhle eingeschlossen haben, wie bereits erwähnt wurde, offen geblieben, er hat seine Höhle behalten, und dieser Hohlkörper ist die Harnblase, und das obere Ende, das zum Nabel hingeht, ist der Urachus. Es entsteht hier also eine Oeffnung, welche sowohl mit dem Mastdarm als mit der Harnblase communicirt.

Im vorderen Theile dieses Spaltes bilden sich jederseits zwei Hervorragungen. Diese verwachsen beim Manne vollständig mit einander und bilden den Penis. Beim Weibe dagegen verwachsen sie nur an ihrem oberen Ende, an ihrem unteren bloiben sie getrennt. Die obere Partie wird zur Clitoris, die nntere getrennte Partie sind die kleinen Schamlippen oder Nymphen. Nach unten und hinten von diesen Wülsten wachsen ein paar neue heraus. Diese schliessen sich beim Manne, indem sie sich von beiden Seiten her mit einander vereinigen und den Hodensack bilden; beim Weibe vereinigen sie sich nicht mit einander, sondern wachsen zu beiden Seiten der früher beschriebenen Wülste nach aufwärts und später, erst in der letzten Zeit der Entwicklung des Fötus, gegen das Ende der Schwangerschaft, überwachsen sie die kleinen Schamlippen vollständig, so dass sie jetzt die äussere Schamspalte bilden. Diese zwei Wülste werden also beim Weibe zu den äusseren Schamlippon. Es entsprechen sich also, was die äusseren Geschlechtstheile anlangt, Penis einerseits und Clitoris mit den kleinen Schamlippen andercrseits, Hodensack beim Manne entspricht den grossen Schamlippen beim Weibe. Indessen hat sieh wiederum eine Substanzbrücke gebildet, durch welche der hintere Theil des ursprünglichen Spaltes vom vorderen Theile desselben getrennt ist. Diese Substanzbrücke ist der Damm, das Perinäum. Die Trennung geht auch in die Tiefe hinein, und es sind auf diese Weise Harn- und Geschlechtsöffnung vollständig gesondert von der Oeffnung zur Ansführung der Faeces. Beim Weibe ist ein eigener Kanal gebildet, der zu den inneren Genitalien hinführt, die Scheide.

# Entwickelung der inneren Geschlechtstheile.

Wir können jetzt zu der Entwickelung der inneren Genitalien über-Diese steht im nahen Zusammenhange mit der Entwickelung des uropoetisehen Systems. Wir haben gesehen, dass sich sehon in sehr früher Zeit beim Embryo die Primordialniere anlegt. Wir haben schon in den

Fig. 71.



- a Eierstockhügel
- Epithel desselben.
- c Ausführungsgang des Wolff'schen Körpers. e Durchschnittene Canäle des Wolff'schen Körpers.
- g Glomeruli desselben.

Figuren 77 und 78 die Entwickelung ihres Ausführungsganges verfolgt. An diesem entstehen Blinddärmchen, welche wahre Harnkanäle sind, ähnlich den Harnkanälen der bleibenden Nicren. die Harnbestandtheile Embryo aussondern, bis bleibenden Nieren da sind. haben in Fig. 71 einen Durchschnitt mit durchschnittenen Harnkanälen (e e) und Glomerulis (g q). Diese Urnieren, die nach ihrem Entdecker Caspar Friedrich Wolff den Namen der Wolffsehen Körper erhielten, licgen zu beiden Seiten des Embryo und reichen in der frühesten Zeit bis in den Kopftheil des Embryo hinauf. Später aber wächst der Embryo weiter und die Wolff'schen Körper waehsen nicht in gleichem Grade mit. Die Folge davon ist, dass sie im Embryo immer weniger weit hinaufreiehen, und zuletzt in einem gewissen Stadium der Entwickelung als ein Paar verhältnissmässig kurze Organe unten im Beeken

liegen. Zu dieser Zeit entwickelt sich nun an und über ihnen ein neues Gebilde, die bleibende Niere. Sie setzt sich mit der Wurzel der Allantois durch ein Paar Ausführungsgänge, die späteren Ureteren, in Verbindung. Am Kopfende derselben entstehen verhältnissmässig frühe ein Paar ihnen kappenartig aufgesetzte Gebilde. Diese sind die Anlagen der Nebennieren, der Capsulae suprarenales. Die Nieren wachsen immer weiter und weiter, während der Wolff'sche Körper in seiner Entwickelung zurückbleibt und eine Metamorphose erleidet. Es verdickt sich an einer Scite des Wolff'sehen Körpers das Epithel, es entsteht hier ein Hügel, der sogenannte Eierstockhügel (Fig. 71 a und b), aus diesem Keimepithel entwickeln sich die Schlänche, aus denen die Eier entstehen, kurz, es entwickelt sich an und auf dem Wolff'sehen Körper eine neue Drüse, die Geschlechtsdrüse. In derselben Weise entwickelt sich beim Manne der Hoden, nur dass hier aus dem Keimepithel das Epithel der Samenkanälehen gebildet wird. Der Wolff'sche Körper geht dabei nicht ganz zu Grunde, sondern ein Theil seiner Substanz wird beim

Maune zur Bildung des Nebenhodens, beim Weibe zur Bildung des Parovariums vorwendet. Der Ausführungsgaug des Wolff'schen Körpors goht beim Maune auch nicht zu Grunde, sondern wird in das Vas deferons umgewandelt. Beim Weibe geheu die Ausführungsgänge des Wolff'schen Körpers zu Grunde, uur boi einigeu Thieren bleibeu Reste davon als sogeuaunte Gartuerische Gängo. Es hat sich boi boidon Geschlechtern

nebeu dom Ausführungsgange (Fig. 85 a) noch ein Faden gebildet, der sich in ein holiles, blind eudigendes Gebilde (b b) umwandelt. Dieser Fadeu ist von J. Müller eutdeckt worden und heisst uach ihm der Müller'sche Faden. Dieser Fadeu wird zur Tuba. Er öffnet sich nicht ganz au seinem bliudeu Eude, sondern etwas vor dem-



(c c c ist die aus Blinddärmen bestehende Masse des Wolff'schen Körpers. m die Anlage der Generationsdrüse, die sich entweder zum Hoden oder zum Eierstocke umwandelt.)

Fig. 84 nach Kobelt.

selbeu und bildet so die Tuba. Das eigeutliche bliude Ende bleibt stehen als sogenannte Eudhydatide der Tuba. Dieses bliude Eude ist auch beim Manne, wo der iibrige Fadeu zu Gruude geht, als sogenanute Morgagnische Endhydatide zu findeu. Weun wir also die inneren Geschlechtstheile beim Manne und beim Weibe vergleichen, so haben wir als vergleichbare Dinge: Eierstock und Hodeu, Nebeneierstock und Nebenhoden. Nicht vergleichbar aber sind Tuba uud Vas dofcrens, denn das Vas deferens entsteht aus dem Ausführungsgange des Wolff'schen Körpers, die Tuba aus dem Müller'schen Faden. Vergleichbar sind wieder die Endhydatide der Tuba und die Morgagnische Hydatide am Hoden. Welchem Gobilde eutspricht nuu der Uterus? Man hat in früheren Zeiten den Uterus mit den Samoublasen verglicheu. Dieser Vergleich ist aber durchaus unhaltbar. Der Uterus eutsteht an der Vereinigung der Müller'sehen Fäden, die ja die Tubeu darstellen. Er kanu beim Maune nur mit der Prostata uud der Vesicula prostatica verglichen werden, die nach dem Ausdrucke E. H. Webers bei einigen Thieren, wo sie stark entwickelt ist, einen förmlichen Uterus masculinus darstellt.

#### Descensus testiculorum.

Der Hode liegt ursprüuglich ebenso wie dor Eierstock iu der Bauchhöhle; er ist vom Peritonäum überzogen. Er soll aber in den Hodensack hineingelangen. Er muss also seineu Weg durch don Leistoucanal nehmen. Diese Ortsveränderung ist der sogenannte Descensus testiculorum. In der Mitte des Fötallebons beginnt der Hode nach abwärts zu rückeu, im siebenten Monato golangt er an den Eingaug dos Leistencanals, um im achten durch ihu hindurchzugeheu und sich im uounten bis in den Hodensack hinabzusenken. Es ist bekannt, dass er bei diosem Descensus eine Reihe von Hülleu bekommt. Zunächst die Tuuica vaginalis propria, die sich vom Peritonäum ableitet und nichts Anderes ist,

als das Peritonäum, welches über den Hoden zurückgestülpt ist und sich über demselben geschlossen und abgeschnürt hat. Zweitens die Tuniea vaginalis communis funiculi spermatici et testis, die eine ausgesackte und verlängerte Partie der Fascia transversa ist. Endlich der M. cremaster, der sich in derselben Weise vom M. obliquus internus abdominis ableitet. Es fragt sich: Auf welche Weise und durch welche Kraft erfolgt das Herabsteigen des Hodons? Vom Hoden selbst lässt sich, wenn er noch in der Bauchhöhle liegt, ein faseriger Strang verfolgen, erst bis zum äusseren Leistenringe und dann ein Theil desselben noch bis in den Grund des Hodensackes. Man stellt es uun wohl so dar, als ob dieser Strang, den man mit dem Namen des Hunter'schen Leitbandes, Gubernaculum Hunteri, bezeichnet, durch seine stete Verkürzung den Hoden nach sich zöge und auf diese Weise den Hoden erst in den Leistencanal hinein und dann endlich in den Hodensack hinabzöge. Auf diese Weise würde der Hode das sein, was zuvörderst bewegt wird, und er würde die Umhüllungen mitnehmen, indem er das Peritonäum nach sich zieht und die Fascia transversa und die Fasern des Musc. obliquus abdominis internus vor sich hertreibt. Wenn man jedoch den Vorgang beim Schweine verfolgt, so muss man dadurch zu einer ganz andern Ansicht geführt werden. Hier sind die Dinge weit deutlicher und klarer auseinandergelegt als beim Menschen. Hier sicht man, wenn der Hoden noch ganz oben im Leistencanale ist, einen Beutol, der vom Peritonäum gebildet wird und von den späteren Hüllen des Hodens bereits umgeben ist, in den Hodensack hinabragen. Dieser Beutel führt den Namen des Processus vaginalis peritonaei. Dieser kann kaum durch eine andere Kraft hinabgetrieben worden sein, als durch den Druck der Flüssigkeit in der Bauchhöhle. Er ist gewiss durch kein Gubernaculum Hunteri hinabgezogen worden, denn er liegt ganz frei im Hodensacke, so dass man ihn, wenn man den Hodensack öffnet, mit Leichtigkeit aus demselben herausheben kann. Er ist von einem succulenten Bindegewebe umgeben. Dieses verliert hinterher einen grossen Theil seiner Flüssigkeit und zieht sich dadurch auf ein geringes Volumen zusammen, wodurch die Höhle des Processus vaginalis peritonaei noch tiefer in den Hodensack hinabgezogen, und so der Raum, den der Hode nachher einnimmt, frei gemacht wird. Diese Umwandlung sueculenten Bindegewebes in weniger succulentes kommt überall im Embryo vor, indem das embryonale Bindegewebe eine viel mehr succulente Beschaffenheit, eine gelatinöse Consistenz hat, ganz verschieden von dem fertigen Bindegewebe. Es gleicht der Warthon'schen Sulze des Nabelstranges, dem Schleimgewebe von Virehow. Es ist ganz klar, dass beim Schweine dem Hoden erst der Raum im Hodensack und der freie Weg dahin durch den Processus vaginalis peritonaci gemacht wird, und dass er allmälig in diesen bereits gemachten Raum hineinrückt und seine Hüllen sehon vorfindet. Man kann nur noch fragen: Was zieht ihn in diesen Raum hinab? Dies kann nicht das Gubernaeulum allein sein, denn es würde in dem häutigen uachgiebigen Hodensack, in den der Hode doch schliesslich hinabgelaugen soll, keinen festen Punkt finden. Man muss sich denken, dass die Gefässe und Nerven des Hodens und der über ihm liegende Theil des Peritonäums sich verlängern und ihm zur Bowogung nach abwärts Raum geben, dass dagegen die Wand des Processus vaginalis peritonaei sich nicht in gleichem Maasse ausdehnt, dann wird, da der Wasserdruck das Peritonäum unten im Hodensack festhält, dasselbe beim weiteren Wachson des Fötus wie über eine flüssige Rolle herübergezogen, bis sehliesslich der Hode in den Hodensack gelangt ist. Man weiss, dass auch beim Mensehen der Processus vaginalis peritonaei dem Hoden vorausgeht, nur nicht so woit wie beim Schweine, ja es wird angogeben, dass die erste Spur desselben schon zu Anfang dos dritten Sehwangersehaftsmonates siehtbar sei. Es kann somit kaum zweifelhaft sein, dass auch beim Menschen die Moehanik des Deseensus testiculi dieselbe ist.

## Entwickelung des chylopoëtischen Systems.

Wir haben gesehen, dass das Baer'sche Schloimblatt oder das innere Keimblatt von dem inneren Theile der Reiehert'sehen Membrana intermedia, von der Darmfaserplatte Remaks, überwaehsen wird (Fig. 73, 74 und 77). Zwisehen die Darmfaserplatte und das Baer'sehe Sehleimblatt sehieben sieh neue Zellen (Fig. 78) ein, welche mit den Zellen, die die Urwirbelanlage ausmachen, übereinstimmen, und die nach der Ansieht von Sehenk auch von dieser Urwirbelanlage abstammen. Aus der Darmfaserplatte geht nach Sehenk nur das Epithelium des Peritonäalüberzuges des Darmes und des Mesenteriums hervor. Aus dem Schleimblatte geht das Epithel des Darmeanals und das Enehym der Drüsen, welche in der Wand des Darmeanals liegen, hervor. Aus den neuen Zellen, die sieh zwischen beide eingesehoben haben, geht nun die übrige Wand des Darmes hervor, also die Muskeln, das Bindegewebe und die Gefässe. Die so gebildete Wand sehliesst sieh nun, wie wir früher gesehen haben, nach unten, sie sehnürt den Embryo vom Dotter ab, so dass er nur noch durch einen Gang mit demselben in Verbindung steht, und dieser Gang ist der Duetus omphalomeseraïeus seu omphaloëntericus (Fig. 75 und 76 o).



Der Darm, der nun mit dem Embryo in die Länge wächst und dessen Höhle auf diese Weise gebildet wurde, ist ursprünglieh gerade und liegt der Länge nach in der Mitte vor der Wirbelsäule. Dann bekommt er aber in der Mitte eine Ausbiegung nach vorn und über derselben eine leichte Erweiterung unterhalb der Schlundgegend. Die Erweiterung ist die Anlage des Magens: er liegt Anfangs mit der Cardia nach oben, mit dem Pylorus nach unten, mit der grossen Curvatur nach hinten und mit der kleinen nach vorn. Er schliesst sich jetzt noch an den Schlund an, weil keine eigentliche Anlage für den Oesophagus vorhanden ist, oder wenigstens nur eine sehr kurze, indem die ganze Brusthöhle noch nicht gebildet ist, und somit auch der Raum für den Oesophagus, die Strecke, die er später durchmisst, noch nicht gegeben ist. Aus der vorerwähnten Ansbiegung des mittleren Theils des Darms wird eine Schlinge, indem der Darm vom Magen erst nach abwärts steigt, dann sich nach rechts, dann wieder nach aufwärts wendet, einen queren Bogen beschreibt und an der linken Seite wieder herabsteigt. Aus dem ersten absteigenden Theile wird der Dünndarm, der quere Bogen mit seinem aufsteigenden und absteigenden Theile ist das Colon, das weiter absteigende Endstück bildet später die Flexura sigmoidea und das Rectum. Unterdessen geht am Magen eine Veränderung vor, die darin besteht, dass sich die grosse Curvatur nach links, und die kleine nach rechts wendet, und mit ihr der Pylorus und das oberste Stück des Darms, so dass das Hufeisen des Duodenums gebildet wird. Das Darmstück zwischen diesem und dem Colon ascendens wächst nun sehr stark in die Länge, und dadurch entstehen die vielfachen Windungen des Jejunum und Ileum, die bei ihrer grossen Gesammtlänge doch sämmtlich in einer verhältnissmässig kurzen Strecke an die Rückwand der Bauchhöhle angeheftet sind, so dass ihr Mesenterium an der Wurzel platt, an seiner Insertion an den Darm, den Windungen desselben entsprechend, vielfach gefaltet ist.

Nach vorn vom unteren Ende des Magens und oberen des Dünndarms entwickelt sich die Leber und zwar zuerst median: indem aber der Magen nach links geschoben wird, wird das Hufeisen des Duodenums und mit ihm die Leber nach rechts herübergeschoben, so dass die Hauptmasse der Leber im rechten Hypochondrium liegt. Mehr nach hinten entwickelt sich eine andere Anlage von Zellen, in welche das Schleimblatt hineinwuchert, und sie mit einer Auskleidung versieht. Das ist das Pankreas.

### Entwickelung des Peritonäums.

Es fragt sich nun: Auf welche Weise entwickelt sich das Peritonänm und wie bekommen diese verschiedenen Theile ihren Peritonäalüberzug: Leber und Magen liegen ursprünglich hinter einander und sind beide von beiden Seiten vom Peritonäum überzogen. Es existirt also eine Brücke desselben von der Abdominalwand zur Leber: diese ist das spätere Ligamentum suspensorium hepatis und weiter nach oben, nachdem das Zwerchfell entwickelt ist, das Kranzband mit dem Ligamentum triangulare dextrum und sinistrum. Es existirt ferner eine Brücke zwischen der Leber und der nach vorn gewendeten kleinen Curvatur des Magens, und diese ist das spätere kleine Netz. Es existirt eine Brücke von der grossen Curvatur des Magens zur Rückwand der Leibeshöhle, und diese ist das Mesogastrium. Nun denken Sie sieh, dass Sie die Hand auf die rechte Seite des Magens hiulegen, und dass Sie die grosse Curvatur des Magens, das

ist die hintere, nach rechts hin drücken, so können Sie dies nur thun, indem Sie das Mesogastrium nach rechts drücken. Denken Sie sich, Sie dehnten das Mesogastrium in einen Sack aus, und liessen denselben vor den Windungen des Darms herabhängen, so ist dies der Saccus Winslowii, der Sack des grossen Netzes. Sie sind aber mit Ihrer Hand an der rechten Seite des kleinen Netzes gewesen, dieses wird also nachdem Sie den Magen nach links geschoben, vor Ihrer Hand liegen. Wenn Sie unter der Gallenblase, schräg nach oben und hinter das kleine Netz mit dem Finger hinaufgehen, so kommen Sie in eine Oeffnung, in das Foramen Winslowii, und von dieser gelangen Sie in den Saccus Winslowii, dessen Platten beim Neugebornen noch nicht mit einander verwachsen sind, so dass man ihn vom Foramen Winslowii aus noch in seiner ganzen Ausdehnung anfblasen kann. Später verwachsen die vordere und die hintere Wand mehr oder weniger vollständig mit einander und das grosse Netz stellt nun eine einzige zusammenhängende Platte dar.

Wir begegnen aber noch einer auffallenden Erscheinung, der Verwachsung des grossen Netzes mit dem Mesocolon transversum. Wie kommt diese zu Stande? Sie haben gesehen, dass die Darmschlinge, aus welcher das Colon transversum hervorging, heraufgerückt ist. Mit ihr rückte auch ihr Mesenterium hinauf. Dieses hat also seinen Ansatz an einer verhältnissmässig hohen Stelle. So ist es an einen Ort gelangt, an dem es in unmittelbare Berührung kommt mit der hinteren Wand des vor ihm herabsteigenden grossen Netzes, und mit ihm verwächst. Diese Verwachsung ist sehon vollendet zur Zeit der Geburt, wenn die vordere und hintere Wand des grossen Netzes noch nicht mit einander verwachsen, wenn der

Saccus Winslowii noch wegsam ist.

# Entwickelung der Milz und der Lymphdrüsen des Mesenteriums.

Die Milz entwickelt sieh im Mesogastrinm und wird deshalb auch mit dem Mesogastrium nach links hin verschoben. Ihr Peritonäalüberzug ist kein anderer als derjenige, welchen sie von Haus aus von den Platten des Mesogastrinms bekommen hat, zwischen denen sie sich entwickelt. In derselben Weise, in der sich die Milz im Mesogastrium entwickelt, entwickeln sich die Lymphdrüsen im Mesenterium.

### Entwickelung der Lungen.

Schon ziemlich früh, indessen erst, wenn die Leber bereits eine gewisse Ausbildung erlangt hat, und die Visceralbögen angelegt sind, kündigt sich die Entwickelung der Lungen an, zuerst dadurch, dass sich die Wand des Vorderdarmes nach rechts und nach links verdickt. Diese Verdickung geht von der mittleren Schichte derselben aus. An den verdickten Stellen entstehen Gruben, in die sich das Schleimblatt hineinsenkt. Indem die verdickten Stellen stärker herauswachsen und nun schon kleine Anhänge des Vorderdarms bilden, trennt sich das Ganze mehr und mehr von demselben, so dass nur noch eine mediane Oeffnung bleibt, die in die beiden Anhänge hineinführt; das ist die Stimmritze. Die Anhänge

wachsen, die Höhlen oder Gänge in ihnen verzweigen sich baumförmig; so entstehen Bronehien und Infundibnla. Das Letzte, was sich bildet, sind die Lungenbläschen.

### Entwickelung des Herzens und der Arterien.

Wir gehen nun über zur Entwickelung des Herzens und der grossen Gefässe. Wir haben gesehen, dass ursprünglich im Embryo zwei Aorten vorhanden waren. Diese Aorten gingen aus einem länglichen Schlanche, dem Herzen, hervor, welcher sich nach oben zu in zwei Aeste spaltete, und sie liefen zu beiden Seiten vor der Wirbelsäule herunter. Sie gaben beim Vogelembryo an der Seite zwei Arterien ab, welche in den Dottersack übergingen und die Arteriae omphalomeseraïcae darstellten. Beim Menschen gingen erst seitlich eine Reihe von kleinen Gefässen ab, die aber dann verödeten bis auf zwei, und das waren die Arteriae omphalomeseraïcae. Das Blut, das aus dem Fruchthofe zurückkam, floss in grossen Venen zurück, welche sich wiederum in zwei Hauptvenen sammelten, die sich dann vereinigten und das Blut in das untere Ende des Herzens zurückbrachten. Es war dies die erste Circulationsperiode, die Circulation durch die Nabelblase. Noch während derselben beginnen aber gewisse Veränderungen, welche sich sowohl auf das Herz und die Arterien, als auch auf die Venen beziehen. Das Herz bleibt nicht gerade, sondern wird zunächst eine Schlinge, welche aus dem Leibe des Embryo nach vorn (Fig. 75 und 76 c Fig. 84 c) herausragt. Aus dieser Schlinge geht nun nicht mehr ein Aortenbogen jederseits hervor, sondern es entwickelt sich zu dem ersten Aortenbogen ein zweiter und dann ein dritter. Es sind dies die drei Aortenbögen, von denen wir schon früher gesprochen, die als die Grundlage für die drei Visceralbögen dienen. Im Herzen bilden sich nun zwei Einschnürungen, zwischen welchen der am meisten hervorragende Theil liegt. Er communicirt mit dem rückwärtigen Theile der Schlinge, aus dem der ursprünglich einfache Vorhof wird, durch eine Enge, den Canalis auricularis, und durch eine andere Enge, das Fretum Halleri, mit dem arteriellen Theile der Schlinge, aus dem der Bulbus arteriosus hervorgeht, der sich dann in die Aorten theilt. Die beiden Aorten bleiben nicht ihrer ganzen Länge nach doppelt, sondern sie verbinden sich in der Mitte mit einander, so dass eine einfache Aorta abdominalis entsteht, die vor der Wirbelsäule heruntergeht und jederseits von den drei Aortenbögen gespeist wird. Unten spaltet sie sich wieder in zwei Arterien, in die Arterien der Allantois, in die Umbiliealarterien. Es kann auf den ersten Anbliek unmöglich erscheinen, dass sich zwei Arterien, in denen Blut eirculirt, an einander legen und sich mit einander vereinigen. Man muss sich dies aber nicht so vorstellen, als ob die beiden Arterien sich aufthäten und dann ein gemeinsames Rinnsal bildeten. Sie legen sich an einander und werden an einer Stelle mit einander verlöthet. An dieser Stelle entstellt eine Communication in ähnlicher Weise, wie eine solche lochartige Communication zwischen der Aorta dextra und sinistra des Frosches existirt. Jetzt ist also ein Stück da, das ihnen gemeinsam ist. Dieses Stück wächst nun fortwährend, so dass dadurch die getrennten Partien immer weiter von einander entfernt werden, dass ein langer Stamm entsteht, der oben von den Aortenbögen gebildet wird und sich unten in die Umbilicalarterien

theilt. Diese unteren Endäste bleiben aber die Umbilicalarterien nicht immer. Wenn sich die unteren Extremitäten des Embryo gebildet haben, so muss natürlich auch zu ihnen eine grosse Menge Blutes gebracht werden: ebenso zu den sich entwickelnden Beckenorganen. Zuerst gehen verhältnissmässig kleine Gefässe hin, die von diesen unteren Endästen abgehen; nachher aber verlangen sie eine verhältnissmässig grosse Menge Blutes, so dass die Aeste für das Becken und die unteren Extremitäten als die Endäste der Aorta erscheinen. Es sind dies die Arteriae iliacae communes.

Am oberen Ende des Arteriensystems bilden sich ausser diesen drei Aortenbögen nach Baers Beobachtungen noch ein vierter und ein fünfter jederseits. Dafür fangen aber die oberen jetzt zu schwinden an, so dass zur Zeit nur drei vorhanden sind. Das, was von den oberen übrig bleibt, wird jederseits verwendet zur Carotis. Aus dem dritten von oben wird jederseits die Subclavia, der vierte von oben schwindet auf der rechten Seite, auf der linken Seite wird er in den bleibenden Arcus aortae umgewandelt, die fünften und untersten jeder Seite geben die beiden Hauptäste der Arteria pulmonalis und der linke ausserdem den Ductus arteriosus Botalli her. Der Stamm der Arteria pulmonalis wird gebildet, indem sich im Bulbus arteriosus eine Einkerbung bildet und so dieser ursprünglich einfache Stamm in zwei Stämme getrennt wird, von denen der eine der Arteria pulmonalis, der andere der Aorta angehört.

Zu dieser Zeit wird auch das Herz getrennt, und zwar bildet sich zuerst im Ventrikel eine Furche von vorn nach hinten. Diese Furche gleicht sich bei den meisten Thieren später wieder aus, aber bei einigen Säugethieren, wie beim Dügong (Halicore), prägt sie sich noch stärker aus, so dass das Herz durch einen tiefen Einschnitt äusserlich schon in zwei Ventrikel getheilt ist. So wie sich diese Furche bildet, wächst im Innern die Herzscheidewand, und diese theilt den Ventrikel in zwei Abtheilungen. Etwas später wächst eine Scheidewand im Vorhof von oben und vorn nach unten und hinten. Es ist dies das Septum atriorum, das einen hinteren halbmondförmigen Ausschnitt behält. Ihm wächst eine Scheidewand entgegen, welche nichts Anderes ist als die Valvula foraminis ovalis, durch die das Foramen ovale später geschlossen, und so die Scheidewand vervollständigt wird. Das sind, mit der Bildung der Arterien für das sich entwickelnde chylopoëtische System die Hauptveränderungen, welche im Arteriensysteme vor sich gehen. Ich muss nur noch hinzufügen, dass eine der beiden Arteriae omphalomeseraïcae obliterirt, so dass später nur eine vorhanden ist, und dass diese Eine es ist, welche dem Darmcanal die ersten Gefässe abgibt, so dass ihr Stamm, wenn die Circulation durch die Nabelblase aufhört, den Stamm einer Arteria meseraïca seu mesenterialis darstellt.

### Entwickelung der Venen.

In der ersten Circulationsperiode, in der noch keine Allantois existirt und die ernährende Circulation noch durch die Nabelblase geht, da fliesst im Embryo noch verhältnissmässig wenig Blut. Die ersten grösseren Venen, die sich ausbilden, sind die sogenannten Cardinalvenen von Rathke. Für jede Hälfte des Körpers existirt eine obere und eine untere Cardinalvene.

Jederseits miinden die obere und die untere Cardinalvene zusammen in einen kurzen horizontal verlaufenden Stamm. Diese beiden Stämme, die so entstehen, sind die Duetus Cuvieri, welche zusammen in das venöse Ende des Herzens einmünden. Zugeführt wird dem Embryo das Blut durch die Vena omphalomescraïca, die allein noch übrig ist von den beiden Venac omphalomescraïcae, indem die andere zu Grunde gegangen ist. Bei der weiteren Entwickelung des Embryo geht die Vena omphalomeseraïca eine Verbindung mit der Leber ein. Sowie sich die Leber entwickelt, vertheilt sich die Vena omphalomeseraïca in ihr und bildet auf diese Weise ein primitives Pfortadersystem. Zu gleicher Zeit aber entwickelt sich der Darmeanal und es kommt also auch Blut von demselben und zwar durch eine Vene, welche als Vena meseraïca zu benennen ist. Diese Vene mündet in die Vena omphalomeseraïca ein und durch diese geht ihr Blut zur Leber. Nun wächst aber der Darmeanal immer weiter, und die Nabelblase bleibt im Wachsthum zurück und atrophirt endlich, so dass, während ursprünglich die Vena meseraïea als ein kleiner Ast der Vena omphalomeseraïca ersehien, jetzt umgekehrt die Vena omphalomeseraïca einen kleinen Ast der Vena meseraïea darstellt, und der Stamm dieser Vena meseraïca, der in die Leber hineingeht, ist nichts anderes als die Pfortader, der grosse Venenstamm, der das Blut des chylopoëtischen Systems in die Leber hineinführt. Von den beiden Nabelvenen schwindet auch die eine und die audere geht gleiehfalls eine Verbindung mit der Leber ein, so dass eine kurze Zeit lang die Leber mehr Blut von der Nabelvene, als von der Vena omphalomeseraïca erhält. Das ist aber ein vorübergehender Zustand. Es entwickelt sich mit den unteren Extremitäten und den Beekenorganen zugleich eine grosse Vene vor der Wirbelsäule, und diese ist die Vena cava aseendens. Von der Vena umbilicalis bildet sich nun eine Anastomose zur Vena cava inferior, welche hinter der Leber weggeht, und diese Anastomose ist der Ductus venosus Arantii. Auf diese Weise wird das Blut der Nabelvene wieder von der Leber abgelenkt und derjenige Zustand hergestellt, der sieh später zur Zeit der Geburt vorfindet. Die ganze weitere Entwickelung des Venensystems der unteren Körperhälfte beruht nun auf der Entwickelung des Systems der unteren Hohlvene, in welche die Venen der unteren Extremitäten, der Geschlechtstheile, der Nieren u. s. w. einmünden, in der Weise, wie wir es noch zur Zeit der Geburt finden.

Was wird nun aus den Cardinalvenen? Die oberen gehen direct in die äusseren Jugularvenen über, während die inneren Jugularvenen eine spätere Bildung sind. Zu dieser Zeit aber tritt das Herz nach abwärts. Sie entsinnen sieh, dass es in der ersten Zeit des embryonalen Lebens ganz hoch am Halse lag, dass es aber mit der Bildung des dritten, vierten, fünften Aortenbogens, die sich nach einander unter dem ersten und zweiten bildeten, immer weiter nach abwärts rückte. Mit dieser Lageveränderung ist es verbunden, dass die Duetus Cuvieri, die zuerst horizontal verliefen, jetzt mit einander einen nach oben offenen Winkel machen, schräg nach abwärts gerichtet sind. Die beiden, von anssen und oben nach innen und unten verlaufenden Gefässe sind die beiden oberen Hohlvenen. Die obere Hohlvene ist von Haus aus doppelt. Bei denjenigen Amphibien, bei denen dieser Zustand persistirt, bezeichnet man diese Venen nicht mit dem Namen der oberen Hohlvenen, sondern mit dem Namen der Subelavien. Geht man

aber auf die Entwickelungsgoschichte zurück, so mass man diese beiden Subclavien, die aus den Ductus Cuvieri entstanden sind, als die oberen Hohlvenen ansehen. Von ihnen persistirt aber beim Säugethiere und Mensehen nur die rechte. Es bildet sich nämlich eine Anastomose von der linken oberen Hohlvene zur rechten, und der Stamm der linken oberen Hohlvene obliterirt. Aus den unteren Cardinalvenen ist uun rechterseits die Vena azygos, und linkerseits die Vena hemiazygos entstanden. Dass rechts eine Azygos und links eine Hemiazygos entsteht, hängt damit zusammen, dass der Stamm der linken oberen Hohlvene, der linke Ductus Cuvieri, zu Grunde geht, und nur der rechte persistirt. Auf diese Weise stellt sich der Zustand her, welchen man als den Zustand der zweiten Circulationsperiode bozeichnet, und der bis zur Geburt dauert.

### Der schwangere Uterus.

Während der Zeit der Gestation wächst, wie Sie wissen, der Uterus bedeutend an Masse und zwar kommt diese Massenzunahme wesentlich her von der Vermehrung der Muskelfasern, der Blutgefässe und des Blutes in den letzteren. Anfangs überwiegt die Dickenzunahme über die Ausdehnung des Uterus. Später aber bleibt diese Massenzunahme hinter der Ausdehnung zurück, so dass sich dann die Wandungen des Uterus verdünnen. Nach Braxton Hicks soll der Uterus vom dritten Monate an leichte periodische Zusammenziehungen machen, welche drei bis fünf Minuten anhalten, und die man durch die aufgelegte Hand fühlen kann. Er legt auf diese Contractionen einen grossen Werth als auf ein diagnostisches Hülfsmittel um eine normale Schwangerschaft von einer extranterinen oder von einer Geschwulst zu unterscheiden. Wenn die Zeit der Gestation zu Ende geht, so vermindert sich die Menge des Fruchtwassers etwas. Es verdünnt sich zuletzt die Cervicalportion des Uterus, und es bereitet sich auf diese Weise der Act der Entbindung vor.

### Die Geburt.

Wir wollen nur die mechanischen Grundsätze kennen lernen, nach denen das Kind aus dem Uterus ausgetrieben wird, da die Einzelnheiten ausführlich in der Geburtshilfe gelehrt werden. Es wird durch die Zusammenziehungen des Uterus ausgetrieben, aber so, dass der Uterus zunächst nicht auf das Kind selbst, sondern auf das Fruchtwasser drückt, das ist auf den Liquor Amnii. Dies ist von wesentlicher Bedeutung nicht allein für die Sicherheit und die Erhaltung des Kindes, sondern namentlich für die Erweiterung des Muttermundes, indem nach einem bekannten physikalischen Gesetze der Druck in einer Flüssigkeit nach allen Richtungen sich mit gleicher Stärke fortpflanzt, und deshalb die Blase, das heisst der Theil der Eihäute, der in das Orificium uteri hineingetrieben wird, viel mehr geeignet ist, das Orificium uteri zu erweitern, als irgend ein Kindestheil, der in denselben hineingedrängt werden könnte. Der alte Anatom und Geburtshelfer Röderer sagte schon, die Blase erweitere den Muttermund wie ein Cuncus aquosus, wie ein aus Wasser gobildeter Keil.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass, wenn die Blase einmal gesprungen ist, in der Regel die Geburt rascher vorwärts geht. Deshalb

kam man einmal auf die Idee, die Geburt dadurch zu beschlennigen, dass man die Eihäute frühzeitig zerriss, die Blase sprengte. Der Erfolg war aber durchaus das Gegentheil von dem, was man erwartete. Die Geburt ging sohr langsam vorwärts und man war häufig genöthigt, schliesslich die Zange anzuwenden und das Kind aus dem Uterns herauszuholen. Das lag daran, dass hier die Eihäute zu einer Zeit gesprengt waren, wo der vordringende Kopf des Kindes sich noch nicht in das eröffnete Os uteri hineindrängen konnte, weil dasselbe noch nicht hinreichend erweitert war. Normalerweise ist der Vorgang folgender. Es erweitert die Blase den Muttermund so weit, dass der Kopf in denselben sich hineindrängen kann, und wenn dies geschehen ist, dann übt der Kopf mit dem nachdrängenden Körper des Kindes auf den Theil des Fruchtwassers, welcher auf diese Weise in der Blase, das heisst in dem in den Muttermund hineinragenden Theil der Eihäute, durch den Kopf gleichsam wie durch einen Stöpsel abgetrennt wird, einen Druck aus, der in der Regel hinreicht, um die Blase zu sprengen. Nun ist die Oeffnung, das Orificium uteri, so erweitert, dass der Kopf selbst sich durchdrängen kann. Es werden auch heute noch Blasen zersprengt, aber nur dann, wenn sie so ausserordentlich zähe und widerstandsfähig sind, dass sie selbst in dieser Periode noch nicht zerreissen; aber diese Periode wird jetzt mit vollem Rechte von den Geburtshelfern allgemein abgewartet.

Nachdem das Kind aus dem Uterus herausgetrieben ist, kann sich derselbe auf einen viel kleineren Raum zusammenziehen. Hiemit hängt zweierlei zusammen. Erstens die Loslösung der Placenta, die schon durch trophische Vorgänge in der letzten Zeit der Schwangerschaft vorbereitet ist, und die jetzt erfolgt. Zweitens hängt aber damit zusammen die Compression der Lumina der Gefässe, die bei der Ablösung der Placenta zerreissen. Denn obgleich hier Gefässe von der Dicke eines Federkiels zerreissen, so tritt doch in gewöhnlichen Fällen keine das Leben irgendwie gefährdende Blutung ein, weil eben die Zusammenziehung des Uterus die Lumina der Gefässe, die durchrissen sind, verschliesst. Das ist auch der Grund, weshalb gefährliche Blutungen eintreten, wenn sich die Placenta zu einer Zeit loslöst, zu welcher das Kind sieh noch im Uterus befindet, wo also der Uterus sich nicht zusammenziehen kann. Auch wenn nach der Geburt des Kindes heftige Blutungen eintreten, und die Placenta noch im Uterus zurückgeblieben ist, löst man sie und befördert sie vollständig heraus, damit der Uterus sich auf ein möglichst kleines Volumen zusammenziehen und auf diese Weise die durchrissenen Gefässlumina versehliessen könne.

#### Das Kind nach der Geburt.

Welches sind nun die Veränderungen, die mit dem Kinde unmittelbar nach der Geburt vor sieh gehen, welches sind die Ursachen des ersten Athemzuges, und welches sind die Ursachen der Veränderungen in der Circulation? Der erste Athemzug hat zunüchst seinen Grund in der venösen Beschaffenheit des Blutes. Sobald das Kind einmal aus dem Uterus herans ist, auch wenn es noch mit der Nabelschnur in Verbindung ist, wird sein Blut nicht mehr in der früheren Weise durch das Placentarblut sauerstoffhältig gemacht, weil der Uterus sich zusammenzieht und deshalb

die Circulation durch die Placenta nicht mehr in der früheren Weise vor sich geht. Es ist sehon erwähnt worden, dass man dieses Venöswerden des Blutes nach der Rosenthal'sehen Theorie als die Ursaehe des ersten Athemzuges anschen muss, und dass dies auch seine Bestätigung darin findet, dass Kinder, bei denen im Mutterleibe die Nabelschnur eomprimirt wird, Inspirationsbewegungen machen, bei welchen sie das Fruchtwasser asspiriren. Ein Auregungsmittel für den ersten Athemzug liegt auch offenbar in der Berührung der Haut mit der atmosphärischen Luft und in dem Temperaturweehsel, dem das Kind ausgesetzt ist. Es ist bekannt, dass Erwachsene, und noch mehr Kinder, wenu sie in ein kaltes Bad hineinsteigen, häufig zu einer heftigen Inspirationsbewegung reflectorisch angeregt werden. Es ist ebenso bekannt, dass es bei asphyktisch geborenen Kindern zu den wirksamsten Wiederbelebungsmitteln gehört, dass man sie in ein warmes Bad hineintaucht, sie dann aus demselben heraushebt, ihnen aus einem Schwamme kaltes Wasser auf die Brust herunterfliessen lässt, und diese Operation mehrmals wiederholt.

Mit dem Beginne des ersten Athemzuges hängt aber nun die Veränderung in der Circulation auf's innigste zusammen. Bis jetzt war die Lunge luftleer und auf einen kleinen Raum zurückgedrängt, an der Rückseite des Thorax zu beiden Seiten des Herzens gelegen. Wenn nun aber der Thorax ausgedehnt wird, so tritt Luft in die Lunge ein. Diese Luft tritt nur deshalb in die Lunge ein, weil im Thorax ein negativer Druck entsteht, das heisst, weil der Druck unter den der Atmosphäre sinkt. Aus demselben Grunde aber, aus welchem in die Luftwege der Lunge von aussen her die atmosphärische Luft eingesaugt wird, aus demselben Grunde muss auch in die Blutgefässe der Lungen das Blut eingesaugt werden, und zwar dasjenige Blut, das aus dem rechten Herzen hervorgeht und das bisher durch den Ductus arteriosus Botalli in die Aorta hineinging. Wenn man bedenkt, dass die Aorta schon Blut aus dem linken Ventrikel bekommt, dass also in derselben ein beträchtlicher Druck herrscht, so ist es klar, dass für das Blut, das aus dem rechten Ventrikel kommt, nun nicht mehr der Weg durch den Ductus arteriosus Botalli der Weg des geringsten Widerstandes ist, sondern dass es derjenige sein muss, der in die Lungensehlagadern führt. Da nun Flüssigkeiten unter allen Umständen den Weg des kleinsten Widerstandes gehen, so ist es auch ganz klar, dass das Blut aus dem rechten Ventrikel nieht mehr durch den Ductus arteriosus Botalli, sondern in die Pulmonalarterie hineiugehen wird. Zugleich entsteht offenbar in der Muskulatur des Ductus arteriosus, wahrscheinlich auf reflectorischem Wege angeregt, eine Zusammenziehung, so dass er sein Lumen immer mehr und endlieh bis auf ein Verschwinden desselben verengert. Dadurch wird die spätere Obliteration des Duetus arteriosus Botalli eingeleitet, die wahrseheinlich in ähnlicher Weise, wie die Obliteration eines jeden Gefässes erfolgt, durch welches das Blut nicht mehr hindurcheireulirt. Sie wissen, dass, wenn man ein Gefäss unterbindet, dieses sich nicht allein an der Unterbindungsstelle schliesst, sondern, dass es obliterirt so weit der Thrombus in dem Gefüsse hinaufreieht, so weit eben keine Circulation durch das Gefäss mehr stattfindet.

Eine ähnliche Contraction findet offenbar in den Nabelarterien statt, die namentlich in derjenigen Partie, mit der sie durch den Nabelring hindurchgehen, eine sehr stark entwiekelte Muskulatur haben. Es zeigt sieh

dies in dem gänzlichen Aufhören der Circulation durch den Nabelstrang. Wenn man das Kind zwischen die Schenkel der Mutter legt, während die Placenta noch im Uterns ist, und man fühlt von Zeit zu Zeit die Nabelsehnur an, so wird man bemerken, dass sie schwächer und schwächer klopft und endlich zu klopfen aufhört. Wenn man sie jetzt durchschneidet, so spritzt nicht etwa das Blut heraus, sondern es fliessen nur wenige Tropfen Blutes heraus, und man kann sie mit aller Musse unterbinden. Ja man kann sie sogar in der Mehrzahl der Fälle ununterbunden lassen, ohne dass das Kind sieh verblutet. Es ist das ein Experiment, das nicht einmal, sondern oftmals und öfter gemacht worden ist, als es gut war. Unter einem Theile der Geburtshelfer hatte sich einmal die Vorstellung gebildet, dass die Unterbindung der Nabelschnur allerhand Nachkrankheiten zur Folge habe. Sie sei etwas Unnatürliches, denn das Vieh unterbinde die Nabelschnur nicht, sondern beisse sie nur durch. Es wurde also thatsächlich in einer Reihe von Fällen die Nabelschnur nicht unterbunden, sondern man wartete, bis sie aufgehört hatte, zu klopfen und dann durchsehnitt man sie. In der Mehrzahl der Fälle trat hiebei durchaus keine irgendwie nennenswerthe Blutung ein, dann aber passirten einige Unglücksfälle, es hatte sich eben die Muskulatur der Nabelschnur noch nicht hinreichend zusammengezogen, oder die Zusammenziehung hatte nicht angehalten, es verbluteten sieh ein paar Kinder, und seitdem wurde die Nabelsehnur nach wie vor unterbunden.

Auf diese Weise ist also derjenige Zustand hergestellt, wie er dem Extrauterinleben gemäss ist, und hat auch die Circulation diejenige Gestalt angenommen, welche von nun an bleibt. Das Foramen ovale schliesst sich theils, theils bleibt es lange Zeit, oft das ganze Leben hindurch offen, ohne dass dadurch nothwendig bedeutende Störungen in der Circulation eintreten, weil eben das Blut aus den beiden Vorhöfen doch immer mit Leichtigkeit gegen den Ort des kleinsten Widerstandes, gegen den entsprechenden Ventrikel zu fällt.

## Entwickelung der Gewebe (Histogenesis).

### Die Horngebilde.

Die Oberhaut.

Wir machen den Anfang mit den Horngebilden, mit den Prodneten des Hornblattes. Ans dem Hornblatte geht zunächst die Oberhaut hervor. Diese besteht, wie Sie wissen, aus Zellen, die in ihrer untersten Schichte höher sind als breit, auf die dann mehrere Lagen von polyedrischen Zellen und nach oben zu mehr abgeplattete Zellen folgen, die dann endlich so weit abgeplattet sind, dass sie dünne Lamellen darstellen, dieht an einander kleben, und die Kerne undeutlich werden. Das ist dann die eigentliche Hornschicht der Oberhaut, Während man die tiefer liegenden succulenten Schichten als Rete mneosum Malpighii bezeichnet. Es ist bekannt, dass sie sich immer aus der Tiefe regenerirt. Einzelne haben sogar in

neuerer Zeit angenommen, dass die untersten Zellen der Oberhaut aus dem darunterliegenden Bindegewebe hervorwachsen können. Es scheint das aber nicht so zu sein, es scheint, dass die Horngebilde sich immer nur regeneriren aus Keimen, die ihrer eigenen Art angehören. Es sprieht dafür erstens die Entwickelung aller Epidermoidalgebilde aus dem Remaksehen Hornblatte beim Embryo, und zweitens sprechen dafür auch die Versuehe, welehe in neuerer Zeit mit dem sogenannten Pfropfen oder Oeuliren der Epidermis gemacht worden sind. Man war bei Wunden, welche vernarben, immer im Zweifel, ob der Vernarbungsprocess bloss erfolgt von den Wundrändern, indem von da aus die Zellen des Hornblattes gewissermassen auf die Wundfläche hinüberkriechen, oder dadurch, dass aus der Tiefe Keime für neue Horngebilde nachrücken. Zu dieser letzteren Ansicht gaben die sogenannten Inseln Veranlassung, die mit Epidermis überzogenen Fleeke in der Mitte einer grösseren Wnndfläche. Es seheint aber doch, dass sie stets, wenn auch sehmale, Verbindungen gegen die Epidermis haben, dass es Strassen gibt, wo die Epidermiszellen vom Rande gegen die Mitte vorrüeken und dass sie nur an den Stellen, die wir als Inseln erkennen, eine grössere Ansbreitung gewonnen haben. Diese Ansicht hat eine Stütze erhalten durch die Erfahrung, dass man den Vernarbungsprocess sehr besehleunigen kann, indem man anf die Mitte der Wundfläche ein ganz dinn abgeschnittenes Stück der Epidermis, an dem sieh noch das lebende Rete Malpighii befindet, aufpflanzt: es befestigt sieh, und von ihm geht durch Zellenbildung die weitere Vernarbung aus. Die Franzosen bezeiehnen ein so aufgepflanztes Epidermisstück als Greffe épidermigne, indem sie den Process mit dem Pfropfen oder Oculiren der Bäume vergleichen.

### Die Nägel.

Zu den Epidermoidalgebilden gehören auch die Nägel. Man kann, wenn man den Finger einer Leiehe in siedendes Wasser steekt, wenn man ihn abbrüht, die ganze Epidermis und mit ihr den Nagel hernnternehmen. Das Lösen der Epidermis beim Abbrühen entsteht dadureh, dass man die unteren sueenlenten Schiehten des Rete Malpighii ganz mürbe und zerreisslich macht, so dass die feste Epidermis sieh von der unterliegenden gefässreichen Cutis loslöst. Man sieht dann, dass der Nagel nicht auf der Cntis als solcher, sondern auf einer Epidermissehieht aufliegt.

Der Nagel selbst besteht ans Epidermiszellen. Man erkennt das zwar nicht, wenn man einfach Dnrchschnitte macht und sie unter das Mikroskop legt. Man sieht es aber wohl, wenn man diese Durchschnitte vorher in kohlensaurem Natron oder Kali maeerirt hat. Dann quellen die verhornten Zellen wieder auf, und es zeigt sich aufs deutlichste die Zusammensetzung des ganzen Nagels aus Epidermiszellen. Der Nagel ist eingelassen in eine Epidermisfalte, in den sogenannten Nagelfalz, und wenn man diesen znrückschiebt, oft auch schon, ohne dass man dies thnt, sieht man eine halbmondförmige weissliche Stelle. Diese Stelle ist die sogenannte Lunula, die Stelle, an der die nenen Nagelzellen entstehen und von der aus der Nagel wächst. Der Nagel hat kein interstitielles Wachsthum, er wächst durch Apposition an seinem hinteren Ende. Wenn man zwei Feilstriehe in den Nagel macht und deren Entfernung von Zeit zu Zeit misst,

so findet man, dass sie immer dieselbe bleibt, dass aber beide Feilstriche immer nach vorn rücken. Der Nagel muss deshalb auf dem Nagelbette fortrutschen, und das thut er auch. Er hat dabei in der Structur des Nagelbettes eine eigenthümliche Leitung und Führung, indem das Nagelbett der Länge nach gerifft ist, so dass hiedurch dem Nagel bei seinem Vorrücken immer eine bestimmte Richtung vorgeschrieben ist. Diese Riffe erstrecken sich auch auf die darunterliegende Cutis, und in dieselben gehen Capillargefüsse hinein. Indem er nun auf dem Nagelbette fortrutscht, bringt er von den Epidermiszellen, die zunächst unter ihm liegen (denn er selbst ist ja von der Cutis durch eine Lage von Epidermiszellen getreunt) eine Portion mit nach vorn. In der Regel gehen diese beim Waschen und Reinigen mit fort, so dass man nichts von ihnen bemerkt, aber an Spitalsleichen hat man nicht selten Gelegenheit, zu sehen, dass sieh bedeutende Massen unter den Fussnägeln angesammelt haben, die, wenn man sie näher untersucht, sich als aus lauter Epidermiszellen bestehend erweisen.

Wir kürzen bekanntlich unsere Nägel, wir schneiden sie ab. Wenn sie nicht gekürzt werden, so erlangen sie eine bedeutende Länge und wachsen zu einer förmlichen Kralle aus. In Berlin befinden sich auf dem anatomischen Museum ein Paar Finger von einem malayischen Häuptlinge, die von Schönlein an das Museum geschenkt worden sind. An diesen sind diese Krallen zu sehen. Die Malayenhäuptlinge, um zn zeigen, dass sie nicht zu arbeiten brauchen, lassen ihre Nägel wachsen und schützen sie sogar durch Futterale. Dieselben sind in doppelter Weise gekrümmt, erstens im Quer-Durchmesser, wie man dies ja auch, wenn auch schwächer, an jedem geschnittenen Nagel sieht, und zweitens im Längs-Durchmesser nach abwärts. Sie stellen also umgekehrte nach dem Lauf gekrümmte Rinnen dar.

#### Die Haare.

Das Haar besteht aus dreierlei Substanzen. Am Haarschaft unterscheidet man erstens eine äusserliche Schicht von dünnen, plattenartigen Zellen, die mit ihren Rändern dachziegelförmig übereinander liegen und die Cuticula des Haares bilden. Wenn man das Haar mit Schwefelsäure betupft, so löst sich diese Cuticula in Lappen von der Oberfläche des Haares ab. Darunter liegt die Substantia propria. Sie besteht aus Zellen, die nach beiden Enden spitz zulaufen, aus Spindeln, welche sich gegen einander abgeplattet haben und dadurch kantig geworden sind. Sie bilden bei weitem die Hauptmasse des ganzen Haares. Nur in der Mitte liegt noch die sogenannte Marksubstanz. Diese besteht aus unregelmässig gestalteten Zellen, die von der Haarzwiebel aus, die wir bald besprechen werden, nach oben vorgeschoben worden sind. Das Mark des Haares geht aber keineswegs immer continuirlich durch das ganze Haar hindurch, soudern es lässt nicht selten bedeutende Lücken zwischen sich, so dass es nur stellenweise und mit Unterbrechungen im Innern des Haares abgelagert ist, und fehlt in vielen Fällen ganz. Nach unten zu verdickt sich das Haar und geht in die Haarzwiebel über. Diese steckt mit einem Theile des Haares im Haarbalge und ist auf der Haarpapille, der Papilla pili, befestigt.

Der Haarbalg ist als eine Ausstülpung der Cutis in das subcutane Bindegewebe zu betrachten. Manchmal, wie bei den Barthaaren am Kinn, ragen auch die Wurzeln der Haare bis zwischen die einzelnen Mnskelbündel hinein. Diese bindegewebige Ausstülpung geht nach unten in das subcutane Bindegewebe über, und Dr. Wertheim hat darauf aufmerksam gemacht, dass immer zu dem Grunde des Haarbalges ein eigener Binde-

gewebsstrang, wie ein Stiel, hingeht. Auf die bindegewebige Schicht des Haarbalges, in der zugleich die Gefässe desselben enthalten sind. folgt nach innen zu eine eigenthümliche Faserschicht. Die Fasern sind der Quere nach ringförmig augeordnet und haben sehr stark verlängerte Kerne, ähnlich lange Kerne, wie sie die glatten Mnskelfasern besitzen. Man kennt aber an diesen Fasern bis jetzt keine Contractionserscheinungen. Auf diese Ringfaserschichte des Haarbalges folgt die sogenannte Glashaut, eine dünne Hant, an der man keine eigentliche Structur erkennen kann, an der man nnr mehrfach in spitzen Winkeln sich durchkreuzende quereLinien



sieht. Ein Querschnitt durch den Haarbalg (Fig. 86) zeigt dieselbe in a. Diese Glashaut grenzt den eigentlichen Haarbalg gegen die sogenannten Wurzelscheiden des Haares ab. Wnrzelscheiden des Haares gibt es zwei, eine änssere und eine innere. Die änssere (Fig. 86 b) Wnrzelscheide ist eine directe Fortsetzung des Rete Malpighii und besteht aus denselben succnlenten Zellen wie dieses. Die Entwickelnng und die Bedentung der inneren Wurzelscheide werden wir später noch kennen lernen. Ich will jetzt nnr daranf aufmerksam machen, dass die innere Wnrzelscheide den Ranm zwischen der äusseren Wurzelscheide und dem Haare ansfüllt, und dass sie ans zwei Schichten besteht, einer änsseren Schicht (Fig. 86 c) von länglichen, durchsichtigen, kernlosen Zellen, welche gewöhnlich so an einandergefügt sind, dass sie Spalträume zwischen sich lassen: dies ist die Henle'sche Schicht. Daranf folgt nach innen eine Schicht von dickeren kernhaltigen, aber gleichfalls glasartig durchsichtigen Zellen: das ist die Hnxley'sche Schicht (Fig. 86 d).

Nach nnten ist das Haar, wie gesagt, auf die Papilla pili anfgesetzt, zu welcher ernährende Blntgefüsse hingehen. In ihrem oberflächlichen Theile besteht sie ganz aus polyedrischen Zellen, und auf diesen keimen nun die jungen Zellen, welche sich in die Substanz des Haares umwandeln. Die äussersten verwandeln sich in die Cnticula des Haares, dann die Hanptmasse in die Substantia propria desselben: zunächst der Axe aber befindet sich häufig eine Quantität von Zellen, welche nicht spindelförmig auswachsen, sondern unregelmässig gestaltet bleiben, gewissermassen verkümmern nnd in der Axe des Haares beim Wachsthum als sogenannte Marksubstanz mit heraufgeschoben werden.

Die verschiedenen Haare unterscheiden sich von einander durch ihre Farbe und durch die Gestalt des Querschnittes. Bei den dunkelpigmentirten Haaren, bei den schwarzen und braunen, ist das ganze Haar gefärbt. Im mikroskopischen Bilde erscheint die Färbung in der Marksubstanz des Haares am dunkelsten, was aber zum Theil, vielleicht gänzlich, von der Aggregation der Zellen herrührt, indem die Substantia propria fester gefügt ist und deshalb das Licht gleichmässiger durchlässt als die Marksubstanz mit den unregelmässigen Zellen und den zum Theil mit Luft gefüllten Räumen zwischen ihnen. Im Alter ergrauen bekanntlich die Haare. Dieses Ergrauen hat in zweierlei Dingen seinen Grund. Zunächst in dem Eintritte von Luft. Wenn die Marksubstanz und die Zellen der Substantia propria durch Eintroeknen an Volum verlieren, so driugt von aussen her durch die Spalträume, die sich immer in der Substantia propria finden, nach und nach immer mehr Luft in das Haar ein, und wegen der starken Reflexion, welche das Licht erleidet, wenn es aus der stark lichtbrechenden Hornsubstanz in die schwach lichtbrechende Luft übergehen soll, erhält das Haar einen silbergrauen Schimmer. Das völlige Weisswerden des Haares beruht dann auch auf dem Schwunde des Pigments. Bei dem eigenthümliehen Silberglanze des Haares der Greise spielt aber immer die Luft, die in das Haar eingetreten ist, eine wesentliche Rolle. Denn selbst das Haar der Albinos, der pigmentlosen Individuen, ist, so lange dieselben jung sind, nieht so vollkommen weiss, nicht so silberglänzend, wie das Haar eines Greises, der in seiner Jugend ganz schwarzes Haar gehabt hat; weil zwar das Haar des Albinos nicht pigmentirt ist, aber noch nicht die Menge Luft in demselben enthalten ist, wie sie sich im Haare der Greise vorfindet.

In Rücksicht auf den Querschnitt unterscheiden sich die Haare in mehr drehrunde und in mehr platte. Je drehrunder das Haar ist, um so schlichter ist es, weil ein Cylinder immer weniger Neigung hat, sich zu biegen als eine Platte oder ein Streifen. Je platter das Haar ist, um so mehr Neigung hat es sich zu kräuseln, und das platteste unter allen Haaren ist das Wollhaar der Neger.

Die Entwickelung des ganzen Haares geht vom Hornblatte aus. Das Hornblatt treibt zuerst kleine Zapfen in die darunterliegende Cutis, in das darunterliegende Bindegewebe hinein, oder riehtiger gesagt, es bilden sich in der sich entwickelnden Cutis bestimmte Stellen, wo dieselbe nicht in der Weise, wie an den übrigen, nach aufwärts wächst, wo also dadurch, indem das Bindegewebe ja in Contact bleibt mit dem Hornblatte, zapfenförmige Fortsätze vom Hornblatte in die Tiefe hineingezogen werden und in die Tiefe hineinwachsen können. Diese zapfenförmigen Fortsätze, die aus denselben Zellen bestehen, wie das ganze Hornblatt, sind die Anlage des Haares. Ein soleher Zapfen bekommt nun an seinem unteren Ende einen Eindruck und dabei eine mehr birnförmige Gestalt, In diesem Eindrucke, den er unten bekommt, liegt die sich entwiekelnde Papilla pili. Zugleich metamorphosirt sieh ein Theil der Zellen in der Weise, dass sie sich nicht mehr polyedrisch gegen einander abplatten, sondern, dass sie spindelförmig auswachsen, sich aber so an einander drücken, dass sie kautig werden und sich zu einer festeren Substanz, zur Substantia propria des Haares, vereinigen. Nach aussen davon bildet sieh eine Schicht von platten Zellen. die Cuticula, und nach aussen davon metamorphosiren sich Zellen zu der

nachherigen Henle'sehen und Huxley'sehen Schiehte. Die nachherige äussere Wurzelseheide behält ihre frühere Besehaffenheit, indem ihre Zellen mit denen des Rete Malpighii übereinstimmen. Diese Metamerphese bezieht sieh auf den kegelförmigen Raum, der sieh immer mehr in die Länge auszieht, und der oben begrenzt ist durch die innere Wurzelseheide, die Sie sieh anfangs als eben geschlossen denken müssen. Darin liegt aber sehon das junge Haar, das sieh immer mehr verlängert, indem von der Papilla pili aus immer neue Zellen nachwuchern und so den gebildeten jungen Haarsehaft immer weiter nach eben sehieben. Er löst sich dabei in seinem oberen Theile von seiner Umgebung los und fängt an sieh an seiner Spitze umzubiegen. Zu dieser Zeit aber ist das ganze Gebilde mehr an die Oberfläche gerüekt: an der Oberfläche reiben sich die Epidermiszellen ab, stessen sich ab, und so wird am Ende die Spitze des Haares frei, steekt nun aus dem Haarbalge heraus und kann frei weiter wachsen. Deshalb begrenzt sieh auch am Halse des jungen Haarschaftes die innere Wurzelseheide, die von demselben durehbreehen worden ist, während sieh die äussere Wurzelseheide direct in das Rete Malpighii der benachbarten Epidermis fortsetzt. Während sieh das Haar entwiekelt, entwiekeln sieh noch ein Paar seitliche Zapfen, die sieh gleichfalls mit Zellen des Hornblattes anfüllen, ganz in derselben Weise, indem eben eine bestimmte Stelle des Bindegewebes nieht weiter wächst und dadurch Raum gegeben wird für das Hineinwuchern einer Quantität ven Zellen des Hornblattes. Diese Zellen, die den ganzen Zapfen ausfüllen, bis sieh später ein Ausführungsgang gebildet hat, sind niehts Anderes als das Enchym der Talgdrüsen, die Seeretionszellen derselben. Die äussere Partie des Haarbalgs aber mit dem M. arrector pili, der sich an denselben ansetzt und dann zur Cutis hingeht, sind Bildungen, die aus dem mittleren Keimblatte hervorgehen.

Die ersten Haare, welche das Kind mit auf die Welt bringt, die Flaumhaare, fallen aus und werden durch neue ersetzt. Beim Haarwechsel loekert sieh eben die Verbindung zwischen der Papilla pili und dem Haare, indem die Keimsehicht abstirbt. Das Haar loekert sieh im Haarbalge und fällt aus. Gleichzeitig entwickelt sieh in demselben Haarbalge ein neuer Keim, aus welchem ganz in derselben Weise, wie früher, ein neues Haar henverselbt und in dem Alle Meise, wie früher, ein neues Haar

hervorgeht und in dem alten Haarbalge fortwächst.

### Der Knorpel.

Stellen im Embryo, an denen sich Knorpel entwickelt, zeiehnen sieh auf mikroskopisehen Sehnitten von ihrer Umgebung zunüchst dadureh aus, dass sie lichter, durchsichtiger werden. Dabei rücken die einzelnen Embryonalzellen von einander, und es lagert sieh zwisehen ihnen eine Zwischensubstanz ab, die aber selbst Production der Zellon ist, die durch Metamorpheso der eigenen Substanz der Zellon entstanden ist. Dies ist die sogenannte hyaline Zwischensubstanz des Knorpels. Sie kann sich in sehr verschiedener Menge bilden. Wenn sie sich in sehr geringer Menge bildet, so dass der ganze Knorpel, wenn Sie sieh die Zellen aus demselben herausgefallen denken, in einem dünnen Durchschnitte das Ansehen eines Netzes haben würde, so heisst ein solcher Knorpel ein Netzknorpel. Entwickelt sich aber die Zwisehensubstanz stärker, so dass die einzelnen Zellen zerstreut in ihr liegen, so nennt man dies den gewöhnlichen, hya-

linen Knorpel. Bisweilen entwickelt sich die Zwischensubstanz so stark, dass die ursprünglichen Knorpelzellen ganz vereinzelt in ihr gefunden werden, so dass, wenn man einen Schnitt von solchem Knorpel unter dem Mikroskope bei starker Vergrösserung ansieht, man oft nur zwei oder drei Knorpelzellen im Schfelde hat. Solcher Knorpel kommt aber im menschlichen Körper nicht vor, er kommt namentlich bei den Fischen vor.

Die hyaline Zwischensubstanz des Knorpels kann wiederum verschiedene seenndäre Veränderungen erleiden, sie kann körnig werden oder streifig, fascrig, so dass es aussieht, als ob sie aus Fasern zusammengewebt wäre. Das aber, was wir gewöhnlich Faserknorpel nennen, ist nicht davon faserig, dass die hyaline Grundsubstanz zerfasert wäre, sondern der gewöhnliche Faserknorpel ist ein Gemenge aus Bindegewebe, beziehungsweise fibrösem Gewebe, in welches Knorpelzellen einzeln oder in Nestern eingesprengt sind.

### Das Bindegewebe.

Ueber die Entwickelung des gemeinen Bindegewebes und des fibrösen Gewebes ist ein langer Streit geführt worden, indem die Einen die Bindegewebsfasern aus Zellen hervorgehen lassen, die Andern aber nur die späteren Bindegewebskörperchen von Zellen ableiten, die Fasern dagegen aus einer Zwischensubstanz, welche sich secundär zwischen diesen Zellen bilden soll. Ich kann dieser letzteren Ansicht nicht beitreten. Ich bin der Ansicht, dass sich die Bindegewebsfasern sämmtlich aus Zellen entwickelt haben, von den Zellen gebildet, gesponnen worden sind. Wenn man die frühesten Stadien des Bindegewebes untersucht, so findet man, dass die ursprünglich nackten embryonalen Zellen amöbenartig Fortsütze treiben, Fortsätze ausstrecken, dass diese Fortsätze aber nicht mehr zurückgezogen werden, sondern dass sie eine eigenthümliche Metamorphose erleiden und in immer feinere Fäden answachsen, so dass vielfach verzweigte, in sehr fein verzweigte Endfäden nach verschiedenen Seiten auslaufende Fasern entstehen. Aus solchen Zellen besteht in der frühesten Zeit das ganze embryonale Bindegewebe. In späterer Zeit aber findet man sie nur vereinzelt; nur ansnahmsweise, z. B. im Stroma der Chorioidea, setzen sie noch ganze Gewebe zusammen.

Zwischen diesen Bindegewebszellen soll sich nun eine Zwischensubstanz bilden, aus der sollen die Bindegewebsfasern hervorgehen, während aus den Zellen nur die Bindegewebskörperchen entstehen sollen. Diese Zwischensubstanz ist aber eine wässerige Flüssigkeit, die später resorbirt wird, und von der nichts übrig bleibt, als vielleicht die Kittsubstanz Rollett's, durch welche die einzelnen Bindegewebsfasern mit einander verbunden sind. Das Bindegewebe hat zu dieser Zeit eine gallertartige Consistenz nach Art der Wharton'schen Sulze des Nabelstranges, und es gehört in diesem Stadium dem Virchow'schen Schleimgewebe an. Es ist gesagt worden, dass das Virchow'sche Schleimgewebe nur da angetroffen werde, wo sich später der Panniculus adiposus bildet. Da wird es noch in einem späteren Stadium angetroffen, in einem früheren Stadium wird es aber in jedem gemeinen Bindegewebe angetroffen. Jedes gemeine Bindegewebe geht durch ein Stadium hindurch, wo es aus verzweigten Zellen und einer Quantität von Flüssigkeit besteht, die zwischen ihnen ist, wenn auch nicht

alles den Grad veu Succulenz, wie die Wharton'sche Sulze, erreicht. In einem späteren Stadium wird es immer ärmer an Flüssigkeit und dabei strecken die nun sich neu bildenden Zelleu ihre Fertsätze nicht mehr nach allen Seiten, sendern wesentlich nach zwei Richtungen aus, webei gewöhnlich die Fertsätze der einen Seite viel länger werden, als die der andern. Hiedurch entstehen eben die langen Fasern, die wir später als Biudegewebsfasern kennen. Strittig sind dabei nachfelgende Punkte: Erstens, eb immer aus einer selchen Zelle nach einer Seite hin mehrere Fasern auswachsen, eder eb auch eine Zelle se auswachsen kann, dass sie nur eine einzige Bindegewebsfaser bildet; zweitens, eb diese mehrfachen Fasern dadurch entstehen, dass ein Fertsatz sich verzweigt und nun in seinen einzelnen Aesten weiter wächst, eder umgekehrt ein Fertsatz sich auffasert, sich spaltet, und dadurch eine Reihe ven Bindegewebsfibrilleu nebeu einauder entsteht.

Bei den Untersuchungen, die Dr. Kusnetzeff hier im Laberatorium über die Entwickelung der Cutis angestellt hat, hat es sich gezeigt, dass dieselbe wesentlich unter der Oberfläche, in der der Hernschicht zunächst liegenden Partie, wächst, und daraus erklärt es sich, dass die Zapfen, welche die Haare bilden, durch ein lecales Zurückbleiben in die Tiefe gezegen werden, und dass in derselben Weise Zapfen vem Hornblatte in die Tiefe gezegen werden, aus welchen sich das Epithel der Schweissdrüsen bildet. Aehnlich verhält es sich auch mit dem Bindegewebe der Schleimhaut des Darmkanals, se dass hier auch auf ganz einfache und natürliche Weise Vertiefungen entstehen, welche vem Bär'schen Schleimblatte, Remak's Darmdrüsenblatte, das dann schen in das Cylinderepithel des Darms umgewandelt ist, ausgekleidet sind, und die Anlagen der Drüsen in der Wand des Darmkanals darstellen.

In ähnlicher Weise, wie das gemeine Biudegewebe, bildet sich auch das fibrëse Gewebc, dessen Entwickelung von Obersteiner au Sehnen beobachtet werden ist. Da gibt es ein Stadium, we die ganze Schne aus lauter Zellen zusammengesetzt ist, die sehr lang auslaufende Fertsätze haben, und diese nach der Länge der Sehne hinlaufenden Fertsätze sind uichts Anderes, als die Fasern des späteren Sehnengewebes. Das, was wir Bindegewebskörperchen und was wir Sehnenkörperchen nennen, sind die Reste der ursprüuglichen Zellen. Wenn man sich fragt, wie es denn möglich sei, dass bei der gressen Masse von Fasersubstanz verhältnissmässig nur so wenig Zellen zu finden sind, so gibt es dafür zwei Erklärungsgründe: erstens, es kann ein Theil der Zellen zu Grunde gegangen sein; zweitens muss man aber auch berücksichtigen, dass die Fasern immer weiter wachsen, und desshalb eine Faser, die ursprünglieh von einer Zelle ausgegangen, zuletzt eine sehr grosse Länge bekemmt, indem sie mit der ganzen Sehne weiter wächst, und ebense ist es auch im Bindegewebe. Aus diesem Principe erklärt es sich hinreichend, dass, wonn wirklich alle Zellen nech existirten, wir dech verhältnissmässig wenige in der späteren Sehne und im späteren Bindegewebe finden würden; weil eben die Fertsätze se lang gewachsen sind, dass sie an Velum die nech unmetamorphesirten und als solche kenntlichen Zellenreste um ein Vielfaches übertreffen.

Wenn man einen Durchschnitt durch einen Knochen macht und einen dünnen Schliff unter das Mikroskop bringt, so fallen an demselben eine Menge mit zahlreichen verzweigten Fortsätzen versehene Gebilde auf. Es sind dies die sogenannten Knochenkörperchen. Man hat eine Zeit lang geglaubt, dass in dieson Knochenkörperchen die Kalksalze enthalten seien, welche eben den Knochen zum Knochen gemacht haben. Man war in diese Voraussetzung durch eine seltsame Täuschung hineingeführt worden. Man untersnehte damals noch vielfältig trockene Knochenschliffe und, wenn man diese im durchfallenden Lichte betrachtete, so waren die Knochenkörperchon dunkel, schwärzlich, und wenn man sie im auffallenden Lichte betrachtete, war die Zwischensubstanz dunkel, und die Knochenkörperchen erschienen hell, weisslich. Man glaubte, dass dies vom Lichte herrühre, wolches von der weissen Kalksubstanz reflectirt würde. Der Grund war aber ein ganz anderer. Diese Knochenkörperehen sind Hohlräume, und zwar sind es die Hohlräume, in welchen die Reste derjenigen Zellen liegen oder lagen, welche den Knoehen aufgebaut haben. In trockenen Knoehenschliffen waren diese Hohlräume mit Luft gefüllt. Im auffallenden Lichte wurde also an den Stellen, wo sich diese Knochenkörperchen befanden, weil das Licht hier ans einem stark breehenden Medium, aus der Knochensubstanz, in ein schwach brechendes Medium, in Luft, übergehen sollte, viel Licht zurückgeworfen und wegen der höchst unregelmässigen Gestalt der kleinen Höhlen unregelmässig zerstrent. Von diesem gelangte ein guter Theil in das Mikroskop, während von den übrigen Stellen des Knochenschliffes, da die Oberfläche polirt war, das Licht so reflectirt wurde, dass gar nichts davon ins Mikroskop gelangte. Das war der Grund, warum diese Knochenschliffe im auffallenden Lichte dunkel waren, und die Knochenkörperchen sieh als helle Punkte auszeiehneten. Im durchfallenden Lichte war das Umgekehrte der Fall. Durch die homogene Zwischensubstanz ging das Licht einfach hindurch, dagegen wurde an den Knochenkörperchen eine grosse Menge desselben reflectirt und nach rückwärts unregelmässig zerstreut. Dieses Licht fehlte an den betreffenden Stellen, und desshalb erschienen die Knoehenkörperchen schwärzlieh.

Die Knochenkörperchen entsprechen insofern den Bindegewebskörperchen, als in ihnen ursprünglich die Reste der Zellen liegen, welche den Knochen aufgebaut haben. Man sollte eigentlich nicht den Hohlraum, in dem dieser Rest liegt, sondern diesen Rest selbst als das Knochen-

körperchen bozoichnen.

Die Knochenkörperchen findet man concentrisch gelagert um Kanüle, deren Querschnitte in Quorschnitten langer Knochen, und deren Längsschnitte in Längsschnitten langer Knochen vorherrschen. Diese Kanüle sind die Haversischen Kanüle: sio sind Kanüle, in welchen die Gefässe und die Nerven verlaufen, die durch die Foramina nutritia in die Kuochen eindringen.

Der Knochen sollte nach der älteren Vorstellung ganz aus Knorpel hervorgehen. Es war dabei sehwer zu begreifen, wie die Textur des Knorpels sich durch einfache Einlagerung von Kalksalzen in die Textur des Knochens umwandeln sollte. Man erfuhr auch bald, dass die Kalksalze

nieht in den Knochenkerperchen abgelagert werden, sendern dass sie in der Zwischensubstanz abgelagert werden, und dass der normale dreibasisch phosphersaure Kalk, welcher mit etwas kehlensaurem Kalk und etwas kohlensaurer Magnesia die Verknöcherungsmasse bildet, sich so mit dieser Zwischensubstanz verbindet, dass sie morphologisch, dass sie mittelst des Mikreskopes nicht von einander unterschieden, sondern nur auf ehemischem Wege getrennt werden können. Durch chemische Mittel kann man die Kalksalze trennen, einerseits, indem man sie mit Süuren auszieht, so dass man dann die organische Grundlage des Knechens zurückbehält, andererseits, indem man den Knechen mit Alkalien kecht, auf diese Weise die organische Grundlage nach und nach zerstört und nun ein weisses, erdiges Gerippe des Knochens zurückbehält, die Kalksalze ehne die organische Grundlage des Knochens.

Spätere Untersuchungen haben aber auch gezeigt, dass von dem Skelette des ausgewachsenen Menschen nur ein verschwindend kleiner Bruchtheil noch aus Knochen besteht, der aus Knorpel verknöchert ist, dass aller anderer Knochen durch Verknöcherung einer leimgebenden, einer dem Bindegewebe verwandten Grundlage entstanden ist, und daraus erklärt es sich auch, dass die organische Grundlage der Knechen, wenn sie zerkocht wird, kein Chendrin, sondern Leim gibt. Die ersten Nachrichten über diesen compliciteren Process der Knochenbildung und des Knochenwachsthums sind, so viel mir bekannt, in Dr. Quain's Anatomie, herausgegeben ven Sharpey, enthalten. Er ist dann später von Heinrich Müller und anderen deutschen Anatomen genau und ausführlieh verfolgt worden.

Nehmen wir als Beispiel den Entwickelungsgang eines Rehrenknochens, weil ven da aus die Bildung der übrigen Knochen leicht zu verstehen ist. Da, wo ein Rehrenknochen entstehen soll, ist zuerst eine kleine längliche, knerpelige Anlage vorhanden, die im Allgemeinen die Gestalt des späteren Knochens hat. In dem mittleren Theile dieser knorpeligen Grundlage lagern sich Kalksalze ab, es entsteht in der Mitte ein Verknöcherungspunkt. Dieser ist die Anlage der späteren Diaphyse. Der Knochen wächst nun weiter an seinen Enden, während die Verknöcherung auch nach beiden Seiten vorrückt, aber nach aussen von dem verknöcherten Stück der Diaphyse bildet sich nun kein Knorpel mehr, sondern dieses Stück ist von dem früheren Perichondrium umschlossen, das jetzt, wo es auf dem Knochen aufliegt, den Namen des Periosts erhält. Zwischen diesem und dem Knochen bilden sich fortwährend junge Zellen, die jungen Zellen des Bindegewebes ganz ähnlich sind, sich aber nicht in fascriges Bindogewebe umbilden, sondern nur spindelförmig oder keilförmig auswachsen und Fortsätze treiben. Zwischen diesen oder richtiger in ihre eigene sich metamorphosirende Substanz lagert sich Knochenerde ab, so dass sie durch sieh bildende Knochenmasse in ähnlicher Weise von einander getrennt werden, wie die ursprünglichen Knorpelzellen durch die wachsende Zwischensubstanz des Knorpels immer weiter von einander getrennt wurden. Hiedurch entsteht also eine Knochensubstanz, welche nicht, wie die ursprüngliche aus dem Knerpel verknöcherte, rundliche Hohlräume enthült, in welehen die Zellen liegen, die ursprünglieh den Knorpel aufgebaut hatten, sondern es entsteht jetzt eine Knochensubstanz, in welcher dergleichen spindelfermige, sehr unregelmässig gestaltete Räume enthalten sind, in denen nun die Zellen eder vielmehr die Reste solcher Zellen liegen,

wie sie jetzt an dem Aufbau des Knochens arbeiten. Diese Zellen bekommen, wie gesagt, auch Fortsätze, und auf diese Weise entstehen die zahlreichen kleinen hohlen Fortsätze, welche von den Knochenkörperchen ausgehen, und die man früher fälschlich mit dem Namen des Kalkkanälehen der Knochen bezeichnet hat. Es scheint indess, als ob ein grosser Theil dieser hohlen Fortsätze sich erst später entwickelte und vielleicht beruht ihre Bildung auf Corrosion einer schon gebildeten Knochensubstanz. Getrocknete Knochenschliffe zeigen ausserdem eine grosse Anzahl von Sprüngen und Dehiscenzen, die im Leben gar nicht vorhanden sind.

Während auf diese Weise der Knochen in der Diaphyse in die Dicke wächst und an den Enden durch Zunahme der Knorpelmasse in die Länge, beginnt im Innern desselben ein Schwund. In dem Axentheile degeneriren die Zellen fettig, ihre Zwischenwände versehwinden, indem die Kalksalze derselben resorbirt werden. So bildet sich in der Mitte eine weiche, fett-

reiche Masse, welche nichts Anderes ist als das Mark.

Jetzt aber bilden sieh auch an den Enden, erst an dem einen und dann an dom andern Ende, Verknöcherungspunkte, und auf die Weise sind nun auch die Epiphysen als Knochenstücke angelegt. Indem nun die Epiphysen in ihren mittleren Theilen verknöchern, bleiben sie an der Gelenkfläche knorpelig, und hier wächst neuer Knorpel nach, indem er von innen her weiter verknöchert. Andererseits bleibt eine knorpelige Zone jederseits zwischen der Epiphyse und der Diaphyse, und hier ist es, wo das Hauptlängenwachsthum des Knochens stattfindet. Dieses geht so vor sich, dass sich durch Proliferation der vorhandenen Knorpelzellen immer ueue und neue bilden, die sich in Reihen anordnen, die grösser auswachsen, und von denen die ältesten, diejenigen, welche zunächst an der Diaphyse liegen, in der Weise verknöchern, dass die Kalksalze zuerst in die Theile der Zwischensubstanz vordringen, welche die einzelnen Knorpelzellen zunächst umgeben, und dann sich über die ganze Zwischensubstanz ausbreiten. Indem sich nun die Markhöhle gebildet und frühzeitig mit einem gefässreichen Bindegewobe durchzogen und ausgekleidet hat, dringen die Blutgefässe immer mohr gegen die Grenze zwischen Diaphyse und Epiphyse vor. Der Resorptionsprocess, der ursprünglich in der Axe eingeleitet worden ist, nimmt eine grössere Ausdehnung an, so dass nach sehr kurzer Zeit schon die ganze ursprüngliche knorpelige Anlage des Mittelstücks geschwunden ist, und dass sie ersetzt wurde durch Knochen, der sich bereits aus einer leimgebenden Grundlage gebildet hat, durch sogenannten seeundären Knochen. Abor dieser Process ist nicht auf die Diaphyse allein beschränkt, auch in der Epiphyse geht ein ähnlicher Process vor sich. Die Zwischenwände der ursprünglichen Knorpelzellen werden resorbirt, und es entstehen nun darin grössere Höhlen: das sind die Höhlen der spongiösen Substanz der Epiphyson. In diese Höhlen zieht sieh das bindegewebige Stroma hinein und mit demselben kommen Zellenkeime, welche den Wänden der Höhlen dieser spongiösen Substanz aufsitzen. Diese Zellenkeime wachsen zu denselben Körperchen aus, wie wir sie an der Oberfläche der Diaphyse konnen gelernt haben. Sie bauen auch hier secundüren Knochen auf, indem primärer Knochen mehr und mehr verzehrt wird. So substituirt sich nach und nach der secundäre dem primären Kuechen, indem letzterer nahezu vollständig aufgezehrt wird. Nur die letzten Stücke, die unmittelbar unter der knorpeligen Gelenk-

fläche liegen, die sind es, welche noch nach der ursprünglichen Art aus Knerpel verknöchert sind.

Wenn endlieh das Längenwachsthum des Knechens beendigt ist, so verschwindet die weiche Schicht zwischen Diaphyse und Epiphyse, die im Laufe der Zeiten immer dünner geworden ist, zuletzt vollständig, und

die Epiphyse verwächst knächern mit der Diaphyse.

Da behauptet worden ist, dass der Knochen nicht nur in der Weise, wie ich es hier dargestellt habe, wachse, einerseits in die Dieke durch Auflagerung von secundärem Knechen, und andererseits in die Länge durch Nachbildung von Knorpelsnbstanz an der Oberfläche der Epiphyse und zwischen der Epiphyse und Diaphyse, da Einige dem Knechen noch ausserdem ein sogenanntes interstitielles Wachsthum zuschreiben, so muss ieh die Gründe angeben, weshalb ich dieses interstitielle Wachsthum nicht anerkenne.

· Es ist erstens schon durch die Versuche von Flourens dargethan worden, dass der Knochen durch Auflagerung neuer Schichten in die Dicke wächst. Man legte zuerst einen Ring um den Knoehen eines jungen Thieres und fand, dass dieser Ring vom Knochen überwallt wurde, dass er immer tiefer in die Substanz dos Knochens eindrang. Es ist dieser Versuch ursprünglich nicht ganz vorwurfsfrei angestellt worden, da ja ein Ring sieh hineinschnüren muss, wenn er den Knochen rings umgibt. Man hat desshalb die Versuehe später so angostellt, dass man statt des Ringes kleine Stückehen Platinblech unter die Beinhaut braehte, und diese wurden auch überwallt und gelangten in die Substanz des Knechens hinein. Hatte man das Thier aufwachsen lassen, und tëdtete man es erst dann, so fand man das Platinblech in der Markhëhle des Knechens. Es war also klar, dass der Theil, an dem das Platinblech ursprünglich gelegen hatte, vellständig zerstört worden war, und dass dort sieh die Markhöhle gebildet hatte. Man hat ferner Thiere während ihres Aufwachsens mit Krapp gefüttert und hat gefunden, dass dabei der phesphorsaure Kalk, der sich in den Knechen ablagert, den Farbstoff mitnimmt, se dass die Knechen roth gefärbt werden. Nun hat man die Thiere eine Weile mit Krapp gefüttert, dann ausgesetzt, sie dann wieder mit Krapp gefüttert u. s. w., und hat dann rothe und farblose Schichten über einander gefunden, was wieder dafür spricht, dass durch die schichtenweise Ablagerung von der Oberfläche her der Knochen wächst.

Das Längenwachsthum des Knochens ist hinreichend erklärt durch die Zunahme an Knerpel, welche einerseits an der freien Oberfläche der Gelenke stattfindet, und andererseits in der Schichte, welche sich auf beiden Seiten zwischen Epiphyse und Diaphyse befindet. Ein Wachsthum des Knochens in der Weise, dass sich der Knochen als solcher ausdehnt, ist nicht denkbar wegen der Consistenz des Knochens. Es ist zwar bekannt, dass anscheinend harte und spröde Körper, wie z. B. das Eis, unter hohem Druck ihre Form wie eine wachsartige Masso verändern können. Das hängt aber mit den eigenthümlichen Eigensehaften dos Eises zusammen, die sich beim Knochen nicht wieder finden, und dann finden sich auch beim Knechen die Druckverhältnisse nicht wieder, die eine solche harte Masse zwingen könnten, sich wie eine plastische zu verhalten. Wonn der Knochen noch wächst, nachdem die Epiphyse mit der Diaphyse in Verbindung getreten, wenn er sich dann noch verändert, so kann dies auch

nur immer durch Apposition und durch gleichzeitige Zerstörung eines Theiles des vorhandenen Knochons geschehen, gerade so wie eine Stadt sich nicht in ihren einzelnen Häuserreihen ohne Weiteres ausdehnen kann, wie sie sich aber wesontlich dadurch verändern kann, dass aussen Häuser angebaut, und im Innern Häusor eingerissen, und die Strassen erweitert worden: denn der Knochen ist ja selbst eine grosse Stadt, in welcher sich eine grosse Menge von Elementarorganismen massive Häuser gebaut haben. Diose massiven Häuser als solche könnon sie nicht ausdehnen oder vorschieben, aber sie können einige derselben einreissen und andere dafür anbauon, und so vorhält es sich auch in der That mit dem Wachsthume der Knochen. Bis jetzt hat man nur die Arbeiter gekannt, die die nenen Hänser aufbauen, und hat sie mit dem Namen der Osteoblasten bezeichnet. Wir haben sie in dem Vorhergehenden besprochen. In neuerer Zeit hat Kölliker auch die Arbeiter beschrieben, die die Häuser einreissen. Es sind dies grosse Zellen, die er mit dem Namen der Osteoklasten bezeichnet, und die er überall da findet, wo Knochensubstanz zu Grunde geht, so dass er den Resorptionsprocess in wesontlichen Zusammenhang bringt mit der Thätigkeit diesor Zellen.

Die übrigen Knochen bauen sich meistens auch in doppelter Weise auf, wie die Röhrenknochen. Die dickeren Knochen, die Knochen der Schädelbasis, der Wirbelkörper u. s. w. in ähnlicher Weise, wie die Epiphyse der Röhrenknochen, so dass erst eine knorpelige Grundlage vorhanden ist, die verknöchert, und dass dann die Zwischenwände schwinden, welche die Zellen in der vorknöcherten Substanz trennen, sich grössere Hohlräume bilden, äusserlich Knorpel angelagert wird, der wiederum verknöchert, oder zwischen dem Knochen und dem Periost Zellen entstehen, die secundären Knochen aufbauen. Es wird auch im Innern seeundärer Knochen gebildet, indem sich ein bindegewebiges Stroma mit Osteoblasten hincinzicht. Nur die platten Knochen des Schädels haben niemals eine knorpelige Grundlage. Das Scheitelbein, die Schuppe des Hinterhauptbeins, und des Schläfenbeins, und des Stirnbeins entstehen von vorneherein aus einer bindegewobigen Anlage, übrigens ganz ähnlich, wie der secundäre Knochen, indem sich Zellen bilden, die in ihrer ersten Anlage Bindegewebskeimen ähnlich sehen, die sich aber nicht in Bindegewebe, sondern in Knochonsubstanz, in secundäre Knochen nmwandeln.

Die Entwickelnngsgeschiehte des Knochens ist sohr lehrreich in Rücksicht auf Histologie und Histogonesis überhaupt, indem man es hier so recht augenfällig vor sich hat, dass nicht in allen Zeiten die Entwickelnng der Dinge auf gleiche Woise vor sich geht, und dass es ganz verkehrt ist, wenn man die Anfänge der Gewebsolemente, wie man sie beim Erwachsenen vorfindet, in den orsten Stufen des embryonalen Lebens sucht. Das ist der Irrwog, den man auch beim Knochen gegangen ist, und daher hielt man so fest an der Idee, dass der ganze Knochen aus Knorpel entstehe. Man muss die Entwickelung bestimmter Gewebe immer nur untersuchen wollen, wenn bereits ein Thoil dieses selben Gewebes fertig, oder doch in seiner wesentlichen Gestalt ausgeprägt ist, denn zu dieser Zeit erst findet man die Generationen, die sich unmittelbar in das in Frage stehende Gewebe nmwandeln, findet man die Keime, aus denen unmittelbar ähnliche Gewebstheile hervorgehen. In den friiheren Stadien findet man allerdings an derselben Stelle auch Keime, aus denen aber möglicher

Die Zähne. 313

Weise niemals das wird, was wir hier später antreffen, sondern deren entwickelte Gestalten durch spätere, anders ausschende Generationen verdrängt und ersetzt werden, oder es ändert sich später der Medus der Entwickelung, und es treten neue Generationen auf, neben denen die alten zwar fortexistiren, aber denen gegeniiber sie so sehr in der Minderzahl sind, dass sie jetzt nicht mehr die wesentliche, nicht die Hauptmasse des Gewebes ausmachen.

Nicht allein bei den Knochen, sondern auch beim Bindegewobe und bei den Muskelfasern hat man diesen Wechsel zu wenig berücksichtigt.

### Die Zähne und ihre Entwickelung.

Die Zähne bestehen wesentlich aus zwei Substanzen, aus der Substantia propria dentis, oder der Substantia oburnea, und ans dem sehr harten Schmelze, der Substantia adamantina. Wenn man einen Zahnschliff unter das Mikroskop bringt, se sieht man von der eentralen Höhle des Zahnes, in welcher der Rest des Zahnkeims liegt, zahlreiche Röhren, die gegen die Peripherie hin verlaufen, sich verzweigen, und zahlreiche Anastomesen mit einander eingehen. Dies sind die Röhren der Substantia eburnea. Auf dem Querschnitte sieht man diese Röhren von einem Hofe umgeben, der je nach dem Einstellen heller oder dunkler wird und davon herzurühren scheint, dass die Substanz, welche zunächst um diesen Röhren liegt, das Licht etwas anders bricht, als die übrige, vielleieht aber auch seinen Grund nur in der Zurückwerfung des Lichtes an den Wänden der Zahnröhrchen hat. Aus dieser Substantia eburnea besteht die Zahnkrone und auch die Wurzel. In ihr finden sich gegen die Oberfläche des Zahnes hin eigenthümliche kugelförmige Figuren mit Zwischenräumen, die man mit dem Namen der Interglebularräume bezeichnet hat, und die in neuerer Zeit von Czermak beschrieben werden sind, ehne dass man bis jetzt den Ursprung dieser Figuren mit Sicherheit kennt.

Der Schmelz des Zahnes besteht aus lauter prismatischen Stücken, die partienweise parallel nebeneinander liegen, dann aber wieder partienweise gegen einauder verscheben sind, so dass sie miteinander sehr spitze Winkel machen. Die einzelnen Schmelzprismen sind nicht ganz gerade und glatt, sondern haben kleine Einbiegungen, in Folge welcher sie bei starken Vergrösserungen unter dem Mikroskope quergestreift erscheinen.

Ebnr nnd Schmelz verdanken ihre Festigkeit der Einlagerung von denselben anorganischen Substanzen, die wir bei den Knochen als Verknöcherungsmasse kennen gelernt haben, nnd sie betragen beim Schmelz neun Zehntheile seines Gewichtes, während sie beim Knochen im Durchschnitt nur etwas über drei Fünftheile ausmachen. Der Schmelz ist so hart, dass eine gnte englische Feile sich in kurzer Zeit auf demselben abstumpft. Zu diesen beiden Substanzen des Zahnes kommt bei den bleibenden Zähnen noch eine dritte hinzu, wolche sich secundär auf der Wurzel auflagert, und diese ist die Substantia essea. Sie ist wahrer soenndärer Knochen, der sich von der Beinhaut der Zahnwurzel aus auf der letzteren ablagert, ganz in derselben Weise, wie sich aus den Zellen, die sich unter der Beinhaut der Diaphyse eines Röhrenknochens bilden, anf eben diese Diaphyse neue Schichten auflagern. Die Substantia ossea des Zahnes unterseheidet sich von anderom secundärem Knochen nur dadurch,

314 Die Zähne.

dass sie im Allgemeinen sehr dicht ist, mehr das Gefüge und die Diehtigkeit von selerosirtem Knochen hat, zweitens, dass die einzelnen Knochenkörperehen noch unregelmässiger gestaltet sind, als beim gewöhnlichen secundären Knochen, und drittens dadurch, dass sie unregelmässiger gelagert sind.

Die Entwickelung der Zähne beginnt beim menschlichen Embryo mit dem Ende des zweiten Monates. Da zeigt es sich zuerst, dass im gefässreichen Theile des Kiefers der äussere und der innere Rand stärker wächst, als die mittlere Partie. Dadurch entsteht eine Rinne. Da aber der Beden derselben mit dem Epithel in Contact bleibt, se wird hiedurch ein leistonförmiger Epithelialfortsatz in die Tiefe gezogen, ganz in derselben Weise, wie wir das Haar und die Schweissdrüsen nicht dadurch haben entstehen sehen, dass das Hornblatt in die Tiefe hineinwucherte, sendern umgekehrt dadurch, dass bestimmte Stellen der Cutis im Wachsthume zurückblieben und desshalb Epithelialpartien, die ursprünglieh an der Oberfläche lagen, immer mehr in die Tiefe gerückt wurden. Diese Epithelleiste, die auf diese Weise in die Tiefe gezogen wird, bildet den sogenannten Sehmelzkeim. Später wächst nun der Kiefer weiter aus, und es wird auch die Rinne, in der dieser leistenförmige Fortsatz liegt, in ihren tieferen Theilen geräumiger. In diesen tieferen Theilen wuchern nun die Epithelialzellen, se dass der Schmelzkeim sieh in seiner unteren Partie sehr bedeutend erweitert, während er gegen die Oberfläche hin durch das Gegeneinanderwachsen der Kieferränder eingeschnürt, verdinnt wird. Zu dieser Zeit wachsen vom Beden der ursprünglichen Rinne des Kiefers Zapfen herver, Fertsätze, welche nichts anderes sind, als die Zahukeime. Diese stülpen den Boden des Schmelzkeimes ein, und zugleich wachsen zwischen den Zahnkeimen Scheidewände in die Höhe, welche dieselben nun von einander trennen und im Hinaufwachsen auch den Sehmelzkeim in einzelne Stücke zerschneiden. Auf diese Weise sind also die Zellen für die einzelnen Zahnkeime gebildet, und jeder Zahnkeim hat nun seinen Antheil an dem Schmelzkeim in Gestalt einer Kappe, welche auf seiner Oberfläche aufliegt. Dann sehnürt sich der Hals des Schmelzkeimes vollständig ab, und der Sehmelzkeim besteht jetzt für jeden einzelnen Zahn aus einer Epithelpartie, welche in die Tiefe des Kiefers hineingezogen worden ist und wie eine Kappe auf dem Zahnkeime aufliegt.

Der ganze zukünftige Zahn bildet sich zwischen Zahnkeim und Schmelzkeim auf folgende Weise. Der Schmelzkeim hat eine äusserste Schicht von Epithelzellen, die cylindrisch sind, indem sie der tiefsten Schichte des Pflasterepithels entsprechen. Man fängt von dieser Zeit an zu unterscheiden; dasjenige Epithel des Schmelzkeimes, welches auf dem Zahnkeime aufliegt, das nennt man das innere Epithel, und dasjenige Epithel, das vom Zahnkeime abgewendet ist, das nennt man das äussere Epithel. Von der Masse nun, die dazwischen liegt, wachsen die mittleren der Zellen sternförmig aus und werden dabei im hohen Grade sueculent, und auch zwischen den Zellen lagert sich Flüssigkeit ab, während die Zellen selbst mit ihren Fortsätzen untereinander in Verbindung treten, so dass der äussere Anschein von einem Schleimgewebe entsteht. Von dem Schleimgewebe des Bindegewebes ist aber dieses Gebilde verschieden, weil man es eben nur mit metamorphosirten Epithelialzellen, nicht aber mit einer Bindegewebsbildung zu thun hat. Nun wachsen die Cylinder-

Die Zähne. 315

zellen noch mehr in die Länge und fangen an, an ihrem dem Zahnkeime zugewendeten und auf dem Zahnkeime aufliegenden Ende zu verknöchern, zu verkalken. Dabei wachsen sie immer weiter in die Länge und eine immer weitere Strecke ven ihnen verknöchert. Sie sehen ein, dass auf diese Weise prismatische Stücke einer harten, verknöcherten Substanz gebildet werden, die eben die Schmelzprismen sind.

Der Schmelz ist also das verkalkte innere Epithelium des Schmelzergans. Er kennte eine solche Dieke erlangen, weil während des Verkalkungsprocesses der noch weich gebliebene Theil jeder Cylinderzelle noch weiter in die Länge wuchs und so den Kalksalzen noch immer neue

organische Grundlage darbot.

Andererseits fangen die oberflächlichsten Zellen des Zahnkeimes, der, wie wir gesehen haben, von unten her in das Schmelzorgan hineingewachsen ist, an, Fortsätze zu bekemmen, die sich gegen die Peripherie strecken und sich verzweigen. Um diese Fortsätze herum bildet sich Knochensubstanz. Oder vielleicht, richtiger gesagt, diese Fertsätze selbst wandeln sich in eine Substanz um, welche verknöchert, se dass aber immer ein Axentheil übrig bleibt, der nicht verknöchert. Diese Zellen nennt man die Odentoplasten, die verknöcherte Masse ist die Masse des Zahnbeins, und die nicht verknöchernden Axentheile dieser Fertsätze sind die späteren Zahnkanälchen, in welchen alse die Reste der Fertsätze stecken. Nun denken Sie sich, dass sämmtliche Fertsätze weiter wachsen, und der Verknöcherungsprocess weiter fortschreitet, so wird dadurch eine immer dicker werdende Schicht von Zahnsubstauz gebildet, die unmittelbar mit dem sich bildenden Schmelze verbunden, verlöthet ist. Diese verknöcherte Substanz sitzt dem weichen Zahnkeime zuerst wie eine Scheibe, dann wie ein kleines Hütchen auf, indem die Fermen der späteren Zahnkrene sich immer mehr vervellständigen und zwar sogleich in ihren späteren Dimensionen, indem dieselbe von der Spitze gegen die Basis hin aufgebaut wird.

Man muss hier zweierlei Wachsthum des Ebur unterscheiden, Wachsthum in die Dicke und Wachsthum am unteren scharfen Rande. Beim Wachsthum in die Dicke müssen die bildenden Zellen, die Odenteplasten, immer weiter zurückrücken, indem ihre wachsenden Fortsätze, se wie sie gebildet werden, auch durch den Verknöcherungsprocess einbezegen werden in das sich neu bildende Ebur, ähnlich wie an den Schmelzzellen der Verknöcherungsprecess in umgekehrter Richtung weiter vor sich geht. Es wird auch angegeben, dass mehrere dieser Odonteplasten durch ihre Fortsätze mit einander in Verbindung stehen, und dass, wenn bei der fertschreitenden Verknöcherung die eine Zelle ganz aufgezehrt wird, sie dann bei der Arbeit des Aufbaues des Zahnes von der nächsten Zelle abgelöst. wird, die nun den von ihr angelegten Zahnkanal weiter baut. Das Wachsthum am scharfen Rande des Ebur geschieht dadurch, dass sich hier neue Odontoplasten in Thätigkeit setzen und mittelst ihrer Fertsätze neues Zahnbein und neue Zahnröhren anlegen, somit die ähnliche Arbeit wie ihre Vorgänger aufnehmen, und nach und nach die ganze Zahnkrene aufbauen. Erst, wenn die ganze Zahnkrone in ihrer äusseren Form aufgebaut ist, bildet sich die Wurzel der Zähne von demselben Zahnkeime aus und in ganz analoger Weise, indem an der Basis der Zahnkrene, am scharfen Rande des Ebur sich neue Odontoplasten bilden, und neue Zahnkanäle und neues Zahnbein sich anlegen, bis endlich auch die ganze Zahnwurzel fertig ist. Ja es ist der Zahn noch keineswegs fertig in seiner Wurzel, wenn er bereits an der Oberfläche durchbrieht, indem dann noch gar nicht der Raum im Kiefer gegeben ist, um eben die ganze Wnrzel zu beherbergen.

#### Zahnwechsel.

Für den Zahnwechsel wird schon in frühester Zeit vergesergt. Bereits ven den ursprünglichen Schmelzkeimen sondert sich bei jedem einzelnen Zahnkeime eine kleine Partie von Epithelialzellen ab, welche einen accesserischen Keim bildet, der ursprünglich neben dem sich entwickelnden Milehzahne liegt. Später, wenn der Kiefer wächst und der Milehzahn heranswächst, so wird dieser zweite Keim immer mehr nach abwärts gezogen und liegt zuletzt ganz in der Tiefe neben dem entwickelten Zahne. Zur Zeit aber, we sich der Zahnwechsel verbereitet, gehen in diesem accessorischen Keime dieselben Veränderungen vor, wie sie früher im Keime des Milchzahnes vergegangen sind. Die Epithelzellen fangen an zu wuchern, es bildet sich aus ihnen das Schmelzergan, und es wächst von unten her eine Zahnpapille hinein, kurz es wiederhelt sich Alles, was wir beim Milchzahne beobachtet haben. Während sich nun die neue Zahnkrone anlegt und wächst, übt sie einen Druck auf die Wnrzel des Milchzahnes aus und macht diese dadurch atrophisch. Nach Kölliker bilden sich auch hiebei seine Ostecklasten, die die Wnrzel des Milchzahnes nach und nach zerstören. Auf diese Weise rückt der bleibende Zahn dem Milchzahne nach, derselbe wird endlich dadurch, dass seine Wurzel reserbirt wird, locker, fällt aus, und der neue tritt an seine Stelle. Wenn der bleibende Zahn sich nicht unter dem Milchzahne entwickelt, sendern schief neben ihm, se geschieht es, dass die Wurzel nicht atrophirt, weraus man sieht, dass der Drnck, den der nachwachsende Zahn ausübt, einen wesentlichen Antheil an dem Atrophiren der Wurzel hat. Es wächst dann der neue Zahn neben dem Milchzahne herans, und dieser muss gewaltsam entfernt werden, damit der neue Zahn in seine richtige Stellung einrücken kann.

### Zeiten des Hervorbrechens der Zähne.

Man muss zwei Dentitionsperioden unterscheiden. Die erste Dentitionsperiode rechnet nach Monaten und umfasst das Hervorbrechen der Milehzähne. Der erste Schneidezahn bricht hervor zwischen dem 7. bis 9. Menate, der zweite Schneidezahn zwischen dem 8. bis 10. Monate, der Eckzahn im 18. bis 20. Monate. Der erste Milchbackenzahn zwischen dem 13. bis 15. Monate, der zweite Milchbackenzahn zwischen dem 23. bis 25. Monate.

Der erste bleibende Backenzahn entsteht zwischen dem 7. und 8. Lebensjahre. Im 8. oder 9. Jahre fallen die Schneidezühne aus und werden durch neue ersetzt. Im 10. fallen die Milchbackenzühne weg und werden durch neue ersetzt. Im 11. Lebensjahre fällt der Eekzahn aus und wird durch einen neuen ersetzt. Im 12. Lebensjahre endlich beendigt sich diese Zahnungsperiode mit dem Hervortreten des zweiten gressen

Backenzahnos. Dann felgt nur noch der segenannte Weisheitszahn, der keine bestimmte Zeit einhält, aber gewöhnlich zwischen dem 16. und

25. Lebensjahre hervorbricht.

In der felgenden Tabolle sind in der ersten Columne die Zähne nach ihrer Stellung im Munde mit römischen Ziffern bozeichnet, so dass I den ersten Schneidezahn, VIII den Weisheitszahn bozeichnet. Celumne zwei zeigt in arabischen Ziffern den Menat an, in dem der Milchzahn, von der Geburt an gerechnet, herverbricht. Celumne drei zeigt in arabischen Ziffern das Lebensjahr an, in dem der bleibende Zahn herverbricht.

### Zahnungstabelle.

| Z a h n | Erste Dentitionsperiode<br>in Monaten | Zweite Dentitionsperiode<br>in Jahren |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | 79                                    | 8-9                                   |
| П       | 8—10                                  | 89                                    |
| Ш       | 18—20                                 | 11                                    |
| IV      | 13—15                                 | 10                                    |
| V       | 23-25                                 | 10                                    |
| VI      |                                       | 7-8                                   |
| VII     |                                       | 12                                    |
| VIII    |                                       | 16—25                                 |

# Entwickelung der Elemente des Nervensystems.

Bei der Entwickelung der Elemente des Nervensystems geht die Umwandlung ven Embryenalzellen in Ganglienkugeln auf eine verhältnissmässig einfache Weise vor sich. Sie troiben Fertsätze, und diese sind dann eben die Fortsätze der Ganglienkugeln. Anfangs sind alle diese Zellen fertsatzles. Die Fertsätze entstehen erst später beim weiteren Wachsthum. Ueber die Bildung der Nervenfasern weiss man nur, dass sie sämmtlich marklos angelegt werden. Da, we später markhaltige Nervenfasern ent-stehen sellen, verlängern sich die Kerne der Embryenalzellen, und die ganzen Zellen strecken sich in die Länge, so dass man eben in einem gewisson Stadinm täuschend den Anblick hat, als ob man es mit Zügen ven glatten Muskelfasern zu thun hätte. Später entstehen hieraus Fasern,\* in deren Substanz eben noch diese Korne eingelagort sind, und aus diesen Fasern entstehen dann in nicht näher bekannter Weise die markhaltigen Fasern mit ihren Axeneylindern. Ob diese ganze Bildung dadurch zu Stande kemmt, dass Reihen ven Zellen, die der Länge nach ausgewachsen sind, mit einander verschmelzen, eder in wie weit sie dadurch zu Stande kommt, dass eine einzelne Zelle Sprossen treibt, der Spross wieder seinen eigenen Kern bildet und linear weitere ühnliche Sprossen ferttreibt, ist nicht mit Sicherheit bekannt.

### Entwickelung der Muskelfasern.

Etwas nüher kennt man die Entwickelung der Muskelfasern im Embryo. Die Bildung der Herzmuskelfasern geht nach den Untersuchungen, die O'Leary im hiesigen Laberatorium vorgenemmen hat, folgender-

massen von statten. Man findet im Herzen von Schweinembryonen in einem gewissen Stadium spindelförmige Zellen, die in der Mitte einen etwas verlängerten Kern haben. In diesen spindelförmigen Zellen bilden sich zuerst an der Oberfläche Sarcous elements aus, die schon regelmässig in Lüngs- und Querreihen angeerdnet sind, wie sie spüter im quergestreif-ten Muskel die Fibrillen einerseits und die Bowmann'schen Scheiben anderseits darstellen. Diese Umwandlung der ursprünglichen Zellsubstanz in eine gegliederte, aus Sarcous elements und einer isotropen Zwischensubstanz bestehende Masse sehreitet allmälig von aussen gegen das Innere vor. Im Innern bleibt aber ein spindelförmiges unmetamerphosirtes Stück, das aus dem Kerne mit etwas Proteplasma an seinen beiden Enden besteht. Das ist es, was man mit dem Namen eines Muskelkërperchens bezeichnet. Bei den Muskeln mancher anderer Thiere, z. B. in vielen Muskeln von Anthropoden, bleibt in der Axe der Muskelfaser durchlaufend eine solche kernhaltige Protoplasmamasse zurück, die nicht in eigentliche Muskelsubstanz umgewandelt wird, während die Muskelsubstanz den Mantel des Muskelcylinders bildet. Es muss übrigens bemerkt werden, dass das Herz sich bereits contrahirt zn einer Zeit, wo diese Metamerphose noch nicht vor sich gegangen ist, we noch keine Spur von Sarcous elements im Herzen zu sehen ist, sendern wo das ganze Herzfleisch noch aus nackten Zellen bestcht.

In ähnlicher Weise geht auch die Entwickelung der Skelettmuskeln von statten, nur dass bei den Säugethieren und beim Menschen das Proteplasma sich nicht rings um den Kern herum metamorphesirt, sondern seitlich von demselben, so dass der Kern nach aussen an der Scheide zu liegen kemmt. Anfangs ist er häufig in die metamerphosirte Substanz eingebettet. Man findet platt, bandartig angelegte Skelettmuskeln, bei denen die Fibrillen auseinanderweichen und den Kern zwischen sich nehmen; beim weiteren Wachsthum in die Dicke aber kommt er excontrisch zu liegen und wird zuletzt gegen das Sarkelemma hin hinausgedrängt. Die Bildung der Fasern geht nach Einigen se ven statten, dass mehrere Embryonalzellen miteinander zu einer verschmelzen und auf diese Weise eine Faser bilden, nach Andern so, dass eine Embryonalzelle eine Muskelfaser anlegt und sich immer weiter verlängert, dadurch, dass sie weiter auswüchst, einen Spross bildet mit einem neuen Kern, wieder auswächst n. s. w., und das Protoplasma dieser ganzen Zellenfamilie, die sich auf diese Weise durch Sprossung der Lünge nach vermehrt hat, sich schliesslich in quergestreifte Muskelsubstanz umwandelt. Es ist dies eine Centroverse, deren Entscheidung desshalb grosse Schwierigkeiten macht, weil ja das Proteplasma der Embryenalzellen zu dieser Zeit se eng mit einander verbunden ist, dass man im lebonden Zustande die Grenzen gar nicht sieht, und sieh erst nach dem Erhärten in Erhärtungsflüssigkeiten die einzelnen Zellongronzon erkonnen und die einzelnen Zellen von einander iseliren lassen. Erinnern Sie sich daran, dass beim Ureter dasselbe selbst im erwachsenen Zustande der Fall ist, so dass Engelmann fand, dass sich im lebenden Ureter die einzelnen contractilen Faserzellen nicht von einander unterscheiden liessen, sondern das ganze als eine centraetile Masse erschien, in welcher Längskerne eingesprengt waren, und erst nach dem Tede sieh die Substanz der einzelnen Faserzellen von einander trennte.

Auch in späterer Zeit, auch nach der Geburt, werden noch neue

Muskelfasern gebildet. Budge hat durch Zählung und Messung nachgewiesen, dass die Muskeln nicht nur dadurch wachsen, dass die einzelnen Muskelfasern dicker werden, sondern dass wirklich im Extrauterinleben sich noch neue Muskelfasern nachbilden. Diese spätere Bildung von Muskelfasern scheint nicht immer in der Weise vor sich zn gehen, wie sie im Embryo vor sieh gegangen. Es scheint noch eine andere Art der Bildung von Muskelfasern vorzukommen, die zuerst von Margo beobachtet wurde. Er gibt an, dass er eigenthümliche rundliche Zellen beobachtet habe, die er mit dem Namen der Sarkoplasten bezeichnet. Diese Zellen hätten sich, nachdem sie bis zu einer beträchtlichen Grösse herangewaehsen, in mehrere wurstförmige Stücke getheilt. Diese hätten Quer: streifen bekommen, und jeder derselben sei nun in eine Muskelfaser ausgewachsen. Diese sogenannten Sarkoplasten fand Margo in Spalträumen zwischen den schon fertigen Muskelfasern eingeschlossen, von wo aus sie dann das weitere Wachsthnm des Muskels, die Znnahme der Anzahl von Fasern seiner Ausicht nach bewirkten. Ich mnss erwähnen, dass bei den Sehnen etwas Aehnliches vorkommt, dass bei diesen anch in Spaltränmen Nester von Bindegewebskeimen, von Zellen vorkommen, ans denen später wieder fibröse Fasern hervorgehen.

### Entwickelung der elastischen Fasern.

Ueber die Entwickelung des elastischen Gewebes ist nichts Sicheres bekannt. Man weiss nur, dass da, wo sich später elastische Fasern bilden, anfangs immer eine bindegewebige Anlage vorhanden ist. In dieser erscheinen erst ganz feine Fasern, die dann immer dicker und dicker werden und endlich ein compactes elastisches Fasernetz darstellen, ohne dass man sich davon Rechenschaft geben könnte, wie denn eigentlich diese Fasern entstanden sind.

### Entwickelung der Linse.

Die Linse entsteht, wie wir gesellen haben, aus einem Haufen von Zellen des Hornblattes. Die Zellen in diesem Haufen, welche der Oberhant, der nachherigen Hornhant, zugewendet sind, behalten ihre Gestalt; die von ihr abgewendeten wachsen eylindrisch ans und richten sieh dabei senkrecht, etwas divergirend, gegen die Hornhaut, so dass es ein Stadium gibt, wo die Linse im mikroskopischen Durchschnitte das Bild eines Körbehens gibt, dessen Stangen die cylindrisch ansgewachsenen Zellen der hinteren (inneren) Hälfte des Zellenhaufens sind. Diese cylindrisch ansgewachsenen Zellen sind die Anlage der ersten Linsenfasern. Sie bilden die Fasern des Linsenkernes. Die vorderen (änsseren) Zellen, die ihre Gestalt behalten haben, sind Anlage des Epithels, welches die vordere Wand der sich erst später bildenden Kapsel an ihrer inneren Seite bekleidet. Wir wollen sie schon jetzt Kapselepithelzellen nennen. An der Peripherie, in der Gegend des grössten Kreiscs der Linsenaulage entstehen nun immer neue Zellen und zwar vom Kapselepithel aus. Diese dienen theils dazu, das Kapselepithel an seiner Peripherie weiter zu bauen, theils wachsen sie zu Linsenfasern

ans, die sieh an die ursprünglichen äusserlich anlegen und sie dann umwachsen und auf diese Weise immer neue Faserschichten bilden. Die Linse wächst also durch fortwährende Auflagerung von neuen Faserschichten, und die Fasern entstehen sämmtlich am Rande, in der Gegend des grössten Kroises der Linse, von wo aus sie sieh beim weiteren Wachsen über die vordere und hintere Oberfläche ausbreiten und sieh dem früher entworfenen Schema (S. 126) entsprechend dem Pole bald mehr, bald weniger nähern.

Wenn man eine Linse durchsehneidet, se findet man, wie ven Beeker gezeigt hat, eine Zone von Kernen, welche sieh vom grössten Kreise der Linse gegen die Mitte hin erstreekt. Diese Zone enthält die Kerne der Linsenfasern, die sich hier entwiekelt haben.

Fig. 87 zeigt einen Sehnitt vom Rande einer Kalbslinse nach v. Beeker. Die Striche deuten den Verlauf der Fasern an. Bei Z beginnt die Kernzone und erstreckt sieh von da ins Innere. Weiter nach innen zerstreuen sich die Kerne, weil sie beim Wachsen der Linsenfasern nach verschiedenen Orten verschoben sind.

Fig. 88 zeigt die Region bei Z in stärkerer Vergrösserung, um zu zeigen, wie die Kornzene Z zeine Fortsetzung der Kernereihe des Kapselepithels (e e) bildet.

Wenn die Linse eine gewisse Grösse erreicht hat, wird die Anlage der Linsenkapsel siehtbar. Es erseheinen zuerst Zellen, welche die ganze Linse und auch die vordere Zellensehieht umgeben: sie sind so mit einauder versehmolzen, dass man ihre Grenzen nur undeutlich wahrnimmt,



selbst nachdem sie erhärtet sind. Doch nach der Lagerung der Kerne sieht man, dass man es mit einer einfachen Zellenschieht zu thun hat.

Der Ursprung dieser Zellen ist nicht bekannt, und eben so wenig die Art, wie sie sieh vermehren. Dass sie dies thun, ist sehr wahrseheinlich, da die Linse zu dieser Zeit noch verhältnissmässig klein ist, und also auch die Kapsel noch bedeutend wachsen muss.

Die Lage dieser Zellen unmittelbar auf der Linsensubstanz und die eigenthümliehe gleichmässige Durchsichtigkeit dieser Schiehte eharakterisirt sie als Anlage der gefässlosen, der eigentliehen bleibenden Linsenkapsel, nicht der erst später nach aussen von ihr erscheinenden gefässreichen Kapsel.

# Entwickelung der Blutgefässe.

Ven den Blutgefässen kennen wir zweierlei Art der Entwickelung, erstens die Art, in der sie sieh zu allererst im Fruehthofe entwickeln,

und zweitens die Art, in der sie sich weiter im Embryo entwickeln, wenn dersolbe wächst und boreits ein Gofässsystem vorhanden ist. Im Fruchthofe bilden sie sich einfach durch Differenzirung, dadurch, dass sich Gruppen von Zellen bilden, welche in Blutkörperchen umgewandelt werden, und die Zellen, welche zunächst um sie herumliegen, mit einander verwachsen und so die Wandung einer Röhre bilden, in welcher nun diese Blutkörperchen liegen, und in welcher sie vom Herzen aus in Bewegung gesetzt werden. Ganz anders ist die spätere Neubildung von Blutgefässen, die Neubildung von Capillaren und von Blutgefässen überhaupt, denn alle Gefässe werden später als Capillargefässe angelegt und Arterien und Venen bilden sich dann nur noch durch Erweiterung, durch Wachsthum von Capillaren.

Die Bildung der Capillaren besteht dann darin, dass von der Wand der Gefässe sich Protoplasmafortsätzo — die Gefässwand selbst besteht ja aus Protoplasma — hinausschieben. Diese Fortsätze spannen Brücken von einem Gefässe zum andern, theils gerade, theils bogenförmige. Sie sind anfangs solid, später aber werden sie hohl, indem vom Gefässlumen sich eine trichterförmige Lichtung hineinzieht, die weiter und weiter fortschreitet, gewöhnlich von beiden Seiten zugleich, bis sich die ganze Brücke in einen hohlen Protoplasmaschlauch verwandelt hat. Die Lichtung erweitert sich, und die Blutkörperchen strömen hindurch. Die Capillargefässe geben dann wieder die Grundlage zur Bildung von grösseren Gefässen, von Arterien und Venen u. s. f. Auf welche Weise die spätere Differenzirung der Wände zu Stande kommt, wenn diese Capillargefässe in grössere Gefässe umgewandelt werden, auf welche Weise sich die Epithelien bilden und die verschiedenen Schichten der Gefässwand, ist bis jetzt nicht mit Sicherheit bekannt.

SCHLUSS.

Wien, im Juli 1872.

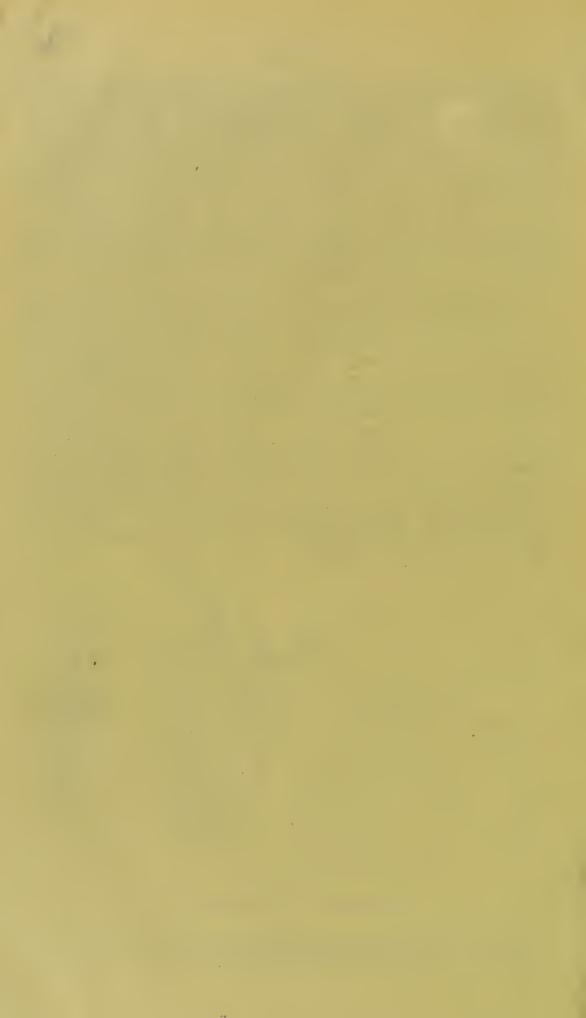





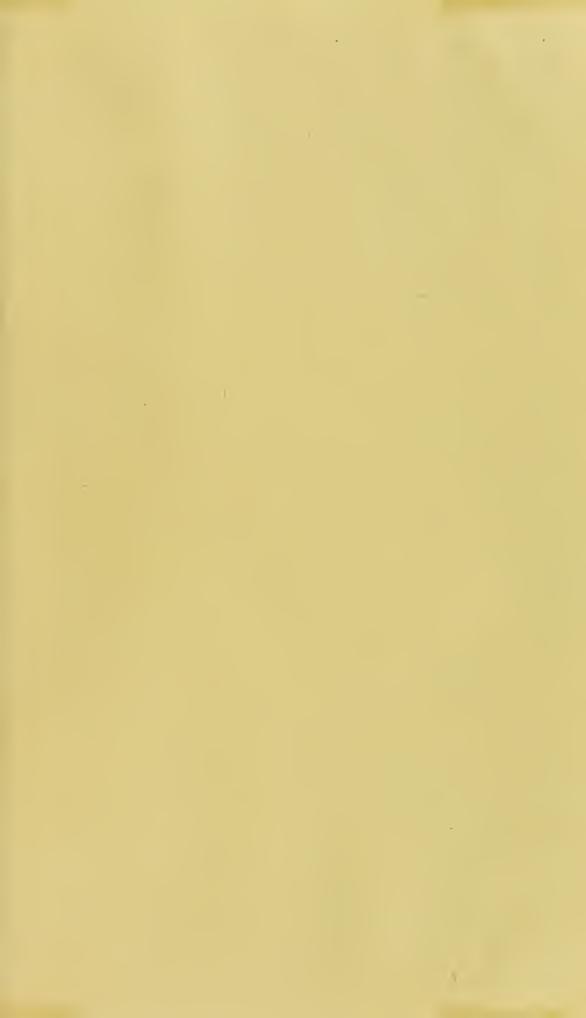

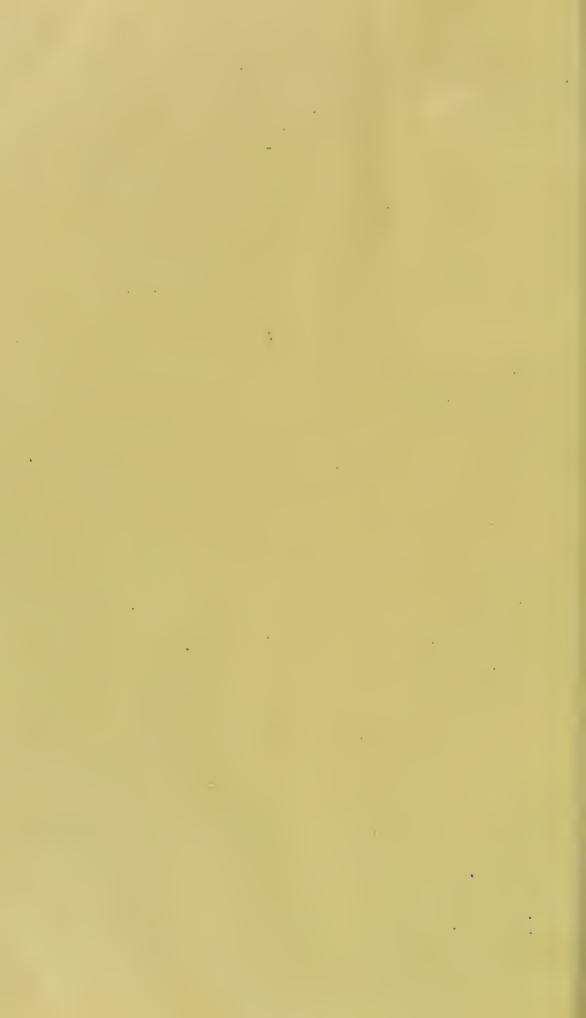

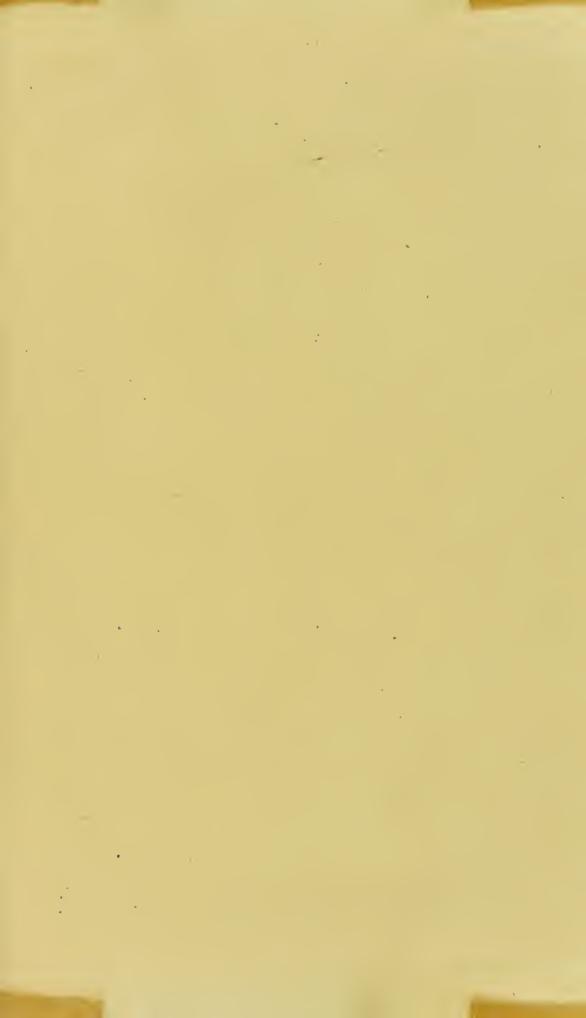

